

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





Ì













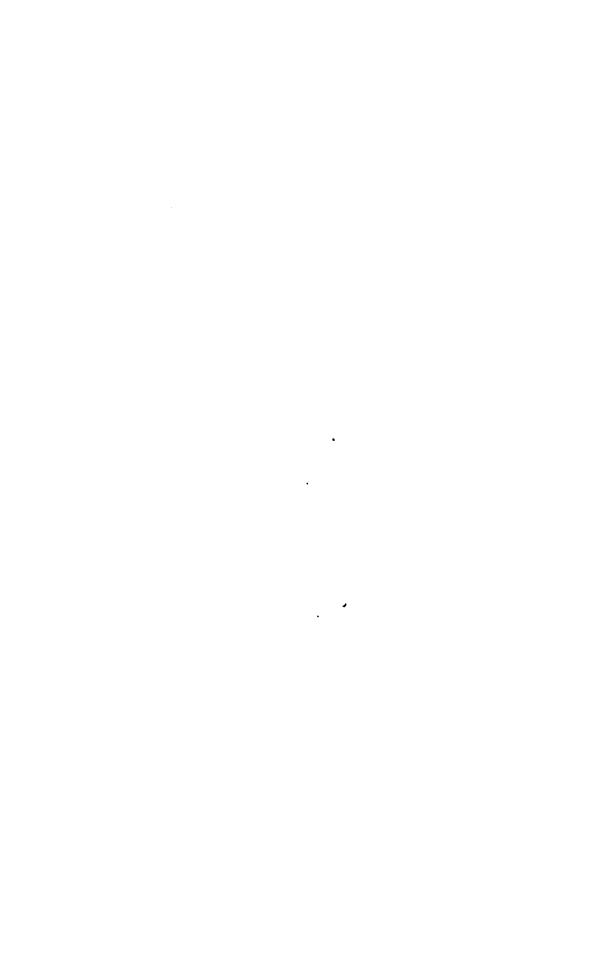





|  | · |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | · |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | · |

|  |  | r |  |
|--|--|---|--|

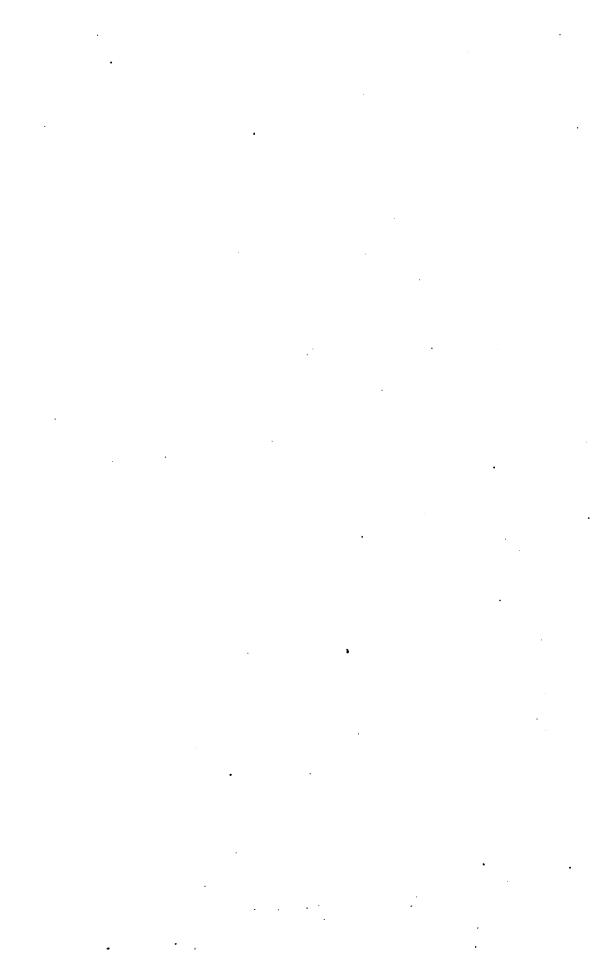

# **ABHANDLUNGEN**

# DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN

# GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.



SIEBZEHNTER BAND.

LEIPZIG

BET S. HIRZEL.

# **ABHANDLUNGEN**

83720

# DER PHILOLOGISCH-HISTORISCHEN CLASSE

# DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN

# GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.



SIEBENTER BAND.

LEIPZIG

BEL S. HIRZEL

1879.

AS /82 .S**/53** 

# INHALT.

| H. C. von der Gabelentz, Die melanesischen Sprachen nach ihrent                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| grammatischen Bau und ihrer Verwandtschaft unter sich und mit<br>den malaiisch-polynesischen Sprachen. Zweite Abhandlung S | 4   |
| den maintisch-porynesischen Sprachen. Zweite Abhandidag 5                                                                  | •   |
| LUDWIG LANGE, Die Epheten und der Areopag vor Solon                                                                        | 187 |
| J. P. von Falkenstein, Zur Charakteristik König Johann's von Sachsen                                                       |     |
| in seinem Verhältniss zu Wissenschaft und Kunst                                                                            | 265 |
| MORITZ VOIGT, Über das Aelius- und Sabinus-System, wie über einige                                                         |     |
| verwandte Rechts-Systeme                                                                                                   | 319 |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Der Graftempel. Vorstudie zu einer Ausgabe des                                                          |     |
| jüngern Titurel                                                                                                            | 373 |
| MORITZ VOIGT, Über die leges regiae. I. Bestand und Inhalt der leges                                                       |     |
| regiae                                                                                                                     | 555 |
| MORITZ VOIGT, Über die leges regiae. II. Quellen und Authentie der                                                         |     |
| leges regiae                                                                                                               | 643 |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Der Priester Johannes, erste Abhandlung, enthaltend                                                     |     |
| Capitel I. II und III                                                                                                      | 827 |

|  | - |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# DIE

# IELANESISCHEN SPRACHEN.

ZWEITE ABHANDLUNG

VON

H. C. VON DER GABELENTZ.

|   |  | • |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| • |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

# VOR WORT.

Von meiner ersten Abhandlung über die melanesischen Sprachen (Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., 3. Bd., Leipzig 1861, S. 1—266) hatte mein verehrter Freund Edwin Norris in London ein Exemplar an den Bischof von Melanesia, Rev<sup>d</sup> Patteson in Auckland geschickt, in Folge dessen derselbe mir theils direct, theils durch Norris eine Anzahl von Drucksachen, die er in verschiedenen melanesischen Sprachen veröffentlichte, hat zukommen lassen. Die beiden Geber sind leider inmittelst verstorben, ich betrachte aber als ein mir von ihnen hinterlassenes Vermächtniss die Verpflichtung, jene Materialien für die Sprachwissenschaft, so gut ich es vermag, zu verwerthen. Dies ist Veranlassung und Zweck der nachstehenden Blätter.

Gegen meine erste Abhandlung ist von sachkundiger Seite das Bedenken erhoben worden, dass ich bei Behandlung der einzelnen Sprachen noch immer etwas zu viel der lateinischen Anordnung gefolgt sei. Ich stelle nicht in Abrede, dass dies Bedenken einigermassen gerechtfertigt sein mag und dass in den melanesischen Sprachen von grammatischen Kategorien, die uns aus der lateinischen Grammatik geläufig sind, wie Substantivum, Adjectivum, Casus u. s. w. nur sehr uneigentlich die Rede sein kann: gleichwohl habe ich geglaubt, schon der Gleichförmigkeit und Uebersichtlichkeit wegen, auch in gegenwärtiger Abhandlung mich nicht wesentlich von der früher gewählten Anordnung entfernen zu sollen, was hoffentlich Billigung finden wird.

IV VORWORT.

Kine grammatische Zusammenstellung der Ergebnisse, wie ich nie am Schluss der ersten Abhandlung gegeben habe, glaubte ich diesanal nicht wieder nöthig zu haben: ich hätte nur das früher Gesangte, wenn auch mit neuen Beispielen belegt, wiederholen können, und glaube es Jedem, der sich für solche Forschungen interessirt, überlassen zu dürfen, die Parallelen zwischen den jetzt und früher behandelten Sprachen des melanesischen Stammes selbst zu ziehen.

Für ein paur Sprachen, deren grammatischen Bau ich früher schon ausführlicher dargestellt habe, Aneiteum und Maré (Nengone) habe ich später neue Materialien erhalten, die mich jedoch zu einer neuen Beurbeitung dieser Sprachen nicht veranlassen konnten; indess will ich der Vollständigkeit wegen wenigstens die Titel der betreftenden Drucksachen hier mittheilen:

Intas etipup mat a Jesa Kristo, natimarid aja, im Natimi imyiatamaig caija (das Neue Testament in der Sprache von Aneiteum). Landon 1863

Arangelia Anci Mathin Ana xiramomone das Evang. Matth. in Neugone'. Ohne Druckort and Jahr.

Rewone o re tusi bane ininata maichamhane ne mochenewe Aventes beliabach für Knaben und Madchen, in Neugone . St. Johns College 1858

# INHALT.

|      | Mis Gunsales den Immil Watt o       |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| I.   | Die Sprache der Insel Faté § 1      |   |   |   |   |   | • | • | • | 1     |
| II.  | Die Sesake - Sprache auf Api        |   | • |   |   |   |   |   |   | 5     |
|      | I. Einleitung § 4                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5     |
|      | II. Lautlehre § 7                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13    |
|      | III. Wortbildung § 9                |   |   |   |   |   |   |   |   | 14    |
|      | IV. Formenlehre § 12                |   |   |   |   |   |   |   |   | 16    |
|      | V. Wortfügung § 28                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 22    |
|      | VI. Sprachprobe § 56                |   |   |   |   |   |   |   |   | 29    |
| Ш.   | Die Sprache der Insel Pama § 57     |   |   |   |   |   | _ |   |   | 30    |
| IV.  | Die Sprache der Insel Ambrym § 59 . |   |   |   |   |   |   |   | • | 32    |
|      | •                                   |   |   |   |   |   |   | • | • |       |
| V.   | Die Sprache von Vunmarama § 78      |   |   |   |   |   |   | • | • | 42    |
| VI.  | Die Sprache der Insel Lifu          |   |   |   |   |   |   |   |   | 54    |
|      | I. Einleitung § 99                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 51    |
|      | II. Lautlehre § 102                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 58    |
|      | III. Wortbildung § 105              |   |   | • |   |   | • | • | • | 59    |
|      | IV. Formenlehre § 110               | • |   |   | • |   |   |   |   | 62    |
|      | V. Wortfügung § 133                 |   | • |   |   |   |   |   |   | 71    |
|      | ¶I. Sprachproben § 172              |   |   |   |   | • |   |   |   | 85    |
| VII. | Die Sprache der Insel Uea § 173     |   |   |   |   |   |   |   |   | 87    |
| III. | Die Sprache von Yehen § 174         |   |   |   |   |   |   |   |   | 89    |
| IX.  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 93    |
|      | I. Wörterverzeichniss § 188         |   |   |   |   |   |   |   |   | 93    |
|      | II. Grammatische Notizen § 189      |   |   |   |   |   |   |   |   | 100   |
|      | •                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 106   |
| _    | III. Sprachproben § 207             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| X.   | Die Sprache der Insel Ulaua § 208 . |   |   |   |   |   |   |   |   | 109   |
| XI.  | Die Sprache von Mara Ma-Siki § 229  |   |   |   | • | • | • |   | • | 117   |
| XII. | Die Sprache der Insel Anudha § 261. |   |   |   |   |   |   |   |   | 130   |

|       |                                   |       |            |  |   |  |   | Seite |
|-------|-----------------------------------|-------|------------|--|---|--|---|-------|
| XIII. | Die Mahaga-Sprache auf der Insel  | [sabe | <b>l</b> . |  | - |  |   | 136   |
|       | I. Einleitung § 284               |       |            |  |   |  |   |       |
|       | II. Lautlehre § 282               |       |            |  |   |  |   |       |
|       | III. Der Sprachstoff § 283        |       |            |  |   |  |   | 137   |
|       | IV. Wortbildung § 285             |       |            |  |   |  |   |       |
|       | V. Formenlehre § 289              |       |            |  |   |  |   |       |
|       | VI. Wortfügung                    |       |            |  |   |  |   |       |
|       | A. Einfacher Satz § 306.          |       |            |  |   |  | - | 159   |
|       | B. Zusammengesetzter Satz § 3     | 132 . |            |  |   |  |   | 160   |
|       | VII. Sprachproben § 346           |       |            |  |   |  |   | 176   |
| XIV.  | Die Sprache der Insel Eddystone § |       |            |  |   |  |   |       |
|       | (Nachtrag.) Noch eine Neu-Caloder |       |            |  |   |  |   |       |
|       | Wörtersammlung § 319              |       |            |  |   |  |   |       |

#### Herichtigungen,

S. 31 Ann. o. S. 131 Ann. S. 13 S. 18 banna 1 Annua S. 88 S. (f. v. a. 18acous) 1 Ibadous).

# DIE SPRACHE DER INSEL FATÉ.

- § 1. Faté (Vaté, Sandwichinsel) gehört zu den neuen Hebriden. Turner (Nineteen Years in Polynesia) giebt Wörtersammlungen von zwei Dialekten dieser Insel. Der eine, in Mele gesprochen, ist offenbar polynesisch und mit den Sprachen von Niua und Fotuma nahe verwandt, wie schon die Zahlwörter zeigen: 1 tasi, 2 rua, 3 toru, 4 fa, 5 rima, 6 ono, 7 vitu, 8 varu, 9 siva, 10 nofuru. Der andere Dialekt dagegen, der zu Erakor an der Südküste der Insel gesprochen wird, gehört den melanesischen Sprachen an und es findet daher auf Faté dasselbe Verhältniss wie auf Tana statt, wo ebenfalls ein polynesischer Dialekt neben einem (oder mehreren) melanesischen auftritt.
- § 2. Indem ich nachstehend das Wörterverzeichniss nach Turner mittheile, begleite ich es mit Vergleichungen aus anderen melanesischen und polynesischen Sprachen:

Sonne al Ebon: al, Sesake: elo, Ambrym: yial

Mond atelang Ebon: aleng

Wolke tén lang

Himmel nsau

Stern masei Mele: masoi, Errom.: masi, Sesake: masoe

Diese beiden Wörter sind jedenfalls versetzt; im Dialekt von Mele heisst die Wolke sau, der Himmel te lang (Sesake: koroatelani); zu ersterem aber stimmt polynesisch ao, zu letz-

terem lanai

Regen us Rotuma: uas, Sesake: usa
Blitz napil Mele: napila, polynes.: uila

Donner tfā Sesake: tavai

Wind 'n lang Rotuma: lang, Sesake: lani

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Licht aliat

Dunkelheit pong

s. unten: Tag, Nacht.

Kälte melanr Hitze fetin

Sesake: malandi Sesake: pivitunu

Berg ntav

Sesake: tava

Land *nfanū*Sand *nauen* 

polynes.: fanua, fenua Anat.: nauanaving

Stein fāt

polynes.: fatu

Wasser nai

Tana: nui, Sesake: noai

Meer *ntas*Baum *nukas* 

Tana, Sesake: tasi Fidschi: nakau

Brodfrucht nuptum

Errom.: tal

Taro *ntal*Cocosnuss *naniu* 

polynes.: niu, Lifu: neu

Yam nauī Zuckerrohr naporai polynes.: *ufi*Errom.: *poria*Sesake: *andi* 

Sesake: rarua

Banane nanr Canoe raru

Schiff raru pur

polynes.: ika

Fisch neik Schwein näk

Maré, Lifu: puaka

Hund kuri

Annat., Errom., Tana: kuri

Huhn to

Fidschi, Sesake: toa

Ameise makal

Ratte kusu

Feuer *nkūp* 

Annat.: caup, Sesake: kapu

Haus nasum

Tana: niuma, Errom., Lifu: uma,

Pfeil us

Bogen nas

Sesake: asu

Keule *npat* 

Speer olā Tag aliat

Annat.: adiat, Sesake: aleati Fidschi: bogi, Rotuma: pong

Nacht pong gross tōb

klein ses

Niua: sisi

nah emultin

Sesake: malandini

fern *eruptai* 

gut iuī

schlecht isā Niua: esa, Sesake: sa neu ifaum polynes.: fau, fou

alt itui Annat.: itu

roth emiel Niua: emea, Rotuma: mia, Ebon: emir

schwarz ngot Sesake: onota

weiss tar

Mensch natamōl Annat.: natimi, Errom.: neteme, Sesake:tamoli

Frau, weiblich namatū

Mann nanūi Sesake: noai

Knabe tesā
Madchen natar

Annat.: atahaig

Sohn nanot Errom.: niteni, Sesake: natuna

Tochter tesanamatā (weibliches Kind?)

Vater temen Fidschi, Sesake: tama

Mutter raiten Annat.: risi

Bruder palun

Schwester koren Sesake: gore Häuptling näot Sesake: nawota

Kopf napaun Annat.: nepek, Sesake: mbau

Haar nalun Sesake: lulu

Auge numlen Annat.: nesganimlai, polynes.: mata

Nase nangurin

Ohr ntalngen polynes.: talinga, taringa, Sesake: dalina

Mund nkunron

Zahne patin Fidschi: batina, Sesake: mbati Zunge numneu Fidschi: iamena, Sesake: mena

Leib 'namurin Tana: nupura

Arm narun Tana: rang, Sesake: ru Bein natuan Annat.: eduon, Sesake: tua

Bauch ntangan

Blut nrā Maré: dra, Sesake: nda leben emōl Annat.: umoh, Lifu: mele

sterben emat polynes.: mate wissen ilepā Maré: ule

hören kunrongo Fidschi: rongotha

sehen *kulepā* Maré: *ule* 

stellen, legen ketu denken maruaken

gehen fan

kommen mai

sitzen patok

machen fringi geben kefan trinken amin

essen fam

fürchten matak

athmen mur

lachen mur weinen tang

ich kenū

du ang er nga

wir (exclus.) akit wir (inclus.) komam

ihr akam sie ngar

wirzwei (excl.) komam wir zwei (incl.) akit ihr zwei akam rakanru

sie zwei ngar

eins sikei

zwei nru

drei tun

vier pal

funf lim sechs latis sieben laru

neun lefut zehn ralim

acht latul

zwanzig limru hundert tiflisgei tausend pon

Niua: fano

polynes.: mai hierher

Annat.: ateuk, Lifu: lapadhu

Annat.: umwig

Niua, Sesake, Mele: mataku Duauru: moere

Tana: marhis, Sesake: muru

polynes.: tangi

Maré: inu, Sesake: kinau

Diese beiden Wörter sind offenbar verwechselt, vergl. unten den Dual, und Tana: ketaha,

kamaha, Niua: akitea, akimea

Errom.: sa, Sesake: sikai

polynes.: rua Maré: tini

Brrom.: devat, Sesake: pati

polynes.: lima Sesake: la tesa Sesake: la rua Sesake: la tolu Sesake: lo reti

Sesake: lua (rua) lima

- § 3. Hierbei ist zu bemerken:
- 1) na, n scheint öfters ein mit dem Nomen verschmolzener Artikel zu sein, z. B. in nfānu Erde, polynes. fanua, ntas Meer, Tana tasi, ntal Taro, Errom. tal, naniu Cocosnuss, polynes. niu, naui, Yam, polynes. ufi u. s. w.
- 2) Bei den Zahlen ist die quinäre Zählmethode zu erkennen, von sechs an wird den Zahlen ein la vorgesetzt, das vielleicht »wieder« bedeutet. Doch geht darnach tun in (la)tul, pat in (le)fut über; ralim heisst wörtlich zwei fünf.
- 3) Ein eigentlicher Dualis scheint in der Sprache nicht vorhanden zu sein, um so weniger ist also an einen Trialis zu denken. In der ersten und dritten Person lauten Dual und Plural ganz gleich und wenn der Dual der zweiten Person durch akam rakanru ausgedrückt ist, so ist darin der Plural akam und die Zahl 2 nru enthalten; was das beide verbindende raka bedeutet, ist nicht klar.

### II.

### DIE SESAKE-SPRACHE AUF API.

# I. Einleitung.

§ 4. Api, auch Tasiko, oder Tasitso genannt, ist eine der neuen Hebriden, zwischen Faté und Ambrym gelegen. Sesake ist eine Gegend an der Südseite der Insel. In dieser Sprache besitze ich 1) ein im J. 1866 wahrscheinlich auf Neu-Seeland gedrucktes Vocabular (Vocabulary of Melanesian Languages. (Sesake.) New Hebrides Islands), welches auf 63 Doppelseiten zwischen 5—600 englische Wörter, alphabetisch geordnet mit den daneben stehenden Sesake-Wörtern und kurzen Sätzen, die den Gebrauch erläutern, enthält; 2) ein Heftchen von 9 Seiten, englische Partikeln mit daneben stehenden Sesake-Sätzen, worin diese Partikeln vorkommen (in diesen Sätzen, wie in denen des Vocabulars, sind die Sesake-Wörter nur zum Theil durch darüber gesetzte englische Wörter erklärt); 3) zwei einzelne Blätter mit den Zahlwörtern, Pronomen, Verbalformen, Präpositionen u. a.,

|   |   | - |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   | - |  |
|   |   |   |   |   |  |

# DIE

# MELANESISCHEN SPRACHEN.

# ZWEITE ABHANDLUNG

VON

H. C. VON DER GABELENTZ.

die zwar als Apee (*Tasiwo*. S. Side) bezeichnet sind, aber unverkennbar zu derselben Sprache gehören. Tasiwo ist eine Gegend der Insel in der Nähe von Sesake\*).

§ 5. Diese Materialien bieten allerdings mehr Stoff für das Wörterbuch, als für die Grammatik, doch lassen sich wenigstens die Grundzüge derselben daraus entwickeln. Zunächst will ich aber, wie gewöhnlich, ein nach Gegenständen geordnetes Wörterverzeichniss vorangehen lassen:

## 1. Himmel, Luft, Zeit.

koroatelani Himmel
liu Welt
elo Sonne
masina Mond
masoe Stern
marama Licht
meelu Schatten
ni vila Blitz
lani Wind
laniatu Sturm
malingo Wolke
usa, wusa Regen.

tavai Donner
soara Regenbogen
ruru Erdbeben
neura Thau
kapu Feuer
asua Rauch
suqeseka Funken
tano au Asche
aleati Tag
boni Nacht
rani melu Abend

#### 2. Erde.

vanua Erde, Land
tano Erde, Erdboden
ure Boden, Grund
roara Feld
tava Berg
vatu Stein
masua Gipfel
waraone Sand
mbura, avuavu Staub

lepa Schmutz
mbua Weg
mbaqa, sali Graben
moru Grube, Grab
karau Eisen
malas Wald
noai Wasser
tasi Meer
mati Ebbe

<sup>\*)</sup> Tasiko, Tasiko sind vielleicht nur Nebenformen von Tasiwo, und würden dann nicht Namen für die ganze Insel, sondern nur für den südlichen Theil\* derselben sein.

tavara Fluth
rimu Welle
lau Ufer

moru noai Brunnen vanua motu Insel tatarai Perle.

#### 3. Mensch.

ta, tamoli Mensch

kana Mann

koroi (goroi) Weib tama, popo Vater

qila Mutter tete . Mama

gari Kind natu Sohn tai Bruder

gore Schwester bilumbilu Freund

taua Krieger karaka Krüppel

vanuaqota Ausländer, Fremdling

saranaleokakana Körper

bau, mbau Kopf lulu, ululu Haar dalina Ohr

mata Auge, Gesicht

· nako Gesicht nisu Nase

marita Nasenlöcher

manoe Lippe, Zahnfleisch

mbati Zahn mena Zunge nasi Kinnbacken bupu Backe, Wange

kaundaleo Hals ruma Brust taku Rücken batirau Herz mona Lunge

mbwele Leib, Bauch

mavu Nabel
vindi, vidi Seite
tua Bein, Fuss
batua Knie
mwele Fuss
ru Hand, Arm
kini, keni Finger
kini na tua Zehe

weli Haut bokasi Fleisch wa Ader uda Blut

vatu na ta Knochen temate Leichnam ririmata Thränen borea Traum

leo Stimme, Ton; Art und Weise

manuka Wunde nisa Name.

#### 4. Thiere.

koriia Hund wango Schwein kusuwe Ratte manuva Fledermaus

manu Vogel toa Huhn tolu Ei nika Nest lanavaru Flügel mbue Schwanz ika, iga Fisch marai, moni Aal mata Schlange ronu Schildkröte mataloa Skorpion kalumure Spinne.

#### 5. Pflanzen.

kau Baum, Holz dara Zweig. Ast lau, li Blatt malona Baumstamm mulu Rinde. Schale lake Wurzel niu Cocospalme toaru, u Rohr, Schilf mbarai Zuckerrohr murenau Gras, Unkraut runa Beere, Blüthe tra Frucht mbatina Saamen molokara Schwamm.

### 6. Wohnung, Geräthe.

kopu Haus mpula Dach mbutu, titiro Fenster matakisala Thure, Pfad koro Zaun dangoro Riegel pascu Nagel tangali Pflock sape Bret mbula Bret, Tisch scercle Bett, Matte dana Sack rinira Korb sasara Besen garau Topf siloa Schüssel lasa Gefäss, Schussel tuturi Kette

mea Schnur tali Seil. Strick nua Geld masmas Messer noko Tätowirstichel tanoto Axt tages Hacke io Speer, Lanze tiga Pfeil asu Bogen matasikai Köcher mbwe, ngue Keule rarva Schiff malau Anker lac Matte, Segel kupena Nets tangan Angelhaken.

## 7. Kleidung, Speise.

kulukulu Kleid, Kleidung kalau Gewebe matiu Rand, Saum tali-otioti Gürtel taqau Hut vinana Speise mbatau Brodfrucht andi Banane wui Yam niu Cocosnuss nai Mandel lugu na ika Oel.

### 8. Adjectiva.

baro taub dangele quer, schief davosa voll dorono ruhig, schweigend duai, tuai alt dunituni suss dutu moru tief qaikai weiss galeana gerade garai widerspensing, hartnäckig garukaroa rauh gasua, ngasua fest, hart, derb gauwata gross giki, ngiki, kiki, riki klein qokona bitter gole lahm kbara unfruchtbar lakolako ruhig, still leana aufrecht, gerade lolo suss lomau wahr makali scharf malandi kalt malakesa blau, grün malandini nahe malua voll

mami reif manaenae weich, schwach, müde mangeri seicht manukunuku weich marita usu zornig masaki krank mate todt mbula gross, viel mele sorgfaltig, genau memeu nass merara leicht miala roth mila wild miloloa gelb moli bloss mwemwe zahin namala albern nambua gerade, recht naranara trocken nasali eng ndaga leer ndautau rein, weiss ndorotoro heiss ndunituni suss ninika schnell no fertig

ngau wild
ngokona bitter
ngokovata sauer
onota schwarz
parau gross, hoch, weit, fern
pisuru falsch
pitolo hungrig
pivituni heiss, warm
polu stumpf
pomu krank, übel
punuta mürrisch
pura voll, leck.

puru kurz, niedrig
pusa stumm
qia, wia gut, wohl, gesund
qili blind
sa schlecht
sali falsch
sasana krank
soki fest
suwori zornig
tureai jung
vau neu

### 9. Verba.

aluvi winken atai kennen, wissen, verstehen atumakini schwingen au nehmen ava baden, schwimmen; fehlen, irren batua füttern dara, ndara scheinen datani rächen dipe, ndipe, tipe schiessen dondomi glauben, denken, gedenken, sich erinnern dondono fühlen dono, ndono hören dowo, ndowo fallen duleana, tuleana stehen duraki stampfen gani, ngani, kani essen, verzehren ganikani essen *garuti* kratzen gasi, kasi reiben, abwischen qati beissen

gili, kili graben guatuni begraben gurapiri sich wundern guvakuva fliegen ko schlagen konda sitzen lailaie bewundern, sich freuen lalauwo säen lana rufen, schicken lauwo pflanzen, stechen lavi nehmen, aufheben lavulavu wachsen leleo aufwachen lena tanzen, springen, singen ligo, liko binden, halten liliu (leleo?) zurückkehren lisa werfen lolo suchen lolos waschen, baden lusea rudern maclo schelten makoto zerreissen, abreissen malivusa sich biegen

malokini vergessen
mamdu hinuntergehen
mando dürsten
marie fallen
mararoa wenden, umdrehen
masai durchbohren, aufbrechen
masamasana hobeln, glätten
masau(na) lieben, gern haben,

wünschen

mataki wenden, umkehren

mataku fürchten

matauke sich schämen

matausi sich vorsehen, bewah-

ren, hüten maturu schlafen mauri leben mausa finden mawora, mawori brechen mawuriwuri kriechen menai lecken, kosten meri tödten merimeri berühren mindiri schreiben momoa gähnen mua fliessen munu, mununi trinken muru lachen musu untergehen (v. der Sonne) mwelu verlassen ndaqalosa umdrehen

ndaki ausgiessen
ndaleva abwehren
ndasuru verbergen
ndauni kochen
ndekai hängen

ndimandima klopfen

ndiro untergehen, ertrinken

ndo, to leben, sich aufhalten, wohnen, sitzen.

ndoko, toko sitzen, sich setzen
ndopu schwellen
ndovai schneiden
nduangati bezahlen
nduri nähen
ndurururu zittern
nduti binden

ndutu waten noa sprechen, sagen, nennen nuanuaki bewegen, rütteln

nara tressen

ngai, nguai weinen ngaroa kratzen

ngokola verwittern ngusu sich bücken ovakini begraben

pa gehen
pai geben

pakusa herausziehen palapala abschneiden

panako stehlen panani durchbohren panarai ausbreiten, entfalten

pangokoto handeln, kaufen,

paṇi klettern
para umhergehen
pas zerdrücken, zerbrechen
pasa sagen, sprechen
pasanda ausgleiten, rutschen
pasangoro verbieten
pati machen, bauen

pau weben pausa legen, setzen

pe kommen

peluai wegnehmen
peveveve zählen
pikakau leugnen
pila leuchten, blicken
pilai bringen, holen
pilenonda straucheln
pili blinzeln
piliketi schälen
pioso schreien, rufen
piriviri lösen, los machen
pise lehren
pisingoro geboren werden
pisolo gebären
pisua zusammenkommen, be-

gegnen pisusu fragen pitosi ausstrecken, öffnen pitua stechen, geben pivimeri kämpfen pivito lügen poka schlagen poka-punue todtschlagen polanati öffnen posiwosi arbeiten pu sehen pua, vua halten, fangen, ziehen puku husten puluki wickeln punusi sehen pupulu anhängen, ankleben putea ausreissen, jäten puvurai spucken qelukini zuschliessen qoa stinken qokapiri sich öffnen rako sitzen

rono hören

rowo, ndowo, gowo fallen sake aufgehen (v. der Sonne) sale schwimmen sapura wegwerfen sara fliessen; hängen sasaqo irren, fehlgehen saundoa scherzen, spotten sava rollen (v. Schiffen) sawoni hängen sie zerreissen siko rächen silasilaki sprengen, sprützen sindono riechen sipesipe trommeln soro verbrennen; abwischen sorovi trinken sosoada rollen sovasova athmen, keuchen sovi eintauchen suasua gehorchen sui anzünden; helfen suki halten sunduku lauern suni aufsetzen susuna schlagen, klopfen taki ausgiessen tape, ndape nehmen, halten, tragen, bringen tapepe geben

tragen, bringen
tapepe geben
tauwa krachen, brechen
tiqun verschliessen
tiro sinken, ertrinken
tiu hinablassen
toro legen
totowo wägen, messen
tova schneiden
tovi vertheilen

tuna anhalten, stillstehen tuturu tropfen, tröpfeln uli verwechseln, vertauschen uru, urusi knarren, dröhnen va gehen vakali schärfen, schleifen vau tragen (Mehrere) vavana brennen ve, vei kommen veni rösten.

§ 6. Um die Verwandtschaft mit anderen melanesischen und polynesischen Sprachen darzuthun, beschränke ich mich auf folgende Beispiele: aleati Tag, Annat. adiat — boni Nacht, Fidschi bogi, polyn. pongi — ela Sonne, Faté al — masoe Stern, Errom. masi, Faté masei — lani Wind, Rotuma, Vunmar. lang, Ambrym len — kapu Feuer, Annat. caup — noai Wasser, Errom. nu — tasi Meer, Tana tasi, Vunmar. taihi — vatu Stein, Fidschi vatu, polyn. fatu, Annat. hat — vanua Erde, Fidschi vanua, Vunmar. vanu, Lifu fene — tano Erde, Tana tana — vanua motu Insel, polyn. motu — kana Mann, Hawai. kanaka — ta, tamoli Mensch, Ambrym ta, Vunmar. ata, Faté natamol — bau Kopf, Faté napaun — lulu, ululu Haar, Ambrym wolu, al — dalina Ohr, Fidschi daliga, polyn. talinga — mata Auge, Fidschi, polyn. mal. mata — manu Vogel, Tana, polyn. manu — ika Fisch, Fidschi, polyn. ika — kau Baum, Tonga akau, mal. kayu.

Die in das Sesake aufgenommenen polynesischen Wörter rühren vielleicht von der Nachbarschaft der Insel Mai her, auf welcher ein polynesischer Dialekt herrscht. Im Uebrigen nähert sich das Sesake am meisten dem Faté, wie aus der dort gegebenen Sprachvergleichung zu ersehen ist.

# II. Lautlehre.

§ 7. Ueber die Aussprache kann ich nur Vermuthungen aufstellen. Hinsichtlich der Vocale nehme ich an, dass sie nicht die englische, sondern die deutsche oder italienische Geltung haben. Zum Theil mag ihr Laut nicht streng fixirt sein, woraus sich Schwankungen in der Schreibart, wie pala und pale, piliketi und pilikiti, siwo und suwo, pivituni und pivitunu, panako und panaku, suwo und suwu, tolu und tulu, mboni und mbuni erklären. Als eine Eigenthümlichkeit verdient erwähnt zu werden, dass der Vocal der ersten Sylbe sehr häufig in der zweiten wiederkehrt, wie in dana, dara, kana, lana, giki, gili, ninika, mindiri, dono, dondomi, dorono, dowo, was be-

sonders bei u der Fall ist: bupu, dutu, kulukulu, kusuwe, lugu, lulu, munu, muru, musu, ndurururu, ngusu, puku, puluki, punusi, puru, puvurai u.s.w.

§ 8. Von den Consonanten hat n die nasale Aussprache wie ng im Deutschen, q steht wahrscheinlich für qu. Es wechselt zuweilen mit p, wie in qokati und pokati, kuqena und kupena, qosiwosi und posiwosi. Die Anfangsconsonanten der Wörter leiden eine Erweichung, wenn das vorhergehende Wort mit dem nachfolgenden, z.B. als Artikel oder Pronomen, in näherer Verbindung steht. Diese Erweichung besteht darin, dass t in d, k in q, p in v oder w, q in w verwandelt, oder den weichen Consonanten b, d, g ein Nasal vorgesetzt, also b in mb, d in nd, g in ng verwandelt wird. Zuweilen finden sich auch beide Arten der Erweichung bei demselben Worte, wie wenn tape zu ndape, kani zu ngani wird. R scheint sich dem t in der Aussprache zu nähern, daher statt dono, hören, auch rono gesagt wird; Folge hiervon ist, dass r auch zu nd erweicht wird, wie in ndua von rua, ndowo von rowo. Auch ist zuweilen ndr statt nd geschrieben, z. B. ndro statt ndo. Eine solche Erweichung findet sich auch in den durch Doppelung (§ 10) gebildeten Wörtern und zwar bald bei dem ersten, bald bei dem zweiten Theil des Wortes, z. B. pokavoka, posiwosi, bilumbilu, guvakuva, piriviri, ndautau, ndorotoro u.s.w.

# III. Wortbildung.

§ 9. Das Sesake hat Präfixe und Suffixe. Als Präfixe finden sich pa, paka und a, welche dem Verbum causative oder transitive Bedeutung geben, wie palakolako flüstern, von lakolako still, palikoti anlegen, befestigen, von liko, likoti halten, festhalten, pakamauriki heilen, retten, von mauri leben, pakaqiaki heilen, von qia wohl, gesund, pakandautau reinigen, von ndautau rein, andrapuki heiligen, von ndrapu (tapu) heilig.

Als Suffixe finden sich ausser dem in den letzten Beispielen nach dem Präfix paka und a auftretendem ki noch kini, ti und ni, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Ich beschränke mich daher darauf, die vorkommenden Beispiele anzuführen: atumakini schwingen, malokini vergessen, ovakini begraben, gelukini zuschliessen, nuanuakini

oder nuanuaki bewegen, rütteln — puati fangen, halten, v. pua dass., likoti halten, v. liko dass., pokati schlagen, v. poka dass., polanati öffnen, piliketi schälen, garuti kratzen, — takini giessen, eingiessen, v. taki giessen, vergiessen, guatuni begraben.

§ 10. Auch durch Zusammensetzung werden Wörter gebildet: palosuwo (wörtlich: oben unten) kentern, vanuaqota (wörtlich: Land anders) Fremdling, Ausländer.

Am häusigsten findet sich die Zusammensetzung in Form der Verdoppelung und zwar entweder des ganzen Wortes oder der Anfangs- (bezüglich End-) Sylbe. Als Verdoppelung des ganzen Wortes kommt vor: avuavu Staub, bilumbilu Freund, dunituni süss, guvakuva sliegen, ganikani (ganigani, kanikani) essen, v. kani dass., kulukulu Kleidung, lakolako ruhig, lavulavu wachsen, masmas Messer, merimeri berühren, mwemwe zahm, ndautau rein, weiss, ndalotalo Wendung des Schiffes (? engl. tack), ndorotoro heiss, ndurururu zittern, v. ruru Beben, Erdbeben, otioti in tali otioti Gürtel, palapala abschneiden, piliwili blinzeln, v. pili dass., piriviri lösen, losbinden, peveveve zählen, pokawoka pochen, klopsen, v. poka schlagen, posiwosi (wosiwosi) arbeiten, sleissig sein, v. wosi arbeiten, verfertigen, saisai versammelt, vermischt, sorosoro slackern, slammen, v. soro brennen, sovasova athmen, keuchen, suasua gehorchen, suisui Feuergewehr, v. sui anzünden, walawala Kreuz, Querstange, wokawoka hungern?

§ 11. Neben dieser Verdoppelung treten zuweilen noch Präfixe oder Suffixe auf, wie in mawuriwuri kriechen, manukunuku weich, silasilaki sprengen, sprützen, nuanuaki bewegen, rütteln, gasugusua fleissig (v. gasua fest, hart?), garukaroa rauh, vgl. garuti kratzen, lailaiea (laelaea) froh, vergnügt, v. lailaie bewundern, masamusana hobeln, glätten.

Verschieden hiervon scheinen die Fälle zu sein, wo nur die Anfangssylbe oder die Endung des Wortes wiederholt wird, z. B. dondono fühlen (v. dono hören?), lalauwo säen, v. lauwo stechen, pflanzen, nonota schwarz, sasaqo irren, fehlgehen, sasara Besen, susunduku lauern, v. sunduku dass., totovi vertheilen, v. tovi dass., tututuri im Zusammenhang, v. tuturi Kette — dangelegele krumm, v. dangele quer, schief.

## IV. Formenlehre.

### a. Substantivum.

§ 12. Die Substantiva sind indeclinabel. Sie haben einen bestimmten Artikel na: na ta der Mensch, na kau der Baum. Vor kopu, Haus, steht dafür stets e (es).

Für die Casus giebt es weder Formen, noch besondere Partikeln.

Der Dual wird durch rondua (rundua) bezeichnet: na ta e rondua die zwei Männer.

Der Plural wird durch nachgesetzte Nomina, welche eine Menge bezeichnen, ausgedrückt, wie manga, wase manga, lapa, mau, mamau, z. B. kana manga Männer, Burschen, kopu wase manga viele Häuser, na tamoli lapa die (vielen) Männer, goroi mau Weiber, na loriki mau (mamau) die Dinge.

## b. Adjectivum.

§ 13. Das Adjectiv ist ebenso unveränderlich wie das Substantiv, dem es stets nachgesetzt wird: rarua gauwata ein grosses Schiff, tea gauwata eine grosse Sache, rarua giki ein kleines Schiff, gari riki ein kleines Kind, masina vau der neue Mond.

Wie die Steigerungsgrade ausgedrückt werden, wird später gezeigt werden.

### c. Zahlwort.

§ 14. Die Zahlen von eins bis zehn sind: 1 sikai, 2 rua, 3 ndolu, 4 pati, 5 lima, 6 la tesa, 7 la rua, 8 la tolu, 9 la veti, 10 tua (lua) lima. Was lua hier bedeutet ist mir unklar, es müsste denn eine Nebenform von rua zwei sein; tua lima scheint wörtlich: Fuss und Hand auszudrücken, wenn auch lima in seiner ursprünglichen Bedeutung: Hand, nicht mehr im Sesake gebräuchlich ist.

### d. Pronomen.

§ 15. Die persönlichen Pronomina haben einen dreifachen Numerus: Singular, Dual und Plural, und unterscheiden in der Mehrzahl der ersten Person einen inclusivus und exclusivus. Es giebt eine vollere und eine kürzere Form; erstere kann für sich allein, letztere nur in Verbindung mit einem Verbum gebraucht werden (Verbalpronomen).

vollere Form. kürzere Form. Singular. 1. Pers. kinau, nau, au a, ka, ga, ta ich, mich, mir 2. Pers. ku, ko du niingo, koa, dich, dir ama 3. Pers. nai, nai weina, nia er, sie, es ihm, sein neana ihn, sie es ana, ea, ia a Dual. 1. Pers. incl. nininda to rundua to ro, to ru, turu excl. ningami a rundua a ro, a ru 2. Pers. nimui ko rundua ko ro, ko ru 3. Pers. na ra e rundua e ro, e ru Plural. 1. Pers. incl. ninginda tu L1L excl. ningami au au 2. Pers. nimui ku (qo), ku ngua ku, gua

Der Plural kann durch Beifügung der Zahl näher bezeichnet werden, wie nininda tu ndolu wir drei, nininda tu pati wir vier, nininda tu lapa wir viele, doch berechtigt dies nicht, hier einen wirklichen Trialis, wie in anderen melanesischen Sprachen anzunehmen, da diese Zahlwörter unverändert bleiben und nicht, wie beim Dualis, eine besondere Form annehmen. Die Form a der 3. Pers. Sing. erscheint als Suffix nach Präpositionen und Verben. Die Formen ama und ana der zweiten und dritten Person finde ich nur nach der Präposition ki, doch sagt man auch ki ngo, ki nia.

ец.

§ 16. Possessiva, welche eine natürliche Zugehörigkeit ausdrücken, wie bei dem Körper und seinen Theilen, dem Namen, der Sitte und Verwandtschaftsverhältnissen, werden durch Suffixe am Nomen ausgedrückt, welchem der Artikel na vorangeht. Dies geschieht nach folgendem Schema:

Sing. na runga meine Hand (Hände)
na runa deine Hand
na runa seine Hand.

3. Pers. na ra u (eu)

Dual. na ruṇinda to rundua a unsere Hande na ruṇgami a rundua a unsere Hande na runda e rundua ihre Hande.

Plur. na ruṇinda a ruṇgami a ruṇgami a ruṇui euere Hande

So na tamangu mein Vater, na qilangu meine Mutter, na mbaungu mein Kopf, na vindingu meine Seite, na tamamu dein Vater, na bauma dein Kopf, na nisana sein Name, na ululuna sein Haar, na leongami unsere Sitte, na leomui euere Sitte, na leonda ihre Sitte, na bokasida ihr Fleisch. Auch sagt man na urena das Ende, der Grund, na lakena der Anfang, nu malona die Mitte der Sache', z.B. na urena na mboni das Ende der Nacht, na urena na vasana das Ende der Rede.

na runda 'ruda, ru nara waina' ihre Hände.

Andere Possessiva werden durch das persönliche Pronomen, das mit vorgesetztem a dem Nomen folgt, ausgedrückt, indem e, das abgekürzte Pronomen 3. Pers., vorangeht, z. B. e kopu a nginau mein Haus, e kopu a niingo dein Haus, e kopu a neana sein Haus, e kopu a nininda ningami unser Haus, e kopu a nimui euer Haus, e kopu ande ara ihr Haus.

§ 17. Demonstrativa sind: wo, wose dieser, woi, wona jener; Interrogativa: sei, isei, seisei wer? na sava, na sa was? seve welcher? seve tea welche Sache? was? pisa wie viele? a ngi sei wem, wessen? Indefinita: sikai — sikai der eine — der andere, lipuasa einige, lapa viel, marua alle, pisa wenig, loriki Ding etwas, masiki allein. Letzteres wird mit Pronominalsuffixen verbunden: masikinau ich allein, masikingo du allein, masikini er allein.

### e. Verbum.

§ 18. Die Verba sind ebensowenig einer Biegung fähig, wie die Nomina. Die Personen werden durch die vorgesetzten Pronomina bezeichnet, und zwar geht der kürzeren Form entweder die vollere voraus, oder es folgt ihr eine der Partikeln ka "ga, nga", nda oder ndro, z.B. kinau a sindono ich rieche, kinau a pise ich lehre, niingo ku pati du thust, niingo ku pu du siehst, nai weina e maeto er schilt,

nai e pati er macht, nininda tu ka va wir gehen, nininda tu ndu leana wir stehen auf, ningami au noa wir sprechen, ningami au pangokoto wir vertauschen, nimui go vunusia ihr seht, nimui ku masau ihr liebt, nara eu pati sie machen, nara u gurapiri sie wundern sich — a nga tape ich nehme, ku nga va du gehst, e nga to es befindet sich, tu ka maturu wir schlafen, ku nga putea ihr reisst aus, — a nda mwelua ich verlasse, e nda pausa er legt, e nda malua er fällt — kina a ndro punusi ich sehe.

Zuweilen steht noch die Partikel ko vor dem Verbum: ga ko dondomi ich glaube, nai e ndro ko pati er macht.

§ 19. Au und eu stehen ohne solche Partikeln: au ndipe wir schiessen, au noa wir sagen, au atai wir wissen, au mindiri wir schreiben, eu meri sie tödten, eu ndara sie scheinen. Auch e steht ohne solche, wenn das Subject unmittelbar vorausgeht: rarua e sava, e urusi das Schiff rollt, es kracht, elo e musu die Sonne geht unter, noai e sara das Wasser sliesst, na tamoli e pioso der Mensch ruft.

Auch das Pron. 1. pers. sing. a, ga steht häufig ohne solche Partikel unmittelbar vor dem Verbum: ga tape oder a ndape ich nehme, bringe, a masau ich liebe, a dono ich höre, a ndondomi ich gedenke, a ndundumi ich bedauere, ka vakali ich schleife.

In Fragsätzen und negativen Satzen sind diese Partikeln ebenfalls nicht gebräuchlich: ku pati-atai weisst du? e nga sa ku muru
ki nau warum lachst du über mich? e qia kitai e sa ist es gut
oder schlecht? a ndi masauna ich liebe es nicht, a ndi pati ich
habe es nicht gethan, e ndi pasa er spricht nicht, e ndi dono er
hört nicht.

§ 20. Die Tempora werden in der Regel nicht näher bezeichnet, kinau a pati heisst nach Umständen, ich thue, ich that, oder ich werde thun. So sagt man: nai e pati na tamoli er schuf den Menschen, a poka ich schlug, au ndipe ich schoss, gari riki e pisingoro masoso ein kleines Kind wurde heute geboren, tu ka ganikani wir werden (wollen) essen, tu ka lolos wir wollen baden, pa veea, kinau ga vo e ndaku geh voran, ich werde nachfolgen, pa ta u wa masmas, ga tova wango a gieb das Messer her, ich will das Schwein damit zerschneiden, pa tu au tangau, a nga pua na ika gieb mir eine Angel, ich will Fische fangen, rarua e nga mawora das Schiff wird zerbrechen.

- § 21. Zuweilen wird das Präteritum durch tuai vormals, das Futurum durch sangiki bald, in Kurzem, näher bezeichnet: a ngau siko popo eu meri tuai ich will meinen Vater rächen, den sie getödtet haben, tuai au ndi punusia rarua e mbula ich habe vorher noch kein grosses Schiff gesehen, sangiki a dono atai na pasana ni Sesake bald werde ich die Sprache von Sesake verstehen, sangiki e nga mua bald wird die Fluth da sein, sangiki elo e nga musu die Sonne wird bald untergehen, sangiki na kapu e nga mati das Feuer will auslöschen.
- § 22. Der Imperativ wird entweder durch das blosse Verbum, oder mit vorgesetztem Pronomen der zweiten Person, zuweilen auch mit der den Satz beginnenden Partikel pa. mba 'eigentl. geh') ausgedrückt: palikoti na tali befestigt das Seil. pilikiti na andi schäle die Banane. ku munu noai trink Wasser, ku nga va ki kopu geh in das Haus. ku nga vilai ea pe na kau bring das Holz her, ku ngau to na tano setzt euch nieder auf die Erde', lani e mbula, gua tape suwu na lae der Wind ist stark, nehmt die Segel herab, goroi mau, gua ko pe pu rarua ihr Weiber, kommt und seht das Schiff, pa tari pe ndu au wa hol es her zu mir, pa sui na kapu mach Feuer an, pa ndape lua ki ana nimm es von ihm, pa tape lua a neana nimm das Seinige weg, pa tave geh, pa ve komm, pa talesi matakisala öffne die Thüre, mba to halt an!
- § 23. Im Prohibitiv wird die Negation ti vor das Verbum gesetzt: ku nga ti pasa mbula sprecht nicht laut, pa ti ndo na koro setz dich nicht auf den Zaun, pa ti sali au betrüge mich nicht, pa ti pa malandini na matiu geh nicht nahe an den Rand, pa ti mataku ki nau fürchte dich nicht vor mir, pa ti saundoa nae scherze nicht mit ihm, pa ti pasa pisuru ki nau sage mir keine Lüge, pa ti pa ti thu es nicht, lass sein.

### f. Adverbium.

- § 24. 1 Adverbien des Ortes: pa hin, wai dort, mai, pe, wa her, lua hinweg, sara fort, hinweg, kou, kousa da, darinnen, katama aussen, palo oben, sage aufwärts, hinauf, siwo, esiwo, suwo unten, nieder, rea vorn, voran, e ndaku hintennach, urea fern, weit weg, malandini nahe
  - 2 Adverbien der Zeit: masoso jetzt, heute, dare heute, na-

nova gestern, puloqoni früh, sangiki bald, in Kurzem, mara wieder, mboni e lapa (viele Nächte) täglich, bako ndo ko ngiki allmählich, bald.

- 3) Adverbien der Beschaffenheit: mbula, qia sehr, ndapa, endapa, ga sa wie, gleichwie, palasi so, pua nur, mau noch, saisai versammelt, durcheinander.
- 4) Adverbien der Frage: ga sa, nga sa wie? nda pale wie? na nasa wann? e nga sa (sana, sava) warum? pai, e pai wo? ke, ke a sana woher? ki sana, ki sava sei wohin? na lake na weswegen? paka visa wie oft?
- 5) Adverbien der Verneinung: eo nein, ti, ndi nicht, ndika nicht.

## g. Präposition.

§ 25. Präpositionen werden im Ganzen selten gebraucht, da die durch dieselben ausgedrückten Verhältnisse in der Regel aus dem Zusammenhang ersehen werden müssen, wie später (§ 43) gezeigt werden wird. Doch kommen folgende Wörter als Präpositionen vor:

ki zu, bei, von, um, wegen, not. possess. et dativ., wa zu, not. dat., ke von (local), kini auf, gegen, mit, hin, zu, deni von, ni in, i in, pa ki in, auf, zu, ma mit, nebst, sasama durch, vai ringsum, palo auf, über, qara usi nach, hinter, ngalau durch, maleputo zwischen, ndika ohne, pala, pale gleichwie.

Andere Wörter, die ebenfalls als Präpositionen gebraucht werden, sind, wie der vorgesetzte Artikel zeigt, ursprünglich Substantiva: na woka (das Innere?) in, na nako (das Gesicht) vor, coram, na lake (Grund, Ursache) unter, wegen, na mango aus, na mbalau (das Innere?) in, heraus aus, na mbiriki neben.

### h. Conjunction.

§ 26. An Conjunctionen ist die Sprache sehr arm; ein Wort für »und « fehlt. Man sagt: kinau nai Naika nai Kilekile naru ich er Naika er Kilekile sie zwei, statt: ich und Naika und Kilekile. Es kommen nur vor: kita, kitai, kitau oder (in der Frage), und pe, e pe dass nicht.

## i. Interjection.

§ 27. Als Interjectionen finden sich: ke ach, ei, e no genug!

# V. Wortfügung.

### A. Einfacher Satz.

### a. Die Satztheile.

- § 28. Der Artikel steht gewöhnlich auch vor dem Substantiv, welchem ein Demonstrativpronomen beigegeben ist: na kau wo e qia na kapu dieses Holz ist gut als Feuerholz. pa tape-ndoroe na loriki wose e kopu a nginau leg diese Sache in mein Haus. na ta wona e ndo kapu na vinana jener Mensch kocht die Speisen. pa lisa na lepa wona na tasi wirf jenen Schmutz ins Meer. Doch sagt man auch ohne Artikel: pa mununi noai wo trink dieses Wasser. munu noai wona trink jenes Wasser. gari riki wona e lavulavu jenes kleine Kind wächst.
- § 29. Die Zahlwörter und lapa viel (wenn es nicht blos Pluralzeichen ist), pisa wieviel, werden mit dem Nomen, zu dem sie gehören, durch das Verbalpronomen e. u verbunden und also wie Verba behandelt, z. B. na boni e la tesa mai e pati na loriki mau in sechs Nächten (Tagen) schuf er die Dinge. darana e lapa e ndo na malona viele Aeste sind an dem Stamm. mbatau e lapa Sesake au ngani wir Sesaken essen viel Brodfrucht. na kau e lapa e ndua viele Baume sind dort. na ta u lapa eu saisai viele Menschen sind versammelt. na tamoli u pisa u sipesipe na kau wie viele Männer schlagen die Holztrommel?

## h. Prädicat, Copula.

- § 30. Ein Wort für die Copula fehlt: to, ndo bedeutet das locale Sein: e nga to na rinana na wokana es ist Speise darin. manu e ndo na wokana nika der Vogel ist im Neste, na nda e ndo koasa ist Blut daran? Es kann daher oft durch: bleiben, wohnen, sitzen, leben, sich begeben übersetzt werden: a ndo datandoa ku ndi pe ich blieb lange, du kamst nicht, nai e ndo i wo wohnt er? e ndo na kan es lebt auf Baumen, nimni gua to na rakalo begebt euch in den Kampf.
- § 31. Dagegen folgt das Pradicat seinem Subject ohne Bindeglied, nar neina endapa kanan ni Mota er ist wie ein Mann von Mota lipuasa ravna gannata, lipuasa giki einige Schiffe sind gross.

andere klein. e kopu vau, e ndi duai das Haus ist neu, es ist nicht alt. na vatungu weina, na bokasingu weina das ist mein Knochen, das ist mein Fleisch. tava varau ni Sesake die Berge sind hoch in Sesake.

§ 32. Dem Subject folgt oft sein Verbalpronomen und ersetzt gewissermassen die Copula: e kopu e sa das Haus ist schlecht. na lasa e ndaqa das Gefäss ist leer. na mwele ngami e gasua, mwele mui e manaenae unsere Füsse sind hart, eure Füsse sind weich. mwenau e malakesa das Gras ist grün. masina e ndali der Mond ist rund, na wui varau e qia die grossen Yams sind gut. na ika eu lapa na tasi die Fische sind viel im Meere. na tamoli ni Sydney eu lapa, ningami au pisa die Menschen von Sydney sind zahlreich, wir sind wenige.

### c. Negation.

- § 33. Ti, ndi ist die gewöhnliche Negation, das erstere besonders im Imperativ gebräuchlich: sawa e pe ti puati au, ta pe tiro wenn man mir nicht schnell hilft, so sinke ich unter. pa ti puvurai e kopu spucke nicht in das Haus. ku nga ti ndo na tano sitzt nicht auf der Erde. dangoro e kopu, na tamoli ga ti pa ki kopu verriegele das Haus, damit die Leute nicht in das Haus gehen. na lakena a ku ndi ataia, na urena ku ataia im Anfang verstehst du es nicht, am Ende wirst du es verstehen. na ta e ndi duleana der Mensch steht nicht. u ndi punusia e kopu ich sehe das Haus nicht. e ndi pa nambua er geht nicht gerade aus. tuai au ndi punusia rarua e mbula vorher habe ich noch kein grosses Schiff gesehen. ku ndi pe du kommst nicht. eu pisa, eu ndi lapa sie sind wenige, sie sind nicht viele.
- § 34. Ndika verbindet mit der Negation den Begriff des Daseins und kann durch »fehlen, mangeln« übersetzt werden, auch die Präposition ohne vertreten; es ist die Negation von to, ndo: na lani e ndika es ist kein Wind. usa e ndika, tu pu neura es wird kein Regen sein, wir sehen Thau. taqau e ndika na bau ma es ist kein Hut auf deinem Kopfe. na vinana e ndika es fehlt an Lebensmitteln. batirauna e ndika na susuna sein Herz ist ohne Schlagen (hat aufgehört zu schlagen). masmasi wia e ndika Sesake gute Messer fehlen Sesake. na tamoli e pa e ndika na kulukulu die Menschen gehen ohne Kleider. na leona e ndika er hat keine Manier. e kopu a nimui na asua mbula,

mata na kapu e ndika in eurem Hause ist viel Rauch, es hat keinen Schlot (wörtlich: Feuerloch). manu ni Mahaga e ngaikai, e ndika Sesake die Vögel in Mahaga sind weiss, sie fehlen in Sesake. noai e ndo koasa, kitai e ndika ist Wasser da oder nicht?

## d. Frage.

- § 35. Die einfache Frage nach der Existenz einer Thatsache unterscheidet sich in der Form durch nichts von der Aussage derselben, ku punuta kann heissen: bist du verdriesslich? oder auch: du bist verdriesslich, es kann also nur auf die verschiedene Art der Betonung ankommen. Solche Fragen sind: nimui ku masauna vuna na kau liebst du die Beeren des Baumes? ku punusia la loriki i palo siehst du die Sache unten? vanua a niingo e ist dies dein Land? ku ndi punusia siehst du es nicht?
- § 36. Das Fragpronomen steht gewöhnlich zu Anfang des Satzes: sei na nisa na bilumbilu a niingo was ist der Name deines Freundes? sei pati ndapalasi wer hat es so gemacht? seisei qilana wer ist seine Mutter? na sa na tea wona was ist dieses (Ding)? a ngi sei na kulukulu wose wessen ist dieses Kleid? e nga sa ku ndi pa warum gehst du nicht? e nga sava ku garai warum bist du widerspenstig? seive tea ku masana welches Ding liebst du? na sa e pati ko was machst du? Doch ist auch eine umgekehrte Stellung zulässig: na ngoroi a Varatia, na nisana sei die Frau des Varatia, welches ist ihr Name? nawota sei ni Sesake wer ist der Häuptling von Sesake? gari riki sei wona wer ist das Kind? a nga vua seve tea welches (Ding) soll ich nehmen? ku pokati na sana mit was hast du geschlagen? ku ndi pasa ki nau e nga sana weshalb sprichst du nicht mit mir? e pa ke a sana woher kommt er?
- § 37. Die Fragpartikeln pai wo, nda pale wie, paka-visa wie oft, na nasa wann, stehen regelmässig nach dem Verbum oder am Schluss des Satzes: pa lolou ra e pai wo sucht man sie? nae wae e pai wo ist er? nara eu pai wo sind sie? ku pua vonu e nda pale wie fängst du die Schildkröten? nimui ku lauwo e nda pale sana na wui wie pflanzest du die Yam? kinau a pasa paka-visa pa ki ngo wie oft sage ich es dir? e mate na nasa wann ist er gestorben? e kopu a nginau na nasa e ngu no wann wird mein Haus fertig?

### e. Attribut.

§ 38. Das Attribut, es sei Adjectiv, Pronomen oder Genitiv, steht stets nach dem Substantiv, zu dem es gehört: gari riki ein kleines Kind, kana wona jener Mann, moru noai (Grube des Wassers) Brunnen. Gewöhnlich hat der Genitiv den Artikel na vor sich und kann dann zuweilen auch als Adjectiv gebraucht werden, z. B. na avuavu na tano der Staub der Erde, na wa na kau die Frucht des Baumes, noai na lepa Wasser des Schmutzes (schmutziges Wasser).

## f. Subject.

§ 39. Das Subject steht zwar in der Regel vor dem Pradicat, wie noai mandu e qia, doch kommt auch die umgekehrte Wortfolge vor, so dass das Object oder Pradicat vor dem Subject zu stehen kommt: gari riki a masauna, na ta e mbula a ndi masauna kleine Kinder liebe ich, die grossen Menschen liebe ich nicht. mbatau e lopa Sesake au ngani wir Sesaken essen viele Brodfruchte. ma muluna na wui au piliketi die Rinde des Yam schäle ich. na vasana a nimui a ndi dono atai mele euere Sprache verstehe ich noch nicht. e ndi gasua na kulukulu das Kleid ist nicht hart. e ndi surata na ta der Mensch geht nicht umher.

### g. Object.

- § 40. Das directe Object, wenn es nicht ausnahmsweise den Satz beginnt, wie im vorigen § erwähnt wurde, steht stets nach dem Verbum: ku tari pe na mbula ni e kopu du bringst das Bret in das Haus. kinau pioso qilangu tete ich nenne meine Mutter Mama. a ndi punusia na vanua ich sehe das Land nicht. na ta e pati e kopu der Mensch baut ein Haus. au panani na nisu gami wir durchbohren unsere Nasen.
- § 41. Wenn das Pron. 3. Pers. Object des Satzes ist, so wird dies häufig durch das Suffix a am Verbum ausgedrückt: au ndundumia e sasana ich bedauere ihn, er ist krank. a ndi punusia, e pai ich sehe ihn nicht, wo ist er? pa tapea ndo palo na kapu halte es über das Feuer. nai e patia na avuavu na tano er machte ihn aus dem Staub der Erde. Dies geschieht auch in Fällen, wo das Object

noch hemonders ausgestrückt wird: pa totoroa a na kan miss den Buum, a ndondomia na nisana ich erinnere mir seinen Namen. soroa na han säge das Holz, ndutia na tali binde das Seil an. paatia sage rarua na tani zieh das Schiff herauf aus dem Meere.

- \$ 42. Das Adverbium des Orts wa dient dazu, um die Richtung der Handlung auf das Object zu bezeichnen, und zwar sowohl für die erste Person, als auch zuweilen für die dritte: pa tari pe nah an ma hol es her zu mir. pai nah au wa gieb es mir. ku lauve an ma mata na masmas du stichst mich in das Auge mit dem Mosser. pa tu au wa na tangau gasua gieb mir den starken Angelhaken. pa noa ki nau wa erzähl es mir. tape pe nah wa ea bring es ihm her. ku nah wa ea masmas du gabst ihm das Messer.
- § 43. Zwar giebt es Prapositionen, um die Beziehung der Handlung auf ein indirectes Object näher zu bezeichnen, in vielen Fällen jedoch werden sie nicht gebraucht, sondern man muss diese Beziehung aus der Bedeutung des Verbum oder dem Zusammenhang entnchmen, J. B. matau e ndiro waraone der Anker geht nieder in den Sand no not lupe Scanke viel Mandeln , sind in Sesake. pa vai na wei dann thu die Yams in den Sack. tu ka lolos tasipua wir wollen um Moore baden, e ado cata er ist auf dem Stein, pa ti ado na Ann solve theh night and den Zaun, turn pisua matakisala wir zwei higheymen una anti dem Wege. puatia sage rarua na tasi zieh das Schiff herant and dem Meere, darana e lapa e ndo na malona viele Analo altern an dem Stamm a new tape newto tangan ich will Köder an den Angellinken machen die endam titie die Sonne scheint durch das Nowton e marre na han er fallt von dem Baum. when we so we am will whowever the Newschen mit dem Bogen. , polono no mbos su hat this mit that healt greeblegers, e pargotrate number and and in hand Schnermer that their head and bear are e give me how almost this on that is transfeld when a georgies in sie we with the nextune
- p of the literature which with the leaders a process so as an an analysis to be and as a process from particular with the literature of a construction of the literature of th
  - 1 11 Min. Themselve, mingles eight fester open the Elect meditie

sowie Zeitbestimmungen überhaupt gewöhnlich zu Anfang des Satzes oder doch vor dem Verbum stehen: masoso e mati jetzt ist Ebbe. masoso tu pu rarua gauwata jetzt sehen wir grosse Schiffe. e nga sa e ndi dave pa ki katama warum geht er heute nicht aus? puloqoni nininda tu ndu leana wir stehen früh auf. sangiki a nda mwelua na vanua a nimui ich werde bald euer Land verlassen. ko mara pasa pe ki nau sage es mir wieder. pa mara polanati öffne es wieder. aleati tu ka leleo am Tage erwachen wir. boni sikai e masaki, boni sikai e qia den einen Tag\*) hat er Fieber, den anderen Tag ist er wohl. na boni e la tesa nai e pati na loriki mau in sechs Tagen schuf er alle Dinge. Doch sagt man auch: gari riki e pisingoro masoso das Kind ist heute geboren. tu nganikani mboni e lapa wir essen taglich. e pa na mboni e lapa er geht taglich.

## B. Zusammengesetzter Satz.

#### 1. Coordinirte Sätze.

§ 46. Bei dem fast gänzlichen Mangel an Conjunctionen werden coordinirte Sätze unverbunden neben einander gestellt: kinau masiki nau, niingo ku masikingo ich allein, du allein. rarua e nga tokosi, tu ka tiu matau das Schiff muss ankern, wir wollen den Anker niederlassen. na noai nu ngoroi u lena die Männer, die Frauen tanzen. e ndi ndo ki ana, ki ana e uvea er ist nicht bei ihm, er ist fern von ihm. pa ti sauli au pa noa lomau betrüge mich nicht (sondern) sprich die Wahrheit.

Alternative Fragen werden durch kita, kitai, kitau verbunden: a nga vua seve tea? tea gauwata kita tea kiki was soll ich nehmen? das grosse oder das kleine? pa menai! e qia kitai e sa koste es, ist es gut oder schlecht? seive tea ku masauma? woi kitau wo was liebst du? jenes oder dieses?

### 2. Subordinirte Sätze.

§ 47. Da der Sprache ein Ausdruck für das Relativum fehlt, so kann sie auch keine Relativsätze bilden, sondern fügt anstatt

<sup>\*)</sup> boni heisst eigentlich: Nacht. Die Sesaken rechnen aber nach Nächten statt nach Tagen, wie obige Beispiele zeigen.

dessen die Sätze unverbunden an einander: pa tape lua a neana na ndu ai ea nimm weg das Seinige welches ich gab ihm. na mbwe wo a poka nae weina na mbwe diese Keule ich schlug ihn, die Keule d. h. dies ist die Keule, mit der ich ihn schlug, na nisa na tea wona e nga to na vinana na wokana der Name jener Sache, es ist Speise darin worin Speise ist. nai e punusi na loriki wase manga e patia er sah die vielen Dinge welche er machte. a ngi sei e kopu eu ndai für wen ist das Haus welches sie bauen. a punusia na vanua ku ndo koa ich sehe das Land du wohnst darin worin du wohnst.

- § 48. Ebenso fehlt es auch an einer besonderen Bezeichnung für den Objectivsatz, der unverbunden dem Hauptsatz folgt: a ndi masauna e ngato ich will nicht dass er sich aufhält. pa noa ki nia e nga ve punusi au sag ihm dass er kommt uns zu sehen.
- § 49. Dasselbe ist mit der indirecten Frage der Fall: kinau a sindono na sana e qoa was rieche ich, das stinkt? ku pati-atai ga sa kini na mbua weisst du wie der Weg dahin ist? kana wona e ndono-ataia e ndapale na rusana a ningami weiss jener Mann wie unsere Sprache ist?
- § 50. In Sätzen, welche eine Absicht ausdrücken, folgt entweder das Verbum unverbunden dem Verbum des Hauptsatzes, oder der Nebensatz wird zum selbständigen Hauptsatz gemacht, z. B. pa tapea ndo palo na kapu halte es zu sein über dem Feuer. pa vei punusi au na mango ni e kopu komm mich zu sehen aus dem Hause. e susunduku na malasi. e nga tipe te na ta er lauert im Busch, er wird schiessen den Mann (damit er u.s.w.). pa lana nga vei punusi au rufe dass, er kommt mich zu sehen zu mir).
- § 51. Die Absicht, dass etwas nicht geschieht, oder die Befürchtung, dass etwas geschehen möchte, wird durch die Partikel pe, e pe ausgedrückt: pa matausi e pe rowo nimm dich in Acht, dass du nicht fällst. pa ti pa malandini na matiu ku pe rowo geh nicht nahe am Rand damit du nicht fällst. pa tiqa ngoro na matakisala, wango e pe ve mach die Thüre dicht zu, damit die Schweine nicht hereinkommen. pa liko wango, e pe sava halte das Schwein, dass es nicht fortgeht. pa matausi e kopu, na ta panako pe ve bewache das Haus, damit kein Dieb herein kommt. pa ti pa na takuna, e pe vasi ko geh nicht hinter ihn, dass er dich nicht stösst. nduti sokia na tali,

- e pe makoto binde das Seil fest, dass es nicht abreisst. gasi lasa e pe na lepa wische das Gefäss ab, dass es nicht schmutzig ist.
- § 52. Satze, welche den Grund oder die Ursache des Vorhergehenden aussagen, werden ebenfalls ohne Verbindung demselben nachgesetzt: a ndundumia e sa sana ich bedauere ihn (weil) er krank ist. Auch kann die Ursache voran, und die Wirkung nachgesetzt werden: ku ndu wa ea masmas, e lailaiea du gabst ihm ein Messer, er freut sich d.h. er freut sich, weil du ihm ein Messer gabst.
- § 53. Comparativsatze, welche eine Gleichheit anzeigen, werden durch e ndapa, wie, gebildet: Sesake Tasiwo e pe uvea e ndapa Kohimarama Ranitoto Sesake ist von Tasiwo so weit wie Kohimarama von Rangitoto. e ndapa koriia e menai na kinina wie ein Hund leckt er seine Hand.
- § 54. Soll der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden, wozu wir uns des Comparativs bedienen, so wird dies entweder durch ki, vor, über, oder durch zwei entgegengesetzte Adjectiva ausgedrückt, auch gebraucht man das Wort liusa, dessen eigentliche Bedeutung mir dunkel ist. So kann man den Satz: »Kilekile ist grösser als Viia« auf dreierlei Art übersetzen: Kilekile e parau ki Viia, oder Kilekile e parau, Viia e puru, oder auch Kilekile e ndo liusa Viia.
- § 55. Hypothetische Sätze und Conditionalsätze stehen unvermittelt vor ihrem Hauptsatz: niingo ku pati e ndapala, e qia (wenn) du so handelst, so ist es gut. niingo ku masauna, ga tua koa (wenn) du es wünschest, so gebe ich es dir. Zuweilen steht die Partikel pe im Vorder- und Nachsatz: e pe nara ku pe mate wenn er trifft, so stirbst du. e pe ava sa te pe tiro wenn er schlecht schwimmt, wird er untersinken. ku pe rono-ataia na vasana, tu ku pe mauri wenn ihr die Sprache versteht, werden wir und ihr leben (?).

# VI. Sprachprobe.

§ 56. Die einzige zusammenhängende Sprachprobe, die mir vorliegt, ist folgende, die ich mit einer Interlinearversion versehen wiedergebe:

E nga pati na ngoro atelani no na vanua, Er machte den Himmel fertig (?) die Erde, nai e pati na elo, atelapi, masoe manga. er machte die Sonne, Mond Sterne viele. tamoli. na er machte den Menschen. boni e la tesa nai e pati na loriki mau. die Nächte sechs er machte die Dinge alle. tamoli nai e pasa na nisana na Adam. er nannte den Namen des Menschen Adam. nai e patia na avuavu na tano, e nga ndroro na sovasovana, er machte ihn aus Staub der Erde, er legte (?) den Athem sein, e nga toroe e nga pa ki na maritana, nae e mauri pano. er legte ihn er ging in die Nasenlöcher seine er lebte ging. God e pakamaturuki nia, e nga tape lua na ratu Gott machte schlafen ihn, er nahm weg den Knochen der Seite nai e pati koroia diga. Adam e nga vasa er machte Weib? sein (seine Rippe), Adam er sprach hin ki nia, na vatungu weina, na bokasinyu zu ihr, der Knochen mein dies. das Fleisch mein dies. Adam nai e mara pasa, kanao e sava ndrua ki tamana Adam er wieder sagte, Mann er geht fort von Vater sein mit pa e ndro ko pupulu pa ki a na ngoroi a neana, Mutter sein, er geht er wird hängen hin an dem Weib na bokasida P sikai ia.

## Ш.

## DIE SPRACHE DER INSEL PAMA.

das Fleisch ihr es eins es.

§ 57. Pama ist eine der neuen Hebriden, eine kleine Insel, nördlich von Api oder Tasitso und südlich von Ambrym gelegen. Von ihrer Sprache liegt mir nur ein halbbedrucktes Blatt mit den Zahlwörtern und einigen anderen Wörtern und Redensarten vor, das ich hier wiedergebe:

Zahlwörter: 1 tai, 2 elua, 3 e tolu, 4 e hati, 5 e lime, 6 a hitai, 7 o lu, 8 o tolu, 9 a hati, 10 ha lua lim. ko ake lime, ko ake lime, ko ak lue lime.

eve wo? asa was? isei wer?
ise k mein
ise m dein
ise n sein

Name.

lon ete hör nicht. ohu mate Yam stirbt. ko ro lon ete hörst du nicht? ke gek dies er. bwano va mai Schwein kommt her. vatun dan setze dich nieder [tano — Erde. Mota.]. navar ete mach kein Geräusch (?), tisa schlecht: nicht. sute fern.

Tamat und Titamat werden den Namen von Menschen vorgesetzt und sind wahrscheinlich Zeichen des Ranges den ein Jeder in seinem Dorf oder Eiland inne hat. a mot wurde gesagt, als ein Blatt aus dem Taschenbuch fiel. a van er geht. onaku das meinige, onamu das deinige, onana das seinige.

§ 58. Dies ist der ganze Stoff, der mir vorliegt. Er giebt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

Die ersten fünf Zahlwörter sind polynesisch, wiederholen sich dann von 6-9 mit verändertem Präfix, während statt 10 zweimal fünf oder zweite fünf gesagt wird. Was daneben *ko ake lime* u.s.w. heissen soll, ist nicht klar.

Die Possessiva, die hier als Suffixe austreten, und zwar k, ku für die erste, m, mu für die zweite, n, na für die dritte Person Sing., entsprechen ganz den Suffixen in anderen melanesischen Sprachen, z. B. im Fidschi, Annatom, Erromango.

Von den übrigen Wörtern scheint tamat im allgemeinen »Mensch« zu bedeuten, vgl. das Fidschi tamata. Mit ise, Name, stimmt polynes. isu, mit lon, hören, polynes. longo, rongo, mit mate, sterben, polynes. mate, mit van, gehen, Faté fan, Vunmarama vano, ban, mit bwano, Schwein, Sesake wango, Vunmarama boe, aber auch polynes. puaka, mit sute, fern, Vunmarama hautu, mit der Negation ete Annatom eti, Vumarama le, tehe, Errom. etu.

### IV.

## DIE SPRACHE DER INSEL AMBRYM.

§ 59. Den Stoff zu den nachstehenden Bemerkungen entnehme ich drei nur auf Einer Seite bedruckten Blättern, welche Sprachproben von dem nordöstlichen Theil dieser zu den neuen Hebriden gehörenden Insel enthalten. Sie bieten zunächst folgenden Wortvorrath:

vial Sonne ola Mond, Monat moho Stern o Regen len Wind aworo Windstille tan Erde eir, eiri Land we Wasser ti. tie Meer mar Ebbe se noro Landzunge, Uferrand burch Riff horrier Teich ur Garten ta Mensch, Leute rantin Mann terrer Knalm colin Fran za Name bote kopf, Haar woln, of Haar. www Schadel mit like

landah Ohr

wan have

Joen Jahn

to Hers

vera Hand, Arm le Bein pako n lin Klaue bun Flügel olu behel Feder wamanesen Schwanz bu Eber babara Schwein tomo Ratte qeri Fledermaus behel Vogel to Huhn um Taube malo Fisch bi Haifisch egaga fliegender Fisch mar Schlange miyum, gal Eidechse Aoko Krabbe too Pflanze lige Baum sw Zuckerrohr im, ima Haus bulbul Schiff turi Mast trieria Strick, Tan And Segret nen Nosser

meta Speer, Lanze, wu Pfeil yu Bogen awu, iwu Sehne ye, be Speise, Futter dim, diem Yam peta Brodfrucht qer Taro vi Banane ol Cocosnuss yo junge ) Cocosnuss vara alte ni Mandel bua gut bagavi, haqavi bös lam gross kakerena klein lel, be lil viel horo heiss mala kalt hatin fern navasi nahe velvele schnell nona fertig, beendigt musumia, temara friedlich bala kämpfen chane wünschen, wollen dron essen fana kochen fi, fie sagen, sprechen flo, floha rudern

fline Feuer anzünden

fwer schlafen

gali graben gene essen gtu nehmen, bringen he schlagen ia segeln, schiffen kelea kennen, wissen kone tragen koti schneiden kutu nehmen lehe kommen, sehen lo kommen mar sterben mdurin weinen moho verweilen mul gehen mumur fallen getati das Schiff anhalten rea Speer werfen ro sitzen, sich setzen robo schiessen rochin schmerzen rohe schlagen ronta hören roman lachen roro untergehen ru wohnen, leben sene geben tine, tintine furchten tu nehmen, bringen va gehen wehe schlagen yen essen.

§ 60. Nur einige Beispiele mögen dienen, die Verwandtschaft dieser mit anderen melanesischen und polynesischen Sprachen darzuthun: yial Sonne, Faté al; moho Stern, Annat. moijeuv, Sesake masoe; len Wind, Faté 'n lang, Sesake lani; tan Erde, Sesake tano,

Tanna tana; we Wasser, Maré wi, polynes. wai; ta Mensch, Sesake ta, Vunmar. ata; vihin Frau, polynes. wahine; meta Auge, polynes. mata; sa Name, Sesake nisa u.s. w.

- § 61. Bezüglich der Lautlehre ist zu bemerken, dass die Anfangsconsonanten der Wörter in Verbindung mit anderen Wörtern mancherlei Veränderungen besonders durch vorgesetztes m erleiden. So wird rohe zu mdrohe oder ndrohe, ru zu mdru, lehe zu mlehe, tine zu mtine, bala zu mbalava, va zu mba, kutu zu mkutu. Auch wechseln d und r, f und v in diem, riem fir, vir, fan rin, van rin. Nach welchen Gesetzen diese Veränderungen stattfinden, geht aus dem dürftigen Material nicht deutlich hervor.
- § 62. Bei der Wortbildung ist hier, wie in den verwandten Sprachen die Doppelung hervorzuheben in *roro* untergehen, *bulbul* Schiff, *velvele* schnell, *tintine* fürchten, *konkon* sehr.
- § 63. Ein Artikel fehlt. Die Substantiva sind nach Numerus und Casus unveränderlich. Das Adjectivum wird seinem Substantiv nachgesetzt; *len bua* guter Wind.
- § 64. Die Zahlwörter sind: 4 hu, 2 ru, 3 sul, 4 fir, vir, 5 lim, 6 li se, luse, 7 lu ru, 8 lu sul, 9 liafer, 10 sanula, sanul. Sie haben öfters die Partikel pe, mbe, ve (be ve) vor sich: vihin pe ru (pe sul) zwei (drei) Frauen, ma mbe sanula wir (sind) zehn.

Das Wort na wird der Cardinalzahl nachgesetzt, »so as to make it into an ordinal almost in our sense of the word, and then the word is used as if it were still almost the same as a cardinal number.« Die Beispiele, welche für diese nichts weniger als deutliche Regel angeführt werden, sind:

na hu na eine Einheit (a monad) — ola be ve huna te ia Fanu in Einem Monat segeln wir (nach) Fanu. Das ru oder ro des Dualis mit diesem na wird zu ron und dies ist die gewöhnliche Form der ersten Person, z. B. ken ron e rohe neu wir zwei schlagen ihn — su na eine drei, eine Dreiheit: su na me lehe mon fan rin wir drei kommen morgen wieder — riri na vier: len bua ke ve viri na guter Wind es wird sein vier (Tagereisen). Das na wird luse vorgesetzt: na luse sechs.

§ 65. Die persönlichen Pronomina haben eine vollere und eine kürzere Form, welche letztere vor dem Verbum gebraucht wird.

#### vollere Form.

#### kürzere Form.

## Singular.

- 1. P. qina, nia, ni ich, mich
- 2. P. gaik, nena, nen du, dich

3. P. nele, nea, ne er, sie, es,

na

o, o vo, fo be, ba, ve, va, e ve, ma, a

ihn

#### Dual.

1. P. incl. ken oder ken, romberu? mit oder ohne hinzugefügtes ron wir beide

- excl. gemaru wir beide

2. P. gomoro, gumuru ihr beide

3. P. niero, niero sie beide

ma ru

ro

mo ro, mu ru

bo ro, vu ru

### Trial.

1. P.  $\begin{cases} ken & (ken) & sul \\ gema & sul \end{cases}$  wir drei

811 ma su

2. P. gumu sul ihr drei

mu su

3. P. nie sul sie drei

bu su

## Plural.

1. P.  $\begin{cases} ken & (ken) & bo & na \\ gema \end{cases}$  wir

ŋi ma

2. P. gimi, gimia ihr

mi

3. P. nie ra, niera sie

e

§ 66. Die Possessiva bieten in ihren Formen manches Eigenthumliche, wie nachstehende Beispiele zeigen:

> mein Name sa n qe dein Name sa m qe

sein Name sa n ge sa n ron ge unser beider Name (incl.)

sa ma ru ge unser beider Name (excl.)

euer beider Name sa moro ge sa ro ge ihr beider Name

sa n sul ge unser dreier Name (incl.)

sa ma sul ge unser dreier Name (excl.)

sa mi sul ge euer dreier Name

sa sul ge ihr dreier Name

unser Name (incl.) sa n ken ge

Tanna tana; we Wasser, Maré wi, polynes. wai; ta Mensch, Sesake ta, Vunmar. ata; vihin Frau, polynes. wahine; meta Auge, polynes. mata; sa Name, Sesake nisa u.s. w.

- § 61. Bezüglich der Lautlehre ist zu bemerken, dass die Anfangsconsonanten der Wörter in Verbindung mit anderen Wörtern mancherlei Veränderungen besonders durch vorgesetztes m erleiden. So wird rohe zu mdrohe oder ndrohe, ru zu mdru, lehe zu mlehe, tine zu mtine, bala zu mbalava, va zu mba, kutu zu mkutu. Auch wechseln d und r, f und v in diem, riem fir, vir, fan rin, van rin. Nach welchen Gesetzen diese Veränderungen stattfinden, geht aus dem dürftigen Material nicht deutlich hervor.
- § 62. Bei der Wortbildung ist hier, wie in den verwandten Sprachen die Doppelung hervorzuheben in *roro* untergehen, *bulbul* Schiff, *velrele* schnell, *tintine* fürchten, *konkon* sehr.
- § 63. Ein Artikel fehlt. Die Substantiva sind nach Numerus und Casus unveränderlich. Das Adjectivum wird seinem Substantiv nachgesetzt; len bua guter Wind.
- § 64. Die Zahlwörter sind: 1 hu, 2 ru, 3 sul, 4 fir, vir, 5 lim, 6 li se, luse, 7 lu ru, 8 lu sul, 9 liufer, 10 sanula, sanul. Sie haben öfters die Partikel pe, mbe, ve (be ve) vor sich: vihin pe ru (pe sul) zwei (drei) Frauen, ma mbe sanula wir (sind) zehn.

Das Wort na wird der Cardinalzahl nachgesetzt, »so as to make it into an ordinal almost in our sense of the word, and then the word is used as if it were still almost the same as a cardinal number.« Die Beispiele, welche für diese nichts weniger als deutliche Regel angeführt werden, sind:

na hu na eine Einheit (a monad) — ola be ve huna te ia Fanu in Einem Monat segeln wir (nach) Fanu. Das ru oder ro des Dualis mit diesem na wird zu ron und dies ist die gewöhnliche Form der ersten Person, z. B. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn — su na eine drei, eine Dreiheit: su na me lehe mon fan rin wir drei kommen morgen wieder — viri na vier: len bua ke ve viri na guter Wind es wird sein vier (Tagereisen). Das na wird luse vorgesetzt: na luse sechs.

§ 65. Die persönlichen Pronomina haben eine vollere und eine kürzere Form, welche letztere vor dem Verbum gebraucht wird.

### vollere Form.

### kürzere Form.

## Singular.

1. P. qina, nia, ni ich, mich

2. P. gaik, nena, nen du, dich

3. P. nele, nea, ne er, sie, es, ihn

o, o vo, fo

be, ba, ve, va, e ve, ma, a

## Dual.

1. P. incl. ken oder ken, romberu? mit oder ohne hinzugefügtes ron wir beide

ro

ma ru

na

- excl. gemaru wir beide

2. P. gomoro, gumuru ihr beide

mo ro, mu ru

3. P. niero, niero sie beide

bo ro, vu ru

### Trial.

1. P.  $\begin{cases} ken & (ken) & sul \\ gema & sul \end{cases}$  wir drei

suma su

2. P. qumu sul ihr drei

mu su

3. P. nie sul sie drei

bu su

### Plural.

1. P.  $\begin{cases} ken & (ken) & bo & na \\ gema \end{cases}$  wir

yi ma

2. P. gimi, gimia ihr

mi

3. P. nie ra, niera sie

e

§ 66. Die Possessiva bieten in ihren Formen manches Eigenthumliche, wie nachstehende Beispiele zeigen:

> mein Name sa n ge dein Name sa m qe sein Name sa n ge

sa n ron ge unser beider Name (incl.)

sa ma ru ge unser beider Name (excl.)

euer beider Name sa moro ge

ihr beider Name sa ro ge

unser dreier Name (incl.) sa n sul ge

sa ma sul ge unser dreier Name (excl.)

sa mi sul qe euer dreier Name sa sul ge ihr dreier Name

sa n ken ge unser Name (incl.) Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve huna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma glu (kulu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Botla wir zwei wollen dem Botla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin c su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro fia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro fana (mimia yi ro fana, mime yi ro fana) setzt euch nieder mi floha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.
  - § 70. Präpositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z. B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

## § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwärts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, tlo (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bös. na tlo kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a tlo chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o tlo n rea wirf nicht den Speer. mi tlo mbala kämpft nicht. o tlo n roboa schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve huna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Botla wir zwei wollen dem Botla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin e su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro fia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro fana (mimia yi ro fana, mime yi ro fana) setzt euch nieder mi floha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.
  - § 70. Präpositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

## § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) druckt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, tlo (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bös. na tlo kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a tlo chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o tlo n rea wirf nicht den Speer. mi tlo mbala kämpft nicht. o tlo n roboa schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve huņa es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Botla wir zwei wollen dem Botla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin c su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro fia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro fana (mimia yi ro fana, mime yi ro fana) setzt euch nieder mi floha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.
  - § 70. Prapositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

## § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne ven ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne ven ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtuu me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, tlo (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bös. na tlo kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a tlo chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o tlo n rea wirf nicht den Speer. mi tlo mbala kämpft nicht. o tlo n roboa schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve kuna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Bolla wir zwei wollen dem Bolla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin c su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro sia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro sana (mimia yi ro sana, mime yi ro sana) setzt euch nieder mi sloha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.
  - § 70. Präpositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

§ 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, the (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bös. na the kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a the chane mein Herz wunscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o the n rea wirf nicht den Speer. mi the mbala kampft nicht. o the n robea schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve kuna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua fie pa ne Bolla wir zwei wollen dem Botla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin e su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro fia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro fana (mimia yi ro fana, mime yi ro fana) setzt euch nieder mi floha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.

# § 70. Präpositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

## § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, tlo (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bös. na tlo kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a tlo chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o tlo n rea wirf nicht den Speer. mi tlo mbala kämpft nicht.

o tlo n roboa schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve huna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Botla wir zwei wollen dem Botla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin e su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mdehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro fia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro fana (mimia yi ro fana, mime yi ro fana) setzt euch nieder mi floha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.

# § 70. Prapositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

## § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, the (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bos. na the kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a the chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o the n rea wirf nicht den Speer. mi the mbala kämpft nicht. o the n robea schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve huna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) fie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schiff wohnt (befindet sich) auf dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Bolla wir zwei wollen dem Bolla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin e su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro fia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro fana (mimia yi ro fana, mime yi ro fana) setzt euch nieder mi floha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.

# § 70. Präpositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

# § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, the (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bös. na the kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a the chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o the n rea wirf nicht den Speer. mi the mbala kämpft nicht. o the n robea schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

Botla sagt es — yial e va roro die Sonne geht unter — ola be ve huna es ist Ein Monat — Talsil mo koti botom Talsil schneidet dein Haar — mo nona es ist beendigt — ne ndrohe ni er schlägt mich — si ma gtu (kutu) menen ayi wer nahm mein Messer? — nea e (ve, be dro) sie in er spricht mit mir — bulbul ma ru lon tie das Schist wohnt (besindet sich) aus dem Meere — nea e va mi er geht her (er kommt) — nea ne ve wo (ist) er? — veran a rochin meine Hand schmerzt — lon a tlo hagabi mein Herz (ist) nicht bös.

- Dual. 1 Pers. incl. ken ron e rohe nea wir zwei schlagen ihn excl. marua sie pa ne Bolla wir zwei wollen dem Bolla sagen.
- 2 Pers. moro ro fana setzt euch beide muru va, bo nona ihr zwei geht, Alles ist vorbei.
- **Trial.** 1 Pers. incl. ken sula su a fwer Kohimarama wir drei schlafen (verweilen) in Kohimarama excl. van rin e su me lehe mon morgen kommen wir drei wieder hierher.
  - 2 Pers. mu su floha mi ihr drei rudert her.
- Plur. 1 Pers. incl. ken fe yi va Fanu wir gehen nach Fanu yi yen wir essen yi mdru lon ti wir sind auf der See yi mlehe Vanu wir sehen Vanu yi na lehe Mato wir kommen nach Mato he yi va Loliwara wir gehen nach Loliwara yi mdro va Loliwara wir gehen nach (wir sind in?) Loliwara ola mbe luse te ia Loliwara sechs Monate (und wir) segeln nach Loliwara excl. ma mbe sanula wir sind zehn ma m gene wir essen.
- 2 Pers. mi mdro sia me ne ni ihr sprecht her zu mir mi ro sana (mimia yi ro sana, mime yi ro sana) setzt euch nieder mi sloha mi rudert her.
- 3 Pers. e mbe viha ho Fanu wie viele (sind) sie in Fanu? niera e va me lehe ni sie kommen her mich zu sehen (zu mir) ev mar sie sterben.

# § 70. Prapositionen:

ne zu, dient auch zur Bezeichnung des Dativs: o va ne Talsil geh zu Talsil, nam sene va ne nen ich gebe dir.

lehe (eigentl. sehen) wird ebenfalls in der Bedeutung (kommen) zu gebraucht: yi na lehe Mato wir kommen zu Mato, o va ne Talsil va me lehe nia geh zu Talsil (sage:) komm her zu mir, o me lehe nia komm her zu mir.

te ne von: he yi va Kohimarama mea Fanu tene Mato wir gehen

nach Kohimarama her von Fanu von Mato. ni e na va hatin te ne nen ich gehe weit weg von dir.

biri bei: e na ru biri niera ich wohne bei ihnen.

lon auf, in: bulbul lon tie das Schiff auf dem Meere. ma mba robo malo lon bwe rire wir gehen Fische im Teich zu schiessen. mu ru lon tie es lebt im Meere. va lon tie er geht auf das Meer. mo ne mumur va lon tie er fiel hin in das Meer.

ran mit, auf: ma mdrobo ran yu wir (excl.) schiessen mit Bogen. gal ma fuliru ran liye die Eidechse kriecht (?) auf den Baum. gema ma mba ran bwete ha wir gehen auf das Riff.

me, mea (eigentl. her) dient oft um das locale »aus, von« auszudrücken: nea e va Fanu mea Mota er kommt nach Fanu aus Mota.

ho (eigentl. verweilen, sich aufhalten) bezeichnet den Ort des Aufenthalts: in, z.B. e mbe viha ho Fanu wie viele sind in Fanu?

## § 71. Adverbien:

va (eigentl. gehen) drückt die Bewegung hinwarts aus, z.B. ni e na si va ne nen ich spreche zu dir (von mir weg nach dir hin). na sene va ne nen ich gebe dir hin. vantin be ru vu ro sto va hatin die zwei Männer rudern fern hinweg.

me, mi, mea sind der Gegensatz von va und drücken die Bewegung herwärts aus: nea e va mi er kommt her. om sene me ne ni du giebst mir (her). o mea du (komm) hierher. o a gtua me ne ni bring es her zu mir. mea Fanu her (von) Fanu. mu su floha mi ihr drei rudert hierher.

bua (eigentl. gut): ja, ganz recht.

mereana nein, nicht.

tolo, tlo (eigentl. schlecht) nicht: lon a tolo hagabi mein Herz ist nicht bos. na tlo kelea sa na ich weiss seinen Namen nicht. lon a tlo chane mein Herz wünscht nicht. — Es dient auch als Prohibitiv: o tlo n rea wirf nicht den Speer. mi tlo mbala kämpft nicht. o tlo n roboa schiess nicht.

van rin (fan rin) morgen: van rin e su me lehe mon oder su na me lehe mon fan rin morgen kommen wir drei wieder.

toto, konkon sehr.

bea, ve, pe wo? vantin ta ra bea Menschen sie wo (woher sind die Menschen)? nea ne ve wo ist er? menen viria ne ve wo ist mein Land?

te van ha, bi ha warum? weswegen? o mdurin te van ha warum weinst du? o mdro tovi nia te van ha weswegen schlägst du mich?

nane wann? yi na va Loliwara nane wann gehen wir nach Loliwara?

mi-ave woher? o wi ave woher bist du?

§ 72. In syntaktischer Beziehung ist zu bemerken:

Das Nomen hat keine Form zur Unterscheidung der Casus; die Stellung desselben nach dem Verbum bezeichnet, dass es als Object, im Accusativ, nach einem anderen Nomen, dass es davon abhängig, im Genitiv steht: yi mlehe Vanu wir sehen Vanu. na tlo kelea ni fi ta Loliwara ich kenne nicht die Sprache der Leute von Loliwara.

§ 73. Das abgekürzte Pronomen 3. Pers., a. wird als Object dem Verbum gewöhnlich sufligirt, z. B. o a glua me ne ni bring es zu mir. nen o mkutua du hast es genommen. o ra lehea geh ihn zu sehen. Bolla e re fea Bolla sagt es. o tlo n roboa schiess es nicht.

Ebenso wird es dem Subject suffigirt, wo es vielleicht eine Demonstrativbedeutung annimmt oder die Stelle des Artikels vertritt. Ich finde dafür folgende Beispiele: lena mercana, be avoro Wind er ist nicht, es ist Windstille, verana rochin meine Hand sie schmerzt. lona tolo hagabi mein Herz es ist nicht bös. menen viria ne ve mein Land es ist wo? Auch findet man es Adverbien angehängt, z. B. be lil totoa es sind sehr viele, velvele velvelea mi schnell schnell komm her. Welche Bedeutung es hier hat, kann ich nicht angeben.

- § 74. Der Ort, wo eine Handlung stattfindet, oder auf welchen sie gerichtet ist, wird als Object der Handlung betrachtet und steht daher ohne Präposition. z. B. ola be re huna te ia Fanu in Einem Monat segeln nach Fanu. ola mbe ri mo ho Kohimarama wie viele Monate verweilen wir in Kohimarama? ken sula sua frer Fanu wir drei schlafen verweilen in Fanu. ken fe yi ra Fanu wir gehen nach Fanu. yi mdro ra Loliwara wir gehen nach Loliwara. he yi ra Kohimarama wir gehen nach Kohimarama.
- § 75. Me dient zuweilen dazu, das Subject vom Prädicat zu trennen, z.B. rantin me mar der Mann ist todt. len me lam toto der Wind ist sehr gross. lin me mar sein Bein ist gebroehen, tie me mar die See ist todt ges ist Ebbe .

- § 76. Abhängige Sätze stehen unvermittelt vor oder nach dem Hauptsatz, z.B. mo nona, ma m gene dies beendigt (wenn dies beendigt ist) dann essen wir. ma mba robo malo wir gehen (um) Fische zu schiessen.
- § 77. Schliesslich gebe ich als Sprachproben noch einige längere Sätze mit der ihnen beigefügten englischen Interlinearversion: hatin; geli (oder gehu) me haruti Vantin be ru vu ro flo va men two they 2 paddle away far; this - the one sat paddling? en balnan ge me haru mo ne mumur va lon tie, bi e ma ne stern he sat paddling? he fell out into sea, shark ate ne lin, bi mo yen (oder yien) fu nuna. Vantin Loliwar ma gali (geli) leg-his, shark ate quite. Man Loliwar tan mo fo he tlo ronta ne. earth earth up not hear him.

Hoho be lil moho lon vir, muru lon tie; tie me mar gema crabs many are on land, are in sea; sea [tide] dead [low] we ma mba ran bwete ha, ma mlehe malo lon bwerire, ma mdrobo go on (to) reef, we see fish in pool, we shoot ran yu, ma mlo me se noro, me fana, mo nona with bow, we come (to) beach dry at high water, roast, (when that) is done ma mgene.

we eat.

Gerin dron ne peta, mam lehe, mam tea yu, mam barbo, vag tu me Bat eats breadfruit, we see, we take bow, we shoot, carry hither lon ima, me fline, me fana, mo nona, vantin belil e manene.

to house make oven, cook, all done, men many eat.

Bi mam drom tintine, ma tlo nene nea.

Shark we fear, we not cat it.

Terere ta Loliwar bi manene [-ma n gene] hatin konkon lon Lad? man of Loliwar far very on me hau bi manene lin, mo kone ne va lon tie. open sea shark bites off his leg, carries it off to sea.

## V.

## DIE SPRACHE VON VUNMARAMA.

§ 78. Von dieser Sprache liegen mir zwei grosse nur auf Einer Seite gedruckte Blätter vor mit der Ueberschrift: New Hebrides. Vunmarama. N. end of Whitsuntide I. Araga. Darnach scheint mir Vunmarama am nördlichen Ende von Whitsuntide (Pentecoste) I., deren einheimischer Name Araga ist, zu liegen, wogegen Herr Dr. Gerland (Petermann's Mittheil. Bd. 18, S. 144) auf Grund einer von Dr. Grundemann in Petermann's Mittheil. Bd. 16, Taf. 19 veröffentlichten Karte ein Inselchen nördlich von Aragh (Araga) darunter versteht. Dass nur eine besondere Gegend einer Insel darunter gemeint ist, dafür sprechen wenigstens einige der auf den gedruckten Blättern vorliegenden Sätze, namentlich Kamai Vunmarama, Anuwelu, Anserehubwe,

Agatoa, Avovoe, Avaturoua bul, kamam bwalo te bul, baluana sikai,
together we fight together fight not,
kam dro didinigi, ba bwalo mai ra lol ta Vola, Lava saulu, wozu
we live at peace, we fight with them of

am Rande bemerkt ist: we don't fight among ourselves but against the Loltavola and others. Da kaum anzunehmen ist, dass unter diesen hier vorkommenden Namen lauter besondere Inseln zu verstehen sind, so gewinnt es eher den Anschein, als ob Vunmarama, Anuwelu u.s. w. verschiedene Orte derselben Insel wären, wogegen unter Vola oder Loltavola vielleicht eine benachbarte Insel zu verstehen ist. Vielleicht lässt sich auch die Grundemann'sche Karte mit dieser Annahme vereinigen.

§ 79. Aus dem mir vorliegenden Material stelle ich zunächst ein kurzes Wörterverzeichniss der Sprache auf:

matan ial Sonne (Auge d. Tages)

vula Mond

lang Wind

maran Licht, Morgen

bon Dunkelheit, Nacht

bohaboha Mittag

taulu Jahr, Jahreszeit

vanu Land, Erde

ara Feld

taihi Meer

halo Weg

ata, atat(u) Mensch

vaivine Frau natu Knabe sine Leib lolo Herz ihan Name

mavo, avua Sprache

haro Fieber

khinau Ding, Sachebila Eigenthum

lio Pfeil
garavi Axt
boe Schwein
dam Yam
niu Cocosnuss
tavuha gut
hantai schlecht
horo bös, übelgesinnt

kai vua gross itirigi klein ivusi viel

rahi schwer, heftig

lena dumm hautu fern abena nahe

gonai, tamata ruhig didinigi friedlich moru ungestüm, rauh bubultai unanständig vuroi natürlich

nogo beendigt, fertig

avoavo sprechen

ba kommen

ban, banai schiessen bwalo, baluan kämpfen dawaga aufgehen dro leben, sein

ha, hai gehn, kommen

hagav bedauern
hivu sich neigen
huhuni untergehen
ihu sich bücken
ilo wissen

irubwi schlagen
lai bringen, nehmen

loli tödten

mahinga einwilligen
mamata aufwachen
mataga fürchten
mate sterben
matura schlafen
ron wünschen
rono hören
sura stehlen
taua machen

lo, tono sitzen
tongo sich aufhalten, wohnen

vai, vano, ban gehen veve, beve sprechen

vosa sagen vul kaufen wehi tödten.

§ 80. Bei mehreren dieser Wörter ist die Verwandtschaft mit malaiisch-polynesischen nicht zu verkennen, wie bei matan, vula, maran, bon, vanu, vaivine, boe, niu, mate, rono, auch wohl taihi, mal. tusik, polyn. tai; halo, mal. jalan, polyn. ala; matagu mal. takut; sura mal. curi; wehi polyn. pepehi; maturu ilok. maturog, satawal maturu; horo javan. holo. Einige Wörter zeigen auch mit anderen

melanesischen Sprachen Verwandtschaft, wie ata Mensch, Lifu atre, natu Knabe, Lifu neko, Tana mati, maturu schlasen, Lifu mekole, vosa sagen, Lifu whadha, ilo wissen, Maré ule, Fidschi kila, vano, ban gehen, Faté san.

- § 81. Ueber die Aussprache lässt sich nichts Bestimmtes angeben; n lautet nasal wie ng. Wenn ein Vocal vorausgeht, wird am Anfang eines Wortes b zu mb, d und t zu nd z. B. ra mbanai sie schiessen (v. banai), maran ma mbon Licht und Finsterniss, d. h. morgen (v. bon), nam gai vadule ndam ich wäge ab (kaufe regelmässig) Yam (v. dam), lolok ma ndavuha mein Herz ist gutgesinnt (v. tavuha), bishop wa ndogo der Bischof wohnt (v. togo).
- § 82. Hinsichtlich der Wortbildung ist die Verdoppelung zu erwähnen, die sich hier wie in den verwandten Sprachen findet, z. B. vulvul kaufen (statt vul), avoavo sprechen, bohaboha Mittag, ja es findet sich eine dreifache Wiederholung in haroharoharo heftig am Fieber leiden.
- § 83. Ortsnamen haben die Partikel ta vor sich: ta Ba, ta Vunmarama, ta Vola, auch ta Loltavola, sie scheint die Bewohner des Ortes auszudrücken z.B. mavo lol vanu ta Ba Sprache des Landes (der Bewohner) von Ba. nam avoavo a ta Vunmarama ich spreche die Sprache (der Bewohner) von Vunmarama. ka bwalo mai ra lol ta Vola wir kämpfen mit denen von (den Bewohnern) von Vola.
- § 84. Beim Substantiv wird das Subject (Nominativ) sowenig wie das directe Object (Accusativ) durch besondere Formen bezeichnet; für andere Beziehungen, die wir als Genitiv, Dativ, Locativ u. s. w. betrachten, treten Präpositionen ein, namentlich a, la und für den Genitiv auch lol (s. oben), z. B. atatu a ta Loltavola die Männer der Bewohner von Loltavola, ba mai vai a Vunmarama komm her nach Vunmarama, khin to a ta setzt euch nieder, Takaro ma ndo a mari Takaro sitzt oben, nam ban a lolora ich gehe zu ihnen, ihei ma ilo avua na ata la vanua Temauk wer kennt ihre Sprache der Männer des Landes Temauk's? tai vano la vanua masu wir gehn in unser Land.
- § 85. Ein Artikel kommt nicht vor, ebensowenig eine Bezeichnung des Pluralis, es müsste denn ata, Menschen, der Pluralis von atat, atatu, Mensch, sein.

§ 86. Die Zahlwörter sind: 1 tea, tuwa, 2 rua, 3 tolu, 4 fasi, 5 lima, 6 ono, 7 vitu, 8 welu, 9 siwo, 10 hanwul, hanawul, 20 ma na vul gai rua, 100 mo mbu da lua, 1000 fudo lua; mo mbu sanwul.

Der polynesische Ursprung der neun ersten Zahlen ist nicht zu verkennen, auch in hanwul scheint das malaiisch-polynesische pulu, fulu der letzten Sylbe zu Grunde zu liegen. Damit ist Ambrym sanaul zu vergleichen.

Die Zahlwörter stehen den Substantiven und Pronomen nach, indem die Partikel gai zwischen beide tritt: atat gai tuwa Ein Mensch, vula gai rua zwei Monate, gidaru gai rua wir zwei, kera gai ono sie sechs.

§ 87. Die persönlichen Pronomina haben einen vierfachen Numerus: Singularis, Dualis, Trialis und Pluralis, und eine längere und kürzere Form, deren letztere die gebräuchlichere ist, wogegen die erstere nur gebraucht wird, um einen gewissen Nachdruck auf das Pronomen zu legen (emphatisch). Die erste Person unterscheidet in der Mehrzahl noch zwischen einem inclusivus und exclusivus.

## 1. Person.

| emphatisch: |                                                           | gewöhnlich:      |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|
| Sing.       | inau                                                      | au, nau, na, nai |  |
| Dual.       | [incl. gidaru                                             | ta ru, ta muru   |  |
|             | incl. gidaru<br>excl. kama ru                             | ka ru, ka muru   |  |
|             | sincl. gida gai tolu                                      | ' ta tol         |  |
|             | { incl. gida gai tolu<br>{ excl. kama gai tolu            | ka tol .         |  |
| Plur.       | incl. gida ivusi oder hanvul                              | <i>la</i>        |  |
|             | incl. gida ivusi oder hanwul excl. kama ivusi oder hanwul | kamai, ka        |  |

#### 2. Person.

| Sing. gingo |                 | ko, kho               |  |
|-------------|-----------------|-----------------------|--|
| Dual.       | kimi ru         | ki ru, ki miru, gi ru |  |
| Trial.      | kimi gai tolu   | ki tol, gi tol        |  |
| Plur.       | kimi ivusi oder | kimi, kimiu           |  |
| hanwul      |                 |                       |  |

#### 3. Person.

Sing. geko, keko gea, kea, a \*)
Dual. ke ra gai rua ra mura
Trial. ke ra gai tolu ra tol
Plur. ke ra ivusi oder ni ra. ra.

§ 88. Nach Präpositionen kommen noch besondere Formen vor: lalai nu zu mir (doch auch gin au, huri au zu mir), lele nigo, gin igo zu dir, abe miu mit euch, gin ia zu ihm, dum ia gegen ihn, lalai nira zu ihnen.

Ebenso giebt es besondere Formen für die Possessiva, welche dem Substantivum nachgesetzt werden:

Sing. Dual. Trial. Plural.

## 1. Person.

incl. ndaru nda gida gai tolu nda gidi ivusi ngu, ku, -k excl. maru mai kamai gai mai kama ivusi tolu

## 2. Person.

ma miru miu kimiu gai miu kimi ivusi tolu

#### 3. Person.

na nira gai rua ra ge ra gai tolu ra ge ra ivusi

Diese Formen haben, wenn sie unverbunden stehen, die Partikel no vor sich: no nda der meinige, no ndaru, no maru der unserige (Dual), no nda gai tolu der unserige (Trial), no ma, nom der deinige u.s.w. Wenn von Speise oder Getränk die Rede ist, so tritt ersten Falls ga, letzten Falls ma vor das Possessivum (wie im Fidschi ke, me): ga ku meine Speise, ma ngu mein Getränk, ga ma deine Speise, ma ma dein Getränk u.s.w.

§ 89. Demonstrativa sind ko, geko, gekado, auch teto, tetado. Interrogativa sind hei, ihei wer, non hei wessen, havanau was, gai viha wie viele?

Als Indefinitum kommt tuana, einige, vor.

§ 90. Das Verbum hat im Sing. und Plur. die Partikel ma vor sich, die vor Dentalen in man, vor Labialen in mam übergeht, z. B. bishop ma ron der Bischof wünscht, gea ma haro er hat Fieber,

<sup>\*)</sup> a, es, ihn, wird als Object dem Verbum angehängt: wehia ihn tödten, hagavia bedaure ihn, vevea sage es.

atat mam ban der Mensch geht, matan ial man dawaga die Sonne geht auf. Nach einem Pronomen wird diese Partikel in verkürzter Form als m oder n angehängt: nam rono ich höre, tam dro wir leben, kamam bwalo wir kämpfen, khom barihai du weigerst dich zu gehen, kim dro ihr lebt, khin to ihr sitzt. Auch findet sich mit Wiederholung des Pronomen ta man ta ba wir kommen.

§ 91. Als Beispiel der Conjugation dient:

Sing. (inau) nam iloi ich weiss (gingo) khom iloi du weisst (gea) ma iloi er weiss

Dual. ta ru oder ta muru } iloi wir wissen ka ru oder ka muru } iloi wir wissen ki ru oder ki miru iloi ihr wisst ra mura iloi sie wissen

Plur. (gida ivusi) tam (kamai) kam iloi ihr wissen
(kamiu) kim iloi ihr wisst
(kera) ram iloi sie wissen.

§ 92. Vor dem Imperativ nimmt das Pronomen zuweilen die Endung i an: koi vevea sage, tai vano wir wollen gehen. Sonst sagt man im Imperativ:

gingo mai huri au komm her zu mir
gi ru mai huri au kommt (Dual) her zu mir
gi tol mai huri au kommt (Trial) her zu mir
khen
khin mai huri au kommt (Plur.) her zu mir
kho e vevea sprich du
khiri vi
giru vi
vevea sprecht ihr beiden
khiv vevea sprecht (Plur.).

§ 93. Im Prohibitiv heisst es:

 Auch sagt man khir hav baluan tehe kampfet nicht, khi vo wehe te tödtet nicht.

- § 94. Adverbia sind:
- 1) des Ortes: te to, te tado, ai ia hier, da, mai her, ta nieder, mule zurück, hautu fern, abena nahe, mari auf, oben, bul zusammen, hala behi wo?
- 21 der Zeit: tuai vormals, bategaha jetzt, nun, tuhuba bald, nächstens, radu noch, ka hakarigi heute, maran ma mbon morgen, rai wehe übermorgen, gil wieder.
- 3) der Beschaffenheit: kun, wie? kunia so, nan nur, mahagena nur, allein.
- 4) der Verneinung: sikai nicht, nein, sikai radu oder radu sikai, hav-te radu noch nicht, hav-tehe, hau-tehe, ha-tehe nicht. Sikai negirt Nomen, Pronomen oder Adverbium, selten das Verbum, hav-tehe das Verbum oder Adjectivum, z.B. ka hakarigi sikai heute nicht, sikai kun geko nicht wie dieses, ma mate vuroi, sikai ram hau wehia tehe er starb natürlich, nicht sie haben ihn (nicht) getödtet, baluana sikai kein Kampf, ohne Kampf, nar har lai ra tehe ich nehme sie nicht, nam har lolia tehe ich habe ihn nicht getödtet, nam hav iloi tehe ich weiss nicht, ram hau wehi a tehe sie haben ihn nicht getödtet, ram ha mate tehe sie sind nicht gestorben, kimiu baluan sikai ihr kämpft nicht, ma hav gai vua te radu noch nicht gross, ma har nogo te radu noch nicht fertig.
  - § 95. Prapositionen sind:

gin zu, gegen, mit: lolok ma ndaruha gin dam ma rahi mein Herz ist gut gegen Yam heftig d.h. ich wünsche sehr Yam, ra banai gin lio sie schiessen mit Pfeilen, nam rono ma ndaruha gin igo ich höre gut (Wunsch) gegen dich (? I hear good (-wish) to you), nam rulrul ndam gin garari ich kaufe Yam mit einer Axt, ra mbanai gin lio, nom gin au sie schossen mit Pfeilen, den deinigen nach mir.

la, lalai, lele zu: tai rano la ranua maru wir wollen in unser Land gehen, khor bere lalai nira sprich du mit ihnen, ihei ri rere halo lalai nu wer sagt mir den Weg? nam aroavo a ta Vunmarama lele nigo ich spreche die Sprache von Vunmarama zu dir.

huri zu: mai huri au her zu mir.

nini von: ki miru ban nini au ihr zwei geht weg von mir. lolo, lol in, auf, unter, zwischen: tuana ma ndu lolo ara ejnige bleiben auf dem Felde, nam ban a lolo ra, lol ta Vola ich gehe unter sie, unter das Volk von Vola, lol taihi auf dem Meere.

dumi, dum zu, nach: havanau mam beve dumi gida was sagt er zu uns? ram ban dum ia sie schiessen nach ihm.

abe bei: abe gu bei mir, abe ra bei ihnen, abe n Tari Oda bei Tari Oda, nam maturu abe miu teto ich schlafe bei euch hier.

vai (eigentl. gehen) zu, nach (Richtung): ni ra ba mai vai a Vunmarama sie zwei kommen her nach Vunmarama, ra ban vai Kohimarama sie gehen nach Kohimarama.

§ 96. Conjunctionen sind: ma und, sa oder, ngan aber, sondern, be wenn, be re dass nicht: lolo ra ram horo gin au sa sikai ist ihr Herz übelgesinnt gegen mich oder nicht? lol bila miu hautu sa abena ist das Feld euer Eigenthum fern oder nah? nam hav lolia tehe, gea ngan ma mate vuroi ich tödtete ihn nicht, sondern er starb natürlich, be lang sikai wenn kein Wind (ist), kho be re wehi au dass du mich nicht verletzest.

§ 97. Hinsichtlich der Satzbildung ist zu bemerken:

Das Subject steht vor dem Verbum, nach diesem kommt zunächst das nähere, dann das entferntere Object, wie in dem Satze: ihei vi veve halo lalai nu wer sagt den Weg mir?

Das Adverbium steht nach dem Verbum: gea nan ma mate vuroi er nur starb natürlich.

Ein Verbum substantivum fehlt, Subject und Prädicat stehen daher unverbunden neben einander: gea kun Tari Oda er (ist) wie Tari Oda.

Eine eigenthümliche Redensart ist: nai van ma tok kei ich gehe und mein (Begleiter) wer? d. h. wer will mit mir gehen?

Als subordinirter Satz erscheint: nam lai mule ni ra ba mai vai a Vunmarama ich bringe wieder sie zwei, herzukommen nach Vunmarama.

§ 98. Zum Schluss gebe ich noch einige längere Sätze mit der ihnen beigefügten englischen Interlinearversion:

Matan ial man dawaga ma ha mai man do bohaboha ma divu, sûn rises comes hither (on its course) noon declines ma huhuni mam boni, ta maturu: marane ta mamata tam dro mari sets night we sleep day break we awake we are up mavo lol vanu ta Ba ge kado ma ilo.

speech of land this one knows.

Bishop ma ron ma ndavuha gi natu ririgi gai tolu ra ban vai Kohiwishes boys 3 they go
marama ma iloi nora avuana, kai vua sikai ra me lena.
he know their speech great not they stupid.

Nam rono ma ndavuha gin igo, Malgasa, gidaru gai rua ta muru I hear good(-wish) to you we two (incl.)
hai vai la vanua Temauk, ko beve lalai nira Temauk ma mate vuroi, go to land you say to them die naturally atat ma hau wehia tehe.

man not kill him.

Bishop ma ndogo tuai Kohimarama, ram ha mate tehe, taulu gai dwelt (was) formerly they not die year (season) tuwa ka ban alolona, ka mate, kera gai ono ra mate.

one we go thither (within) we die they six they die.

Kamai Vunmarama, Anuwelu, Anscrehubwe, Agatoa, Avovoe, Avawe (excl.)

turoua, bul, kamam bwalo te bul, baluana sikai, kam dro didinigi,
together we fight together fight not we live at peace,
ka bwalo mai ra lol ta Vola, Lavasaulu: ihan vanua ra lol ta Vola,
we fight with them of name place them
atatu a ta Loltavola ivusi.
men of many.

Inau nam bevea lalai nira kunia: khiv hav baluan tehe, kimiu baluan I I say to them thus: ye don't fight ye fight sikai, baluana gina hantai, kim dro didinigi, tamata, nu tavuha.

not fight bad ye live at peace quiet good.

# VI.

## DIE SPRACHE DER INSEL LIFU.

# I. Einleitung.

§ 99. In dieser Sprache liegt mir jetzt eine Uebersetzung des Evangelium Marci vor (*Drei la maicha ka loi Jesu Keristo la hupuna i Haze hna chinihane hnei Maleko. St. John's College, Auckland. Printed at the Melanesian Mission Press. 1859. 69 S. 8°)*. Dies gewährt einen besseren Einblick in den Stoff und Bau der Sprache, als die dürftigen Hülfsmittel, die mir früher zu Gebote standen, und veranlasst mich, ihr eine neue selbständige Behandlung zu widmen.

§ 100. Zunächst schicke ich ein nach Gegenständen geordnetes Wörterverzeichniss voraus:

## 1. Himmel, Zeit.

haze, akotresie Gott nengondrae Himmel dho Sonne treu Mond waatresithe Stern hodrenge Donner eni Wind thalola Sturm ea Feuer iawe Wolke meleme Licht hmeku, idhine Zeit
maichatre Jahreszeit, Jahr
hnayne Sommer
maichatre ka hnytre Winter
drae Tag
yytrane drae (Tagestheil) Tageszeit
dhintre, dhitre Nacht
hmakane Morgen
hedh, hedhe Abend.

## 2. Erde.

fene, fewatine Erde
dro Erde, Staub
hneopengedha, nangedha Fluss,
See, Meer
timi Wasser
hnandro Erdboden
eta Stein
fao Erz

ga, hnalapa Ort, Gegend
helep festes Land, Feld
wetre Berg
hnitre Wüste
godhi, godheni, kalana Weg
ifengone Grenze
hua, keleme Grab.

### 3. Mensch.

atre Mensch

fo, foe Frau, Weib

keme Vater

kaka (tretretro) Vater (in der

Anrede)

thine Mutter

dhini, mama Bruder

kha Schwester

kuku Kind

idhithine (Trinkmutter) Säugling
neko Sohn, Kind, Junges
hupuna Sohn
dhadhine Mädchen
neko dhadhine Tochter
thubadesithe Knabe
trahmani Ehemann
nipi ikotresai Bräutigam
sine foe Wittwe
dhohu, nipi Herr
tikhe Oberster, Fürst

sinelapa Diener, Begleiter

nodhe Volk, Menge adhe, atresi(wa) Name u Geist, Seele he Kopf koiadhe Haupt meke Auge hnangenia, inengenia Ohr ikhadhawa Angesicht pene Haar nio Zahn thineme Zunge ukenewhe Lippen *ngonitrei, ngonale* Körper, Leib ninawa Hals khele Bauch hni Herz madra Blut ime, iwanakoime, themie, iwanakothemie Hand cha, fenie, hnatrapafenie, hnatrapaicha Fuss awhane, aweka Wort, Rede.

### 4. Thiere.

oni Thier
mamoe Schaf

puaka Schwein

vailai Hund

oni ka shesha (fliegendes Thier)

Vogel

pini Taube
gutu Hahn
i Fisch
une Schlange
sipa Heuschrecke
piangotre Wurm.

#### 5. Pflanzen.

singe Pflanze, Baum wene Frucht, Korn ine, iwane Wurzel umene Zweig

drone, idhone Blatt hnange Gras, Saat zine Gras

engene Aehre haini Rohr, Stab.

## 6. Wohnung, Geräthe.

hnalapa Wohnort
uma Haus
hnahage Zimmer, Gebäude
trone uma Dach
whanelo Eingang, Thüre
gohna Tisch, Bett
ita Tisch
inege Schüssel, Schale

trenge Gefäss, Korb, Tasche trepe Gestell, Schemel dhia Stange hele Schwert egtre Netz he, belewe Schiff mamanidha Schiff?

## 7. Kleidung, Speise.

ikhetre Kleid otrene Gürtel theni Band khotrona Speise aleto (griech.) Brod wamine Brocken wakachu Oel.

## 8. Adjectiva.

loi gut ngazo bös, übel tru gross cho, chohi klein, wenig niumu viel kosaue viele khalaithehi wenige asadhaiha ganz, alle tiwha voll atrawhat stark, gross chatre stark, fest, hart huti fest hoea hoch, lang meleke tief nani fern maicha der rechte

mi der linke mechi krank, todt wezipo krank upune schwanger medhi satt madi freudig, gern hache betrübt nipichi wahr niwa, thoi falsch hniewhet alt nipikhe, madradra neu wiawia weiss haitre sauer timeke blind thaup still, stumm hmo unverständig

sisi schändlich, greulich tata steinigt, felsig mitrode heilig, verboten hetre (treine) eweka reich pa mo, pa eweka arm.

### 9. Verba.

achile aufstellen adhane wollen adhene nehmen, tragen adhi richten, verurtheilen akawhane zerreissen akechiane abreissen akotre quälen aloi helfen, heilen ama, ami legen, setzen. stellen amama zeigen, melden amele retten ameune reinigen anidhe befehlen, verbieten apatrene abschaffen, verlieren ase vergehen, aufhören ata legen ati geben, beilegen athipe anhängen atreine können atrune loben, ehren chainodhe verkundigen chelohma machen, thun chelapa zusammen sein chia aufgehen, keimen chile stehen chinihane schreiben chipane abschlagen, versagen dhotra kommen, hingehen dhuetrane verbergen dhume schütteln, bewegen drenge hören, zuhören

e, ea fahren, führen eawatine befehlen, gebieten , clahni verfolgen enidha aufwecken fepi sich öffnen fetra grüssen fiafia tanzen fichaficha rupfen sie giessen, salben fitre verdorren quladha blicken geie wenden goca sehen, ansehen haine erschrecken hane rufen he bedecken, verhüllen hela austreiben *hetre* tragen, haben hlepa gehen, kommen hleuhleu heulen, weinen hme beten hnaho geboren werden hnea waschen, eintauchen hnima lachen, spotten hnimi sich erbarmen hninga fragen, bitten home halten, nehmen, bringen home anzünden hulu aufgehen (d. Sonne) humu schweigen humuthi tödten, verderben hupi schaffen

hututhi tragen ichasikeu sich versammeln idhi trinken idreudhe verwelken ietra Busse thun ikhela begegnen ilu lärmen ini lehren ithua kommen, gehen ito kaufen, verkaufen kacha werfen kapa aufnehmen, haben kei fallen kelikela versichern, verleugnen kenithi reissen, abreissen kepe aufnehmen, aufheben ketre berühren khadhawa ansehen khawe beten khene essen khepe landen khetrane anziehen kho hüten, weiden khodhe schlagen, hauen kholehudhi halten, anfassen khotretenge nachfolgen khotrona essen khou sich fürchten kolaime waschen, salben konietine sprechen kotre fliehen kucha thun, machen, lassen kuchi anruhren, heissen, thun lassen lapa da sein, stehn, sitzen,

bleiben, wohnen

lepe schlagen, schlachten

lo hineingehen, weggehen lofe hinausgehen *lopi* fortgehen lothe besessen sein luelue zweifeln madine sich freuen mala fallen mama sich zeigen, erscheinen mechi sterben medha aufstehen mekole liegen, schlafen mekuni kennen, verstehen, wissen, glauben mele leben menenga stehen, aufstehen menu irren muna dasein, bleiben musi(na) herrschen, gebieten ngazopi verderben nianiape hinlaufen nikati steigen nindrawane bereiten nitru lästern, schmähen niulili gedenken niwa täuschen, betrügen nue weggeben, erlassen, verlassen nunua geben ghne sehen, merken, erkennen, finden ole danken, loben ope begraben othe binden patre fehlen, aufhören sa antworten sie sich waschen sikha verwerfen, verachten

simano seufzen sipo bitten shamatine hören shashaithe sündigen, umkehren shathepi ausstrecken shawa (shewe) verbieten shei lösen sheluthe ausbreiten shenge loslassen, vergeben shesha fliegen ta sitzen trane werfen, säen trawha kommen treidhe weinen, trauern treine, trene können, verstehen

tro kommen, gehen trofa bringen, darbringen tronge gehen tropi hingehen, kommen tuenie sitzen, sich setzen

tridhi verlassen, verwerfen

trela suchen

tuluthe messen tupathi versuchen thanepi hinstürzen thathamina vergessen thedini fangen thele begehren, streben thilidhu niederknieen thinge argern thitha weggehen thithi beten thoeane rauben thupa hüten, verwahren uke hinausgehen ulatine sprechen ulaula sich wundern upe fortschicken, entlassen uti hinabgehen wange sehen, erblicken wesitra tadeln, unwillig sein wepenga in die Höhe heben weta antworten whadha sagen whane anfangen zezene zerreissen.

§ 101. Manche dieser Wörter zeigen eine Verwandtschaft mit malaiisch-polynesischen oder anderen melanesischen Sprachen, z. B. fene Erde, mal. benua, polynes. fanua; eta Stein, polynes. fatu, annat. hat; uma Haus, jav. umah, rotti uma, annat. eom; kalana Weg, malai. jalan; keme Vater, polynes. tama, kama: thini Mutter, samoa lina; adhe Name, errom. alawanin; meke Auge, mal. mata; thineme Zunge, fidschi yamena; nio Zahn, polynes. niho: ime Hand, mal. lima; mene Gewalt, polynes. mana; i Fisch, polynes. ika, ia; drenge hören, neuseel. rongo; mechi sterben, mal. mati; drei wer, fidschi cei, bauro tei; menenga aufstehen, neuseel. maranga. Am nächsten verwandt ist aber die Sprache der benachbarten Insel Maré, wie folgende Vergleichung zeigt:

Deutsch: Lifu: Maré: Gott haze makaze Sonne dho du Nacht dhitre redi Wind eni iengo **Feuer** iei ea Ufer, Feld kurube helep wetre weche Berg Stein ela ete Erdboden hnandro nonte Baum sinoe sereie Weg godheni lene (rene) kalana kara " Ebemann trahmani chamhani Vater tretretro cheche Kind kuku wakuku Bruder mama mama Herr dhohu doku Geist, Seele uie 11 hnori Herz hni Kopf he hauo meke paekoko Auge madra Blut dra achekini Name adhe, atresi Schlange une une Schaf mamoe mamoe gut loi roi falsch niwa nia mitrode heilig mijoje madradra. makadra? neu adhane alane wollen beten hme hne menenge

stehen menenga menen irren menu menu fragen hninga nengo geben nunua nunue bitten sipo sibo Deutsch: Lifu: Maré: rauben thueno thoeane hüten thume thupa dienen sina**mune** sine**mun**e sich wundern าปลาปล uraura sich freuen opod**one** madine hören drenge taedengi eins cha sazwei lue rewe eke eiche · vier [sa re chemene] sechs cha gemene hnei nei von her aufwärts dha lo (ro) hin, nieder dhu lu (ru).

# II. Lautlehre.

§ 102. Die im Lifu vorkommenden Laute sind:

 $a, \underline{a}, b, ch, d, dh, e, f, g, h, i, k, kh, l, m, ng, o, \underline{o}, p, r, s, sh, l, th, u, v, w, wh, z.$ 

Wenn man auch annehmen kann, dass bei denselben im Allgemeinen die englische Aussprache zu Grunde liegt, so bleibt man doch über die Geltung mancher dieser Buchstaben und Buchstabenverbindungen in völliger Ungewissheit.

§ 103. In der Schreibung der Vocale herrschen Schwankungen, die auch auf eine Unsicherheit der Aussprache schliessen lassen; besonders häufig wechselt e und i am Ende, z. B. mekune, mekuni — aloine, aloini — ohne, ohni — upe, upi u. s. w. ebenso e und a z. B. akotre, akotra — idhe, idha — meleme, melema — doch auch in der Mitte des Wortes: shawa, shewe — kapa, kepe — whanelo, whene. Zuweilen wechseln o und u eko, eku e und ei kene, keine — trene, treina auch wh und u whane, uane.

Da das engl. money durch mani, thousand durch thausani wiedergegeben ist, so scheint es, dass a und au die deutsche Aussprache haben.

Welche Geltung die Vocale  $\underline{a}$  und  $\underline{o}$  haben, ist ungewiss; ersterer ist mir nur in  $\underline{hane}$  (und  $\underline{hnange}$  statt  $\underline{hnange}$ ) vorgekommen, letzterer aber ist desto häufiger. Da er in anderen Druckschriften durch  $\bar{o}$  bezeichnet ist, so soll er vielleicht einen dem deutschen  $\bar{o}$  ähnlichen Laut bezeichnen. Das engl.  $\underline{honey}$  ist durch  $\underline{honi}$  wiedergegeben.

§ 104. Hinsichtlich der Consonanten ist zu bemerken, dass h niemals stumm ist — oni und ohni sind scharf unterschieden — vielmehr mag es vor anderen Consonanten (l, m, n) einen unserem ch ähnlichen Guttural ausdrücken; dh entspricht etymologisch dem Maré l (r).

R kommt nur nach d und t vor und bezeichnet wohl nur eine eigenthümliche Aussprache dieser beiden Consonanten. Die Wörter luetre zwei, tripi fünf, wurden sonst auch luete, tipi geschrieben und statt atrawhat gross schreibt Cheyne (A description of islands in the western Pacific Ocean) atowhat. Etymologisch entspricht tr dem Maré j, ch, wie in mitrode, mijoje — atresi, achekini — trahmani, chamhani — wetre, weche u.a. In Fremdwörtern wird r durch l ersetzt, wie lepela für  $\lambda$ empós, aleto für åptos, sataulo für σταυρόs, in Eigennamen jedoch ist es beibehalten: Jeriko, Jerusalema, Joridano, Keristo.

# III. Wortbildung.

§ 105. Wenn auch in dieser, wie in den verwandten Sprachen von einer eigentlichen Wortbildung durch Veränderung an dem Stamm des Wortes keine Rede sein kann, so ist doch die Füglichkeit zu Zusämmensetzung mit gewissen Prä- und Suffixen sowie zu Verbindung zweier Wortstämme zu Einem Ganzen vorhanden. Allerdings ist die auf solche Art gebildete Verbindung eine lose, die auch zuweilen durch zwischentretende Wörter wieder getrennt wird.

§ 106. 1) Präfixe:

a) a, gewöhnlich in Verbindung mit dem Suffix ne (ni) entspricht ganz der gleichlautenden Partikel im Maré und giebt wie diese dem Verbum transitive oder causative Bedeutung, z.B. achatrene befestigen, bekräftigen, v. chatre fest, stark; ahaitrene säuern, von haitre sauer; ahlemune bekannt machen, v. hlemu bekannt werden; akawhane trennen, zerreissen, v. kawha pi sich öffnen; akechiane zerbrechen, v. kechiaha zerbrochen; aloi, aloine helfen, heilen, v. loi gut, gesund; amama, amamane zeigen, melden, v. mama bekannt sein, erscheinen; amedhini sättigen, v. medhi satt werden; amele retten, v. mele leben; amenune verführen, v. menu irren; apatrene aufheben, vernichten, verlieren, v. patre aufhören, fehlen; asingodrini sich verbergen, v. singodri verborgen; atrune ehren, loben, v. tru hoch, gross.

b' i, oft mit dem Suffix keu verbunden, bildet theils sächliche Substantiva, theils hat es beim Verbum eine aus den vorhandenen Beispielen nicht klar hervorgehende Bedeutung: ihnimi Opfer (Liebesgabe?', v. hnimi lieben, sich erbarmen; ikhadhawa Angesicht, v. khadhawa sehen; ikhetre Kleid, v. khetra anziehen; ipune Saum, Rand, v. pune Ende: ita Tisch, Sitz, v. ta sitzen; itupathi Versuchung, v. tupathi versuchen; ialameke Ansehen, v. alameke Auge; ikhela begegnen, v. khele gegen; iamamanekeu Zeichen, v. amamane zeigen; ichasikeu, ichasinekeu zusammen sein, sich versammeln, v. chasi eins; ipenikeu drängen, v. peni?; imadhemikeu bändigen, v. madhemi?; ianikeu Bündniss, v. ani?.

c' hna, eigentl. Passivpartikel, dient zur Bildung einiger Substantiva, z.B. hnalapa Ort, v. lapa dasein, wohnen; hnadro Erdboden, v. dro Erde, Staub; hnakho Heerde, v. kho huten; hnapane Anfang, v. pane zuvor; hnakhene Speise, v. khene essen.

d che, zusammen, wird mit dem Verbum meistens verbunden, z.B. chechile zusammenstehen, v. chile stehen; chelapa zusammensein, v. lapa dasein; chemuna zusammensein, v. muna dasein, bleiben; chetro (auch che tro) zusammenkommen, mitgehen, v. tro kommen, gehen; chetune (auch che tune vergleichen, Gleichniss, v. tune gleich, wie.

- e' li scheint das Fehlen einer Sache auszudrucken, doch kommt es nur in himeke blind, v. meke Auge vor.
- § 1-07. 2 Die vorkommenden Suffixe sind, wie im Maré, grossteatheils Adverbia, die auch getrennt stehen, doch lasse ich der Uebearsichtlichkeit wegen hier die wichtigsten folgen:
- a' ne ni ist eine sehr haufig vorkommende Endung transitiver 'pder causativer Bedeutung, diese und
  - b' ken wurden schon bei den Pratixen erwähnt.

- c) dha zeigt die Richtung herwärts, aufwärts, oder von aussen nach innen an, z.B. homedha nehmen, hernehmen, v. home nehmen; trodha hineingehen, v. tro gehen; chiledha aufstehen, v. chile stehen; ukedha hinausgehen zu J., v. uke hinausgehen; lodha hineingehen, v. lo eingehen, weggehen; nikatidha hineinsteigen, v. nikati steigen; chiadha aufgehen, keimen, v. chia dass.; kotredha hineinfliehen, v. kotre fliehen; hetrenidha empfangen, v. hetreni besitzen; wangedha hersehen, v. wange sehen; meledha wieder leben, auferstehen, v. mele leben; achilanedha aufrichten, v. achila (ne) stellen; huludha aufgehen, v. hulu dass. Dass dies Suffix sich öfters beim Imperativ findet, wird später (§ 127) gezeigt werden.
- d) dhu bedeutet hinzu, hernieder und verhält sich zu dhu ähnlich wie im Maré lu zu lo, z.B. trodhu hingehen, thilidhu niederknieen, lupudhu niedersitzen, drengedhu hinhören, zuhören, wangedhu hinsehen, sich vorsehen, mechidhu sterben (hinsterben), v. mechi sterben.
- e) pi hat die Bedeutung: hin, hinweg, hinaus und bildet zuweilen Inchoative, z. B. tropi hinzugehen, hinausgehen, mamapi sich zeigen, erscheinen, ukepi hinausgehen, weggehen, kawhapi sich öffnen, auseinandergehen, akawhanepi auseinanderreissen, fiepi ausgiessen, ngazopi schlecht werden, verderben, shathepi ausstrecken, helanepi austreiben, trawhapi hinkommen, herauskommen, shengepi loslassen, vergeben, sheshapi herausfliegen, dhumepi abschütteln, hachepi sich betrüben, v. hache trauern; homepi wegnehmen, homanepi weggeben, goepi sehend werden, tridhepi hinwerfen, wegwerfen, thanepi sich stürzen, zezenepi zerreissen.
- § 108. 3) Zusammensetzungen sind sinedhintre (Nachnacht) Dämmerung, sinelapa (nachseiend) Diener, Begleiter, sinemuna (nachsein) dienen, sinetronge (nachgehend) Begleiter, simehnangenia taub (v. hnangenia Ohr), engochatre stark (v. chatre dass.), loinodhe friedlich, befreundet (v. loi gut und nodhe Volk, Menge), akhokhopatrene abkürzen (v. patrene wegnehmen). Bei der Verbindung eines Verbum mit einem Nomen steht das Verbum voran, wie trenehaze Priester, eigentl. Gotteskündiger (v. trene kennen und haze Gott), idhithine Säugling, eigentl. Muttertrinker (v. idhi trinken und thine Mutter.)
- § 109. Die Doppelung der Wörter findet sich im Lifu sehr häufig, z. B. hmengohmengone zittern, ulaula sich wundern, nimenime

alsbald, malomaloi leicht, fiafia tanzen, fichaficha rupfen, goe goeane sich umsehen, mekumeku Sorge, menumenu sich verirren, amundromundrone zermalmen, nianiape hinlaufen, wiawia weiss, hleuhleu weinen, heulen, dhupedhupengatine entzweibrechen, thupathupa zerbrechen, theilen, dhipadhipa sich wälzen, thelethele streben, sorgen, luelue zweifeln, hmaichahmaicha wiederkommen, umkehren, dhumedhume sich bewegen, schütteln, panepane zuvorkommen u.a.m.

# IV. Formenlehre.

#### a. Substantivum.

§ 110. Die Substantiva sind flexionslos: ein grammatisches Geschlecht existirt nicht, Numerus und Casus können nur durch vorgesetzte Partikeln ausgedrückt werden. Die Substantiva haben einen Artikel la, z.B. la whane der Anfang, la hnitre die Wüste, la atre der Mensch, ein Mensch.

Der Singular hat keine besondere Bezeichnung: einen Dual giebt es nicht, sondern er wird, wie unten gezeigt wird, durch das Zahlwort *lue*, zwei, ausgedrückt.

§ 444. Die Partikeln des Plural sind nodhei, itre, ange und angetre:

Nodhei (nodhe-i die Menge der ...) kommt am häufigsten vor und wird vor allen Arten von Substantiven, sowie auch vor Verbalformen gebraucht, z. B. la nodhei angela die Engel, la nodhei demoni die Dämonen, la nodhei nodhe die Völker, la nodhei atre die Menschen, la nodhei oni die Thiere, la nodhei wezipo die Kranken, la nodhei eweka die Dinge, la nodhei hulo die Sünden, la nodhei drae die Tage, la nodhei hna lothe hnei itre demoni die von Teufeln Besessenen, la nodhei hna ope die Begrabenen, la nodhei trenge eweka die Worte, Reden.

Itre wird in ähnlichen Fällen wie nodhei gebraucht, z.B. la itre angela die Engel, la itre demoni die Damonen, la itre dhini die Bruder, la itre hni die Herzen, la itre umene die Zweige, la itre wetre die Berge, la itre eotre die Netze, la itre trengene die Gefässe, la itre huliwa die Arbeiten, Thaten, la itre wamine die Brocken, la itre drae

die Tage, la itre eweka die Dinge, la itre drone die Blätter, la itre dha die Wege, la itre hnange die Felder.

Es steht vorzugsweise, wo das Substantiv ausgelassen und zu suppliren ist, wie Mc. 1, 36. la itre sine i angeiche die mit ihm waren. 2,17. la itre ka mekoti — a itre ka ngazo die Gerechten — die Bösen. 5, 2. la itre hna ope die Begrabenen. 6,1. la itre sinetronge i nindra die mit ihm Gehenden. 9,41. la itre sinelapa i Keristo die mit Christo Zusammenseienden. 10,24. la itre strenge eweka i nindra seine Reden. 7,21. la itre ni kheta, memine la itre ano foe, memine la itre tre humuthi Ehebrüche, Hurereien, Mordthaten.

Zuweilen steht es ohne Artikel, was bei nodhei nicht der Fall zu sein scheint: Mc. 1, 32. hnei itre demoni von Dämonen. 10,24. itre neko nge fe meine Kinder!

Ange steht nur vor Personen, die eine höhere Stellung einnehmen und zwar gewöhnlich ohne Artikel, z. B. ange perofeta die Propheten, ange atreine chinihane die Schriftgelehrten, ange trenehaze die Priester, ange dhini nindra seine (Jesu) Brüder, ange treine eweka die Reichen.

Angetre wird von Personen gebraucht: angetre Judea die Juden, angetre Farisaio die Farisaer, angetre drei nindra seine Jünger, angetre drei Joane die Jünger Johannis.

§ 112. Von den Casus wird Nominativ und Accusativ nicht bezeichnet, für den Dativ dienen die Präpositionen koi, kowe (s. §130). Der Genitiv wird theils gar nicht theils mit i oder ne bezeichnet.

Ne hat stets den Artikel nach sich: ne la atre des Menschen, ne la keme des Vaters, ne la dhohu des Herren, ne la dhadhini des Madchens, ne la sabati des Sabbaths, ne la dhohu i Haze des Reichs Gottes, ne la ea des Feuers, ne la uma des Hauses, ne la nodhei demoni der Damonen, ne la nodhei neko der Kinder, ne la nodhei eweka der Dinge, ne la itre munane hna khene der Uebriggebliebenen vom Gegessenen.

I steht ohne Artikel, also vorzüglich vor Eigennamen und Possessivpronomen, wie i Haze Gottes, i Simona Simons, i Kaisara des Kaisers, i eq, i chilie dein, i nindra sein u. s. w., dann auch in der Redensart la neko i atre der Sohn des Menschen, ähnlich la neko i asina das Füllen der Eselin, und im Plural Mc. 10, 23. la huliwa i ange treine eweka die Mühe der Reichen.

Das Zeichen des Vocativ ist fe, das dem Nomen nachgesetzt wird: dhadhini fe Mädchen! maicha fe Meister!

## b. Adjectivum.

§ 113. Das Adjectivum hat, wenn es als Attribut steht, die Relativpartikel ka vor sich, z. B. la u ka ngazo ein böser Geist, la nodhei atre ka alaniumu oder ka kosaue die vielen Menschen, la ketre atre ka gen ein gichtbrüchiger Mensch, la atre ka chatre ein starker Mann, la ketre hnakho puaka ka tru eine grosse Heerde Schweine, la khotre chela ka sisi me ka ngazo dieses unzüchtige und böse Geschlecht, la uma ka hoea ein hohes Haus, la maicha ka loi die gute Botschaft, das Evangelium, la itre singe ka ithini dornige Pflanzen. Eine Ausnahme macht asadhaiha, ganz, alle: la hnalapa asadhaiha die ganze Stadt, la nodhei eweka asadhaiha alle Dinge.

Nur nach ga, das im allgemeinen eine Oertlichkeit bezeichnet und nach gotrane Seite, Theil, steht das Adjectivum ohne die Partikel ka, wie la ga tata das steinigte Land, ga meleke Tiefe, la ga nani die Ferne, la ga casheni die Nähe, la ga hetre wetre die Berggegend (ein Ort der Berge hat), la ga pa atre die Wüste (ein Ort ohne Menschen), la gotrane maicha die rechte Seite, la gotrane mi die linke Seite.

Wenn das Adjectiv den Artikel *la* vor sich hat, dann ist es substantivisch zu nehmen, wie *la ngazo* das Böse, die Sünde, *la chatre* die Harte, *la niwa* die Falschheit.

Formen für die Steigerungsgrade giebt es nicht; wie sie ausgedrückt werden, wird später gezeigt werden.

#### c. Zahlwort.

§ 114. Die Zahlwörter lauten in der Evangelienübersetzung etwas anders, als ich sie früher nach Gems from the Coral Islands und Latham gegeben habe, nämlich:

| 1 chasi (cha)   | 6 cha ngemene  |
|-----------------|----------------|
| 2 lue, luetre   | 7 lue ngemene  |
| 3 koni, konitre | 8 koni ngemene |
| 4 cke, eketre   | 9 eke ngemene  |
| 5 tripi         | 10 luepi .     |
|                 |                |

12 luepi nge luetre (hmaicha).

Die höheren Zehner werden durch atre, Mensch, ausgedrückt, indem 20 cha atre, ein Mensch heisst; so ferner

- 30 cha atre nye luepi (ein Mensch und zehn)
- 40 lu atre (zwei Menschen)
- 50 lue atre nge luepi hmaicha (zwei Menschen und zehn wieder)
- 60 koni atre u. s. w.

Für 100 kommt tripi lau atre, tripi loatre und tripi oatre vor, 200 lue tripi loatre, 300 konitre la tripi lau atre. Für 1000 ist das englische Wort in der Form thausani angewendet, also 2000 la luetre la lue thausani, 4000 eketre la itre thausani oder eke thausani, 5000 tripi(la) thausani.

§ 115. Die Zahlwörter haben, wenn sie ohne ein Substantiv stehen, ala vor sich (dem Maré xara gleich), das auch noch bei dem Wort alaniumu (Maré xaranumu), viel, und alachasihi, ein einziger, vorkommt, z. B. Mc. 10,8 matre tha alalue ko, ngo loi chasihi la ngonitrei dass sie nicht zwei sind, sondern ein einziger Leib. 16, 14. hna pine ame hnei nindra ti hna leuleunie ti kowe la ala luepi nge ala chasi zuletzt zeigte er sich den Eilfen. 13, 14. ame hnei nindra ti hna chelohmane la ala luepi nge ala luetre und er machte (bestimmte) die Zwölf. 10, 14. drengeha la nodhei ala luepi es hörten es die Zehn. 10, 18. alachasihi la loi, Haze lae ein Einziger ist der Gute, Gott ist dies.

§ 116. In Verbindung mit Substantiven gelten die Zahlwörter als Adjectiva und werden daher mit der Partikel ka dem Substantiv nachgesetzt, s. oben (§ 113), z.B. Mc. 6, 41. la itre aleto ka tripi memine la i die fünf Brode und die Fische. 8,8. la itre sine watrenge ka lue ngemene sieben Körbe. 8,19. la nodhei atre ka tripi la thausani fünftausend Menschen. 9,37. la ketre nekonatre ka chasi ein einzelnes Kind. Nur lue macht eine Ausnahme, indem es dem Substantiv stets vorangestellt wird, und so gewissermassen einen Dual bildet, wie Mc. 1,16. nindro ti la lue atreine akhene sie waren (zwei) Fischer. 3,17. lue neko ne la hodrenge (zwei) Söhne des Donners. 5,22. hnei angeiche hna kei ekuhu ngone la lue fenie i nindra er fiel (eigentl. von ihm wurde gefallen) nieder zu seinen (zwei) Füssen. 5,23. la lue iwana kothemia i chilie deine (zwei) Hande. 6,2. la lue iwana koime i nindra seine zwei Hande. 7,25. nindro ti a tro me kola kei e kuhu ngone la lue hnatrapafenia i nindra sie kam und fiel

nieder zu seinen (zwei) Füssen. 7,33. la lue hnangenia die (zwei) Ohren. 8,48. luemeke (zwei) Augen. Vor diesem Dual steht zuweilen noch pleonastisch luetre, z.B. Mc. 6,38. luetre la lue i zwei Fische. 14,1. luetre la lue drae zwei Tage.

§ 117. Die Zahlwörter dienen unverändert auch als Ordinalia; so findet sich substantivisch Mc. 12, 21. la koni der dritte, adjectivisch 12, 31. la wathebo ka luetre das zweite Gebot. 15, 25. la hnepe ka konitre die dritte Stunde, doch 6, 48. la eke gotrane la dhintre der vierte Theil der Nacht. Der erste heisst lu mekene oder hnapane. Doch wird Mc. 12, 20. 21. der erste (alteste Bruder) durch la haitra, der zweite durch la tretrenge ausgedrückt.

§ 118. Als Distributivum kommt chilalalue, je zwei, vor.

Iterativa werden durch das Präfix a gebildet: Mc. 14,30. tha alue kukahleke petre ko la gutue noch nicht zweimal kräht der Hahn. 14,41. hnei nindra ti hna akoni ahmaichahmaicha von ihm wurde zum drittenmal wiedergekommen. 14,72. troha eo a koni akelikela ni dass du mich dreimal verleugnen wirst.

#### d. Pronomen.

§ 119. Die persönlichen Pronomina haben eine dreifache Zahl: Singular, Dual und Plural, unterscheiden auch in der Mehrzahl der ersten Person, ob der Angeredete eingeschlossen ist (inclusivus) oder nicht (exclusivus). Ebenso giebt es verschiedene Formen je nach dem Rang der Person, welche das Pronomen bezeichnet, und die zweite und dritte Person unterscheidet im Singular das männliche und weibliche Geschlecht. Sonach giebt es folgende Formen:

#### 1. Person.

|          |       | allgemein:         | vornehm:  | gering: |
|----------|-------|--------------------|-----------|---------|
| Sing.    |       | ini, eni, ni       |           | ·       |
| Dual.    | incl. | nisho?             |           |         |
| ))       | excl. | niho               |           |         |
| Plur.    | incl. | nisha, sha, easha  | anganisha |         |
| <b>»</b> | excl. | nihunie, huni, ea- | _         |         |
|          |       | huni               |           |         |

### 2. Person.

|          | allgemein:               | vornehm:           | gering:    |
|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| Sing. m. | nipa                     | chilie, angachilie | e <u>o</u> |
| » f.     | nipo                     | _                  |            |
| Dual.    | nipo                     |                    |            |
| Plural.  | nipunie                  | <del></del> .      | _          |
|          | 3.                       | Person.            |            |
| Sing. m. | nindra                   | • anganindra       | niane      |
| » f.     | nindro, niundro          | <del></del>        |            |
| Dual.    | nindro                   | encode.            |            |
| Plural.  | niundro, niun-<br>drene. | _                  | ·          |

§ 120. Der Genitiv wird in der zweiten und dritten Person, wie schon oben (§ 112) erwähnt wurde, durch vorgesetztes i bezeichnet und dient als Possessivum: i nipa, i chilie, i eo dein, i nipunie euer, i nindra sein u.s.w. Dasselbe findet bei der ersten Person im (Dual und) Plural statt: i nihunie unser. Im Singular dagegen hat die erste Person ein Possessivsuffix nge, das sowohl dem Nomen als auch Partikeln angehängt wird, z. B. nekonge mein Sohn, dhininge mein Bruder, adhenge mein Name, ikhetrenge mein Gewand, la iwanakoime maicha nge meine rechte Hand, thupenge nach mir, hnenge von mir, whange von mir.

Zuweilen wird auch die Genitivpartikel weggelassen und das Pron. pers. dient für sich als Possessivum: Mc. 10, 28. aseha huni nuepi la itre eweka huni wir haben verlassen unsere Sachen. 11,10. la dhohu ne la keme sha Davita das Reich unseres Vaters David. 2,9. la itre hni nipunie euere Herzen.

§ 121. Demonstrativa sind *chela* dieser, *chili* jener, derselbe, *angeiche*, plur. *angatre* er, derselbe, *tunela*, *tunelae* ein solcher. *Chili* und *chela* gelten als Adjectiva, *angeiche* und *angatre* vertreten das Pron. pers. der dritten Person und dienen auch als Reflexivum.

§ 122. Anstatt des Pron. demonstr. bedient man sich häufig der Adverbien drei, lae da, dort, auch beider verbunden: drei lae z.B. Mc. 3,35. ame la atre pi chelohmane la adha i Haze drei la dhininge memine la khange memine la thinenge welcher Mensch den Willen Gottes thut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 6,18. mitrode lae troa home la foe ne la dhini nipa verboten

- (ist) dies zu nehmen das Weib deines Bruders. 4, 20. drei lae hna trane hune la dro ka loi diese sind gesäet auf das gute Land. 6, 15. drei lae ketre perofeta dieser (ist) ein Prophet.
- § 123. Interrogativa sind drei wer, welcher? nemene was? idhe, idhetre wie viel? Mc. 2,7. drei la atreine troa nua pi la nodhei hulo wer kann vergeben die Sünden? 3,37. drei la thinenge memine la dhininge wer ist meine Mutter und mein Bruder? 5,34. drei la atre ketre ni wer hat mich angerührt? 1,24. nemene la eweka koi huni me chilie was ist die Sache für uns und dich? 2,9. nemene lae nipunie a niuliline la nodhei eweka chili was denkt ihr diese Dinge?
- § 124. Indefinita sind: ketre irgend ein, isa, itrekha einige, la ketre la ketre, isa la ketre der eine der andere, kosawe viele, pako kein; auch wird atre, Mensch, für Jemand, und eweka, Sache, für Etwas gebraucht, z.B. Mc. 11,3. nge maine la atre a troa whadha koi nipo und wenn Jemand zu euch sagen wird. 11,24. nipunie a thithi me kola sipone la ketre eweka ihr betet und bittet um etwas.

Ein Relativum fehlt; wie es ausgedrückt wird, lehrt die Syntax (§ 161).

### e. Verbum.

- § 125. Ein eigentliches Verbum, als Verbindung des Prädicats mit der Copula, existirt nicht, da es keine Copula giebt; der Verbalbegriff wird also streng genommen durch das Nomen ausgedrückt, so lapa Ort, wohnen, da sein, bleiben, mele das Leben, leben, khottrona Speise, essen, khou furchtsam, sich fürchten, akotre Trübsal, leiden, loi gut, gesund, genesen, humu stumm, verstummen, schweigen, easheni nahe, sich nähern, ichasinekeu zusammen, sich versammeln, zusammen sein u.s.w.
- § 126. Zum Ausdruck der Person dient das vorgesetzte Pronomen pers. oder ein im Subject stehendes Nomen, Tempus und Modus wird entweder gar nicht oder durch Partikeln bezeichnet, andere Partikeln geben an, ob das Verbum im activen oder passiven Sinn zu verstehen ist und zwar steht a oder kola vor dem Activum, hna mit der Praposition hnei, hnene vor dem Passivum. Das Prateritum wird durch ein angehängtes ha, das Futurum durch ein vorgesetztes troa, troha oder durch tro a mit dazwischen gesetztem

Subject ausgedrückt, der Imperativ nimmt oft die Partikel dha (her, da) oder dhu (hin) zu sich. Ausserdem steht noch besonders in der dritten Person oft die Partikel ti zwischen Subject und Verbum.

§ 127. Folgende Beispiele mögen den Gebrauch des Activum erläutern:

Präsens: ini a whadha ich sage, nisha ti a muna wir bleiben, nipunie a ilu ihr lärmt, eo a mekole du schläfst, nindra ti a che khene er isst zusammen, niundro kola whadha sie sagt, Satana a chiledha der Satan steht auf, angeiche a trane er säet, la nodhei kola atruni das Volk ehrt.

Präteritum: easheniha angeiche er ist nahe gekommen, drengeha la nodhei ala luepi die Zwölfe hörten, trawhaha la tikhene lu sunago es kam ein Oberster der Synagoge, loiha niundro sie war genesen, mechiha la neko i nipa dhadhini deine Tochter ist gestorben, chatreha la itre hni angatre ihre Herzen waren verstockt, lofeha la demoni der Teufel ist ausgefahren, medhaha nindra er ist auferstanden.

Futurum: ini a troa upe ich werde senden, nipa ti troa ameune du wirst heilen, nindra ti troa ithua er wird kommen, nindra ti a troa sa er wird antworten, la atre hna pi a troa tropa die letzten werden vorankommen, la nodhei eweka chili troa kucha diese Dinge werden geschehen, angatre a troa amechidhina sie werden fasten, troha la atre a nuepi der Mensch wird hingeben, troha angeiche a kapa er wird empfangen, troha angatre a medha sie werden aufstehen, troha la ketre nodhe a achianedha es wird sich ein Volk empören, troha ikhela me nipo la ketre atre es wird zusammenkommen mit euch ein Mensch, troha ni a kenithe ich werde abreissen, troha nipunie a wange ihr werdet sehen, tro nindra ti a mecha er wird aufstehen, tro nipunie ti a lapa ihr werdet da sein, tro pena ni a hninga ich werde euch fragen, tro nihunie ti a achile wir werden bauen.

Imperativ: amama zeige, atrune ehre, mekune glaubt, nuepi gebet, chiledha steh auf, hningedha frage, bitte, nuedha verlass, ulatinedha sage, nindrawanedha bereitet, whadhadha sagt, homedha nehmt, khenidhu esset, ietradhu nipunie thut Busse, drengedhu nipunie höret zu, hmekanedhu nipunie wachet.

§ 128. Als Beispiele des Passivum mögen dienen: Mc. 1, 2. tune lo hna chinihane hnei ange perofeta gleichwie geschrieben ist durch die Propheten. 1,9. ame hna bapataizone hnei Joane e Joridano

und er wurde getauft von Johannes im Jordan. 1,10. hnei nindra ti hna khadhawatine la nengondrae a kawhapi von ihm wurde gesehen, der Himmel öffnete sich. 1,20. hnei nindro hna nuepi la keme i nindro von ihnen wurde verlassen ihr Vater. 1,25. hnei Jesu hna shewe angeiche von Jesu wurde er bedreuet. 1,36. hnei Simona memine la itre sine i angeiche hna khotrethenge nindra von Simon und denen mit ihm wurde ihm nachgefolgt. 1,45. hnei angeiche hna tro von ihm wurde gekommen (er kam).

#### f. Adverbium.

- § 129. 1) Adverbien des Orts: drei, lae da, dort, echili dort, dorthin, dha her, dhu hinzu, nieder, pi hin, hinweg, hinaus (s. § 107), eche, echela hier, koho oben, sene unten, khothreithe umher, che zusammen, pa vorn, voran, kohia jenseits, hinuber, easheni nahe, ganani fern.
- 2) Adverbien der Zeit: enehila jetzt, eko vorher, pane zuvor, la pune zuletzt, epine ferner, dereinst, pala, petrehi noch, petre ko noch nicht, changa bald, sawhehi, nimenime alsbald, sogleich.
- 3) Adverbien der Beschaffenheit: tune gleich, wie, chetune gleichwie, hmaicha wieder, mehr, chatre, utrawhat sehr, pala, palua mehr, mekudhe nur, chasihi nur, allein.
- 4) Adverbien der Frage: laka wie, eka wo, whaka woher, eu, euwe wann, nineu, hna uane weswegen, warum.
- 5) Adverbien der Bejahung und Verneinung: nipichi ja, gewiss, tha-ko nicht, tha-pe, petre ko noch nicht, the-ko nicht (prohib.), wanga dass nicht.

#### g. Präposition.

§ 130. Einfache Prapositionen sind: e in, an, von, wegen, wha aus, von, hu über, auf, kowe in, zu, an, auf, ngone in, an, bei, auf, me mit, bei, thei in, bei, pi für, wegen, memine mit, sai über, wegen, mit, pa ohne, khele wider, gegen, sene unter.

Einige werden mit der Partikel des Genitivs (i, ne) verschmolzen, wie whai von, koi zu, hnei, hnene von, durch (Passiv), hune, hui auf, hnine (von hni Herz, Inneres) in, im Innern, thupene nach, nipine inmitten, thatrewhai, thatrewhane wegen, für; so wahrscheinlich auch nine für, zu, pine über, wegen.

Zusammengesetzte Präpositionen entstehen durch die Verbindung einer einfachen Präposition mit einem Nomen oder Adverbium: eko, eku in, eche auf, e chaha auf, oben in, e koho in, auf, e kuhu an, in, unter, nieder in, whameke vor (coram), wha thei aus, von, wha kuhu aus, wha ngone aus, von, wegen, ngone nipine unter, zwischen.

#### h. Conjunction.

§ 131. Als Conjunctionen kommen vor: me, ame und, memine und, auch, se auch, pena auch, nge, ngo und, aber, sondern, hape, nge hape oder, pine denn, weil, wha ngone weil, matre, whai dass, damit, wanga dass nicht, maine wenn, ob, pane bevor, aseha als, nachdem.

## i. Interjection.

§ 132. Die gebräuchlichste Interjection ist fe, das Zeichen des Vocativ (s. oben § 112). Sonst kommt noch vor we, das eine Missbilligung ausdrückt, und hanawange siehe!

# V. Wortfügung.

## A. Einfacher Satz.

#### a. Die Satztheile.

§ 133. Da dem Substantiv eine Form für den Dual fehlt, der Begriff des Dual aber, wie das Pronomen zeigt, in der Sprache vorhanden ist, so wird derselbe beim Substantiv durch das vorgesetzte Zahlwort lue, zwei, ausgedrückt, z. B. Mc. 1, 16. nindro ti la lue atreine akhene sie waren zwei Fischer. 5, 22. hnei angeiche hna kei ekuhu ngone la lue fenie i nindra er fiel nieder zu seinen Füssen. 6,2. matre troa kucha la nodhei huliwa atrawhate knene la lue iwana-koime i nindra dass gethan werden grosse Thaten, durch seine Hände.

Zuweilen steht auch noch das volle Zahlwort luetre dabei: Mc. 6.38. tripi, nge luetre la lue i fünf und zwei Fische. 14,1. luetre la lue drae zwei Tage.

§ 134. Das Verbum hat im Präsens Activi, das zugleich als Tempus historicum dient, eine der Partikeln a oder kola, zuweilen

auch beide verbunden a kola, vor sich. Davor steht häufig noch die Partikel ti, deren eigentliche Bedeutung mir nicht klar ist. Mc. 1, 2. ini a bapataizo ich taufe. 14,37. eg a mekgle du schläfst. 1,6. angeiche a oni er ass, angatre a ohni sie fanden. 7, 11. nipunie a whadha ihr sprecht. 1,10. la U kola sheshapi hu i nindra der Geist flog her auf ihn. 2,19. oni Jesu kola ulatine koi angatre Jesus sprach zu ihnen. 6,24. oni niundro kola whadha sie sprach. 5,31. onine la nodhei angetre drei nindra kola whadha die ihm nachfolgten sagten. 7,21. wha ngone la hni atre a kola lopi la nodhei hani ka ngazo aus dem Herzen des Menschen kommen heraus die bösen Gedanken. 1, 13. nindra ti a muna ti ngone la hnitre er ging in die Wüste. 1,18. sawhehi nindro ti a nuepi la itre egtre i nindro alsbald verliessen sie ihre Netze. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni? kommst du jetzt uns zu verderben? 2,25. oni nindra ti kola ulatine koi angatre er sprach zu ihnen. 5,18. nindra ti kola nikati dha kowe la he er stieg in das Schiff: 6,48. nindra ti a kola dhotra koi angatre er kam zu ihnen.

§ 135. Das Lifu macht oft Gebrauch von der passiven Redeweise statt der activen, z.B. Mc. 2, 1. tha niumu drae petre ko, ame hnei nindra ti hna hlepa ti hmaicha e Kaperenauma noch nicht viele Tage und von ihm wurde wieder gegangen nach Kapernaum. 2, 2. hnei nindra ti hna aleuleunina ti la wesiula ti koi angatre von ihm wurde ihnen das Wort verkundet. 2, 4. hnei angatre hna kenithe la trone uma nindra ti a lapa eko hnine von ihnen wurde abgerissen das Dach des Hauses darinnen er sich befand. 2, 12. hnei angatre asadhaiha hna ulaulane atrawhat von ihnen allen wurde sich sehr entsetzt. 2,14. hnei nindra ti hna ulatine koi angeiche von ihm wurde zu Jenem gesprochen. 2, 15. hnei angatre hna khotre thenge nindra von ihnen wurde er nachgefolgt. 2,17. hnei Jesu hna shamatine von Jesu wurde es gehört. 2,18. ame hnei angetre drei Joane, me angetre drenge la nodhei Farisaio hna amechidhina angatre; ame hnei angatre hna trodhu me kola whadha koi nindra: Hna uane laka hnei angetre drei Joane me angetre drenge la nodhei Farisaio hna amechidhina angatre und von den Jüngern Johannis und den Jüngern der Farisäer wurde gefastet und von ihnen wurde gekommen und sie sprachen zu ihm: warum dass von den Jüngern Johannis und den Jüngern der Farisäer gefastet wird? 2,24. nemene la hnei angatre hna kucha la eweka ka mitrode ngone la sabati? was ist von ihnen gethan die am Sabbat verbotene Sache? 2,26. hnei angeiche hna lodha kowe la uma i Haze von ihm wurde hineingegangen in das Haus Gottes.

§ 136. Wenn has ohne hnei oder hnene beim Verbum steht, dann ist dies ein Intransitivum oder Reflexivum, z.B. M. 4, 4. angeiche a trane, ame ha'n mala pi la itrekhane wene singe hune la godheni er säete und es fielen einige Körner auf den Weg. 4, 6. ame han hulu dha la dho und die Sonne ging auf. 4, 15. hna changa trawhapi Satana alsbald kommt der Satan. 4, 32. nge aseha trane, ame han chia dha me chia atruni wenn es aber gesäet ist, so keimt es und wächst hoch. 7, 1. hna ichasinekeune koi nindra la angetre Farisaio es versammelten sich zu ihm die Farisäer.

§ 137. Das Futurum hat auch die Bedeutung des Infinitivs: Mc. 1, 45. me kola whane troa chainodhe atrawhat und er fing an viel zu verkündigen. 6, 18. mitrode lae troa home la foe ne la dhini nipa es ist verboten zu nehmen das Weib deines Bruders.

#### b. Prädicat, Copula.

§ 138. Da der Sprache die Copula fehlt, so stehen Subject und Prädicat unverbunden neben einander, z. B. Mc. 6, 15. drei lae ketre perofeta dieser (ist) irgend ein Prophet. 6, 38. idha aleto thei nipunie? wieviel Brode (sind) bei euch? 6, 50. drei lae eni dieses (bin) ich. 9, 41. pine la nipunie la itre sinelapa i Keristo weil ihr (seid) die Genossen Christi. 12, 26. ini la Haze i Apelahama ich (bin) der Gott Abrahams.

§ 139. Gewöhnlich steht aber in solchen Fällen das Prädicat vor dem Subject: Mc. 4, 26. che tune la pengone la dhohu i Haze memine la atre trane la wene sinoe hune la dro gleich ist die Bedeutung des Reiches Gottes mit einem Menschen der Saamen säet auf das Land. 6, 31. kosaue la nodhei atre viele waren die Menschen. 7, 26. atre Helenisi la soe eine Griechin war das Weib. 8, 17. chatre pala ko la itre hni nipunie? hart noch sind euere Herzen? 12, 29. dhohu ka chasihi la dhohu cha ein einziger Herr ist unser Herr. 14, 6. loi la huliwa hnei angeiche hna kucha koi ni gut ist das Werk, von ihr gethan an mir. — So auch negativ: 4, 5. tha gu meleke ko la dro nicht tief war der Boden.

- § 140. Wenn ein Pronomen personale als Subject voransteht, dann wird es mit dem Prädicat gewöhnlich durch die Partikel ti verbunden: Mc. 2, 28. la neko i atre nindra ti la dhohu ne la sabati der Sohn des Menschen er ist der Herr des Sabbaths. 3, 11. chilie ti la hupuna i Haze du bist der Sohn Gottes. 6, 35. drei ti la ketre hnalapa ga pa atre dieses ist eine Gegend ohne Menschen. 10, 47. nipa ti la neko i Davita du bist der Sohn Davids. 12, 27. tha Haze ne ko nindra ti la nodhei atre ka mechi, loi e nindra ti la Haze ne la nodhei atre ka mele nicht ist Gott er der Todten vielmehr ist er der Gott der Lebenden.
- § 141. Zuweilen wird das voranstehende Prädicat mit dem nachfolgenden Subject durch ha verbunden: Mc.3,22. thei angeiche ha Belezebuba in ihm ist Beelzebub. 7,6. nani chatre pi ha la itre hni angatre koini fern sehr sind ihre Herzen von mir. 10,52. loi ha eo pine la mekune i eo gesund bist du wegen deines Glaubens. So auch mit Weglassung des Subjects. 6,35. hedhi ha Abend ist.
- § 142. Das locale Sein wird durch muna oder lapa ausgedrückt: Mc. 2, 1. nindra ti a muna ti eko hauma er war in dem Hause. 14, 3. nindra ti a muna ti e Bethania er war in Bethania. 3, 14. matre tro angatre a che lapa me nindra dass sie sollten zusammen sein mit ihm. 4, 10. nindra ti a lapa hmekuthe er war allein. 4, 15. angatre a lapa ekuhu godheni sie sind auf dem Wege. 9, 1. tha tro ko a mechi la itrekhane la nodhei atre a lapa eche nicht werden sterben einige der Menschen die hier sind.

#### c. Negation.

§ 143. Die Negation besteht aus zwei Theilen, deren letzter  $k\underline{o}$  ist, und welche das zu negirende Wort in der Regel zwischen sich nehmen. Der erste Theil ist verschieden, je nachdem die Existenz einer Sache, oder eine Handlung, ein Zustand geleugnet, oder etwas verwehrt werden soll.

Die Existenz einer Sache wird mit pa negirt: Mc. 2, 2. pa hmaicha ko gohna eashenine la whanelo es war nicht mehr Raum nahe bei der Thür. 12, 20. pa petre ko matra i angeiche es war noch nicht Saamen (Nachkommenschaft) von ihm da. Gewöhnlich wird pako verbunden: 8, 2. pako khene thei angatre es ist kein Essen

bei ihnen. 8.16. drei lae haa whadha. wha ngone la pako aleto thei sha dies ist gesagt, weil wir kein Brod bei uns haben. 10.27. pako thei atre la hatreine, ngo thei Haze nicht ist bei Menschen die Möglichkeit, aber bei Gott. 5,3. pako atre atreine troa othi niane Niemand konnte ihn binden. 5.22. wha ngone la pako eweka haa dhuetrane a tha troa mama, nge pako eweka ka singodri a tha tro kowe la meleme denn es ist nichts verborgen das nicht bekannt wird und nichts geheim das nicht ans Licht kommt. 13.32. pako atre a wangatre mekune la drae chili. memine la gotrane drae. pako la nodhei angela ekoho nengondrae, nge pako la hupuna. loi la keme mekudhehi kein Mensch weiss jenen Tag oder Tageszeit, nicht die Engel im Himmel, nicht der Sohn, sondern der Vater allein.

§ 144. That- oder Zustandswörter nehmen die Negation tha vor sich, dem zuweilen noch tre vorangeht: Mc. 2, 4. tha atreine ko angatre troa easheni nindra sie konnten nicht sich ihm nähern. 2, 17. tha trawha ko ni a troa hone la itre ka mekoti ich bin nicht gekommen zu rusen die Gerechten. 2.18. la angetre drei nipa tre tha amechidhina angatre se ko deine Jünger sasten nicht auch. 11.33. tha tre ko huni wir wissen es nicht. — Tha steht auch vor petre ko in der Bedeutung: noch nicht, z. B. Mc. 8, 3. maine ini a upi angatre nge tha hna khene petre ko wenn ich sie entlasse und sie haben noch nicht gegessen. 8,17. tha ohne petre ko nipunie nge tha wangatre mekune petre ko? versteht ihr es noch nicht und wisst ihr es noch nicht? 2,1. tha niumu drae petre ko es waren noch nicht viele Tage.

§ 145. Die Negation des Verbietens ist the. ebenfalls zuweilen mit vorhergehendem tre: Mc. 1.14. hana wange. the whadha ko koi ketre atre siehe zu, sage es keinem Menschen. 1.39. the ilu ko. humu dhu lärme nicht, verstumme. 8.26. the lo ko eo kowe la hnalapa gehe nicht in den Ort. 9, 25. lopi wha thei angeiche. tre the lo hnaichadha ko kowe la hni angeiche gehe weg von ihm, geh nicht wieder in sein Herz Inneres. 10, 9. the iananine hmaicha ko hnei atre es werde nicht wieder getrennt von Menschen. 13, 21. the tro ko nipunie a mekune ihr sollt es nicht glauben. — Auch wird der Prohibitiv durch asedhu hör auf, lass ab, ausgedrückt: asedhu khou fürchte dich nicht, asedhu ulaulane entsetzet euch nicht.

#### d. Frage.

§ 146. Das Fragwort steht in der Regel zu Anfang des Satzes, z. B. Mc. 1, 24. nemene la eweka koi huni me chilie was ist die Sache mit uns und dir? 1, 27. nemene eweka lae? nemene la thina ka madradra chela? welche Sache ist dies? welche neue Lehre ist diese? 2,7. drei la atreine troa nue pi la nodhei hulo, nge chasihi la Haze? wer kann vergeben die Sünden, sondern allein Gott? 2, 16. wha ngone nemene laka nindra ti a che khene me che idhi me angetre telona memine la nodhei atre ka ngazo weswegen isst und trinkt er zusammen mit Zöllnern und bösen Menschen?

Nur eu, euwe, wann, wird nachgesetzt: Mc. 9, 21. trawhaha euwe la eweka chela koi angeiche wann ist diese Sache über ihn gekommen? 13, 4. tro ha trawha la nodhei eweka chela euwe wann werden diese Dinge kommen?

§ 147. In Fragsätzen steht häufig endrae, das eine Ungewissheit ausdrückt, und mit "etwa, wohl" verglichen werden kann: Mc. 1,24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni du bist wohl gekommen um uns zu verderben? 3,4. loi endrae e troa kucha la loi ngone la sabati, nge hape troa kucha la ngazo ist es wohl gut, Gutes zu thun am Sabbath oder Böses zu thun? 8,19. ini endrae a troa che lapa epine me nipunie? nge ini endrae a troa lapa homi nipunie werde ich wohl ferner mit euch sein? und werde ich wohl euch ertragen? 10,2. thina ka mekoti endrae la atre shenge la foe i angeiche ist es wohl eine gerechte Sitte, dass ein Mann seine Frau entlässt? 14,19. maine ini endrae bin ich es etwa? 14,61. eo endrae la Mesia, la neko ne la hna whadha aloine bist du etwa der Messias, der Sohn dessen der gelobt wird?

§ 148. Negative Fragsätze beginnen mit der Negation tha oder pako: Mc. 2, 25. tha inine ko nipunie la hnei Davita hna chelohmane wisst ihr nicht was von David gethan worden ist? 14,60. tha sa ko eo antwortest du nicht? 6, 3. pako kha i nindra ti la thei sha sind nicht seine Schwestern bei uns?

#### e. Attribut, Apposition.

§ 149. Das Attribut, es sei Adjectiv, Zahlwort, Genitiv oder ronomen demonstr., wird seinem Substantiv nachgesetzt: Mc. 2, 13. P

haa tro pi koi nindra la nodhei atre ka alaniumu es kamen zu ihm viele Menschen. 2,17. tha trawha ko ni a troa hane la itre ka mekoti, ngo loi la itre ka ngazo ich komme nicht zu rusen die Gerechten, vielmehr die Bösen. 9,5. tro nihunie ti a achile la itre uma ne heta ka konitre wir werden ausrichten drei Hütten. 13,27. troa ichasinekeune la nodhei atre hnei nindra ti hna udhane wha ngone la itre eni ka eketre es werden sich versammeln die von ihm Auserwählten von den vier Winden. 1,1. la whane la maicha ka loi der Ansang der guten Botschast. 10,5. pine la chatre la hni nipunie wegen der Härte eurer Herzen. 4,11. la thina ka singodri ne la dhohu i Haze die geheime Lehre des Reiches Gottes. 3,24. tha atreine ko troa chile huti la dhohu chili nicht kann sest stehen dieses Reich. 5,43. asedhu amamane la eweka chela kowe la ketre atre verkundigt nicht diese Sache den Leuten.

- § 150. Die Pronomina indefinita stehen voran: Mc. 1, 11. the whadha ko koi ketre atre sage es nicht irgend einem Menschen. 11,5. oni la itrekha atre a lapa e chili kola whadha koi nindro es sagten einige Leute, die dort standen, und sprachen zu ihnen. 1,1. kosaue la nodhei atre a ichasinekeune koi nindra viele Menschen versammelten sich zu ihm. 6,13. kosaue la nodhei demoni hnei angatre kna helane viele Teufel wurden von ihnen ausgetrieben.
- § 151. Die Apposition wird nachgesetzt: Heroda dhohu Herodes der König, Joane Bapataizo Johannes der Täufer, Herodia la foe Filipa la dhini angeiche Herodias das Weib des Philippus seines Bruders.

#### f. Subject.

- § 152. Das Subject des Satzes steht in folgenden Fällen vor dem Verbum:
- 1) wenn das Verbum die Partikel a oder kola (§ 134) vor sich hat: Mc. 5, 39. nindra ti a thitha ti dha er ging hinein. 5, 40. angatre a hnima sai nindra sie spotteten über ihn. 6, 24. angeiche a lopi sie ging hin. 1, 30. drei la thine ne la fo i Simona kola mekole dort die Mutter des Weibes Simons war krank. 9, 25. Jesu a khadhawatine la nodher atre kola nianiape ichasinekeune Jesus sah die Menschen liefen zusammen.

- 2) wenn der Satz mit ame in der Bedeutung quicunque oder mit aseha in der Bedeutung: wenn, nachdem, beginnt (§ 171): Mc. 9, 40. ame la atre ka tha khele sha ko angeiche a chechile me easka wer nicht wider uns ist, ist für uns. 6,11. aseha nipunie lo wha lae, dhumepi la dro ne la hnatrapaicha i nipunie wenn ihr von dort geht, schüttelt den Staub von euren Füssen! 6,46. aseha nindra ti upi angatre nachdem er sie fortgeschickt hatte.
- § 153. Sonst steht das Subject stets hinter dem Verbum, z.B. Mc. 14, 58. drengeha huni la hnei angeiche hna whadha wir haben gehört was von ihm gesagt ist. 10,19. ohna ha eo la nodhei wathebo du hast die Gebote kennen gelernt. 12,14. ohnaha huni nipichi nipa wir wissen du bist wahr. 10,46. trawhaha angatre e Jeriko sie kamen nach Jericho. 4, 3. kola tropi la ketre atre trane a troa trane es ging ein Säemann aus zu säen. 5, 23. kola mechi atrawhate la nekonge dhadhini ka chohi es leidet heftig meine kleine Tochter. 3, 21. oni angutre, hmoha nindra sie sprachen: er kommt von Sinnen. 16,6. thele Jesu dha nipunie atre Nazaleta hna asataulone ihr suchet Jesum von Nazareth den Gekreuzigten. 6, 52. tha mekune ko angatre kowe la itre aleto sic verstanden nichts von den Broden. 8,33. tha mekune ko eo kowe la thina i Haze du verstehst nichts von der Lehre Gottes. 9,6. tha ohna ko angeiche la eweka nine whadha er wusste nicht was er sagte. 8,23. goe ha eg siehst du? 13,2. ohnaha eg la ngdhei hnahage chela ka tru siehst du diese grossen Gebäude? 15, 4. tha pi sa ko eo antwortest du nichts? — So auch namentlich in der passiven Redeweise (§ 135).

#### g. Object.

§ 154. Das Object steht nach dem Verbum, und zwar das nähere voran, das entferntere nach diesem, z. B. Mc. 1,2. ini a troa upe la maichange ich werde meinen Boten senden. 1,8. ini a bapataizo nipunie hnene la timi ich taufe euch mit Wasser. 1,12. sawhehi la U upi nindra kowe la hnitre alsbald schickte ihn der Geist in die Wüste. 1,15. ietradhu nipunie, me mekune la maicha ka loi bessert euch und glaubt die frohe Botschaft. 1,20. nindro ti a ta hune la he, me kola ena la nodhei eotre sie sassen in dem Schiff und flickten die Netze. 2,22. pako atre fie la waina ka nipikhe kowe la itre trengene ka hniewhet Niemand giesst neuen Wein in alte Gefässe.

§ 155. Zeitbestimmungen stehen ohne Präposition zu Anfang des Satzes: Mc. 5, 5. la nodhei dhintre memine la nodhei drae angeiche a lapa ngone la itre wetre memine la nodhei hna ope die Nächte und Tage war er in den Bergen und Gräbern. 10, 34. koni drae tro nindra ti a medha hmaichadha in drei Tagen wird er wieder auferstehen. 13, 14. drei la hmekune tro angetre lapa e Judea a kotre kowe la ga hetre wetre zu jener Zeit werden die Bewohner Judäas sliehen in die bergigen Orte.

#### B. Zusammengesetzter Satz.

#### 1. Coordinirte Sätze.

§ 156. Die gewöhnlichste copulative Satzverbindung geschieht, wenn das Subject dasselbe bleibt, mit me, worauf im Prät. kola, im Fut. troa folgt, z.B. Mc. 6, 1. nindra ti a thitha ti pi wha lae, me kola klepa ti kowe la hoho i nindra er ging aus von dort und kam in seine Heimat. 6, 2. hnei angatre hna ulaulane me kola whadha sie verwunderten sich und sprachen. 6, 12. hnei angatre hna tro, me kola chainodhe matre ietra dha und sie gingen und predigten, dass man Busse thue. 6, 20. angeiche a drei angeiche, me kola kuchi huliwa ka kosaue er gehorchte ihm und that viele Dinge. 6, 22. hna lodha la neko i Herodia dhadhini, me kola fiafia es trat ein die Tochter des Herodias und tanzte. 9, 42. troa athipe la ene nine amundromundrone hune la ninawa i angeiche me troa tridhi angeiche pi kowe kuhu nangedha man wird einen Mühlstein an seinen Hals hängen und ihn ins Meer werfen.

§ 157. Bei Verschiedenheit des Subjects dient ame zur Satzverbindung, dem entweder die passive Redeweise mit hnei, hnene oder ein Intransitivum mit hna folgt: Mc. 4, 1. kosaue la nodhei atre a ichasinekeune koi nindra, ame hnei nindra ti hna nikatidha kowe la he viele Menschen versammelten sich zu ihm und von ihm wurde eingestiegen in ein Schiff. 4, 4. angeiche a trane, ame hna mala pi la itrekhane la nodhei wene sinoe hune la godheni, ame hna trawhapi la nodhei oni ka shesha wha koho nengondrae a khene er säete und es sielen einige Körner auf den Weg und es kamen die Vögel unter dem Himmel, frassen es. 5,11.12. drei la ketre hnakho puaka ka tru

a kola khene eashenine la hnepe wetre, ame hnene la nodhei demoni hna sipo nindra dort weidete eine grosse Heerde Schweine nahe dem Abhang des Berges und von den Teufeln wurde er gebeten.

§ 158. Adversativsätze werden durch nge, ngo aber, sondern, ngo loi sondern, vielmehr, verbunden: Mc. 10,31. nge kosaue la nodhei atre hna pa a troa tropi, memine la atre hna pi a troa tropa aber Viele welche vorn sind werden nachfolgen und die hinten sind werden vorangehen. 4,12. matre tro angatre a wange, ngo tha tro ko a wangatre mekuni damit sie sehen aber nicht erkennen. 10,40. tha atreine ko ni troa homanepi, ngo troa homane kowe la nodhei atre hna nindrawane eko nine thatrewhai angatre ich kann es nicht geben, sondern es wird gegeben den Menschen für welche es vorher bereitet ist. 10,8. matre tha alalue ko, ngo loi chasihi la ngonitrei damit sie nicht zwei sind sondern ein einziger Leib.

§ 159. Zuweilen stehen auch nge und ngo in Fällen, wo ein Gegensatz weniger hervortritt, wie Mc. 1,25. kholehudhedhu lae wha, nge lopi wha thei angeiche halte die Stimme (?) und geh aus von ihm. 1,34. me kola helanepi la nodhei demoni ka kosaue, ngo tha nue ko nindra ti la nodhei demoni troa hane eweka und er trieb viele Teufel aus und gestattete den Teufeln nicht etwas zu reden.

§ 160. Disjunctivsätze werden durch me, hape, nge hape verbunden: Mc. 4, 21. a troa ama ekuku fene ita me kuhu fene gohna? wird man es unter einen Tisch oder unter ein Bett stellen? 13,35. tha ohne ko nipunie ene la troa trawha la dhohu ne la uma, endrae e hedhe, hape endrae e nipine la dhitre, nge hape endrae e kola kukahleke la gutu, nge hape endrae e hmakane ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, etwa am Abend oder um Mitternacht, oder wenn der Hahn kräht oder am Morgen.

#### 2. Subordinirte Sätze.

§ 161. Da ein Relativum der Sprache fehlt, so werden die Relativsätze entweder unverbunden oder durch vorgesetztes ka zu Adjectiven, durch vorgesetztes la zu Substantiven gemacht dem Hauptsatz nachgesetzt, z.B. Mc. 2, 4. hnei angatre hna kenithe la tro ne uma nindra ti a lapa eko hnine von ihnen wurde abgerissen das Dach des Hauses er sass drinnen (worinnen er sass). 3, 19. atre nue nindra

ti pi der Mensch (der) ihn verrieth. 3, 34. nindra ti a goe goeane la nodhei atre kola lapa khotreithi nindra er sah die Menschen an (die) um ihn sassen. 11,13. nindra ti a khadhawatine la ketre suke e ganani ka hetre drone er sah einen Feigenbaum in der Ferne Blätter tragend. 5,19. trodha kowe la uma i eo kowe la itre dhini i eo, troa amamane koi angatre la hnene la Dhohu hna chelohmane koi eo geh in dein Haus zu deinen Brüdern, um ihnen zu verkündigen das von dem Herrn an dir Gethane. 5,14. angatre a ukepi troa wange la hna kucha sie gingen hinaus um zu sehen das Geschehene.

§ 162. Wenn der Relativsatz eine Allgemeinheit ausdrückt, wird er durch ame eingeleitet: Mc. 4, 9. ame la atre trene hnangenia, loi e tro angeiche a drenge welcher Mensch Ohren hat, der möge hören. 4, 25. ame la atre trene eweka, troa homane hmaicha koi angeiche welcher Mensch etwas hat, dem wird man mehr geben. 9, 37. ame la atre troa kapa la ketre nekonatre ka chasi pine la adhenge, ame huei angeiche hna kepe ni welcher Mensch ausnehmen wird ein kleines Kind um meines Namens willen, von dem werde ich ausgenommen.

§ 163. Der Objectivsatz wird ühnlich wie der Relativsatz entweder unverbunden dem Hauptsatz nachgesetzt oder durch den vorgesetzten Artikel gewissermassen zum Substantiv gemacht, wie Mc. 1, 10. hnei nindra ti hna khadhawatine la nengondrae a kawhapi von ihm wurde gesehen, der Himmel öffnete sich. 2, 1. hna hlemu khotreithe koi angatre nindra ti a muna ti eko hnuma es wurde bekannt umher bei ihnen, er war in dem Hause. 6, 33. ohnaha la nodhei atre la angatre a tro die Leute sahen das: sie gingen. 12, 15. nindra ti a khadhawatine la hnei angatre hna iao nindra er sah das: von ihnen wurde er getäuscht. 13, 7. la nodhei atre kola whadha la hna ishi die Leute sagen das: es ist Krieg.

§ 164. Wenn Jemandes Rede angeführt wird, geschieht dies öfters durch vorangehendes ka hape: Mc. 3, 5. oni nindra ti kola ulatine kowe la atre, ka hape: Shathepi la iwanakoime i eo er sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. 5, 28. niundro ti a whadha, ka hape: Maine trohini a ketre la ikhetre i nindra, tre loi hmaichahani sie sprach: wenn ich werde sein Kleid berühren, kann ich wieder genesen.

§ 165. Statt der indirecten Frage steht die directe, z. B. Mc. 8, 23. me kola hninga angeiche, ka hape: Goe ha eo? und er fragte

Abbandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

ihn: Siehst du? 13, 33. wha ngone la tha ohne ko nipunie la hmekune eu endrae? denn ihr wisst nicht: wann ist etwa die Zeit? 11, 30.

§ 166. Sätze, welche eine Absicht ausdrücken, werden mit troa um zu, matre damit, oder nine für, zu, dem Hauptsatz verbunden: Mc. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni? du bist wohl hergekommen um uns zu verderben? 7,26. hnei nindro ti hna hninga nindra troa helane la demoni wha kuhu hni ne la neko i nindro dhadhini er wurde von ihr gebeten dass er die Teufel austreibe aus dem Innern ihrer Tochter. 9, 22. hnene la u hna tridhi angeiche kowe la ea me kowe la timi troa amechini angeiche vom Geist wird er geworfen in das Feuer und in das Wasser um ihn zu tödten. 1,38. tro sha kowe la nodhei hnalapa qa easheni, matre tro ni a chainodhe pena koi angatre gehen wir in die Städte in der Nähe damit ich ihnen auch predige. 3,6. hnei angetre Farisaio hna lo pi me kola itha nata me angetre Herodiani, matre troa humuthi nindra die Farisaer beriethen sich mit den Herodianern, dass sie ihn umbrächten. 13, 22. troa amamane la nodhei hatrene memine la nodhei eweka ka tru nine amenune la nodhei atre hna udhane sie werden Zeichen und grosse Dinge zeigen, um die auserwählten Menschen zu verführen. 14,55. hnene la nodhei trenehaze memine la nodhei nipi atre hna thele thina nine adhi nindra von den Priestern und Oberen wurde Zeugniss gesucht um ihn zu verurtheilen.

§ 167. Causalsätze werden durch die Präpositionen wha ngone und pine, wegen, über, eingeleitet und durch den folgenden Artikel gewissermassen ebenfalls zu Substantiven gewacht, z. B. Mc. 4, 28. wha ngone la kola chia dha la khene wha ngone la hnandro, knapane la zine, nge panachachas la engene, nge thupene lae la wene ngone hnine la engene weil keimt aus der Erde zuerst das Gras und hernach die Aehren und nach diesem das Korn in den Aehren. 6, 6. nindra ti a ulaulane pine la tha mekune ko angatre er wunderte sich, dass sie nicht glaubten (wegen ihres Unglaubens). 6, 26. tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane er wollte es nicht abschlagen, weil von ihm ein Eid geleistet war. 9, 38. hnei eahuni hna shewe angeiche pine la khotrethenge ko angeiche koi anganisha von uns wurde es ihm verboten, weil er uns nicht nachfolgt. 11, 18. angatre a khou e nindra, pine la hnene la nodhei atre hna ulaulane la thina ne la hnei nindra ti hna inine sie fürchteten

sich vor ihm, weil von den Leuten bewundert wurde die Lehre die von ihm gelehrt wurde.

§ 168. Comparativsätze, die eine Gleichheit ausdrücken, werden durch che tune, gleich, mit folgendem Artikel verbunden: Mc. 9, 13. hnei angatre hna kucha koi angeiche la hnei angatre hna adhane, che tune la hna chinihane nine thatrewai angeiche von ihnen wurde ihm gethan was sie wollten, gleichwie geschrieben ist seinetwegen. Wenn aber der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden soll, wozu wir den Comparativ gebrauchen, so kann dies nur durch Gegensätze, wie loi gut, ngazo bös, oder atrawhate viel, gross, cho, chohi klein, wenig, geschehen, z. B. Mc. 1,7. kola ha troa trawha fe thupenge la atre atrawhat, ngo ka chokini es wird auch kommen ein grosser Mann, aber ich (big) der kleine. 4,31. cho petre ko, atrawhate la nodhei wene sinoe eche la fene es ist noch klein, gross die Saamen auf der Erde. 4,32. nge aseha trane, ame hna chia dha me chia atruni, chohi la ngdhei khene asadhaiha aber wenn es gesäet ist, keimt und wächst es, klein (sind) alle Kräuter. 6, 11. cho hi la thupene i Sodoma me Gomora ngone la drae hna adhine, ngo atrawhate la thupene la hnalapa chili klein ist die Folge (Strafe) Sodom's und Gomorra's am Tage des Gerichts, aber gross die Strafe dieser Orte. 9, 43. loi e tro eg u lodha kowe la mele nge kechiaha la iwanakoime i eq, ngazo la tro memine la lue iwanakoime kowe la Geena gut ist du gehst ein in das Leben und abgehackt deine Hand, schlimm das Gehen mit zwei Händen in die Hölle. 10,25. tha huliwa ko la kamela troa idhidhe la hna kudhe la dhome, ngo huliwa piha la atre hetre eweka troha lodha kowe la dhohu i Haze nicht schwer wird ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, aber schwer wird ein Reicher eingehen in das Reich Gottes.

§ 169. Hypothetische und Conditionalsätze werden mit maine, wenn, gebildet, worauf öfters wieder maine im Nachsatz folgt, z. B. Mc. 8,36. nemene la loi kowe la atre ka hetreini la fene nengondrae, maine angeiche a nuetridhe la u i angeiche? welcher Nutzen wäre es dem Menschen, der die Welt (wörtl. Erde und Himmel) besäss, wenn er seine Seele wegwürfe? 9,22. maine chilie ti atreine, home khatua nihunie wenn du kannst, bring uns Hülfe. 3,24. maine ithepedhohu la ketre dhohu koi angeiche ko maine tha atreine ko troa chile huti la

ihn: Siehst du? 13, 33. wha ngone la tha ohne ko nipunie la hmekune eu endrae? denn ihr wisst nicht: wann ist etwa die Zeit? 11, 30.

§ 166. Sätze, welche eine Absicht ausdrücken, werden mit troa um zu, matre damit, oder nine für, zu, dem Hauptsatz verbunden: Mc. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni? du bist wohl hergekommen um uns zu verderben? 7,26. hnei nindro ti hna hninga nindra troa helane la demoni wha kuhu hni ne la neko i nindro dhadhini er wurde von ihr gebeten dass er die Teufel austreibe aus dem Innern ihrer Tochter. 9, 22. hnene la u hna tridhi angeiche kowe la ea me kowe la timi troa amechini angeiche vom Geist wird er geworfen in das Feuer und in das Wasser um ihn zu tödten. 1,38. tro sha kowe la nodhei hnalapa ga easheni, matre tro ni a chainodhe pena koi angatre gehen wir in die Städte in der Nähe damit ich ihnen auch predige. 3,6. hnei angetre Farisaio hna lo pi me kola itha nata me angetre Herodiani, matre troa humuthi nindra die Farisäer beriethen sich mit den Herodianern, dass sie ihn umbrächten. 13, 22. troa amamane la nodhei hatrene memine la nodhei eweka ka tru nine amenune la nodhei atre hna udhane sie werden Zeichen und grosse Dinge zeigen, um die auserwählten Menschen zu verführen. 14,55. hnene la nodhei trenehaze memine la nodhei nipi atre kna thele thina nine adhi nindra von den Priestern und Oberen wurde Zeugniss gesucht um ihn zu verurtheilen.

§ 167. Causalsätze werden durch die Präpositionen wha ngone und pine, wegen, über, eingeleitet und durch den folgenden Artikel gewissermassen ebenfalls zu Substantiven gewacht, z. B. Mc. 4, 28. wha ngone la kola chia dha la khene wha ngone la knandro, knapane la zine, nge panachachas la engene, nge thupene lae la wene ngone hnine la engene weil keimt aus der Erde zuerst das Gras und hernach die Aehren und nach diesem das Korn in den Aehren. 6, 6. nindra ti a ulaulane pine la tha mekune ko angatre er wunderte sich, dass sie nicht glaubten (wegen ihres Unglaubens). 6, 26. tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane er wollte es nicht abschlagen, weil von ihm ein Eid geleistet war. 9, 38. hnei eahuni hna shewe angeiche pine la khotrethenge ko angeiche koi anganisha von uns wurde es ihm verboten, weil er uns nicht nachfolgt. 11, 18. angatre a khou e nindra, pine la hnene la nodhei atre hna ulaulane la thina ne la hnei nindra ti hna inine sie fürchteten

sich vor ihm, weil von den Leuten bewundert wurde die Lehre die von ihm gelehrt wurde.

§ 168. Comparativsatze, die eine Gleichheit ausdrucken, werden durch che tune, gleich, mit folgendem Artikel verbunden: Mc. 9, 13. hnei angatre hna kucha koi angeiche la hnei angatre hna adhane, che tune la hna chinihane nine thatrewai angeiche von ilmen wurde ihm gethan was sie wollten, gleichwie geschrieben ist seinetwegen. Wenn aber der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden soll, wozu wir den Comparativ gebrauchen, so kann dies nur durch Gegensätze, wie loi gut, ngazo bös, oder atrawhate viel, gross, cho, chohi klein, wenig, geschehen, z. B. Mc. 1,7. kola ha troa trawha fe thupenge la atre atrawhat, ngo ka chohini es wird auch kommen ein grosser Mann, aber ich (bin) der kleine. 4,31. cho petre ko, atrawhate la nodhei wene sinoe eche la fene es ist noch klein, gross die Saamen auf der Erde. 4,32. nge aseha trane, ame hna chia dha me chia atruni, chohi la nodhei khene asadhaiha aber wenn es gesäet ist, keimt und wächst es, klein (sind) alle Krauter. 6, 11. cho hi la thupene i Sodoma me Gomora ngone la drae hna adhine, ngo atrawhate la thupene la hnalapa chili klein ist die Folge (Strafe) Sodom's und Gomorra's am Tage des Gerichts, aber gross die Strafe dieser Orte. 9, 43. loi e tro eq a lodha kowe• la mele nge kechiaha la iwanakoime i eo, ngazo la tro memine la lue iwanakoime kowe la Geena gut ist du gehst ein in das Leben und abgehackt deine Hand, schlimm das Gehen mit zwei Handen in die Hölle. 10,25. tha huliwa ko la kamela troa idhidhe la kna kudhe la dhome, ngo huliwa piha la atre hetre eweka troha lodha kowe la dhohu i Haze nicht schwer wird ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, aber schwer wird ein Reicher eingehen in das Reich Gottes.

§ 169. Hypothetische und Conditionalsätze werden mit maine, wenn, gebildet, worauf öfters wieder maine im Nachsatz folgt, z.B. Mc. 8,36. nemene la loi kowe la atre ka hetreini la fene nengondrae, maine angeiche a nuetridhe la u i angeiche? welcher Nutzen wäre es dem Menschen, der die Welt (wörtl. Erde und Himmel) besäss, wenn er seine Seele wegwürfe? 9,22. maine chilie ti atreine, home khatua nihunie wenn du kannst, bring uns Hülfe. 3,24. maine ithepedhohu la ketre dhohu koi angeiche ko maine tha atreine ko troa chile huti la

ihn: Siehst du? 13, 33. wha ngone la tha ohne ko nipunie la hmekune eu endrae? denn ihr wisst nicht: wann ist etwa die Zeit? 11, 30.

§ 166. Sätze, welche eine Absicht ausdrücken, werden mit troa um zu, matre damit, oder nine für, zu, dem Hauptsatz verbunden: Mc. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni? du bist wohl hergekommen um uns zu verderben? 7,26. hnei nindro ti hna hninga nindra troa helane la demoni wha kuhu hni ne la neko i nindro dhadhini er wurde von ihr gebeten dass er die Teufel austreibe aus dem Innern ihrer Tochter. 9, 22. hnene la u hna tridhi angeiche kowe la ea me kowe la timi troa amechini angeiche vom Geist wird er geworfen in das Feuer und in das Wasser um ihn zu tödten. 1,38. tro sha kowe la ngdhei hnalapa ga easheni, matre tro ni a chainodhe pena koi angatre gehen wir in die Städte in der Nähe damit ich ihnen auch predige. 3,6. hnei angetre Farisaio hna lo pi me kola itha nata me angetre Herodiani, matre troa humuthi nindra die Farisäer beriethen sich mit den Herodianern, dass sie ihn umbrächten. 13, 22. troa amamane la nodhei hatrene memine la nodhei eweka ka tru nine amenune la nodhei atre hna udhane sie werden Zeichen und grosse Dinge zeigen, um die auserwählten Menschen zu verführen. 14,55. hnene la nodhei trenehaze memine la nodhei nipi atre hna thele thina nine adhi nindra von den Priestern und Oberen wurde Zeugniss gesucht um ihn zu verurtheilen.

§ 167. Causalsatze werden durch die Prapositionen wha ngone und pine, wegen, über, eingeleitet und durch den folgenden Artikel gewissermassen ebenfalls zu Substantiven gemacht, z. B. Mc. 4, 28. wha ngone la kola chia dha la khene wha ngone la hnandro, knapane la zine, nge panachachas la engene, nge thupene lae la wene ngone hnine la engene weil keimt aus der Erde zuerst das Gras und hernach die Aehren und nach diesem das Korn in den Aehren. 6, 6. nindra ti a ulaulane pine la tha mekune ko angatre er wunderte sich, dass sie nicht glaubten (wegen ihres Unglaubens). 6, 26. tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane er wollte es nicht abschlagen, weil von ihm ein Eid geleistet war. 9, 38. hnei eahuni hna shewe angeiche pine la khotrethenge ko angeiche koi anganisha von uns wurde es ihm verboten, weil er uns nicht nachfolgt. 11, 18. angatre a khou e nindra, pine la hnene la nodhei atre hna ulaulane la thina ne la hnei nindra ti hna inine sie fürchteten

sich vor ihm, weil von den Leuten bewundert wurde die Lehre die von ihm gelehrt wurde.

§ 168. Comparativsatze, die eine Gleichheit ausdrücken, werden durch che tune, gleich, mit folgendem Artikel verbunden: Mc. 9, 13. hnei angatre hna kucha koi angeiche la hnei angatre hna adhane, che tune la hna chinihane nine thatrewai angeiche von ihnen wurde ihm gethan was sie wollten, gleichwie geschrieben ist seinetwegen. Wenn aber der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden soll, wozu wir den Comparativ gebrauchen, so kann dies nur durch Gegensätze, wie loi gut, ngazo bös, oder atrawhate viel, gross, cho, chohi klein, wenig, geschehen, z. B. Mc. 1,7. kola ha troa trawha fe thupenge la atre atrawhat, ngo ka chohini es wird auch kommen ein grosser Mann, aber ich (bin) der kleine. 4,31. cho petre ko, atrawhate la nodhei wene sinoe eche la fene es ist noch klein, gross die Saamen auf der Erde. 4,32. nge aseha trane, ame hna chia dha me chia atruni, chohi la nodhei khene asadhaiha aber wenn es gesäet ist, keimt und wächst es, klein (sind) alle Kräuter. 6, 11. cho hi la thupene i Sodoma me Gomora ngone la drae hna adhine, ngo atrawhate la thupene la hnalapa chili klein ist die Folge (Strafe) Sodom's und Gomorra's am Tage des Gerichts, aber gross die Strafe dieser Orte. 9,43. loi e tro eg u lodha kowe• la mele nge kechiaha la iwanakoime i eo, ngazo la tro memine la lue iwanakoime kowe la Geena gut ist du gehst ein in das Leben und abgehackt deine Hand, schlimm das Gehen mit zwei Händen in die Hölle. 10,25. tha huliwa ko la kamela troa idhidhe la hna kudhe la dhome, ngo huliwa piha la atre hetre eweka troha lodha kowe la dhohu i Haze nicht schwer wird ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, aber schwer wird ein Reicher eingehen in das Reich Gottes.

§ 169. Hypothetische und Conditionalsätze werden mit maine, wenn, gebildet, worauf öfters wieder maine im Nachsatz folgt, z. B. Mc. 8,36. nemene la loi kowe la atre ka hetreini la fene nengondrae, maine angeiche a nuetridhe la u i angeiche? welcher Nutzen wäre es dem Menschen, der die Welt (wörtl. Erde und Himmel) besäss, wenn er seine Seele wegwürfe? 9,22. maine chilie ti atreine, home khatua mihunie wenn du kannst, bring uns Hülfe. 3,24. maine ithepedhohu la ketre dhohu koi angeiche ko maine tha atreine ko troa chile huti la

ihn: Siehst du? 13,33. wha ngone la tha ohne ko nipunie la hmekune eu endrae? denn ihr wisst nicht: wann ist etwa die Zeit? 11,30.

§ 166. Sätze, welche eine Absicht ausdrucken, werden mit troa um zu, matre damit, oder nine für, zu, dem Hauptsatz verbunden: Mc. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni? du bist wohl hergekommen um uns zu verderben? 7,26. hnei nindro ti hna hninga nindra troa helane la demoni wha kuhu hni ne la neko i nindro dhadhini er wurde von ihr gebeten dass er die Teufel austreibe aus dem Innern ihrer Tochter. 9, 22. hnene la u hna tridhi angeiche kowe la ea me kowe la timi troa amechini angeiche vom Geist wird er geworfen in das Feuer und in das Wasser um ihn zu tödten. 1,38. tro sha kowe la nodhei hnalapa ga easheni, matre tro ni a chainodhe pena koi angatre gehen wir in die Städte in der Nähe damit ich ihnen auch predige. 3,6. hnei angetre Farisaio hna lo pi me kola itha nata me angetre Herodiani, matre troa humuthi nindra die Farister beriethen sich mit den Herodianern, dass sie ihn umbrächten. 13, 22. trou umamane la nodhei hatrene memine la nodhei eweka ka tru nine amenune la nodhei atre hna udhane sie werden Zeichen und grosse Dinge zeigen, um die auserwählten Menschen zu verführen. 14,55. hnene la nodhei trenehaze memine la nodhei nipi atre hna thele thina nine adhi nindra von den Priestern und Oberen wurde Zeugniss gesucht um ihn zu verurtheilen.

§ 167. Causalsätze werden durch die Präpositionen wha ngone und pine, wegen, über, eingeleitet und durch den folgenden Artikel gewissermassen ebenfalls zu Substantiven gemacht, z. B. Mc. 4, 28. wha ngone la kola chia dha la khene wha ngone la hnandro, knapane la zine, nge panachachas la engene, nge thupene lae la wene ngone hnine la engene weil keimt aus der Erde zuerst das Gras und hernach die Aehren und nach diesem das Korn in den Aehren. 6, 6. nindra ti a ulaulane pine la tha mekune ko angatre er wunderte sich, dass sie nicht glaubten (wegen ihres Unglaubens). 6, 26. tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane er wollte es nicht abschlagen, weil von ihm ein Eid geleistet war. 9, 38. hnei eahuni hna shewe angeiche pine la khotrethenge ko angeiche koi anganisha von uns wurde es ihm verboten, weil er uns nicht nachfolgt. 11, 18. angatre a khou e nindra, pine la hnene la nodhei atre hna ulaulane la thina ne la hnei nindra ti hna inine sie fürchteten

sich vor ihm, weil von den Leuten bewundert wurde die Lehre die von ihm gelehrt wurde.

§ 168. Comparativatze, die eine Gleichheit ausdrücken, werden durch che tune, gleich, mit folgendem Artikel verbunden: Mc. 9, 13. hnei angatre hna kucha koi angeiche la hnei angatre hna adhane, che tune la hna chinihane nine thatrewai angeiche von ihnen wurde ihm gethan was sie wollten, gleichwie geschrieben ist seinetwegen. Wenn aber der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden soll, wozu wir den Comparativ gebrauchen, so kann dies nur durch Gegensätze, wie loi gut, ngazo bos, oder atrawhate viel, gross, cho, chohi klein, wenig, geschehen, z. B. Mc. 1,7. kola ha troa trawha fe thupenge la atre atrawhat, ngo ka chohini es wird auch kommen ein grosser Mann, aber ich (bia) der kleine. 4, 31. cho petre ko, atrawhate la nodhei wene sinoe eche la fene es ist noch klein, gross die Saamen auf der Erde. 4,32. nge aseha trane, ame hna chia dha me chia atruni, chohi la ngdhei khene asadhaiha aber wenn es gesäet ist, keimt und wächst es, klein (sind) alle Kräuter. 6, 11. cho hi la thupene i Sodoma me Gomora ngone la drae hna adhine, ngo atrawhate la thupene la hnalapa chili klein ist die Folge (Strafe) Sodom's und Gomorra's am Tage des Gerichts, aber gross die Strafe dieser Orte. 9, 43. loi e tro eg u lodha kowe• la mele nge kechiaha la iwanakoime i eo, ngazo la tro memine la lue iwanakoime kowe la Geena gut ist du gehst ein in das Leben und abgehackt deine Hand, schlimm das Gehen mit zwei Handen in die Hölle. 10,25. tha huliwa ko la kamela troa idhidhe la hna kudhe la dhome, ngo huliwa piha la atre hetre eweka troha lodha kowe la dhohu i Haze nicht schwer wird ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, aber schwer wird ein Reicher eingehen in das Reich Gottes.

§ 169. Hypothetische und Conditionalsätze werden mit muine, wenn, gebildet, worauf öfters wieder maine im Nachsatz folgt, z. B. Mc. 8,36. nemene la loi kowe la atre ka hetreini la fene nengondrae, maine angeiche a nuetridhe la u i angeiche? welcher Nutzen wäre es dem Menschen, der die Welt (wörtl. Erde und Himmel) besäss, wenn er seine Seele wegwürfe? 9,22. maine chilie ti atreine, home khatua nihunie wenn du kannst, bring uns Hülfe. 3,24. maine ithepedhohu la ketre dhohu koi angeiche ko maine tha atreine ko troa chile huti la

ihn: Siehst du? 13, 33. wha ngone la tha ohne ko nipunie la hmekune eu endrae? denn ihr wisst nicht: wann ist etwa die Zeit? 11, 30.

§ 166. Sätze, welche eine Absicht ausdrücken, werden mit troa um zu, matre damit, oder nine für, zu, dem Hauptsatz verbunden: Mc. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi humi? du bist wohl hergekommen um uns zu verderben? 7,26. hnei nindro ti hna hninga nindra troa helane la demoni wha kuhu hni ne l**a neko i** nindro dhadhini er wurde von ihr gebeten dass er die Teufel austreibe aus dem Innern ihrer Tochter. 9, 22. hnene la u hna tridhi angeiche kowe la ea me kowe la timi troa amechini angeiche vom Geist wird er geworfen in das Feuer und in das Wasser um ihn zu tödten. 1,38. tro sha kowe la nodhei hnalapa ga easheni, matre tro ni a chainodhe pena koi angatre gehen wir in die Städte in der Nähe damit ich ihnen auch predige. 3,6. hnei angetre Farisaio hna lo pi me kola itha nata me angetre Herodiani, matre troa humuthi nindra die Farister beriethen sich mit den Herodianern, dass sie ihn umbrächten. 13, 22. troa amamane la nodhei hatrene memine la nodhei eweka ka tru nine amenune la nodhei atre hna udhane sie werden Zeichen und grosse Dinge zeigen, um die auserwählten Menschen zu verführen. 14,55. hnene la nodhei trenehaze memine la nodhei nipi atre hna thele thina nine adhi nindra von den Priestern und Oberen wurde Zeugniss gesucht um ihn zu verurtheilen.

§ 167. Causalsätze werden durch die Präpositionen wha ngone und pine, wegen, über, eingeleitet und durch den folgenden Artikel gewissermassen ebenfalls zu Substantiven gewacht, z. B. Mc. 4, 28. wha ngone la kola chia dha la khene wha ngone la knandro, knapane la zine, nge panachachas la engene, nge thupene lae la wene ngone hnine la engene weil keimt aus der Erde zuerst das Gras und hernach die Aehren und nach diesem das Korn in den Aehren. 6, 6. nindra ti a ulaulane pine la tha mekune ko angatre er wunderte sich, dass sie nicht glaubten (wegen ihres Unglaubens). 6, 26. tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane er wollte es nicht abschlagen, weil von ihm ein Eid geleistet war. 9, 38. hnei eahuni hna shewe angeiche pine la khotrethenge ko angeiche koi anganisha von uns wurde es ihm verboten, weil er uns nicht nachfolgt. 11, 18. angatre a khou e nindra, pine la hnene la nodhei atre hna ulaulane la thing ne la hnei nindra ti hna inine sie fürchteten

sich vor ihm, weil von den Leuten bewundert wurde die Lehre die von ihm gelehrt wurde.

§ 168. Comparativsätze, die eine Gleichheit ausdrücken, werden durch che tune, gleich, mit folgendem Artikel verbunden: Mc. 9, 13. hnei angatre hna kucha koi angeiche la hnei angatre hna adhane, che tune la hna chinihane nine thatrewai angeiche von ihnen wurde ihm gethan was sie wollten, gleichwie geschrieben ist seinetwegen. Wenn aber der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden soll, wozu wir den Comparativ gebrauchen, so kann dies nur durch Gegensätze, wie loi gut, ngazo bos, oder atrawhate viel, gross, cho, chohi klein, wenig, geschehen, z. B. Mc. 1,7. kola ha troa trawha fe thupenge la atre atrawhat, ngo ka chokini es wird auch kommen ein grosser Mann, aber ich (bia) der kleine. 4,31. cho petre ko, atrawhate la nodhei wene singe eche la fene es ist noch klein, gross die Saamen auf der Erde. 4,32. nge aseha trane, ame hna chia dha me chia atruni, chohi la nodhei khene asadhaiha aber wenn es gesäet ist, keimt und wächst es, klein (sind) alle Kräuter. 6, 11. cho hi la thupene i Sodoma me Gomora ngone la drae hna adhine, ngo atrawhate la thupene la hnalapa chili klein ist die Folge (Strafe) Sodom's und Gomorra's am Tage des Gerichts, aber gross die Strafe dieser Orte. 9,43. loi e tro eg u lodha kowe la mele nge kechiaha la iwanakoime i eo, ngazo la tro memine la lue iwanakoime kowe la Geena gut ist du gehst ein in das Leben und abgehackt deine Hand, schlimm das Gehen mit zwei Handen in die Hölle. 10,25. tha huliwa ko la kamela troa idhidhe la hna kudhe la dhome, ngo huliwa piha la atre hetre eweka troha lodha kowe la dhohu i Haze nicht schwer wird ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, aber schwer wird ein Reicher eingehen in das Reich Gottes.

§ 169. Hypothetische und Conditionalsätze werden mit maine, wenn, gebildet, worauf öfters wieder maine im Nachsatz folgt, z.B. Mc. 8,36. nemene la loi kowe la atre ka hetreini la fene nengondrae, maine angeiche a nuetridhe la u i angeiche? welcher Nutzen wäre es dem Menschen, der die Welt (wörtl. Erde und Himmel) besäss, wenn er seine Seele wegwürfe? 9,22. maine chilie ti atreine, home khatua mihunie wenn du kannst, bring uns Hülfe. 3,24. maine ithepedhohu la ketre dhohu koi angeiche ko maine tha atreine ko troa chile huti la

ihn: Siehst du? 13,33. wha ngone la tha ohne ko nipunie la hmekune eu endrae? denn ihr wisst nicht: wann ist etwa die Zeit? 11,30.

§ 166. Sätze, welche eine Absicht ausdrücken, werden mit troa um zu, matre damit, oder nine für, zu, dem Hauptsatz verbunden: Mc. 1, 24. chilie ti endrae a hlepa ti pi troa humuthi huni? du bist wohl hergekommen um uns zu verderben? 7,26. hnei nindro ti hna hninga nindra troa helane la demoni wha kuhu hni ne la neko i nindro dhadhini er wurde von ihr gebeten dass er die Teufel austreibe aus dem Innern ihrer Tochter. 9, 22. hnene la u hna tridhi angeiche kowe la ea me kowe la timi troa amechini angeiche vom Geist wird er geworfen in das Feuer und in das Wasser um ihn zu tödten. 1,38. tro sha kowe la nodhei hnalapa ga easheni, matre tro ni a chainodhe pena koi angatre gehen wir in die Städte in der Nähe damit ich ihnen auch predige. 3,6. hnei angetre Farisaio hna lo pi me kola itha nata me angetre Herodiani, matre troa humuthi nindra die Farisäer beriethen sich mit den Herodianern, dass sie ihn umbrächten. 13, 22. troa amamane la nodhei hatrene memine la nodhei eweka ka tru nine amenune la nodhei atre hna udhane sie werden Zeichen und grosse Dinge zeigen, um die auserwählten Menschen zu verführen. 14,55. hnene la nodhei trenehaze memine la nodhei nipi atre hna thele thina nine adhi nindra von den Priestern und Oberen wurde Zeugniss gesucht um ihn zu verurtheilen.

§ 167. Causalsätze werden durch die Präpositionen wha ngone und pine, wegen, über, eingeleitet und durch den folgenden Artikel gewissermassen ebenfalls zu Substantiven gewacht, z. B. Mc. 4, 28. wha ngone la kola chia dha la khene wha ngone la hnandro, hnapane la zine, nge panachachas la engene, nge thupene lae la wene ngone hnine la engene weil keimt aus der Erde zuerst das Gras und hernach die Aehren und nach diesem das Korn in den Aehren. 6, 6. nindra ti a ulaulane pine la tha mekune ko angatre er wunderte sich, dass sie nicht glaubten (wegen ihres Unglaubens). 6, 26. tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane er wollte es nicht abschlagen, weil von ihm ein Eid geleistet war. 9, 38. hnei eahuni hna shewe angeiche pine la khotrethenge ko angeiche koi anganisha von uns wurde es ihm verboten, weil er uns nicht nachfolgt. 11, 18. angatre a khou e nindra, pine la hnene la nodhei atre hna ulaulane la thina ne la hnei nindra ti hna inine sie fürchteten

sich vor ihm, weil von den Leuten bewundert wurde die Lehre die von ihm gelehrt wurde.

§ 168. Comparativsätze, die eine Gleichheit ausdrücken, werden durch che tune, gleich, mit folgendem Artikel verbunden: Mc. 9, 13. hnei angatre hna kucha koi angeiche la hnei angatre hna adhane, che tune la hna chinihane nine thatrewai angeiche von ihnen wurde ihm gethan was sie wollten, gleichwie geschrieben ist seinetwegen. Wenn aber der Vorzug des einen verglichenen Gegenstandes vor dem anderen ausgedrückt werden soll, wozu wir den Comparativ gebrauchen, so kann dies nur durch Gegensätze, wie loi gut, ngazo bos, oder atrawhate viel, gross, cho, chohi klein, wenig, geschehen, z. B. Mc. 1,7. kola ha troa trawha fe thupenge la atre atrawhat, ngo ka chohini es wird auch kommen ein grosser Mann, aber ich (bin) der kleine. 4,31. cho petre ko, atrawhate la nodhei wene singe eche la fene es ist noch klein, gross die Saamen auf der Erde. 4,32. nge aseha trane, ame hna chia dha me chia atruni, chohi la nodhei khene asadhaiha aber wenn es gesäet ist, keimt und wächst es, klein (sind) alle Kräuter. 6, 11. cho hi la thupene i Sodoma me Gomora ngone la drae hna adhine, ngo atrawhate la thupene la hnalapa chili klein ist die Folge (Strafe) Sodom's und Gomorra's am Tage des Gerichts, aber gross die Strafe dieser Orte. 9, 43. loi e tro eg u lodha kowe la mele nge kechiaha la iwanakoime i eq, ngazo la tro memine la lue iwanakoime kowe la Geena gut ist du gehst ein in das Leben und abgehackt deine Hand, schlimm das Gehen mit zwei Handen in die Hölle. 10,25. tha huliwa ko la kamela troa idhidhe la hna kudhe la dhome, ngo huliwa piha la atre hetre eweka troha lodha kowe la dhohu i Haze nicht schwer wird ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, aber schwer wird ein Reicher eingehen in das Reich Gottes.

§ 169. Hypothetische und Conditionalsätze werden mit maine, wenn, gebildet, worauf öfters wieder maine im Nachsatz folgt, z. B. Mc. 8, 36. nemene la loi kowe la atre ka hetreini la fene nengondrae, maine angeiche a nuetridhe la u i angeiche? welcher Nutzen würe es dem Menschen, der die Welt (wörtl. Erde und Himmel) besäss, wenn er seine Seele wegwürfe? 9, 22. maine chilie ti atreine, home khatua mihunie wenn du kannst, bring uns Hülfe. 3, 24. maine ithepedhohu la ketre dhohu koi angeiche ko maine tha atreine ko troa chile huti la

dhohu chili wenn ein Reich in sich aufrührerisch ist, so kann das Reich nicht fest stehen. 11,26. maine tha shenge ko hnei nipunie, maine tha tro ko la keme i nipunie e koho nengondrae a shenge la hnei nipunie hna shashaithe wenn von euch nicht vergeben wird, dann wird auch euer Vater im Himmel nicht vergeben was von euch gesündigt ist. 11,29. maine nipunie a troa sendini, maine whange troa whadha koi nipunie la mene nge hna troa kucha la nodhei eweka ka tunela wenn ihr mir antwortet, dann wird euch von mir meine Macht, mit der ich solche Dinge mache, gesagt werden. 14,31. maine ini a troa che mechi me nipa, tre tha tro ko ni a kelikela nipa wenn ich auch mit dir zugleich sterben würde, würde ich dich nicht verleugnen.

§ 170. Temporalsätze werden durch correlate Sätze, meist nuit ame verbunden, gegeben: Mc. 4, 6. ame hna hulu dha la dho, ame hna 'idreudhe pi und die Sonne ging auf und es verwelkte. 4, 17. trawha ha la ketre akotre memine la elahni pine la trenge eweka, ame hnei angatre hna thikotre es kamen Leiden und Verfolgung wegen des Wortes und sie ärgerten sich. 4, 29. ame hna maichadhe pi la wene, ame hna changa khodhe pi wha ngone la trawha ha la idhine und es kommt wieder die Frucht und bald schneidet er denn es kam die Zeit. 5, 6. angeiche a goea Jesu ngone la ga nani, ame hnei niane hna nianiape er sah Jesum in der Ferne und lief hin. 5, 35. nindra ti a ulatine, ame hna trawhapi la itrekha sinelapa ne la tikhene la sunago er sprach und es kamen einige Diener des Obersten der Synagoge. — Aehnlich bei Zeitangaben überhaupt: Mc. 1, 9. la nodhei drae chili, ame hna dhotratipi Jesu wha Nazareta e Galilaia jene Tage und es kam Jesus aus N. in G. 2, 1. tha niumu drae petre ko, ame hnei nindra ti hna hlepa ti hmaicha e Kaperenauma noch nicht viele Tage und er kam wieder nach Kapernaum. 16, 1. thupene la sabati, ame hnei Malia Magadalena me Malia la thine i Jakobo nge Salome hna itone la itre singe ka pui loi nach dem Sabbath und Maria Magdalene und Maria die Mutter Jacobi und Salome kauften wohlriechende Kräuter.

§ 171. Aseha (praet. von ase vergehen) und utiha (praet. von uti hinabgehen) stehen am Anfang der Sätze, welche etwas vorher Geschehenes anzeigen sollen und können durch »nachdem« übersetzt werden: Mc. 6, 64. aseha nindra ti upi angatre, ame hnei nindra ti hna dhotra ti kowe la wetre, me kola hme nachdem er sie entlassen.

hatte, ging er hin auf einen Berg und betete. 9, 31. aseha nindra ti mechi, tro nindra ti a medha hmaichadha nachdem er gestorben ist wird er wieder auferstehen. 15, 20. aseha anyatre hnima sai nindra, ame hnei angatre hna unapi la ikhetre ka palulukhotre nachdem sie über ihn gespottet hatten, zogen sie ihm das Purpurkleid aus. 6, 35. utiha e hedh, ame hna tropi koi nindra la itre sinetronge i nindra nachdem es Abend war kamen zu ihm seine Jünger. 11, 20. utiha e hmakane angatre a tro eashenine als es Morgen war kamen sie nahe.

#### § 172.

# VI. Sprachproben.

#### 1. Johannis Enthauptung Mc. 6.

- 16. Ame hnei Heroda hna drenge, ame hnei angeiche hna whadha, Joane lae hnenge hna helene, angeiche a mele hmaicha dha wha hna mechi.
- 17. Wha ngone la hnei Heroda hna upe la ketre atre a troa homi Joane, me othi angeiche ngone la uma ne othi atre, pi Herodia la foe Filipa la dhini angeiche, wha ngone la angeiche a homi niundro nine fo i angeiche.
- 18. Qni Joane kola whadha koi Heroda, Mitrode lae troa home la foe ne la dhini nipa.
- 19. Ame hnei Herodia hna elahni koi angeiche, me pi humuthi angeiche, ngo tha atreine ko.
- 20. Wha ngone la Heroda a khoue Joane, angeiche a wangatre mekuni angeiche la atre ka mekoti me mitrode ame hnei angeiche hna thupa angeiche; angeiche a drei angeiche, me kola kuchi huliwa ka kosaue, me kola drenge madi angeiche.
- 21. Utiha la nipi drae hnei Heroda hna nikeine nine mekune la drae ne la hna hnaho angeiche kowe la itre tane, memine la itre tikhene la nodhei atre ishi, memine la nodhei nipi atre e Galilaia.
- 22. Ame hna lodha la neko i Herodia dhadhini, me kola fiafia, me kola achiachi koi Heroda memine la nodhei atre a che lapa me angeiche; ame hnene la dhohu hna whadha kowe la dhadhini:

- 23. Hninganedha koi ni la adha i eo, matre wha nge troa homa eo utiha la ketre gotrane la dhohunge.
- 24. Angeiche a lopi me kola whadha kowe la thine i angeiche, Nemene la eweka whange troa sipone? Oni niundro kola whadha, Loi la he i Joane Bapataizo.
- 25. Sawhehi angeiche changa lopi kowe la dhohu, me kola sipone me kola whadha, Ini a adhane whai nipa ti troa changa homani la he i Joane Bapataizo ngone hnine la inege.
- 26. Ame hna hachepi la hni ne la dhohu, nge tha adhane ko angeiche troa chipane pine la hnei angeiche hna whadha gufane, nge pine la nodhei atre a chelapa me angeiche.
- 27. Ame hnene la dhohu hna upe nimenimane la ketre sinelapa, me kola anidhe koi niane troa home la he i angeiche.
- 28. Angeiche a tro me kola hele angeiche pi ngone la uma ne othi atre, me kola trofa la he i angeiche ngone hnine la inege, me kola homane kowe la dhadhini, ame hnei angeiche hna homane kowe la thine i angeiche.
- 29. Drenge ha la itre sinetronge i angeiche, ame hnei angatre hna tro pi me kola homedha la ngonitrei angeiche me kola ama ngone hnine la hua.

#### 2. Verklärung Christi Mc. 9.

- 2. Thupene la itre drae ka cha ngemene, ame hnei Jesu hna dhotra ti sai Petelu me Jakobo me Joane, me kola ea dhuetra angatre dha kowe hune la ketre wetre ka hoea; ame hna udhanedha la thina ne la ngonale i nindra matre isa thinanepi whameke i angatre.
- 3. Ame hna hadahadreupi la nodhei ikhetre i nindra, atrawhate la wiawia tunelo manie ka chatre, tha treine ko la atreine moline troa awiane tune lae.
- 4. Ame hna mamapi koi angatre Elía me Mose, nindro ti a ithanata me Jesu.
- 5. Oni Petelu kola sa me kola whadha koi Jesu, Rabi, loi e tro nisha ti a muna ti chela; tro nihunie ti a achile la itre uma ne heta ka konitre, thatre whai nipa ti la ketre, nge thatrewai Mose la ketre, nge thatrewai Elia la ketre.

- 6. Tha ohne ko angeiche la eweka nine whadha, wha ngone la angatre a khou atrawhate.
- 7. Dre la ketre iawe hna he angatre, ame hna trawhapi la awhane ula wha ngone la iawe me kola ulatine, Drei la nekonge hniminange, drei nindra ti dhu.
- 8. Sawhehi angatre goe khotreithe, ngo tha ohne pala ko angatre la ketre atre, ngo Jesu mekudhehi a chemuna ti angatre.
- 9. Angatre a utipi wha ngone la wetre, ame hnei nindra ti hna eawatine koi angatre, The tro ko nipunie ti a amamane la hnei nipunie hna wange, ke pane mele hmaichadha la neko i atre wha hna mechi.

#### VII.

#### DIE SPRACHE DER INSEL UEA.

§ 173. Von dieser konnte ich früher (Erste Abh. S. 212) nur die Zahlwörter nach Latham mittheilen. Jetzt liegt mir aus Cheyne: A description of islands in the Western Pacific Ocean eine kleine Wörtersammlung vor, die, so wenig sie sonst einen Einblick in die Sprache darbietet, doch geeignet ist, die Verwandtschaft des Uea und Lifu darzuthun. Ich theile es daher nachstehend mit, indem ich die verwandten Lifuwörter beifüge:

an frisches Wasser
amakuth todt (L.: mechi)
akung bös
agan gross
asaheah Fülle (L.: asadhaiha)
ahow heute
abah nicht, kein
abah wata kein Sandelholz
aba thog (thoy?) es ist wahr
(wörtl. keine Lüge)
ang Wind (L.: eni)
amaque warm

agamakuchu ich will dich tödten agua Zuckerrohr a ja baleaway ein Canoe (L.: belewe) boedelah rothes Tuch buy Mutter cheelok biche de mer cheecha Vater (Maré: cheche) cahum bringen chingho niesen dah ein Knabe een ein Mädchen

ewenu Cocosnüsse esso gut eenah mich (L.: ini) fuut schlafen quh Eisen hadah ich gehe hongeam gieb mir huu ein Schiff (L.: he) halae ein Messer humdah nimm es (L.: homedha) iuu kommen iuu mahan komm und iss (Malai.: makan) icteh trinken (L.: idhi) kayeen Salzwasser keah Flaschenkurbis kvat tödte ihn kluma lachen (L.: hnima) kvining Taro

lapadue setze dich (L.: lapadhu)

may ein Riff oder Felsen

makenany krank (L.: mechi)

momo ein Weib

maich Feuer

machanan bald mokurru leg dich nieder mokuut schlafen (L.: mekole) makaech kalt nabuth lass los nacook Sohn (L.: neko) nyee morgen o boga Menschen oheenmat Banane othe obut lebe wohl! ohigh gähnen sodue nicht mehr tawanthan ein Häuptling thoy (thog?) eine Lüge toda steh auf uu Yams; du (L.: eo) uumah ein Haus (L.: uma) uusellat ein Spiegel venue ein Dieb wata Sandelholz wah Fisch wylay süsse Kartoffeln wakeen Perlen, Kügelchen wagah Fischangel.

#### Zahlwörter:

hacha 1
lo 2
kuun 3
thack 4
thabumb 5
lo acha 6
lo alo 7
lo kuun 8
lo thack 9

hacha co ach 11
lo co ach 12
kuun co ach 13
thack co ach 14
thacumb co ach 15
hachawyhanu 16
lo wyhanu 17
kuunwyhanu 18
thackwyhanu 19
thabumbwyhanu 20.

### VIII.

#### DIE SPRACHE VON YEHEN.

§ 174. Yehen (Yengen) liegt an der nordöstlichen Küste von Neu-Caledonien. Von dieser Sprache besitze ich ein einzelnes gedrucktes Blatt, dem ich das Folgende entnehme. Ich lasse zunächst ein kleines Wörterverzeichniss mit Vergleichung anderer polynesischer und melanesischer Sprachen vorausgehen:

Himmel hmengat

Wasser we

Fidschi: wai

Regen kut

Fidschi: utha (uca), Sesake: usa,

Faté: us

Mensch, Mann kahuk

Hawaii: kanaka?

Hand karah, karih

Maré: aranine, Sesake: kini?

Name yal

Maré: ile

Kleid ndreum

Haus na

Maré: ma

Schiff won

Fidschi: wanka

Sack hren

Baum, Busch chek

Annat.: cai

dornig maiyuk gross pahun

viel *hai* 

fern hort

Bauro: haatau, Vunmar.: hautu

nahe neneno

stehen *tutr* 

Fidschi: tu, Duauru: titi

sehen whene Lif

Lifu: wange, Sesake: vunusi

sprechen papala

schreiben tiaman

Maré: rue

machen troe wissen kina

Fidschi: kila

Yunmar.: beve?

fürchten mauwa

wünschen *menron* gehn, kommen *he* 

Vunmar.: ron

Maré: hu

herabkommen tive sterben match Bauro: dio, Sesake: siwo, Vunmar.: hivu Polynes.: mate, Mallik.: mats, Annat.:

Errom.: mas, Lifu: mechi.

- § 175. Die Substantiva scheinen einen Artikel, ven, vor sich zu haben, der Plural wird wahrscheinlich durch vorgesetztes nene, eine Menge, ausgedrückt: nene ven chek die Bäume.
- § 176. Die Adjectiva folgen ihrem Substantiv: kahuk pahun ein grosser Mann, chek maiyuk ein dorniger Busch.
- § 177. Die Zahlwörter habe ich schon in der ersten Abhandlung S. 212 nach Latham gegeben, auf dem mir jetzt vorliegenden Blatt lauten sie ziemlich übereinstimmend damit:
- 1 hets oder hetch, 2 he-luk, 3 he-yen, 4 po-vits oder po-vitch, 5 nim, 6 nim-wet, 7 nim-we-luk, 8 nim-we-yen, 9 nim-po-vits oder nim-po-vitch, 10 pain duk.

§ 178. Die persönlichen Pronomina sind:

| Sing.         | Dual.                      | Plur.  |  |
|---------------|----------------------------|--------|--|
| 1. P. wo, wor | incl. ne ndru              | ne     |  |
| 1. r. wo, wor | incl. ne ndru excl. ne mbu | ne mi  |  |
| 2. P. do, dor | da u                       | da we  |  |
| 3. P. yek, ye | ye lu                      | ye le. |  |

§ 179. Die Possessiva erscheinen als Suffixe in folgenden Formen:

| Sing.    |          | — u <u>n</u> | won un mein Schiff                |
|----------|----------|--------------|-----------------------------------|
| ))       |          |              | na un (ausgespr. non) mein Haus   |
| ))       |          | — iuņ        | karah iun meine Hand              |
| »        |          | em           | won em dein Schiff, nem dein Haus |
| n        |          | - im         | karih im deine Hand               |
| <b>»</b> |          | en           | won en sein Schiff                |
| "        | •        |              | nen sein Haus                     |
| n        |          | in           | karah in seine Hand               |
| Dual.    | incl.    | — endr       | u won endru unsere Schiffe        |
| ))       | ))       |              | n endru unsere Häuser             |
| »        | »        | — indr       | u karih indru unsere Hande        |
| »        | excl.    | — emb        | u won embu unsere Schiffe         |
| »        | <b>»</b> |              | n embu unsere Häuser              |
| n        | <b>»</b> | — imbi       | u karih imbu unsere Hande         |

| Dual.        | excl.    | — еи  | won eu euere Schiffe   |
|--------------|----------|-------|------------------------|
| , <b>3</b>   | Ŋ        |       | n eu euere Häuser      |
| W            | n        |       | karih eu euere Hände   |
| ))           | "        | — elu | won elu ihre Schiffe   |
| . <b>»</b> . | n        |       | n elu ihre Häuser      |
| "            | . »      | ilu   | karih ilu ihre Hände   |
| Plur.        | incl.    | — е   | won e unsere Schiffe   |
| 10           | ))       |       | n e unsere Häuser      |
| <b>»</b>     | n        | — i   | karih i unsere Hände   |
| <b>»</b> .   | exçl.    | emi   | won emi unsere Schiffe |
| »            | <b>»</b> |       | n emi unsere Häuser    |
| ")           | <b>»</b> | — imi | karih imi unsere Hände |
| ))           | »        | ewe   | won ewe euere Schiffe  |
| ))           | <b>»</b> |       | n ewe euere Häuser     |
| ))           | <b>»</b> | — iwe | karih iwe euere Hände  |
| •<br>))      | <b>»</b> | — ele | won ele ihre Schiffe   |
| n            | <b>»</b> |       | n ele ihre Häuser      |
| 1)           | »        | — ile | karih ile ihre Hände.  |

## § 180. Interrogativa sind:

hrundei wer?

La was?

La was?

La ven nana was ist das?

Demonstrativa: nana das, nindra dieser, dieses.

## § 181. Präpositionen:

hen (eigentl. gehn) zu, nach z.B. nan Kohimarama hen Yehen.
von Kohimarama\*) nach Yehen.

nan, na von

"ye tive ven kut na
es kommt herab der Regen von
konda le poa.
oben.

» nan ven chek von dem Baum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Kohimarama ist ein Ort bei Auckland, wo sich das Missionsinstitut befand.

| me her von | <b>z</b> . B. | he me hmengat                     |
|------------|---------------|-----------------------------------|
| •          |               | kommt von oben (vom Himmel) her.  |
| ye in      | ))            | ye Mota in Mota                   |
|            | n             | ye hren im Sack.                  |
| le in      | )) :          | ye tutr le we er steht im Wasser. |
| om auf     | · » '         | hai kahuk om won                  |
|            |               | viele Menschen auf dem Schiff.    |

- § 182. Das Pronomen 3. Pers. ye steht oft zwischen Subject und Prädicat und dient gewissermassen als Copula, z.B. hmengat ye hort der Himmel ist fern. chek ye peneno der Baum ist nahe.
- § 183. Die persönlichen Pronomina stehen zu Anfang des Satzes: wo mauwa won ich fürchte das Schiff. wor da whene ich sehe euch. ye pra ven ye tive na konda le poa. ye tive wo ye er warum er kam herab von oben? er kam herab dass er match nan ne. stürbe für uns.
- § 184. Die Conjunction wo druckt die Absicht aus, wie schon das soeben angeführte Beispiel zeigt. So noch: he ne, pe na yek wo ye he me wo ne mbu papala. geh sag ihm dass er kommt dass wir zwei zusammensprechen. he me wo ne ndru papala. komm damit wir zwei zusammensprechen.
- § 185. Ne und me drucken in diesen, wie in anderen Fallen die Bewegung von oder nach dem Sprechenden aus, daher he ne geh, he me komm (vgl. § 529 der ersten Abhandlung).
- § 186. Der Infinitiv hat die Partikel hun vor sich:
  va trut drona kina hun tiaman.
  bald du weisst zu schreiben.
  drona kina hun troe ndreum?
  du weisst zu machen Kleider?

#### IX.

# DIE SPRACHE DER INSEL BAURO.

§ 187. In dieser Sprache habe ich nicht nur ein Vocabular nebst Anhang über die Partikeln, ganz ähnlich wie in der Sesakeund Mahaga-Sprache, sondern auch drei Blatt grammatische Bemerkungen erhalten, und kann daher sowohl eine vollständigere Wörtersammlung, als auch Ausstihrlicheres in grammatischer Hinsicht geben,
als mir dies früher möglich war.

## § 188.

## I. Wörterverzeichniss.

## 1. Himmel, Luft, Zeit.

marewa Licht

sina Sonne asu Rauch hura Mond dohu Asche heu Stern gahu Nebel hireia Blitz arobu Thau paparako Wolke loa Wind biowa Windstille lani Regen rauaro Regenbogen ... nunu Erdbeben eu Fener dani Tag ora Flamme dani reho Sturm madehudehu Funke borisu Mittag marumaru, didi Schatten harisi Jahreszeit.

aro Himmel

#### 2. Erde, Wasser.

ano Erde

magiro Erdboden

gao Boden

mo Garten, Feld

mararina Riff

oma Dorf

mararu Land

hua tarau Felsen

mararina Riff

tara Weg

marau Loch, Höhle

huahuna Berg

giru Grab

asu ni ano Staub one Sand, Ufer wai Wasser wai giru Pfuhl, Teich giru i wai Brunnen asi Meer naho Welle uma Ebbe.

#### 3. Mensch.

inoni, sai Mensch, Mann urao Weib wai Ehefrau gare Kind, Knabe giri gare Mädchen ama Vater ina Mutter
maua Oheim
asi, doora Bruder, Schweste
nao Wittwe
maeraha Häuptling.

#### 4. Leib, Seele.

abe Körper bau Kopf warihu Haar karina Ohr ma Auge, Gesicht baba Backe tatate Kinnlade noranora, wewe Lippe. meamea Zunge riho Zahn uu Hals konokono Hals, Kehle rima Arm papanosi ni rima Hand kakau Finger waiburu Brust toohunu Herz mamanawa Lunge

ahu Unterleib suri Rücken, Knochen surisuri Knochen ragerage Rippe uwa Bein babahe uwa Fuss ruru Knie kakau ni uwa Zehe bobo Seite uriuri Haut hasio Fleisch abu Blut wawaroi Ader wea ni mana Thrane rine Stimme adaro Leichnam ata Name.

#### 5. Thiere.

bo Schwein misu Hund kasuhe Ratte roge Fledermaus manu Vogel kua, gua Huhn abaaba Flügel
kekere Schwanz
nui Nest
popo Ei
ia Fisch
waiho Aal
magaru fliegender Fisch
girio Meerschwein
haihu Hammerfisch

papausuri, haha Eideehse arohai, honu Schildkröte huasa Krokodil mwa Schlange suhari Scorpion kuka Krabbe lawa Spinne bote Floh durai Wurm.

#### 6. Pflanzen.

hasiai Baum
duna Feuerholz
lari, ramuramu Wurzel
rawa Blatt
uhuhu, lara Zweig, Ast
poporo, taga Knospe
ahurara Bluthe
huna, hua Frucht
kora Saamen
kora ni hasiai Beere
hasimo Busch

niu Cocosnuss
bareo Brodfrucht
bua Betelnuss
hugi Banane
bwa rou Taro
uhi Yam
nari, adoa Mandel
au Rohr
ohu Zuckerrohr
haharisi, goro Gras
losilosi Schwamm.

## 7. Wohnung, Waffen, Geräthe.

ruma Haus
odo, huna Dach
bani Wand
mara-ruma Thure
aabi Riegel
hahi Ofen
baba Bret
warao Nagel
haka Schiff
ora, mururia, sulima, rayu,
etea, tatai Canoe
arohi Ruder

bwana Segel
huna Anker
ari Seil, Tau
hina Angel
ubena Netz
bea Bett
bara Zaun
wirihau Kette
sisina Leuchte
tatara Besen
e Korb
ana, basa Sack

maraoho Topf
dara Becken, Schussel
teteu Becher
paruparu Deckel
hau-ahaha Messer
sususu Gabel
usua Säge
ira Axt

ira mora Beil
mada, tabari Keule
oo Speer, Lanze
marada Fischspeer
ade, omo Pfeil
bae Bogen
hasiwaro Sehne
tako Schild.

## 8. Kleidung, Speise.

tooni Kleidung didi ma Hut hasiwaro Gürtel nau Speise rumu Fett, Speck, Oel.

## 9. Adjectiva.

aana krank abenai ruhig, still agoagohe gutig ahoda voll amara unfruchtbar ari gut babana weit babau dicht, hart boe mide boto heiss buni nass bwani alt bweu thöricht doa blind doodoo schwarz cdaedaa gelb garani nahe qere sai jung gere klein goro gut haatau fern habura neu

hahano tomato lahm haiuru leer hamomori wahr haraii kahl hau nari zornig hihia schwer hioro hungrig honu voll hora gut kaku unwissend, stumm kikiri klein koke leer konari nackt korekore laut laha gross lara matai heiss madvo rauh mae todt maemaea schwach magamaga rein maguru laut mahai bitter, sauer

mahu schweigend mako weich mamaha trocken mamahui weiss mamagi süss mamakaru scharf mamao glatt, weich mamaohaa wild mamarawa grun manata zahm manauwi links manora rein manari roh, nicht gar marato kalt mataia suss matapwitapwi weich mato seicht maua reif mogamoga unfruchtbar, öd nona tief nobo schweigend odo rechts odoodo gerade

parana leer pari falsch parono taub popokuro rund rakerakea dünn rara marumurumu warm raurau heiss, schnell riuriu geizig rodo finster taa bös, schlecht tamaua fleissig tano langsam tapau unwissend tarioko eng tere tief tewa lang totaa krank uru araa hoch uru auro niedrig wadiwadi rein wanusi kalt wanawana roth wari alt wetewete stark, kräftig.

#### 10. Verba.

aauhi helfen
abara tragen
abeabea tragen
adara fehlen, nicht treffen
adoadoa sich erinnern, denken
adoi finden
adomai rechnen, zählen
ae gehen
agusu fallen
ahasi schneiden
ahe fliessen

papatu kurz

ahoda fallen
ahoi zurückkehren
ahua fangen
aibona, aitora tragen
ano beschmutzen
ani weinen
arai schneiden, beissen,
stechen
ari gehen
arohi jucken
arui heilen

asugu fallen awaia gahnen babasi werfen baini tragen baro brechen beri stehlen bohi bedecken boi kommen bure anfangen buri stossen daa lachen dadau sich niederlegen dau fangen, halten dodo sinken, ertrinken dori waschen durua binden eba laufen eri graben ewa dasein gana singen gasi werfen gasigono dursten qiru verbergen gono trinken goro sitzen ha machen, geben ha maesi tödten haa suri lehren haaki abschneiden haate, hadahada sagen hahaa tragen hahano gehen hai tragen, bringen hai anitai sich wundern hai bori winken hai nagu sitzen

hai sonai bitten hamasi lachen hana, hanasi schiessen hanata flüstern hane klettern hanunu rösten haoao fangen hasuri lehren hasusu sagen, erzählen hataihi erretten hatari schicken hauria weben here arbeiten herebohi bedecken hidari schlagen hini glauben honosi verschliessen hoosi binden hora entlaufen hori, horohoro kaufen husu laufen huu husten idi schwingen irisi wählen irohi suchen iwaiwa bewegen, schütteln kakaro kriechen kaku vergessen karo fühlen kaukau sich beugen, bücken lanasi sagen, erzählen maanu baden, waschen madaa schwitzen mae sterben magiro beschmutzen mahari zerreissen mahita zerbrechen



hai nahu, hai oi kumpfen

mamau fürchten
manawa athmen
mao tanzen
maria verwittern
mataia wissen, kennen

mato sitzen matoana lauern

mauru dasein, schlafen

mauru laa träumen

mitiri stechen mosu zerreissen

namiri lecken, kosten

niga legen, setzen, hinthun

nahui tödten nai essen

*ņaru* brennen *ņasi* beissen

nau beissen, essen

nisu spucken nuru summen odo arbeiten ome sehen

ome irara kennen onuonu bewegen oresi vertauschen orooro schwimmen

pakiri beissen parakoa abwischen

parusi bedecken pwepwe klopfen

raba, rabasi wünschen

raboa wachsen raihia nehmen raii biegen, spannen

rara scheinen

rege springen, hüpfen

rei sehen
rinisi giessen
rio hängen
rogaroggi reib

rogarogai reiben roho fliegen roiroi tragen rono hören

ruhasi loslassen, lösen

runa rächen
rurumi beugen
ruu verlieren
sadoi finden
sibeni suchen
siini riechen

siki springen, hüpfen

soi rufen suabo stolpern suhi kochen suia säen suņi brennen suratake tragen suri folgen

surui aufheben, tragen

suu schwellen taahi lieben tabari schlagen tageu kochen tahani öffnen taihi leben

tara fegen, nennen

tarasi fegen taru eintauchen tata schütteln, zittern to karokaro berühren

tohe leugnen

tohotoho messen, wägen

toi treffen

toki hängen
toku beugen
toku beugen
toku beugen
toku beugen
toku beugen
toku eintauchen
torai eintauchen
torai stolpern
torei bauen
uhi blasen
uhui graben
unu rufen
unua sagen
ura stehen
ura qau anhalten

uru fithren
usuusu schreiben
uu schlingen, schlucken
wadowado scheinen
wae wohnen
wai bewegen
waii bringen
wairoa kochen
wake gehen
wate geben, weggeben, verkaufen.

## II. Grammatische Notizen.

·§ 189.

## 1. Zahlwörter.

| 1 | eta, tei | 7 biu                |
|---|----------|----------------------|
| 2 | rua .    | 8 waru               |
| 3 | oru      | 9 siwa               |
| 4 | hai      | 10 tan huru          |
| 5 | rima     | 11 tan huru mana tei |
| 6 | ono      | 20 tei gagau         |

100 tan a rau.

Die Ordinalia werden durch den der Cardinalzahl vorgesetzten Artikel ni ausgedrückt: ni eta na ni dani der erste Tag.

Iterativa werden durch das Präfix ha oder hai gebildet: au ari hai oru ich gehe dreimal, zum dritten Male.

## 2. Pronomen.

## § 190. Die persönlichen Pronomina sind:

|       | 1. Pers.                               | <b>2</b> . Pers. | 3. Pers.              |
|-------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Sing. | inau, nau, au, na                      | ioi, noo, o      | ia, a                 |
| Dual  | igara (incl.) amiria, mi (excl.)       | ia murua,        | i rarua, darua,       |
| Duai. | (amiria, mi (excl.)                    | ia murui         | rarui, dar <b>u</b> i |
| Dlun  | ia gau, gia (incl.) ia meu, me (excl.) | ia mou           | ia rau, ra,           |
| riui. | (ia meu, me (excl.)                    |                  | dau, da, rai, re      |



- § 191. Das Possessivum wird ausgedrückt:
- a) durch das persönliche Pron., das dem Nomen folgt: oma inau mein Dorf;
- b) im Singular durch die Suffixe gua, gu mein, mua, mu dein, ma sein, wenn das Nomen auf a endigt, sonst durch agua, i agua mein, amua, i amua dein, a na, ia na sein, z.B. marau agua oder marau i agua mein Land.

Im Dual und Plural dient das persönliche Pronomen mit vorgesetztem a auch als Possessivum: sai a murua ein Mann von euch beiden.

Der Plural des mit einem Possessivum stehenden Nomens wird ausgedrückt, indem man den Endvocal des Pronomens in *i* verwandelt, zuweilen auch noch ein *i* hinzufügt: sai agui meine Männer, marau a darui ihrer beiden Länder, ni mada ia daii ihre Keulen.

Dieses i wird auch als Object des Verbums gebraucht: au ome si oder au ome si ra ich sehe sie.

§ 192. Demonstrativa sind:

Sing. nani, — ni dieser nasi, — si jener Plur. ne re ini diese ne re esi jene

z. B. ia tei nasi? ia tei sai si? wer ist das? wer ist jener Mann? taha nani was ist dies?

Ni dient als Artikel, sowohl im Singular als im Dual und Plural; ta, einige, wird oft in Fällen gebraucht, wo es sich schwer übersetzen lässt, z.B. au omesi ra ta sai lago ich sehe sie, viele Männer, ia gau lago ta haihehe ni haka wir viele finden Fehler (an) dem Schiff, au rabasia ta ne (ta ra ine) moi ich wünsche einige von euch.

§ 193. Interrogativa sind: ia tei wer (Sing.)? i ra tei wer (Plur.)? oma i ana tei wessen (Sing.) Dorf? oma i ada tei wessen (Plur.) Dorf? ne ia na mahari von wem (Sing.) zerrissen? ne a dai mahari von wem (Plur.) zerrissen? tooni na na tei wessen Kleid? taha was? e siha wie viele?

#### 3. Partikeln.

§ 194. Adverbia der Frage sind: nei neta, na neta, na geta wann (in der Vergangenheit)? geta, oha heua wann (in der Zukunst)? na hei, nai hei wo? e wohin? nehei — e woher? aua (oder au ua)

inia, taha inia warum? z.B. au ua (taha) noo ani inia warum weinst du? haheua wie? z.B. haheua gau ari mataia ni buka wie (können) wir das Buch kennen? inia ni taha mit was? rau hau oasi inia ni taha oder aua na rau ha inia oasi oder taha ra hau oasi inia warum thun sie so?

Negationen und Affirmationen:

abai, aia, a nicht z.B. sai riuriu abai watea ni maho i anai ein geiziger Mann giebt nicht seine Sachen her. aia nein. au a rabasia ni haua oasi ich liebe nicht so zu thun.

a gasi damit nicht: birinia a gasi pwera halt es fest, damit es nicht fallt.

abu ist Prohibitiv: moi abu ni siri tagahia mai kommt nicht unordentlich hierher.

io, goro ja, gut, moi nur.

Adverbia der Zeit:

oha ni, nei moi oha ni jetzt, oha na ni seit einiger Zeit, oha bwani seit lange, vorlängst, oha orea in Zukunft, z. B. au bwani unua, oha na ni, oha ni rou ich sagte längst, vor kurzem und jetzt wieder. mau, gau noch, schon, tano, aia mau noch nicht, z. B. nei na ni pahuiana, nei nani tano pahuia ewa gau (nei nani a pahuia mau ewa orea mau) der eine ist getödtet, der andere ist noch nicht getödtet, lebt noch; ahu gau (noch nicht) bald, diini heute, hooa morgen, hoowo übermorgen.

Adverbia des Orts (zugleich Präpositionen):

huna oben: ni heu ura huna na ni ruma der Stern steht oben uber dem Hause.

auru unten, hinab: laha ni ana moi bo auru gross ist das Geschrei dort unten.

bao aussen, ausserhalb: sai ewa bao oma der Mann bleibt ausserhalb des Dorfes.

larona, rarona innen, innerhalb: irau siri rarona ni ruma sie kommen innerhalb des Hauses.

didusia zwischen, dazwischen: au a reia ni haka na bo ro wo inia ni hasiai si eura didusia ich sehe das Schiff nicht, weil der Baum dazwischen ist.

Auch wird es in der Bedeutung: seit, nach, gebraucht: didusia ni mai a na Abel seit (nach) dem Tode Abels.

ubuta unter, inmitten: God laihi araa Enoka tai inia ni ubuta dau ni mane sai lago Gott nahm empor Enoch aus der Mitte der vielen Menschen.

wo dorthin.

mai hierher.

§ 195. Andere Prapositionen sind:

tana zu: hate tana ra ni inoni sage zu den Menschen. watea tana gieb ihm.

i in: mou ari i haka ihr geht ins Schiff. ahe ni wai auru i asi das Wasser fliesst hinab in das Meer.

suri nach, zu: mou gu boboi suriau kommt ihr zu mir.

bani, tei (tai) ini von: laha ni husu bani au gross ist das Laufen von mir. rahi a tai ini ra ni inoni nimm es von den Menschen.

be ini bei: au ewa be ini a ich bleibe bei ihm.

inia mit, durch (instrum.), für, wegen: taha noo nahüia inia? inia ni mada mit was tödtest du ihn? mit einer Keule. au tahari larua inia ni haruta ich bezahle sie für das Ruder.

nei, nai in: sai nasi ewa moi nei ruma jener Mensch ist in dem Hause. laga ni ha aroa nei ruma iagua viel Unordnung ist in meinem Hause. lago ni inoni nei e viel Mensch sind darin. lago ni bo nei Bauro? lago moi nei e sind viele Schweine in Bauro? Viele sind darin.

§ 196. Conjunctionen:

ma, ma na und; zuweilen folgt ga noch auf ma. doi, do dass, damit. ai (oder a) ua oder nicht: o raba dio gasi ai o ua willst du vielleicht hinabgehen oder nicht du?

## 4. Syntaktische Bemerkungen.

§ 197. Das Adjectivum steht nach seinem Substantiv: ni inoni tewa der grosse Mann, ni inoni larua tewa die zwei grossen Männer.

Der Comparativ wird durch Zusammenstellung der Gegensätze oder durch tai, von, ausgedrückt: nani goro, nasi taa dies ist gut, jenes schlecht, d.h. dies ist besser als jenes. ni tooni ana kikiri tai inia das Kleid ist kleiner als er, oder zu klein für ihn.

Der Superlativ wird durch matai sehr, oder durch rou wieder, hako ganz, oder wie der Comparativ durch Nebeneinanderstellung

der Gegensätze mit moi, nur, ausgedrückt: lago matai ni gare ia nai sehr viele sind seine Kinder. goro rou, goro hako sehr gut. irau papatu moi, tei ia moi na tewa sie sind nur kurz, er ist nur lang, d.h. er ist der längste unter ihnen.

- § 198. Jedes Nomen kann auch als Verbum gebraucht werden.
- § 199. Die Tempora werden durch nachgesetzte Partikeln bezeichnet. Solche Partikeln sind na für die Vergangenheit, ni für die Gegenwart, gei, gai, gui, ari (gehen) für die Zukunft: mai na er ist todt. aia na es ist nicht, es ist vorbei, verloren. nahuia na tödtete ihn. au omesii na a ich sah sie. irau mai na sie sind todt.

Na kann auch zu Anfang des Satzes, in Relativsätzen vor dem Verbum stehen: ne ra hei gare sai? na ra ari wo sind die Knaben? Sie sind gegangen. goro ni sai na ra rono suria ni hate na ni God gut ist der Mensch, der auf das Wort Gottes hört.

Es wird sehr häufig angewendet, um eine gewisse Vollendung auszudrücken, oft ohne dass man es übersetzen kann. Der Bauro hält es in Fällen für nöthig, wo uns auch ohnedem der Satz deutlich scheinen würde.

Bwani, alt, vormals, wird ebenfalls zu Bezeichnung des Präteritums gebraucht: bwano au omesii oder au bwano omesi ra ich habe sie gesehen. lago ni dani gau bwani ewa i asi viele Tage sind wir auf dem Meere gewesen. au rei a mau oha bwani ich habe ihn schon gesehen. au bwani unua oha na ni ich habe vor einiger Zeit gesagt.

Futurum: gau gai (gei, gui) ari ahoi Bauro neta wann werden wir wieder nach Bauro gehen? sai ni haka ra gui boi neta wann werden die Schiffsleute kommen? gau ari nahuia wir wollen ihn tödten.

§ 200. Ein vorgesetztes ha oder hai giebt dem Verbum causative Bedeutung: hasuri lehren, von suri folgen; hainahu tödten lassen (?), v. nahu tödten; hairiu rächen.

Wenn das Object des Verbums ausgedrückt ist, so wird dem Verbum si oder hi angehängt: irau rabasia ni hino, laha moi \*) ni raba sie wünschen die Fischangel, gross ist der Wunsch. oi yonohia

<sup>\*)</sup> moi, eigentl. nur, wird oft emphatisch dem Satz eingefügt.

ni mai, goro ni gono trink du das Wasser, gut ist der Trank. sai oro metewete, abugau gei orohia ni haka der Mann schwimmt kräftig, er wird sogleich zu dem Schiff schwimmen. sai laha ni eba, abugau eba sia ni oma der Mann gross ist der Lauf (der Lauf des Mannes ist gross) er läuft sogleich in das Dorf. haihaamanasia ni inoni lach den Menschen aus. haihaamanasi ra ni inoni lach die Menschen aus.

Auch wird si zuweilen einem Verbum neutrum angestigt: murui nausia esst ihr beide, ihr beide sterbt davon.

- § 201. Das Reflexivum wird durch das Pronomen possessivum ausgedrückt: oi abu ni hau nari mu tana mache dich nicht ungütig gegen ihn. au abai hau nari gu tanao ich bin nicht unwillig auf dich.
- § 202. Die Bewegung nach einem Orte wird oft als directes Object des die Bewegung ausdrückenden Verbums angesehen und steht daher ohne Präposition, wie oben: orohia ni haka er schwimmt zu dem Schiffe, ebasia ni oma er läuft in das Dorf; so ari oma in das Dorf gehen, ari hasimo in den Garten gehen.
- § 203. Im Objectivsatz wird das abhängige Verbum als Substantiv behandelt und mit dem Artikel versehen: au omesi o ni nakuia ia mua doora mu ich sah dich deinen Bruder tödten.
- § 204. Causalsätze werden durch inia, wegen, mit dem Hauptsatz verbunden, wobei das Verbum des Nebensatzes ebenfalls als Substantiv behandelt wird: au watea ni haa tana o inia ni lanasia amua tana u ich vergebe dir deine Handlungen weil du sie mir bekennst.
- § 205. Conditionalsatze gehen ohne Verbindung ihrem Hauptsatz voran: o ronoa suri ni haute, o gai taihi inia wenn du der Rede gehorchst, so wirst du deshalb leben. In folgendem Conditionalsatz steht gasi, etwa, am Anfang des Vordersatzes, wie des Hauptsatzes: gasi rau haua ni maho au unua tana rau do re haua, gasi goro nasi wenn sie thun die Sache, welche ich ihnen sage dass sie sie thun, so ist es gut.
- 206. Die Absicht wird durch doi, do, dass, damit, ausgedrückt: taha no haatohunai nia? doi ari aoao? weshalb bittest du um Urlaub? Um fischen zu gehen? ia unua tana larua do rarui mai er sagt zu ihnen, dass sie kommen (sollen).

§ 207.

# III. Sprachproben.

Ioi mataia ni araia ni ora?

Thou know the make a canoe?

lnau aia; tei ira moi sai Haununu ra mataia.

I not one they only men

Taha mou haara ni baba ni hasiai do re toto What ye make hold together the planks (of) the tree that they join goni?

they know.

together?

Ta meu buru (baru?) goni a ni baba ni hasiai; abu gau ari ma-We glue together it presently it will be maha na, ma gu baobao na.

dried and hardened.

Baru, hasiai laha onaia ni bario, hua moi ni hasiai ari tree great like the breadfruit-tree, fruit only (of) the tree shall haua, henu na gasi a, laro na a tai ia, ari haua take, husk it throw away it, inside it crush it, in order to make ni memena.

the glue.

Mou aia rabasi a ni haage, doi a gasi ageu ni ora? Ye not like it the outrigger, that not perhaps upset the canoe? Abai, goro ni ora, tao odoodo moi.

No good the canoe, sit straight only.

Tae siha?

Sit how-many? (How many can get into a canoe?)

»Mururia« tae hai, »lagu« tae ono, »sulima« lago ni inoni nei e.

four, six, many the men in it.

Goro ni mururia, lago ni hai buri.

Good the many the make shell (highly ornamented with the buri, a white shell).

Mou haua ni ruma inia ni taha? Ye make a house with what?

Jameu daria ni oeoe, ma gu dausia inia ni ruma ni uwe, ma gu

We fetch the

and

toraia ni ao, a gasi bubu ni ruma, ma gu bani

make the thatch, lest (rain) trickle (into) the house

horoa larona ni ruma; hako na, ge haria ni bwana naii bea,

inside the house; all done, spread the mats sleeping mat,

ma gu mauru inia.

and sleep in it.

Mou haheua ni hasia ni uhi?

Ye how plant yam?

Meu uhuia moi ni ano, ahia ni magiro, ma ra gu hasia ni We dig holes the earth, scrape out soil, and they plant the hua hua ra gu ahu nia; abu gau ari roboa piece of yam with eye in it, they cover up; by and bye comes up ni uhi, baea ma ra gu ha aguhia; hako ni baea,

the vine grows long they all done growing, hahako do a gasi mausu hunia; robona, burei maoa, train on canes lest fall down; wither, now for the first time eria, waua naii ruma.

ripe, take up, carry to the house.

Hana mana patano haua onaia ni uhi, bwa bure inia moi.

Hana\*) sweet potatoe do as the yam, Taro plant only.

Vi ha rou tagu haa.

Thou give again mine string of shells.

laha ni nunu, ari ma hita ni ano.

great the earthquake, will be cleft the ground.

tei nei na mi nahu ia nei Bauro.

one this we killed him at Bauro.

auna mu au omesia haatau, au ari hi a ma gu waia mai tanao.

spirit thy I see it fur away, I go after it and fetch it hither to thee.

mou asuanai inia moi ni hate, bahu rono moi, aia mataia ni unua

ye hear only the word, deaf hear only, not know the say it
ni ata na.

the name its.

<sup>\*)</sup> Hana ist ein der Kartoffel ähnliches Gewächs.

Inoni hane niu, rima manauvi agoia ni abe na ni niu, Man climbs cocoanut-tree, arm left claps it the stem its rima odo husihusi niu, husia ni hua na ni niu, ma sarisaria hand right plucks cocoanuts, plucks it the fruit its and throws it auru tana ni inoni ure i ano.

down to the men stand on ground.

Lani laha, ruhia ni asi ni oma.

Rain great, floods it the sea the village.

na diini hahooa aia marewa laha, ani ni wage,

to day early morn not light great, sings the »wage« (small bird so waaria ni dagi.

named', breaks the day.

tei sai nagu taihi.

one man remains alive.

taha no boi nia? hamano moi.

why thou come? without any particular reason.

kakara auru ma gu taruhia araa.

dip down and draw up.

oi nau bani au ni aboro uhi.

thou cat from me the fragment yam.

sai ni toro babasi au; inau hadorahia sai toro lago man the bush throws at me; I avoid by dodging it, men bush many ni anadroa ni inoni, toi au, au ranuia ma hugu, ganu ni the hurl at the men, hit me, I pull out it and run, went deep the omo, lago ni hana, hanasia ni inoni.

arrow, many the shoot, shoot them the men.

Inoni dariha ni ana.

Man ties the bag bundle of arrows.

lago ni omo ewa e ni ana, omesia ni sai, hana hako, mana many the arrows are in the quiver, sees

hanasia ni inoni.

Mai na ni sai mwai raha, a gu ore ni gare iana.

Dead the man great and succeeds the son his.

An ari hai boi be iaran, tei gare moi an enesia.

I shall refuse them, one boy only I choose.

Mou gu boboi suri au. Ta go rai mai ni ira.

Ye come to me. Give me them hither the hatchets.

Wai ari bubu tai inia ni bisi na.

Water goes on trickling from the eave (or gutter).

ia dio , mai i ano bure haua onai gau ni inoni, he descends hither to earth for first time make him as tai nei moi ni dora hai ete be inia, ni aia taa iana. Sai one this only thing different with him, the not evil his. Men they gei hinihinia ni hate iana, ma gu haua suria, abai mai hako irau, believe the word his and do after it, not die utterly they, rau ari suria ni aro, rau gu tahi be inia. Ia unua tana ra ni they go to heaven, they live with him. He said to them the sai ia naii, mou ari ari naii e ni mwani marau lago, ma gu ha suri into all lands. and teach men his, you go ni inoni ni hate iagui do re tahi inia. them the men the words my that they live.

### X.

### DIE SPRACHE DER INSEL ULAUA.

§ 208. Ulaua, auch Contrariétés-Insel genannt, ist eine der kleineren Salomonsinseln, nördlich von Bauro und südöstlich von Mara oder Malanta gelegen. Zwei Druckblätter grammatische Notizen geben mir den Stoff zu folgenden Bemerkungen über die Sprache dieser Insel, und zwar zunächst eine kleine Sammlung von Substantiven, Adjectiven und Verben:

#### 1. Substantiva.

sato Sonne
paparako Wolke
tuna Feuer
tina Tag
roto Nacht, Finsterniss

saulaihi Abend hanua Land, Erde ano Grund, Boden malai Land hau Stein tala Weg
kilu Grab
asi Meer
mane Mensch
kale Mann
keni Weib
eli Kind
eli kale Knabe
eli keni Mädchen
bau Kopf
nima Hand
kiikii Finger

sape Leib, Körper bo, po Schwein

ai, e Baum, Holz

lao Blatt
uhi Yam
niu Cocosnuss
pua Betelnuss
nima Haus
umu Loch zum Kochen
haka Schiff
iola Canoe
nati Axt, Beil
ilula Speer, Lanze
ola Ding, Sache
sulu Antheil, Portion
tooni Kleid

## 2. Adjectiva.

haora klein huna viel matoro heiss odoodo gerade paina gross sai-wosu unwillig tatala bös, schlecht tiena gut, recht waraua gesund, wohl.

wakiwaki Schmuck.

#### 3. Verba.

ala schneiden
aluhi bedecken
asa fehlen
asi legen
ate sehen
atrumi machen, bauen
beli stehlen
ere sagen
hanahana essen
hausuli lehren
hele halten
hito schmerzen
bori tödten

horohoro kampfen
iiluhi trinken
kaka zerreissen
kolokolo nicht wissen
koni sammeln
lai gehn, kommen
liolio nachsehen
lono hören
lo, losi sehen
mahu schlafen
mai sterben
masito lieben, gern haben
mauri leben

naku dasein, bleibensula röstenniia gebensuli folgennana essenla gebennara weinentaihi leben

ora flammen, brennen

pi kochen

pipi kochen, füttern

tapo ziehen, reissen

tau machen

pipi kochen, füttern tau machen
poni zählen to schlagen
rere wetzen, schleifen tole bringen
sahali kaufen uhi blasen

sai wissen, verstehen wala, walawala sprechen.

§ 209. Die nächste Verwandtschaft findet mit dem Bauro statt, wobei zu bemerken, dass für Bauro r hier gewöhnlich l eintritt. Die Uebereinstimmung beider Sprachen ergiebt sich aus folgenden Beispielen: paparako Wolke, Bauro: paparako; tina Tag, Bauro: dani; ano Grund, Boden, B.: ano; malai Land, B.: marau; hau Stein, B.: hau; tala Weg, B.: tara; kilu Grab, B.: giru; asi Meer, B.: asi; kale Mann, B.: gare; bau Kopf, B.: bau; nima Hand, B.: rima; bo Schwein, B.: bo; lao Blatt, B.: rawa u.s.w.

Der Uebergang des l in r findet sich aber auch im Ulaua selbst, so lua und rua zwei, holi und hori tödten.

210. In Beziehung auf die Wortbildung ist auch hier, wie in den verwandten Sprachen, die Doppelung hervorzuheben, wie in kiikii Finger, wakiwaki Schmuck, odoodo gerade, hanahana essen, horohoro kämpfen u. s. w.

Präfixe sind ha, hau mit causativer Bedeutung: hamaurisi lebendig machen, v. mauri leben; hausuli lehren, eigentl. folgen machen, v. suli folgen; wohl auch harusi (nicht hirusi) entzwei machen, v. rua zwei.

Suffixe sind si und na. Si giebt dem Verbum transitive Bedeutung, ist daher, wie vorstehende Beispiele zeigen, öfters mit dem Präfix ha verbunden, ferner in kakasi zerreissen (transit.) v. kaka zerreissen (neutr.), narasi weinen über, helesi halten, losi sehen. Na bildet Nomina aus Verben: belina Diebstahl, v. beli stehlen; pina Gekochtes, Speise, v. pi kochen; hausulina Lehre, v. hausuli lehren; wala-ana Rede, Sprache, v. wala sprechen; naku tatalana schlechtes Leben, v. naku dasein, leben, und tatala schlecht.

§ 211. Das Substantivum hat weder Artikel noch Casusformen Der Plural wird durch ein vorgesetztes mwai mit oder ohne nachgesetztes huna, e huna, viele, ausgedrückt: mwai nima oder mwai nima e huna Häuser. mwai mane Ulaua kiri sai atrumi iola die Manner von Ulaua verstehen Canoes zu bauen. Zuweilen steht noch tai, taia vor mwai, z.B. taia mwai nima kiri a tei ho wessen sind diese Häuser? Statt mwai sagt man in manchen Fallen auch ma: kiri sula ma uhi sie rösten Yams.

## § 212. Die Zahlwörter sind:

| 1 | eta, | tai      | 6  | ono       |
|---|------|----------|----|-----------|
| 2 | lua  |          | 7  | hiu       |
| 3 | olu  |          | 8  | walu      |
| 4 | hai  |          | 9  | siwa      |
| 5 | lima | <b>,</b> | 10 | tanahulu. |

1000 mola ni ta<u>n</u>alau

2000 lua mola ni ola e ahu

10,000 tanahulu ni mola ni ola e ahu.

Iterativa werden durch hau, mal, ausgedrückt: lima hau fünsmal.

§ 213. Die persönlichen Pronomina haben eine doppelte Form, eine vollere, selbständige, und eine kürzere: Verbalpronomen. Sie sind:

| ,           | ollere Form.              | kürzere Form.                      |  |  |  |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|             | Singular.                 |                                    |  |  |  |
| 1. P.       | inau ich                  | na, au, nau                        |  |  |  |
| 2. P.       | ioi du                    | o, oi                              |  |  |  |
| 3. P.       | ineia er, sie, es         | e                                  |  |  |  |
|             | Dual.                     |                                    |  |  |  |
| 1. P. incl. | ikaraii )                 | kara                               |  |  |  |
| » excl.     | ikaraii   wir zwei        | mere                               |  |  |  |
| 2. P.       | ia moroi ihr zwei         | moro                               |  |  |  |
| 3. P.       | iki rarai sie zwei        | koro                               |  |  |  |
| Plural.     |                           |                                    |  |  |  |
| 1. P. incl. | ikailu )                  | kailu, kalu, kia                   |  |  |  |
| » excl.     | ikailu \ wir<br>ia meelu} | meelu, iami                        |  |  |  |
|             | ia moulu ihr              | moulu                              |  |  |  |
| 3. P.       | iki railu sie             | railu, tailu, kiri, kirailu, kira. |  |  |  |

Die Formen des Plural sind mit olu, drei, zusammengesetzt und haben also wohl ursprünglich den Trialis ausgedrückt, werden aber jetzt für die Mehrzahl im Allgemeinen gebraucht.

Im Object hat die 3. Pers. Sing. a, Dual rarui, Plur. ra, was meist dem Verbum suffigirt wird: losia es sehen, tolea es bringen, hausulira sie belehren. Ob in: kiri nai lonoi suli kailu, sie hören auf uns, das i an lono Suffix der 1. Pers. Plur. ist, wage ich nicht zu bestimmen.

§ 214. Die Possessiva werden bei Theilen des menschlichen Körpers, bei nima Haus und wahrscheinlich auch bei Wörtern, die einen Verwandtschaftsgrad bedeuten, durch Suffixe ausgedrückt: ku mein, mu dein, na sein, z. B. bauku mein Kopf, ro nimaku meine beiden Hände, ro nimamu deine beiden Hände, ro nimana seine beiden Hände, mwai kiikiiku meine Finger, mwai kiikiimu deine Finger, mwai kiikiina seine Finger, sapena sein Leib.

Hinter anderen Substantiven stehen die persönlichen Pronomina als Possessiva: tooni ioi dein Kleid, malai ioi dein Land.

Das unverbundene Possessivum wird durch na mit einer besonderen Possessivform gebildet:

na kua der meinige, für michna kui für unsna mua der deinige, für dichna mui für euchna na der seinige, für ihnna nai, na tailu für sie.

§ 215. Demonstrativa sind ho, ni ho dieser, wao jener, zuweilen mit den Demonstrativpartikeln ni, ne oder paro verbunden: nimana Liliu ne ho dies hier ist das Haus des Liliu, nimana Liliu paro ho das ist das Haus des Liliu, nimana Liliu wao ni (oder ni rao) jenes dort ist das Haus des L., lai talea nima ni ho komm nach diesem Hause.

Auch die Localadverbien na und ni werden als Demonstrativa gebraucht: uri ni wie dieses, uri na wie jenes, und scheinen zuweilen blosser Artikel zu sein: uhia ni tuna blas das Feuer an. oi iiluhia sulu ni pina ioi du trinkst deinen Antheil an dem Gekochten. kiri holia ni bo sie schlachten das Schwein.

§ 216. Interrogativa sind: a tei wer? na taha was? nita, e nita wieviele? z. B. a tei kakasia tooni ioi wer hat dein Kleid zerrissen? na taha wao na nau si kolokoloa ani was ist, weshalb ich das nicht weiss? nita kau tina kalu a si losia Ulaua in wieviel Tagen

werden wir Ulaua sehen? Auch im Genitiv: nima a tei ho wessen ist das Haus? tooni na na tei ho wessen (für wen) ist dies Kleid?

§ 247. Das Verbum hat in der Regel ausser der Negation keine Partikel zwischen sich und dem Pronomen: kiri paike wala sie sprechen nicht. kiri taihi i salo sie leben oben. nau pale saia atrumia iola ich verstehe nicht ein Canoe zu bauen. ineia pale lonoa suli au er hört nicht auf mich.

Steht das Verbum ohne Pronomen, so ist es als Imperativ oder Infinitiv zu verstehen: ta tooni na tailu gieb Kleider für sie. kiri sai atrumi iola sie verstehen Canoes zu bauen.

Zuweilen steht eine der Partikeln si oder nai zwischen Pronomen und Verbum, ohne dass eine bestimmte Geltung derselben zu erkennen ist: kiri si koni e, kiri si pi sie sammeln Holz, sie kochen. ikailu si losiu hanua wir sehen Land. e ono iola si lai wao sechs Canoes gehen (fahren) dort. ikailu kailua nai mauri ana wir leben deswegen. mere nai ere uri na wir zwei sagen so. tai kara, kara nai lai tale Ulaua nur wir zwei gehen nach Ulaua.

§ 218. Die Tempora werden zuweilen durch beigefügte Worte, welche eine Zeit bedeuten, bezeichnet, z.B. siri ini kalua naku kau urini heute bleiben wir nun hier. kiri sula kau mwai uhi a kailu sie rösten nun Yams für uns. nanola ikailu lai losia haka gestern gingen wir das Schiff zu sehen. no i kau ikailu kalua lai losia haka bald werden wir gehen das Schiff zu sehen.

Gewöhnlich bleibt jedoch das Tempus ohne Bezeichnung: a paike atea ich sehe es nicht oder ich sah es nicht. kiri si koni mwai hau ne ne kiri asi matoro sie sammeln (sammelten) Steine und legen (legten) sie heiss. kiri ta mai lao, kiri aluhi ani sie gaben Blätter her und bedeckten es damit. kiri tolea ana na mane sie bringen es zu dem Mann.

## § 219. Adverbien sind:

- 1) des Orts: ni, na da, hier, wao dort, mai her, salo, i lene oben, ano, su unten, nao vorn, voran, puri hintennach, siho herab, koni zusammen.
- 2) der Zeit: kau nun, da (oft ohne bestimmte Bedeutung gebraucht), siriini jetzt, heute, nanola gestern, ha hule morgen, walita vormals, no i kau bald, sogleich, lou wieder.

- 3) der Art und Weise, Menge, Beschränkung u.s.w. tan sehr, ganz, ato, oto, mano ganz, urini, urina, uri hana, so, gleicher Weise, beli heimlich, maraana von selbst, tai, mola nur, mala, uri wie.
- 4) der Bejahung und Verneinung: tiena gut, wohl, ja, pale nicht, paike nicht, nein, asa, ai ai nicht (sein), ai ā, si thu nicht (Prohibitiv).
  - 5) der Frage: .ihei wo? ihei mai woher? tai na taha warum? § 220. Prapositionen sind:

i in: sapena naku oto mola i ano, i kilu sein Leib ruht ganz nur im Boden, im Grabe. kiri mai mano oto i kilu sie sind ganz todt im Grabe. Es steht auch vor anderen Präpositionen und Ortsadverbien: kiri pipi i ani sie kochen damit (daran). kiri taihi lou i salo sie leben wieder oben. So ist vielleicht auch der oben (§ 213) erwähnte Satz: kiri nai lopoi suli kailu zu erklären.

na für, s. § 214.

ana, in, zu: niu e huna ana Ulaua Cocosnusse sind viele in Ulaua. naku kau ana malai ioi mun o hausulira kau mwai mane ioi bleib nun in deinem Lande, damit du deine Leute lehrst. hausuli au rala-ana ana Ulaua lehre mir die Sprache in (von) Ulaua. kiri tolea ana na eli kale, eli keni sie bringen zu ihm Knaben und Mädchen.

ani mit, durch (Instr.), wegen, von (Stoff): mala ne Liliu pipia kailu ani bo wie Liliu uns mit Schweinefleisch füttert. kiri horohoro ani ilula sie kämpfen mit Speeren. lai tapia e ani nati geh Holz mit der Axt zu schlagen. kiri tau nima ioi ani e sie machen dein Haus von Holz.

lo (eigentl. sehen) zu: lai mai lou komm her zu mir.

sia, sie zu: lai mai sia tarui komm her zu den beiden. lai mai sie kailu (sia meelu) komm her zu uns.

ama, amai bei: amaiau bei mir, amaio bei dir, amaia bei ihm, ama kailu (meelu) bei uns, ama moulu bei euch, ama tailu (kirailu) bei ihnen.

tale zu, nach, gegen: ineia sai-wosu tale railu er war unwillig auf sie. tai kailu olu mane kailu anai lai tale Kohimarama wir drei Manner gehen nach Kohimarama. tai kara, kara nai lai tale Ulaua wir zwei gehen nach Ulaua. lai talea nima ni ho geh zu diesem Hause.

pani, mani von, aus: ineia hamaurisi kailu pania kilu er macht uns leben (erweckt uns) aus dem Grabe.

suli (eigentl. folgen) nach: mere lai sulio wir zwei gehen dir nach. kiri hori beli rarui sulia tala sie tödteten die beiden heimlich auf dem Wege (ihnen folgend). kiri pale ronoa sulia sie hören nicht auf ihn.

parai zwischen: paparako naku paraia eine Wolke ist dazwischen.
nun, muni zu (Richtung, Zweck): walawala muni au sprich
zu mir.

- § 221. Conjunctionen sind: mana, ne und, ana weil, mun, muni dass, damit.
- § 222. In syntaktischer Beziehung ist zunächst hervorzuheben, dass das Ulaua wie alle verwandten Sprachen der Copula ermangelt, dass daher Subject und Prädicat unvermittelt ersteres voran, letzteres nach nebeneinander gestellt werden. Da auch das Attribut nach seinem Hauptwort steht, so kann haka paina ebensowohl grosses Schiff, als das Schiff ist gross bedeuten. Gewöhnlich tritt jedoch das dem Subject entsprechende Verbalpronomen zwischen Subject und Prädicat: mwai haka e huna kiri haora, tai ineia mola e paina viele Schiffe (sie) sind klein, nur dieses (es) ist gross. nanola bauku e hito gestern mein Kopf (er) schmerzte mich. tai po e naku i Ulaua, cow e asa na nur Schweine sind in Ulaua, Kühe sind nicht da. taihi e tiena, mai tatala das Leben ist gut, der Tod bös.
- § 223. Ebenso steht das persönliche Pronomen (a, ra) im Object, und zwar als Suffix am Verbum, auch wenn das Object noch durch ein Substantiv näher bezeichnet ist: rerea hau muni e ala wetze den Stein, damit er schneidet. ikailu paike losia sato wir sehen die Sonne nicht. uhia ni tuna blas das Feuer an. sahalia iola na kailu kaufe ein Canoe für uns. kiri holia ni bo sie schlachten das Schwein. naku kau ana malai ioi, mun o hausulira kau mwai mane ioi bleib nur in deinem Lande, damit du deine Leute unterrichtest.
- § 224. Die Negation steht vor, andere Adverbien nach dem Verbum: nau pale saia ich weiss es nicht. Pepe paike hanahana isst Papa nicht? kiri paike wala sie sprechen nicht dagegen kiri taihi lou i sale sie leben oben wieder. sato lai su i asi die Sonne geht unter im Meere, ioi lai nao, mere lai puri du gehst voran, wir gehen nach, na masito tan ich liebe sehr.

In solchen Fällen wird auch das Pronominalsuffix dem Adverbium angehängt: kiri pona manoa sie zählen es gänzlich auf. Auch

ist, wenn zwei Verba in Einem Satz neben einander stehen, das letzte adverbial aufzufassen: asi konia lege es zusammen (v. koni sammeln). kiri hori beli rarui sie tödteten heimlich die zwei (v. beli stehlen). kiri pale lonoa sulia sie hören nicht auf ihn (v. suli folgen).

- § 225. In anderen Fällen ist das zweite Verbum als Object des ersten zu verstehen und es liegt ein Objectivsatz vor: mwai mane Ulaua kiri sai atrumi iola die Leute von Ulaua verstehen Canoes zu bauen. nau pate saia atrumia iola ich verstehe nicht ein Canoe zu bauen. au masito lai Ulaua ich liebe es nach Ulaua zu gehen.
- § 226. Comparativsätze werden durch Gegenüberstellung der Gegensätze ausgedrückt: haka paina ho, haka haora ho dieses Schiff ist gross, dieses Schiff ist klein. mwai haka e huna kiri haora, lai ineia mola e paina viele Schiffe sind klein, nur dieses ist gross.
- § 227. Die Absicht oder Wirkung wird durch mun, muni dass. damit, zuweilen auch durch den blossen Infinitiv ausgedrückt: uhia ni tuna, muni e ora blas das Feuer an, dass es flamint. ioi tolea meelu mun o hausulia meelu du bringst es uns, damit du es uns lehrst. nanola ikailu lai losia haka gestern gingen wir, um das Schiff zu sehen.
- § 228. Die Sätze, welche die Ursache des Hauptsatzes angeben, werden demselben mit ana, weil. nachgesetzt: i roto oi pale mahu ana o liolio sulia Liliu die Nacht schläfst du nicht, weil du auf Liliu Acht giebst. ikailu paike losia sato ana paparako naku paraia wir sehen die Sonne nicht, weil eine Wolke dazwischen steht.

## XI.

## DIE SPRACHE VON MARA MA-SIKI.

§ 229. Mara Ma-Siki ist eine Gegend im südöstlichen Theil der Insel Malanta oder Mara. Für die Sprache derselben geben drei Druckblätter, grammatische Notizen und einige Sprachproben enthaltend, das mir zu Gebote stehende Material ab, aus dem ich nachstehend den Wortvorrath an Substantiven, Adjectiven und Verben zusammenstelle.

#### 1. Substantiva.

saro Himmel saso Sonne warowaro Mond nemu Regen suna Feuer horoa Tag poni Nacht hanua Land hua Grund, Boden mausu Garten, Feld tara Weg marau Insel wai Wasser asi Meer tautaunire Echo mane Mensch, Mann keni Weib ama Vater asi Bruder wari Vorfahr sape Körper hiona Geist pau Kopf, Schädel kaikai Hand, Arm opa Herz

po Schwein kui Hund kua Huhn apota Ei ia Fisch paiowa Haifisch koe Frosch oder Kröte ikiiki Frosch ata rumu Kröte huasa Krokodil maa Schlange maara eine Art giftiger Schlange purupuru Leuchtkäfer saruhe Tausendfuss haa Muschel als Münze ai Baum, Holz, Wurzel ereere Zweige. Aeste pua Betelnuss uhi Yams oha, nima Haus haka Schiff iora Canoe nunu Bild ora Ding, Sache wara Wort, Rede.

#### 2. Adjectiva.

maii geheiligt, geweiht mano fertig naisai verständig, überlegt paina gross sieni gut

sasa Name

taa bös, schlecht toha toha glucklich uru blind warai wahr.

#### 3. Verba.

ani essen apahahi sitzen, brüten arai beissen asumi machen, bauen hiri vergelten, ersetzen hori kaufen, verkaufen horo, horoi bekämpfen, tödten hu fallen huta geboren werden iara verloren gehen io leben, dasein, bleiben iri sagen, sprechen isuni verbrennen kaisi täuschen, betrügen koni legen, hinthun, sammeln mahu schlafen mai sterben mantai kennen maumau fürchten nahu, nauhu sagen nahu-rui verbieten, abhalten naisai ohia nachdenken, überlegen nainai handeln? napotari zerbrechen

pan treiben, jagen, scheuchen peri stehlen pora ziehen, schleppen ra gehen ra mai kommen raohi bewahren, bedenken rarawa ungehorsam sein rereho sprechen resi, rio sehen rio-sai wissen, verstehen rono hören sai wissen siho herabkommen suri folgen tahisi weglaufen tai werfen tau fassen, halten tauna lieben, Verlangen haben, wünschen toi machen, thun, hinthun, nehmen too fliegen toto bezahlen upu schwellen urouro schreien.

§ 230. Diese Wörter bieten vielfache Uebereinstimmung mit denen der Guadelcanar-, Bauro- und Ulaua-Sprache, und sind von diesen fast nur dialektisch verschieden.

Man beachte folgende Lautverschiebungen:

Ulaua: **b** 

orohai lauern

bau, bo, beri, bua.

Ulaua: 1
iola, salo, suli, lono, lai, losi, lou.

Ulaua: t (tr) sato, tupa, atruni.

Mara Ma-Siki: **p**pau, po, peri, pua.
Mara Ma-Siki: **r**iora, saro, suri, rono, ra, resi, rou.

Mara Ma-Siki: s saso, suna, asumi.

§ 231. Das Mara Ma-Siki ist ärmer an Lauten, als die meisten verwandten Sprachen; es hat nur folgende: a, e, h, i, k, m, n, (n), o, p, r, s, t, u, w. Davon finde ich das nasale p in dem einzigen Worte rono hören.

§ 232. Bei der Wortbildung spielt, wie in den verwandten Sprachen, die Doppelung eine grosse Rolle, indem bald das ganze Wort, bald nur die erste Sylbe desselben wiederholt wird, z.B. erecre Zweige, ikiiki Frosch, purupuru Leuchtkäfer, tohatoha glücklich, moramora viele, urouro schreien — ferner: tautaunire Echo, paipaina sehr gross, rairaihi liegen, rereho sprechen, rarawa ungehorsam sein, susuri nach, tatara den Weg entlang. Beim Verbum drückt die Doppelung öfters entweder eine Verstärkung oder öftere Wiederholung aus, z.B. nau rara haatau ich ging weit weg. auru sui iriiria urihana sprecht nicht (fortwährend) so. kia sui horohoro, kia sui periperi wir wollen nicht kämpfen, wir wollen nicht stehlen (aus Gewohnheit). mane ka nainai sai, kee tare toitoi der Mensch handelt verständig, er handelt nicht absichtslos. sui roronoa warana höre nicht auf seine Rede.

§ 233. Auch Präfixe und Suffixe kommen vor und zwar als Präfix ha, das Causativa bildet: hamauri lebendig machen, hara gehn machen, hasaso die Sonne scheinen lassen, hasiena verbessern (von sieni gut), hamaisi sterben machen, tödten (von mai sterben).

Eine ähnliche Bedeutung hat vielleicht das Präfix i in isuni verbrennen von suna Feuer'.

Als Suffix findet sich si, das am Verbum die Richtung der Handlung auf ein bestimmtes Object zu bezeichnen scheint, wie in kira ka hamaisia sie tödten ihn, kira ka tahisia sie laufen von ihm, kira ka rarawasia warana sie beide waren seinem Wort ungehorsam.

§ 234. Die Substantiva haben einen Artikel, na oder ni, der jedoch gewöhnlich nur beim Genitiv gebraucht wird: sasa na hanua der Name des Landes, apota ni huasa die Eier des Krokodils: so wohl auch mora ni hiona viele der Geister, mora ni mane viele der Menschen. Doch auch haania ni mane bei den Menschen.

Der Plural wird durch mora, moramora, mora — irera ausgedruckt: mora hanua irera viele Länder. Wenn das Substantiv im Subject steht, kann auch das Pronomen 3. Pers. Plur. vorangehen und irera folgen: kira hanna irera sie, die vielen Länder, im Object

dagegen genügt das vorangehende Pronominalsuffix, z.B. kiri ka horoita mane sie tödten sie die Menschen.

§ 235. Die Zahlwörter sind:

| 1 | eta, tai | 6 ono    |
|---|----------|----------|
| 2 | rua      | 7 hiu    |
| 3 | oru      | 8 waru   |
| 4 | hai      | 9 siwa   |
| 5 | nima     | 40 awara |

20 rua awara.

§ 236. Die persönlichen Pronomina haben, wenn sie im Subject stehen, eine doppelte Form, eine vollere, selbständige, und eine kürzere vor dem Verbum; im Object zum Theil wieder besondere Formen. Da sie einen dreifachen Numerus, Singularis, Dualis und Pluralis haben, und bei der ersten Person im Dualis und Pluralis einen inclusivus und exclusivus unterscheiden, so ergeben sich folgende Formen:

|       |            |          | Subject.       |             | Object.       |
|-------|------------|----------|----------------|-------------|---------------|
|       |            | •        | vollere Form.  | Verbalform. |               |
| Sing. | 1.         |          | inau           | nau, no     | an            |
| n     | <b>2</b> . |          | ioi            | 0           | 0             |
| ))    | 3.         |          | ineia          | neia        | a             |
| Dual. | 1.         | incl.    | ikura          | kura?       | kura          |
| ))    |            | excl.    | ineia          | eru, e      | eru           |
| "     | 2.         | »        | i arua         | arua, aru   | aru           |
| »     | 3.         | »        | kirarua, tarua | kiru, kirua | tarua         |
| Plur. | 1.         | incl.    | ikoru          | koru, kia   | ka, kia, koru |
| »     |            | excl.    | i eru          | eru         | eru, emi      |
|       | <b>2</b> . | <b>»</b> | i auru, i amu  | a           | auru, amu     |
| »     | 3.         | »        | kira, kiri     | kira, kiri  | kira, ta.     |

§ 237. Die Possessiva werden bei Wörtern, die den Körper oder seine Theile, oder Verwandtschaftsgrade ausdrücken, sowie bei sasa Name, wara Wort, Rede, und mara allein, besonders, durch Suffixe gebildet:

|       | 1. Pers.                                                                                    | 2. Pers.      | 3. Pers. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Sing. | -ku                                                                                         | mu            | —na      |
| Dual. |                                                                                             |               | —tarua   |
| Plur. | $\left\{\begin{array}{l} \text{incl.} & -ka \\ \text{excl.} & -me  eru \end{array}\right\}$ | —lauru, mauru | —ta      |

z. B. waraku mein Wort, maraku ich allein, maraka wir allein, sapena sein Leib, amana sein Vater, asina sein Bruder, sasa tarua ihre beiden Namen, marata sie allein. Auch manche Präpositionen nehmen diese Suffixe an: haku zu mir, hata zu ihnen, purina nach ihm.

Bei anderen Substantiven dient die denselben nachgesetzte vollere Form des persönlichen Pronomen zum Ausdruck des Possessivum, z.B. oha inau mein Haus, hiona ikoru unser Geist, po ioi dein Schwein, hiona i auru (i amu) euer Geist, uhi ineia seine Yams, rihu kira ihre Gewohnheit.

Unverbundene Possessiva sind: nakua der meinige, namua der deinige, nana der seinige.

§ 238. Demonstrativa sind nena dieser, wona jener, Interrogativa: tei, a tei wer? ta, a ta was? nita wie viel? z.B. a tei nena wer ist dieses? no ko hasiena ana ta mit was soll ich es ausbessern? nita mane wie viele Menschen.

Indefinita sind huni, hunini einige, mora, mora mora viele.

§ 239. Beim Verbum werden die Personen durch die vorgesetzten Verbalpronomina in der Regel mit dazwischentretender Partikel, ko nach no und o, ka nach den übrigen Pronomen, ausgedrückt: no ko io ich lebe, o ko io du lebst, ineia ka io er lebt, eru ka io wir zwei leben, arua ka io ihr zwei lebt, kirua ka io sie zwei leben, kia ka io wir leben, a ka io ihr lebt, kira ka io sie leben. Dieses ka steht auch, wenn ein Substantiv als Subject dem Verbum vorausgeht: mane ka mauri der Mensch lebt, hiona taa ka io böse Geister leben.

Diese Partikel fällt jedoch weg, wenn eine Negation oder andere Partikel, wie ke oder ai, zwischen Pronomen und Verbum tritt, z.B. kiri kee mai sie sterben nicht, eru kee mahu wir schlafen nicht, arua ke toi wenn ihr zwei thut, ka asumia ai hori nana er macht es weil er das seinige verkauft hat.

Auch sonst tritt zuweilen das Verbalpronomen unmittelbar vor das Verbum, z.B. aru ania ai na huni ta ihr asset von dem' Baum da warum? ineia pan tarua mania er trieb sie beide davon. e ra mai Kohimarama wir kommen von Kohimarama.

§ 240. Die Tempora werden, wenn sie ausgedrückt werden sollen, durch Hinzufügung eines Adverbs der Zeit, wie warita vormals, sirini jetzt, neukau bald, angedeutet. Auch wird ra, gehen,

zur Bezeichnung des Futurum verwendet, z.B. no ko ra kaisi tarua ich werde sie beide betrugen.

Der Imperativ wird durch das Verbum allein oder mit dem Verbalpronomen und ko (ka), der Prohibitiv durch vorgesetztes sui gegeben: hamauri-kia mache uns leben. o ko iria hata sage ihnen. auru sui iriiria urihana sprecht nicht so.

Ein Passivum giebt es nicht; auch scheint eine passive Redeweise überhaupt nicht angewendet zu werden.

- § 241. Als Adverbien kommen vor:
- 1) Adverbien des Orts: ai, na da, mai her, hierher, saro oben, hua unten, siho herab, nieder, to mitten, in der Mitte, raui innen, haatau fern, weit weg.
- 2) Adverbien der Zeit: kan nun, sirini jetzt, heute, neakan sogleich, bald, warita vormals, ran nan vorher, vormals, i nao vorher, puri nachher, pi, pui zuerst, ron wieder, auch.
- 3) Adverbien der Art und Weise, Menge, Beschränkung u. s. w. paina, pai paina sehr, ato gänzlich, sieni wohl, gut, urihana, urini, una so, ua noch, tare aufs Gerathewohl? mora (mara), heeta nur.
- 4) Adverbien der Bejahung und Verneinung: iau ja, mau nein, nicht, kee nicht, sui thu nicht (Prohib.), mau ua, kee ua noch nicht.
- 5) Adverbien der Frage: ihei wo? a ta—ai wie? huni ta wozu? ai nia ta weswegen? ohe— moi mau ob— oder nicht?
  - § 242. Prapositionen sind:
- i, in, bezeichnet sowohl die Bewegung, wie die Ruhe: kia ka tai i asi wir werfen ins Meer. kira ka ra i hanua sie gehen ins Land. ikiiki ka io i wai der Frosch lebt im Wasser. Es steht auch vor Adverbien des Ortes und der Zeit: ineia ka io i saro er lebt oben (im Himmel). ineia ka siho i hua er kommt herab (auf den Boden). hiona neia i raui er ist innerlich (im Innern) ein Geist. ineia ka huta i nao er ist zuvor geboren.

ana an, zu, durch, mit (Instr.): purupuru ka too ana mane der Leuchtkäfer fliegt an einen Menschen. no ko hasiena ana ta womit soll ich es ausbessern? no ko hiriia hunio ana haa ich werde es dir durch Muschelgeld vergüten.

haani, haini mit, bei: mora ni hiona taa ka io haani emi viele böse Geister wohnen bei uns. no ko io haania ich bleibe bei

ihm. Es dient auch zur Verbindung zweier Substantiva und ersetzt hier die Conjunction: und, z.B. mane hainia keni der Mann mit ihm die Frau, Mann und Frau.

hun, huni zu, nach, vertritt den Dativ: ineia ka iria hunita er sagt zu ihnen. ka nia huniau er giebt mir. o ko tauna hunia hast du Verlangen darnach?

mani von: kira ka ra haatau mania sie gehen weit weg von ihm. ineia ka nahu rui tarua mania ora sieni hielt er die Beiden von etwas Gutem ab?

ra, ran (statt ra ni, v. ra gehen) in, zu, nach: ka pora haani ran asi er zieht es mit sich nach dem Meere. ka koni ra na ia er zieht es mit sich nach dem Meere. ka koni ra na ia er legt es in den Fisch.

sape (eigentl. Körper) mit, bei: no ko io sapena ich lebe mit (bei) ihm.

kekena\*) neben, bei: kekena hiona ineia neben seinen Geist (Götzen).

ha zu, not. dat.: o ko iria ha ku sage du zu mir.

suri (susuri) nach: o ko rio susuria laufe ihm nach.

siona nach, gemäss: mane ka toi siona wara na God der Mensch handelt nach dem Wort Gottes. kira kee ronoa siona warana sie hören nicht auf seine Worte.

ainia wegen (eigentl. seine Wurzel): no ko horoia ainia mane inau ka hamaisia ich bekämpfe ihn wegen meines Mannes (den) er tödtete. ainia ta weswegen?

urihana (so) gleich, wie: kee apahahia urihana kua es brütet nicht gleich einer Henne.

§ 243. Von Conjunctionen macht die Sprache wenig Gebrauch. Dass die Praposition *haini* (mit) für »und« gebraucht wird, wurde

<sup>\*)</sup> mit kekena wird kiki verglichen, das im Dialekt von Mota, einer der Banks-Inseln, die Seite bedeutet, z.B. pute siwo ape kikik sitz nieder an meiner Seite (ape = sape, Körper, bei). Von der Mota-Sprache sind hie und da noch einige Proben gegeben, welche ich hier zusammenstelle als das Einzige, das meines Wissens von den Sprachen der Banks-Inseln bekannt ist: tana Erde, qatu Kopf, pane Hand, na sasa-k der Name mein, patau Brodfrucht, ilo sehen. Zufolge des Report of the Melanesian Mission 1861 herrschen zwei nicht sehr verschiedene Dialekte auf dieser Insel. Hierdurch erledigt sich die Anm. S. 37.

oben bemerkt; sonst kommen noch als Conjunctionen vor: moi oder (in moi mau oder nicht), ai, ainia weil, ana damit, auf dass, weil.

- § 244. Hinsichtlich der Wortfügung gelten im Wesentlichen dieselben Regeln, wie in den verwandten Sprachen. Die Copula fehlt, Subject und Pradicat stehen daher unvermittelt neben einander: kiri taa mora ainia taa turua sie sind bös nur weil die Beiden bös waren. hiona ikoru nena dies ist unser Geist. sasana ia mora sein Name ist nur Fisch (er ist nur dem Namen nach ein Fisch).
- § 245. In negativen Sätzen schliesst mau die Copula in sich, und steht also ohne Verbum, während kee mit einem Verbum verbunden wird: ire mau ai ein Abgrund ist nicht hier. mane ka saia mau ai ein Mensch (welcher) es versteht ist nicht hier. ineia mau mane paina er ist kein grosser Mann. warita saro mau na vormals war noch kein Himmel. poni eru ka iria, eru kee mahu des Nachts sprechen wir, wir schlafen nicht. kiri kee mai sie sterben nicht. kia kee rio saia wir verstehen es nicht.
- § 246. Das Attribut, es sei Adjectiv, Pronomen oder Genitiv, steht nach seinem Hauptwort: hiona sieni ein guter Geist, hiona maii ein geheiligter Geist. hiona taa ein böser Geist. ai nena dieser Baum. keni inau meine Frau. sasa na hanua der Name des Landes. pau na asina der Kopf seines Bruders. nunu na ia das Bild eines Fisches. nima Araana das Haus des Araana.
- § 247. Das Zahlwort, zu welchem auch mora, viele, gerechnet wird, macht hiervon scheinbar eine Ausnahme, indem es vor seinem Substantiv steht; man kann aber dies wohl so erklären, dass das Substantiv dazu in dem Verhältniss des Genitivs steht: oru marau die drei Inseln. tai warowaro rua mane oru po rua kui ka ani ato in Einem Monat zwei Menschen, drei Schweine und zwei Hunde frisst (das Krokodil) gänzlich. mora ni maa ka araia mane viele Schlangen beissen die Menschen.
- § 248. Das Adverbium wird dem Verbum nachgesetzt: no ko maumau paina, pai paina ich fürchte mich sehr, gar sehr. kira ka io toha toha sie leben glücklich. ana nau rara haatau weil ich weit weggehe.
- § 249. In Fragsatzen wird das Fragadverbium ans Ende gestellt: kira kee ronoa siona warana ainia ta warum hören sie nicht auf seine Worte? kira ka io ihei wo leben (wohnen) sie? no ko

hasiena ana ta womit soll ich es ausbessern? aru ania ai na huni ta warum habt ihr Beide (von) diesem Baum gegessen? o ko nauhurui au ainia ta weswegen verbietest du mir es?

§ 250. Das Object steht gewöhnlich nach dem Verbum, welchem das Pronominalobject folgt auch wenn das Substantiv dabei steht: God pi toia saso Gott machte zuerst sie die Sonne. no ko saia wara sieni ich kenne es das gute Wort. kiri ka peria po sie stehlen es ein Schwein. kiri ka horoita mane sie tödten sie die Menschen.

Dasselbe findet bei einigen Präpositionen statt, die ihrer Natur nach Verba zu sein scheinen: a ka tauna hunig hiona ihr habt Verlangen nach ihm dem Geist. ineia pan tarua mania mausu er trieb sie Beide aus ihm dem Garten. kira ka io haania na mane sie leben mit ihm dem Menschen.

Doch sagt man auch ohne Pronominalobject: mane ka asumi iora der Mensch baut ein Canoe.

- § 251. Zuweilen steht das Object auch vor dem Verbum, z.B. pau na asina ka koni ra na ia den Kopf seines Bruders thut er in den Fisch. ai nena arua ke ania wenn ihr (von) diesem Baum esst. rua kai ka ani ato zwei Hunde frisst es auf.
- § 252. Coordinirte Satze werden ohne Verbindung neben einander gestellt: huasa ka io i asi ka io i hanua das Krokodil lebt im Meere und lebt auf dem Lande. mane uru ka ra, ka ra, ka hu, ka mai der Blinde geht und geht und fällt und stirbt. mane ka ra mai ka peria keni inau ein Mann kam und raubte meine Frau.
- § 253. Auch Relativsätze können, da ein Relativum fehlt, nicht anders als durch unvermitteltes Nebeneinanderstellen gegeben werden: sasa na hanua kira ka io ai der Name des Landes, sie leben da (wo sie leben). mane ka toi siona wara na God, sieni nena der Mensch thut nach dem Wort Gottes, gut dieser d. h. der Mensch, welcher u. s. w., ist gut. kira ka io haani a ni mane kia ka resia warita sie leben bei dem Manne (welchen) wir früher gesehen haben.
- § 254. Ebenso wird der Objectivsatz unverbunden seinem Hauptsatz nachgesetzt: mane ka maumau uhi ineia ka taa der Mensch fürchtet (dass) seine Yams verderben. Doch kann der Objectivsatz auch durch Vorsetzen des Artikels gewissermassen in das Genitivverhältniss zum Hauptsatz gebracht werden, z. B. ka nai sai ni asumia er ist geschickt es zu machen.

- § 255. Die Absicht wird durch ana, damit, auf dass, und negativ durch mani (eigentl. von) in der Bedeutung: dass nicht, damit nicht, ausgedrückt: ineia ka nai sai ana kia ka toi siona warana er handelt mit Absicht, dass wir nach seinen Worten thun. ineia ka nahu rui kia ai mani kia mai er verbietet es uns deswegen, damit wir nicht sterben.
- § 256. Sätze, welche die Ursache einer Handlung angeben, werden durch ai, aie, weil, mit dem Hauptsatz verbunden: kiri taa mora ai nia taa tarua sie sind nur böse, weil die Beiden böse waren. ka asumia ai hori nana er macht es, weil er das seinige verkauft hat. ineia ka nai sai ai ka toi kia er hatte eine Absicht, weshalb er uns schuf.
- § 257. Comparativsätze werden entweder durch Nebeneinanderstellen der Gegensätze, oder durch mani, von, vor, mehr als, ausgedrückt: mane sieni nena, taa nena dieser Mensch ist gut, dieser schlecht, oder mane sieni nena mania dieser Mensch ist gut vor ihm.
- § 258. Für hypothetische und Conditionalsätze existirt die Partikel ke, wenn, z.B. arua ke toi siona waraku, arua ka mauri ai wenn ihr zwei nach meinen Worten thut, so werdet ihr deshalb leben. ai nena arua ke ania, arua ka mai ai wenn ihr von diesem Baum esset, so werdet ihr deshalb sterben.

Oft geht jedoch auch der Conditionalsatz ohne Partikel voran und der Hauptsatz folgt ohne weitere Verbindung: ineia mau mane paina, kiri ka horoia wenn er kein grosser Mann wäre, würden sie ihn tödten. ka resia mane, ka araia ka pora haania ran asi wenn (das Krokodil) einen Menschen sieht, beisst es ihn und schleppt ihn mit sich ins Meer. mane ka resia, kira ka pania huasa wenn die Menschen es sehen, verjagen sie das Krokodil.

§ 259. Temporalsätze werden ohne Verbindung ihrem Hauptsatz vorangestellt: mano ato, God pi toia saso als Alles fertig war, schuf Gott zuerst die Sonne.

## § 260.

# Einige Sprachproben.

1) E ra mai Kohimarama, ka ra Joroha, ka ra nima Araana, We come from go to go to house ka resia nunu na ia, ka toia pua ka toia maii keken see (it) image of fish, he takes betelnut puts it (as) sacred close to hiona maii, ka iria, no ko haaoho ahui ana nau rara au spirit sacred says I make offering for myself, because I went haatau. far off.

mane ka asumia ai ka konia pau na amana, pau na a man makes a wood(en image) puts in it head of his father, head of asina, warina ka koni ra na ia, ka iria: hiona ikoru his brother, his ancestor puts inside the fish, says spirit our nena, ka raohi koru nena. sasana ia mora, hiona neia i raui. this, preserves us this. its name fish only, spirit he inside.

paiowa hiona rou, maa hiona rou, huasa hiona rou. purupuru shark a spirit too, serpent spirit also, alligator spirit also. firefly i oru marau ka too ana mane, ka mai, ka iria: hiona. huasa at three islands flies against man, dies say: spirit. alliyator ka io i asi ka io i hanua; tai warowaro rua mane oru po rua lives in sea lives on land; one two men three pigs two moon kui ka ani ato, ka resia mane ka araia ka pora haania ran asi. eats quite, sees man bites him drags with him to sea. huasa ka ra i hanua, ka rairaihi ai, ka tora nui ka alligator goes in land to lay there, makes place for its eggs, rairaihi apota; tai huasa moramora apota, rua awara, apotana ka eggs; one alligator many eggs two ten, ka io orohai kekeni, kee apahahia uriurihana goose; huasa is lurking in bush near not hana kua; mane ka resia, kira ka pania huasa, ka napotaria apota men see it drive away break. ni huasa.

- 2) Eru ka iria una, kiri ka raohia, kiri ka naisai ohia, kiri ka We speak thus, they think they reflect nahu urini: warai mora nena, rua mane \*), resia hanua ai a hanua this thus good see a land of trees land say nena, resia kau, kiri ka toia haka, kia kee rio saia, rihu kira tai this see now, they build ships, we not know, custom their one kiri ka toia wai kia kee rio saia, kiri ka toia (different) they make water (medecine) suna, pwana, kia kee mantai nia. fire, sails we not know.
- 3) Mane uru ka pu tatara, kee saia ire, mane sieni Man blind goes along path, not know precipice, man good kai kaina ka iria: ire nena o ko hu; ineia ka nauhu: toi lays hold of hand his says you fall; he o ko nauhu-rui au ai nia ta? no ko ra mora. mane marai ka iria: . forbid why? I different uou me qo sui roronoa warana, mane ka kaikai (kaisia?) nena, ire mau ai, dont hear deceives this, precipice not there, o ko ra. mane uru ka iria: mane sieni nena, kee nahu-rui au, kee urihana mane wona. mane uru kee rio saia mane ka kaisia nena, mane ka hamaisia, mane uru ka ra, ka ra, ka hu, ka mai.
- 4) No ko peri a po ioi, no ko hiriia hunio ana I steal pig your, I make compensation to you with haa, ia, ka io tara koni rou. mane ka ra mai ka peria keni shell money, fish, live together again.
  inau, no ko ra no ko horoia, ka toto huniau haa, ia, ka io tarapays
  koni rou.
  - 5) Nemu paina, mane ka maumau uhi ineia ka taa, ka rain great, afraid (that) yams his will be spoilt, iria huni mane saia: no ko wai e o ana haa, po, o ko ha saso pay you with make sun rou. mane saia ka iria: sieni, nea kau ka saso rou.

    again. by and bye.

<sup>\*)</sup> rua mane, zwei Menschen, ist ein Ausdruck, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen.

dho Sonne

### XII.

#### DIE SPRACHE DER INSEL ANUDHA.

§ 261. Anudha oder Florida ist eine der kleineren Salomonsinseln, zwischen Guadalcanar, Malanta und Mahaga gelegen. Von der Sprache derselben stehen mir nur zwei auf Einer Seite bedruckte Blätter zu Gebote, die zunächst folgenden Wortvorrath gewähren:

vulan (vulu?) Mond vati Mond \*) viti Stern vivira Blitz lake, han Feuer matana Land tos Meer sosoka Bai tinoni Mensch, Mann runagi Mann rembi Weib tama Vater ulu Stirn kdi Ohr mata Auge vadhu Augenbrauen idhu Nase quumi Backenbart nolaola Bart mana Mund qiimdu Lippe lapi Zunge

goni, gongoni Hals, Kehle

lima Arm, Hand

ngingiri Finger

patia, Spirito Santo].

kan Hund mbolo Schwein manu Vogel vulu Feder iga Fisch gai Baum togo Rohr niu Cocosnuss uvi Yam legai Rinde, Schale vale Haus kom Dorf vaka Schiff tiola Canoe vodhe Ruder kelakela Schiffsschnabel lambu Keule

garatu eine Art Keule

kukuro Schiessgewehr

ambuambu Zange

mbage Bogen

tinambe Speer tho goro Schild

lakora Pfeil

gau Messer

\*) Dies entnehme ich aus folgender Notiz: a vati moon cf. apatia or kha-

adha, andha Name

puputa Bohrer gigiri Säge totoka Hammer popolu Baumwollenzeug mbosi Falte, Flechte (?plait) kolove Maultrommel vana Speise pat Ding ovaova Loch ulo gut dika, dikadika bös, schlecht kamadhi gross kikia klein maladho kalt sasuva glatt sosoga schnell soko fertig, beendigt rarondo einäugig mate todt ato machen dhadhage dasein dhina scheinen dhuvidhuvi tödten doni legen, setzen gigilala wissen ilu trinken induindu zählen

kale schiessen?

kalikali mit der Hacke arheiten kambu sitzen kapu kolua zuschliessen kola aufmachen kolua herausstecken kurubu abschneiden lavi bringen matagu fürchten maturu schlafen mbosa sprechen ngito stehlen *nuru* grunzen paipadhe zerschneiden pasi nehmen, fassen sipa herausziehen soga scheinen soisoni zerschneiden soni ergreifen togoni den Speer werfen tugoru aufstehen vahadhi (vanadhi?) schiessen vaivodhe rudern vadhe geben vara lehnen vavavava stechen, stecken vokasia öffnen wigori sprechen.

§ 262. Zur Vergleichung mit anderen melanesischen Sprachen letet sich dar: dho Sonne, Lifu dho, Maré du; vulan Mond, Amym ola, Vunmarama, Mahaga vula; tos Meer, Tana, Sesake tusi, unmarama, Mahaga tuihi; tinoni Mensch, Mahaga tinoni, Bauro, undalc. inoni; tama Vater, Fidschi, Sesake, Mahaga tama, Errom. Lemen, Bauro, Guadalc. amma; lima Hand, Polynes. lima, Bauro rima; ata Auge, Polynes., Mahaga, Sesake mata, Ambrym meta; adha Name, auro ata, Annat. idhai; manu Vogel, Tana, Sesake, Mahaga manu, annat. man, Errom. menuk; iga Fisch, Sesake, Mahaga iga; niu

Cocosnuss, Vunmar., Sesake niu, Lifu neu; uvi Yam, Polynes. ufi, Sesake wui, Uea uu; gai Baum, Mahaga gai, Annat. cai, Sesake kau; vale Haus, Mahaga vadhe; vaka Schiff, Mahaga vaka, Fidschi wanka; vana Speise, Mahaga vana, Errom. nevang; dika bös, Mahaga dika, Tana rikau; kikia klein, Sesake kiki; maladho kalt, Mahaga madhaho, Sesake malandi; induindu zählen, Mahaga ijuiju.

§ 263. In Beziehung auf die Laute verdienen nur n und dh nähere Erwähnung. Ersteres ist nasal, wie im Sesake u. a., wie letzteres auszusprechen, darüber ist nichts zu finden.

§ 264. In der Wortbildung ist die Doppelung hervorzuheben, die auch hier, wie in den verwandten Sprachen, sehr häufig auftritt. Beispiele: ambuambu, dhuvidhuvi, dikadika, induindu, kalikali, kelakela, nolaola, ovaova, vavavava. Eigenthümlich ist die zweifache Doppelung in gigilala. Auch ist öfters nur die erste Sylbe wiederholt, wie in gigiri, gongoni, kukuro, ngingiri, popolu, puputa, sasava, totoka, viviva, zuweilen mit zwischentretendem i: paipadhe, soisoni.

Als Präfix kommt vai vor in causativer Bedeutung: vaivodhe rudern, von vodhe Ruder.

Suffixe sind ri, dhi, ni; sie geben dem Verbum eine transitive Bedeutung, z. B. na dho te dhinari gita die Sonne bescheint uns. ko vanadhi a va ke schiess du nach ihm. inau ku vanadhi ra ich schoss sie. ko togonia na iga du schiessest oder spiesest den Fisch (togo Rohr, togoni mit dem Rohr treffen).

§ 265. Das Substantiv hat einen Artikel na: na vaka das Schiff, na iga der Fisch, na adha der Name. Daneben findet sich jedoch auch a in a vati Mond, a tos Meer, a han Feuer.

§ 266. Der Genitiv hat die Partikel ni, die auch dem vorhergehenden Nomen als n suffigirt zu werden scheint: na vulu ni manu die Feder des Vogels, na legai ni uvi die Rinde des Yam, na adhan tinoni der Name des Mannes. Auch steht der Genitiv ohne diese Partikel nach dem Nomen, von dem er abhängt: na mbolo Anudha das Schwein von Anudha, tinonina na vaka seine Männer des Schiffs d. h. die Männer des Schiffs.

§ 267. Die Zahlwörter sind: 4 kedha, sake, 2 rua, 3 tolu, 4 vati, 5 lima, 6 ono, 7 vitu, 8 alu, 9 dhiua, 10 dhanavulu, sie sind, mit Ausnahme des letzten, polynesischen Ursprungs. Zu den Zahlwörtern kann man noch poso, sule, ovu, viele, rechnen.

# § 268. Die persönlichen Pronomina sind:

|                                               | 1. Pers.                                 | 2. Pers.      | 3. Pers              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Sing.                                         | inau                                     | igoi          | ake, gaia            |
| Dual. $\begin{cases} inc \\ exc \end{cases}$  | l. <i>rogita</i><br>el. <i>moro gami</i> | }muru gamu    | rarua                |
| Trial. $\begin{cases} inc \\ exc \end{cases}$ | l. ga tolu<br>el. ai tolu gami           | }au tolu gamu | ra tolu              |
| Plur. $\begin{cases} inc \\ exc \end{cases}$  |                                          | } igamu       | aki, eovu, eovu aki. |

Doch kommen auch kürzere Formen vor, und zwar vor dem Verbum Sing. 1. Pers. na, ku, 2. Pers. ko, Plur. 3. Pers. ra, und im Casus obliquus iu, u mir, mich, nigo, igo dir, dich, nia ia, ngaia ihn, ihm, gita (incl.), gami (excl.) uns, gamu euch, ra sie, ihnen.

§ 269. Beim Possessivum wird zwischen natürlicher und zufälliger Zugehörigkeit unterschieden:

tamangu mein Vater tamana dein Vater tamana sein Vater valengu inau mein Haus valema igoi dein Haus valena gaia sein Haus goniu meine Kehle gonigo deine Kehle gonia seine Kehle matanangu inau mein Land matanama igoi dein Land.

Auch sagt man ohne Suffix: na kom igoi ive wo ist dein Dorf? na kom inau i Aruangalena mein Dorf ist in Aruangalena.

- § 270. Demonstrativum ist eni dieser, Interrogativum adhei wer? na dhava was? higita wie viel?
- § 271. Das Verbum hat häufig die Partikel te vor sich: na dho te dhina die Sonne scheint. tinoni e ovu te dhadhage viele Menschen sind darauf (auf dem Canoe). na mbolo te nuru das Schwein grunzt. Nach u geht te zuweilen in tu über: gongoniu tu vadhagi mein Hals thut weh. inau tu pasia na kdi ich fasse ihn am Ohr.

Eine andere Verbalpartikel ist me: rogita me uto wir beide (sind) gut. me soko fertig, gethan. Auch wechseln te und me: na iga te sule me sule me sule die Fische sind viel, viel, viel.

Diese Partikeln können in der ersten und zweiten Person auch wegbleiben: inau na ato na vale te uto ich mache das Haus (dass es) gut ist. na mbosa van igo ich spreche mit dir. inau vadhe va nigo

gatu ich gebe dir. inau ku vanadhi ra ich schiesse sie. rogita tho goro va tinambe wir beide hielten mit dem Schild den Speer ab. ko togonia na iga du spiessest den Fisch. igoi to ko wigori Anudha van iu du sprichst Anudha mit mir.

Der Imperativ hat das Pronomen ko vor sich: ko lavia mai bring es her. ko kambu sopu setze dich nieder. ko mbosa van iu sprich mit mir. ko to na mai komm her. ko vadhe u mai gieb mir her. ko vadhe va nia (va ngaia) gieb ihm. ko vanadhia va ke schiess nach ihm.

§ 272. Adverbien sind: *i asi* recht, so ist es, *uto* gut, wohl, *tadho*, *tavadho* nein, nicht, *dhe* nicht, z.B. *na dhe te gigilala* ich weiss nicht; *dhake* aufwärts, *sopu* nieder, *va*, *van* hin, weg, *mai* her, *ive*, *ivei* wo?

§ 273. Als Präpositionen kommen vor:

i in: na kau i Anudha der Hund in Anudha.

va, van zu, mit: na mbosa van ia va ich spreche zu (mit) ihm (hin). ko vadhe va nia gieb ihm.

tana auf: tana vaka auf dem Schiff, am Bord. ko vavavava tana gai du stich auf dem Baum.

kovi auf: na vulu te soga kovi gita der Mond scheint auf uns. gin an, gegen: ko vara va gin ia du lehnst dagegen oder daran.

§ 274. In syntaktischer Beziehung ist zu bemerken:

Das Attribut, sowohl Genitiv als Adjectiv, steht stets nach seinem Hauptwort: tinoni dika ein böser Mensch. na mbolo Anudha das Schwein von Anudha. na legai ni uvi die Rinde des Yam. na mok igoi dein Dorf.

§ 275. Das Object steht nach dem Verbum: *i Anudha vaha-dhia na iga* in Anudha schiesst man die Fische. *inau ku vahadhi ra* ich schiesse sie.

Wenn das Pron. 3. Pers. Object ist, so wird es durch das Suffix a am Verbum ausgedrückt: tinoni dika te sonia, te kalea der böse Mensch ergriff ihn und schoss ihn. ko lavia mai bring es her. ko togonia na iga du spiessest (ihn) den Fisch. So wahrscheinlich auch inau tu pasia na kdi ich fasse ihn am Ohr. donia va leg es weg, vokasia öffne es.

§ 276. Die Zahlwörter haben öfters die Partikel e vor sich: e lima na vulan ra New Zealand fünf ihre Monate (in) Neuseeland sie waren fünf Monate in N.). e ovu na vale Kavuku viel (sind) die

Hauser von Kavuku. tinoni e ovu te dhadhage viele Menschen sind darauf. Doch sagt man auch: sake na vale, dhanavulu na maturu eins ist das Haus, viele sind die Schlafenden (Viele schlafen in Einem Hause).

- § 277. Ein Verbum substantivum fehlt, Subject und Pradicat werden daher entweder unverbunden neben einander gestellt, oder die Verbalpartikel te tritt dazwischen und vertritt die Copula: na dhava eni was (ist) dies? e ovu na vale viele (sind) die Häuser. sake na vale eins (ist) das Haus. na vaka te sosoga das Schiff (ist) schnell. na iga te sule die Fische (sind) viele. inau te tavadho eni ich nicht dieses (ich habe dies nicht).
- § 278. Ortsbestimmungen mit i stehen zu Anfang des Satzes\*): i Anudha vahadhia na iga in Anudha schiessen sie die Fische. i Anudha pai padhe na mbolo, na vana in Anudha schneiden sie das Schwein auf, (es ist) die Speise. i Anudha dhuvidhuvi na tinoni, soisoni, na vana in Anudha tödten sie die Menschen, zerschneiden sie und essen sie.
- § 279. In Fragsätzen steht das Fragpronomen voran, das Adverbium ivei aber am Ende: adhei te mbosa (adhei n ge te mbosa) wer spricht? na dhava eni was ist dies? na kom igoi ivei wo ist dein Dorf?
- § 280. Da die Sprache kein Relativum besitzt, so werden auch Relativsätze sowie Folgesätze unverbunden dem Hauptsatz angefügt, z. B. inau na ato na vale te uto ich mache das Haus, dass es gut ist. So in dem einzigen längeren Satze, der mir vorliegt und den ich mit Interlinearversion hier zum Schluss gebe:
- na vunagi a Sasaka, tinoni na Bakonimbeti, Kalivitu na adhana, ein Mann von Sasaka, Mann von B. Kalivitu der Name sein, le ngito tana vaka na popolu; tinonina na vaka te kurubu stahl auf Schiff den Kattun ein Mann des Schiffs schnitten ab limana
- seinen Arm (d. h. ein Mann am Bord, dessen Arm abgeschnitten war) e rarondo, tinoni dikadika eni, te sonia ni kukuro, te kalea, einäugig Mann bösen diesen ergriff es das Gewehr, schoss es ab, te mate.

er war todt.

<sup>\*)</sup> Meine Quelle hält dies i für ein Personalpräfix; dem steht aber der Satz entgegen: na kau i Anudha der Hund in Anudha.

## XIII.

# DIE MAHAGA-SPRACHE AUF DER INSEL YSABEL.

# I. Einleitung.

- § 281. In dieser Sprache liegen folgende Drucksachen vor mir:
- 1) Vocabulary of Melanesian Languages. (Mahaga.) Ysabel Island. Solomon Islands. 1866. Achtzig Doppelseiten, ganz in ähnlicher Weise, wie das früher erwähnte Sesake-Vocabular eingerichtet.
- 2) Zehn Seiten englische Partikeln mit daneben stehenden Sätzen, in Mahaga, gleichfalls wie ein ähnliches Sesake-Heftchen.
  - 3) Scripture Questions, 11 Seiten.
- 4) Fünf lose Blätter: Language of Mahaga. S. Ysabel I. (Sheet 1—5), die Zahlwörter, Pronomina, Verbalformen, Adverbien, Präpositionen und allerhand grammatische Bemerkungen enthaltend.
- 5) Ein Heftchen von 11 Seiten, kurze Erzählungen in Mahaga mit theilweise darüber gesetzter englischer Erklärung.

Ob das Mahaga die allgemeine Sprache der Insel Ysabel ist, geht aus diesen Schriften nicht hervor, jedenfalls scheint es aber nicht der Name der ganzen Insel, sondern nur eines Theiles derselben zu sein, während andere Namen, wie Higota und Tetaihi, andere Theile der Insel bezeichnen. Higota ist, wie aus mehreren Stellen hervorgeht, mit Mahaga in Feindschaft und wird als zwei Tagereisen zu Lande davon entfernt bezeichnet. Tetaihi scheint näher an Mahaga und mit diesem in friedlichem Verkehr zu stehen; ein Satz sagt: der Brunnen ist in Tetaihi, Mahaga hat keinen (na seu ke mono i Tetaihi, Mahaga ke teo'. Vuavula ist der Name eines anderen Ortes in der Nähe von Mahaga, und auch Lokiha. Hofi, Kohakoha, Tohilagi, Hogirano bezeichnen Ortschaften derselben Insel. Unter Mahaga ist wohl deren südöstliche Spitze zu verstehen; ein Satz lautet: Savo ke kakasa dhona i Mahaga, i Anudha ke kakasa horu i Savo: i Savo vari-hotaginia, d.h. Savo liegt sudlich von Mahaga, Anudha liegt westlich von Savo, in der Mitte nach Savo zu.

# II. Lautlehre.

§ 282. Das Mahaga hat die Laute a, b, ch, d, dh, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, n, o, p, r, s, t, u, v, w. Davon ist n das nasale n, wie in dem englischen Worte singer, ng wird ausgesprochen wie ng in dem englischen finger. Mit ni wird, wenn ein Vocal darauf folgt, der Laut des mouillirten französischen gn oder des spanischen  $\tilde{n}$  ausgedrückt. Ch kommt nur in den Wörtern achihe niesen, und chu-churu stechen vor. Dh bezeichnet vielleicht den Laut des weichen englischen th; im Uebrigen ist für die Consonanten die englische, für die Vocale die deutsche oder italienische Aussprache anzunehmen.

Einige Schwankungen in der Schreibart lassen auf Schwankungen in der Aussprache schliessen. So wechseln unter den Vocalen

e und i in goe, goi; gare, gari; hate, hati; e hau, i hau; e vati, i vati;

o und u in pogoru, poguru; lopo, lopu; sopo, sopu; koto, kotu; kamoto, kamotu; talo, talu u. a. m.

Ebenso findet man e und ei, enia und einia, lae und laie, lua und luai, tolu und toli.

Unter den Consonanten werden b und d öfters mit einem vorlautenden Nasal, wie im Ungarischen, ausgesprochen, daher wird auch abwechselnd bo und mbo, bo und bo, bo und bo und bo, bo und bo und

Andere Schwankungen in der Schreibart sind angai und anai, sunga und suna, ngovu und govu, ke und ge, adhautu und hadhautu, manivi und mativi.

Am Anfang einiger Wörter fällt a zuweilen weg, so sagt man aha und ha der Name, adho und dho die Schnur, ato und to die Sagopalme.

# HI. Der Sprachstoff.

§ 283. Die mir zu Gebote stehenden Materialien gewähren eine ziemlich zahlreiche Wörtersammlung, aus welcher ich die wichtigsten und gebränchlichsten nachstehend auswähle:

ele Haifisch
kasa Meeraal
oloi Flussaal
somba ein kleiner Fisch
doko Eidechse
huhu Chamaleon
voniu Schildkröte
vua Krokodil
poli Schlange
livo Rachen
tinania na liva Scorpion
gofe Spinne
kuchachi Ohrwurm
kenju Wurm.

#### Pflanzen.

gai Baum, Holz oga Wurzel tono Baumstamm elo, nehe, uniadhe Blatt otooto Zweig, Ast vusu Spross, Schössling katura Saamen pukutavoli Knospe rungu Bluthe gano Frucht sagaro Frucht, Obst minjua Sast ato, to Sagopalme niu Cocospalme, Cocosnuss kuroho junge Cocosnuss hago Brodfrucht nali Mandelbaum, Mandel saau Pfirsiche vudhi Banane toto Betelbaum qualuve Betel

tumbi Ebenholz
uvi Yam
kake Tarowurzel
kongu eine Art Nuss
ehu Zuckerrohr
gau, gauratu Bambus
seo Rohr, Schilf
sesehu Gras
maikula Unkraut
pogo Schwamm.

### Wohnung, Geräthe, Waffen.

vadhe Haus vako Haus in einem Baun sosolo, mbambara Wand totogo Verandah biti Küche peo Zaun pava, sape Bret, Planke madha Matte, Bett vaka, jaqimaha Schiff sosoro Boot hinage, peko Canoe tola eine Art Canoe biabina grosses Boot kenda Boot mit langem H tertheil sokara Mast, Pfahl, Säule piniti Anker piru Strick, Tau valuha Ruder selo Segel kokopa Langbaum (? rid pole) kiala Boothaus luhu Querholz am Boot

ungura Netz bau, jau kleines Netz jaraha grosses Netz taho Angelhaken adho, dho, gadho, dhako, romba Schnur fafota Faden boeboe Becken kei, paraka Sack, Korb lapa Schüssel masi Korb nahu Topf tambili Gefäss, Schüssel hinao Becher tiro Glas lui Leuchte, Lampe sinavera Pflock, Nagel tupipuhi Nagel puipuli Scheere minge Gabel gau Messer aruaru Bohrer gigiri Sage kiakile Axt valau Hacke mahavu grosses Beil bage Bogen

tila Keule
garatu Spies, Lanze
reoreo Schild
kukuro Schiessgewehr
fata Ding, Sache
dhevu, sedhevu Theil, Seite
kakara Stück, Brocken
gagire, keakema Winkel, Ecke
livo, fiofinio Spitze
mije Rand

## Kleidung, Speise.

pohe Kleid tea Gewebe, Gespinnst kepi Hut papataka Halsband lago Schmuck von Muscheln vovogo Gürtel ga Speise kodho Getränk, Flüssigkeit dhoto Saft, Flüssigkeit kodho i fei Oel, Thran ragova Fett, Schmeer niombe ein Gericht aus Taro und Mandeln poporagi ein Gericht aus Brodfrucht und Cocosnuss sulu ein Gericht aus Taro und Cocosnuss.

# 2. Adjectiva.

aha bitter, sauer
asi wild
babao mude
bako tief
bambala schief, quer

kongoro, kuali, sia Pfeil

seo Köcher

bohe schwer

dende roh, ungekocht
dhoki schief, krumm
dika bös, schlecht
doa blind

dodho ruhig, zahm futu theuer gaula kalt guguvu warm, heiss gumao geizig qura roh, nicht gar hahi unwissend hahanga gierig hau fern haulagi alt heta stark, kräftig hii wahr hutu gross ine heiss iso klein jino gerade, recht jono schwarz kapojo schmal, eng kaukaru rauh kikiri klein, dünn kokolo grün kokoru kurz kuekue alt kumo lahm kundo kurz, niedrig laie schwach leolego rauh, uneben lulus krank lupa fett madhaho kalt madhanani jung, neu maha tief mahu voll, gesättigt mamadha leicht manda reif mandaki glatt

mandodho recht, rechts

mana entblösst, verlassen meda gelb mee einfältig, albern mela roth mui stumm mumuta krank mumuia trocken munia süss namba gleich niumbu nass nasi dicht, fest, stark, hart nutu stumpf palala kahl peso leer pila weich, biegsam pojaga schmutzig, trübe popu voll poru langsam pui taub pura weiss rahe dünn raraha hell, deutlich, rein, leer salu glatt sasaqoma schuutzig sesami schnell sisi roth soesole nackt tarodha breit tere lang, hoch toali mūssig toke gut, wohl toetoke sorgsam, aufmerksam toi link, links tumbu krank turn schmutzig tutuni wahr

udodolu rund vavaņa scharf vinaihi mager vureaja niedrig vuvugu heiss.

#### 3. Verba.

achihe niesen agi kriechen aheahe athmen aiario larmen ali legen, setzen, hinthun ando wissen, kennen angutu arbeiten anusu spucken ao herauskommen atu gehen, hingehen bebere tragen bilaki verschliessen bilau, mbilau stehlen bo, mbo legen, setzen boki heben butuli stossen, stampfen chuchuru stechen dhadha binaufziehen dhagi ziehen, schleppen dhambu schlagen, kämpfen dhaopi eintauchen dhehe sterben dhodho, dhoti fangen dhovo fliegen dika-ta zürnen dodoro, dorovi ansehen dudu stampfen e, ei machen, bauen engo liegen, schlafen, dasein, wohnen ero umwenden

fakane ansehen, betrachten *fifiri* binden fike schneiden fota zerbrechen sujulo verstopfen *[u[utu brausen]* gadhati, gaqadhati stossen, stechen, beissen gagaru kratzen gaigali bewegen, schütteln qani essen geli graben genge umlegen, laviren giagila laut athmen, schreien gidhadha kennen, verstehen gilu begraben qingilo spalten gogo fliehen, entlaufen hadhe helfen hage hineingehen hagore sprechen haidu anhäufen halu gehen haliu fehlen, nicht treffen hambira klettern hanavi öffnen hanga wünschen, wollen haraihi reinigen, jäten hati bringen, nehmen havi leben, geboren werden havula wischen, waschen

he geben
heru schlürfen, saugen
higini riechen, dusten
hira schelten
hiro suchen
hodha bringen, tragen, wegnehmen
hu tauchen, untergehen (v.
d. Sonne)
huahua schreien
huati fragen bitten

huahua schreien
huati fragen, bitten
huhulu vertheilen
hulu, huluni tragen
ijuiju, ijumi zählen
isile, iini tätowiren
jou pflanzen
jufu erreichen
kadhe treffen
kafa schneiden
kajiga husten
kaju, kanju schaben, be-

hauen, zimmern kulasu zusammenkommen kamoto zerreissen, sich trennen kangu kriechen kavena beobachten keukemu vertheilen kiakia lachen kikindi anklopfen kilo rufen kiokido klopfen, schellen kokopiri leben, sich wälzen koli liegen, schlafen koto keimen, aufgehen kou trinken kutu fallen lalahi verriegeln

lulahu spielen legu nachfolgen ligi, liligi rollen (v. Schiffen) lopo aufrollen, einreefen luti verbieten luvu untergehen, ertrinken mai kommen matagu fürchten mono dasein, sich aufhalten, wohnen muki leimen, kalfatern nere schlafen niniapi kosten, lecken niovoti nicht treffen; pariren nara schelten, zanken nunu flüstern odho schwimmen olihi wechseln, tauschen oo lärmen ooha auf der Schulter tragen panda finden papala auf dem Arm tragen papana ächzen, stöhnen pilau, piapilau betrügen, täuschen, lügen

piri werfen
piriloho tanzen
pisari klopfen, schlagen
poha zerbrechen, aufbrechen
polo sich verbergen, lauern
pugu brennen, rösten
puguli verbrennen
puipui kochen, dämpfen
punusi verbergen, leugnen
rage laufen
rangi tanzen
rani scheinen, blenden

rarai erwachen rarovi bedauern regi sehen rihu kämpfen, streiten riso, rioriso schreiben rofo hungern, verhungern ronovi hören rote giessen, ausgiessen rumbau zeichnen, malen, mit

Thon bestreichen sakuri im Netz fangen sale tanzen, singen sambiri kaufen saraga beissen saraki zerren, schleppen sasaa gehorchen sasalala fliessen savera hängen, aufhängen sepe den Kriegstanz tanzen sesu zerreissen silada scheinen, bescheinen siromi ansehen sisiri rösten, braten siusiu sich waschen, baden sokara aufrecht stehen soni niederlassen, ablegen, wegwerfen songala springen, hüpfen, auf-

gehn (v. d. Sonne) sopo sitzen, sich setzen

suki stechen, nähen

**Sumba** werfen

&પશ્પki bohren, anspiesen, Kleider ausbessern

susungala schwitzen

Sulu aufsetzen

tadhahi einschliessen

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

taengo lieben tafu bedecken

tagi straff ziehen, zerreissen talu legen, setzen, hinthun;

bleiben

tambiru umwenden, unikehren, zurückkehren

tambo anriihren

tanda öffnen

tani schreien

tanihi wählen, wünschen

tano, tanoli ergreifen, nehmen,

fangen, halten

tapo schlagen

tarai beten

tari binden, befestigen

tatari zusammenbinden

tatago angeln

tatave schwimmen

tatohu zerbrechen

tautau ein Fest feiern

taveti gehen, wandeln

tete sitzen

tihi waschen

toatoga gedenken

todha anzünden

toga glauben

tombi schneiden, mähen

tororo untersinken

toto abschneiden, umhauen

totoka schneiden

tuhu zeigen, führen

tundu beflecken, tröpfeln

tupi treffen, biegen ·

uauro heulen

uliuli lärmen

unuhi losmachen, lösen

urunu laut sprechen, lärmen
utuhi schneiden, abschneiden;
bauen
vahagi leiden, krank sein
vahuhu gebären, Eier legen,
erzeugen
vana essen
vao weben
vele sprechen, sagen; schelten
vere sich wundern
vetula befehlen, schicken

vora schwellen
voti zerbrechen, aufbrechen
vuhu schiessen
vula herauskommen, herausholen
vuti abpflücken
vuvuru kratzen, schaben
vaivorinji knarren
voli bezahlen; verkaufen
vuliti schälen.

§ 284. Diese Wörter bieten zahlreichen Stoff zur Vergleichung mit anderen melanesischen und polynesischen Sprachen dar. Ich beschränke mich darauf, nur einige Beispiele anzuführen:

Vula Mond, Fidschi vula; vaitugu Stern, Polynes. fetu, whetu; uha Regen, Polynes. uha, ua; avi Feuer, Polynes. afi, ahi; dani Tag, Errom. dan, Bauro dangi; boni Nacht, Fidschi bogi, Maré bune, Faté pong, Sesake boni; vanua Erde, Fidschi, Sesake vanua, Polynes. fanua, fenua; taihi Meer, Tana, Sesake tasi, Polynes. tahi; vaivine Frau, Polynes. vahine; tinoni Mensch, Guadalc., Bauro inoni; mane Mensch, Mann, Guadalc. mane; tama Vater, Sesake tama; tahi Bruder, Sesake tai; ulu Kopf, Polynes. ulu; mata Auge, Polynes., Sesake und andere mata; ihu Nase, Polynes. ihu, isu, Sesake nisu; lima Hand, Arm, Polynes. lima, Bauro rima; aha, ha Name, Ambrym sa, Vunmar. ihan, Anudha adha; manu Vogel, Polynes., Sesake manu; iga Fisch, Polynes. ika, Sesake ika, iga; gai Baum, Annat. ancai, Polynes.. Fidschi kau; niu Cocosnuss. Polynes. niu: uvi Yam, Polynes. ufi. uvi; matagu fürchten, Polynes., Sesake mataku.

# IV. Wortbildung.

§ 285. Der Stamm der zum grossen Theil zwei- auch mehrsylbigen Wörter ist unveränderlich. Dasselbe Wort kann, ohne eine Veränderung zu erleiden, als Substantivum oder Adjectivum, als Nomen oder Verbum dienen, ja als Nomen oder Verbum die Bedeutung einer Partikel annehmen; z. B. hutu gross, die Grösse, sehr 5 pojaga schmutzig, Schmutz; hagore sprechen, Sprache, Rede, Wort, Stimme; gani, vana essen, Speise; mumuja trocken, trocknen; angutu arbeiten, Arbeit, bearbeitetes Land; kilo rufen, Ruf; kou trinken, Trinkgefäss; tani schreien, Geschrei; dhambu kämpfen, Kampf; tupipuhi Nagel, nageln; puipuli Scheere, abschneiden, stutzen; lui Leuchte, leuchten, aruaru Bohrer, bohren; hii wahr, für wahr halten, glauben; dhepa Boden, unten, unter; legu folgen, Hintertheil, hinten, nach; hadi steigen, aufwärts; horu herabsteigen, fallen, nieder; mai kommen, her, von, aus; vano gehen, hin, zu; tambiru umwenden, wieder; tatari zusammenbinden, zusammen; dhona gehen, vorwärts; sapa kommen, rückwärts; vula herauskommen, heraus; olihi wechseln, anstatt.

§ 286. Doch findet im Mahaga wie in den anderen melanesischen Sprachen eine Bildung abgeleiteter Wörter durch Präfixe, Suffixe und Zusammensetzung statt.

Als Präfixe kommen vor va, vei und para.

- 1) va bildet Verba causativa, wie vadhehe tödten, von dhehe sterben; vatoke heilen, von toke gut, wohl; vadika verderben, von dika schlecht; vahavi erretten, leben lassen, von havi leben; vasalu glätten, von salu glätt; vasopo niedersetzen, von sopo sitzen; vahadi aufheben, von hadi steigen; vando lehren, von ando wissen. Zuweilen ist mit diesem Präfix noch das Suffix gi verbunden: vaolihigi vertauschen, von olihi wechseln, tauschen; vasokaragi aufstellen, aufstehn machen, von sokara stehen, aufstehen.
- 2) vei giebt, wie im Fidschi, dem Verbum reciproke Bedeutung und kommt stets in Verbindung mit dem Suffix gi vor: veidhambuhigi zusammen kämpfen, einander bekämpfen, von dhambuhi bekämpfen; veihaluvigi vortibergehn, begegnen, von halu gehen; veiolihigi vertauschen, von olihi tauschen; veitaengogi einander lieben, von taengo lieben; veisasambagi zusammenkommen, begegnen, von sasamba?, veijonagi dass., von jona?
- 3) para findet sich nur in dem Wort paravahagiti Schmerzen verursachen, von vahagi leiden, wo es augenscheinlich gleich va causative Bedeutung hat.
- § 287. Suffixe sind vi, hi, gi, ti, li, mi; sie geben meistens dem Verbum eine transitive Bedeutung, oder bestimmen die Richtung der Handlung auf ein Object.

- 1) vi: hagevi hineingehen, von hage dass.; dorovi ansehen, vgl. dodoro sehen, ansehen; sonovi schlingen, von sosono Kehle; dhanuvi ausschöpfen, von dhanu?; siodhovi aufheben, von siodho?
- 2) hi: dhambuhi schlagen, bekämpfen, von dhambu schlagen, kämpfen; bokihi aufheben, von boki heben; gurihi anwehen, von guri Wind; tadhahi im Netz fangen, von tadha Kriegszug?; utuhi schneiden, abschneiden, von utuutu dass.; madhohi ausstrecken, von madha Matte?. Zuweilen drückt es eine Vollendung der Handlung aus, wie in govuhi völlig, fertig, von govu beendigen, Ende; bonihi es ist Nacht, von boni Nacht; pandahi gefunden, von panda finden.
- 3) gi tritt meistens mit den Präfixen va und vei auf (s. oben); ohne dieselben in sokaragi, sosokaragi 'aufstellen, von sokara stehen.
- 4) ti: vahagiti schmerzen, von vahagi leiden; dhoti anfassen, fangen, von dhodho fangen; hodhati nehmen, von hodha dass.
- 5) li: fotali zerbrechen, von fota dass.; puguli verbrennen, von pugu brennen, rösten; tanoli fangen, nehmen, halten, von tano halten.
  - 6) mi: injumi zählen, von injuinju dass.
- § 288. Zusammensetzungen scheinen in folgenden Fällen stattzufinden: tambili-mbea Wasserfass, base-hanana Kreuzweg, hehetoke gutartig, vana-hinata Mittagsessen, bile-ihu Nasenloch, unuhi-soni vergeben, rage-legu rächen, dika-ta zürnen, doch kann man hier beide Theile auch getrennt schreiben. Eine wirkliche Zusammensetzung ist aber die Doppelung, welche in verschiedenen Formen stattfindet, und zwar wird entweder das ganze Wort, oder nur ein Theil desselben wiederholt.
  - 1) Wiederholung des ganzen Wortes und zwar:
- a) ungekurzt: kiakia lachen, eloelo Blatt, Laub, von elo Blatt; aroaro bunt, vielfarbig, aruaru Bohrer, kaukau Finger, uliuli lärmen, auf der Muschel blasen, puipui kochen, dämpfen, siusiu baden, otooto Zweig, Ast, unauna Strahl, Schatten, reoreo Schild, adhoadho Schlingpflanze, von adho Schnur; fuafua Gut, Besitzthum, kuekue alt, dhodho fangen, injuinju zählen, huahua schreien, rihurihu streiten, von rihu dass.; velevele zanken, schelten, von vele sprechen, sagen; boeboe Becken, anoano blau.
- b) indem im ersten Theile der Zusammensetzung der mittlere Consonant wegfällt: dheudhehu Scherz, laulahu Spiel, muamuha wund, schmerzhaft, gaugaho (st. gaogaho) die Balken befestigen, von gaho

Balken; poapoha livo Lippen, von poha aufbrechen (gleichsam die Aufbrecher des Mundes), iuigu Schwanz, toatoga gedenken, von toga glauben; leolego rauh, uneben, leulegu nach, von legu folgen; haihage (st. haehage) hineingehen, von hage dass.; toetoke gütig, sorgsam, von toke gut; paipaki geschmückt, verziert, diadika sehr schlecht, von dika schlecht; suasupa Berg, dhaudhambu wiederholt schlagen, blinzeln, von dhambu schlagen; kiokido klopfen, schellen, beubedhu Flamme, boabuta (st. buabuta?) ansehen, rioriso schreiben, von riso dass.; jaijari kleiner Graben, guiguri Luft, von guri dass.; gaongaro Rippe, kaukaru rauh, kuikuli eine Art Ungeziefer, soesole nackt, gaigali bewegen, schütteln, guiguli Haut, kiekile (auch kiakile) Axt, tautali setzen, hinthun, von talu dass.; keakema Ecke, biabina grosses Boot, fiofinio Spitze.

- 2) Wiederholung eines Theiles des Wortes, und zwar
- a) Weglassung der Endsylbe dreisylbiger Wörter z. B. gaugambua Blut, piapilau falsch, betrügen, von pilau dass.; biambilau stehlen, von bilau, mbilau dass.; raurauu die Fische aus Schlupfwinkeln hervorziehen, guagumau geizig sein, von gumao geizig; hauhavula waschen, wischen, soasongala springen, hüpfen, von songala dass.; aoapolo mit den Flügeln schlagen, maomaova gähnen, kaokamotu zerreissen, von kamoto dass.
- b) Wiederholung nur der ersten Sylbe: gagadhati stechen, beissen, von gadhati stossen; tatago angeln, von tago Angelhaken; gogovu ganz, Alles, von govu völlig, fertig; nanamba gleich, in Einer Reihe, von namba gleich; dodoro sehen (vgl. dorovi), susuki bohren, anspiesen, von suki stechen; totoka schneiden, von toka dass.; vevetula befehlen, von vetula dass.; hihigini riechen, duften, von higini dass.; hahavula waschen, von havula dass.; sosono Kehle (vgl. sonovi), liligi rollen, von ligi sich umwenden; popoji drehen, winden, von poji dass.; dhedhehe verwittern, verderben, von dhehe sterben; tatari zusammenbinden, von tari binden; rararai wachen, von rarai dass.; sosokaragi anstellen, von sokaragi dass.; tatano ergreifen, von tano fassen, halten; sosoni wegwerfen, von soni dass.; huhulu austheilen, von hulu tragen?; kakaju behauen, schaben, von kaju dass.; vavadhehe tödten, von vadhehe dass.; kekeha einige, von keha ein; so wohl auch gogodha reiben, glätten, vevega rosten, faulen, sisiri rösten, braten, gigiri Säge u. a. m.

c) Zuweilen wird die Endung wiederholt: vahuhu gebären, erzeugen, von vahu Geburt; hirara sich zanken, sich ärgern, von hira schelten; tambirubiru hin und her, von tambiru umwenden, zurückkehren.

# V. Formenlehre.

#### 1. Substantivum.

§ 289. Das Substantivum ist nach Numerus und Casus unveränderlich. Es kann nach Umständen mara Mann oder Männer, sei Fisch oder Fische, vaka Schiff oder Schiffe bedeuten. Soll der Plural besonders bezeichnet werden, so setzt man ein Wort wie salage zehn (eigentl. eine Anzahl), sedhe viel, eine Menge, oder suku ein Hausen oder Schwarm, davor, z. B. salage na mane eine Anzahl Männer, sedhe na sei oder suku na sei eine Menge Fische.

Es giebt kein grammatisches Genus; das natürliche Geschlecht wird, wo es nöthig, durch mane männlich, vaivine weiblich bezeichnet: dadhe mane Sohn, dadhe vaivine Tochter.

Das Substantivum hat einen Artikel na: na vadhe das Haus, na iu der Hund, na joto das Feuer. Vor mane und vaivine findet sich auch koi als Artikel, das sonst Zeichen des Vocativs ist: koi vaivine die Weiber oder ihr Weiber!

Als unbestimmter Artikel wird auch das Zahlwort sa, ein, gebraucht: sa kou ein Trinkgefäss, sa jagimaha ein Schiff.

# 2. Adjectivum.

§ 290. Das Adjectiv ist ebenso unveränderlich wie das Substantiv. Es steht stets nach diesem: mane dika ein böser Mensch. Wie die Steigerungsgrade ausgedrückt werden, wird in der Syntax gezeigt werden.

### 3. Zahlwort.

§ 294. Für die Zahlen von 1 bis 10 geben die mir vorliegenden Blätter grammatischer Bemerkungen eine dreifache Reihe:

| 4 | keha   | meka               | ela     |
|---|--------|--------------------|---------|
| 2 | rua    | ka ni              | endo    |
| 3 | tolu   | hi ke              | ig i va |
| 4 | vati   | mande              | agaava  |
| 5 | lima   | l <b>im</b> a lima | ara     |
| 6 | e ono  | ono mo             | poyoa   |
| 7 | e vitu | <b>juap</b> a      | pogoro  |
| 8 | e alu  | vesu               | kui     |
| 9 | e hia  | sisia, sia         | kuava   |
| 0 | sulage | nanguru            | atale.  |
|   |        |                    |         |

Die erste Reihe, bis auf salage polynesischen Ursprungs, sind die gewöhnlichen Zahlwörter, was aber die zweite und dritte Reihe bedeuten sollen, ist mir nicht klar; vielleicht werden sie beim Zählen gewisser Gegenstände (Cocosnüsse, Fische) verwendet. zehn, in der zweiten Reihe, erinnert an das neuseel. ngahuru; lima lima für 5 und ono mo für 6 sind nur Modificationen von lima und e ono der ersten Reihe, ebenso ist sia 9 mit e hia der ersten Reihe, Faté siva, Rotuma siar zu vergleichen, der Ursprung aller übrigen aber ist mir dunkel.

Als höhere Zahlen sind angegeben:

| 20          | rua na salage | oder     | <i>lutugu</i> |    |            |
|-------------|---------------|----------|---------------|----|------------|
| 40          | rua tulugu    |          |               |    |            |
| 100         | hadhanatu     |          |               |    |            |
| 1000?       | na loga       | <b>»</b> | salage        | na | hadhanatu  |
| 10,000?     | vudhea        | ))       | salage        | na | loga       |
| 100,000?    | vadhe gila    | n        | salage        | na | vudhea     |
| 1,000,000?  | feferi        | <b>»</b> | salage        | na | vadhe gila |
| 10,000,000? | 00            | <b>»</b> | salage        | na | feferi.    |

Wenn der Verfasser der grammatischen Bemerkungen selbst an der Richtigkeit der für die höheren Zahlen von 1000 an angegebenen Ausdrücke zweifelt, so schliesse ich mich diesem Zweifel an, da sonst das Mahaga mit einem so ausgebildeten Zahlsystem eine Ausnahme von allen übrigen bekannten melanesischen Sprachen machen würde.

Für 1 giebt es ausser keha noch die Wörter sa, si, sike, von denen sa mehr als unbestimmter Artikel dient, si vorzüglich in Gegensätzen: der eine — der andere bedeutet.

Als Ordinalzahlen kommen kidi der erste, varua der zweite vor. Wenn »der Tag nach übermorgen« durch vitolu ausgedrückt wird, so ist dies vielleicht die Ordinalzahl von 3.

#### 4. Pronomen.

§ 292. Das Pronomen personale hat einen dreifachen Numerus, Singularis, Dualis und Pluralis, und in der Mehrzahl der ersten Person doppelte Formen, je nachdem der Angeredete eingeschlossen ist oder nicht (inclusivus und exclusivus).

Anm. In den grammatischen Bemerkungen wird auch noch ein Trialis und eine Vierzahl hervorgehoben, doch sind dies nur Pluralformen mit beigesetztem Zahlwort. Wenn auch die Verbindung desselben mit dem Pronomen einige Eigenthümlichkeiten darbietet, so sind diese doch nicht so wesentlich, um die Annahme besonderer Formen für die Drei – und Vierzahl zu rechtfertigen.

Ausserdem haben die Pronomina eine doppelte Form: eine vollere, die selbständig, auch emphatisch noch neben der anderen, und eine kürzere, die vor dem Verbum gebraucht wird (Verbalpronomen).

Endlich haben die Pronomina im Singular, auch die dritte Person im Dual und Plural, wenn sie als Object eines Verbum stehen, noch eine besondere abgekürzte Form, die als Pronominalsuffix betrachtet werden kann und daher mit dem Verbum häufig in Einem Wort geschrieben wird.

Folgendes ist eine Uebersicht aller Formen der persönlichen Pronomina:

|             |            | vollere Form. |     | kürzere Form.                 |    |
|-------------|------------|---------------|-----|-------------------------------|----|
|             | 1. Person. |               |     | Suffix                        |    |
| Sing.       |            | inau, nau, au |     | ku, giu                       | u  |
| Dual.       | incl.      | ro gita       |     | koro                          |    |
| <b>»</b>    | excl.      | ro gami       |     | ku ru                         |    |
| Plur. incl. | inel       | i gila, gila  | ſ   | ka ti, a ti,<br>gia ti, ka da |    |
|             | iuci.      |               | J   | gia ti, ka da                 |    |
| <b>»</b>    | excl.      | i gami, gami  |     | ki ti, i ti, i                |    |
|             |            | 2. Pe         | rse | n.                            |    |
| Sing.       |            | igoi          |     | ko, o                         | go |
| Dual.       |            | ro gamu       |     | ko ro                         |    |
| Plur.       |            | i gamu, gamu  |     | ko ti, o ti                   |    |

vollere Form.

kürzere Form.

| 3. Person.                                                                                                      |                 | Suffix                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--|
| Sing. —                                                                                                         | ke, ge, e       | a                                                |  |
| Dual. ro maria                                                                                                  | ko ro {         | ra roira,<br>ra ro maria                         |  |
| Plur. irai, iira, maria  Wenn die Zahl 3 oder 4 in  tolu gita tolu gami  tolu gamu ihr drei tolu maria sie drei | ke na, e na, na | ra, ra dia.<br>wird, sagt man:<br>ati<br>hr vier |  |

§ 293. Die Possessivpronomina stehen dem Worte, zu welchem sie gehören nach, bald unverbunden, bald verbunden (als Suffixe). Sie haben folgende Formen:

|          |       | 1. Pers.        | 2. Pers.           | 3. Pers.          |
|----------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Sing.    |       | gu, ngu, (ngua) | . <b>mu,</b> (mua) | nia, (niana)      |
| Dual.    | incl. | nda ro gita     | miu ro gamu        | dia ro maria,     |
| <b>n</b> | excl. | mami ro gami    |                    | dia roira, ro-dia |
| Plur.    | incl. | da, nda         | miu                | dia, ndia         |
|          | evel  | mami            |                    |                   |

Diese Possessiva werden nicht nur da, wo sie eine natürliche Zugehörigkeit anzeigen, den Substantiven angehängt, sondern auch, wo ein zufälliger Besitz in Frage ist. Man sagt also nicht blos wlungu mein Kopf, nagongu mein Gesicht, hehengu mein Herz, mein Sinn, indongu meine Mutter, dudhengu mein Sohn, sondern auch ku-

Ausser diesen Beispielen für die 4. Pers. Sing. finden sich noch:

I. Pers. Dual. tama mami ro gami unser beider Vater.

Plur. matada unser Auge, kulada unser Herz, hehenda, hehe mami unser Sinn, tononda unser Leib, dhehenda unser Tod, indo mami unsere Mutter, kuli mami unsere Ohren.

2. Pers. Sing. limamu dein Arm, bakomu deine Wange, ahamu dein Name, indomu deine Mutter, tahimu dein Bruder, pohemu dein Kleid, kepimu dein Hut.

Dual. hamiu ro gamu euer Name.

langu mein Freund, vadhengu mein Haus.

Plur. tamamiu euer Vater, hehemiu euer Sinn.

3. Pers. Sing. ulunia sein Kopf, gaugambuania sein Blut, hehenia sein Sinn, tahinia sein Bruder.

Dual. hadia ro maria ihr Name, hehedia roira oder ro hehedia ihr Sinn, paluhadia roira ihre Sunden (?), ro dadhe dia ihr Sohn, ro aha dia ihr Name.

Plur. uludia, ulundia ihre Köpfe, kuladia ihre Herzen, kutudia tonondia ihre Leiber, dhehendia ihr Tod, vadhedia ihr Haus.

Anm. Die Form niana für die 3. Pers. Sing. finde ich nur nach ha, aha, der Name, z.B. tolu na aha niana drei sind seine Namen, na aha niana na manu der Name des Vogels, hai na aha niana welches ist sein Name? In einigen Fällen ist das angehängte na offenbar der zum folgenden Wort gehörige Artikel, wie in na haniana vaivine der Name des Weibes, na haniana mono der Name des Ortes, es ist mir daher zweifelhast ob nicht in allen Fällen das na zu trennen und als Artikel oder Finalpartikel (§ 302.7) anzusehen ist.

§ 294. Die Possesivsuffixe werden auch bei Wörtern gebraucht, die als Prapositionen dienen, und zwar nehmen die 1. und 2. Pers. Sing. nach den Prapositionen ni, für, ta, bei, zu, die Formen ngua und mua an: ningua für mich, nimua für dich, tangua zu (bei) mir, tamua zu (bei) dir. So noch: tania zu ihm, tada i gita, ta mami, ta miu, ta dia, popomu über dir, popomiu über euch, poponda über ihnen, legugu, legungu nach mir, nagongu vor mir, mativingu neben mir. Dieser Gebrauch erklärt sich daraus, dass diese Prapositionen ursprünglich Substantivbedeutung haben, wie popo das Obere, der Obertheil, legu das Hintertheil, mativi die Seite. Nur ni und ta sind wirkliche Partikeln, von denen wenigstens eine andere Bedeutung nicht nachzuweisen ist.

Wenn von Speisen oder Getränken die Rede ist, wird ga dem Possessivsuffix vorgesetzt: ku hanga kou gangua ich dürste, wörtlich: ich wünsche Trunk meine Speise, gamua ia ani dieses (ist) deine Speise, na gania seine Speise u.s. w.

- § 295. Die persönlichen Pronomina werden zuweilen als Possessiva gebraucht: na vadhe inau mein Haus, na momolu igoi dein Wohnort, mono igami unser Ort, na vadhe igami unser Haus.
- § 296. Das unverbundene Possessivum wird durch die Präposition ni mit dem Possessivsuffix ausgedruckt: ningua der meinige, nimua der deinige, ninia der seinige, oder mit dem unbestimmten Artikel: sa ningua ein Meiniges, sa nimami ein Unseriges, sa nindia

ein Ihriges, auch mit dem bestimmten Artikel: na ninia das Seinige. Auch folgt oft noch ein Substantiv mit oder ohne Artikel nach, und es gilt dann als gewöhnliches Possessivum: ningua na fata meine Sache, ningua na vadhe mein Haus, ningua na puipuli meine Scheere, nimua na hagore deine Rede, ninia na fata seine Sache, ninia na vetula sein Gebot, nimami na vadhe unsere Hauser, nimiu na kepi euere Hute, nindia na fata ihre Sachen, ninia mono sein Ort, nindia kinage ihr Canoe.

§ 297. Demonstrativa sind ari dieser, eri jener, ia ani dieser, ia neni jener (von ani hier, eni da), denen zur Verstärkung oft noch die Demonstrativpartikeln ge, ri ge nachgesetzt werden: ia ani ge, ia neni ge, ia ri ge, eri ge.

Manea, Mensch, Person, wird zuweilen als Pronomen gebraucht und kann durch dieser, er, derselbe, übersetzt werden: manea gehenia dieser allein, er allein, na hava na hagore manea na was spricht derselbe? manea ke hagore vani gita er spricht zu uns, manea ke havi be teo lebt er oder nicht?

§ 298. Interrogativa sind hai wer? hava was? niha wieviel? Der Genitiv von hai wird durch nia, plur. ndia gebildet, das entweder dem Fragpronomen oder dem Wort, von welchem der Genitiv abhängt, angefügt wird: hainia na ſata, wessen ist das Ding? na hehenia hai wessen Sinn? Oefters werden auch die unverbundenen Possessiva ninia, nindia gebraucht: ninia hai na ſata oder hainia ninia na ſata wessen ist das Ding? hai nindia na ſata wessen von ihnen ist das Ding?

Ausserdem wird der Plural von hai durch das hinzugesetzte Pronomen Pers. im Plural ausgedrückt: hai ke da tanihia wer sind die, die es wollen? ta dia ra hai ke mono dadhenia God bei wem verweilte der Sohn Gottes?

Hava steht bald mit bald ohne Artikel: hava ko poli vani u was verbirgst du vor mir? hava ko velea was sagst du? hava ke vahagi na naemu was leidet dein Fuss? kujukunia na dhehenda na hava was ist die Ursache unseres Todes? ei nia na hava für was, weswegen? na hava ko eia nia weshalb thust du es? na hava na fala was für ein Ding? na hava ge rige was ist dies?

§ 299. Indefinita sind: kehu irgend ein, kekehu, si na vike einige, si na — si na der eine — der andere, sike guu ein anderer,

fata (Ding) oder keha fata etwas, teo sa kein, sedhe viele, gehe allein, stets mit dem Possessivsuffix: gehengu ich allein, gehenu du allein, gehenia er allein.

§ 300. Ein Relativum giebt es nicht. Das Reflexivum wird durch das Pronomen Personale ausgedrückt: ku madhohi u ich strecke mich, ko madhohi go du streckst dich, ke madhohia er streckt sich.

### 5. Verbum.

§ 301. Die Personen am Verbum werden durch die vorgesetzten Pronomina (§ 292) ausgedrückt: die in der dritten Person auch nicht fehlen dürfen, wenn das Subject dabei steht: ku hagore ich sage, ko hagore du sagst, ke hagore er sagt, mane ke sopo ein Mann sitzt, na tinoni ke na mono die Menschen wohnen u. s. w.

Das Tempus wird meistens nicht bezeichnet, ku hagore kann nach Umständen: »ich sage, ich sagte«, oder »ich werde sagen« bedeuten. Soll aber die Vergangenheit oder Zukunft ausgedrückt werden, so geschieht es durch beigesetzte Adverbien der Zeit: hunju vanonia er ist gegangen, ku regia niodha (e hau) ich sah es gestern (lange zuvor), koro dhehe hi sie sind gestorben, na tinoni ke dhehe i vugoi der Mensch stirbt morgen, kikimua ku regia bald werde ich ihn sehen, ku mono kilili mua du wirst umherirren.

Der Imperativ wird durch das Verbum allein oder mit vorgesetztem Pronomen ausgedrückt: taveti geh, he gieb, hati bring, nimm, hage geh hinein — ko vano geh, igoi ko taengo liebe, du sollst lieben, ko ti hage geht hinein, ko ti mai kommt.

Zu Bezeichnung des Prohibitivs dienen die Negationen sa, sai, sa ta, sa goi: sa taveti hau niu geh nicht weg von mir, sai gaigalia schüttelt es nicht, sa ta tanoli a fass es nicht an, sa goi hugore kilili sprich nicht in den Tag hinein.

Der Infinitiv steht wie ein Substantiv bald mit bald ohne Artikel: e na boi matagu taveti hau sie fürchten sich nicht weit zu gehen, mane ke boi andoa na odho der Mensch kann nicht schwimmen.

Einen Ausdruck für das Passivum habe ich nicht gefunden.

#### 6. Adverbium.

- § 302. 1) Adverbien des Orts: ani hier, eni da, dort, eeni hierher, neneni dorthin, atu, vano (eigentl. gehen) hin, mai (eigentl. kommen her, tambiru wieder, zurück, tambirubiru hin und her, kilili umher, kora innen, kosi, ikosi aussen, hinaus, popo oben, hinauf, paka, sara unterhalb, dhepa unten, hinab, hadi aufwärts, horu unten, nieder, westwärts, gadhaga ostwärts, dhona vorwärts, südwärts, sapa rückwärts, nordwärts, hagedha ausserhalb, vula heraus, hindurch, sunga innen, garani nahe, hau fern, garigeni nebeneinander, udhahda entlang, längs hin, taloqui diesseits, liu, korai jenseits.
- 2) Adverbien der Zeit: eu jetzt, angai eni jetzt, heute, niodha gestern, vugoi morgen, valiha übermorgen, vitolu in drei Tagen, saa anga in Zukunft, hau vormals, ehemals, hau me hau lange Zeit, längst, janinia vormals, kikimua bald, alsbald, kidi zuvor, zuerst, gua wieder, noch, mua bald, noch, ke nu gua, ke nu mua bald.
- 3) Adverbien der Beschaffenheit: hi völlig, govu fertig, ganz, hutu, puala, pululu sehr, vamua nur.
  - 4) Adverbien der Ursache: nia, enia deswegen, damit.
- 5) Adverbien der Frage: ive wo? wohin? ivea wo? ivehi wohin? anyai wann? niha wann? wie oft? be, mbe ob? enia (einia) na hava warum? weswegen? be hava warum? havania wie?
- 6) Adverbien der Bejahung und Verneinung: hii, tutuni fürwahr, ja, boi, bai, bo si nicht, teo nicht, nein, sa, sai nicht (prohib.)
- 7) Finalpartikel ist nu, sowohl nach aussagenden als nach fragenden Sätzen.

### 7. Präposition.

§ 303. Die meisten Wörter, die als Prapositionen gebraucht werden, sind eigentlich Adverbien, Nomina oder Verba; Adverbien nehmen dann zuweilen die, das Verhältniss sowohl der Bewegung als der Ruhe ausdrückende Praposition i nach sich: kora i, sunga i, paka i, sara i, popo i.

Als Präpositionen werden gebraucht:

i in, zu, nachni von, vor

ta bei, zu mai (kommen) von, aus van, vani, vano (gehen) zu ei (machen) wegen einia, enia wegen, mit (Instr.) mana (verlassen, leer) aus dua mit tari (verbinden) mit kori in, auf, an bali für, zu nago (Vordertheil) vor legu (folgen) nach, hinter vele (sagen) zu regi, dorovi, dodoro (sehen), zu olihi (tauschen, wechseln) anstatt tuqu anstatt sedhevu, manivi, mativi neben hadhavu durch hotaqi, hili qani zwischen talugi ausserhalb kujukunia (seine Ursache) wegen ragania, hogonia (ihm gleich) wie.

## 8. Conjunction.

§ 304. me (ma, mi, mo, mu) und, dass, damit ba, be, mbe, e oder (in der Frage) da, nda wenn gi, ea gi bis nia, ei nia, enia weil kujukunia, kudania weil qoi, wo, wu dass nicht, damit nicht.

Die Conjunction me ändert ihren Vocal nach dem ersten Vocal des darauffolgenden Pronomens oder Artikels; man sagt z.B. me ke toke, me ke mai, aber na dani ma na mboni, ma ka ti mahu, mi ki ti mahu, mo ko ti mahu, mo ko vahage, mu ku mahu. Zuweilen wird auch in solchen Fällen das nachfolgende Verbalpronomen ka, ke, ki,

ko, ku weggelassen, da es schon durch den Vocal der Conjunction bezeichnet ist; so sagt man: ma ti ungura und wir fangen im Netz, mi ti regi und wir sehen, me na atu und sie gehen, mo ti mai und ihr kommt, olu horu mo taveti bücke dich und gehe, iso mua mu regi ra noch ein wenig und ich sehe sie. Auch sagt man mi statt me i, z. B. i ludea mi Samaria in Judäa und in Samaria, dhepa mi popo unten und oben. Wo kein Pronomen oder Artikel folgt, bleibt me unverändert: atu da i lau me siusiu da i taihi wir gehen in die Bucht und baden im Meere, hagore dheudhehu, me kiakia, me laulahu sprecht lustig und lacht und spielt.

# 9. Interjection.

§ 305. Als Interjectionen kommen vor: koi o (vor Vocativen) e ei, ach, nau siehe, ovi ach, wehe.

# VI. Wortfügung.

#### A. Einfacher Satz.

### 1. Die Satztheile.

§ 306. Die Substantiva haben den Artikel vor sich, auch wenn ein Pronomen possessivum nachfolgt: na vadhengu mein Haus, na limamu deine Hand, na gaugambuania sein Blut. Oefters wird in solchen Fällen jedoch auch statt des Artikels das persönliche Pronomen vorangestellt: ku lonongu mein Eigenthum, ko lonomu dein Eigenthum, ki li mono i gami unsere Wohnung.

Wenn mit dem Substantivum kein bestimmter Gegenstand bezeichnet wird, so steht es gewöhnlich ohne Artikel: gai ke nasi ke toke bali tila festes Holz ist gut zu Keulen, tago jagimaha ke toke bali tatago iga Schiffsangeln sind gut um Fische zu fangen, fike gai Holz hauen, dhavi kutu den Leib aufschneiden, kou mbea Wasser trinken, puipui kori biti in der Küche kochen.

§ 307. Der Genitiv steht nach dem Nomen, von welchem er abhängt, und welches das Possessiv-Suffix annimmt: na vusunia na gai die Schösslinge des Baumes, eloelonia na hego Blätter der Brod-

frucht, na naenia mane eni die Beine dieses Menschen, na lanendia na vaivine die Stirnen der Weiber, na uludia na tindadho die Köpfe der Leichen.

Wenn beide Nomina ohne Possessivsuffix und Artikel neben einander stehen, so kann man dies als eine Wortzusammensetzung (§ 288) ansehen: tago jagimaha Schiffsangel, adho jagimaha Schiffskette, mane jagimaha Schiffsmann, Schiffer u. s. w.

- § 308. Das Adjectiv steht nach seinem Substantiv; hat es noch ein Adverbium bei sich, so wird dieses nachgesetzt: na vaka ke hutu puala das sehr grosse Schiff, na gahira ke bohe puala der sehr schwere Stein, mane ke heta govu ganz kräftige Männer, na dho e nasi pupulu die sehr feste Schnur.
- § 309. Der Singularis des Pronomens steht nach Zahlwörtern und nach sedhe viel, z. B. tolu ke heta ke havi drei kräftige (Männer) lebten, e rua na vainia ke garania na luainia zwei seiner Beine sind nahe an seinem Hals, fata ke sedhe ke mono kora i kei viele Sachen sind in dem Sack, fei ke sedhe ke hage viele Fische gehen hinein. Doch kann nach sedhe auch der Plural stehen, wie: mara ke sedhe ke na atu i meleha viele Männer gehen in den Busch, na tinoni ke sedhe ke na legua viele Menschen folgen ihm.
- § 310. Der Dual des Pron. 1. Pers. wird in eigenthümlicher Weise angewendet, um »mit mir « auszudrücken: ro gami hai ku ru da vano na kori hadhautu i Tetaihi wir zwei wer wir zwei geht (d. h. wer geht mit mir) den Weg nach T. Oka mai, tari vaniu, rogita Oka, komm mit mir, wir zwei. Eine ähnliche Redeweise findet sich in Vunmarama (§ 97).
- § 311. Das persönliche Pronomen steht des Nachdrucks wegen oft noch in der volleren Form vor dem kurzeren Verbalpronomen: inau ku hutu, igoi ko iso ich bin gross, du bist klein. igami i ti matagu wir fürchten uns. gita ka ti hatia wir tragen es. i gamu ko ti mono hi tangua ihr bleibt bei mir. iira ke na dhambuhi ra sie bekämpfen sie
- § 312. Gewisse Verba nehmen zuweilen das Possessivsuffix statt des Verbalpronomen an und werden also wie Substantiva behandelt; dies geschieht besonders bei atu gehen und matagu fürchten. Man sagt zwar ka ti atu tanolia na bodho wir gehen das Schwein zu fangen, ko ti atu tania tama miu ihr geht zu eurem Vater, ke na

atu i meleha sie gehen in das Innere des Landes, ke na matagu ni gita sie fürchten sich vor uns, e na boi matagu taveti hau sie fürchten sich nicht weit zu gehen, igami i ti matagu wir fürchten uns u. s. w. aber auch inau na teo na atungu ich gehe nicht, atuda i lau me siusiuda i taihi gehen wir ans Ufer und baden wir im Meere, ke teo na atunia er geht nicht, na matagu ningua ich fürchte mich. regia me sedhe na mara matagu ni ra da (wenn wir) sehen, dass der Männer viele sind, fürchten wir uns vor ihnen. So noch: na aho ke songalai hi rarainda, hu hi na aho, nereda wenn die Sonne aufgeht, erwachen wir, wenn die Sonne untergeht, schlasen wir. viha horui maimu? wie oft kamst du? nihai horui hagorengu? wie oft sagte ich es? mamamo ningua ich schäme mich. nere ningua kori madha ich schlase im Bett. hava ko nia vere nimua? weshalb wunderst du dich? hanga tavihia ningua oder ku tavihia ich wünsche.

So wird auch das Fragwort *ive*, wo, zuweilen als Substantiv behandelt und mit dem Possessiv verbunden: *ive mu ke vahagi?* wo schmerzt es dich?

# 2. Prädicat, Copula, Negation.

§ 313. Eine Copula fehlt der Sprache, doch werden Subject und Prädicat gewöhnlich durch das Verbalpronomen mit einander verbunden, das dann die Stelle der Copula vertritt: inau ku hutu igoi ko iso ich bin gross, du bist klein, na aho i Mahaga ke vuvugu puala die Sonne in Mahaga ist sehr heiss, na uvi ta mami ke kokoru die Yam bei uns ist kurz. So auch, wenn das Subject nicht ausgedrückt ist: na aho ke papara, me ke raraha me ke dani die Sonne scheint und es ist Licht und es ist Tag, ronovia na kiokido, ke hinala hört die Glocke, es ist Mittag, pugulia kori joto me ke jono verbrenn' es im Feuer und es wird schwarz, God ke eia Satan ke loke mua Gott machte Satan er war noch gut (dass er noch gut war).

§ 314. In ähnlicher Weise können auch Adverbien, besonders die Negationen, im Prädicat stehen: ke nu gua mo taveti es ist bald du gehst (du gehst bald), gamu ko ti da ronovia ke angai eni wenn ihr es hört (da) es jetzt ist (wenn ihr es jetzt hört), si ma mboni ke madhaho, si na mboni ke teo die eine Nacht ist kalt, die andere Nacht ist es nicht, ka ti rarai, ke teo wir erwachen, es

ist nicht (der Traum), na fata ke boi bohe die Sache ist nicht schwer, mane ke boi heta gua der Mann ist nicht mehr kräftig, mata toi nia ke teo sein linkes Auge war nicht (fehlte), na tinoni ke na boi nindia na vetula God die Menschen haben nicht die Gebote Gottes.

### 3. Frage.

§ 315. Die directe Frage nach der Existenz einer Sache unterscheidet sich in der Form nicht von der Aussage: God ke boi taengo gita kann heissen: Gott liebt uns nicht, aber auch: liebt Gott uns nicht? toke na hehenia sein Herz ist gut, oder: ist sein Herz gut?

Häufig wird die Frage durch die Partikel na am Ende des Satzes hervorgehoben: ke angai eni ko ti gidhadha na versteht ihr es jetzt? teo mua na vahagi na leidet er nicht mehr?

- Anm. In folgendem Satze scheint die Fragpartikel na dreimal wiederholt zu sein: igami na ko ti bo si andoa na na hadhautunia na kennt ihr nicht seinen Weg?
- § 316. Die Pronomina interrogativa hai wer? hava was? werden wie Substantiva im Satz behandelt: hai indomu wer ist deine Mutter? hai ke bilau ningua na fata wer stiehlt meine Sache? hai ke andoa tokea na wer weiss es recht? ke legua na hehenia hai wessen Sinn folgt er? ta dia ra hai ke mono bei wem wohnt er? na hava na vetula God welches ist das Gebot Gottes? hava ko velea was sagst du? e hava ke nia hagore vani ra nia na was sagt er deshalb zu ihnen? ke hava na ro hehe dia dadhe dia was war der Sinn ihrer zwei Söhne?
- § 317. Die Fragadverbien ive, angai, havania u. s. w. stehen bald zu Anfang bald zu Ende des Satzes: ive na mono ke toke na ko hagorea na wo ist der gute Ort von dem du sprichst? ive na aha niana na momolu igoi wo (welches) ist der Name deines Landes? angai gia ti dhona i Mahaga wann gehen wir nach Mahaga? ko ti kanju havania na hinage wie zimmert ihr die Schiffe? einia na hava ko ti dhambuhi ra dia na tinoni warum bekämpft ihr die Leute? einia na hava ko boi tihia nia na pohe eri warum wäschst du dieses Kleid nicht? igoi ko engo ive wo wohnst du? na vua ke mono ive wo lebt das Krokodil? gamu ko ti mono popo i gai enia na hava weswegen wohnt ihr auf Bäumen?

§ 318. Das Fragpronomen mit darauffolgendem da wird statt des Prohibitivs gebraucht: hai da matagunia (wen fürchtest du?) fürchte ihn nicht. hai ko da dhambuhia schlagt ihn nicht. hava da matagunia saporaginia na vaka ari yoi ri ge fürchte dich nicht, das Schiff zu theeren.

# 4. Attribut, Apposition.

- § 319. Das Adjectiv steht als Attribut nach seinem Substantiv, mit dem es in der Regel durch ke verbunden wird: na vaka ke hutu das grosse Schiff. na sata ke sedhe viele Sachen. mane ke dika böse Menschen. na mara ke puhi die erwachsenen Männer. gare ke iso kleine Kinder. na hagore ke toke das gute Wort. gai ke nasi sestes Holz. ke eia na dho ke toke ke pura er macht eine gute weisse Schnur. Doch wird ke auch zuweilen weggelassen: momolu iso (kleines Land) Insel, mata mandodho das rechte Auge, mata toi das linke Auge, mata pojaga ein schmutziges Auge, na mono toke ein guter Ausenthalt, mane dika ke vuhunia na bage inau böse Menschen schiessen mit dem Bogen nach mir.
- § 320. Die Apposition steht ebenfalls nach: Bolofagina na tindadho Bolofagina der Spukgeist. gita na towulu wir die Menge. ke taengo gita na tinoni er liebt uns Menschen. tamamiu na i popo euer Vater droben.

#### 5. Subject.

- § 321. Das Subject kann sowohl vor als nach dem Verbum stehen. Vor demselben steht es z. B. in folgenden Sätzen: na iga ke dhona kori kalaie der Fisch geht in seichtes Wasser. iira ke na dhambuhi ra sie bekämpfen sie. na uha ke horu der Regen fällt nieder. ke mono i popo tania God er wohnt oben bei Gott. si na gari ke ronovia na vetula God, manea tahinia ke boi ninia na vetula der eine Sohn hörte auf das Gebot Gottes, sein Bruder war dem Gebot ungehorsam. na iu ke rage der Hund läuft. mane ke taveti senia momolu der Mensch verlässt das Land.
- § 322. Das Subject steht nach dem Verbum: liligi na hinage me ke luvu na tinoni das Schiff kentert und die Menschen ertrinken. kokopili na dhepa, ke kutu na fata kora i vadhe es zittert die Erde, es fallen die Sachen in dem Hause. ke dhovo na manu der Vogel

fliegt. ke horu na uha es fällt der Regen. tutu na kulada unser Herz klopft. ke vahagi na luangu mein Hals schmerzt. fufutunia na ahunia na joto es braust der Rauch des Feuers (bei einer Dampfmaschine). utuhi enia ningua na puipuli na ulunia mane eni dieser Mann verschneidet ihm mit meiner Scheere die Haare. ke na mai dhambuhi ra mara i Lokiha ke sedhe viele Männer von Lokiha kommen sie zu bekämpfen.

§ 323. Ebenso nach dem Prädicat, wo man die Copula hinzudenken muss: ke mela na saau roth ist die Pfirsiche. ke boi nasi na hego nicht hart ist die Brodfrucht. ke munia na ehu süss ist das Zuckerrohr. pojaga na taihi trüb ist das Meer. ke teve na legunia, me ke hoga na nagonia lang ist das Hintertheil und kurz das Vordertheil (des Canoes). toke na unaunania na gai gut ist der Schatten des Baumes. ke puni nā vadhe finster ist das Haus. ke boi munia na mbea ia ani dieses Wasser ist nicht süss.

## 6. Object.

§ 324. So wie das Subject, so nimmt auch das Object seine Stellung bald vor, bald nach dem Verbum. Nach demselben steht es in folgenden Fällen: toke na gau bali tombi sesehu, bali utuhi gai das Messer ist gut um Gras zu mähen, um Holz zu schneiden. ko ao dhapi steck die Zunge heraus. atu regia na tinoni ke gidadha, me ke sipa na kei mu geh zu einem kundigen Mann (einen k. M. zu sehen) dass er mir den Zahn herauszieht. ke songia na kaukaunia einia na gau er schneidet sich mit dem Messer in die Finger. ke utuhia na gadho er zerschneidet den Strick. ka ti ato tanolia na bodho wir wollen gehn das Schwein zu fangen. ke na' andoa na ei vadhe sie verstehen Häuser zu bauen. talu horu ra na garatu igamu legt euere Speere nieder. tanoli nasia na lapa halt die Schüssel fest.

§ 325. Das Object steht vor dem Verbum: na rayova i bodho ku boi mania hoginia das Fett am Schwein liebe ich nicht. tolu na gai ke tatari ke sosokaragi kori taihi drei Pfähle bindet man zusammen und stellt sie im Meere auf. na tononia ki ti gania na eloelonia ki ti nia e vadhe ihren Stamm (der Sagopalme) essen wir, von ihren Blättern bauen wir Häuser. na tononia ke giagila kori londu seinen Körper legt man in das Grab.

- § 326. Das indirecte Object kann sowohl nach als vor dem directen stehen: sa talu bambala na gai kora i sosoro lege das Holz nicht quer in das Boot. ka ti sosoni hahagea kori hinage na fei wir legen die Fische in das Schiff.
- § 327. Auch wenn das Object ausgedrückt ist, wird dem Verbum das Pronominalsuffix (a, ra) beigefügt: taria no mbodho bindet das Schwein. hatia na fata ia ani dorovia Mahi bring diese Sache zu Mahi. koua na mbea ani trinke dieses Wasser. ku regia vanua ke hau ich sehe Land in der Ferne. talu horu ra na garatu igamu legt eure Speere nieder.
- § 328. Wenn ein Adverbium dem Verbum folgt oder zwei Verba verbunden sind, deren letzteres adverbial steht, so haben entweder beide, oder auch nur das letztere das Pronominalsuffix: hatia maia ne gai bring das Holz her. rotea horua na mbea kori ningua hinao giess das Wasser (nieder) in meinen Becher. sa tamboa kililia na fata greif das Ding nicht unvorsichtig an. dhagia hadia na jaraha zieht das Netz auf aber auch dhagi hadia na iga zieht die Fische auf. ko ti boi ronovi sesamia nia ani ihr hört es deshalb nicht schnell. tupipuhi hadhatanoa na pava i sosoro nagelt die Breter in dem Boot zusammen.
- § 329. Wie vorstehende Beispiele zeigen, stehen die den Begriff des Verbums näher bestimmenden Adverbien nach demselben: na tinoni neneni ke taveti sesami der Mensch dort läuft schnell. ke ropovi toke a na hagore er hört die Rede gut.
- § 330. Adverbien der Zeit stehen in der Regel zu Anfang des Satzes und haben das Verbalpronomen ke bei sich, oder sind mit dem folgenden durch me verbunden, werden also als selbständige Sätze betrachtet: ke angai eni ka ti havula pohe heute waschen wir die Kleider. ke dani ki ti rangi, ke mboni ki ti sale am Tage tanzen wir in der Nacht springen wir. e rua na mboni ke na nia engo, e rua na dani ke na nia taveti mai zwei Nächte ruhen sie daher und zwei Tage gehen sie. boni me todha na lui des Nachts zündet man Licht an. ke nu gua ku mono hotagi miu bald bin ich unter euch. kikimua ke hu na aho bald geht die Sonne unter. boni me nere, me dani me huve na to des Nachts schlafen sie und am Tage decken sie (das Haus) mit Palmblättern.

§ 334. Der Ort, auf welchen sich die Handlung bezieht, sowie das Instrument, mit welchem sie ausgeführt wird, wird im Mahaga häufig als das directe Object der Handlung betrachtet: mono igami ti mono matagu in unserem Wohnort wohnen wir in Furcht. Nalimbiu ke sedhe na vua in Nalimbiu sind die Krokodile häufig. sedhe na tinoni me koli si na vadhe die Menschen sind zahlreich und schlafen in verschiedenen Häusern. ke na vano Higota sie gehen nach Higota. mare ke tau Higota die Männer die in Higota zurückblieben. pugu i gania na peko röstet (die Fische) zur Speise in dem Canoe. ke rihu ra na gohira er bekämpft sie mit Steinen. ka ti regia me tadhahia nia na jau wir sehen sie (die Fische) und fangen sie daher in (mit) dem Netze.

# B. Zusammengesetzter Satz.

#### 1. Coordinirte Sätze.

- § 332. Die Verbindung zusammengehöriger Sätze sowie zusammengehöriger Satztheile erfolgt durch die Conjunction me, und: na taihi ke sosolagi atu me ke sosolagi tambiru mai das Meer fluthet weg und es fluthet wieder her. mane ke kajiga me ke vahagi na hehenia der Mann hustet und die Brust thut ihm weh. na dho ke tatari kori gai popo, me vui, me tanolia na dho, me vui sapa me vui dhona me vui hadi me vui horu das Seil bindet er an den Baum oben und ergreift das Seil und schwingt hin und her und auf und nieder.
- § 333. Bleibt in den verbundenen Sätzen das Subject dasselbe, so wird das Verbalpronomen zuweilen nicht wiederholt: na fei ke dhona kori kalaie me vana, ka ti regiu me tadhahia nia na jau die Fische gehn an das Ufer und fressen, wir sehen sie und fangen sie im Netz. Doch sagt man auch: kangu kori hanana ke teve, me ke susungula me ke papana er kriecht auf einem langen Weg und schwitzt und keucht. ke gelia na dhepa me ke joua na uvi er gräbt das Land und pflanzt Yam. na iu ke rage me ke kutu me ke soasongala der Hund läuft und fällt und springt.
- § 334. Die Wiederholung desselben Wortes mit me verbunden dient die Intensität oder Wiederholung der Handlung auszudrücken: kori taihi me agi me agi dhona kori ha im Meere kriecht und kriecht

(das Krokodil) vorwarts an das Gestade. fei ke sedhe ke hage me hage me popu na mbau viele Fische kommen und kommen und das Netz wird voll. sonia na gahira kori mbea me horu me horu i dhepa wirf den Stein ins Wasser und er sinkt sogleich zu Boden. ke na talu havi toke na, ke hau me hau, boi talu dhehe sie bleiben in einem guten Leben, das fortwährt, sie bleiben nicht todt. dani ke hau me ke hau mo ti mai tangua die Tage fortwährend (alle Tage) kommt ihr zu mir. sedhe me sedhe na kuhi, sunga i vadhe unzählig viel sind die Ratten im Hause.

§ 335. Adversativsätze werden unverbunden neben einander gestellt: e ndika na tuni, toke na mbea ke sasalala die Pfutze ist schlecht, das fliessende Wasser ist gut. niagura na mbea, boi pojuga das Wasser ist rein, nicht trübe. koro tanihia si na ro hehe dia, koro boi tanihia na hehenia God sie wollten nur ihren Sinn, sie wollten nicht den Sinn Gottes.

§ 336. Disjunctivsätze werden durch be, mbe verbunden, das jedoch nur in Fragsätzen gebräuchlich zu sein scheint: manea ke ronovi gami be teo? hört uns der Mensch oder nicht? ke taengoa be teo, be hava? liebt er ihn oder nicht, oder was? ka ti legua Jesus Christ be hava? folgen wir Jesus Christus oder was? Auch wird mbe am Schluss beider Glieder der Doppelfrage wiederholt: ka ti da boi legua na, a ti havi mbe, a ti dhehe mbe? wenn wir ihm nicht folgen, leben wir oder sterben wir? ia ani mbe, ia ani mbe hava ko tanihia ni mua? dies oder das, was wählst du für dich?

§ 337. Consecutivsätze werden durch nia, deswegen, davon, darüber, gebildet: kekeha na poli ke na gagadhati gami i Mahaga, ki ti nia boi dhehe einige Schlangen in Mahaga beissen uns, wir sterben nicht davon. ko he u mai na fata ke toke, ku nia tongo du giebst mir etwas Gutes, ich freue mich darüber. ke boi vavana, boi nia to-toka es ist nicht scharf, deshalb schneidet es nicht (oder: man schneidet nicht damit). na otootonia na gai ke tatohu, ke nia kutu der Ast des Baumes bricht, deswegen fällt er.

#### 2. Subordinirte Sätze.

§ 338. Da die Sprache kein Relativum hat, so werden Relativsätze mit Vorsetzung des Verbalpronomens oder des Artikels dem Hauptsatz angereiht: vahavia na tinoni ke luvu rette den Menschen, welcher untersinkt. ko mboi ronovia na vunagi ke hagore? hörst du nicht, was der Kapitän sagt? ivehi na pohe ku vahagea? wo ist das Kleid, das ich anziehe? ku regia hi na momolu igoi ko mono i ich sehe das Land in welchem du wohnst (eigentl. du wohnst darin). na vaivine ke na nia rihu das Weib um welches sie kämpften. mane (ke) taveti hau ke havi, mane ke boi taveti hau ke dhehe die Menschen, die weggingen, lebten, die Menschen, die nicht weggingen, starben. na tindadho na mono kori peko der Geist, der in dem Canoe wohnt. hai na hehenia Kaina hanga legua neni wer (ist es) dessen Willen Kain da folgen wollte? na mono ke toke na ko hagorea na der gute Ort, von welchem du sprichst.

§ 339. Statt der Oratio obliqua bedient man sich gewöhnlich der Oratio recta, also anstatt zu sagen: er sagte, dass er nicht ging, wird gesagt: ke vele, inau na teo na atungu er sagte: ich gehe nicht; doch kann man auch sagen: mane eni ke vele ke teo na atunia dieser Mann sagt, er geht nicht.

§ 340. Sonst wird der Objectivsatz entweder dadurch gebildet, dass das abhängige Verbum mit oder ohne Artikel als Infinitiv (§ 304) erscheint, oder er wird als selbständiger Satz dem Hauptsatz mit me angefügt, z. B. ki ti regia na vaṇania na bodho na iu wir sehen, dass es Schweine und Hunde frisst. taṇihia ninia nu atu i Mahaga be hava mane eni? wünscht dieser Mann nach Mahaga zu gehen oder was? God ke taṇihi gita nia na dhehe? will Gott, dass wir deshalb sterben? e na boi matagu taveti hau sie fürchten sich nicht, weit zu gehen. ki ti matagunia taveti garania wir fürchten nahe hinzugehen. regia me sedhe na mara sie sehen dass es viele Männer sind. ku taṇihi mu ku legu ich wünsche, dass ich folge (ich wünsche zu folgen).

§ 341. Die Absicht oder Wirkung einer Handlung wird durch eine der Präpositionen bali, enia, i ausgedrückt, zu welcher der abhängige Satz als Nomen gehört, z.B. toke na fata bali vasalu nia na rioriso gut ist die Sache um die Schrift damit abzuwischen. alia mai na sapa bali sopo ia re ge leg dieses Bret zum Sitzen her. ninge bali susuki nia na vana eine Gabel um die Speisen anzuspiesen. na fata bali ongo na madha die Matte ist das Ding zum Liegen. na pojo bali siusiu der Schwamm um zu waschen. ke na atu vasopo ra kori titile hagedha i na vadhe enia na injuinju ulu sie gehen sie nieder-

zulegen auf die Steine im Hause um die Köpfe zu zählen. pugu i gania na peko röstet (die Fische) um sie im Canoe zu essen.

Auch wird in derselben Bedeutung das abhängige Verbum ohne Verbindung dem Hauptsatz angefügt: taveti mo ko vano talania geht und geht es zurückzubringen. ku taveti tatago ich gehe zu fischen. ken mai ku kou gieb mir, dass ich trinke. ke na mai dhambuhi ra sie kommen um sie zu bekämpfen. ki ti regi ra me atu dhambuhi ra wir sehen sie und gehen sie zu bekämpfen. ke vetula mai a dadhenia i tada, ka ti nia havi er schickte seinen Sohn her zu uns, damit wir leben.

Zuweilen ist auch ein durch me dem vorhergehenden Satz verbundener Satz in diesem Sinne aufzufassen: ko ao dhapi, mu ku regia steck die Zunge heraus, dass ich sie sehe. ku rotia na mbea me ke mana na kou ich giesse das Wasser aus, damit das Gefäss keer wird. hadhavua na joto sara i peko me ahua enia na tindadho na mono kori peko, me ke toke na lingomo zünde das Feuer unter dem Canoe an und räuchere für den Geist, der in dem Canoe wohnt, damit der Götze günstig wird. rage leulegua na tinoni ke vano, me ke mai tada lauf dem Menschen nach, der geht, damit er zu uns kommt. God ke eia, me ke toke na hehenia Gott machte, dass sein (des Menschen) Herz gut sei.

- § 342. Causalsatze werden durch enia, einia, weil, gebildet: einia ka ti hau nia God, ka ti nia dhehe weil wir fern sind von Gott, deshalb sterben wir. maumavu na dhepa einia ke aho a, einia ke teo na uha der Erdboden ist staubig weil die Sonne ihn (bescheint) weil es an Regen fehlt. mane ke kutu horu i dhepa enia na gai ke tatohu der Mann fiel nieder auf die Erde, weil der Baum brach.
- § 343. Comparativsätze, welche eine Gleichheit der verglichenen Dinge ausdrücken, werden durch hogonia oder vagania, gleichwie, gebildet: ku mboa hogonia ia ani soll ich es stellen wie dieses? ke vureaja hogonia na sesehu es ist niedrig, wie die Wiese. na gai ki ti mono i gami na, hogonia na manu ke toga kori gai der Baum auf welchem wir wohnen gleichwie der Vogel auf dem Baum wohnt. vagania na gari ke taengo na indonia wie das Kind seine Mutter liebt. vagania na iu ke taveti tambirubiru wie der Hund umhergeht.

Um den Unterschied zweier verglichenen Gegenstände auszudrücken, werden sie mit entgegengesetzten Prädicaten neben einander

ist nicht (der Traum), na fata ke boi bohe die Sache ist nicht schwer, mane ke boi heta gua der Mann ist nicht mehr kräftig, mata toi nia ke teo sein linkes Auge war nicht (fehlte), na tinoni ke na boi nindia na vetula God die Menschen haben nicht die Gebote Gottes.

### 3. Frage.

§ 315. Die directe Frage nach der Existenz einer Sache unterscheidet sich in der Form nicht von der Aussage: God ke boi taengo gita kann heissen: Gott liebt uns nicht, aber auch: liebt Gott uns nicht? toke na hehenia sein Herz ist gut, oder: ist sein Herz gut?

Häufig wird die Frage durch die Partikel na am Ende des Satzes hervorgehoben: ke angai eni ko ti gidhadha na versteht ihr es jetzt? teo mua na vahagi na leidet er nicht mehr?

- Anm. In folgendem Satze scheint die Fragpartikel na dreimal wiederholt zu sein: igami na ko ti bo si andoa na na hadhautunia na kennt ihr nicht seinen Weg?
- § 316. Die Pronomina interrogativa hai wer? hava was? werden wie Substantiva im Satz behandelt: hai indomu wer ist deine Mutter? hai ke bilau ningua na fata wer stiehlt meine Sache? hai ke andoa tokea na wer weiss es recht? ke legua na hehenia hai wessen Sinn folgt er? ta dia ra hai ke mono bei wem wohnt er? na hara na vetula God welches ist das Gebot Gottes? hara ko velea was sagst du? e hava ke nia hagore vani ra nia na was sagt er deshalb zu ihnen? ke hava na ro hehe dia dadhe dia was war der Sinn ihrer zwei Söhne?
- § 317. Die Fragadverbien ire, angai. harania u. s. w. stehen bald zu Anfang bald zu Ende des Satzes: ire na mono ke toke na ko hagorea na wo ist der gute Ort von dem du sprichst? ire na aha niana na momolu igoi wo (welches) ist der Name deines Landes? angai gia ti dhona i Mahaga wann gehen wir nach Mahaga? ko ti kanju harania na hinage wie zimmert ihr die Schiffe? einia na hava ko ti dhambuhi ra dia na tinoni warum bekämpst ihr die Leute? einia na hara ko boi tihia nia na pohe eri warum wäschst du dieses Kleid nicht? igoi ko engo ire wo wohnst du? na rua ke mono ire wo lebt das Krokodil? gamu ko ti mono popo i gai enia na hara weswegen wohnt ihr auf Bäumen?

§ 318. Das Fragpronomen mit darauffolgendem da wird statt des Prohibitivs gebraucht: hai da matagunia (wen fürchtest du?) fürchte ihn nicht. hai ko da dhambuhia schlagt ihn nicht. hava da matagunia saporaginia na vaka ari yoi ri ge fürchte dich nicht, das Schiff zu theeren.

### 4. Attribut, Apposition.

- § 319. Das Adjectiv steht als Attribut nach seinem Substantiv, mit dem es in der Regel durch ke verbunden wird: na vaka ke hutu das grosse Schiff. na fata ke sedhe viele Sachen. mane ke dika böse Menschen. na mara ke puhi die erwachsenen Männer. gare ke iso kleine Kinder. na hagore ke toke das gute Wort. gai ke nasi festes Holz. ke eia na dho ke toke ke pura er macht eine gute weisse Schnur. Doch wird ke auch zuweilen weggelassen: momolu iso (kleines Land) Insel, mata mandodho das rechte Auge, mata toi das linke Auge, mata pojaga ein schmutziges Auge, na mono toke ein guter Aufenthalt, mane dika ke vuhunia na bage inau böse Menschen schiessen mit dem Bogen nach mir.
- § 320. Die Apposition steht ebenfalls nach: Bolofagina na tindadho Bolofagina der Spukgeist. gita na towulu wir die Menge. ke taengo gita na tinoni er liebt uns Menschen. tamamiu na i popo euer Vater droben.

### 5. Subject.

- § 321. Das Subject kann sowohl vor als nach dem Verbum stehen. Vor demselben steht es z. B. in folgenden Sätzen: na iga ke dhona kori kalaie der Fisch geht in seichtes Wasser. iira ke nu dhambuhi ra sie bekämpfen sie. na uha ke horu der Regen fällt nieder. ke mono i popo tania God er wohnt oben bei Gott. si na gari ke ronovia na vetula God, manea tahinia ke boi ninia na vetula der eine Sohn hörte auf das Gebot Gottes, sein Bruder war dem Gebot ungehorsam. na iu ke rage der Hund läuft. mane ke taveti samia momolu der Mensch verlässt das Land.
- § 322. Das Subject steht nach dem Verbum: liligi na hinage me ke luvu na tinoni das Schiff kentert und die Menschen ertrinken. kokopili na dhepa, ke kutu na fata kora i vadhe es zittert die Erde, es fallen die Sachen in dem Hause. ke dhovo na manu der Vogel

gestellt: inau ku hulu, igoi ko iso ich bin gross, du bist klein, d.h. ich bin grösser als du. ke teve na legunia, me ke hoga na nagonia sein (des Schiffes) Hintertheil ist länger als sein Vordertheil.

§ 344. Hypothetische und Conditionalsätze gehen gewöhnlich dem Hauptsatz ohne Partikel voraus, und werden mit demselben zuweilen durch me verbunden oder es folgt in demselben mia, deshalb, daher: teo na reoreo ku dhehe wenn ich kein Schild gehabt hätte, wäre ich gestorben. ke boi vana, na tononia ke laie wenn er nicht isst, wird sein Leib schwach. ko boi hagore vaniu (oder teo nimua na hagore) ku boi eia na fata wenn du es mir nicht sagst, thue ich es nicht. ke uha me ke aho, ka ti regia na pipiutu wenn es regnet und die Sonne scheint, so sehen wir den Regenbogen. ke boi horu mai ka ti nia dhehe wenn er nicht herabgekommen ware, so würden wir sterben. ko legua na ko nia havi wenn du ihm folgst, wirst du leben. ki ti dhambuhia kori poqorunia, tatohu na tila wenn wir es (das Krokodil) auf den Rücken schlagen, so zerbricht die Keule. mane ke boi andoa na odho me ke tororo wenn ein Mensch nicht zu schwimmen versteht, so ertrinkt er. e dika na guri, ka ti gengea na vaka me ke toke der Wind ist ungünstig, wenn wir das Schiff umlegen, so ist es gut. dika me raraihi, me toke me talua wenn es schlecht ist, so schneiden wir ab, wenn es gut ist, so lassen wir es.

Doch wird auch die Conjunction da, wenn, gebraucht, die jedoch nicht am Anfang, sondern in der Mitte des Satzes ihren Platz hat, während gewöhnlich na am Ende beigefügt wird: ko da boi nimua na, hatia ningua wenn du das deinige nicht hast, so nimm das melnige. sa nimua ko da na, giu he go wenn du keins hast, so gebe ich dir. inau ku da kidi atu na, ko legu i atu wenn ich vorausgehe, so folge nach. ko da bo si nimua na, ko nia dhehe wenn du ihn nicht hast, so stirbst du.

Oesters steht da sowohl im Vorder- als auch im Nachsatze: ko ti da hanga havi na, ko ti da mai tangua na wenn ihr leben wollt, so kommt zu mir. gamu ko ti da ronovia ke angai eni, ko ti da nia boi dhehe na wenn ihr ihn heute hört, so werdet ihr nicht sterben. ko ti da tanihia na olihia nia na hehemiu, ko ti da eia na hava? wenn ihr eueren Sinn ändern wollt, was thut ihr da?

 $\S$  345. Dass Temporalsätze durch das blosse Adverbium der Zeit ausgedrückt werden, wurde oben  $(\S$  330) bemerkt. Der Zeit-

punkt, bis zu welchem etwas geschieht, wird durch gi, ea gi bezeichnet: ku mono tania gi e dhehe ich bleibe bei ihm, bis er stirbt. dhanuvia ea gi e peso schöpfe es aus, bis es leer ist. ke kou na mbea ke toke, gi ke toke na er trinkt gutes Wasser, bis er gesund ist.

Um zu sagen, dass eine Handlung erfolgt, nachdem eine andere vorüber ist, gebraucht man govu, eigentl. völlig, beendigt, vorbei, das durch »nachdem « übersetzt werden kann: govu na vaṇa, ki ti angutu govu nachdem wir gegessen haben, arbeiten wir völlig. govu na siusiu, kiokido mi ki ti vaṇa nachdem wir uns gewaschen haben, läutet es und wir essen. govu na kou ma na vaṇa, me nere kori popo i gai nachdem wir getrunken und gegessen haben, schlasen wir oben im Baume. govu na tatari sakanea na legu ma na nago nachdem es verbunden ist, besehen wir es von hinten und von vorn. govu na pugu iga me hulunia na peko nachdem die Fische geröstet sind, trägt man das Canoe fort.

### § 346.

## VII. Sprachproben.

4.

Na uha ke horu me pojaga na taihi, na vua ke The rain it comes down and muddy the sea, the alligator he taveti, na pojaga ke mono kora i matania, enia na mata nia ke toke goes, the mud it is in eye his, with the eye his it good ke nere, mata pojagania ke nia rere; me sola me aho, mata he sleeps, eye muddy his he withit sees; and calm and sun, eye pojagania ke nere, mata ke toke ke nia rere tambiru mai. Nalimmuddy hit it sleeps, eye it good he with it sees again. biu ke sedhe na vua.

they many the alligators.

Na hava na vua? hogonia na hava?

What is the alligator? like what?

Na bodho si na rere nia, na iu si na rerenia, na iga si na

A piq different to look at, a doq a fish

A pig different to look at, a dog rerenia, na kau ke kundo, na vua ke teve.

the cow it short, the alligator it long.

Na vua ke mono ive?

The alligator it lives where?

Kori taihi, me agi me agi dhona kori ha me mimiraho sea and crawls and crawls up to the beach and basks kori aho me nere. govu na mimiraho me agi sapa i lau sun and sleeps, ended the basking and crawls back beach beme taveti tambiru vano kori maha. E vati na matalow high tide and goes back away in depth. Four the eyes nia, e rua na bile ihunia, e rua na kulinia, vati na vai nia, e rua two the nostrils his two the ears his, four the legs his, two vainia ke garania na luai nia ke kondo, e rua na garania na the legs his they near the neck his they short, two the near the keai nia ke teve, iuigunia ke teve, pogorunia ke leolego, hogonia na tail his they long, tail his it long, back his it rough, like gahira, ki ti dhambuhia kori pogorunia tatohu na tila. strike it on back his breaks the club. stone. we

Na vua ke vana na tinoni, gami boi regia, mara ke hutu The alligator he eats the man, we not saw it, men they big ke na regia ihau na. Ki ti regia na vana nia ka bodho na iu. they saw it long ago. We see the eating his the pig the dog.

Na vua ke vahuhu sedhe na kindoru nia, kikimua The alligator it brings forth many the eggs its, by and bye ke poha, dadhenia na vua ge au ikosi. Livonia ke hutu, they break, young its the alligator they come out. Mouth its it large, na vua ke polo ke garania na hadhautu, ea me mono, the alligator it hides it near the path open-mouthed and remains, halu atu na bodho na tinoni, me gania.

goes along the pig the man, and eats it.

2.

Dani vovugoi hate na valau ma na mahavu, taveti me posu:

Day dawn take adze large hatchet, cut
govu na posu me horu na gai me utuhia me gingiloa, me pa
down cut it divide in two, place
halarua me kajua me boni me hadi meleha me
side by side the two parts adze it

ma dani me rarai me horu me atu kori lelegai nere kori vako: tree-house: awake me kakaju, me mamadhu, me hodha, me hadi meleha, me vasaho light carry me mumunja me dhedhe he me kakaju, me talu puhipuhi nia dry smooth place the pieces of wood tagia na momaku, hatia na aruaru me aruaru na gimlet inside the canoe, pull tight sinnet bring momakua: govu na momaku enia me haugea na pava me fasten with sinnet: look for plank me kajua na muki me aha na muki me mukia na muki. nut used as glue scrape rub caulk hinage, me gano na muki taveti me hodha na papangala large tree stripped of legu ma na nago. govu na papanala me hodha me hadi, branches stem and the stern. vavaho i meleha, vavaho me dhedhehe me kakaju, me pugulia kori joto me ke jono, govu na kajua enia me vagadha black. place the two pieces upon me aruaru me momaku me kajua na muki, me aha, me one another, mukia legu ma na nago; govu na muki enia legu ma na nago, me utuhia na luhu, govu na utuutu me vavaho i meleha, me kakaju me cut thwarts salu, vahagea na luhu me taria, govu na tatari fakanea na legu smooth, put it in lie look along ma na nago, me dika me raraihi, me toke me talua, jaria na had cul leave it as it is, clear hanana me vaulalakoa na peko, haidua na mane me hulu, gather lift up on cross pieces carry hulu me vula i tihi, hodha na valuha, na tila, na reoreo, me horu paddles clubs shields. doun i taihi, haihage kori peko tutugu na mane, me raurau twenty pull out from holes

vavadhehe iga, govu na raurau me dhona kori ha me keukemu na

kill

iga, pugu me vaṇa, pugu i gania na peko, govu na pugu iga
roast as food for the canoe,
me huluṇia na peko, me talo kori kialo, me hadi i meleha.

put boat house, go up to the village (or the inhabited place).

#### XIV.

### DIE SPRACHE DER INSEL EDDYSTONE.

§ 347. Von dieser ebenfalls zu den Salomonsinseln gehörigen kleinen Insel hat Cheyne ein durftiges Vocabular gegeben, das ich hier wiedergebe, da doch die Verwandtschaft der Sprache mit den anderen Sprachen dieser Inselgruppe, namentlich mit dem Anudha (A.) und Mahaga (M.) daraus einigermassen zu ersehen ist:

arra mich agu du, (A.) (M.) igoi a ja avee wo, (A.) (M.) ive aevea was willst du? avahgonuh was meinst du? akenatu schnell bangara ein Häuptling boorra ein Schwein, (A.) mbolo bongee des Nachts, (M.) boni belu Leim (?lime) bokala ein Bogen, (M.) bage (A.) mbage batta jungana schön beta Brodfrucht, Sesake mbatau domma sehen, schauen dolu Truhe, Kasten dynggo ich mag nicht ewerree Salzwasser endah Cocosnuss

eteckee klein, (A.) kikia eko stehlen eku Feuer elewa ein Buch embru Betelnuss ekarenah schlecht, bös gowmanga Sandelholz gallegan essen, (M.) gani, Sesake ganigani gawaso Sonne, Mara Ma-Siki 8080 gonggona sprechen gasu lang horee ans Ufer gehn kumbru ein Knabe kapurree nein kapu Schildkrot kaveea mehr kokeraku Haushuhn, (M.) kokiroko

keelee keelee ein Tomahawk, (M.) tila kakeva Perlen kow Holz, (A.) (M.) gai, Polynes. akau keeko Blei kunru schwarz kalla roth kebu ein musikalisches Instrument keenda die Sterne kelee eine Perlenmuschel lulum Vater leenda ein Messer loee lass gehn lawata gross miyo kommen, (M.) mai maraan ein Mann, (M.) mara manggota ein Weib mola ein Canoe, (M.) tola, . (A.) tiola, Ulaua iola mulee zurückkehren, Polynes. muli matee krank, Sesake, Vunmar. mate (todt) menjah tödten managotanna Schwester meeo eine Axt maty Riff, Untiefe ongaru ein Mädchen menggaree ich verstehe meninggo selten, rar menonso Speise, Nahrung opuree ein Speer ogoro Regen, (M.) uha ogana baden puta schlafen

pukah biche de mer peeah frisches Wasser,  $(\mathbf{M}.)$ mbea panaky süsse Kartoffeln penjee Zuckerrohr pabee wohin gehst du? peen hier pora da, dort py Menge popu der Mond poko Zitz, Zeug pyu eine Flasche paka eine Flinte pesu Schiesspulver patu ein Stein, Polynes. fatu pebu niederlegen peeala Tabak rauchen papaka kurz roo gehen, Mara Ma-Siki ra roondoma dunkel raanee heute, (M.) dani (Tag) rory Koralle sava was? (M.) hava sawaru weshalb? seeou welcher Name? teku teku nehmen, (M.) tano tumbelow ich weiss nicht tonggo sitz nieder toru steh auf, (A.) tugoru tamassee gross tamakee machen teesa er tangalu Tageslicht tawetee Mutter tamana Bruder, Polynes. tuaana, tunane teenana wer ist das?

tava Rohr, Schilf tepee ein Segel teeteerona ein Spiegel torupy ein Hut tula Rauch tarra der Wind tungee fahr fort umbeta alle umbana ein Pfeil ugasu Land venna geben verra bald reve Seil, Strick wanu ein Haus, (A.) vale, (M.) vadhe wakka ein Schiff, (M.) (A.) vaka, Bauro, Ulaua haka

wogo morgen. (M.) vugoi wetu eine Angel waggee waggee Bezahlung wountee Bananen, (M.) vudhi wotu geh hinauf yampo todt zemeere weiss kamee 1 karu 2, (M.) rua kuay 3 mantee 4, (M.) mande leema 5, (M.) lima wouama 6 weetu 7, (M.) e vitu kalu 8, (M.) e alu seang 9, (M.) e hia — sia manosa 10.

### XV.

### NACHTRAG.

### NOCH EINE NEU-CALEDONISCHE SPRACHE.

§ 348. Nachdem vorstehende Abhandlung bereits von mir der Gesellschaft der Wissenschaften überreicht worden, kommt mir erst die Schrift von Vieillard und Deplanche (Essais sur la Nouvelle-Calédonie. Extrait de la Revue maritime & coloniale. Paris 1863) zu Gesicht, in welcher sich S. 145—150 ein Abschnitt: de la langue Néo-Calédonienne befindet. Es ist nicht klar gesagt, welcher Gegend Neu-Caledoniens die dort behandelte Sprache angehört, doch vermuthe ich, dass es die Sprache von Balade ist; jedenfalls ist es dieselbe Sprache, von welcher ein Vocabular auch unter der allgemeinen Bezeichnung »New Caledonia« in dem im J. 1867 bei Gelegenheit der intercolonialen Ausstellung zu Melbourne erschienenen Vocabulary of dialects spoken by aboriginal natives of Australia mitgetheilt wird. Aus diesen beiden Quellen gebe ich nachstehend eine Sammlung der gebräuchlichsten Wörter und einen Abriss der Grammatik.

### § 349.

## Wörtersammlung.

#### 1. Substantiva.

Mensch end u
alter Mann end u ulait
junger Mann gao end u
Jüngling alo ulait
Kind, Knabe alo
kleines Kind iabuet
Grossvater t'embon
Vater tiaman
Schwiegervater mon
Abbandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Ehemann aron
Wittwer onmatiabuan
Sohn naen
Schwiegersohn alo moban
Bruder cian, ciaen, aban
Oheim tiaman
Neffe naen
Vetter bengan
Weib, Frau taamua

altes Weib taamua ulait
Mädchen, Jungfrau poetaamua
Grossmutter t'embon taamua

Mutter *nian*Ehefrau *tabuan* 

Wittwe on mat aron

Tochter naen kara taamua

Schwester aban, paman

Tante nian
Nichte naen
Familie anaen
Freund aban

Wirth, Gast abolon

Vorfahr pun
Rasse mebu
Stamm tea
Feind wadagan
Mannsperson at
Gott dianua
Körper diet
Geist dianu
Leichnam diu

Stirn buadagan

Kopf buan

Hinterhaupt pucanbuan

Schläfe deban
Gesicht araman
Backen suabuan
Thräne ueteban
Nase muanden

Nasenloch pua muanden

Geruch uacelembot
Mund puanuan
Lippe dionuan
Zahn penuan
Zunge kumen
Ohr dialen

Gehör uatanla
Haar polen
Bart ponuan
Hals non
Kehle duanon
Rücken uangen
Brust dieran

Rippen duapondian Schulter buaban Oberarm pua en Unterarm boraen

Faust noien Hand ien

Fläche der Hand araen Rücken der Hand ondaen

Finger duaen

Daumen taamua (Weib)

Nagel piaen
Bein, Fuss kan
Schenkel pan
Fusssohle arathan

Haut in Fleisch pegan Muskel uat

Knochen dun dua

Blut ura

Herz pua ainan Leber kien

Eingeweide aonan Schnitt temboa Stoss tegela

Fall tamboe, tialu Geschwulst cunbu Himmel dan, mangao

Wolke naen uru

Regen ora

**Ueberschwemmung** dabat

Luft, Wind uru Sturm uruan

Windstille andap

Blitz teana
Donner nidiu
Feuer nap
Rauch pum

Asche dap Hitze nu

Kälte cam
Sonne art
Mond mualok
Stern pin
Licht taik

Dunkelheit boran Tag buen, tan

Nacht buan Morgen manak

Nachmittag mone gauat

Sonnenuntergang tanam art Abend ta carap

Erde puemada
Land puemua
Gebiet tea

Berg d'ur
Hügel puiap
Ebene, Thal dat

Schlucht diet
Baum tek

Busch diet

Strauch iek puiniu Pflanze tek, wa Stamm diet, dieran

Zweig jen

Blatt daot, daoick
Blume mut, muaick

Frucht pua, pua la ick

Saamen weron, kalaion

Wurzel kan, wat

Rinde in
Harz ot
Saft we
Gras ut
Rohr angu
Gemtise wa

Wasser, Bach we

Meer danlat
Fluss diaot
Fluth wap
Ebbe kumat

trockner Bach mara we Wasserloch diem, pua Quelle ta at we nali

Brunnen drem

Sumpf dilit, tu weli

Fisch no

Seefisch no ladanlat Flussfisch no la we nam

Insect mali Fliege abut Biene mambo

Reptilien laimi la bela

Schlange puri
Eidechse buela
Thier, Hund koan
Haar pot, polen

Sehnen uat, uareen, uarekan

Vogel mali Krähe diuak Ente uban, nia Adler aole

Geier, Habicht dan Papagey puirip

Taube cuibuik, buaralap

12\*

Feder polen
Flügel aban
Schwanz podan
Klaue liaen
Flossfeder ten, kan, tindan
Nest muala mali
Ei ongan
junger Vogel mali alo

Heerde kombat puniat
Waffen padi
Pfeil diget do
Axt gi
Bogen diget
Keule buat
Netz puiat.

### 2. Adjectiva.

viel oko, anaeia sehr viel anaeia kombat wenig moin ein paar dilot alle toben kein aria mehr oko gross ulaiat, at ai klein puinimda, pua pwar lang, fern, hoch pwalit sehr lang pwapwalit kurz, niedrig umbot nahe tain steil ban alt ulait grau umdo jung alo fett turmuale mager bin schön pwainangat hässlich mwanman stark, rasch tiola schwach kor gut, gütig, gesund on schlecht, bös muan tapfer lugi

feig aramua grausam apeiere zahm twainan wild twiaainan weitsichtig tumut teban kurzsichtig mwan teban blind bui wohlriechend bon on stinkend bo muan wohlschmeckend nam bitter, sauer kat salzig on süss nam namao zart kor zäh tiola taub ceman schweigend un hart kat pualn weich kat '?' glatt kela scharf twiat stumpf arigira iat thätig siap träge, faul baro schnell raralit langsam rodi

verletzt ae
verwundet twanlan
krank paliit
kopfschmerzend mondien
verkrüppelt muan a kan
hungrig auam
durstig malu
voll unu
leer ari anlat

wach sut, suaien
schlafend andulen
mude koe
schläfrig belot e andulen
warm nu
kalt cam
glücklich tuma
elend tu mandan.

#### 3. Verba.

antworten pa olat fragen penda aufwecken pa not sein mo schlagen bet blasen ta urn kochen tak, puet brechen parat bringen penda, pendu gebären puan geboren werden tamboe bauen boe brennen tili begraben tialem rufen tondi fangen tendiop hinaufsteigen pera kommen ta, tu, pe weinen to, go schneiden it, pua heilen tua mera on mua tanzen pilu faulen top sterben mat graben iur

untertauchen nam machen ina ziehen tarba, at träumen nep trinken undu essen uin fallen tambae tialu kämpfen uarap fischen cak aba fliessen muin fliegen put besuchen mo can sammeln imbin gehen tu, ta, taula, pinla geben take schärfen huin hassen ingen hören tanla halten tengem jagen tap verletzen, schlagen ae stossen tegela, tibuar tödten gi mera mat kussen boima binden, knupfen uarin

wissen niela lachen ap verlassen vendia aufheben ambaen leben maotep verlieren niba sich verirren niba dan lieben naadu heirathen iam bekriegen uaiap melken pour neten nähren, pflegen kongir im Netz fangen cak Netz machen tili puiat einholen teput zähmen cea pat durchbohren kuli spielen kero, tuma, penan ausgiessen ulin streiten peiere auslöschen pa bo zählen cou ausstehen vur laufen caremwa

fliehen tart, pe

kratzen euet schreien urant, bua li sehen kia nähen tigin, tigit schlafen andulen sitzen tamba singen nao schütteln tiangalen riechen celembot sprechen va stehen tur weggehen dendan stechen tea stehlen tiang berauben, plündern un non schwimmen tao nehmen pa reden va parin denken namet drohen anange werfen maen berühren senyem waschen puaga wünschen alin ononom.

§ 350. Hinsichtlich der Lautlehre wird bemerkt, dass die Sprache wenig wohlklingend ist. Sie besitzt fast alle Laute des französischen Alphabets, mit Ausnahme des x und y, dafür hat sie die Laute tsch und ny und in den Mundarten des Südens die spanischen Laute  $\tilde{n}$  und j. Verschiedene Accentuirung giebt den Wörtern verschiedene Bedeutung; die Schwierigkeit der Aussprache beruht hauptsächlich im Verschlucken der Laute und in den näselnden Lauten, sowie in den vorherrschenden Aspirationen.

§ 354. Ein Artikel existirt nicht in allen Dialekten, in einigen, z.B. in Tiwako und Tuo, wird er durch die Partikel a ausgedrückt.

Dasselbe gilt vom Plural, der in Balade durch ma bezeichnet wird: la indin ein Mensch, indin ma die Menschen.

Das Substantiv hat weder Genus noch Numerus, ebensowenig das Adjectiv.

§ 352. Die Zahlwörter sind verschieden, jenachdem von Personen oder Sachen die Rede ist:

|             | Personen.                     | Sachen.           |  |
|-------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1.          | kalait                        | pualait, walait*) |  |
| 2.          | karu                          | puaru, waru*)     |  |
| 3.          | kartien                       | puartien          |  |
| 4.          | kartbat                       | puartbat          |  |
| <b>5</b> .  | kanem                         | puanem (nanem)    |  |
| 6.          | kanemdi                       | puanemdi          |  |
| 7.          | kanemdu                       | puanemdu          |  |
| 8.          | kanemdiet                     | puanemdiet        |  |
| 9.          | kanembat                      | puanembat         |  |
| 10.         | karunli                       | puaremli          |  |
| 11.         | <i>karunli buar kalair</i> u. | s. w. u. s. w.    |  |
| 12.         | karunli buar karu             |                   |  |
| 20.         | kalait at (ein Mensch)        | •                 |  |
| 21.         | kalait at buar kalair         |                   |  |
| 30.         | kalait at karunli             |                   |  |
| 40.         | karu at (zwei Menschen)       |                   |  |
| <b>5</b> 0. | karu at buar karunli          |                   |  |
| <b>60</b> . | kartien at (drei Menschen)    |                   |  |
| 80.         | kartbat at (vier Menschen)    |                   |  |
| 100.        | kanem at (fünf Menschen).     |                   |  |

§ 353. Die persönlichen Pronomina haben einen dreifachen Numerus, Singularis, Dualis und Pluralis, und zum Theil verschiedene Formen, jenachdem sie absolut, als Subject oder als Object stehen, auch wird im Dual und Plural 1. Pers. zwischen inclusivus und exclusivus unterschieden.

|          |       |       | absolut. | Subject. | Object. |
|----------|-------|-------|----------|----------|---------|
| 1. Pers. | Sing. |       | nao      | na       | na      |
| »        | Dual. | incl. | di       | di       | di      |
| »        | »     | excl. | aba      | aba      | aba     |
| »        | Plur. | incl. | dia      | dia      | dia     |
| <b>»</b> | ))    | excl. | abe      | abe      | abe     |

<sup>\*)</sup> Für walait, waru hat das Vocabular nalait, naru.

|    |       |       | absolut.        | Subject.        | Object. |
|----|-------|-------|-----------------|-----------------|---------|
| 2. | Pers. | Sing. | lo              | io              | io      |
|    | ))    | Dual. | ot              | ol              | ot      |
|    | n     | Plur. | at              | al              | at      |
| 3. | Pers. | Sing. | iet             | ta              | el      |
|    | ))    | Dual. | le              | $oldsymbol{le}$ | le      |
|    | n     | Plur. | $oldsymbol{la}$ | la              | la      |

z. B. wer isst? ich, ta wiu wari? nao. Ich schläfe na andulen, er schilt mich ta pabéna. Du stiehlst io tiang, er schlägt dich ta pabé'io. Er trinkt ta undu, ich sehe ihn n'aloli et.

§ 354. Die Possessiva sind: na linao, naen mein, na lindi (lidi) unser zwei (incl.) na liba unser zwei (excl.), na lindia unser (incl.) na libé unser (excl.), na lio dein, na liat\*) euer zwei, na liot\*) euer, na liet sein, na lilé ihr beider, na lila ihr.

Auch sagt man na endi, na aba unser beider, na endia, na abé unser, na et euer beider, na at euer, na elé ihr beider, na éla ihr.

Gewisse Substantiva nehmen die Possessiva in der Form von Suffixen an, z. B. tiama Vater:

| liaman |     | mein Vater                 |
|--------|-----|----------------------------|
| tiamam |     | dein Vater                 |
| tiamān |     | sein Vater                 |
| tiaman | di  | unser beider Vater (incl.) |
| tiaman | bé  | unser beider Vater (excl.) |
| tiaman | dia | unser Vater (incl.)        |
| tiaman | ba  | unser Vater (excl.)        |
| tiaman | ot  | euer beider Vater          |
| tiaman | at  | euer Vater                 |
| tiaman | lė  | ihr beider Vater           |
| tiaman | la  | ihr Vater.                 |

Als Fragpronomina giebt das Vocabular: ti, enari? ki, ka wer? ka, ki wessen? wem? welcher? Dafür findet sich bei Vieillard ri wessen, ra welcher Art, die dem Substantiv suffigirt werden z.B. mua Haus, muari wessen Haus (ist es\)? muara was für ein Haus? mali Vogel, mari (st. maliri) wessen Vogel? mara (st. malira) was für ein Vogel?

<sup>\*)</sup> Liat und liot scheinen hier verwechselt zu sein.

§ 355. Die Verba sind fast immer unveränderlich, die Conjugation erfolgt mit Hülfe der persönlichen Fürwörter. Die einfache Verbalform gilt als Präsens, daraus werden durch hinzugefügte Partikeln Präteritum, Futurum und Conditionalis gebildet. Als Beispiel dient das Wort alin, wünschen.

Präsens:

na alin ich wünsche
io alin du wünschest
ta alin er wünscht
di alin ) wir zwei wünschen
aba alin )

u. s. w.

Das Präteritum wird ausgedrückt, indem man die Partikel ön zwischen Subject und Verbum einschiebt:

n'ón alin ich wünschte, habe gewünscht i'ón alin du wünschtest t'ón alin er wünschte di ón alin wir zwei wünschten

u. s. w.

Im Futurum wird die Partikel  $m\dot{e}$  zwischen Subject und Verbum eingeschoben:

na mé alin ich werde wünschen io mé alin du wirst wünschen ta mé alin er wird wünschen.

Hieraus entsteht der Conditionalis, indem man noch u hinter  $m\dot{e}$  einfügt:

né mé u alin ich würde wünschen io mé u alin du würdest wünschen ta mé u alin er würde wünschen.

Das »wenn« des Conditionalis wird durch wame ausgedrückt: wame né mé u alin wenn ich gewünscht hätte.

Im Imperativ wird zuweilen die Partikel ko dem Verbum vorgesetzt: ko taine am méra wiu aon setze den Tisch hin, damit der Hauptling isst.

§ 356. Die Partikel ba vor dem Verbum drückt das Werkzeug aus, womit die Handlung des Verbum verrichtet wird, z. B. komu lesen, bakomu Buch, tamba sich setzen, batamba Sessel, tigit nähen,

butigit Nähnadel oder Zwirn. — Dieselbe Partikel bu dient auch dazu, die Dauer eines Zustandes auszudrücken, z.B. bu ālo noch Kind.

Zu Bezeichnung des Futurum wird auch die Partikel bu vor das Verbum gesetzt.

Eine Art Participium oder Nomen actoris wird durch ein dem Verbum präfigirtes a gebildet: tela fragen, atela der Fragende, tiant arbeiten, atiant der Arbeiter.

§ 357. Gewisse Worter mit scheinbarer Verbalbedeutung nehmen die Possessivsussixua an und haben also die Natur von Substantiven, z. B. aina, lieben, begehren, das so conjugirt wird:

ainan ich liebe
ainam du liebst
ainan er oder sie liebt
aina di, aina bé wir zwei lieben
aina dia, aina ba wir lieben
aina ot ihr zwei liebt
aina at ihr liebt
aina lé sie zwei lieben
aina la sie lieben.

Als solche Wörter, die eine Gemüthsbewegung ausdrücken, führt das Vocabular noch an: tuma Zufriedenheit, andiarn Unzufriedenheit, uatugi Muth, uatavamua Feigheit, uatapabaen Hoffnung, uaaia Furcht, uaparamen Vergebung, uatucoek Rache, uatuma Freude, uatumandan Trauer, uaingen Hass, uatuman Eifersucht, paliit Schmerz, uamanda Mitleid, uaaia Schreck. Ob sie sämmtlich wie aina construirt werden, ist ungewiss.

§ 358. Adverbia sind: ule ule mua immer naka ka hier, nali li dort, eki wenn, während, sa na pa wo? elo ja, aria nein.

§ 359. Prapositionen sind: uali um, buen auf, über, buevan über; bueron unter, mindu unter, unterhalb, mon nach, hinter, e von, durch (hindurch), na in, von, zu, nan in — hinein, innerhalb, nali gegen, li nali gegen — hin, tain napelan entlang, uo unter, zwischen, ambu vor, abariek jenseits, li von, e li von, durch (Passiv), eki während, guer kalail ausgenommen, ausser, ba für, unge seit, me bis, trenda auf, aufwärts, me ma mit, aria ohne.

### DIE

# EPHETEN UND DER AREOPAG

VOR

# SOLON

VON

### **LUDWIG LANGE**

MITGLIED DER KÖNIGL. SÄCHS. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

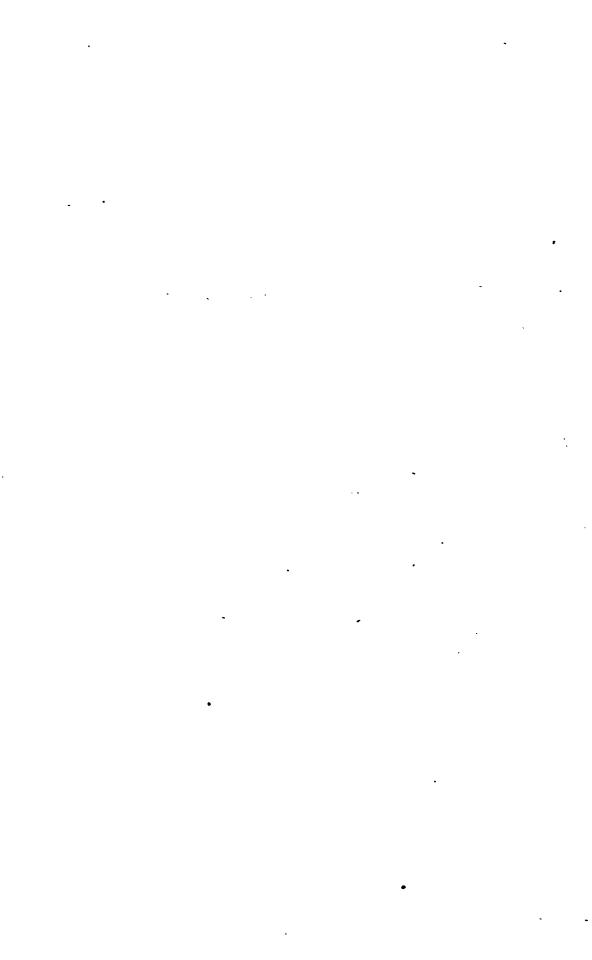

### I. Gegenwärtiger Stand der Frage.

Die Frage nach dem Alter des Gerichtshofes der Epheten und der areopagitischen Bule ist seit Kurzem dadurch neu angeregt worden, dass diejenige Ueberlieferung, nach welcher Drakon als Stifter des Gerichtshofes der Epheten schien angesehen werden zu müssen, erschüttert oder vielmehr über den Haufen geworfen ist. Ich meine damit die als locus classicus für die Epheten und den Areopag geltende Stelle im Onomastikon des Pollux 8, 125, welche ich in ihrem ganzen Umfange hersetze, da ich wiederholt auf sie werde zurückkommen müssen. Die Stelle lautet: ἐφέται τὸν μὲν ἀριθμὸν εἶς καὶ πεντήκοντα, Δράκων δ' αὐτοὺς κατέστησεν ἀριστίνδην αἰρεθέντας ἐδίκαζον δὲ τοῖς ἐφ' αῖματι διωκομένοις ἐν τοῖς πέντε δικαστηρίοις. Σόλων δ' αὐτοῖς προσκατέστησε τὴν ἐξ 'Αρείου πάγου βουλήν, κατὰ μικρὸν δὲ κατεγελάσθη τὸ τῶν ἐφετῶν δικαστήριον 1). δοκοῦσι δὲ ὼνομάσθαι, ὅτι

<sup>1)</sup> Dieser auf die nachsolonischen Schicksale des Gerichtshofes der Epheten bezügliche Satz ist zwar für unsere Untersuchung gleichgültig; insofern es sich aber bei derselben um die Glaubwürdigkeit der Angaben des Pollux überhaupt handelt, will ich nicht unterlassen zu bemerken, dass diese Angabe wenigstens vollkommen unverdächtig ist. Wenn Forchhammer (de ephetis non ludibrio habitis. Kiel 1844) für die überlieferten Worte schreiben wollte: κατά μικρά δέ κατηγελάοθη (was heissen sollte: ad minora tantum iudicia congregatum est), so ist das längst von Schoemann (Philologus Bd. 4. 4846. S. 725 f.: widerlegt. Die Worte wollen nichts weiter besagen, als dass das Ansehen des Collegiums allmählich (κατά μικρόν) in Abnahme gekommen sei, was vollkommen richtig ist. einmal das kann ich zugeben, was Schoemann Forchhammer gegenüber zugestand, dass der Ausdruck κατεγελάοθη als »etwas zu stark« möge getadelt werden können. Der Ausdruck ist durchaus nicht zu stark, wenn wir annehmen, dass die Quelle des Pollux - und Pollux selbst hat den Ausdruck doch gewiss nicht erfunden — ihn in ähnlichem Zusammenhange gebrauchte, wie Thuk. 3, 83, 1 οὕτω πάσα ίδεα κατέστη κακοτροπίας διά τάς στάσεις τῷ Ελληνικῷ, καὶ τὸ εὕηθες, ού τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθέν ήφανίσθη.

πρότερον τοῦ βασιλέως τοὺς ἐπ' ἀκουσίω φόνω κρινομένους έξετάζοντος ὁ Δράκων τοῖς ἐφέταις παρέδωκε τὴν κρίσιν, ἐφέσιμον ἀπὸ βασιλέως πεποιηκώς.

Im zweiten Satze dieser Stelle sagt Pollux ausdrücklich, dass Drakon die Epheten eingesetzt habe; im letzten Satze aber setzt er dem entsprechend voraus, dass (wenigstens bei φόνος ἀχούσιος) bis auf Drakon der βασιλεός die selbständige richterliche Entscheidung gehabt, erst Drakon dieselbe den (von ihm eingesetzten). Epheten übertragen habe. Obwohl der letzte Satz sowohl wegen der Etymologie als auch wegen der Auffassung der Epheten als Appellationsrichter und wegen der Beschränkung der Angabe auf den φόνος αλούσιος zu Bedenken Veranlassung geben konnte: so glaubte man doch an der Richtigkeit des Satzes, dass Drakon die Epheten eingesetzt habe, aus welchem Satze die im letzten Satze enthaltenen Vermuthungen emanieren, um so weniger zweifeln zu dürfen, als namhafte Gelehrte bei aller sonstigen Meinungsverschiedenheit in dem Glauben übereinstimmten, dass die Angaben des Pollux über die Epheten aus Aristoteles 'Αθηναίων πολιτεία geflossen seien 2). eine directe Benutzung dieser Schrift folgt weder aus der Erwähnung des Namens des Aristoteles bei Gelegenheit der execus (8, 63, noch aus den Angaben des Pollux über die δικαστήρια έπὶ Παλλαδίφ und ἐπὶ Δελφινίφ (8, 118 f.), welche nach Harpokration s. v. έπὶ Παλλαδίφ und ἐπὶ Δελφινίφ in letzter Instanz allerdings möglicherweise auf des Aristoteles 'Αθηναίων πολιτεία zurückgehen kön-Dass aber bei einer indirecten Benutzung der Schrift des Aristoteles, bei der wir die Zahl und die Beschaffenheit der Mittelglieder<sup>3</sup>, nicht kennen, Aristoteles nicht verantwortlich gemacht werden kann weder für die im letzten Satze enthaltene Auffassung der Epheten als Appellationsrichter und für die darauf beruhende Ety-

<sup>2&#</sup>x27; O. Müller, Aeschylos Eumeniden, Göttingen 1833. S. 153. Schoemann, de Areopago et ephetis. Gryphisw. 1833. S. 4 (Opusc. 1, S. 192). K. F. Hermann, Griech. Staatsalterthümer § 102. 13 und de Dracone legum latore. Gott. 1849. S. 15. U. Köhler im Hermes Bd. 2. 1867. S. 32.

<sup>3.</sup> Wahrscheinlich benutzte Pollux Werke wie das des Lexikographen Pausanias (Photius Bibl. 153 p. 99 B. Schol. zu Thuk. 6, 27), aus dem er z. B. das über das δικαστήριον ἐπὶ Παλλαδίω Gesagte sehr wohl entlehut haben kann (vgl. Eustath. zur Odyss. p. 1419, 51).

mologie des Namens der Epheten, noch auch für die im zweiten Satze enthaltene sehr bestimmt lautende Nachricht bezüglich der Einsetzung der Epheten durch Drakon, liegt auf der Hand. Daher habe ich denn auch in meiner Abhandlung de ephetarum Atheniensium nomine (Leipzig 1873) S. 5 zunächst den Versuch, die evident falsche Etymologie und die Auffassung der Epheten als Appellationsrichter, worauf dieselbe beruht, durch den Namen des Aristoteles zu schützen, zurückgewiesen.

Gewiss wird aber Jedermann auch das zugeben, dass bei dem Verhältnisse des letzten Satzes zum zweiten und bei dem entschieden falschen Inhalte des letzten Satzes durch diesen die Glaubwürdigkeit der im zweiten Satze enthaltenen Nachricht in keiner Weise gestützt wird. Ebenso wenig kann dieselbe gestützt werden durch Timaeus, Lex. Platonicum s. v. ἐφέται πεντήχοντά είσιν οὐτοι οἱ ἀπὸ Δράχοντος περὶ φύνου δικάζοντες χριταί. Denn dieser Artikel, der nur durch Interpolation in das Lexicon Platonicum gekommen sein kann, da Plato den Namen der Epheten nirgends erwähnt, stammt entweder aus Pollux oder aus der Quelle des Pollux, hat also neben Pollux nicht den Werth eines selbständigen Zeugnisses.

Trotz alle dem könnte indess die im zweiten Satze enthaltene Nachricht: Δράχων δ' αὐτούς κατέστησεν ἀριστίνδην αίρεθέντας, welche ich in der oben erwähnten Abhandlung S. 5 gleichfalls als einen Irrthum des Pollux bezeichnet habe, auf Wahrheit beruhen. Verdienst die Glaubwürdigkeit derselben zuerst erschüttert zu haben, gebührt Adolph Philippi, welcher in der Abhandlung: »Der athenische Volksbeschluss von 409/8« (Neue Jahrb. 1872. S. 378. bes. S. 601) den Nachweis geführt hat, dass die Worte: ἀριστίνδην αίρε-ชียวละ des Pollux auf dem durch einen Schreibfehler verursachten Missverständnisse eines Passus der in die pseudodemosthenische Rede adversus Macartatum § 57 p. 1069 eingelegten Urkunde beruhen, welche ein Drakontisches Gesetz reproduciert. Der in Betracht kommende Passus dieser Urkunde, dessen Echtheit durch die Uebereinstimmung mit dem betreffenden Passus der Inschrift, welche den Volksbeschluss von 109/8 über die Aufzeichnung der Drakontischen Gesetze enthält, erwiesen ist 4, lautet nämlich in berichtigtem Texte:

<sup>4)</sup> U. Köhler, Hermes Bd. 2. 1867. S. 27. Philippi a. a. O. S. 594. Kirchhoff C. I. A. num. 64. p. 37.

έὰν δὲ αἰδέσασθαι δέη, ἐὰν μὲν πατὴρ ἢ ἢ ἀδελφὸς ἢ υἰεῖς, πάντας, ἢ τὸν χωλύοντα χρατεῖν. ἐὰν δὲ τούτων μηδεὶς ἢ, χτείνη δ' ἄχων, γνῶσι δ' οἱ πεντήχοντα καὶ εἶς οἱ ἐφέται ἄχοντα χτεῖναι, ἐσέσθων οἱ φράτερες, ἐὰν θέλωσι, δέχα τούτους δ' οἱ πεντήχοντα καὶ εἶς ἀριστίνδην αἰρείσθων. καὶ οἱ πρότερον χτείναντες ἐν τῷδε τῷ θεσμῷ ἐνεχέσθων.

Der entsprechende Passus in der Inschrift aber lautet mit Köhlers Ergänzungen:

[aiðégaaðai ð' eðv μεν πατήρ] η  $\dot{\eta}$  αὐδελφὸ[ς] η ὑεῖς, ἄπα[ντας] η τὸ[ν χ]ω[λύοντα χρατεῖν.....] υ τοιοα.. ε.ρα. [σ] φ.. οτ. τος χτα....... [έἀν δὲ τούτων μηδεὶς η, χτεί νη δὲ ἄχω[ν],  $\gamma$ [ν]ῶσ[ι δ]ὲ [οί πεν]τ[ήχοντα χαὶ εἶς οἱ ἐφέται ἄχοντα] κτεῖναι, ἐσέσθ[ω]ν δὲ [οί φράτορες ἐἀν ἐθέλωσι δέχα. τούτους δ]ὲ [δ] ι πεντήχο[ν]τ[α χαὶ] εἶς ἀρ[ι]σ[τίνδην αἰρείσθων. χαὶ οἱ πρό]τε[ρ]

Es ist also klar, dass nach diesem Drakontischen Gesetze die 54 Epheten in Ermangelung näherer zur αἴδεσις berechtigter Verwandten des Getödteten 10 Phrateren desselben ἀριστίνδην zur Vornahme der αἴδεσις wählen sollten. Da aber in allen Handschriften des Demosthenes, wahrscheinlich also schon in der Urkundensammlung, aus welcher die Urkunde in die Rede eingelegt wurde (etwa in der ψηφισμάτων συναγωγή des Krateros), das unzweifelhaft richtige (als solches schon von Reiske durch Conjectur gefundene) τούτους durch τούτοις verdrängt war, so lag es nahe den Sinn des Satzes τούτοις δ' οἱ πεντήχοντα καὶ εἶς ἀριστίνδην αἰρείσθων zu verstehen: »für diese sollen die 51 ἀριστίνδην gewählt werden.« Das also ist die Genesis der so zuversichtlich und bestimmt in Verbindung mit der Notiz über die Zahl 51 auftretenden Notiz des Pollux: Δράκων δ' αὐτοὺς κατέστησεν ἀριστίνδην αίρεθέντας δ'. — Trotz des Nachwei-

<sup>5)</sup> Davon weicht Kirchhoff a. a. O. nur insofern ab, als er schreibt: ἐσέσθ[ω]ν δέ[κα οἱ φράτορες ἐὰν ἐθέλωσιν τούτους δ]ὲ [ὁ]ι u. s. w.

<sup>6)</sup> Pollux selbst wird für dieses Missverständniss nicht verantwortlich zu machen sein. So wenig wie er den Aristoteles direct benutzte, ebensowenig den Demosthenes (vgl. Philippi S. 605, Anm.) oder diejenige Sammlung alter Urkunden, aus der die Urkunde in die Rede adv. Macartatum eingelegt wurde. Denn, wenn er auch 8, 126 den Krateros nennt, so folgt daraus durchaus nicht, dass er ihn direct benutzt hat. Der Schreibfehler kann sehr alt sein; wir können daher gar

ses dieses Missverständnisses glaubte übrigens Philippi den Drakon als Stifter der Epheten festhalten zu können. In dem im Juli 1872 geschriebenen Aufsatze: »das Amnestiegesetz des Solon und die Prytanen der Naukraren zur Zeit des Kylonischen Aufstandes«, welcher bereits vor längerer Zeit in dem noch nicht ausgegebenen ersten Hefte des 29. Bandes des Rhein. Museums gedruckt ist, sagt er S. 1: »Aber dennoch können die Worte: Δράκων δ' αὐτοὺς κατέστησεν so gut wie die folgenden Sätze ἐδίχαζον — διχαστήριον aus einer guten Quelle, welche uns nicht mehr bekannt ist, geflossen sein. Ich sehe darum vorläufig die Worte Δράχων - κατέστησεν als vollgültiges historisches Zeugniss an.« Indessen schon in dem später geschriebenen Nachtrage zu jenem Aufsatze ebendaselbst S. 11 ist er zu der meiner Ansicht nach nothwendigen Consequenz gekommen die Glaubwürdigkeit jener mit einem so starken Missverständnisse complicierten Notiz aufzugeben. Nur glaube ich nicht, wie Philippi mit O. Müller (Eumeniden S. 154) annimmt, dass die Wahrnehmung, dass Drakon in seinen Gesetzen stets von Epheten rede und nicht von der areopagitischen Bule (Plut. Sol. 19), Quelle des Irrthums gewesen ist, durch welchen Drakon als Stifter der Epheten angesehen wurde. Ungleich wahrscheinlicher erscheint es mir, dass derjenige, der zuerst die durch den Schreibfehler τούτοις entstellten Gesetzesworte τούτους δ' οἱ πεντήχοντα καὶ εἶς ἀριστίνδην αίρείσθων auf die Wahl der Epheten bezog, zugleich auch den nahe liegenden Schluss machte, Drakon, der diese Bestimmung über die Wahl der Epheten gegeben habe, habe die Epheten überhaupt eingesetzt. Zu derselben Ansicht ist, gleichfalls auf Grund der Untersuchung Philippis, auch Wecklein gelangt in der Abhandlung: »Der Areopag, die Epheten und die Naukraren« in den Sitzungsberichten der k. b. Akad. d. Wiss. (München 1873. S. 12), nur dass er Pollux selbst für das Missverständniss und die Schlussfolgerung verantwortlich macht, wozu bei dem Verhältnisse des Pollux zu seinen Quellen kein Grund vorliegt. Wer immer Urheber der Schlussfolgerung sein mag, er hat genau so geschlossen, wie z. B. Pausanias (6, 11, 6), der aus den Bestimmungen Drakons über die an dem Tode eines Menschen schuldigen άψυχα schloss,

nicht wissen, welcher Lexikograph oder Grammatiker das daraus hervorgehende Missverständniss zuerst begangen hat.

dass Drakon der Urheber der doch ohne Zweifel uralten Sitte sei, solche ἄψυγα über die Gränze zu schaffen.

Hiernach betrachte ich als feststehend, dass ein glaubwürdiges Zeugniss für die Einsetzung der Epheten durch Drakon nicht vorhanden ist. Für die Untersuchung nach dem Alter der Epheten und des Areopags ist diess aber von grosser Bedeutung. Bisher war mit Recht die Ansicht Schoemanns die herrschende<sup>7</sup>. Unbedingt festhaltend an dem Zeugnisse des Pollux wurde Schoemann, da die Aristokratie doch auch schon vor Drakon einen Blutgerichtshof gehabt haben musste, zu der Annahme gezwungen, dass die areopagitische Bule uralt und dieser Gerichtshof gewesen sei. Dem widersprach freilich die im Alterthum herrschende Ansicht, dass die areopagitische Bule erst eine Stiftung des Solon seis), und der anscheinend damit übereinstimmende Satz des Pollux: Σόλων δ' αὐτοῖς προσχατέστησε τὴν έξ 'Αρείου πάγου βουλήν. Indessen hatte die Annahme eines hohen Alters der areopagitischen Bule nicht bloss der Blutgerichtsbarkeit wegen, sondern auch aus dem Grunde, weil in der vordrakontischen Zeit die Aristokratie doch überhaupt eine Bule? als Organ besessen haben musste, so viel innere Wahrscheinlichkeit, dass man auf jenen Widerspruch um so weniger Gewicht legen zu müssen glaubte, als ja nach Plut. Sol. 19 und Arist. pol. 2, 9, 2 auch die Ansicht von dem vorsolonischen Ursprunge der areopagitischen Bule im Alterthum vertreten war. Freilich blieb auch so noch die Schoemann'sche Ansicht bedenklich, theils weil dem Zeugnisse des Pollux entgegenstand das Zeugniss des Aristoteles (pol. 2, 9, 9): Δράχοντος δὲ νόμοι μέν είσι, πολιτεία δε ύπαργούση τούς νόμους εθηχεν, theils weil es wenigstens nicht den Eindruck einer organischen Entwickelung machte, wenn angenommen werden musste, dass Drakon die ganze Blutgerichtsbarkeit der areopagitischen Bule genommen, und dass

<sup>7)</sup> Attischer Process S. 10 ff. Opusc. 1, S. 190. Antiq. iur. publ. S. 172. Griech. Alterthümer 12, S. 336 f. Ihm schloss sich unter Andern auch Grote an, history of Greece 3, S. 79 (new edition London 1869). Ebenso Westermann, das Amnestiegesetz des Solon, in Ber. der königl. sächs. Ges. d. Wiss. 1849. I, S. 151 ff.

<sup>8)</sup> Plut. Sol. 19. Arist. pol. 2, 9, 2. Cic. de off. 1, 22.

<sup>9)</sup> Thuk. 2, 15 von Theseus: Σν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ εν πρυτανεῖον. Vgl. Plut. Thes. 24.

Solon einen Theil derselben seiner mit der alten areopagitischen Bule in gar keinem innern Zusammenhange stehenden aus den abgegangenen Archonten gebildeten areopagitischen Bule wieder übertragen hätte. Indessen das Zeugniss des Aristoteles liess sich allenfalls durch eine sehr enge Interpretation dessen, was Aristoteles unter πολιτεία verstanden habe, entkräften, und das unstäte Verfahren der Staatsmänner bezüglich der Blutgerichtsbarkeit und der Rathskörper konnte allenfalls aus der Art der Verfassungswirren der Zeit des Drakon und Solon erklärt werden. Kurz, man hielt Schoemanns Ansicht fest.

Jetzt nun ist diess unmöglich geworden. Mit dem Wegfall des Zeugnisses des Pollux erscheint dagegen die Ansicht Karl Otfried Müllers, welche bisher nur als eine geniale Hypothese angesehen werden konnte, als eine mindestens sehr beachtenswerthe Combination. Müller<sup>10</sup>; nämlich ging von den muthmasslichen Gründen der nachsolonischen Scheidung der Competenz der Epheten und der areopagitischen Bule bezüglich der Blutgerichtsbarkeit aus, bestritt die Glaubwürdigkeit der Nachricht des Pollux mit der angeführten Stelle des Aristoteles, und stützte sich ausserdem auf die weitere Angabe des Pollux, dass die Epheten vor Solon an den fünf Gerichtsstätten, also auch èv 'Αρτίφ πάγφ, gerichtet hätten, auf die Nachricht des Plutarch (Sol. 19), dass in den Drakontischen Gesetzen immer nur von Epheten die Rede sei, und auf die gleichwohl auch im Alterthume vertretene Meinung, dass die areopagitische Bule älter als Solon sei. Er nahm daher an, dass die Epheten ein uralter Gerichtshof und zugleich diejenige arcopagitische Bule gewesen wären, welche Solon durch seine arcopagitische Bule, der er einen Theil der Gerichtsbarkeit der Epheten überwies, ersetzt habe.

Trotzdem kann man sich auch bei Müllers Ansicht selbst jetzt nicht ohne Weiteres beruhigen. Denn einmal bleibt es dabei völlig unverständlich, wie Solon darauf kommen konnte, den streng aristokratischen Rath der Epheten-Arcopagiten durch eine aus den abgegangenen Archonten gebildete Bule zu ersetzen. Sodann ist es bei der Macht der Geschlechter in Solons Zeit kaum glaublich, dass Solon habe im Stande sein können den wichtigsten Theil der Blutgerichtsbarkeit, die in ihrem ganzen Umfauge von Alters her den Epheten-

<sup>10)</sup> Dorier 12, S. 336. 22, S. 134. Eumeniden S. 132 ff.

Areopagiten zustand, auf seinen nicht nach gentilicischen Principien neugebildeten areopagitischen Rath zu übertragen. Endlich verträgt sich Müllers Ansicht nicht mit dem Amnestiegesetze des Solon (Plut. Sol. 19), das ihr entweder, wie Schoemann (Op. 1, S. 193) behauptete, geradezu entgegensteht oder wenigstens nach ihr nicht erklärbar ist.

Das hat denn auch Philippi erkannt, der zwar in der Abhandlung über den Volksbeschluss von 409/8 (S. 593) und in der über das Amnestiegesetz des Solon noch ganz auf dem Standpuncte der Schoemann'schen Ansicht steht, aber in dem oben erwähnten Nachtrage bei der Erörterung über die Glaubwürdigkeit der Nachricht des Pollux über Drakon als Stifter der Epheten nicht abgeneigt ist zur Müller'schen Ansicht zurückzukehren, schliesslich aber sagt (S. 12): "Zwei Wege sind es also nur, die man einschlagen kann, je nachdem man an Pollux festhält oder ihn aufgiebt. Welches aber der Irrweg ist, dafür sehe ich bei dem gegenwärtigen Stande der Ueberlieferung kein entscheidendes Merkmal.« Eine Entscheidung war für ihn um so schwieriger, als er mit dem Zeugniss des Pollux über die Einsetzung der Epheten zugleich die Nothwendigkeit des aus dieser Thatsache zu ziehenden Schlusses auf eine vordrakontische areopagitische Bule fallen sah. Nachdem er selbst obendrein bewiesen zu haben glaubte, dass aus dem Amnestiegesetze des Solon, aus welchem die alten Vertreter der Ansicht von der vorsolonischen Existenz des areopagitischen Rathes ihren Beweis entnahmen, die Existenz desselben vor Solon im Sinne der Schoemann'schen Ansicht nicht folge, musste er so in Ermangelung eines jeden unbestreitbaren Zeugnisses für die Existenz des areopagitischen Rathes vor Solon an dieser, die sowohl von Schoemann als auch in einer anderen durch das Amnestiegesetz allerdings scheinbar ausgeschlossenen Form von Müller vorausgesetzt ward, verzweifeln.

Ebenso hat Wecklein zwar auch sich von der Unhaltbarkeit der Schoemann'schen Ansicht überzeugt, aber gleichfalls der Müller'schen Ansicht sich nicht angeschlossen. Vielmehr hat er, mit Philippi darin übereinstimmend, dass kein directes Zeugniss für die Existenz einer areopagitischen Bule vor Solon vorliege (S. 19 ff.), kühner als Philippi, den nothwendig vorauszusetzenden eupatridischen Rath in den Naukraren wiederzuerkennen geglaubt (S. 30 ff.),

die er jedoch nicht, wie einst Droysen 10, mit den Epheten identificiert, sondern streng von ihnen scheidet, indem er die Epheten lediglich auf die Blutgerichtsbarkeit beschränkt, die Naukraren dagegen, einer Andeutung R. Schölls 12 folgend, als den Staatsrath schon der attischen Könige auffasst. Diesen Ausweg kann ich indessen nicht für richtig halten. Denn erstens finde ich in dem Solonischen Amnestiegesetze Plut. Sol. 19 , in dessen Erklärung ich weder mit Philippi noch mit Wecklein übereinstimme, wie ich später auseinandersetzen werde, den directen Beweis für die vorsolonische Existenz einer areopagitischen Bule. Zweitens widerspricht die von Wecklein der Epheten wegen angenommene Einsetzung eines uralten Gerichtshofes für Blutgerichtsbarkeit, der nicht zugleich die ubrigen Functionen einer βουλή γερόντων gehabt habe, aller Analogie, da sowohl in Sparta (Arist. pol. 3, 1, 7) als auch in Korinth Diod. 16, 65, bekanntlich die γερουσία die Blutgerichtsbarkeit hatte; und diese Analogie kann nicht entkräftet werden durch allgemeine, im Grunde auf einer petitio principii beruhende Räsonnements uber die Eigenthumlichkeit der athenischen Institutionen bezüglich der Blutrache, wie sie Wecklein S. 29 und 47 f. anstellt. Drittens aber ist die von Schölls Ansichten beeinflusste, an die πρυτάνιες τῶν νανεράρων des Herodot (5, 71) 13, anknupfende, auf den Zusammenhang der allerdings uralten 13) Kolakreten 15, mit den Naukraren einerseits, mit der Speisung im Prytaneion und mit der Auszahlung des Richtersoldes andererseits 18) sich stützende, mit Hülfe einer neuen, mindestens noch sehr problematischen Etymologie von ναύχραρος, wonach dieses Wort den »Herdherrn« bedeuten soll 17; , durchgeführte

<sup>11)</sup> Droysen, die attische Communalverfassung, in Schmidt's Z. f. Geschichtswiss. Bd. 8. 1847. S. 320 ff.

<sup>12;</sup> R. Sichöll, die Speisung im Prytaneion zu Athen. Hermes Bd. 6, 1871, S. 11. bes. S. 20 ff.

<sup>13)</sup> Darüber werde ich unter Nr. XI ausführlich sprechen.

<sup>14</sup> Boeckh, C. I. n. 3660 Vol. II. S. 917.

<sup>15</sup> Auch dieser von Boeckh. Staatshaushalt Bd. 1, S. 237 ff. 176 behandelte Zusammenhang wird unten seine natürliche Erklärung fünden.

<sup>16</sup> Harpokr. s. v. ἀποδέκται. Poll. 8, 97. Phot. Suid. Hesych. Tim. lex. Pat. s. v. κωλακρέται. Phot. u. Zon. s. v. κωλαγρέται. Lex. Seg. S. 275, 190. Etym. M. p. 525, 14. Lex. Cantabr. p. 672. Schol. zu Ar. Av. 1841. Vesp. 693. 723; vgl. Valentin Rose. Arist. pseudep. S. 442.

<sup>17;</sup> ranzpasos, soll nämlich verwandt sein mit ranzer := ikerzhen Hesych, u.

Hypothese eben doch nur eine scharfsinnige Hypothese, die als solche durchaus nicht den Vorzug verdient vor einer den Quellen 15, näher bleibenden weniger hypothetischen Ansicht 19) über die Naukrarien und die Naukraren. Nach dieser waren die γαύχραροι die Vorsteher der 48 Naukrarien und bildeten als solche einen Rath, der, selbstverständlich auf die Zwecke der Naukrarieneintheilung beschränkt, für diese neben der eupatridischen Bule stand, und in welchem eine Mehrheit von Mitgliedern (4 oder 12) πρυτάνεις waren, ähnlich den πρυτάνεις der Die Naukrarien selbst aber waren eine Ein-Kleisthenischen Bule. theilung der gesammten grundbesitzenden 20/ Bewohner Attikas, der Eupatriden sowohl als der Nichteupatriden, bestimmt, wie die Tribusund Centurieneintheilung des Servius Tullius, die Pflichten Aller gegen den Staat in Bezug auf Kriegsdienst, insbesondere zu Schiffe daher ναυχραρίαι, und Steuern zu regeln. Diese Eintheilung kann natürlich neben der gentilicischen Eintheilung der Phylen in Phratrien und (edele) Geschlechter nicht uralt sein; sie gehört zwar in die Zeit vor Solon<sup>21</sup>, darf jedoch frühestens in die Zeit der Verfassungsänderung von 683 gesetzt werden; sie wurde schon von Solon modificiert, von Kleisthenes aber durch die Demeneintheilung noch mehr bei Seite geschoben und von Themistokles ganz beseitigt.

Phot. s. v. ναύειν), in ναύειν aber eine Beziehung zu dem Opferherde des Hauses liegen (Poll. 10. 20. 1. 75. Hesych. s. v. ναύκληρος.

<sup>18)</sup> Poll. 8, 108. Harpokr. s. v. ναυχραρικά und δήμαρχος. Hesych. s. v. ναύκλαροι. Phot. s. v. ναυκραρία und ναυκράροι. Suid. s. v. ναυκραρία. Lex. Seg. S. 283. Schol. zu Ar. Nub. 37.

<sup>19)</sup> Die nachfolgende Formulierung der Ansicht ist die, welche meiner Auffassung entspricht. Im Wesentlichen stimme ich darin überein mit der herrschenden Ansicht, insbesondere mit Zelle, Beiträge zur älteren Verfassungsgesch. Athens. Dresden 1850. S. 22 und mit Philippi, Beiträge zu einer Geschichte des attischen Bürgerrechts. Berlin 1870. S. 131 ff., woselbst die übrige Literatur. Eine wesentliche Differenz findet auf der Grundlage dieser Ansicht nur statt bezüglich der Macht der Prytanen der Naukraren, worüber ich unten (XI) ausführlicher zu sprechen haben werde.

<sup>20)</sup> Wenn Weckleins Etymologie bei genauerer Untersuchung des noch nicht aufgeklärten Zusammenhangs der Wörter und Begriffe sich bewahrheiten sollte, so kann sie von mir mit Dank acceptiert werden. Ναύχραρος ist dann ein ebenso bezeichnender Ausdruck für das den Eupatriden und Nichteupatriden Gemeinsame, wie assiduus und locuples für das den Patriciern und Plebejern Gemeinsame.

<sup>21)</sup> Herod. 5, 71. Schol, zu Ar. Nub. 37.

### II. Grunde für die Auffassung der Epheten als Buleuten.

Nach meiner Leberzeugung ist das Richtige unter Festhaltung dessen, was bei Schoemann's Ansicht die Hauptsache ist -- des hohen Alters der areopagitischen Bule, — nur auf dem von Müller eingeschlagenen Wege zu finden, d. h. durch die Annahme, dass die Epheten eine uralte Institution waren, und dass sie nicht bloss der Blutgerichtsbarkeit wegen eingesetzt waren, sondern diese eben nur desshalb übten, weil sie Mitglieder der auf dem Areshügel tagenden γερουσία des aristokratischen Athen waren. Ich will versuchen diese Ansicht, die durch Müllers Argumente (S. 9 f. nicht hinreichend wahrscheinlich gemacht worden war, zunächst als wahrscheinlich zu erweisen.

Eine Stütze für das hohe Alter der Epheten liegt nun zunächst in ihrem Namen, dessen Etymologie ich richtig festgestellt zu haben glaube. Denn wenn ἐφέτης zusammengesetzt ist aus der Präposition ἐπί und dem Substantivum ἔτης, Verwandter, Bürger, welches in der Zeit des Aeschylus bereits den Spiritus lenis hatte de eph. nom. p. 13 , so muss das Compositum gebildet sein zu einer Zeit, in der es den alteren Spiritus asper noch ganz fest und sicher bewahrte. Dieser aus der Form des Compositums hergenommene Grund führt in eine Zeit, die der ionischen Wanderung und der Zeit der Homerischen Gedichte näher liegt als dem Zeitalter des Drakon. Ebendahin weist uns aber auch die Bedeutung des Compositums: »Vorsteher der fin verwandtschaftlicher Verbindung mit einander gedachten Ein Compositum mit dieser Bedeutung konnte nur entstehen zu einer Zeit, in der das Bürgerrecht noch durchaus geknüpft war an die Zugehörigkeit zu den γένη und φρατρίαι, und zwar in der ursprünglichen verwandtschaftlichen Bedeutung dieser Corporationen. Denn daran ist ja natürlich trotz des Wegfalls des άριστένδην αίρεθέντας des Pollux nicht zu zweifeln, dass die Epheten aus den edeln Geschlechtern, den Eupatriden, bestellt und zunächst deren Vorsteher waren. Eine weitere Stütze für das hohe Alter der Epheten liegt aber auch in dem Umstande, dass, wie das bei unvordenklich alten Instituten der Fall zu sein pflegt, durchaus keine historische Nachricht über die Einsetzung der Epheten vorhanden gewesen zu sein scheint. Denn daraus, dass die Atthidenschreiber Kleitodemus und Phanodemus in verschiedener Version die Ansicht vortrugen, die Epheten seien bei Gelegenheit des Palladienraubes eingesetzt<sup>22</sup>, folgt nicht bloss, dass Kleitodemus und Phanodemus die Nachricht von der Einsetzung der Epheten durch Drakon nicht kannten, sondern auch, dass sie überhaupt keine Nachricht kannten, welche sich auf die Einsetzung der Epheten in historischer Zeit bezog. Die auf die Einsetzung der Epheten bei dem Gerichte über φόνος ἀχούσιος, also bei dem Gerichte ἐπὶ Παλλαδίφ, durch Drakon sich beziehende Aeusserung des Pollux ist, wie wir oben (S. 4) sahen, keine historische Nachricht.

Für die Annahme, dass die Epheten nicht bloss Blutrichter, sondern auch Buleuten waren, liegt gleichfalls zunächst in der Etymologie eine Stutze. Denn nach derselben sind die Epheten gar nicht von ihrer richterlichen Thätigkeit, die Müller wie alle Andern vergeblich in dem Worte etymologisch zu finden versuchte, benannt, sondern von ihrer Stellung über der Gesammtheit der ursprünglichen Bürger, von einer Stellung also, die wesentlich diejenige der βουλλ γερόντων ist. Dazu kommt aber eine bisher nicht genügend gewürdigte, gleichlautend bei Suidas, Photius und im Etym. M. s. v. έφέται enthaltene Notiz über die Epheten, welche dieselben geradezu als Geronten charakterisiert, ausserdem aber noch die Andeutung enthält, dass die Epheten nicht bloss der Blutgerichtsbarkeit wegen da waren, sondern diese nur neben ihren übrigen Functionen übten. Die Stelle lautet: έφέται· ἄνδρες ὑπὲρ πεντήχοντα ἔτη γεγονότες, καὶ ἄριστα βεβιωκέναι ὑπόληψιν ἔγοντες. οξ καὶ τὰς φονικὰς δίκας ἔκρινον : έχαλεῖτο δ' αὐτῶν τὰ δικαστήρια 'Εφετῶν 23). Die Bestimmung, dass die Epheten über fünfzig Jahr alt sein mussten, wird Niemand bezweifeln, der sich erinnert, welche Bedeutung das fünfzigste Lebensjahr in Athen für das Reden in der Volksversammlung (K. F. Hermann, Staatsalterth. § 128, 5), sowie für die Function der Diäteten (ebend.

<sup>22)</sup> Eustath. zu α 321 p. 1419, 56. Etym. M. p. 362, 43. Suid. u. Harp. s. v. ἐπὶ Παλλαδίφ. Michael Apostolius 7, 34 bei Leutsch paroemiogr. II S. 403; vgl. Paus. perieg. 1, 28, 9.

<sup>23)</sup> Daraus Lex. Seg. S. 188 ἐφέται ἄνδρες ἄριστα βεβιωχέναι ἐπιστάμενοι, ὑπὲρ τὰ πεντήχοντα ἔτη, γεγονότες, οἴτινες τὰ φονιχὰ ἐδίχαζον. (Nach Ruhnken zu Tim. lex. Plat. s. v. ἐφέται scheint auch hier vor τὰ φονιχά in der Handschrift καὶ zu stehen.) Schol. cod. Bav. ad Dem. Arist. p. 632, 3 § 37. p. 98 R. ἐφέται, ἄνδρες ὑπὸ τὰ πεντήχοντα ἔτη γεγονότες, ἄνδρες ὀγδοήχοντα, τὰς φονιχὰς δίχας ἐδίχαζον.

§ 145, 16) und Gesandten (Plut. Per. 17) hatte. Dadurch erscheinen aber die Epheten in der That, gleich den Mitgliedern der spartanischen γερουσία, die das sechszigste Jahr überschritten haben mussten, als Geronten; dass sie lebenslänglich Epheten blieben, wird zwar weder in dieser Notiz, noch sonst wo gesagt, doch versteht es sich wohl von selbst24). Als Geronten hatten sie aber unter Anderem auch die Blutprocesse zu entscheiden; das liegt ohne Zweifel in dem soviel ich weiss noch von Niemandem betonten zat 25), welches man keinen Grund hat für bedeutungslos zu erklären durch die Annahme, dass es nur zur Verbindung zweier Excerpte über die Epheten zu dienen bestimmt sei. Wenn aber die andern Functionen der Epheten nicht genannt sind, so kann das sehr wohl seinen Grund entweder darin haben, dass die Quelle, aus der die Lexikographen jene Notiz in letzter Instanz schöpften, diese anderen Functionen als selbstverständlich ansah, oder darin, dass eins der Mittelglieder zwischen der ursprünglichen Quelle und den Lexikographen sie beim Excerpieren absichtlich oder unabsichtlich ausliess.

Für die Annahme, dass die Epheten als solche Mitglieder der areopagitischen Bule waren, liegt eine Stütze in derselben Notiz der Lexikographen, indem wir daraus erfahren, dass die Epheten, auch hierin den spartanischen Geronten vergleichbar, gerade so durch ihren Lebenswandel Garantie für eine gewissenhafte Ausübung ihrer Functionen bieten mussten 26), wie die Mitglieder der Solonischen βουλή ἐν Αρείφ πάγφ durch tadellose Führung des Archontats. Unter solchen Umständen wird man aber auch eine bisher als apokryph betrachtete

<sup>24)</sup> Für die areopagitische Bule nach Solon ist es bekanntlich bezeugt, vgl. Suid. s. v. Άρειος πάγος. Lex. Seg. S. 444. Argum. zu Dem. Androt. p. 589.

<sup>25)</sup> Ganz ähnlich heisst es in der Notiz bei Suid. s. v. Ἄρειος πάγος von der areopagitischen βουλή: ἐδίκαζε δὲ καὶ τὰ φονικὰ καὶ τὰ ἄλλα πολιτικὰ διώκει σεμνῶς. Vgl. Lex. Seg. S. 444, wo das erste καὶ fehlt, ähnlich wie S. 488 bei den Epheten.

<sup>26)</sup> Wecklein S. 20 hält sehr mit Unrecht die Worte ἄριστα βεβιωχέναι ὑπόληψιν ἔχοντες für eine falsche Deutung des von Pollux fälschlich auf die Epheten bezogenen ἀριστίνδην αίρεῖσθαι. Es ist durchaus nicht wahrscheinlich, dass dieser Artikel des Suid. Phot. und Etym. M. auf Pollux beruht. Denn Pollux segt nichts von den 50 Jahren, und schwerlich wird man sich doch entschliessen auch die 50 Jahre für ein Missverständniss, entstanden aus den 51 Epheten des Pollux, auszugeben.

Notiz über die Zahl der Areopagiten in etwas anderem Lichte zu betrachten geneigt sein, zumal da sie auftritt in Verbindung mit einer Angabe über die an die Areopagiten gestellte Anforderung eines würdigen Lebens und wenigstens hierfür ohne Zweifel mit Recht auf Philochoros sich stützt. Ich meine die schon von Müller (Dor. 12, 336) benutzte Stelle des S. Maximus in Procemio ad S. Dionysii Areopagitae opera (Antv. 1634. vol. II p. XXXIV), welche in den fragm. hist. graec. vol. l p. 394 folgendermassen lautet: Ἐκ γὰρ τῶν έννέα καθισταμένων άργόντων 'Αθήνησι τους 'Αρεοπαγίτας έδει συνιστάναι διχαστάς, ως φησιν Ανδροτίων έν δευτέρα των Ατθίδων υστερον δὲ πλειόνων γέγονεν ἡ ἐξ Αρείου πάγου βουλή: τουτέστιν ἐξ ἀνδρών περιφανεστέρων πεντήχοντα καὶ ένός. Οὸ παντὸς ἀνδρὸς ἦν εἰς την έξ 'Αρείου πάγου βουλήν τελείν άλλ' οί παρ' 'Αθηναίοις πρωτεύοντες έν τε γένει καὶ πλούτω καὶ βίω χρηστῶ, ὡς ίστορεῖ Φιλόχορος διὰ τῆς τρίτης τῶν αὐτῶν 'Ατθίδων<sup>27</sup>). Wenn wir voraussetzungslos an diese Stelle herantreten, so haben wir darin ein Zeugniss dafür, dass die Zahl der Arcopagiten in früherer Zeit kleiner, in späterer grösser gewesen sei, was durchaus stimmt mit Müllers Annahme, dass in früherer Zeit die 34 Epheten den Rath bildeten, da die Zahl der gleichzeitig lebenden gewesenen Archonten, die nach der Solonischen Institution den Areopag bildeten, später bedeutend grösser<sup>25</sup> gewesen sein muss. Nun ist freilich der Context unserer Stelle dadurch verwirrt, dass die Zahl 51 als die spätere und grössere angegeben wird. Indessen da Androtion schwerlich behauptet hat, dass die areopagitische Bule jemals aus den 9 fungierenden (xaθισταμένων) Archonten bestanden habe, so beruht auch der Gegensatz der Zahl 51 zu der Zahl 9 ohne Zweifel auf einem Irrthume dessen, der die Stellen des Androtion und Philochoros über den Areopag excerpierte. Die Zahl 31 selbst, die ein so gedankenloser Epitomator schwerlich anderswoher ergänzte, muss derselbe doch entweder bei Androtion oder bei Philochoros in einer solchen Beziehung zur areopagitischen Bule gefunden haben, dass er sie als Zahl der Areopagiten anzusehen veranlasst wurde. Wahrscheinlich hat

...

<sup>27)</sup> Vgl. Georg. Pachym. in paraphr. Dionys.: Έχ τῶν ἐννέα χαθισταμένων ἀρχόντων ἀθήνησιν ἔδει τοὺς ἀρεοπαγίτας εἶναι, ὧν ἀριθμὸς εἶς ἕνα καὶ πεντήκοντα ἐποσοῦτο.

<sup>28)</sup> Vgl. K. F. Hermann, Staatsalterth. § 409, 2.

Androtion von dem jährlichen Zutritt der 9 Archonten zur areopagitischen Bule gesprochen<sup>20</sup>) und die Mitgliederzahl des so gebildeten Raths als grösser bezeichnet im Vergleich zu dem früheren Zustande, bei dem die 51 Epheten Mitglieder der areopagitischen Bule, also auch nach späterem Sprachgebrauch Areopagiten 30), waren. Zur Gewissheit lässt sich natürlich bei einer so confusen Stelle nicht kommen; allein es ist doch bei der bis jetzt wahrscheinlich gemachten Beziehung der Epheten zur areopagitischen Bule mindestens ebenso berechtigt, in der Zahl der 51 Areopagiten eine Reminiscenz an die vorsolonische Bule der Epheten-Areopagiten zu finden, als diese Zahl mit Schoemann (Op. 1, p. 196 not.) und K. F. Hermann (Staatsalt. § 109, 2) unter der nicht bewiesenen Voraussetzung der principiellen Verschiedenheit der areopagitischen Bule und der Epheten als aus einer Verwechslung der Epheten und Areopagiten hervorgegangen zu beseitigen. — Eine von jenem Zeugnisse unabhängige, also die Beweiskraft desselben unterstützende, Spur davon, dass die Zahl 54 einst auch in Beziehung zu den Areopagiten stand, bietet der Schol. zu Aesch. Eum. 743 δσοις διχαστών] ὁ ἀριθμὸς τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν λ΄ χαὶ els. Denn man wird hier doch lieber v xal els emendieren, als die Zahl 34 zum Ausgangspunct weiterer Hypothesen 31) machen wollen.

Schlagender aber als diese Gründe für die Annahme, dass die Epheten Mitglieder der areopagitischen Bule waren, ist jedenfalls die Thatsache, dass die Drakontischen Gesetze, nach denen die Epheten in nachsolonischer Zeit, in der sie bekanntlich nicht mehr auf dem Areopag richteten, Recht sprachen, bezeichnet werden als Gesetze της στήλης της έξ 'Αρείου πάγου (Lys. de caed. Erat. 30; vgl. [Dem.] adv. Euerg. et Mnes. § 71) oder als νόμοι ἐχ τῶν φονιχῶν νόμων τῶν ἐξ 'Αρείου πάγου (Dem. Aristocr. § 22; vgl. [Lys.] adv.

<sup>29)</sup> Vgl. Argum. zu Dem. Androt. p. 588 f. Plut. Pericl. 9. Dem. Timocr. § 22. Aristog. II § 5. Poll. 8, 417. Lex. Seg. S. 311.

<sup>30)</sup> Der Ausdruck 'Αρεισπαγῖται oder 'Αρεσπαγῖται ist vermuthlich erst einige Zeit nach Solon aufgekommen, als die unten zu erörternde Scheidung der βουλή ἐν 'Αρείφ πάγφ und der Epheten durchgeführt war. Er findet sich zuerst bei den attischen Rednern, dann bei den Grammatikern und Lexikographen. Vgl. Lobeck zu Phryn. S. 697 f.

<sup>31)</sup> Droysen in der Z. f. Gesch. Bd. 8, S. 325. Meier und Schömann, attischer Process S. 10. K. H. Lachmann, spartanische Staatsverfassung S. 270 ff.

Andoc. § 15). Denn die natürlichste Erklärung dieser Bezeichnungsweise ist doch ohne Frage die, dass diese Gesetze ursprünglich auf dem Areopag als der eigentlichen Centralstätte der Wirksamkeit der Epheten - Areopagiten aufgestellt waren. Dadurch ist naturlich nicht ausgeschlossen, dass officielle Abschriften dieser Gesetze auch anderswo, z. B. in den Händen des γραμματεύς der Bule und bei dem späteren Amtslocale des βασιλεύς, der στοά βασίλειος, waren; wie denn z. B. der Volksbeschluss von 409/8 anordnet, dass die αναγραφεῖς τῶν νόμων sich den Drakontischen νόμος geben lassen sollen von dem Prytanienschreiber der Bule, und dass sie die auf einer steinernen στήλη ausgeführte Copie aufstellen sollen vor der στοά βασίλειος. Aus letzteren Thatsachen folgt aber gewiss nicht, was Philippi (N. J. S. 585) daraus folgert, dass die Gesetze des Drakon auf dem Areopag sich nicht befanden, und dass es nöthig sei, die klaren Ausdrücke: » Gesetze auf der Stele vom Areopag« » areopagitische Gesetze« zu deuten als »Gesetze welche auf die Competenz des Königs als Vorsitzenden der Blutgerichte sich bezogen.«

Durch alle diese Erörterungen sind übrigens die drei Bedenken, welche ich selbst oben S. 9 gegen die Müller'sche Ansicht vorgebracht habe, nicht erledigt.

### III. Erklärung der Zahl der 51 Epheten.

Um jene Bedenken, zunächst abgesehen von dem aus dem Amnestiegesetze des Solon entnommenen, das eine ausführlichere Erörterung erheischt, zu erledigen, bedarf die Müller'sche Ansicht einer Ergänzung. Durch diese muss einerseits der Zusammenhang zwischen den Epheten und der areopagitischen Bule, der uns nach den vorhergehenden Erörterungen wenn auch noch nicht als erwiesen, so doch als sehr wahrscheinlich erscheinen muss, festgehalten, andererseits aber die areopagitische Bule vor Solon als organische Vorstufe des Solonischen Areopags dargestellt werden. Diese Ergänzung hat sich mir ungesucht dargeboten durch eine neue Erklärung der auffallenden Zahl der Mitglieder des Ephetencollegiums, auf die ich kam, weil mir die bisherigen Erklärungsversuche nicht genügten.

Die Zahl 54 ist so eigenthumlich, so ausser aller Beziehung zu den bekannten Eintheilungen des athenischen Volks in der vorsolo-

nischen Zeit, dass wir sie dem Pollux allein bei seinen übrigen Irrthümern gewiss nicht glauben würden, wenn sie nicht durch die Urkunde bei [Dem.] adv. Macart. § 57 und durch den Volksbeschluss von 409/8 (Z. 13 und 19, s. oben S. 6) bestätigt würde. Durch dieses urkundliche Zeugniss wird sie aber so sehr jedem Zweifel entrückt, dass alle anderen Zahlangaben bezüglich der Epheten dagegen nicht ins Gewicht fallen können.

In der oben S. 5 angeführten Stelle aus Timaeus Lex. Plat. freilich wird die Zahl 50 angegeben. Allein es ist klar, dass in dieser aus Pollux oder aus der Quelle des Pollux stammenden Stelle zwischen den Worten πεντήχοντα und εἰσίν das Wort εἶς oder die Worte val els 32) ausgefallen sind. Wenn aber Kleitodemus das angeblich erste Ephetengericht am Palladion aus 50 Athenern und 50 Argivern bestehen lässt<sup>33</sup>), so kann darin kein Beweis für die Zahl 50 gegenuber der urkundlich bezeugten Zahl 51, sondern höchstens ein Beweis dafür gefunden werden, dass Kleitodemus vermuthete, der Epheten seien eigentlich nur 50 gewesen, und der präsidierende βασιλεύς sei als der 51ste gerechnet. Dass aber dieser Erklärungsversuch, auf den Kleitodemus immerhin verfallen konnte, zu verwerfen ist, werden wir nachher sehen. Wahrscheinlicher ist mir übrigens, dass Kleitodemus einen solchen Erklärungsversuch gar nicht beabsichtigte, sondern zu der Zahl 50 nur desshalb griff, um das mythische internationale Schiedsgericht der Athener und Argiver aus 100 Personen bestehen lassen zu können. Wenn endlich Zonaras s. v. έφέται S. 926 sagt: άνδρες οίτινες όγδο ήχοντα όντες εδίχαζον<sup>34</sup>), so folgt daraus angesichts der im Uebrigen gleichlautenden Stellen des Suidas s. v. έφέται· ἄνδρες οίτινες π΄ δντες ἐδίχαζον und des Photius s. v. ἐφέται· άνδρες οίτινες περιιόντες έδίχαζον gewiss nicht, dass die Zahl der Epheten einst 80 war, noch auch nur, dass eine alte Tradition existierte, die diess behauptete, sondern nichts weiter, als dass das Compendium der Praposition περί verlesen oder verschrieben, kurz irrthumlich als das Zeichen für die Zahl 80 gedeutet wurde. Diese

ŀ

<sup>32)</sup> Wecklein a. a. O. S. 43 ist auf dieselbe Vermuthung gekommen.

<sup>33)</sup> S. die S. 14, A. 22 angeführten Stellen.

<sup>34)</sup> Vgl. Schol. ad Dem. Aristocr. § 37. p. 98 R. (oben S. 14, A. 23), welche Stelle natürlich ebenso zu beurtheilen ist.

schon von Müller (Eum. S. 151) erkannte Ausgleichung der drei Stellen, die ja doch nur gleich Lesarten dreier Codices sind, ist ohne Zweifel viel plausibler, als wenn man bei Suidas v oder va corrigieren wollte, was dann auch bei Zonaras, ja sogar bei Photius geschrieben werden müsste.

Erklarungsversuche nun der Zahl 51, die veröffentlicht worden sind, kenne ich nur zwei, kann aber beide nicht für richtig halten.

Müller (Eum. S. 160) meinte, dass entsprechend der von ihm angenommenen Zahl der 12 Richter des areopagitischen Gerichtshofes in den Eumeniden des Aeschylus der Ephetenhof (als Gerichtshof und als Bule) ursprünglich aus 12 Mitgliedern bestanden habe, die als Repräsentanten der ersten Phyle anzusehen seien. Später seien alle 4 Phylen in dem Ephetenhofe durch je 12 Mitglieder repräsentiert gewesen, habe also der Ephetenhof aus 48, oder den βασιλεύς mitgerechnet aus 49 Personen bestanden. Durch Uebertragung auf die zehn Kleisthenischen Phylen sei die Zahl auf 50, oder den Bagiλεύς mitgerechnet auf 51 erhöht, gerade so wie damals aus den 48 Naukrarien 50 geworden seien. Diese Ansicht, welche mehrfach Zustimmung gefunden hat 35), ist, abgesehen von der problematischen Einrechnung des βασιλεύς, jetzt unhaltbar, weil aus dem Volksbeschluss von 409/8 und aus [Dem.] adv. Macart. § 57 hervorgeht, dass die Zahl 51 bereits in den Gesetzen des Drakon stand, also nicht erst die Folge einer von Kleisthenes getroffenen Aenderung sein kann 36).

Besser verträgt sich mit der Thatsache, dass die Zahl der Epheten schon zu Drakons Zeit 51 betrug, die Vermuthung Schoemanns (Antiq. jur. publ. p. 171, not. Opusc. 1, p. 196), dass die Zahl zusammengesetzt sein könne aus 48 Repräsentanten der 4 Phylen und den 3 Exegeten des heiligen Rechts 37). Allein die 3 Exegeten 38)

<sup>35)</sup> K. F. Hermann, Staatsalt. § 102, 12. Droysen in Schmidt's Z. f. Gesch. Bd. 8. S. 320. 332. Duncker, Geschichte des Alterthums Bd. 3<sup>1</sup>, S. 526. Bd. 4<sup>1</sup>, S. 152.

<sup>36)</sup> Vgl. Philippi, Rh. Mus. Bd. 29, S. 42. Wecklein a. a. O. S. 29.

<sup>37)</sup> Vgl. O. Müller, Eumeniden S. 163. Chr. Petersen, Ursprung und Auslegung des heiligen Rechts bei den Griechen oder die Exegeten, ihre geschriebenen Satzungen und mündlichen Ueberlieferungen, im Philologus. Suppl. Bd. 1. 1860. S. 153.

<sup>38)</sup> Tim. lex. Plat. u. Suid. s. v.; vgl. Etym. M. s. v. Lex. Seg. S. 487. 252; vgl. auch die Inschrift in den Berl. Monatsber. 1862. S. 281.

bildeten, den römischen Pontifices vergleichbar, ein Collegium für sich, dessen Hauptaufgabe darin bestand den Privaten sowohl bei Prodigien 30), als auch dann Auskunft zu ertheilen, wenn für sie bei Begräbnissen und andern Veranlassungen Fragen des heiligen Rechts praktisch wurden 40). Dass sie mitwirkten bei der Sühnung, beziehungsweise Reinigung der von den Epheten als ἀχούσιοι und δίχαιοι aνδροφόνοι erkannten Todtschläger, kann nicht bestritten werden 41). Aber daraus folgt nicht, dass sie den angeblich 48 Epheten aggregiert und bei der Angabe der Zahl von 51 Epheten als Epheten mitgerechnet seien. Immerhin ist es möglich, dass die einzelnen Exegeten, die ja Eupatriden sein mussten 12), zugleich Epheten waren, etwa wie ein Pontifex zugleich Senator und Mitglied einer Quaestio perpetua sein konnte; aber als Collegium waren die Exegeten gewiss ebensowenig ein integrierender Bestandtheil des Ephetencollegiums, wie das Collegium der Pontifices des römischen Senats. Stellung des Collegiums der Exegeten ausserhalb des Collegiums der Epheten spricht auch der Umstand, dass Aeschylus in den Eumeniden den Apollo selbst als Exegeten neben seinen Richtern auftreten lässt. Ausserdem dürfte man doch, die Richtigkeit der Vermuthung Schoemanns angenommen, erwarten, dass Pollux, der die Exegeten unmittelbar vor den Epheten erwähnt, den collegialischen Zusammenhang beider angedeutet haben würde. Wir können also die Vermuthung ohne Bedenken fallen lassen, zumal da Schoemann selbst sie in den Griech. Alterthümern (12, S. 445. 482) stillschweigend aufgegeben zu haben scheint.

Möglich wäre auch noch ein dritter Erklärungsversuch, die Annahme nämlich, dass die Zahl 54 sich zusammensetze aus 48 Repräsentanten der 4 Phylen und dem ἄρχων βασιλεύς nebst seinen beiden πάρεδροι <sup>43</sup>). Diese Annahme könnte möglicherweise in Kleitodemos einen Gewährsmann haben (oben S. 49) und sich jedenfalls besser als die Schoemann's auf die Analogie des Namens οἱ ἕνδεκα stützen,

<sup>39)</sup> Poll. 8, 124.

<sup>40)</sup> Isae. de Cir. hered. § 39. Harp. s. v. ἐξηγητής. Plat. Euthyphr. p. 4 C. [Dem.] adv. Euerg. et Mnesib. § 68 ff.; vgl. Plat. leg. 6, p. 759.

<sup>41)</sup> Tim. lex. Plat. und Suid. s. v.

<sup>42)</sup> Vgl. Plut. Thes. 25. Boeckh C. I. n. 765. I p. 513.

<sup>13)</sup> Poll. 8, 92. [Dem.] adv. Neaer. § 72. 84; vgl. de ephet. nom. S. 10,

mit dem bekanntlich ein eigentlich nur aus 10 Männern bestehendes Collegium desshalb bezeichnet wurde, weil der γραμματεύς desselben als der elste galt 4). Allein ganz zutressend ist die Analogie doch nicht; denn bei den ενδεχα wird einer mitgerechnet, bei den πεντήχοντα καὶ είς würden drei mitgerechnet werden; bei den ενδεχα wird ein unentbehrlicher Subalterner mitgerechnet, hier würden drei Personen mitgerechnet werden, von denen eine der Vorstand des Collegiums ist, die zwei andern jedenfalls nicht als Subalterne des Collegiums angesehen werden können. Ueberhaupt aber wird sowohl im Volksbeschluss von 409/8, als auch bei Dem. Aristocr. § 37 f. so bestimmt unterschieden zwischen dem διαζειν des βασιλεύς und dem διαγνῶναι der Epheten, dass es geradezu widersinnig wäre, den βασιλεύς 45), und noch widersinniger, seine beiden πάρεδροι als Epheten mitzurechnen.

Soll man nun bei dieser Schwierigkeit der Erklärung der Zahl 54 sich zufrieden geben mit der Annahme, dass die Zahl lediglich die Bedeutung einer ungraden Zahl habe, dass sie desshalb gewählt sei, um die Möglichkeit der Stimmengleichheit auszuschliessen? Dieses Auskunftsmittel mag bei den Heliastengerichten von 201, 401 u. s. w. Mitgliedern gerechtfertigt sein <sup>46</sup>); für ein eupatridisches Collegium der vordrakontischen Zeit genügt sie nicht, da man denselben Zweck z. B. mit der Zahl 41 oder 61 auch hätte erreichen können.

Die neue Erklärung der Zahl 51 nun, die ich vorzutragen im Begriffe bin, beruht auf dem Gedanken, dass es mindestens ebenso gerechtfertigt ist, die Zahl 51 vermittelst der Subtraction 60-9, als vermittelst der Addition 48+3 zu erklären. Ich nehme hiervon ausgehend an, dass die eupatridische  $\beta ou \lambda \dot{\eta}$  èv 'Apel $\phi$  πάγ $\phi$  aus 60, natürlich lebenslänglichen, Mitgliedern bestanden habe. Von diesen übernahmen nach meiner Vermuthung jährlich 9, nicht vom Volke gewählt, sondern von der Bule selbst aus ihrer Mitte bestellt, als åp-

<sup>44)</sup> Poll. 8, 102.

<sup>45)</sup> Wenn in den Stellen der Lexikographen die Thätigkeit der Epheten durch δικάζειν bezeichnet wird, und wenn es bei Poll. 8, 90 sogar vom βασιλεύς heisst : καὶ τὰς τοῦ φόνου δίκας εἰς Ἄρειον πάγον εἰσάγει καὶ τὸν στέφανον ἀποθέμενος σὺν αὐτοῖς δικάζει, so beweist das nichts weder gegen den officiellen Sprachgebrauch noch für die Berechtigung der Zusammenfassung des βασιλεύς mit den Epheten.

<sup>46)</sup> Meier und Schoemann, Att. Process S. 137.

χοντες, oder vielmehr als πρυτάνεις <sup>47</sup>), d. h. Obmänner <sup>48</sup>), gewissermassen als die novem primi der Bule, die Regierung, während die 54 andern, als ἐφέται bezeichnet und durch diese Bezeichnung von den ἄρχοντες oder πρυτάνεις geschieden, einerseits an den Berathungen der Bule Theil nahmen, andererseits theils (bei φόνος ἐκούσιος) in Verbindung mit sämmtlichen Archonten auf dem Areopag, theils (in den andern Fällen) unter dem Vorsitz des βασιλεύς als des damaligen Vorstehers der Archonten an den übrigen vier Gerichtsstätten die Blutgerichtsbarkeit übten.

Für diese Annahme spricht zunächst, dass die Archonten gerade so als ot ἐννέα ἄρχοντες, wie die Epheten als οἱ πεντήχοντα καὶ εἶς bezeichnet werden; dass die Zahl 60, das Doppelte der Zahl der spartanischen Geronten, in einem durchaus durchsichtigen Verhältnisse zu der Zahl der 4 Phylen und 12 Phratrien steht; und dass die 9 Archonten als Mitglieder der Bule, die zugleich auf dem Areopag als Gerichtshof fungiert 49), ihre schlagende Parallele in den beiden spartanischen Königen als Mitgliedern der gleichfalls die Blutgerichtsbarkeit übenden γερουσία haben würden.

Natürlich muss bei meiner Ännahme weiter angenommen werden, dass die Zahl 51 derselben Verfassungsänderung ihre Entstehung verdankt, wie die Zahl der 9 Archonten, d. h. also der Verfassungsänderung vom J. 683. Der Name der Epheten aber, dessen hohes Alter wir oben betonten, ist selbstverständlich älter, einerlei ob der ἄρχων βασιλεύς der vor 683 bestehenden Verfassung in einer Bule von 60 Personen regierte, oder in einer weniger zahlreichen, die etwa aus den 4 φυλοβασιλεῖς und den 12 Phratriarchen, die als ἐφέται zusammengefasst werden konnten, bestand 50).

<sup>47)</sup> Diese Benennung werde ich unten rechtsertigen.

<sup>48)</sup> G. Curtius, Grundz. der Etym. S. 2784.

<sup>49)</sup> Auch Schoemann (Gr. Alt. 12, 337) nimmt an, dass die Archonten »ihren Platz in dem eupatridischen Staatsrathe gehabt haben werden.« Und Platner, der Process und die Klagen B. 1. 1824. S. 19, der noch vor Müller die Epheten mit dem Areopag in Verbindung setzte, nahm an, dass auf dem Areopag neben den Epheten »auch andere Personen und wol namentlich die Archonten mit zu Gericht gesessen.«

<sup>50)</sup> Nach Arist. pol. 5, 1, 6 waren in Epidamnus die φύλαρχοι (also das Analogon der athenischen φυλοβασιλεῖς und der φρατρίαρχοι) Vorläuser einer wirklichen βουλή.

#### IV. Solons Areopag eine organische Umbildung der eupatridischen Bule.

Ich bin mir wohl bewusst, dass dieser Erklärungsversuch der Zahl 54 zunächst nur den Werth einer Hypothese hat. Als solche aber scheint er mir wissenschaftlich berechtigt zu sein, weil er die Müller'sche Ansicht von den Epheten in einer Weise ergänzt, bei welcher sich die zwei ersten der oben S. 9 f. geäusserten Bedenken gegen die Müller'sche Ansicht erledigen.

Es ist nämlich bei meiner Auffassung der vorsolonischen eupatridischen Bule vollkommen verständlich, welche Bewandtniss es mit Solons Organisation der βουλή ἐν ᾿Αρείω πάγω hat. Dieselbe ist durchaus keine mit einem Schlage ins Leben tretende Neuschöpfung, wie Müller annehmen musste, sondern die organische Weiterbildung der alten Bule in einer den Verhältnissen der Zeit durchaus entsprechen-Indem Solon anordnete, dass alljährlich die neun abgehenden Archonten, wenn sie ihr Amt tadellos verwaltet hätten, in die areopagitische Bule eintreten sollten, gewährte er den Archonten, die jetzt nicht mehr von der Bule bestellt, sondern vom Volke gewählt wurden, und die jetzt nicht mehr principiell aus den Eupatriden, sondern aus den Pentakosiomedimnen zu wählen waren, das, was den früheren Archonten eben als lebenslänglichen Mitgliedern der Bule von selbst zugestanden hatte. Mehr konnte er seinen Archonten, die nicht sowohl der Bule als vielmehr der Heliaea verantwortlich 51) sein, auch nicht mehr die eigentlichen Träger der Staatshoheit sein, sondern diese der βουλή τῶν τετραχοσίων überlassen sollten, nicht gewähren; eine Mitgliedschaft der fungierenden Archonten in der areopagitischen Bule hätte sich mit der veränderten Bedeutung und Besetzung des Archontats nicht vertragen. Indem Solon andererseits die im Jahre der Reform in der areopagitischen Bule sich befindenden fungierenden Archonten und Epheten, welche letzteren grossentheils, wenn nicht sämmtlich, in früheren Jahren das Archontat bekleidet haben werden - eine Annahme, die bei der Bestellung der Archonten durch die Bule natürlich ist -, darin auf Lebenszeit beliess, vermied er es nicht bloss, erworbene Rechte zu verletzen,

<sup>51)</sup> Aristot. pol. 2, 9, 2.

sondern bewirkte auch, dass die areopagitische Bule im Jahre nach der Reform genau so aussah wie im Jahre der Reform, und dass sich ihr Aussehen von Jahr zu Jahr nur sehr allmählich änderte durch den Zutritt der Archonten der folgenden Jahre und durch das Aussterben der Mitglieder, welche er vorgefunden und darin belassen hatte 32). Dass die durch den Tod erledigten Stellen der Epheten, die vor Solon irgendwie aus den Phratrien, wahrscheinlich von einer grossen Bule, neubesetzt sein müssen, in dieser Weise nicht wieder besetzt wurden, war ein Verlust, den sich die Eupatriden gern gefallen lassen konnten, weil nach dem neuen Ergänzungsmodus zunächst ohne Zweifel mehr Eupatriden in die areopagitische Bule gelangten, als vorher. Denn wenn auch in der Theorie den nichtenpatridischen Pentakosiomedimnen der Zutritt zum Areopag durch das Archontat offen stand, so werden doch in der Praxis auf lange Jahre hinaus die Fälle, dass Nichteupatriden in den Areopag gelangten, äusserst selten gewesen sein.

Daher erklärt es sich denn auch weit besser als bei Müller's Ansicht, dass die Eupatriden nichts dagegen einwendeten, wenn die voraussichtlich noch auf lange Zeit in ihrem wesentlich eupatridischen Charakter gesicherte areopagitische Bule die Gerichtsbarkeit über φόνος έχ προνοίας nach wie vor üben sollte. Gerade weil sie von einer Bule geübt worden war, die ausser den 51 Epheten noch die 9 Archonten enthielt, wäre es eine stärkere Neuerung gewesen, die Gerichtsbarkeit über φόνος έχ προνοίας unter dem ἄρχων βασιλεύς den 54 Epheten zu übertragen, als sie der nur bezüglich des Ergänzungsmodus veränderten areopagitischen Bule zu belassen. Andererseits hatte Solon natürlich keinen Grund, diejenige Blutgerichtsbarkeit, welche bisher die 51 Epheten unter Vorsitz des ἄρχων βασιλεύς an den 4 andern Gerichtsstätten geübt hatten, der areopagitischen Bule zu übertragen, zumal da er durch Conservierung des Bestehenden in dieser Hinsicht die Hauptgedanken seines Reformwerks nicht beeinträchtigte, wohl aber die Eupatriden für dieselben günstig stimmte.

<sup>52)</sup> Nach der Ansicht, dass die areopagitische Bule eine Neuschöpfung des Solon sei, würde die keineswegs wahrscheinliche Annahme nothwendig sein, dass diese Bule im ersten Jahre nach der Reform aus höchstens 9, im zweiten aus höchstens 18 u. s. w. Mitgliedern bestanden hätte.

In welcher Weise das Ephetencollegium nach Solon ergänzt wurde, wissen wir nicht; wenn die areopagitische Bule früher von einer grossen Bule bestellt wurde, so ist es wahrscheinlich, dass diese Ergänzung auf die βουλή τῶν τετραχοσίων überging, die natürlich nur Eupatriden zu Epheten wählen durfte.

So schied sich also in Folge von Solons Anordnung über die Ergänzung der areopagitischen Bule diese allmählich vom Collegium der Epheten; doch ist es nicht nothwendig anzunehmen, dass die Scheidung jemals so radical geworden sei, dass nicht eine Anzahl Personen zugleich Mitglieder des Ephetencollegiums und der βουλή έν Άρείφ πάγφ gewesen wären. Incompatibel war die Mitgliedschaft beider Collegia gewiss nicht, weder nach der Absicht des Solon, noch nach der der Späteren. Diess folgt schon daraus, dass die Mitglieder des Ephetencollegiums als solche von der Bewerbung um das Archontat nicht ausgeschlossen waren.

, Damit sind denn die S. 9 f. gegen die Müller'sche Ansicht vorgebrachten Bedenken (abgesehen von dem dem Amnestiegesetze entnommenen) in der S. 18 als nothwendig erkannten Weise in der That erledigt. Da aber der Geist der Solonischen Reform sehr verschieden beurtheilt wird, so mag es mir gestattet sein zur Empfehlung der vorgetragenen Auffassung seiner Reform des Areopags darauf aufmerksam zu machen, dass dieselbe schonende Hand sich auch in der Organisation der βουλή τῶν τετραχοσίων verräth. Auch diese ist nicht, wie nach Plut. Sol. 19 vielfach angenommen wird, eine völlige Neuschöpfung des Solon 33), die bei den Parteiverhältnissen seiner Zeit ganz unmöglich gewesen sein würde, sondern die organische Weiterbildung einer älteren grossen Bule. Die Annahme zweier βουλαί in vorsolonischet Zeit ist an sich nicht bedenklicher als die Thatsache zweier βουλαί in nachsolonischer Zeit, die bekanntlich in mehreren andern griechischen Städten ihre urkundlich Bezeugte Analogie hat<sup>54</sup>). In Athen ist das Nebeneinanderbestehen zweier βουλαί, einer grossen, nur ausnahmsweise thätigen, und einer kleinen, die als ständiger Ausschuss derselben für Verwaltung und Rechtspflege be-

<sup>53)</sup> Auch Wecklein S. 22 hält sie ebenso wie die areopagitische Bule für eine solche.

<sup>54)</sup> Vgl. Carl Curtius, Inschriften aus Ephesos im Hermes Bd. 4, S. 224.

trachtet werden muss, bei der Zahl der Eupatriden und der theilweise bedeutenden Entfernung ihrer Grundstücke von dem Centrum des Staates fast nothwendig. Die grosse Bule nun hat K. F. Hermann (Staatsalt. § 102, 17), wie ich glaube, richtig erkannt in den τριαχόσιοι ἀριστίνδην διχάζοντες 35), welche auf Solons Antrag, aber vor seiner Reform, über die Blutschuld der Alkmaeoniden (Plut. Sol. 12) Sie ist es, die der in Athen intervenierende Kleomenes wiederherstellen wollte, als er die Solonische Bule der 400 aufhob und 300 Parteigenossen des Isagoras (also starre Eupatriden) als Bule constituierte (Herod. 5, 72). Diese Bule nun ist allem Anschein nach von Solon dadurch den neuen Zuständen angepasst worden, dass er zu den 300 Eupatriden (75 aus jeder Phyle, 25 aus jeder Phratrie) 100 Nichteupatriden (25 aus jeder der 4 Phylen, d. h. der 4 räumlichen Districte, welche die Grundlage der Phylen als Eintheilungen der Eupatriden gewesen und auch seit oder nach 683 für die Eintheilung der Naukrarien benutzt worden waren) in die Bule aufnahm 56), wodurch er einerseits den Eupatriden die Mehrheit sicherte, andererseits den Nichteupatriden einen festeren und gesicherteren Antheil an der Verwaltung verschaffte, als sie bei der Einrichtung der Naukrarien (oben S. 12) thatsächlich gehabt hatten. Statt dass bisher der Rath der Naukraren, zu dem den Nichteupatriden der Eintritt in der Theorie offenstand, in der Praxis aber sicher sehr erschwert war, neben der areopagitischen Bule gestanden hatte, fanden jetzt die nichteupatridischen Elemente ihre gesicherte Vertretung in der grossen Bule. Bedenkt man, dass Solon die Rechte dieser Bule erhöhte und sie aus einer nur in seltenen Fällen fungierenden zu der regelmässig zu berufenden machte, so begreift man, dass beide Elemente mit dieser schonenden Reform zufrieden sein konnten. Da der Schwerpunct der Regierung, die eigentliche Staatshoheit, fortan in dieser grossen Bule, nicht mehr in der areopagiti-

<sup>55)</sup> Wenn andere eine solche von 360 Mitgliedern postulieren, entsprechend den 12 mal 30 γένη, so steht diesem Postulat eben die zweimal bezeugte Thatsache der τριαχόσιοι entgegen, ganz abgesehen von der Frage, ob es jemals wirklich in jeder γρατρία 30 γένη gegeben habe, womit es mir eine ähnliche Bewandtniss zu haben scheint, wie mit den angeblichen 10 Gentes (δεκάδες) der römischen Curien.

<sup>56)</sup> Diese Solonische grosse βουλή hatte also in der That, wie Plut. Sol. 19 berichtet, 100 Mitglieder aus jeder  $\varphi$ υλή.

schen ruhen sollte, so begreifen sich auch von dieser Seite aus betrachtet die oben geschilderten Aenderungen bezüglich der areopagitischen Bule als Aeusserungen eines wohldurchdachten conservativreformatorischen Plans.

Meine Ergänzung der Müller'schen Ansicht erledigt also in der That die zwei ersten der von mir selbst gegen dieselbe vorgebrach-Aber die Müller'sche Ansicht ist dadurch auch so ten Bedenken. wesentlich verändert, dass es nothwendig ist jene durch meinen Erklärungsversuch der Zahl 51 an die Hand gegebene Ergänzung derselben nochmals an der Stelle des Pollux über Solon als Schöpfer der areopagitischen Bule neben den Epheten zu prüfen. Von der Stelle des Pollux gehören hieher die Worte: ἐδίχαζον δὲ τοῖς ἐφ' αἵματι διωχομένοις έν τοῖς πέντε δικαστηρίοις. Σόλων δ' αὐτοῖς προσκατέστησε την έξ 'Αρείου πάγου βουλήν. Diese Worte, welche bei der Schoemann'schen Ansicht (oben S. 8) grosse Schwierigkeiten machten 57), bildeten eine wesentliche Stutze der Muller'schen Ansicht (S. 9), und es fragt sich, ob sie dieselbe Bedeutung auch für die von mir ergänzte Ansicht haben, zumal da Wecklein sie geradezu für seine von der Müller'schen Ansicht so weit sich entfernende Annahme (S. 10 f.) benutzt 58).

<sup>57)</sup> Wenn nämlich Drakon die Epheten eingesetzt hatte, mithin vor Drakon ein areopagitischer Gerichtshof, der zugleich βουλή war, bestand, so enthält der Satz Σόλων δ΄ αὐτοῖς προσκατέστησε τὴν ἐξ ἀρείου πάγου βουλήν einen Widerspruch dazu, insofern in letzterem Satze ἡ ἐξ ἀρείου πάγου βουλή als eine Neuschöpfung des Solon erscheint. Vgl. Philippi, Rh. Mus. Bd. 29, S. 2. Es ist diess Zugeständniss Philippis um so werthvoller, als es gemacht wurde vom Standpuncte der Schoemann'schen Ansicht selbst. Man könnte vom Standpuncte dieser Ansicht die Schwierigkeit nur beseitigen durch Annahme der Unvollständigkeit des Excerpts bei Pollux, der Auslassung eines den Widerspruch ausgleichenden Gedankens.

<sup>58)</sup> Wecklein nämlich beseitigt S. 19 den Widerspruch zwischen Δράχων δ' αὐτοῦς κατέστησεν und Σόλων δ' αὐτοῖς προσκατέστησεν τὴν ἐξ 'Αρείου πάγου βουλήν dadurch, dass er den zweiten Satz aus einer andern Quelle ableitet, als den ersten, der als aus Missverständniss entstanden erwiesen ist. Sonach könnten die Worte ἐδίκαζον — βουλήν vollkommen glaubwürdig sein und auf Aristoteles zurückgehen 'S. 21. 23). Allein dem steht bezüglich der Behauptung, dass Solon den Rath den Epheten hinzugefügt habe, entgegen Arist. pol. 2, 9, 2 ἔοικε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι τήν τε βουλήν καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αῖρεσιν. Denn, wenn auch Aristoteles nicht der Verfasser jenes Capitels ist, so ist es doch ungleich wahrscheinlicher, dass in jenem ἔοικε, als dass in der Notiz des Pollux

Mit den Worten έδίχαζον δὲ τοῖς ἐφ' αἴματι διωχομένοις ἐν τοῖς πέντε δικαστηρίοις will Pollux offenbar sagen, dass vor dem unmittelbar darauf erwähnten Solon die Epheten nicht bloss am Palladion, Delphinion, Prytaneum und in Phreatto, sondern auch auf dem Areopag, also an den 5 von ihm selbst (§ 117-120) und von Dem. Aristocr. § 65-77 aufgezählten, von Dem. a. a. O. § 63 ebenso unter dem Ausdrucke ἐπὶ πέντε δικαστηρίοις zusammengefassten Gerichtsstätten gerichtet hätten. Diese Angabe ist in der That eine durchaus zuverlässige Grundlage für jede Combination; denn es steht damit nicht im Widerspruch weder Pollux 8, 57, wo έν Αρείφ πάγφ und - ἐπὶ Παλλαδίφ verschiedene Richter vorausgesetzt werden, noch auch die Auctorität derjenigen Lexikographen, welche nur die nach Abzug des Areopags übrig bleibenden 4 Gerichtsstätten erwähnen (Harpokr. Phot. Suid. s. v. ἐφέται). Denn diese sowohl wie Poll. 8, 57 haben selbstverständlich die Zeit nach Solon vor Augen. Ebensowenig stehen damit in Widerspruch die Angaben, welche, den Areopag als Gerichtsstätte der Areopagiten erwähnend, unter Auslassung des Prytaneum nur 3 Gerichtsstätten der Epheten nennen 59), noch endlich die, welche überhaupt unvollständig sind 60). Ohne Zweifel geht jene zuverlässige Angabe (aber auch nur sie, nicht das folgende Σόλων دُوًا), natürlich indirect, auf Aristoteles zurück; denn es werden bei einem Theile der detaillierten Angaben über die Gerichtsstätten die 'Αθηναίων πολιτεία (Harpokr. s. v. έπὶ Παλλαδίω und έπὶ Δελφινίω) und das 16ste Buch der Gesetze des Theophrastus (Harpokr. s. v. év Φρεαττοῖ. Suid. s. v. ἐμφρέατοι. Etym. M. p. 344, 25) erwähnt. dieser Angabe verträgt sich nun nicht bloss die Müller'sche Ansicht, nach der auch auf dem Areopag die 51 Epheten (und zwar nur diese) unter dem Vorsitze des βασιλεύς richteten, sondern auch meine Modification der Müller'schen Ansicht, nach welcher auf dem Areopag die Epheten und die 9 Archonten vereinigt richteten. Denn das kann man natürlich bei einem durch mehrere Mittelglieder hindurchgegangenen Excerpte nicht erwarten, dass auf diesen Unterschied

die wahre Meinung des Aristoteles enthalten sei, zumal da jene mit cotxe ausgedrückte Meinung, wie wir sehen werden, der Wahrheit entspricht.

<sup>59)</sup> Hellad. bei Phot. bibl. p. 535, 22; vgl. Arist. pol. 4, 13, 2.

<sup>60)</sup> Aelian. v. h. 5, 45. Hesych. s. v. δικαστήρια. Lex. Seg. S. 257. 311.

Rücksicht genommen würde; trotz desselben war es vollkommen richtig, dass die Epheten an den 5 Gerichtsstätten zu Gericht sassen.

Anders aber steht es mit den Worten Σόλων δ' αὐτοῖς προσκατέστησε την έξ 'Αρείου πάγου βουλήν. Diese Worte enthalten nicht bloss nach der Schoemann'schen Ansicht (S. 8. 28), sondern auch nach der Müller's eine von Müller selbst nicht empfundene Schwierig-Denn da das autois auf die unmittelbar vorher erwähnten iv τοῖς πέντε δικαστηρίοις (also auch auf dem Areopag) richtenden Epheten geht, so würden die fraglichen Worte das, was Müller will, nur dann bezeichnen, wenn Pollux hinzugefügt hätte, dass Solon die Gerichtsbarkeit der auf dem Areopag richtenden Epheten der von ihm geschaffenen βουλή ἐν ᾿Αρείφ πάγφ übertrug. In Consequenz der Müller'schen Ansichtmuss man annehmen, gerade so wie diese Annahme bei der Schoemann'schen Ansicht nothwendig ist (s. S. 28, Anm. 57), dass ein solcher Zusatz im Verlaufe des wiederholten Excerpierens abhanden gekommen sei. Nach meiner Ergänzung der Müller'schen Ansicht nun bleibt zwar gleichfalls eine Schwierigkeit in den bezeichneten Worten des Pollux; denn auch bei meiner Ansicht wurden die Worte des Pollux das, was ich will, nur dann bezeichnen, wenn Pollux einen Zusatz gemacht hätte über die Art, wie sich die von Solon reorganisierte Bule zu den Epheten und der vorsolonischen βουλή έν Αρείφ πάγφ verhielt. Meine Ansicht bietet aber bei dieser, unter allen Umständen ergänzungsbedürftigen, auf jeden Fall durch ungeschickte Abkürzung eines vollständigeren Ausdrucks unklar gewordenen Stelle den Vortheil, dass sie erkennen lässt, wie die Abkürzung vor sich ging, und wie aus dem verstümmelten Text der vollständigere Wortlaut etwa zu reconstruieren ist. Erwägt man nämlich, dass es von den 9 Archonten bei Pollux 8, 117 heisst: of &' έννέα άργοντες οί καθ' εκαστον ένιαυτον μετά το δοῦναι τάς εὐθύνας άεὶ τοῖς 'Αρεοπαγίταις προσετίθεντο, und dass dieser Ausdruck προστί-SeoSau auch in einer andern Stelle über die Ergänzung der areopagitischen Bule wiederkehrt (Argum. zu Dem. Androt. p. 588 f.); erwägt man ferner, dass bei Plut. Sol. 19 von der Einrichtung der areopagitischen Bule durch Solon das Verbum συστήσασθαι, von der grossen Bule προσχατένειμε, bei Arist. pol. 2, 9 aber zwar nicht von der Bule, jedoch im Zusammenhange damit vom Demos der Ausdruck χαταστήσαι gebraucht wird: so wird man es nicht unwahrscheinlich

finden, dass in einer älteren Redaction derjenigen Notizen über die Epheten, wovon wir den letzten Niederschlag bei Pollux haben, stand: Σόλων δ' αὐτοῖς προσέθηκε τοὺς ἐννέα ἄργοντας τοὺς καθ' έχαστον ένιαυτον μετά το δοῦναι τὰς εὐθύνας χαὶ οὕτως χατέστησε τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλήν. Denn dass Derartiges in den Quellen des Pollux stand, zeigt 8, 117, und wenn es daselbst heisst τοῖς 'Αρεοπαγίταις, 8, 125 dagegen αὐτοῖς (τοῖς ἐφέταις), so liegt darin keine Schwierigkeit. Denn 8, 117, wo zunächst die nachsolonische Zeit berucksichtigt wird, passt zugleich auf die Zeit der Reform, da die damals in der Bule sich befindenden Epheten sehr wohl nach späterem Sprachgebrauch (S. 17) 'Αρεοπαγίται genannt werden konnten, während 8, 125 natürlich kein Grund war, die Epheten, über welche die Stelle handelte, Areopagiten zu nennen. - Aus dieser Erörterung aber fällt zugleich ein neues Licht auf die oben (S. 16 f) erörterte in Verbindung mit Androtion und Philochoros stehende Nachricht von den 51 Areopagiten, die man nun um so weniger als werthlos erachten wird, als auch bei ihr die 9 Archonten und die 51 Areopagiten, freilich in confuser Weise, neben einander erscheinen. Wenn die Stelle unverdorben vorläge, oder wenn wir die Aeusserungen des Androtion und Philochoros vollständig hätten, so würden wir vielleicht eine directe Bestätigung der eben vorgeschlagenen Ergänzung der Stelle des Pollux erhalten.

## V. Meinungen des Alterthums über das Alter der areopagitischen Bule.

Trotz der Beseitigung der zwei ersten gegen die Müller'sche Ansicht vorgebrachten Bedenken würde dieselbe übrigens, auch in der von mir vorgeschlagenen Weise ergänzt, immer noch sehr zweifelhaft bleiben, wenn es wahr wäre, was Philippi und Wecklein übereinstimmend behaupten, dass kein unbestreitbares Zeugniss vorliege für die vorsolonische Existenz des areopagitischen Rathes (oben S. 10), und dass namentlich das Amnestiegesetz des Solon, aus dem auch wir das dritte bis jetzt noch nicht erledigte Bedenken gegen die Müller'sche Ansicht entnahmen (S. 9 f.), ein solches nicht enthalte.

Zu constatieren ist nun aber zunächst, dass es ein vollkommen unbestreitbares und glaubwürdiges Zeugniss ebensowenig gegen die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule, als für dieselbe giebt.

Denn gegen die vorsolonische Existenz beweist die Stelle des Poll. 8, 125 bei ihrer eben erörterten Beschaffenheit nichts. Ebensowenig beweist dagegen Arist. pol. 2, 9, 2 Σόλωνα δ' ἔνιοι μὲν οἴονται γενέσθαι νομοθέτην σπουδαῖον. όλιγαρχίαν τε γὰρ καταλῦσαι λίαν ἄκρατον οὖσαν, καὶ δουλεύοντα τὸν δῆμον παῦσαι, καὶ δημοκρατίαν καταστῆσαι τὴν πάτριον, μίξαντα καλῶς τὴν πολιτείαν εἶναι γὰρ τὴν μὲν ἐν ᾿Αρείω πάγω βουλὴν όλιγαρχικὸν, τὸ δὲ τὰς ἀρχὰς αἰρετὰς ἀριστοκρατικὸν, τὸ δὲ δικαστήριον δημοτικόν. Denn hier wird nur eine Meinung, nach welcher der Areopag eine oligarchische Schöpfung des Solon war, berichtet. Endlich Cic. de off. 1, 22 (consilio Solonis ei, quo primum constituit Areopagitas) hat natürlich gar nicht den Werth eines selbständigen Zeugnisses, da Cicero offenbar nur die eben angeführte Meinung der Griechen über den Areopag wiedergiebt.

Für die vorsolonische Existenz der βουλή beweisen nun allerdings die zum Theil auf Hellanikos 61) zurückgehenden Nachrichten von der uralten Thätigkeit eines Gerichtshofs auf dem Areopag 62) und die Erwähnung eines δικαστήριον daselbst zur Zeit der messenischen Kriege 63) insofern dir ect gleichfalls nichts 64), als zuzugeben ist, dass, um das verlangte Resultat daraus zu entnehmen, erst die Voraussetzung hinzutreten muss, dass eine solche Blutgerichtsbarkeit nur von einer Körperschaft geübt werden konnte, welche die Stellung einer βουλή γερόντων hatte. Gleichwohl spricht für die Berechtigung dieser Voraussetzung die Analogie (S. 11). Und wenn Aeschylus in den Eum. v. 570. 683 den Gerichtshof als βουλευτήριον, v. 687 als δικαστών βουλευτήριον bezeichnet, so ist das zwar auch kein unbestreitbares Zeugniss für die vorsolonische Existenz der areo-

<sup>61)</sup> Schol. ad Eur. Or. 1648. Suid. s. v. Αρειος πάγος. Etym. M. p. 139, 8. Lex. Seg. S. 444. Paus. 1, 28, 5.

<sup>62)</sup> Vgl. auch Dem. Aristocr. § 65. Zonaras s. v. Άρειος πάγος.

<sup>63)</sup> Paus. 4, 5, 2.

<sup>64)</sup> Diess urgiert Wecklein S. 19. 21. Wenn derselbe aber S. 21 f. behauptet, dass der Άρειος πάγος als Stätte des Blutgerichts gar nicht geeignet gewesen sei für Senatssitzungen, so beweist er damit zu viel; denn die Solonische βουλλ ἐν Άρείφ πάγφ versammelte sich doch wohl nirgends anders als auf dem Areopag. Oder aus welchem andern Grunde hiess sie ἡ ἄνω βουλγ?

pagitischen Bule, aber doch ein Beweis davon, dass Aeschylus wenigstens jene Voraussetzung theilte, den uralten areopagitischen Gerichtshof für eine Bule ansah und überzeugt war, damit nicht dem besseren Wissen seines Publicums ins Gesicht zu schlagen (\*\*). Wir haben darin also freilich streng genommen nur eine Meinung des Aeschylus, und mehr liefern uns auch nicht die an die oben angeführten Worte sich unmittelbar anschliessenden Worte bei Arist. pol. 2, 9, 2 ἔοι κε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι, τήν τε βουλήν καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἴρεσιν; τὸν δὲ δῆμον καταστῆσαι, τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων (\*\*).

Bis jetzt haben wir also nur zwei sich entgegenstehende Meinungen über das Alter der areopagitischen Bule; aus Plutarchs Solon (cap. 19) aber erfahren wir nicht bloss diese Meinungen, sondern auch die Argumente, worauf sich dieselben stützten.

Das Argument der die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule Leugnenden, denen er selbst sich anschließt, formuliert Plutarch so: Οἱ μὲν οῦν πλεῖστοι τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλήν, ὥςπερ εἴρηται, Σόλωνα συστήσασθαι φασί · καὶ μαρτυρεῖν αὐτοῖς δοκεῖ μάλιστα τὸ μη-δαμοῦ τὸν Δράκοντα λέγειν μηδ ἀνομάζειν ᾿Αρεοπαγίτας, ἀλλὰ τοῖς Ἐκρέταις ἀεὶ διαλέγεσθαι περὶ τῶν φονικῶν. Dieses Argument aber, das Müller (Eum. S. 153) nicht hätte für seine Ansicht gebrauchen dürfen, ist äusserst schwach. Zweierlei ist möglich: Entweder man kannte zu der Zeit, in welcher man diese Frage zu discutieren anfing, von den Gesetzen Drakons nur die, welche in die Solonische Gesetzgebung übergegangen waren <sup>67</sup>), oder man kannte auch die andern von Solon nicht recipierten, wenn nicht vollständig, so doch theilweise <sup>66</sup>). Im ersteren Falle ist es sehr natürlich, dass in den erhaltenen Drakontischen Gesetzen nur von Epheten die Rede war; denn

<sup>65)</sup> Vgl. auch Soph. O. C. 947 Άρεος εὔβουλον πάγον. — Dem. Aristocr. § 66 kommt nicht in Betracht, weil die Worte: τοῦτο μόνον τὸ δικαστήριον οὐχὶ τύραννος, οὐχ ὀλιγαρχία, οὐ δημοκρατία τὰς φονικὰς δίκας ἀφελέσθαι τετόλμηκεν, welche zeigen, dass auch Demosthenes mit dem δικαστήριον noch andere Functionen als die richterlichen verbunden dachte, sich offenbar auf die Zeit nach Solon beziehen.

<sup>66)</sup> Diess urgiert mit Recht Philippi im Rh. Mus. Bd. 29, S. 12.

<sup>67)</sup> Plut. Sol. 17; vgl. Aelian. v. h. 8, 10 μόνους δὲ ἐφύλαξαν τοὺς φονιχοὺς αὐτοῦ.

<sup>68)</sup> Vgl. Poll. 8, 42. 9, 61.

220

erhalten waren dann nur die Gesetze über die dixal povixal, soweit dabei φόνος έχούσιος nicht in Betracht kam; in diesen aber konnte Drakon natürlich nur vom βασιλεύς und von den έφέται sprechen und sprach nur davon, wie [Dem.] adv. Macart. § 57 und der Volksbeschluss von 409/8 zeigt. Die Bestimmungen aber über φόνος έχούσιος, bei denen allein der Ausdruck 'Αρεοπαγίται oder, da dieser vermuthlich erst in nachsolonischer Zeit aufkam (S. 17. 31), ἡ ἐν ᾿Αρείφ πάγω βουλή hätte vorkommen können, waren von Solon nicht unverändert aufgenommen worden, wie jetzt ausser allem Zweifel ist, da der Volksbeschluss von 409/8, der eine Copie des πρῶτος ἄξωνω) enthält, nicht mit dem φόνος έχούσιος, wie man erwarten sollte, sondern mit dem φόνος ἀχούσιος beginnt. — Im andern Falle, den ich für den wahrscheinlicheren halte, folgt daraus, dass Solon in seinen Bestimmungen über φόνος έχούσιος wahrscheinlich den Gerichtshof als την βουλην την έν 'Αρείω πάγω bezeichnete (Dem. Aristocr. § 24), nicht, dass auch Drakon dieselbe Bezeichnung müsse angewendet haben. Er konnte, die Richtigkeit meiner Auffassung der vorsolonischen areopagitischen Bule einstweilen angenommen, die Bestimmungen so formulieren, dass er von den ἐννέα ἄρχοντες und den πεντήχοντα καὶ εἶς ἐφέται sprach. Dass er diess that, ist sogar wahrscheinlich, weil er in dem θεσμός über φόνος έχούσιος den Άρειος πάγος ebensowenig genannt haben wird, wie er in den uns vorliegenden Gesetzen über φόνος ἀχούσιος das Παλλάδιον nannte 70). — In keinem der beiden möglichen Fälle ist also das Argumentum ex silentio, dessen sich die Vertheidiger der von Plutarch recipierten Ansicht bedienten, irgendwie beweisend gegen die vorsolonische Existenz einer areopagitischen Bule.

Das Argument der die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule Behauptenden führt Plutarch im unmittelbaren Anschluss an obige Worte folgendermassen vor: 'Ο δὲ τρισχαιδέχατος ἄξων τοῦ Σόλωνος τὸν ὅγδοον ἔχει τῶν νόμων οὕτως αὐτοῖς ὀνόμασι γεγραμμένον ,, ᾿Ατίμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι, ἐπιτίμους εἶναι πλὴν ὅσοι ἐξ ᾿Αρείου πάγου ἢ ὅσοι ἐχ τῶν ᾽Εφετῶν ἢ ἐχ Πρυτανείου χατα-

<sup>69)</sup> Nämlich der Solonischen Gesetze, wie ich mit U. Köhler im Hermes 2, S. 30 und Wecklein S. 14 ff. annehme, nicht der Drakontischen Gesetze, wie Philippi in den N. J. 1872, S. 593 meint.

<sup>70)</sup> Auf letzteres macht auch Wecklein S. 18 aufmerksam.

δικασθέντες ύπο των βασιλέων έπι φόνω ή σφαγαίσιν ή έπι τυραννίδι έφυγον, δτε θεσμός έφάνη δδε". Ταῦτα δὴ πάλιν ώς πρό τῆς Σόλωνος άρχης και νομοθεσίας την έξ Αρείου πάγου βουλην ούσαν έπιδείκνυται. Τίνες γὰρ ήσαν οἱ πρὸ Σόλωνος ἐν ᾿Αρείω πάγω καταδικασθέντες, εἰ πρώτος Σόλων ἔδωχε τη έξ 'Αρείου πάγου βουλη τὸ χρίνειν; Hier begegnet uns also das Amnestiegesetz des Solon als der eigentliche Angelpunct bei der Entscheidung der Frage nach dem Alter der areopagitischen Bule. Das aus ihm entnommene Argument, welches zu einer von den Epheten irgendwie verschiedenen areopagitischen Bule vor Solon führt, und insofern der Müller'schen Ansicht entschieden widerspricht (S. 10), wie von Schoemann ganz richtig geltend gemacht worden ist, hat zunächst dadurch ein günstiges Vorurtheil für sich, dass es kein Argumentum ex silentio ist, sondern sich auf den positiven Wortlaut eines mit urkundlicher Treue erhaltenen 71) Solonischen Gesetzes stützt. Dagegen ist freilich dieses Argument insofern scheinbar nicht schlagend, als man dabei aus einer vor Solon auf dem Areopag geübten richterlichen Thätigkeit auf die vorsolonische Existenz einer areopagitischen Bule schliesst, also scheinbar dieselbe Voraussetzung hineinmischt, von der wir oben sprachen: die Voraussetzung nämlich, dass eine solche richterliche Thätigkeit nur geübt worden sein könne von einer Bule. Allein nicht diese nackte Voraussetzung kommt für den hier gezogenen Schluss in Anwendung: denn der Schluss stutzt sich wesentlich darauf, dass hier der Aρειος πάγος als ein von den Epheten irgendwie verschiedener Gerichtshof erscheint. ein solcher aber neben den Epheten, von denen man wusste, dass sie für sich keine Bule waren, natürlich nur von einer Bule verstanden werden konnte. Wenn also die Existenz eines areopagitischen Collegiums, das von den Epheten irgendwie verschieden war, aus dem Gesetze des Solon folgt, so folgt in der That zugleich, dass dieses Collegium nicht bloss ein Gerichtshof, sondern auch eine Bule war.

Bei dieser Gegenüberstellung der Argumente beider Meinungen erscheint ohne Zweifel die die vorsolonische Existenz behauptende, wenn auch zunächst noch nicht über jedes Bedenken erhaben, so

<sup>71)</sup> Nach Philippi's (N. J. 1872, S. 606) Vermuthung entnahm es Plutarch dem Werke des Didymus über Solons ἄξονες (vgl. Rose, Arist, pseudep. p. 15); Didymus aber konnte sowohl das Werk des Demetrius περὶ τῆς ᾿Αθήνησι νομο- θεσίας als auch die πίνακες τῶν νόμων der Alexandrinischen Bibliothek benutzen.

doch besser begründet als die dieselbe leugnende, zumal da sie unterstützt wird von der nach den uns bekannten Analogien an sich vollkommen berechtigten Voraussetzung, dass eine Blutgerichtsbarkeit über φόνος έχούσιος nur von einer βουλή γερόντων geübt werden konnte. An dem günstigen Vorurtheile, das somit für diese Meinung entstehen muss, werden wir uns nicht irre machen lassen durch die Thatsache, dass die andere Meinung zur herrschenden geworden ist, wie aus Cicero de off. 1, 22 und aus dem of πλεῖστοι bei Plutarch hervorgeht. Denn diess ist natürlich genug. Anders organisiert hatte Solon die areopagitische Bule auf jeden Fall; die Bedeutung, welche diese Bule bis in die Zeit der Perserkriege hinein behauptete, beruhte auf der Stellung, die Solon, hierin die aristokratische Verfassung reformierend (oben S. 24 ff.), ihr gegenüber der grossen Bule, der Ekklesia, der Heliaea und den Archonten angewiesen hatte. Wenn er also als Schöpfer derjenigen areopagitischen Bule gepriesen wurde, gegen welche Ephialtes und Perikles ihre Angriffe richteten, so war das zwar historisch-antiquarisch nicht ganz correct, politisch aber durchaus nicht unwahr. Es ist also sehr begreiflich, dass eine Uebereinstimmung im Lob, bezw. Tadel des Solon die Ansicht der wenigen Antiquare übertönte, welche auf Grund genauerer Nachforschung in den Gesetzen des Solon selbst die vorsolonische Existenz einer areopagitischen Bule behaupteten.

Trotzdem können wir uns auf Grund dieser allgemeinen Erwägungen, nach denen die auf die Interpretation des Solonischen Gesetzes sich stützende Meinung als die besser begründete erscheint, noch nicht bei derselben beruhigen. Denn die Richtigkeit dieser Interpretation kann bestritten werden und ist neuerdings von Wecklein und Philippi bestritten worden. Es war das möglich, weil gerade die Schoemann'sche Ansicht vom Areopag, die jene Interpretation für sich verwendete, sich doch nicht recht mit derselben vertrug.

# VI. Unhaltbare Interpretationen des Amnestiegesetzes des Solon.

Obwohl Schoemann selbst nämlich (Op. 1, p. 193) jener Interpretation folgend das Solonische Gesetz als einen Beweis gegen Müller benutzte und von seinem Standpuncte aus auch gegen die Müller'-

sche Ansicht, nach welcher bis auf Solon die Epheten selbst die Bule waren, und erst Solon den areopagitischen Rath an die Stelle der auf dem Areopag richtenden Epheten gesetzt hatte, benutzen konnte: so entsteht doch gerade bei Schoemann's Ansicht die Schwierigkeit, dass es nach derselben kaum vom Areopag verurtheilte Flüchtlinge geben konnte, da seit Drakon ja nach Schoemann die areopagitische Bule die Gerichtsbarkeit verloren hatte. Man müsste denn annehmen, dass Solon desshalb, weil möglicherweise noch einzelne der vor mehr als 26 Jahren vom Areopag Verurtheilten am Leben sein konnten, in übergrosser Vorsicht auch diese von seiner Amnestie ausgenommen hätte<sup>72</sup>). Dazu kommt aber noch, dass der Gegensatz zwischen δσοι έξ 'Αρείου πάγου und δσοι έχ τῶν 'Εφετῶν ein schiefer sein wurde, weil ja nach Schoemann's Ansicht in eben jenen 26 Jahren die Epheten auch auf dem Areopag gerichtet hatten. Während der Wortlaut des Gesetzes durchaus den Eindruck macht, als ob von drei gleichzeitig neben einander fungierenden Gerichtshöfen die Rede sei, soll man annehmen, dass mit Αρειος πάγος ein längst nicht mehr bestehender, mit 'Εφέται ein bestehender und schon lange auch έν 'Αρείω πάγω richtender Gerichtshof gemeint sei, was doch allen Anforderungen an eine ungezwungene Interpretation der Worte eines einer deutlichen Ausdrucksweise mächtigen Mannes widerspricht. Von dieser Schoemann'schen Erklärung des Anmestiegesetzes kann aber uberhaupt jetzt nicht mehr die Rede sein, weil die Voraussetzung derselben, dass erst Drakon die Epheten eingesetzt habe, hinfällig geworden ist.

Müller's Ansicht aber, welche die Epheten und zwar nur die Epheten von Alters her auch auf dem Arcopag als Richter und zugleich als Bule voraussetzt, verträgt sich, wie ich schon bei der allgemeinen Besprechung der Müller'schen Ansicht behauptete (S. 10) und später wiederholt betonte, mit der obigen Interpretation allerdings noch weniger. Denn bei dieser Ansicht ist eine Unterscheidung der Epheten und des Arcopags, ein Gegensatz derselben als verschiedener Gerichtshöfe gar nicht denkbar. Ich weiss nicht, wie O. Mül-

<sup>72)</sup> Philippi (Rh. M. 29, S. 6) hält dieses Auskunftsmittel für so natürlich, dass man sich dabei beruhigen könnte, wenn nicht eine bessere Deutung sich darbete; über diese bessere Deutung s. unten S. 40 ff.

ler, der in den Eumeniden S. 157 und in den Doriern (22, 133) nur über die Worte έχ Πρυτανείου χαταδιχασθέντες όπο τῶν βασιλέων sich aussert, sich mit dieser Schwierigkeit abgefunden haben mag. Wollte man seine Ansicht unmodificiert annehmen, so müsste man entweder die Richtigkeit obiger Interpretation geradezu bestreiten, was aber Müller's Ansicht nicht gewesen sein kann, da er aus den Worten ex [[potaveíou auf ein vorsolonisches Gericht schliesst (Eum. S. 157, A.). Oder man müsste etwa sagen, dass die Gerichtsstätte des Areopags ihrer hervorragenden Wichtigkeit wegen besonders genannt sei; dasselbe scheint Müller für die Erwähnung des Gerichts ex Πρυτανείου in der That angenommen zu haben. Aber dann würde. da die Epheten sowohl auf dem Areopag als nach Müller's Ansicht auch in dem durch ex Πρυτανείου bezeichneten Gerichtshofe sassen, Solon sich noch viel ungeschickter ausgedrückt haben, indem er von dem Areopag und von dem Prytaneion die doch in beiden richtenden Epheten unterschieden hätte. Wie unglaublich das ist, liegt auf der Hand, da ja Solon, wenn er die auszunehmenden Kategorien der Verbannten nach den Gerichtsstätten bezeichnen wollte, an denen ihr Urtheil gesprochen worden war, mit Leichtigkeit auch das Palladion, das Delphinion und Phreatto hinzufügen konnte. — Auch das aus dem Amnestiegesetze entnommene Bedenken gegen Müller führt also auf die Nothwendigkeit einer Ergänzung der Müller'schen Ansicht. Es wird sich mithin darum handeln, ob die von mir vorgeschlagene Ergänzung sich mit dem Amnestiegesetze verträgt. Dasselbe ist hiernach nicht bloss der Angelpunct für die Entscheidung der Frage nach dem Alter der areopagitischen Bule, sondern zugleich der Prüfstein für meine Ansicht. Die Erklärbarkeit desselben ist der in letzter Instanz entscheidende Beweis für die Berechtigung meiner Hypothese.

Bei den Schwierigkeiten, welche mit der Interpretation des Amnestiegesetzes sowohl bei der Schoemann'schen als auch bei der Müller'schen Ansicht verknüpft waren, ist es erklärlich, dass Philippi und Wecklein die Richtigkeit der Interpretation und das mit ihrer Hülfe aus dem Solonischen Gesetze für die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule gezogene Argument überhaupt zu bestreiten versuchten, was natürlich nur durch Aufstellung einer von der obigen verschiedenen Interpretation der Gesetzesworte zu ermöglichen war. Philippi und Wecklein hatten dazu ein gewisses Recht, weil ja

die Ansicht, welche der durch das Amnestiegesetz begründeten Ansicht entgegensteht, die im Alterthum herrschende war, und weil im Alterthum selbst schon der Versuch gemacht worden ist, durch eine andere Interpretation der Worte Solons das aus ihnen gezogene Argument zu beseitigen. Auch diesen Versuch kennen wir aus Plutarch, der im Anschluss an die Stelle über das Amnestiegesetz fortfährt: εἰ μὴ νη Δία γέγονέ τις ασάφεια τοῦ γράμματος η ἔχλειψις, ώστε τοὺς ήλωκότας ἐπ' αἰτίαις, ας κρίνουσιν οἱ 'Αρεοπαγῖται καὶ 'Εφέται καὶ Πρυτάνεις, ,, ότε ὁ θεσμός ἐφάνη όδε", μένειν ἀτίμους τῶν ἄλλων ἐπιτίμων γενομένων. Dieser Versuch selbst aber, mag er nun von Plutarch oder von einem älteren Verfechter der herrschenden Meinung herrühren, macht seinem Urheber keine Ehre. Denn so ungewandt im sprachlichen Ausdrucke war der Gesetzgeber gewiss nicht, dass er mit den έξ 'Αρείου πάγου Verurtheilten im Gegensatze zu den έχ τῶν 'Εφετῶν Verurtheilten diejenigen bezeichnet hätte, die nach der früheren Gerichtsordnung gleichfalls von den Epheten verurtheilt waren, und zwar desshalb so bezeichnet hätte, weil sie ein Verbrechen begangen hätten, das nach seiner (Solons) Gesetzgebung zur Competenz der von ihm neugeschaffenen areopagitischen Bule in Zukunft gehören sollte. Dazu kommt, wie schon Westermann (Ber. 1849. S. 153) und Philippi (Rh. Mus. 29, S. 5 f.) bemerkt haben, dass diese Deutung auf das Gericht èx Πρυτανείου gar nicht einmal anwendbar sein wurde, weil nichts davon verlautet, dass Solon einen solchen Gerichtshof der Prytanen beibehielt oder einsetzte.

Von den beiden neuesten Versuchen nun zur Erklärung des Amnestiegesetzes, die darin übereinstimmen, dass sie das darin liegende Zeugniss für die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule beseitigen zu können glauben, bespreche ich den Wecklein's (a. a. O. S. 21 ff.) als den zuerst veröffentlichten und als den leichter zu widerlegenden zuerst. Wecklein irrt zunächst darin, dass er mit Schoemann (Op. 1, p. 197) in dem Solonischen Gesetze den Ausdruck όπὸ τῶν βασιλέων, der zu allen drei Gerichtshöfen gehört, nur auf die Worte ἐχ Πρυτανείου χαταδιχασθέντες bezieht. Sodann meint er, wenn man ἐξ ᾿Αρείου πάγου bloss von der Gerichtsstätte verstehe (nicht wie Schoemann von einer areopagitischen Bule), so sei nichts mehr auffallend, als ein »Ueberfluss des Ausdrucks, da ἐχ τῶν ὙΕφετῶν auch die Verurtheilungen auf dem Areopag in sich hätte begreifen können«,

ein Ueberfluss, den er dann aus der Rücksichtnahme des Solon auf seine eigenen Institutionen (die areopagitische Bule) zu erklären sucht. Allein ein solcher Ueberfluss des Ausdrucks ist mit der Rücksicht auf die Folgezeit gewiss nicht zu entschuldigen, da das Gesetz sich nur auf die bezog, welche verbannt waren ότε ὁ θεσμὸς ἐφάνη δδε. Uebrigens beruhigt sich Wecklein bei diesem Auskunftsmittel auch nicht, sondern er sucht das Solonische Gesetz mit Hülfe des Psephisma des Patrokleides bei Andoc. de myst. § 77 ff. zu erklären und verfährt dabei so, dass er, die Construction der Worte ὁπὸ τῶν βασιλέων καταδικασθέντες mit έχ Πρυτανείου festhaltend, erst den Wortlaut des ψήφισμα des Patrokleides dieser Ansicht entsprechend corrigiert, und dann aus diesem so corrigierten Wortlaute das Solonische Gesetz angeblich vervollständigt. Seiner Vermuthung zufolge soll es gelautet haben: πλην δσοι έξ 'Αρείου πάγου ή δσοι έχ [Δελφινίου ύπὸ] τῶν ἐφετῶν ἢ ἐχ Πρυτανείου χαταδιχασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων. Dadurch würde allerdings der bedenkliche Gegensatz zwischen έξ 'Αρείου πάγου und έχ τῶν 'Εφετῶν und zugleich die Beweiskraft der Stelle für die vorsolonische Existenz des areopagitischen Rathes grundlich beseitigt sein. Aber das ganze Verfahren Wecklein's ist ohne Frage durchaus unkritisch, da das Psephisma des Patrokleides, wenn auch nicht gefälscht 73), so doch gedankenlos copiert 74) oder vielmehr interpoliert<sup>75</sup>) ist, auf keinen Fall aber zur Grundlage einer Aenderung des Wortlautes des Solonischen Gesetzes gemacht werden darf, die, wie die Sache liegt, nicht sowohl eine Vervollständigung, als vielinehr eine Interpolation ist.

### VII. Philippi's Interpretation des Amnestiegesetzes des Solon.

Philippi dagegen hat das unzweifelhafte Verdienst die Erklärung des Amnestiegesetzes dadurch wesentlich gefördert zu haben, dass er die Zugehörigkeit der Worte καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων zu den drei vorhergenannten Gerichtshöfen erkannt hat (S. 7

<sup>73)</sup> Philippi im Rh. Mus. 29, S. 9.

<sup>74)</sup> R. Schöll im Hermes 6, S. 21.

<sup>75)</sup> Vgl. jetzt Johannes Droysen, de Demophanti, Patroclidis, Tisameni populiscitis, quae inserta sunt Andocidis orationi περί μυστηρίων. Berlin 1873. S. 20 ff.

u. 8) <sup>76</sup>). Die Construction, bei welcher jene nothwendig zusammengehörenden Worte so getrennt werden, dass καταδικασθέντες mit allen dreien (ἐξ ᾿Αρείου πάγου, ἐκ τῶν Ἐφετῶν, ἐκ Πρυτανείου). ὁπὸ βασιλέων aber nur mit ἐκ Πρυτανείου verbunden wird, ist grammatisch unmöglich. Die Verbindung des Participiums einerseits mit ὁπό c. gen., andererseits mit dem dreimaligen ἐξ c. gen. hat keine Schwierigkeiten, selbst dann nicht, wenn alle drei Ausdrücke, nicht bloss Ἐρετῶν, persönlich zu verstehen sind <sup>77</sup>). — Ferner hat Philippi, und darin liegt eine ebenso wesentliche Förderung des Verständnisses des Ganzen, richtig erkannt (S. 7 f.), dass unter den βασιλεῖς die nach einander im Amte des ἄρχων βασιλεύς der Blutgerichtsbarkeit und dem Gerichte über τυραννίς <sup>78</sup>) vorstehenden Personen zu verstehen seien <sup>70</sup>), und sich mit Recht dafür auf den Volksbeschluss von 409/8 berufen, in dem es mit Köhler's Ergänzungen heisst:

καὶ ἐἀμ μὴ'χ προνο[ία]ς [χ]τ[είνη τίς τινα φεύγειν · δ]ικάζειν δὲ τοὺς βασιλέας αἰτιῶ[ν] φό[νου] ἢ [βουλεύσεως τὸν ἀεὶ βασι]λεύσαντα · τοὺς δὲ ἐφέτας διαγν[ῶναι].

Denn hierdurch ist bezeugt, dass Drakon ebenso wie Solon den Plu-

<sup>76)</sup> Diess hat jetzt auch Joh. Droysen S. 19 erkannt; der andern grammatisch unmöglichen Construction folgt nicht bloss R. Schöll im Hermes 6, 21, sondern auch noch E. Curtius, über den Uebergang des Königthums in die Republik bei den Athenern, Monatsberichte der Berl. Akad. 1873. S. 287. 292.

<sup>77)</sup> Philippi nahm an der Construction ἐχ τῶν Ἐφετῶν ὑπὸ τῶν βασιλέων Anstoss, ohne Grund, da die βασιλεῖς und die ἐφέται in verschiedener Weise thätig sind. Er wollte die Construction entschuldigen durch den Parallelismus von ἐχ τῶν Ἐφετῶν mit dem local zu verstehenden ἐξ ᾿Αρείου πάγου und ἐχ Πρυτανείου, und ἐχ τῶν Ἐφετῶν selbst fast local fassen. Das ist aber gar nicht nöthig.

<sup>78)</sup> Darin, dass der βασιλεύς einem Gerichte über τυραννίς vorsteht, liegt keine Schwierigkeit, da der βασιλεύς auch später noch neben den δίχαι φονιχαί andere Zizzt zu leiten hatte (Poll. 8, 90. Schol. ad Pl. Euthyphr. 2 A. Lex. Seg. S. 340. 219, 47) und damals überhaupt der Vorsteher der Archonten war (S. 23).

<sup>79)</sup> Schon Matthiae. de judiciis Atheniensium, in Miscell. philolog. Altenburg. 1993. Bd. 1, S. 145 hatte diess als selbstverständlich angesehen. Aber Müller, Dorier Bd. 22, S. 133. Eum. S. 157 hielt sie für die 4 φολοβασιλεῖς, die er mit dem πρυτάνεις der Naukraren identificierte (so auch R. Schöll, Hermes 6, S. 21); Schoemann Op. 1, p. 199 und Zelle, Beiträge S. 31 hielten sie auch für die προτάνεις der Nausraren. Beide Ansichten sind von Philippi widerlegt: Hullemann, quaestiones reserve. in Misc. phil. et paed. Amstel. 1851. fasc. III, S. 26 wollte den βασιλεῦς τη ε δίε ε φολοβασιλεῖς zusammen verstehen, eine Ansicht, die Joh. Droys en S. 19 alme wie es scheint Hullemann zu kennen mit Recht verwirft.

ral gebraucht hatte, und die Richtigkeit der Köhler'schen Ergänzung vorausgesetzt, gleichfalls in dem Singe gebraucht hatte, dass er die successiv aufeinander folgenden ἄρχοντες βασιλεῖς bezeichnete.

Nun hat zwar E. Curtius in der A. 76 citierten Abhandlung S. 287 gegen die Richtigkeit der Köhler'schen Ergänzung das Bedenken erhoben, »dass wir gezwungen sein würden, einen Schreibfehler βασιλεύσαντα für βασιλεύοντα anzunehmen«, und auch Kirchhoff hat im C. I. Att. S. 37 drucken lassen [τούς ἀεὶ βασι]λεύοντας mit der Bemerkung: »ευσαντα lapicidae errore scriptum videtur pro ευοντας «. Allein ich muss gestehen die Annahme eines Schreibfehlers durchaus nicht für nothwendig, geschweige denn für wahrscheinlich halten zu können. Vermuthlich - denn ausdrücklich gesagt wird diess nicht haben beide Gelehrten gemeint, dass ò dei in dem bekannten Gebrauche, nach dem es » der jedesmalige« bedeutet, nur mit einem Participium praesentis verbunden werden könne. In der Regel ist das allerdings der Fall, und es ist diess auch ganz natürlich, da es sich meistens um Zustände handelt, in denen mehrere, Einer nach dem Andern, sind. Z. B. Herod. 2, 98 Ανθυλλα ἐοῦσα λογίμη πόλις ἐς ύποδήματα έξαίρετος δίδοται τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος Αἰγύπτου τῆ γυναιχί. Aber es kann auch der Fall eintreten, dass Einer nach dem Andern eine einmalige Handlung vollzieht oder erleidet, und dann ist gegen das Participium aoristi nichts zu erinnern. Ein unbestreitbares Beispiel dafur bietet Xen. Hell. 2, 4, 8 έξέτασίν τε ποιήσαντες έν τοῖς ίππεῦσι, φάσχοντες είδέναι βούλεσθαι, πόσοι είεν χαὶ πόσης φυλαχής προσδεήσοιντο, έχέλευον απογράφεσθαι πάντας τόν δ' άπογραψάμενον ἀεὶ διὰ τῆς πυλίδος ἐπὶ τὴν θάλατταν ἐξιέναι ευ). Ein anderes unserem Falle sachlich noch näher stehendes, eben so unbestreitbares Beispiel giebt Herod. 6, 58 φάμενοι τὸν ὕστατον αἰεὶ ἀπογενόμενον τῶν βασιλέων, τοῦτον δη γενέσθαι άριστον. Was von dem jedesmal gestorbenen Könige richtig ist, das wird wohl auch von dem jedesmal ins Amt getretenen Könige (und das ist doch βασιλεύσας, rex factus) richtig sein. Drakon hätte natürlich auch sagen können τὸν ἀεὶ βασιλεύοντα, wenn er den dauernden Zustand des Amtes während der Amtsführung jedes Einzelnen bezeichnen wollte; er sagte

<sup>80)</sup> Ueber die hier stattfindende ungewöhnliche Stellung von ἀεί, welche für die Bedeutung der Redensart gleichgiltig ist, vgl. Classen zu Thuk. 1, 2, 2. Breitenbach zu Xen. Hell. 2, 1, 4.

aber nicht minder richtig τὸν ἀεὶ βασιλεύσαντα, indem er damit bezeichnete, dass er unter dem Ausdrucke τοὺς βασιλέας die Mehrheit derer begreife, die Einer nach dem Andern in das Amt, in die βασιλεία, eintraten, βασιλεῖς wurden oder, noch correcter ausgedrückt, »in Zukunft werden würden« (qui magistratum regis inierit).

Erscheint hiernach βασιλεύσαντα in der Inschrift vollständig gerechtfertigt 81), so ist vollends kein Anstoss zu nehmen an der Bedeutung des sowohl in der Inschrift als auch im Solonischen Gesetze gebrauchten Plurals. Denn wenn E. Curtius a. a. O. S. 288 sagt: •die verschiedenen einander folgenden Jahreskönige können nach meiner Ueberzeugung unmöglich unter dem Namen βασιλείς, wie ein Collegium, zusammengefasst werden«: so hat er wohl nicht daran gedacht, dass auch die wirklichen successiven Könige Attikas und Roms of βασιλείς genannt werden, ja dass sogar die römischen Interreges, die doch auch kein Collegium bildeten (in republikanischer Zeit wenigstens gewiss nicht), trotz der Succession wie von Lateinern interreges (Liv. 7, 17. 21), so von griechischen Schriftstellern οί αντιβασιλείς (Dion. Hal. 9, 69) und οί μεσοβασιλείς (Dion. Hal. 5, 72 u. öfter; Dio Cass. 40, 45) genannt werden. Freilich ist es ein Unterschied, ob ein solcher Ausdruck von einem Schriftsteller, oder ob er in einer Urkunde gebraucht wird; aber darum eben setzte Drakon erläuternd hinzu τὸν ἀεὶ βασιλεύσαντα, womit er sagte, dass er nicht wirkliche Könige, sondern den jeweilig in die Functionen des Königs für ein Jahr Eingetretenen meine. Es ist daher kein Grund vorhanden mit E. Curtius S. 290 unter den βασιλείς des Solonischen Gesetzes die 9 Archonten, oder wenigstens die ersten 3, zu verstehen 52) und anzunehmen, dass im Drakontischen Gesetze, die Richtigkeit der Köhler'schen (bezw. Kirchhoff'schen) Ergänzung vorausgesetzt, »τὸν ἀεὶ βασιλεύοντα erklärende Apposition zu βασιλέας wäre, um durch diesen Zusatz den aus einem älteren Staatsrechte

<sup>81)</sup> Vorübergehend dachte ich an die Möglichkeit der Ergänzung αἰτιῶιν] φό[νου] ἐ[νέχεσθαι δὲ τὸν φόνον βου]λεύσαντα. Indessen dagegen spricht, dass βούλευσις als Terminus technicus bei Harpokr. s. v. ἐπὶ Παλλαδίφ und s. v. βουλεύσεως, sowie bei Schol. zu Aesch. fals. leg. § 87 feststeht.

<sup>82)</sup> Dass die Archonten noch nach 683 βασιλεῖς genannt seien, während der eine von ihnen als Nachfolger des zehnjährigen ἄρχων βασιλεύς in besonderem Sinne βασιλεύς hiess, halte ich für sehr unwahrscheinlich; wahrscheinlich hiessen sie alle neun πρυτάνεις, der erste von ihnen βασιλεύς, die acht andern θεσμοθέται, s. unten.

stammenden Amtsnamen dem geltenden Verfassungszustande anzupassen«. Kirchhoff und nach ihm Joh. Droysen (a. a. O. S. 20) haben denn auch trotz des Bedenkens gegen βασιλεύσαντα ebenso wie Philippi unter den βασιλεῖς des Drakontischen Gesetzes die jeweiligen ἄρχοντες βασιλεῖς verstanden. Selbstverständlich ist, dass, während Drakon in seinem Gesetze die zukünftigen so Inhaber der βασιλεία meinte, Solon in dem seinigen die früheren verstand.

Weiter aber kann ich mit Philippi nicht gehen. Er nimmt nämlich an (S. 2), dass den drei Behörden: dem Areopag, den Epheten, dem Prytaneion, oder wie Plutarch in seiner Erklärung des Gesetzes sagt: den Areopagiten, den Epheten, den Prytanen, in derselben Reihenfolge die drei Verbrechen entsprächen, welche als φόνος, σφαγαί, τυραννίς bezeichnet werden. Unter den έξ 'Αρείου πάγου wegen φόνος Verurtheilten versteht er sodann (S. 5) mit Westermann (a. a. O. S. 151 ff.) die mit der Kylonischen Blutschuld behafteten Alkmaeoniden nebst Anhang, welche sich auf Solons Bitten mehrere Jahre vor dessen Archontate einem Gerichte von τριαχόσιοι αριστίνδην δικάζοντες unterwarfen und von diesem verurtheilt wurden (Plut. Solon. 12) 84); unter den ἐχ τῶν Ἐφετῶν wegen σφαγαί Verurtheilten (S. 2) die von den Epheten mit Verbannung Belegten und die um der Todesstrafe zu entgehen Geslüchteten; unter den ex Проτανείου wegen τυραννίς Verurtheilten (S. 3 ff.) Kylon selbst und seine lebenden Mitverschworenen, die, wie er im Anschluss an Schoemann und Andere vermuthet, von den πρυτάνεις τῶν ναυχράρων Herod. 5, 71) verurtheilt worden seien.

Um die sachlichen Schwierigkeiten, welche bei Philippi's Deutung zurückbleiben, und welche nachher ihre Erörterung finden werden, zunächst bei Seite zu lassen, weil auf diesem Gebiete alles mehr oder weniger controvers ist, so sprechen gegen jene Deutung drei erhebliche grammatisch-exegetische Bedenken.

Erstens bleibt bei Philippi's Auffassung der Gegensatz zwischen

<sup>83)</sup> Dass das Part. aor. in dem Sinne von rex factus auch von der Zukunst stehen kann, zeigt z. B. Xen. Mem. 3, 5, 1 έγω τοι, έγη, ω Περίκλεις, έλπίδα έχω σου στρατηγήσαντος άμείνω τε καὶ ἐνδοξοτέραν τὴν πόλιν εἰς τὰ πολεμικὰ ἔσεσίλαι καὶ τῶν πολεμίων κρατήσειν (si στρατηγός factus eris).

<sup>81)</sup> Vgl. Schol. zu Ar. Eq. 443 ους καὶ ἐξέβαλον τῆς πόλεως, ὅτι ἐκ τῶν ἀρχαίων νόμων παρέβησαν τοὺς ἰκέτας φονεύσαντες. Thuk. 1, 126 ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τούτους.

έξ 'Αρείου πάγου und έχ τῶν 'Εφετῶν ein schiefer, so gut wie bei Schoemann's Interpretation (S. 37). Denn die Epheten richteten ja auch nach Philippi gleichfalls auf dem Areopag. Wenn Solon mit den Worten έξ 'Αρείου πάγου das ausserordentliche Gericht der, wie Philippi annimmt, ad hoc gewählten τριαχόσιοι 85) gemeint hätte, so hätte er έχ τῶν τριαχοσίων sagen müssen und als klar denkender Mann auch gesagt. In der Nennung der Localität, an der die Epheten gleichfalls, und zwar wegen φόνος έχ προνοίας richteten, lag durchaus nicht, wie Philippi S. 7 meint, eine verständliche Andeutung davon, dass damit nicht das gewöhnliche, immer έξ 'Αρείου πάγου richtende Gericht, sondern ein in ausserordentlicher Form daselbst gehaltenes gemeint sei. Das Naturliche ist und bleibt den Gegensatz als einen Gegensatz zwischen Areopagiten und Epheten zu fassen, wie es Plutarch, ohne den Gegensatz erklären zu können, thut, also als einen Gegensatz zwischen der auf dem Areopag richtenden Bule und den an andern Stellen richtenden Epheten. So sind z. B. bei Poll. 8, 99 οἱ ἐξ ᾿Αρείου πάγου φυγόντες die von der (Solonischen) βουλή ἐν ᾿Αρείφ πάγφ Verurtheilten.

Zweitens ist auch der von Philippi angenommene Gegensatz zwischen φόνος und σφαγαί ein schiefer. Nach Philippi hätten die τριακόσιοι über φόνος, die Epheten über σφαγαί gerichtet. Aber die Niedermetzelung der an die Altäre sich flüchtenden Kyloneer durch die Alkmaeoniden konnte doch gewiss nach sonst bekanntem Sprachgebrauch als σφαγαί bezeichnet werden, und das, worüber die Epheten richteten, hiess in der Sprache der Gesetze, soweit wir dieselbe kennen, doch principaliter nicht σφαγαί. sondern φόνος ἐχ προνοίας, φόνος ἀχαύσιος, φόνος δίχαιος. Aber ohne Zweifel ist σφαγαί trotzdem ein technischer Ausdruck 86), da ihn Solon sonst nicht in einem Gesetze gebraucht, und Patrokleides (Andoc. myst. § 77) ihn nicht dem Solonischen Gesetze entlehnt haben würde. Wecklein (S. 28) vermuthet, dass die von den Epheten am Delphinion nicht Freigesprochenen, diejenigen also, deren φόνος nicht als δίχαιος anerkannt worchen.

<sup>85)</sup> Ich verstehe darunter lieber ein ausserordentliches Gericht der grossen βουλή, s. oben S. 27.

<sup>86)</sup> Diess leugnet Joh. Droysen a. a. O. S. 20 unvorsichtig. Müller (Eum. S. 157, A.) verband ganz verkehrt σφαγείς (sic) und τυραννίς als Verbrechen, worüber & Πρυτανείου gerichtet sei.

den sei, wegen σφαγή verurtheilt worden seien 87). Dieser Vermuthung steht jedoch entgegen, dass es im Gesetze nicht σφαγή, sondern σφαγαΐσιν heisst, und dass das Wort σφαγαί ebensowenig wie φόνος die Qualität von δίχαιος ausschliesst ss). Da nun σφαγαί im Sprachgebrauch der Dichter und Historiker Ermordungen durch schneidende Waffen, insbesondere derartige Ermordungen bei Gelegenheit politischer Parteikämpfe bezeichnet, so glaube ich vielmehr, dass das Wort in letzterem Sinne auch in den Drakontischen Gesetzen vorkam, sei es in dem nicht lesbaren Theile 89) des uns durch den Volksbeschluss von 409/8 erhaltenen ersten Axon<sup>50</sup>), sei es in dem folgenden Axon, den wir nicht haben, sei es in dem von Solon nicht recipierten Gesetze über φόνος έχ προνοίας. Solche σφαγαί nun aber waren in den politischen Parteikämpfen, die der Solonischen Reform vorangingen, ohne Zweifel oft vorgekommen, und gewiss befanden sich viele der in dieser Art Schuldigen zur Zeit des Amnestiegesetzes in der Verbannung. Daher hat es nichts Auffallendes, wenn Solon neben φόνος, dem Gattungsbegriffe, auch die Species σφαγαί erwähnt. Nur ist mit dem Nachweise eines technischen Gebrauches des Wortes σφαγαί für Philippi's Deutung Nichts gewonnen; denn ohne Zweifel konnten die σφαγαί, je nachdem die Instruction auf προνοία lautete oder nicht, sowohl auf dem Areopag, als auch am Palladion und Delphinion verhandelt werden. Der Gegensatz zwischen ἐξ 'Αρείου πάγου und ἐχ τῶν Ἐφετῶν deckt sich also auch so durchaus nicht mit dem Gegensatze von φόνος und σφαγαί.

Drittens sind aber weder die drei Gerichtshöfe, noch die drei Verbrechen so neben einander gestellt, wie wenn der Gesetzgeber eine Parallelisierung dieser zwei Dreitheilungen beabsichtigt hätte; vielmehr

<sup>87)</sup> Damit hängt es zusammen, dass er das Delphinion aus dem Psephisma des Patrokleides in das Solonische Gesetz interpoliert (oben S. 40).

<sup>88)</sup> Vgl. z. B. Soph. El. 37 δόλοισι κλέψας χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. Die Sache ändert sich nicht, wenn man χειρὸς ἐνδίκου σφαγάς liest, wie man wohl muss wegen des technischen Ausdrucks ἀδίκων χειρῶν ἄρχων Dem. Aristocr. § 50. Antiph. tetr. 3, β, 1. Plat. leg. 869 c. Apollod. 2, 4, 9).

<sup>89)</sup> Einen Theil davon versucht lesbar zu machen Bergk, ein Gesetz des Solon, Philol. Bd. 32. 4873. S. 669.

<sup>90)</sup> Wie viel etwa auf einem ἄξων stand, zeigt die Notiz, dass das Solonische Amnestiegesetz das 8te Gesetz des 13ten Axon war. War es das letzte auf diesem Axon, und waren die sieben vorhergehenden ebenso lang wie das achte, so ergiebt sich ein sehr beträchtlicher Umfang.

giebt er beide Male eine Zweitheilung, wie bei den Gerichtshöfen das zweimalige έσι anzeigt. Und zwar stehen sich diese beiden Zweitheilungen durchaus nicht parallel, indem bei den Gerichtshöfen der zweite Theil (δσοι έχ τῶν Ἐρετῶν ἢ ἐχ Πρυτανείου), bei den Verbrechen aber der erste Theil (ἐπὶ φόνφ ἢ σφαγαῖσιν) aus zwei Gliedern besteht. Nach der Intention des Gesetzgebers sind also φόνος und σφαγαί zwei zusammengehörige Begriffe, wie wir vorhin auch aus andern Gründen annehmen mussten, und als solche geschieden von τυραννίς; ebenso werden nach der Intention des Gesetzgebers die Epheten einerseits, das Prytaneion andererseits als zwei irgendwie zusammengehörige Begriffe anzusehen sein, die beide als solche dem Areopag gegenüber gestellt werden sollen.

Durch diese drei Bedenken wird, wie ich überzeugt bin, die Philippi'sche Erklärung des Amnestiegesetzes, abgesehen natürlich von der richtigen Deutung und Construction der Worte καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων, als grammatisch unmöglich erwiesen.

#### VIII. Meine Interpretation des Amnestiegesetzes des Solon.

Treten wir nunmehr mit meiner die Müller'sche Auffassung der Epheten ergänzenden Ansicht, dass die vorsolonische Bule aus 60 Personen, nämlich 51 Epheten und 9 Archonten oder Prytanen, bestanden habe, an das Amnestiegesetz heran, so ist zunächst klar, dass bei meiner Ansicht durchaus keine Unklarheit oder Undeutlichkeit der Gegensätze dem Gesetzgeber zugemuthet wird, und dass insbesondere die von Philippi übersehene Zweitheilung der Gerichtshöfe ihre einfachste Erklärung findet. Die Worte èξ 'Αρείου πάγου gehen nach meiner Ansicht auf die ganze Bule, wobei es einerlei ist, ob man 'Αρειος πάγος local (S. 41, Λ. 77) oder als metonymische Bezeichnung der Bule selbst im Sinn von 'Αρευπαγῖται (Plut. Sol. 19) fasst<sup>91</sup>), da letztere Auffassung ja doch die locale zur Grundlage hat. Die Worte èx τῶν 'Εφετῶν bezeichnen die 51 Epheten, welche als solche, ohne die 9 Archonten, nicht die Bule bildeten, obwohl

<sup>91)</sup> So auch von der Solonischen βουλή ἐν ᾿Αρείω πάγω sowohl ἐξ ᾿Αρείω πάγου φυγεῖν (z. B. Poll. 8, 99 und sonst) als auch εἰς τὸν Ἅρειον πάγον ἀναβῆναι bei Isocr. Panath. § 154 und häutig bei den Lexikographen.

sie zu derselben gehörten. Die Worte ἐχ τοῦ Πρυτανείου endlich gehen auf das Collegium der 9 Archonten oder Prytanen, wobei es wiederum einerlei ist, ob man Πρυτανεῖον local, als das im Süden der Burg gelegene Amtshaus, oder persönlich im Sinne von Πρυτάνεις (Plut. Sol. 19), als collective Bezeichnung des Collegiums der Prytanen, auffassen will. Denn vorausgesetzt, dass die Archonten damals Prytanen hiessen, versteht es sich von selbst, dass sie als Collegium Πρυτανεῖον genannt werden konnten 32), wie auch andererseits, dass sie ihre richterlichen Amtshandlungen ἐν Πρυτανείω vornahmen 33), ihr Urtheil also auch in diesem localen Sinn ἐχ Πρυτανείου gefällt war. — Die Ἐφέται und das Πρυτανεῖον werden also desshalb zusammen genannt, weil sie die beiden unter Umständen für sich fungierenden Theile der βουλὴ ἐν ᾿Αρείω πάγω waren, und werden dem Ἦρειος πάγος gegenübergestellt, weil sie eben als Theile des Ganzen von dem in pleno fungierenden Rathe verschieden sind.

Die ganze βουλή richtete auf dem Areios pagos, wo sie auch für administrative Berathungen sich versammelte, unter dem Vorsitze des ἄρχων βασιλεύς <sup>94</sup>) über φόνος ἐχ προνοίας, unter Umständen auch über σφαγαί, wenn diese unter den Begriff des φόνος ἐχ προνοίας

<sup>92)</sup> Plut. Symp. 4, 4, 4 τον Κελεόν, ον πρώτον Ιστορούσιν εὐδοχίμων χαὶ άγαθων ἀνδρων χατασχευάσαντα σύνοδον χαθημερινήν όνομάσαι πρυτανεῖον.

<sup>93)</sup> Dieses Gericht der Prytanen ἐν Πρυτανείφ ist natürlich verschieden von dem der Epheten ἐπὶ Πρυτανείφ. Letzteres ist gemeint bei Paus. 1, 28, 11. Hesych. s. v. δικαστήρια, wo irrthümlich ἐν Πρυτανείφ steht, ähnlich wie bei Harpokr. und Suid. s. v. Δελφίνιον irrthümlich ἐν Δελφινίφ für ἐπὶ Δελφινίφ geschrieben ist. — Wegen ἐν Πρυτανείφ vgl. Anm. 97 und unten Abschn. XIV.

<sup>94)</sup> Diesen werden wir wie schon bemerkt (S. 23. 41, A. 78) als Vorsitzenden der Archonten und daher auch der βουλή zu denken haben; denn dass ihm in den uns erhaltenen Nachrichten der ἄρχων ἐπώνυμος vorangeht, ist kein Beweis dafür, dass es schon vor Solon ebenso gewesen sei. Es wird mit der Scheidung der Competenzen der 9 Archonten durch Solon und ihrer veränderten Stellung überhaupt (S. 24) zusammenhängen, dass der ἄρχων βασιλεύς an die zweite Stelle kam. Solon kann dabei durch ein ähnliches Motiv geleitet sein, wie die Römer, welche den rex sacrificulus jeder politischen Macht entkleideten und selbst in Bezug auf das religiöse Gebiet dem Pontifex maximus unterordneten. War aber vor Solon unter den 9 Archonten nur Einer (als βασιλεύς) ausgezeichnet, so erklärt sich auch die oben S. 22 f. nicht weiter erörterte Neunzahl der Archonten; der βασιλεύς entspricht dem zuletzt zehnjährigen, vorher lebenslänglichen Beamten, der seit Kodrus an der Spitze des Staates gestanden hatte; die 8 anderen (θεσμοθέται genannt) werden zu je 2 je eine der 4 Phylen vertreten haben.

subsumiert werden konnten. Die Epheten richteten für sich, gleichfalls unter dem Vorsitze des ἄρχων βασιλεύς, am Palladion, Delphinion, Prytancion und in Phreatto: von ihren verurtheilenden Sprüchen kommen aber die ἐπὶ Πρυτανείω gefällten hier nicht in Betracht, da daselbst nur über ἄψυχα gerichtet wurde 95). Sie richteten über φόνος ακούσιος und δίκαιος, unter Umständen aber gleichfalls über σφαγαί, wenn diese unter den Begriff des φόνος ακούσιος oder δίκαιος subsumiert • wurden. Die Archonten richteten für sich, gleichfalls unter dem Vorsitze des ἄρχων βασιλεύς, wie schon bemerkt, ἐν Πρυτανείφ 96), aber nicht über φόνος oder σφαγαί, wie die beiden andern Collegia, sondern als oberste Träger der Staatshoheit, als Nachfolger und Erben der königlichen Gewalt, als Schirmherren der Staatsverfassung über τυραννίς, d. i. Hochverrath, Versuch zum Umsturze der bestehenden Staatsordnung 97). Gemeint sind mit den von ihnen Verurtheilten die Kyloneer, wie ich übereinstimmend mit Philippi annehme, da ausser dem Versuche des Kylon kein Versuch eines Andern sich zum τύραννος aufzuwerfen bekannt ist. — So macht weder die Gruppierung der Verbrechen έπὶ φόνω ἢ σφαγαῖσιν ἢ ἐπὶ τυραννίδι, bei der das erste Doppelglied auf den Arcopag und die Epheten, das zweite einfache auf das Πρυτανεΐον geht, noch die Rücksicht auf die Locale Schwierigkeiten; denn die Epheten, als Collegium für sich von der Bule, zu der sie gehörten, unterschieden, richteten, wie Jeder wusste, weder εν Αρείφ πάγφ, der Gerichtsstätte der ganzen Bule, noch έν Πρυτανείω, der Gerichtsstätte der Archonten. Auch das ist durchaus nicht befremdlich, dass zwei scheinbar locale Ausdrücke (¿ξ

<sup>95)</sup> Wecklein (S. 36), der den Unterschied des Gerichts ἐπὶ Προτανείφ und ἐν Προτανείφ nicht anerkennen will, weil er »Criminalgerichtshof« und »Blutgerichtshof« für identisch hält 'S. 37), und desshalb nur ersteres annimmt, irrt, wenn er meint, dass auch ἐπὶ Προτανείφ gegen Personen, nämlich gegen ἀγανεῖς in contumaciam verhandelt wäre. Das folgt weder aus Poll. 8, 120 noch aus der Flucht des βουρόνος bei den Diipolien.

<sup>96)</sup> Andere Spuren der gemeinsamen richterlichen Thätigkeit der Archonten ev Προτανείω werde ich unten nachweisen.

<sup>97)</sup> Ein solches Gericht brauchte nicht ἐν ὑπαίθρφ (Antiphon de caed. Her. 11; vgl. Hom. II. Ψ 5 ἐν καθαρφ) stattzufinden, weil der ἐπὶ τοραννίδι Verklagte nicht nothwendig als Mörder unrein war. Hatte er ausserdem einen Mord begangen, so wurde er gewiss nicht ἐπὶ τοραννίδι, sondern ἐπὶ φόνφ ἢ σφαγαῖσιν verklagt, und dann natürlich nicht ἐν Προτανείφ gerichtet.

'Aρείου πάγου, έχ Πρυτανείου) einen entschieden nicht localen (έχ τῶν Ἐφετῶν) in der Mitte haben; denn bei jenen localen Ausdrücken dachte man doch an die Personen, und bei den Epheten ebenso an deren Locale (S. 41. 47 f.), welche einzeln aufzuzählen der Gesetzgeber nicht nöthig hatte.

So ist, glaube ich, meine Interpretation des Amnestiegesetzes grammatisch-exegetisch völlig gerechtfertigt, und hat meine Ergänzung der Müller'schen Hypothese, wenigstens in grammatisch-exegetischer Beziehung, weit besser, als diese selbst, die Probe bestanden, welche, wie ich oben sagte, in der Erklärbarkeit des Solonischen Amnestiegesetzes liegt. Damit ist das letzte der oben (S. 9 f.) geäusserten Bedenken gehoben, welches der Müller'schen Hypothese entgegenstand und bei der nicht modificierten Hypothese Müller's nicht gehoben werden konnte. Zugleich aber ist durch meine Interpretation des Amnestiegesetzes die Beweiskraft desselben für die vorsolonische Existenz einer areopagitischen von den Epheten verschiedenen Bule gerettet, die Müller selbst nicht anerkennen konnte und durch deren Nichtanerkennung er sich die Möglichkeit der Erklärung des Amnestiegesetzes verschloss. Diese Beweiskraft liegt nämlich darin, dass eine richterliche Instanz auf dem Areopag, die von den Epheten irgendwie verschieden ist, nur als Bule aufgefasst werden kann (oben S. 35). Verschieden aber war die auf dem Areopag richtende Instanz von den Epheten, und zwar in einer Weise, dass um dieser Verschiedenheit willen die richtige Tradition, wonach die Epheten vor Solon an den fünf Gerichtsstätten, also auch auf dem Areopag, richteten, keineswegs aufgegeben zu werden braucht. Denn die Epheten richteten ja allerdings auch auf dem Areopag, aber in Verbindung mit den Archonten, als Theil der in pleno versammelten Bule. Endlich ist durch meine Ansicht, welche die Verschiedenheit der Epheten und der areopagitischen Bule festhält, aber den contradictorischen Gegensatz beider Collegien beseitigt, der Gegensatz zwischen Schoemann's und Müller's Ansicht vollständig ausgeglichen, indem meine Ansicht sowohl das von Schoemann mit Recht postulierte hohe Alter einer von den Epheten irgendwie verschiedenen Bule, als auch das von Müller mit demselben Rechte postulierte hohe Alter der Epheten als Mitglieder des eupatridischen Rathes in ungezwungener Weise vereinigt. Von Schoemann's Ansicht giebt sie auf, was nicht länger zu halten ist, die Stiftung der Epheten durch Drakon mit ihren Consequenzen; von Müllers Ansicht giebt sie auf, was für dieselbe keineswegs nöthig war, nämlich die Annahme, dass auch auf dem Areopag nur die 54 Epheten gerichtet und als Bule fungiert hätten.

Nun aber ist meine Erklärung des Amnestiegesetzes noch in historisch-antiquarischer Beziehung zu prüfen, da sie natürlich trotz alle dem zu verwerfen wäre, wenn sie etwas historisch-antiquarisch Unrichtiges statuierte. Ich glaube aber, dass sie auch in dieser Beziehung der Erklärung von Philippi vorzuziehen ist, wenn auch bei der Beschaffenheit der Quellen nicht alle controversen Fragen mit gleicher Sicherheit gelöst werden können, wie die Frage nach der grammatischen Erklärung der Worte Solons.

# IX. Das Gericht der Dreihundert und die Verurtheilung der Alkmaeoniden.

In sachlicher Beziehung ist Philippi's Erklärung zunächst bedenklich wegen der Annahme, dass unter den έξ 'Αρείου πάγου Verurtheilten die von den τριαχόσιοι άριστίνδην διχάζοντες verurtheilten Alkmaeoniden (Plut. Sol. 12) zu verstehen seien. Denn es ist nicht bezeugt, dass dieses Gericht auf dem Areopag stattfand, wie Philippi, einen früheren Irrthum berichtigend, selbst einräumt (Rh. Mus. S. 4, Ann.). Nun ist es zwar möglich, dass es auf dem Areopag stattfand, wenn nämlich die Anklage auf φόνος έχ προνοίας formuliert wurde, und sie konnte so formuliert werden, weil die Alkmaeoniden die an die Altäre sich flüchtenden Kyloneer, also ἐχέται (Schol. zu Ar. Eq. 443), getödtet, mithin einen Mord unter erschwerenden Umständen begangen hatten. Ebenso möglich aber ist, dass die Alkmaeoniden ἐπὶ Δελφινίω gerichtet wurden, wenn nämlich die Anklage so formuliert war, dass es sich um eine Entscheidung über φόνος δίχαιος handelte. Sie konnte so formuliert werden, weil die Alkmaeoniden, insbesondere Megakles, ohne Zweifel behaupteten, dass sie die Kyloneer mit Recht getödtet hätten, und weil dafür sich ausser Anderem sagen liess, dass Megakles und seine Collegen mit unumschränkler Gewalt bekleidet gewesen seien. Wenn man nun bedenkt, dass Solon δεόμενος και διδάσκων έπεισε τους έναγεις λεγομένους δίκην ύποσχεῖν, so will es mir fast wahrscheinlicher erscheinen, dass man die gelindere Form der Anklage habe vorziehen müssen, um die mächtigen Schuldigen überhaupt dazu zu vermögen, dass sie sich einem processualischen Verfahren unterwarfen. Wenn sie aber ἐπὶ Δελφινίφ von den Epheten verurtheilt waren, d. h. der φόνος nicht als δίχαιος anerkannt war, so sind sie für die Erklärung des Solonischen Gesetzes im Sinne Philippi's gar nicht zu gebrauchen. Sie müssen dann vielmehr bereits restituiert gewesen sein. Und diess ist sehr möglich. Denn es steht durchaus nicht fest, ob zur Zeit des Solonischen Amnestiegesetzes die Alkmaeoniden sich noch in der Verbannung befanden <sup>98</sup>); die Chronologie des heiligen Krieges und der Feldherrnschaft des Alkmaeon, des Sohnes des Megakles, dabei ist bekanntlich sehr schwierig und mit Sicherheit kaum festzustellen.

Meine Erklärung steht aber in Rücksicht auf diese Ungewissheit sehr viel günstiger da als Philippi's. Entweder waren die Alkmaeoniden bereits restituiert; dann wurden sie, einerlei ob sie auf dem Areopag oder ἐπὶ Δελφινίφ verurtheilt waren, in dem Amnestiegesetze nicht berücksichtigt; dann aber erhält Philippi's Erklärung desselben eine Lücke, während meine der Alkmaeoniden gar nicht bedarf. Oder sie waren noch in der Verbannung; dann kann ich bei meiner Erklärung annehmen, dass sie mitverstanden sind unter den έξ 'Αρείου πάγου Verurtheilten. Denn wenn das Gericht auf dem Areopag stattgefunden hatte, und diess müsste auch ich in diesem Falle annehmen, so waren auch sie ja έξ 'Αρείου πάγου καταδικασθέντες, nur nicht von der kleinen, sondern von der grossen Bule, was zu unterscheiden für den Gesetzgeber nicht nöthig war. Sie mitzuverstehen neben den von der kleinen Bule Verurtheilten ist aber weit leichter als sie nach Philippi allein zu verstehen; denn durch das Mitverstehen derselben wird der Gegensatz έξ 'Αρείου πάγου und έχ τῶν 'Εφετῶν keineswegs incorrect oder schief, wie dann der Fall ist, wenn man sie allein versteht.

### X. Die Verurtheilung der Kyloneer.

Ferner ist Philippi's Ansicht bedenklich wegen der Annahme, dass die zu Πρυτανείου Verurtheilten die Kyloneer seien (Plut. Sol. 12).

<sup>98)</sup> Diess macht Joh. Droysen a a.O.S. 17 ff. gegen Schoemann geltend.

Da ich darin aber mit Philippi übereinstimme (S. 49), so erkenne ich selbstverständlich an, dass es die meinige nicht minder ist. Das Bedenken beruht auf Folgendem. Die δίκη, von der Plutarch spricht, ist offenbar identisch mit der κρίσις in dem Scholion zu Ar. Eq. 443 Diese aber sollte ἐν ᾿Αρείφ πάγφ stattfinden, nicht ἐν προτανείφ. Philippi (Rh. Mus. S. 4, Anm.) glaubt dieses Bedenken zu erledigen durch die Annahme eines Irrthums bei dem Scholiasten, und dabei könnte auch ich mich beruhigen. Indessen glaube ich eine bessere Erklärung hierfür gefunden zu haben.

Es ist nämlich nirgends berichtet, dass die auf dem Wege nach dem Areopag nicht getödteten Kyloneer wirklich an irgend einer Gerichtsstätte gerichtet worden seien. Aus Thuk. 1, 126 und Schol. zu Ar. Eq. 443 erfahren wir nur, dass Kylon und sein Bruder entflohen, aber sie entflohen, ehe die Uebrigen, um sich der zpiois zu unterwerfen, Aus Plut. Sol. 12 erfahren wir nur, dass bei die Burg verliessen. der Niedermetzelung der Kyloneer μόνοι άφείθησαν οί τάς γυναϊκας αὐτῶν ἐκετεύσαντες, und dass einige Zeit nachher τῶν Κυλωνείων οί περιγενόμενοι πάλιν ἴσγοσαν. Es ist also sogar durchaus unwahrscheinlich, dass diejenige δίκη oder κρίσις, zu der die Kyloneer sich stellen sollten und wollten, wirklich stattgefunden hat. Wenn also die Kyloneer dennoch gerichtet worden sind, so hat man wenigstens kein Recht, die Verurtheilung èx Πρυτανείου des Solonischen Gesetzes zu erklären durch die δίχη oder χρίσις, die auf dem Areopag hatte stattfinden sollen. Wenn man nun weiter bedenkt, dass die Kyloneer ausgehungert die Burg verliessen ὑπέγγυοι πλην θανάτου (Her. 5, 71), ἐφ' ῷ μηδὲν χαχὸν ποιήσουσιν scil. αὐτοὺς οἱ ἄρχοντες (Thuk. 1, 126): so begreift man auch, dass die Absicht bei Schliessung der Capitulation gar nicht gewesen sein kann, dass die Kyloneer sich einer δίχη τυραννίδος oder gar einer δίχη φόνου stellen sollten; denn bei beiden war doch eben θάνατος oder ἀειφυγία zu erwarten, was beides durch die Capitulationsclausel ausgeschlossen ist. Ich vermuthe daher, dass die κρίσις oder δίκη, welche auf dem Arcopag stattfinden sollte, vielmehr aufzufassen ist als eine administrative Entscheidung der areopagitischen Bule, dass beide Parteien sich also dahin verständigten, sich der Auctorität des Areopags zu unterwerfen, den sowohl die Archonten als auch die Kyloneer als oberste Instanz anerkennen konnten. Diese Annahme ist, nachdem ich die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule durch die aus grammatisch-exegetischen Gründen nothwendige Interpretation des Amnestiegesetzes bewiesen habe, durchaus nicht unwahrscheinlich, und das Schol. zu Ar. Eq. 443 enthält somit, wenn auch keinen directen Beweis, so doch ein Indicium für die vorsolonische Existenz des Areopags.

So bleibt nun aber auch, trotz der Nachricht des Schol. zu Ar. Eq. 443, Raum für die Annahme einer gleichwohl erfolgten wirklichen Verurtheilung der Kyloneer. Ich nehme an, dass Megakles und seine συνάργοντες (Plut. Sol. 12), nach vollbrachter gewaltsamer Erledigung der Sache, έχ Πρυτανείου das Contumacialurtheil έπὶ τυραννίδι gegen Kylon, seinen Bruder und etwaige andere Geslüchtete, die sich durch die Flucht als schuldig bekannt hatten, aussprachen 99); sie mussten diess thun theils aus Rücksicht für ihre eigene Sicherheit, theils um ihr gewaltsames Verfahren durch dieses nachträgliche Contumacialurtheil als ein rechtliches darzustellen: sie konnten es thun, weil sie, selbst wenn sie auch nicht ein stehendes Gericht ἐπὶ τυραννίδι waren, doch die ausserordentliche Vollmacht hatten παν διαθείναι ή αν άριστα διαγιγνώσχωσι (Thuk. 1, 126). Dieser Annahme steht nicht entgegen, dass nach Plut. Sol. 12 die Kyloneer bald wieder machtig wurden und diejenigen Kämpfe mit den Alkmaeoniden begannen, welche zur Verurtheilung der Alkmaeoniden führten. Denn natürlich waren weder alle Anhänger des Kylon getödtet, noch alle geflüchtet, noch alle verurtheilt. Die Verschonten (Plut. Sol. 12) nicht bloss, sondern manche Andere, die mit Kylon Sympathie gehabt hatten, ohne sich zu compromittieren, mochten zu diesen gerade in Folge der Härte der Alkmaeoniden wieder mächtig werdenden Kyloneern gehören.

Diese, übrigens natürlich hypothetische, Vorstellung von dem Verlaufe der Angelegenheit der Kyloneer, die nur bei meiner Deutung des Amnestiegesetzes sich ergeben konnte, trägt allen in Betracht kommenden Momenten insoweit Rechnung, dass sie für wahrscheinlich wird gelten dürfen.

<sup>99)</sup> Wecklein meint S. 36 ff. ganz unwahrscheinlich, dass sie als ἀφανεῖς nicht von den ἐφέται, sondern von den φυλοβασιλεῖς ἐπὶ πρυτανείφ (wo doch nicht über τυραννίς, sondern über φόνος und zwar gerade von den Epheten gerichtet wurde) verurtheilt seien. Vgl. Anm. 95.

#### XI. Die Prytanen der Naukraren.

Endlich ist Philippi's Ansicht insofern bedenklich, als er die Verurtheilung ἐχ Πρυτανείου auf ein Gericht der πρυτάνεις τῶν ναυχράρων deutet. Aber meine Ansicht, wonach ich es auf èin Gericht der neun Archonten deute und diese als Prytanen bezeichnet voraussetze (S. 23), wird manchem auf den ersten Blick noch bedenklicher erscheinen. Philippi ist hier in der günstigen Lage einer weitverbreiteten Ansicht über die hohe Bedeutung der πρυτάνεις τῶν ναυχράρων sich anzuschliessen, während ich in der ungünstigen Lage bin, dieser mit vielem Aufwand an Scharfsinn entwickelten Ansicht entgegentreten zu müssen. Dennoch glaube ich beweisen zu können, dass jene Ansicht auf falschen Voraussetzungen und willkürlichen Schlussfolgerungen beruht, die meinige dagegen zwar nicht mathematisch zu beweisen, aber doch historisch-antiquarisch und staatsrechtlich besser begründet ist. Prüfen wir also die Gründe beider Ansichten.

Auszugehen ist dabei von der kurzen, aber gewichtigen Stelle des Herodot (5, 71), in der die προτάνιες τῶν ναοχράρων genannt werden, und von der dieselben Ereignisse ausführlicher und mit berechneter Beziehung auf Herodot erzählenden Stelle des Thukydides (1, 426). Philippi's Ansicht, in der er sich zunächst an Zelle (Beiträge zur älteren Verfassungsgesch. Athens. Dresden 1850. S. 22 ff.) anschliesst, ist, dass die Erzählung Herodots ungünstig für die Alkmaeoniden, die des Thukydides günstig für sie sei. Er leitet den Umstand, dass Thukydides der günstigen Version folge, aus dem Patriotismus des Thukydides ab, welcher der Auffassung derjenigen folge, die bei dem von den Spartanern im Beginn des peloponnesischen Krieges gestellten Verlangen, die Alkmaeoniden zu vertreiben, an Perikles, der selbst mütterlicherseits von den Alkmaeoniden abstammte, festgehalten hätten. Somit hält er den Bericht des Herodot für wahr, den des Thukydides für tendenziös gefärbt. Allein so steht die Sache nicht.

Die Voraussetzung, dass Herodots Bericht den Alkmaeoniden ungünstig sei, ist das πρῶτον ψεῦδος. Herodot hatte wahrscheinlich grössere oder doch ebenso grosse Sympathien für den Alkmaeoniden Perikles (6, 131) als Thukydides. Diese erstreckten sich auf das ganze Geschlecht der Alkmaeoniden (6, 121—131), da Herodot nicht

glauben kann und will, dass die Alkmaeoniden zur Zeit der Schlacht bei Marathon den Versuch einer Conspiration mit den Persern gemacht haben sollten. So sagt er 6,121 θώμα δέ μοι, καὶ οὐκ ἐνδέκομαι τὸν λόγον. 6, 123 θῶμα οὖν μοι καὶ οὐ προσίεμαι τὴν διαβολήν. 6, 124 αλλά γάρ ἴσως τι έπιμεμφόμενοι 'Αθηναίων τῷ δήμῳ προεδίδοσαν τὴν πατρίδα. οὺ μὲν ὧν ἦσάν σφεων ἄλλοι δοχιμώτεροι ἔν γε ᾿Αθηναίοισι ἄνδρες, οὐδ' οδ μᾶλλον ἐτετιμέατο. Daher erzählt er denn auch bei der Gelegenheit Alles, was er zum Ruhme des Geschlechts erzählen Es ist also gar nicht vorauszusetzen, dass Herodot den Alkmaeoniden die Ermordung der Kyloneer habe Schuld geben wollen. Wenn er nun bezüglich des den Persern bei der Schlacht von Marathon gegebenen Signals 6, 115 sagt: αἰτίη δὲ ἔσχε ἐν ᾿Αθηναίοισι εξ 'Αλχμαιωνιδέων μηγανής αύτούς ταύτα επινοηθήναι τούτους γάρ συνθεμένους τοῖσι Πέρσησι ἀναδέξαι ἀσπίδα ἐοῦσι ἤδη ἐν τῆσι υποσί, und damit in Anbetracht der ausdrücklichen Bekämpfung des Gerüchts (6, 121 ff.) natürlich nicht sagen will, dass er von der Schuld überzeugt sei, sondern nur, dass die Beschuldigung sich auf die Alkmaeoniden heftete (ἔσχε, nicht εἶχε): so kann die ganz synonyme Redensart 5, 71 φονεῦσαι δὲ αὐτοὺς (die Kyloneer) αἰτίη ἔγει 'Αλαμαιωνίδας, womit Herodot recapituliert, was er 5, 70 ausgedrückt hatte durch: οί μέν γάρ 'Αλχμαιωνίδαι καὶ οί συστασιῶται αὐτῶν είγον αἰτίην τοῦ φόνου τούτου, unmöglich bedeuten, was Philippi darin findet: »aber die Schuld sie getödtet zu haben trifft die Alkmaeoniden«, sondern nur: »aber die Beschuldigung sie getödtet zu haben haftet (šysi) an den Alkmaeoniden« 100). Dass sie das that, konnte Herodot so gut wie Thukydides aus den Vorgängen bei Beginn des peloponnesischen Kriegs wissen 101).

..**·** 

<sup>100)</sup> Vgl. 5, 70 τὸν δὲ Κλεομένεα εἰχε αἰτίη (die Beschuldigung blieb auf ihm sitzen) φοιτὰν παρὰ τοῦ Ἰσαγόρεω τὴν γυναῖχα. 5, 73 οὖτοι μὲν δὴ ἀπελθόντες ἐς τὴν ἑωυτῶν αἰτίας μεγάλας εἰχον (nicht: waren schuldig, sondern: waren grossen Beschuldigungen ausgesetzt). Vgl. auch Dem. Aristocr. § 26 u. 30, wo der Unterschied zwischen αἰτία und ἀδίχημα technisch festgestellt wird.

<sup>101)</sup> Aus dem Praesens Eyzt folgt also zugleich, dass Herodot diese Stelle zur Zeit der Verhandlungen, die dem peloponnesischen Kriege vorangingen, oder kurz nachher (431) schrieb. Nach Kirchhoff, Abfassungzeit des Herodotischen Geschichtswerkes, in Abh. d. Berl. Akad. 1868. S. 16 f. ist 5, 77 die erste der Stellen, welche beweisen, "dass die übrigen Theile des Werkes, zum mindesten von dem genannten Capitel an, auf jeden Fall nach dem Jahre 432 redigiert worden sind«. Ich zweisen nicht, dass Kirchhoff die von mir in 5, 71 nachgewiesene Spur als mit den Ergebnissen sei-

Dann aber trifft die Schuld nach Herodots Ueberzeugung vielmehr die Prytanen der Naukraren, von denen er vorher sagt: τούτους ανιστασι μέν οί πρυτάνιες των ναυχράρων, οίπερ ένεμον τότε τάς 'Αθήνας. Ihre Schuld ist durch ανιστᾶσι deutlich genug angedeutet; denn darin liegt nach dem Vorhergehenden, dass sie die Schutzflehenden von dem ἄγαλμα der Athene aufstehen hiessen und dadurch die Möglichkeit herbeiführten die des Schutzes der Göttin Beraubten zu tödten. Herodots Bericht ist also weit entfernt den Alkmaeoniden ungünstig zu sein, denselben vielmehr sehr günstig, indem er ganz verschweigt, was doch Andern bekannt war, dass der Alkmaeonide Megakles erster Archont war (Plut. Sol. 12) und die Belagerung der Burg mit unumschränkter Vollmacht leitete (Thuk. 1. Kurz wir haben in dem Berichte des Herodot eine Version, die auf ziemlich plumpe Weise die Alkmaeoniden von der Schuld befreite und daher vermuthlich von den Alkmaeoniden selbst ausging. In dem Geschlechte der Alkmaeoniden hatte sich doch wohl den Process vor Solon, an Dem. Mid. § 144) und an die Zeit des Pisistratus (Her. 5, 62. Vertreibung durch den König der Spartaner Kleomenes (Her. 5, 70. Thuk. 1, 126) erhalten, und somit war ihnen auch das bekannt, was die früheren Alkmaeoniden bezüglich des ἄγος zu ihrer Vertheidigung oder Rechtfertigung gesagt hatten. Diese aber hatten ja das grösste Interesse daran, die Schuld auf Andere zu schieben; sie also haben gesagt, dass die eigentliche Schuld an der Ermordung der Kyloneer die Prytanen der Naukraren treffe. Diese aber haben wir uns gar nicht in Rivalität mit den Archonten zu denken, sondern als Beamte, welche eben in Beziehung zu den bei der Belagerung der Burg aufgehotenen Streitkräften standen (oben S. 12) und sehr wohl im Auftrage der Archonten gehandelt haben können.

Der Bericht des Thukydides dagegen, der, schon weil er viel detaillierter ist, grösseren Anspruch darauf hat, für correct zu gelten, ist den Alkmaeoniden durchaus nicht günstig. Nach Thukydides gin-

ner Untersuchung übereinstimmend anerkennen wird, zumal da auch die Gründe, wegen deren Kirchhoff, nachträgliche Bemerkungen, das. 1871. S. 57 die Stelle Her. 6, 121—131 in den Sommer 430 setzt. eine etwas frühere Abfassung der Stelle 5, 66 ff., in der von Kleisthenes dem Athener und seinem Grossvater dem Sikyonier die Rede ist, wahrscheinlich machen.

gen die anfangs πανδημεί die Burg belagernden Athener grösstentheils fort, nachdem sie den 9 Archonten die Bewachung der Burg übertragen und ihnen unumschränkte Vollmacht gegeben hatten: τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι διαθεῖναι ἢ ἄν ἄριστα διαγιγνώσκωσι τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. Nachdem Kylon und sein Bruder gesichen waren, setzten sich die Uebrigen, in Folge des Hungers an der Möglichkeit der Vertheidigung verzweiselnd, an den Altar als ἐκέται. Von hier hiessen die Archonten (οἱ ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν) sie ausstehen, weil sie sahen, dass jene sonst im Heiligthume selbst sterben würden. Sie thaten das unter dem Versprechen, ἐφ' ῷ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, führten sie fort und tödteten sie dann dennoch; auf dem Wege, nämlich nach dem Areopag (Schol. Ar. Eq. 443; vgl. S. 53), tödteten sie sogar Einige, die sich auf die Altare im Heiligthum der Σεμναί setzen wollten.

Das einzige Günstige, was in diesem Berichte liegt, ist die Angabe, dass die Archonten aussergewöhnliche Vollmacht gehabt hätten; denn dadurch konnten sie als unverantwortlich und gegen eine Anklage geschützt erscheinen. Indem Thukydides die πρυτάνεις τῶν ναυχράρων ganz aus dem Spiele lässt und die Bemerkung des Herodot über dieselben: οίπερ ἐνέμοντο τότε τὰς ᾿Αθήνας durch seinen Zusatz: τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτιχῶν οἱ ἐννέα ἄργοντες ἔπρασσον berichtigt, giebt er indirect zu verstehen, dass er an jene plumpe Version, die den Alkmaeoniden günstig war, überhaupt und insbesondere aus staatsrechtlichen Gründen nicht glaubt. Er sagt ungefähr: »Nicht die Prytanen der Naukraren, von denen man nicht sagen kann, dass sie damals Athen verwalteten, sondern die Archonten, welche damals die meisten politischen Angelegenheiten leiteten, hiessen sie aufstehen. Sie sind also schuldig, obwohl sie ihren Befehl durch die Prytanen ausführen liessen. Denn quod quis per alium facit, ipse fecisse videtur«. Kurz die ganze Verantwortung trifft nach Thukydides die Archonten, die als Inhaber der höchsten, noch dazu durch ausserordentliche Vollmacht gesteigerten Amtsgewalt, moralisch für Alles, was geschah, verantwortlich waren, also auch für das ἀνιστάvai, selbst wenn sie diess nicht in eigener Person vorgenommen hatten. Nur dass es natürlich staatsrechtlich zweifelhaft war, ob die mit unumschränkter Vollmacht bekleideten Archonten nachträglich für ihr Thun zur Verantwortung gezogen werden konnten. Dass auch Thukydides den Namen des Megakles, des ersten Archonten, und den der Alkmaeoniden verschweigt, hat in diesem die moralische Schuld der Archonten, also auch der Alkmaeoniden, anerkennenden Zusammenhange nicht dieselbe Bedeutung wie bei Herodot, der die Archon-Thukydides mag die Namen aus ten ganz aus dem Spiele lässt. schonender Rücksicht gegen Perikles verschwiegen haben, aber diese schonende Rücksicht ging nicht so weit, um die Thatsachen zu vertuschen, auf welche die Anklage (αίτία φόνου) früher begründet ge-Wenn Thukydides schliesst: »Von da an wurden sie wesen war. έναγείς και άλιτήριοι της θεού genannt, auch zweimal als έναγείς vertrieben; aber sie kehrten später zurück, und ihr Geschlecht ist noch in der Stadt«, so will er damit offenbar nicht entscheiden, ob sie ἐναγεῖς waren oder nicht, sondern nur sagen, dass diess rechtlich verschieden beurtheilt werden könne und beurtheilt worden sei, dass aber durch die Restitution die Rechtsfrage ihre praktische Bedeutung verloren habe. Thukydides geht also nicht weiter, als er mit gutem Gewissen gehen konnte. Die Alkmaeoniden hatten wahrscheinlich bei dem Processe auf δίχαιος φόνος plädiert (vgl. oben S. 51); allein das war damals nicht anerkannt worden, indem ihnen entweder gar nicht ἐπὶ Δελφινίω sondern ἐν ᾿Αρείω πάγω der Process gemacht wurde, oder sie vom Gerichte ἐπὶ Δελφινίφ nicht wegen δίχαιος φόνος freigesprochen wurden. Später jedoch, bei den Verhandlungen, die ihrer zweimaligen Restitution vorangingen, muss ihr Verfahren als δίχαιος φόγος entweder ausdrücklich oder doch thatsächlich anerkannt worden sein.

Wenn ich hiermit Recht habe, so folgt nun aber, dass die Behauptung des Herodot von der grossen Macht der Prytanen der Naukraren sehr verdächtig ist, insofern sie aus trüber Quelle, aus der Darstellung der Alkmaeoniden, stammt. Dagegen ist die Berichtigung dieser Behauptung durch Thukydides durchaus unverdächtig, weil Thukydides sich offenbar nicht entschliessen konnte trotz seiner Sympathien für Perikles und trotz seines Patriotismus die Unwahrheit zu sagen und die Thatsachen und die staatsrechtlichen Verhältnisse, die bei dem Handel in Betracht kamen, der Wahrheit entgegen zu verschweigen. Dazu kommt, dass das, was Thukydides über die Archonten sagt, durchaus stimmt zu der Geschichte des Entwickelungsganges des Archontats und der Bedeutung des Archontats vor Solon, wäh-

rend das, was Herodot von den Prytanen der Naukraren sagt, dazu nicht stimmt. Darum braucht diess freilich nicht geradezu aus der Luft gegriffen zu sein. Es wird von den Alkmaeoniden tendenziös übertrieben sein. Herodot selbst berichtete natürlich bona fide.

Die Prytanen der Naukraren hatten bei der Bedeutung der Naukrarien (S. 12) ohne Zweifel grossen Einfluss neben den Archonten 102), aber sie waren ohne Zweifel trotzdem die Untergebenen derselben und hatten wahrscheinlich im Auftrage der Archonten gehandelt, so dass die Archonten die Schuld des ανιστάναι sophistisch auf sie abwälzen konnten. Philippi greift daher entschieden fehl, wenn er in Folge seiner irrigen Auffassung über das Verhältniss der beiden Berichte zu einander vermuthet, dass die Archonten den Austrag die Burg zu bewachen und die unumschränkte Vollmacht von den Prvtauen der Naukraren erhalten hätten. Vielmehr war die die Vollmacht ertheilende Instanz offenbar die areopagitische Bule, deren πρυτάνεις die Archonten waren, und welcher Megakles (Plut. Sol. 12) die Kyloneer ές δίκην oder ές κρίσιν vorzuführen versprach (Schol. Ar. Eq. 443; vgl. S. 53). Wenn Thukydides das nicht ausdrücklich sagt 103), so erklärt sich das daraus, dass es sich für ihn und seine Leser von selbst In diesem Argumentum 'ex silentio liegt also wiederum ein, wenn auch natürlich für sich nicht beweisendes Indicium (vgl. S. 54) für die vorsolonische Existenz der areopagitischen Bule. Verantwortlichkeit der lebenslänglichen, der zehnjährigen und der einjährigen Archonten vor Solon hat ja gar keinen Sinn, wenn sie nicht eine Verantwortlichkeit gegen den Staatsrath der Eupatriden Diesen aber in der areopagitischen Bule vorauszusetzen, sind

<sup>102)</sup> Einige Grammatiker schlossen and Herodot, dass ναύχραροι ein alter Name für die Archonten sei (Harpokr. s. ν. ναυχραρικά. Suid. u. Phot. s. ν. ναυχραρία). Daraus folgt nicht nothwendig. dass sie die πρυτάνεις τῶν ναυχράρων des Herodot mit den ἄρχοντες bei Thukydides identificiert hätten. Aber was sie sich unter den πρυτάνεις der Archonten gedacht haben mögen, bleibt unklar; vielleicht die drei ersten Archonten?

<sup>103)</sup> Er sagt aber auch nicht ausdrücklich, dass es οἱ πολλοί gewesen waren, wie Philippi S. 4 meint; denn οἱ πολλοί gehört zunächst zu ἀπῆλθον; ἐπιτρέψαντες wird hinzugefügt, so dass allerdings scheinbar οἱ πολλοί auch dazu Subject ist, während οἱ πολλοί nur insofern ἐπιτρέψαντες sind, als sie es der zuständigen Behörde überliessen, den Auftrag und die Vollmacht zu ertheilen. Auch hier gilt der Satz: Quod quis per alium facit, ipse fecisse videtur.

wir nach dem Gange unserer Beweisführung viel mehr berechtigt, als wenn wir ihn mit Wecklein, der in der Ueberschätzung der Prytanen der Naukraren noch weit über Philippi, dessen Auffassung auch von R. Schöll gebilligt worden war (Hermes 6, S. 22), hinausgeht, in dem Rathe der Naukraren suchen wollten (oben S. 10 f.).

#### XII. Die neun Archonten als Prytanen der Bule.

Man hat hiernach also mit Unrecht die Stelle des Herodot zur Grundlage der die Bedeutung der Prytanen der Naukraren so sehr überschätzenden Hypothesen gemacht. Schon der Genitiv τῶν ναυχράρων hätte übrigens zeigen können, dass sie nicht die πρυτάνεις schlechthin sind, so wenig beispielsweise der πρύτανις τῶν πωλητῶν [Poll. 8, 99] oder der πρύτανις τῶν στρατηγῶν (Her. 6, 111) für den πρότανις schlechthin zu halten sein würde. Offenbar sollten sie vielmehr durch diesen Genitiv von den eigentlichen πρυτάνεις unterschieden werden. Die πρυτάνεις schlechthin können, wie später in der Kleisthenischen Verfassung, nur die πρυτάνεις der Bule sein. In der Kleisthenischen Verfassung sind das die 50 Vertreter der φυλή πρυτανεύουσα 104), in der Solonischen werden es irgendwie formierte Ausschüsse der Bule der 400 gewesen sein; vor Solon waren es nach meiner Ansicht (S. 23) eben die 9 Archonten, und zwar in der βουλή έν 'Αρείω πάγω 105. Nur bei dieser Auffassung erklärt sich der Entwickelungsgang im Gebrauche des Namens πρύτανις als ein folgerichtiger und mit der Entwickelung der athenischen Verfassung oben S. 24 ff. zusammenstimmender, während, wenn man die πρυτάνεις τῶν ναυχράρων als Vorläuser der πρυτάνεις der Kleisthenischen (und Solonischen Bule ansieht, der Uebergang des Namens πρυτάνεις von den eigentlichen Trägern der Staatshoheit, sei es von den βασιλείς, sei es von den zehnjährigen Archonten, auf den Ausschuss eines nicht principiell eupatridischen Militär- und Finanzverwaltungsraths, noch dazu vor Solon, eine unerklärliche Anomalie sein würde, unerklärlich, weil ein solches Zugeständniss vom Standpuncte der Eu-

<sup>104)</sup> Harpokr. Suid. Phot. s. v. πρυτανείας und προτάνεις. Etym. M. p. 693, 53. Lev. Seg. S. 291. Tim. lex Plat. s. v. προτανεία. Poll. 8, 95. 115. Paus. 1, 5, 1 u. s. w.

<sup>105)</sup> Προτάνεις waren es also gewesen, welche die Kyloneer hatten außtehen beissen; diess kann auch mitgewirkt haben zur Entstehung der Version bei Herodot.

patriden aus unnöthig, vom Standpuncte der Nichteupatriden aus nicht zu erzwingen war.

Von den Archonten wird der Name πρότανις in den uns zugänglichen Quellen allerdings, wie ich meinerseits zugeben muss, nicht in unbestreitbarer Weise gebraucht 106). Es ist diess aber ganz natürlich, weil die Archonten seit Solon jedenfalls aufgehört hatten πρυτάνεις zu sein und zu heissen 107). Dass der Name aber nach der anderweit bekannten staatsrechtlichen Bedeutung des Worts, wonach es, die Erben der Königsgewalt bezeichnend, einerseits mit βασιλεύς (im Sinne der Aristokratie verstanden) und andererseits mit ἄρχων gleichbedeutend war 108), der staatsrechtlichen Stellung der lebenslänglichen und zehnjährigen Archonten, welche sogar noch βασιλεῖς heissen (Paus. 1, 3, 2), entsprach, kann nicht bestritten werden 109). Βασιλεῖς hiessen sie als Erben der Königsgewalt namentlich in sacraler Beziehung; als die Ersten des Rathes, dem sie verantwortlich waren, konnten sie nur πρυτάνεις heissen; im Rathe waren sie nicht βασιλεῖς in der vollen oder sacralen Bedeutung des Wortes, sondern nur primi inter pares, principes. So hiessen selbst die spartanischen Könige als die Ersten der γερουσία gleichfalls πρυτάνεις (Suid. s. v. Χάρων), und so wendet Aeschylus Suppl. 371 mit den für einen wirklichen βασιλεύς erforderlichen Zusätzen den Ausdruck auf den König der Argiver an, indem er den Chor gegenüber diesem Könige, der sein Königsrecht vergessend erst sein Volk befragen will, sagen lässt:

> σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δάμιον, πρύτανις ἄχριτος ὧν, χρατύνεις βωμόν, έστίαν χθονός

<sup>106)</sup> Einige Spuren des Gebrauchs sind jedoch vorhanden; s. unten.

<sup>107)</sup> Damals scheint der Name ἄρχοντες officiell geworden zu sein; ἄρχοντες von ἄρχω, »bin der Erste« (G. Curtius, Etym. 1984), ist synonym mit πρύτανις (πρῶτος), bezeichnet aber den Begriff des Ersten nicht so schlagend im Sinne des Obersten, da auch der minder Hochstehende unter Umständen ἄρχων, der Erste sein, d. h. vorangehen, die Leitung übernehmen kann. Der Ausdruck mag ausser-officiell schon bei den Archonten vor Solon aufgekommen sein. Nothwendig wurde er aber erst, als der Name πρυτάνεις von den Archonten als πρυτάνεις der kleinen βουλή auf den Ausschuss der grossen βουλή überging.

<sup>108)</sup> Arist. pol. 6, 5, 11; vgl. Hesych. Suid. Phot. s. v. πρύτανις.

<sup>109)</sup> Vgl. O. Müller bei Boeckh, explic. Pind. p. 476 (zu Nem. 41, 4).

μονοψήφοισι νεύμασιν σέθεν μονοσχήπτροισι δ' έν θρόνοις χρέος πᾶν ἐπιχραίνεις.

Dass aber die lebenslänglichen und zehnjährigen Archonten wirklich πρυτάνεις hiessen, beweisen die Ausdrücke πρυτανεΐα für Gerichtsgelder 110) und πρυτανεῖον für das Haus des Staates, worin die χοινή έστία war 111). Beide Ausdrücke sind ohne Zweifel jünger als die Zeit der noch nicht erschütterten Königsmacht, aber sicher ebenso alt wie die Verantwortlichkeit der βασιλεῖς, durch deren Einführung diese zu primi inter pares wurden 112). Es ist schon von E. Curtius (Monatsber. 4873. S. 292) zum Beweise, dass die Archonten unter den έχ Πρυτανείου richtenden βασιλείς gemeint seien (womit er die Archonten leider an unrichtiger Stelle in den βασιλείς, statt in dem Worte πρυτανείον selbst suchte), bemerkt worden, dass das πρυτανείον »als Centrum der Staatsbehörde weit älter ist, als die Naukrarien und die politische Bedeutung ihrer Prytanen«. Und dass auch die πρυτανεία als Gerichtsgebühren weit älter sind als die Prytanen der Naukraren (vgl. E. Curtius a. a. O. S. 291), versteht sich bei der Richtergewalt des βασιλεός und seiner Erben eigentlich für Jeden von selbst, der sich nicht durch die Hypothesen über die Prytanen der Naukraren von der Erkenntniss der nächstliegenden Wahrheit hat abdrängen lassen.

Dass die lebenslänglichen Archonten in Athen wirklich πρυτάνεις hiessen, folgt ferner auch aus der Thatsache, dass die oberste Magistratur in den vom πρυτανεῖον in Athen ausgezogenen Colonien (Her. 1, 146; vgl. 6, 103) in Klein-Asien der πρύτανις war, wie z. B. in Milet (Aristot. pol. 5, 4, 5). So findet sich der Titel πρύτανις als Singular auch sonst, selbst noch in späterer Zeit, in Klein-Asien,

<sup>110)</sup> Harpokr. u. Hesych. s. v. Lex. Seg. S. 291. 192. Suid. u. Phot. s. v. προτανεία. Suid. s. v. προτανείον und παραχαταβολή. Poll. 8, 38. Arist. Vesp. 679. Schol. zu Ar. Nub. 1134.

<sup>111]</sup> Thuk. 2, 15. Schol. zu Pind. Nem. 11, 1.

<sup>112)</sup> Es mag auf der Akropolis eine ἐστία τῆς πόλεως gegeben haben, die der Heerd des ältesten Staates war; aber dass dieses Local, das nach späterer Terminologie ein πρυτανεῖον war, schon in der Königszeit so geheissen habe, folgt aus Pollux 9, 40 nicht; ebensowenig wie daraus, dass Thuk. 2, 45 und Plut. Thes. 24 den Ausdruck πρυτανεῖον von der vortheseischen und Theseischen Zeit gebrauchen, oder dass Plut. Symp. 4, 4, 4 den Keleos als Stifter des πρυτανεῖον (als eines Collegium von εὐδόχιμοι καὶ ἀγαθοὶ ἄνδρες) nennt.

z. B. in Ephesus (los. ant. 14, 10, 25), in Pergamum (14, 10, 23) und, auf Inschriften bezeugt, noch an mehreren Orten.

Was aber von den lebenslänglichen und zehnjährigen Archonten aus zwingenden Gründen angenommen werden muss, muss folgeweise auch für die neun einjährigen Archonten für die Zeit von der Verfassungsreform von 683 bis auf Solon gelten <sup>113</sup>). Denn die Beschränkung des Amts auf ein Jahr und die Vertheilung der Geschäfte unter neun Personen schliesst den Namen nicht aus, wie einerseits das Beispiel des πρύτανις der Bakchiaden in Korinth zeigt (Paus. 2, 4, 4) und andererseits eben die Kleisthenische Benennung der 50 Mitglieder der φυλή πρυτανεύουσα als πρυτάνεις. Für die Benennung der aus einer Mehrheit von Personen bestehenden wechselnden Ausschüsse des Raths finden sich Analogien in den kleinasiatischen Städten, z. B. in Rhodos (Polyb. 16, 15, 8: vgl. 15, 23, 3) und, auf Inschriften bezeugt, auch an andern Orten <sup>114</sup>).

Dass überhaupt in der staatsrechtlichen Anschauung der Athener bezüglich der vorsolonischen Zeit die Begriffe πρυτανεῖον und ἄρχοντες connex waren, zeigt Thuk. 2, 15, der einmal ἀρχάς und gleich darauf πρυτανεῖον als Gegensatz zu βουλευτήριον gebraucht, wie er auch schon vorher durch πρυτανεῖα΄ τε καί ἄρχοντες die Zusammengehörigkeit des Locals und der Beamten angedeutet hat.

Auf Grund des Nachweises, dass die Prytanen der Naukraren weder die hohe Stellung und Macht gehabt haben, die man ihnen wegen Herodots Bericht zuschreibt, noch Anspruch darauf haben als die eigentlichen πρυτάνεις des Staates zu gelten, dass dieser Anspruch vielmehr von Rechtswegen den neun Archonten zukommt, wird meine Ansicht, nach welcher das im Solonischen Gesetze durch die Worte έχ Πρυτανείου bezeichnete Gericht ein Gericht der neun Archonten war, hoffentlich schon jetzt besser begründet erscheinen, als die entgegenstehende, welche jenes Gericht auf die Prytanen der Naukraren deutet.

<sup>113)</sup> E. Gurtius ist verhindert gewesen diese Consequenz zu ziehen, weil er irrthümlich glaubte, dass die 9 Archonten, oder doch die ersten 3 derselben.  $\beta$ astlæß genannt und mit den  $\beta$ astlæß des Solonischen Gesetzes gemeint seien (oben S. 43).

<sup>114)</sup> Carl Curtius, Inschriften aus Ephesos, Hermes 4, S. 225. Vischer im Rh. Mus. 22, S. 316. Preuner, Hestia-Vesta S. 102 ff.

## XIII. Das alte Prytaneion Amts- und Speisehaus der Archonten.

Ausser auf den Bericht des Herodot stützt sich nun aber Philippi zum Beweise der hohen Stellung der Prytanen auf die Beweiskraft von zwei andern Spuren. Die eine findet er darin, dass das am Altmarkt belegene πρυτανεῖον ihr Amtslocal und Speisehaus gewesen sei, und beruft sich dafür auf R. Schöll's Abhandlung über die Speisung im Prytaneion. Schöll aber hat offenbar gleichfalls unter dem Einflusse der irrigen Beurtheilung des Herodoteischen und Thukydideischen Berichts gestanden (Hermes 6, S. 22, A. 3). Um den πρυτάνεις τῶν ναυχράρων ein möglichst hohes Alter zuschreiben zu können (worin ihn dann Wecklein noch überboten hat), identificiert er dieselben mit den φυλοβασιλεῖς. Diess ist in Schöll's Beweisführung für die Beziehung der πρυτάνεις τῶν ναυχράρων zum πρυτανεῖον ein wesentliches und unentbehrliches Glied, aber von Philippi selbst mit Recht zurückgewiesen worden (oben S. 41, A. 79). Ausserdem deduciert Schöll jene Beziehung aus dem Verhältnisse der Kolakreten zu den Naukraren in der vorsolonischen Zeit einerseits, und unter Berufung auf Boeckh — zu der Speisung im Prytaneion und der Auszahlung des Richtersoldes in der nachsolonischen Zeit andrerseits, aus demselben Verhältnisse also, durch welches auch Wecklein zu seiner Hypothese über den uralten eupatridischen Staatsrath der Naukraren verleitet worden ist (S. 10 f.).

Allein was wir über die uralten 115) Kolakreten wissen, lässt sie ganz

<sup>145)</sup> Dass sie das sind, bezeugt ihr Name (S. 11, A. 16) und das Vorkommen des Begriffes χωλαχρετεῖν in Kyzikus (S. 11, A. 14), wo auch ein Prytaneum (Liv. 41, 20, 7) bezeugt ist. Der Name (nicht χωλαγρέτης, Schinkensammler) ist ein Compositum wie νεφεληγερέτης, έχατηβελέτης (αἰθρηγενέτης, ἐβδομαγενέτης) und würde nach diesen Analogien χωληχερέτης heissen. Aber der Vocal ist eben nicht gedehnt (χωλά-χρέτης s. Ar. Vesp. 695. 724. Av. 1541), und die Wurzel hat Syncope oder Metathesis erlitten. Die Wurzel aber ist die des Verbum χείρω, dessen Grundbedeutung nicht »zehren «, »scheeren « (G. Curtius, Grundz. S. 1474), sondern »schneiden « ist (Hes. scut. 419. Hom. Q 450); χωλαχρέται sind also die Zerschneider der χῶλα (Aesch. Prom. 496), d. h. der Glieder (des getödteten Opferthieres); auf derselben Wurzel beruhen χρέ – ας, car – ο, die Curtius freilich von χείρειν getrennt hat [S. 1554], und wohl auch χέρδος; ferner skr. kartari (Scheere), kartarikā (Messer), lat. cul-ter. Das kurze α aber, worüber ich G. Curtius consultierte, ist in χωλά-λbandı, d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

unzweifelhaft erkennen als die ταμίαι 116) des βασιλεύς, die, sowie der βασιλεύς selbst sacrale, richterliche, militärische Functionen hatte, in allen diesen drei Beziehungen die Einkünste des βασιλεύς einzogen, überhaupt für die nöthigen Vorräthe zu sorgen und davon den Aufwand zu bestreiten hatten. Ohne Zweifel standen sie hierdurch von jeher in Beziehung zu dem πρυτανεῖον, wo der βασιλεὸς πρύτανις mit seinen Ehrengasten speiste, und behielten natürlich diese an die Verhaltnisse der patriarchalischen Zeit erinnernde Function stets bei. Oekonomen des πρυτανείον hatten sie ohne Zweifel einst die Verwaltung der πρυτανεία, der Gerichtsgebühren, wie diess Böckh ganz richtig erkannt hat, und ohne Zweifel ist es, wie Schöll sagt, ein »Nachklang dieser früheren Bestimmung, dass ihnen unter veränderten Verhältnissen (nach Einsetzung der ἀποδέκται und nach Einführung des Richtersoldes) auch die Austheilung des Richtersoldes anvertraut wurde«117). »Diess aber und dass sie zugleich Verwalter der Prytanen- und Naukrarengelder waren«, führt nicht zu dem Schlusse, »dass den Prytanen der Naukraren die Syssitien im Prytaneion zukamen«, sondern erklärt sich vollkommen daraus, dass, als die Naukrarien eingerichtet wurden, um die Steuern der Bürger zu regeln, also fruhestens 683, die Kolakreten als ταμίαι τῶν ἐννέα ἀργόντων 118), d. h. als ταμίαι πρυτάνεων, auch die Gelder der Naukraren (τὰ ναυχραρικά scil. χρήματα) in ihre Verwaltung bekamen. Sie verhielten sich also in dieser Beziehung zu den vauxpapot, den Vorste-

χρέτης ohne Zweifel als Accusativendung zu fassen, wie in ἁλάδρομος, λυχάβας, ποδάνιπτρον, ποδανιπτήρ, ἀχαλαρρείτης, πολλαπλάσιος, ἀταλάφρων, Παὐταλέων; anders sind aufzufassen: Λυχάβηττος, ἀλχάθοος, χυνάμυια, μέσαβον, σινάμωρος. Vgl. auch Lobeck zum Phrynichus S. 689 f.

<sup>116)</sup> Auch ταμίας (von τέμνω, ἔταμον) scheint auf die Function des Zerlegens des Opferthieres zurückzugehen.

<sup>117)</sup> Derselbe wurde von den Kolakreten unter Aufsicht der damaligen Prytanen ausbezahlt; denn Schol. zu Ar. Plut. 277 ໃνα ξααστος καθ' ἐσπέραν ἀποδιδοὺς τῷ πρυτάνει τὴν ῥάβδον τριώβολον λαμβάνη μισθὸν τῆς δικάσεως zeigt, dass auch jetzt noch durch die damaligen Prytanen die Soldauszahlung insofern vermittelt wurde, als sie ohne die erforderliche Legitimation bei den Prytanen nicht erfolgen durfte.

<sup>118)</sup> Harpokr. s. v. ναυχραρικά - ἐὰν δὲ ἢ Ναυχραρικά, εἴη ἂν τὰ τῶν ἀρχόντων, worauf dann die abgeschmackte Brklärung folgt: ναυχράρους γὰρ τὸ παλαιὸν τοὺς ἄρχοντας ἔλεγον, ὡς καὶ ἐν τἢ πεμπτἢ Ἡρόδοτος δηλοῖ. Vgl. Suid. u. Phot. s. v. ναυχραρία und oben Anm. 102.

hern der Naukrarienbezirke, wie die quaestores des Servius Tullius und P. Valerius Poplicola in Rom zu den curatores tribuum.

So werden gerade die Thatsachen, aus denen Philippi mit Schöll den Zusammenhang des im Süden der Burg am Altmarkte belegenen πρυτανεῖον mit den Prytanen der Naukraren und somit eine hohe Stellung dieser Prytanen deduciert, zum Beweise des Zusammenhangs des πρυτανεῖον mit den Archonten, sind also keine Spur für die hohe Stellung der Prytanen der Naukraren, sondern bestätigen einfach meine Ansicht.

#### XIV. Die Archonten als Richter im Prytaneion.

Eine andere Spur für die hohe Stellung der Prytanen der Naukraren findet Philippi in den πρυτάνεις bei Plut. Sol. 19 selbst, insofern diese in dem Prytaneion »der Prytanen der Naukraren« richteten. Aber aus dem πρυτάνεις des Plutarch folgt nicht, dass er damit die πρυτάνεις τῶν ναυχράρων meint, und aus dem ἐχ πρυτανείου folgt doch nur, dass die von Plutarch genannten πρυτάνεις έν πρυτανείω richteten, dass also allerdings die ἐπὶ πρυτανείω unter dem Vorsitz der φυλοβασιλεῖς (und des ἄρχων βασιλεύς) richtenden Epheten ausgeschlossen sind, nicht aber, dass die έν πρυτανείφ richtenden Prytanen die der Naukraren sind. Die Sache liegt offenbar so, dass wir von einem Gerichte der πρυτάνεις τῶν ναυχράρων weder überhaupt, noch von einem solchen, das έν πρυτανείφ gehalten sei, irgend Etwas erfahren, die ganze Annahme eines solchen vielmehr nur darauf beruht, dass einerseits Plut. Sol. 49 die έχ πρυτανείου Richtenden bei seinem Erklärungsversuche πρυτάνεις nennt, ohne hinzuzusugen, was für Beamten diese schlechthin πρυτάνεις genannten Richter seien, und dass andererseits der Name πρυτάνεις als Beamtenname in der älteren Verfassung nur noch von den Vorstehern des Naukrarenraths durch Herod. 5, 71 bezeugt ist, die aber von Herodot nicht πρυτάνεις schlechthin, sondern πρυτάνεις τῶν ναυχράρων genannt werden. Auf der Combination dieser beiden eigentlich incongruenten Thatsachen allein beruht die Meinung, dass die πρυτάνεις τῶν ναυαράρων ein Gerichtshof, ja sogar ein stehender Gerichtshof über Hochverrath gewesen seien. »Bestätigt « wird also die Angabe Herodots durch Plutarchs Bezeichnung der έχ πρυτανείου Richtenden als πρυτάνεις gewiss nicht. Sowohl R. Schöll als Wecklein haben denn auch gefühlt, dass zur Annahme eines stehenden Gerichtshofes der Prytanen der Naukraren in der Tradition kein Grund vorliege. Jener erklärt (S. 24) ausdrücklich, dass die Prytanen der Naukraren, die er mit den φυλοβασιλεῖς identificiert, kein Richtercollegium seien und nur als Staatsbehörde in dem ausserordentlichen Falle einer Revolution das Richteramt ἐν πρυτανείφ geübt hätten. Dieser aber nimmt (S. 47) vollends nur eine Mitwirkung der Prytanen der Naukraren bei dem seiner Meinung nach von den φυλοβασιλεῖς ἐπὶ πρυτανείφ gehaltenen Gerichte insofern an, als in ausserordentlichen Fällen eine Anzeige bei ihnen gemacht und eine richterliche Entscheidung von ihnen verlangt sein möge, ebenso wie später bei der εἰσαγγελία von der Bule der 500. Zur Annahme eines ausserordentlichen Gerichts der Prytanen der Naukraren ist aber genau so wenig Grund vorhanden, wie zur Annahme eines stehenden Gerichtshofes derselben.

Kurz auch diese Spur, aus der Philippi eine hohe Stellung der Prytanen der Naukraren deducieren wollte, berechtigt dazu nicht, da eine Beziehung derselben weder zu dem πρυτανείον im Allgemeinen, noch zu einem Gerichte ἐχ πρυτανείου oder ἐν πρυτανείον nachgewiesen werden kann. Meine Ansicht dagegen, dass die Archonten zu verstehen seien als die ἐχ πρυτανείου richtenden πρυτάνεις, von denen Plut. Sol. 19 spricht, steht, wenn es gilt, Spuren für ihren Zusammenhang mit dem πρυτανείον beizubringen, und insbesondere für ihren Zusammenhang mit richterlichen Handlungen daselbst, bei weitem günstiger da.

Erstens namlich wird Ar. Nub. 1257 θήσω πρυτανεῖα in den Scholien und bei Suid. s. v. παραχαταβολή erklart: γραφήν κατὰ σοῦ ποιήσομαι. ἐν γὰρ τῷ πρυτανεί ψ ἐτίθεσαν τὰς τῶν δικῶν γραφάς. Diess bezieht sich entschieden nicht auf die spätere Zeit, in der die δικῶν γραφαί nicht im πρυτανεῖον, sondern in der στοὰ βασίλειος und in den andern Amtslocalen der Archonten angebracht wurden, sondern auf die frühere, d. i. die vorsolonische Zeit. Dass nun die δικῶν γραφαί dort den πρυτάνεις eingehändigt wurden, versteht sich zwar von selbst, wird aber auch bestätigt durch Schol. zu Ar. Nub. 1434 und Suid. s. v. πρυτανεῖον, wo die Worte θείς μοι πρυτανεῖα erklärt werden: τὰς γὰρ δεκάτας τοῦ χρέους καταβάλλοντες τοῖς πρυτάνεσιν εἰσῆγον τοὺς χρεώστας. πρυτανεῖα δὲ τὰ νῦν καλούμενα παρὰ ὑρωμαίοις σπόρτουλα.

Nun wird aber Niemand so weit gehen wollen, zu behaupten, dass at τῶν διχῶν γραφαί, d. h. alle Klagen, einst bei den Prytanen der Naukraren hätten angebracht werden müssen 119); es versteht sich vielmehr von selbst, dass hier unter den schlechthin, wie bei Plut. Sol. 19, genannten πρυτάνεις die Archonten zu verstehen sind. Es sind dieselben Beamten, von denen Schol. zu Thuk. 2, 15 spricht: πρυτανείόν ἐστιν οἶχος μέγας, ἔνθα αἱ σιτήσεις ἐδίδοντο τοῖς πολιτευομένοις (womit allerdings das neue Prytaneion gemeint ist) ἐχαλεῖτο δὲ οὖτως (scil. nach dem Namen des alten πρυτανεῖον) ἐπειδὴ ἐχεῖ ἐχάθηντο οἱ Πρυτάνεις, οἱ τῶν δλων πραγμάτων διοιχηταί. Es ist klar, dass der Urheber dieser Notiz. dabei Thuk. 1, 126 τότε τὰ πολλὰ τῶν πολιτιχῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον im Auge hatte, also gleichfalls die Archonten meinte.

Angesichts dieser durchaus unverdächtigen Notiz über das Anbringen der Klagen bei den Prytanen im Prytaneion, und andererseits der Thatsache, dass die διχῶν γραφαί, wenn sie persönliche Klagen betrafen, έγκλήματα heissen 120), fallt nun aber zweitens ein unverhoffles Licht auf die Stelle des Phot. s. v. προδικασία· οἱ τὰς ἐπὶ φόνφ δίχας έγχαλούμενοι έν πρυτανείφ πρό τῆς δίχης διατελοῦσιν ἐπὶ τρεῖς μῆνας, ἐν οῖς ἐξ ἐκατέρου μέρους λόγοι προάγονται. Diese Stelle, in der auch E. Curtius (Monatsber. 1873, S. 291) eine Spur der mit den richterlichen Functionen im Zusammenhang stehenden Thätigkeit der Archonten έν πρυτανείω erkannte (ohne freilich die Schwierigkeiten der Stelle beseitigen zu können), ist, da das, was Bergk in Schiller's Ausgabe des Andok. S. 128 darüber bemerkt, zur Beseitigung der Schwierigkeiten nicht genügt, entschieden corrupt. Aber ob R. Schöll (Hermes 6, S. 22) das richtige Heilmittel gefunden hat, wenn er év πρυτανείφ als Glossem beseitigt, was Philippi (Rh. Mus. 29, S. 40) billigt, ist mir eben desshalb zweifelhaft, weil gar nicht ersichtlich ist, wie der Interpolator gerade auf έν πρυτανείω verfallen konnte 121).

<sup>119)</sup> Vom Anbringen der Klage in der späteren Zeit der getheilten Competenz bei den Archonten handelt Meier und Schoemann, Att. Process S. 594 ff.

<sup>120)</sup> Meier und Schoemann, Att. Process S. 594.

<sup>121)</sup> Ueberhaupt aber scheint es mir methodisch versehlt zu sein, mit dem bei vielgelesenen Schriftstellern berechtigten Mittel der Annahme von Glossemen zu 
Operieren in der durch Epitomieren entstandenen Litteratur der Lexikographen, 
Grammatiker, Scholiasten. Das natürliche dem Charakter der Entstehung dieser

Auf jenes Heilmittel kam Schöll desshalb, weil er έν πρυτανείω mit διατελούσιν construierte, und natürlich Niemand behauptet haben konnte, dass die vom Markt ausgeschlossenen des Mords Angeklagten έν πρυτανείφ sich aufgehalten hätten. Jetzt beseitigt sich der Anstoss von selbst durch Annahme einer Lücke hinter έν πρυτανείω; denn έν πρυτανείω ist offenbar mit έγχαλούμενοι zu verbinden. hinter der Lücke folgenden Worte sind aber allerdings aus Antiphon Chor. 42 geflossen. Da diese sich nun auf die vom ἄρχων βασιλεύς bei Mordklagen vorzunehmende προδικασία beziehen, so ergiebt sich eben aus dem Umstande, dass diese προδιχασία eingeleitet wurde durch das έγχαλεῖν έν πρυτανείφ, nichts Anderes, als dass das πρυτανεῖον, in dem die Mordklage, wie alle andern Klagen, angebracht werden musste, das Local war, in welchem solche Sachen zur officiellen Kenntniss des ἄρχων βασιλεύς gelangten. Da aber der ἄρχων βασιλεύς, wenn es sich bloss um ihn gehandelt hätte, die Klage auch im βασίλειον hätte annehmen können, so ergiebt sich weiter, dass das πρυτανεΐον, in welchem nach dem Schol. zum Thukydides of πρυτάνεις οἱ τῶν. ὅλων πραγμάτων διοιχηταί sassen, das Amtslocal sämmtlicher Archonten war, und dass sie die Klagen gemeinschaftlich annahmen.

Dazu kommt die Notiz von einer andern έχ πρυτανείου geschehenen Amtshandlung, die zwar keine richterliche ist, aber doch eine ins Familienrecht eingreisende. Wir lesen namlich bei Plut. Arist. 27 καὶ τὰς μὲν θυγατέρας ἱστοροῦσιν έχ τοῦ πρυτανείου τοῖς νυμφίοις ἐκδοθῆναι δημοσία τῆς πόλεως τὸν γάμον ἐγγυώσης καὶ προῖκα τρισχιλίας δραχμὰς ἐκατέρα ψηφισαμένης. R. Schöll (S. 43) stützt auf diese Stelle und die im Folgenden von Plutarch erwähnte der Tochter des Lysimachus durch Volksbeschluss verliehene σίτησις δση καὶ τοῖς ᾿Ολυμπιονίκαις 122) die scharfsinnige Vermuthung, dass die Ausstattung der Töchter des Aristides gewissermassen ein Aequivalent für die (Frauen nicht zu gewährende) Speisung im Prytaneion gewesen sei, und dass es desshalb heisse, sie seien ἐχ πρυτανείου aus-

litterarischen Erzeugnisse entsprechende Heilmittel für Schäden ist die Annahme von Lücken und Umstellungen ganzer Sätze. Womit natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass unter Umständen auch derjenige, der ein Lexikon gebrauchte, eine Bedeutung u. dgl. hinzuschrieb.

<sup>122)</sup> Vgl. Athen. 6, 237 F.

gestattet, weil die Mittel zu ihrer Ausstattung aus der Kasse der öffentlichen Speisung genommen seien. Ich halte das für durchaus richtig. Aber wen soll man sich als denjenigen oder diejenigen denken, welche die έγγύησις Namens der πόλις δημοσία vollzogen? Gewiss doch nicht die πρυτάνεις der Naukraren, denn die existierten damals nicht mehr. Vielleicht die damaligen πρυτάνεις der Bule? Aber das ist bei dem sacralen Charakter einer so feierlichen έγγύησις, die eine Function des Hausvaters ist, nicht wahrscheinlich. Etwa die Archonten in pleno? Aber diese waren damals nicht mehr πρυτάνεις und hatten ihre getrennten Geschäftskreise. Bleibt also nur der apywv έπώνυμος, der damals an der Spitze der Archonten stand, und zu dessen Competenz die Streitigkeiten über das Familienrecht, insbesondere die ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι gehörten 123), oder vielleicht auch der άρχων βασιλεύς, der einstmalige Vorsteher der Archonten (S. 48, A. 94), der sacrale Erbe des königlichen Hausvaters der athenischen Staatsgemeinde, von dem wir wissen, dass er noch in der späteren Zeit τοῖς γένεσιν έδίχαζεν 124). Wenn einer dieser beiden aber jetzt eine solche Handlung ex πρυτανείου vollzog, so stand er überhaupt in Beziehung zum πρυτανείον, und zwar insofern, als er einer der 9 Archonten (der vormaligen πρυτάνεις) war.

Hiernach glaube ich sagen zu können, dass meine Deutung des Gerichts έχ πρυτανείου auf ein Gericht der Archonten in der That auch durch diese Spuren besser begründet ist, als die Deutung desselben auf ein Gericht der πρυτάνεις τῶν ναυχράρων.

#### XV. Die Archonten als richtendes .Collegium.

Sollte aber noch irgend Zweisel darüber bestehen, ob die Archonten eine solche gemeinschaftliche richterliche Thätigkeit, wie ich sie von ihnen voraussetze, und wie sie uns in dem ἔγκλημα ἐν πρυτανείφ vorliegt, hätten üben können, so bemerke ich darüber schliesslich noch Folgendes. Eine collegialische richterliche Thätigkeit der neun Archonten vor Solon ist nicht bloss aus der von Solon einge-

<sup>123)</sup> Poll. 8, 89. Dem. adv. Steph. II § 22.

<sup>124)</sup> Poll. 8, 90. Schol. zu Plat. Euthyphron 2 A. Lex. Seg. S. 310. 219, 17. Vor Solon wird die ganze Competenz des ἐπώνυμος, insbesondere in familien-rechtlichen Angelegenheiten, dem βασιλεύς zugestanden haben; vgl. oben S. 48, A. 94.

führten Scheidung der richterlichen Competenz der einzelnen Archonten zu schliessen, sondern auch anderweit bezeugt. Zunächst dadurch, dass Pollux bei Aufzählung der gemeinschaftlich von den Archonten zu erledigenden Sachen (8, 86) sagt: καὶ κοινῆ μὲν ἔχουσιν έξουσίαν θανάτου, έάν τις κατίη, δποι μή έξεστι, was bestätigt wird durch Dem. Aristocr. § 34 οί θεσμοθέται τοὺς ἐπὶ φόνω φεύγοντας (wenn sie nämlich κατίωσιν δποι μή έξεστι) κύριοι θανάτω ζημιώσαί είσι, καὶ τὸν ἐχ τῆς ἐχχλησίας πέρυσι πάντες ἑωρᾶτε ὑπ' ἐχείνων ἀπαχθέντα. Denn dass hier unter θεσμοθέται wie in einigen ähnlichen Fällen 125) die sämmtlichen 9 Archonten 126) zu verstehen und eine gemeinschaftliche 127) Action anzunehmen ist, ist ausser Zweifel. Offenbar war diese Gerichtsbarkeit des Collegiums der Archonten gegenüber dem widerrechtlich zurückkehrenden ανδροφόνος der Rest einer früher ausgedehnteren Gerichtsbarkeit, zu der eben die δίκη έπὶ τυραννίδι έν πρυτανείω gehörte.

Sodann aber ist das ἄμα δικάζειν der ἐννέα ἄρχοντες, wie schon E. Curtius (Monatsber. 1873, S. 290) 128) bemerkt, bezeugt durch den leider verwirrten, aber, wie schon Schoemann (Verfassungsgesch. S. 40) bemerkt, aus guter Quelle geflossenen Artikel bei Suidas s. ν. ἄρχων und Lex. Seg. S. 449: Ἄρχοντες οἱ ἐννέα τίνες; θεσμοθέται ἔξ, ἄρχων, βασιλεύς, πολέμαρχος, καὶ πρὸ μὲν τῶν Σόλωνος νόμων οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς ἄμα δικάζειν, ἀλλ' ὁ μὲν βασιλεὺς καθῆστο παρὰ τῷ καλουμένῳ βουκολείῳ — τὸ δὲ ἢν πλησίον τοῦ πρυτανείου —, ὁ πολέμαρχος ἐν

<sup>125)</sup> K. F. Hermann, Staatsalt. § 138, 3.

<sup>126)</sup> Wenn ich oben (A. 107) angenommen habe, dass der Name ἄρχοντες ausserofficiell schon vor Solon gebraucht sein möge, aber erst seit Solon officiell an die Stelle des Namens πρύτάνεις trat, so füge ich hier hinzu, dass der Name θεσμοθέται wahrscheinlich auch vorsolonischen Ursprungs ist, aber schon seit 683 officiell allen 9 πρυτάνεις zukam. Als Obmänner des Rathes hiessen sie πρυτάνεις, als Gerichtsherren θεσμοθέται; einer von ihnen, und zwar ihr Vorsteher, hiess βασιλεύς als Erbe der sacralen Stellung des Königs. Seit Solon hiessen alle officiell ἄρχοντες, konnten aber als Gerichtsherren nach wie vor alle, gleichfalls officiell, θεσμοθέται heissen.

<sup>127)</sup> Die Worte des in Dem. Aristocr. § 28 eingelegten νόμος: εἰσφέρειν δὲ τοὺς ἄρχοντας, ὧν ἔχαστοι διχασταί εἰσι, τῷ βουλομένφ sind unecht, wie Philippi N. J. 1872, S. 586 ff. erwiesen hat.

<sup>128)</sup> E. Curtius schliesst hieraus, dass die Archonten unter den  $\beta$ atilæiç des Solonischen Gesetzes zu verstehen seien, was ich oben (S. 43) natürlich ablehnen konnte, ohne die Stelle selbst, auf die der irrthümliche Schluss begründet ist, zu verdächtigen.

Αυχείφ, χαὶ ὁ ἄρχων παρὰ τοὺς ἐπωνύμους, οἱ θεσμοθέται παρὰ τὸ θεσμοθέσιον. χύριοἱ τε ἦσαν ὥστε τὰς δίχας αὐτοτελεῖς ποιεῖσθαι. ὕστερον δὲ Σόλωνος οὐδὲν ἔτερον αὐτοῖς τελεῖται ἢ μόνον ὑποχρίνουσι τοὺς ἀντιδίχους.

Auf den ersten Blick zwar scheint diese Stelle das Gegentheil von dem zu sagen, wofür ich sie heranziehe; denn es steht ja ausdrücklich da, dass den Archonten vor Solons Gesetzgebung nicht erlaubt gewesen sei das ἄμα δικάζειν. Und diess scheint sogar bestätigt zu werden durch Diog. Laert. Sol. 58 καὶ πρῶτος τὴν συναγωγήν τῶν ἐννέα ἀρχόντων ἐποίησεν εἰς τὸ συνειπεῖν, ὡς ᾿Απολλόδωρός φησιν ἐν δευτέρφ περὶ νομοθετῶν 129). Allein hieraus folgt nur, dass die gemeinschaftliche Quelle des Diogenes Laertius und jenes Lexikographenartikels, eben dieser Apollodorus ἐν δευτέρφ περὶ νομοθετῶν, dem Diogenes in derselben bereits verstümmelten Gestalt vorlag, wie denjenigen Lexikographen, aus denen der Artikel in das Lexikon des Suidas und in das Lex. Seg. kam. Denn darüber, dass der Artikel verstümmelt ist, kann kein Zweifel sein, weil ja kein Kundiger gesagt haben kann, dass Solon die Rechte der Archonten in irgend einer Beziehung erweitert hätte.

Dazu kommt, dass eine scharfe Analyse der Stelle selbst zeigt, dass sie durch Auslassungen corrumpiert ist. Der βασιλεύς hatte sein Local allerdings παρὰ τῷ καλουμένῳ βουκολείῳ, aber genauer gesagt ἐν τῷ βασιλείῳ παρὰ τῷ καλουμένῳ βουκολείῳ, wo nach Poll. 8, 111 die φυλοβασιλεῖς συνεδρεύοντες ihr Amtslocal hatten. Auch R. Schöll S. 22 ergänzt mit Recht ἐν τῷ βασιλείῳ und hat nur darin Unrecht, dass er die φυλοβασιλεῖς aus dem βασίλειον entfernen will (um sie mit den Prytanen der Naukraren identificieren und dem πρυτανεῖον zuweisen zu können). Die φυλοβασιλεῖς konnten sehr wohl unter dem βασιλεύς im βασίλειον amtieren, so gut sie sehr wohl dem Gerichte ἐπὶ πρυτανείῳ unter Oberleitung des ἄρχων βασιλεύς (Poll. 8, 90. Lex. Seg. S. 310. 219, 17) vorstehen konnten (Poll. 8, 120), was Schöll gleichfalls (S. 21) seiner Hypothese zu Liebe bestreitet, um die φυλοβασιλεῖς als πρυτάνεις τῶν ναυκράρων für das Gericht ἐν πρυτανείῳ zu retten.

<sup>129)</sup> K. F. Hermann, Staatsalt. § 138, 13 vermuthet συνδειπνεῖν statt συνειπεῖν; allein das συνδειπνεῖν kann Solon doch ebensowenig eingeführt haben, wie das ἄμα δικάζειν, welchen Begriff Diog. Laertius durch συνειπεῖν allerdings ziemlich ungeschickt wiedergiebt.

Dass aber zwischen den Worten πρό μέν τῶν Σόλωνος νόμων und οὐχ ἐξῆν gleichfalls Etwas ausgefallen sein muss, folgt daraus, dass von den nachbenannten Localen die ἐπώνυμοι, das Λύκειον und das θεσμοθέσιον 130) sicher nicht die vorsolonischen Locale des ἐπώνυμος, des πολέμαργος und der sechs θεσμοθέται waren, wodurch die Vermuthung begründet wird, dass auch das βασίλειον nicht wegen seiner Benutzung in vorsolonischer Zeit (die ja nicht geleugnet zu werden braucht), sondern wegen seiner Benutzung in nachsolonischer Zeit erwähnt gewesen sein wird 131). Dasselbe folgt aus dem Schlusse des Artikels; denn der Satz υστερον δέ Σόλωνος οὐδὲν ἔτερον αὐτοῖς τελεῖται ἢ μόνον ὑποχρίνουσι τοὺς ἀντιδίχους steht nicht nur im sachlichen Widerspruch mit der im Ansang scheinbar herrschenden Anschauung, dass Solon die Rechte der Archonten in Beziehung auf das ἄμα δικάζειν erweitert habe, sondern ist auch formell gar kein richtiger Gegensatz zu dem in dem Satze πρδ μέν τῶν Σόλωνος νόμων Gesagten. Er steht in sachlich und formell richtigem Gegensatze nur zu dem unmittelbar vorhergehenden, auf die vorsolonische Zeit sich beziehenden Satze χύριοί τε ήσαν ώστε τὰς δίχας αὐτοτελεῖς ποιεῖσθαι, indem die nach Solon den Archonten verbliebene

<sup>130)</sup> R. Schöll S. 20 nimmt allerdings mit E. Curtius, Attische Studien 2, S. 60 Anm. ein vorsolonisches θεσμοθέτειον am Altmarkte an, in dem die Archonten vor Solon gespeist hätten, und gewinnt dadurch die Möglichkeit, das πρυτανείον für die πρυτάνεις τῶν ναυχράρων in Anspruch zu nehmen. Allein Plut. symp. 7, 9 und 1, 2 beweisen die Existenz eines vorsolonischen θεσμοθέτειον durchaus nicht. Denn 7, 9 τὰ γὰρ παρὰ Κρησίν 'Ανδρεῖα καλούμενα παρὰ δὲ Σπαρτιάταις Φιλίτια βουλευτηρίων ἀπορρήτων καί συνεδρίων ἀριστοκρατικών τάξιν είχεν, ώσπερ (οίμαι) και τὸ ἐνθάδε Πρυτανείον και Θεσμοθέσιον kann auch das nachsolonische θεσμοθέσιον gemeint sein, da diess für Plutarch alt genug ist, indem es ja in Plutarchs Zeit schon längst durch das neue πρυτανείον (Schol. zu Thuk. 2, 15. Paus. 1, 18, 3) als Speisehaus ersetzt war. Wenn Plut. aber 1, 2 von einer Rewirthung des Orestes im θεσμοθέτειον spricht, so substituiert er hier eben anachronistisch im Sinne der späteren Zeit, die aber für ihn schon eine alte war, das θεσμοθέσιον dem noch älteren πρυτανείον (Suid. s. v. πρυτανείον. Schol. zu Ar. Eq. 167. 281) oder dem allerältesten πρυτανείον auf der Akropolis (Poll. 9, 40; vgl. oben A. 412), das in der uns nicht bekannten Familientradition der Demophontiden (Curtius a. a. O.) ohne Zweifel gemeint war.

<sup>131)</sup> In späterer Zeit war allerdings die στοὰ βασίλειος Amtslocal des βασιλεύς. Aber dadurch ist nicht ausgeschlossen, dass das βασίλειον noch längere Zeit nach Solon Amtslocal des βασιλεύς blieb. Die Amtslocalitäten am Altmarkt wurden erst in der Epoche des Pisistratus oder Kleisthenes von den Archonten verlassen.

ἡγεμονία τῶν δικαστηρίων (denn die ist ohne Zweisel mit ὑποκρίνουσι τοὺς ἀντιδίκους, besser vielleicht ἀνακρίνουσι, gemeint), bei welcher das δικάζειν an die ἡλιαία überging 132), entgegengesetzt wird ihrer vor Solon selbständigen Gerichtsbarkeit 133), welche durch den Ausdruck αὐτοτελεῖς δίκας deutlich bezeichnet ist 134).

Offenbar hat der Artikel in seiner ursprünglichen Fassung zweierlei Gegensätze der vorsolonischen und nachsolonischen Zeit betont: an letzter Stelle den Gegensatz der auf die ήγεμονία τῶν δικαστηρίων, die sie einzeln übten, beschränkten einzelnen Archonten zu den als Einzelrichter vor Solon unbeschränkten Archonten, an erster Stelle aber den Gegensatz der nach Solon (in der Regel) nicht mehr ἄμα richtenden Archonten zu den vor Solon ἄμα richtenden. Erwägt man nun ferner, dass auch die Parenthese τὸ δὲ ἦν πλησίον τοῦ πρυτανείου auf eine vorherige Erwähnung des πρυτανείον schliessen lässt, und dass gerade bei solchen Gegensätzen, bei denen die Natur der Sache fordert, dass gewisse Worte wiederholt werden, die Annahme der Entstehung einer Lücke durch ὁμοιοτέλευτον durchaus begründet ist: so ergiebt sich, dass Apollodorus ἐν δευτέρω περὶ νομοθετῶν geschrieben haben wird:

καὶ πρὸ μὲν τῶν Σόλωνος νόμων ὅτερον δὲ τῶν Σόλωνος νόμων οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς ἄμα δικάζειν.

Woraus durch Ausfall der beiden mittleren Zeilen das wurde, was wir bei Suidas und im Lex. Seg. jetzt lesen.

Hätte ein glücklicher Zufall diese Stelle unverstümmelt überliefert, so würde Niemand auf die πρυτάνεις τῶν ναυχράρων als Richter ἐν πρυτανείω verfallen sein, Jeder vielmehr erkannt haben, dass nur die Archonten die πρυτάνεις sind, denen die πρυτανεῖα, die Gerichtsgebühren, zukommen <sup>135</sup>), bei denen die διχῶν γραφαὶ ἐν πρυτανείω niedergelegt werden <sup>136</sup>), und bei denen also auch das ἔγχλημα

<sup>132)</sup> Arist. pol. 2, 9, 2.

<sup>133)</sup> Plut. Sol. 18; comp. 2.

<sup>134)</sup> Suid. Zon. Hes. s. v. αὐτοτελής. Lex. Seg. S. 466.

<sup>135)</sup> Schol. zu Ar. Nub. 1134. Suid. s. v. πρυτανείον.

<sup>136)</sup> Schol. zu Ar. Nub. 1257. Suid. s. v. παρακαταβολή.

der Morder ἐν πρυτανείω stattfindet <sup>137</sup>), kurz diejenigen πρυτάνεις, deren Urtheilsspruch ἐχ πρυτανείου vom Solonischen Amnestiegesetze gemeint ist.

Damit hoffe ich denn meine Interpretation des Amnestiegesetzes auch in historisch-antiquarischer Hinsicht gesichert und somit überhaupt meiner Hypothese über die Zusammensetzung der areopagitischen Bule vor Solon aus den 9 Archonten und den 51 Epheten den Werth einer wissenschaftlich berechtigten Ansicht, die zugleich eine Reihe anderer bisher unklarer Puncte in befriedigender Weise erklärt, vindiciert zu haben.

#### Nachtrag.

Am Tage, nachdem ich vorstehende Abhandlung der Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt hatte, erhielt ich durch Schoemann's Güte die akademische Abhandlung von Swen Fromhold Hammarstrand, Attikas Verfassung zur Zeit des Königthums (besonderer Abdruck aus Fleckeisen's Supplem. Bd. 6. Leipzig 1873. Uebersetzung der Upsala 1863 erschienenen Abhandlung: Attikas Författning under Konungadömets Tidwarf). Hammarstrand erklärt S. 816 die Prytanen der Naukraren, auf die auch er das Gericht έx πρυτανείου des Solonischen Gesetzes bezieht, für die 12 Phratriarchen oder Trittyarchen, welche (die 4 φυλοβασιλεῖς in sich schliessend) den ältesten Staatsrath des Königs und der königlichen Archonten gebildet hätten. Letzteres stimmt fast mit meiner Annahme, dass in der Zeit vor Einsetzung der areopagitischen Bule von 60 Mitgliedern, deren πρύτανις der ἄρχων βασιλεύς war, der Staatsrath dieses ἄρχων βασιλεύς aus den 12 Phratriarchen und den 4 φυλοβασιλεῖς bestanden haben könne (S. 23). Und wenn der Eintheilung der φυλαί in τρίττυες ein so hohes Alter einzuräumen wäre, dass man die zwölf Phratriarchen mit den zwölf Trittyarchen identificieren dürfte, so könnten in der That die 12 Trittyarchen zugleich die Prytanen der Naukraren sein. Allein dieses ist eben nicht wahrscheinlich; die Ein-

<sup>137)</sup> Phot. s. v. προδιχασία.

theilung der Gebiete der 4 Phylen in je 3 Trittyes ist offenbar erst mit der Naukrarieneintheilung, also frühestens 683 entstanden.

Weiter nimmt Hammarstrand an, dass dieser Staatsrath, bestehend aus den zwölf Prytanen der Naukraren, auch die Blutgerichtsbarkeit auf dem Areopag und an den übrigen Gerichtsstätten gehabt habe. Wenn das wahr wäre, so müsste man annehmen, dass schon vor Drakon (denn die Epheten sind älter als Drakon) die πρυτάνεις aus den πέντε δικαστήρια verdrängt seien durch die έφέται und nur noch das Gericht έν πρυτανείω behalten hätten. Es wurde also auch so angenommen werden müssen, dass der Staatsrath der Prytanen schon vor Drakon ersetzt worden sei durch das Collegium der Epheten. Indessen bedarf es dieser Ausgleichung meiner Ansicht mit der Hammarstrand's nicht, da die Vermuthung, dass die den Rath bildenden φρατρίαργοι oder τριττύαργοι gleich den πρυτάνεις τῶν ναυχράρων seien, abgesehen von dem aus dem jüngeren Ursprung der Naukraren gezogenen Argumente, entschieden desshalb falsch ist, weil nicht alle Mitglieder eines Rathskörpers πρυτάνεις heissen können. Der Gebrauch dieses Wortes im Plural von dem Ausschuss der βουλή τῶν πενταχοσίων und von den entsprechenden Einrichtungen der kleinasiatischen Städte, im Singular von dem einzelnen princeps senatus in Korinth und in den kleinasiatischen Städten zeigt, dass der Titel πρυτάνεις immer nur denen zukommen konnte, welche die Ersten im Rathe waren. Desshalb ist meine Vermuthung, dass die ἐννέα ἄρχοντες die πρυτάνεις τῆς βουλῆς τῆς ἐν ᾿Αρείω πάγω gewesen seien, sowie vor ihnen der ἄρχων βασιλεύς der πρύτανις dieser Bule gewesen sein muss, nach dem staatsrechtlichen Gebrauch des Wortes entschieden vorzuziehen.

Lebrigens zeigt Hammarstrand's Vermuthung ähnlich wie R. Schöll's Aeusserungen über die Naukraren, dass, wenn man einmal den Prytanen der Naukraren die hohe Stellung zuweisen will, die man ihnen aus Missverständniss von Herod. 5, 71 glaubt zuweisen zu müssen, man consequent noch weiter gehen muss als beide, und dass Wecklein's Hypothese, nach welcher die Naukraren von jeher der Staatsrath der Eupatriden gewesen wären, vor den andern Ansichten wenigstens das Verdienst voraus hat, die äusserste Consequenz aus einer falschen Prämisse folgerichtig gezogen zu haben.

### Inhalt.

| I.    | Gegenwärtiger Stand der Frage                                    | S. 3 [189] |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|
| II.   | Gründe für die Auffassung der Epheten als Buleuten               | 13 [199]   |
| III.  | Erklärung der Zahl der 51 Epheten                                | 18 [204]   |
| ïv.   | Solons Areopag eine organische Umbildung der eupatridischen Bule | 24 [210]   |
| ٧.    | Meinungen des Alterthums über das Alter der areopagitischen Bule | 31 [217]   |
| VI.   | Unhaltbare Interpretationen' des Amnestiegésetzes des Solon      | 36 [222]   |
| VH.   | Philippi's Interpretation des Amnestiegesetzes des Solon         | 40 [226]   |
| VIII. | Meine Interpretation des Amnestiegesetzes des Solon              | 47 [233]   |
| ¹IX.  | Das Gericht der Dreihundert und die Verurtheilung der Alkmae-    |            |
|       | oniden                                                           | - 51 [237] |
| X.    | Die Verurtheilung der Kyloneer                                   | 52 [238]   |
| XI.   | Die Prytanen der Naukraren                                       | 55 [241]   |
| XII.  | Die neun Archonten als Prytanen der Bule                         | 61 [247]   |
| XIII. | Das alte Prytaneion Amts- und Speisehaus der Archonten           | 65 [251]   |
| XIV.  | Die Archonten als Richter im Prytaneion                          | 67 [253]   |
| XV.   | Die Archonten als richtendes Collegium                           | 71 [257]   |
|       | Nachtrag                                                         | 76 [262]   |

# ZUR CHARAKTERISTIK KÖNIG JOHANN'S VON SACHSEN

IN SEINEM VERHÄLTNISS

ZU

#### WISSENSCHAFT UND KUNST.

VON

DR. JOHANN PAUL VON FALKENSTEIN.

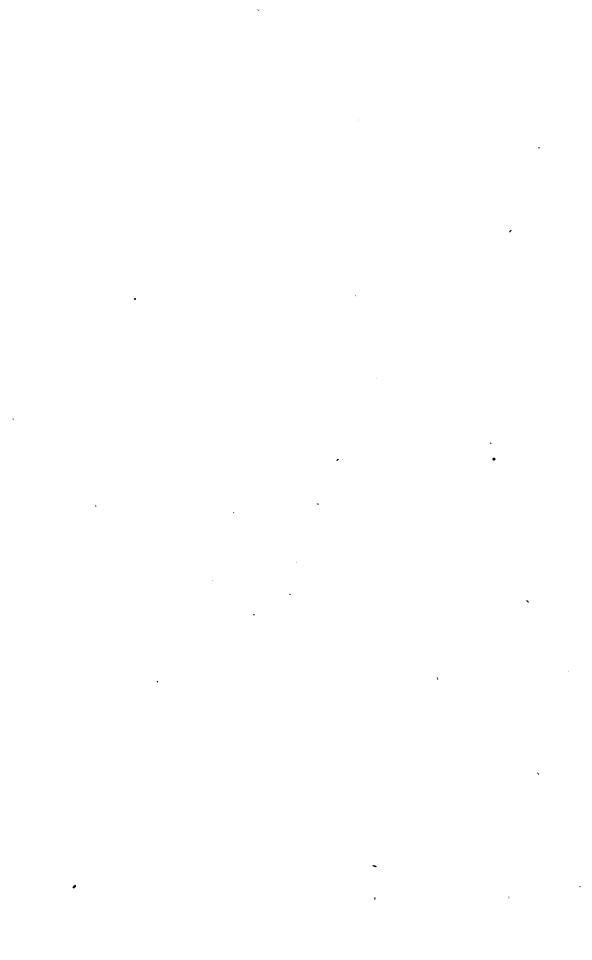

#### VORWORT.

Zu dem nachstehenden, am 24. Februar d. J. in der Mitte der Königl. Gesellschaft von mir gehaltenen Vortrag gestatte ich mir Zweierlei zu bemerken:

- 1. dass derselbe nur ein Charakterbild des verewigten Königs Johann, nicht eine Biographie desselben zu bieten versucht; und
- 2. dass es angemessen schien, Einiges, was der Vortrag, der sich auf eine verhältnissmässig kurze Zeit zu beschränken hatte, nur andeuten konnte, durch Beifügung von Excursen, auf welche in den Noten hingewiesen ist, zu ergänzen, was insonderheit einem künftigen Biographen von Nutzen sein dürfte.

Dresden, am 1. März 1874.

v. Falkenstein.

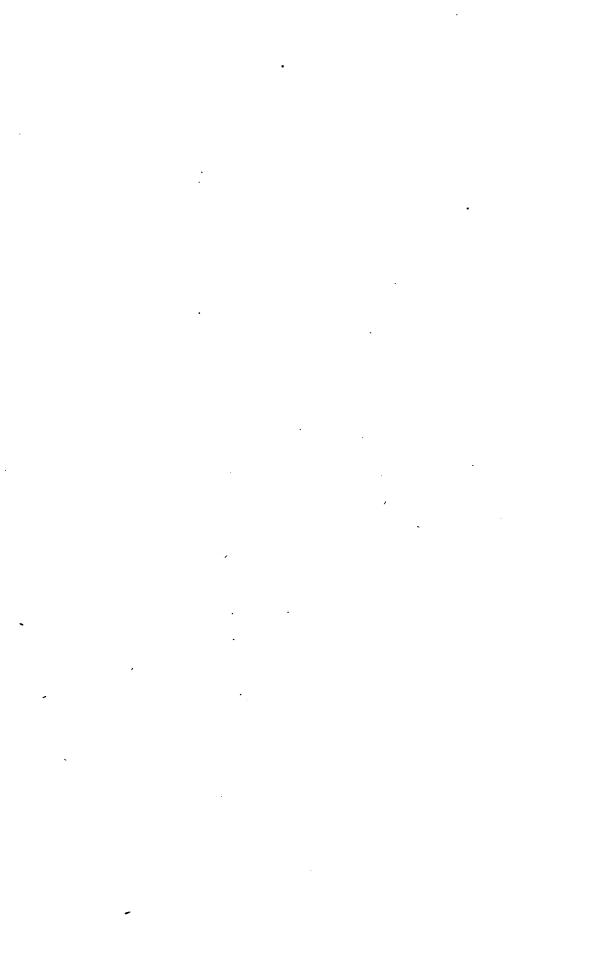

Den Wunsch, eine Charakteristik unseres unvergesslichen Königs, des langjährigen Protectors dieser hochgeehrten Gesellschaft der Wissenschaften durch meinen Mund zu vernehmen, suche ich zwar schüchtern, aber doch mit freudigem Herzen zu erfüllen; von der Hoffnung nicht nur, nein, von der festen Ueberzeugung getragen, dass Sie die Arbeit mit Nachsicht aufnehmen und, wenn Sie auch darin Vieles vermissen, doch allenthalben dem ernsten Streben begegnen werden: Wahrheit in einfachster Weise zu geben; denn gerade bei der Schilderung eines Königs, den man mit vollstem Rechte "Johann den Wahrhaften" nennen kann und der Feind aller hohlen Phrase war, ist es doppelte Pflicht, abzusehen von jeder Schmeichelei und die reine Wahrheit zu verkünden; bei Persönlichkeiten von solcher Bedeutung hat man nicht zu fürchten, durch wahrheits-Betreue Charakteristik das Bild zu verdunkeln oder zu vernichten, das man sich von ihnen gemacht hat.

Gewiss mit guten Grund haben Sie den gegen mich ausgesprochenen Wunsch durch den Zusatz näher bestimmt: bei der Arbeit besonders, auf das innere und äussere Verhältniss des Königs zu Wissenschaft und Kunst Rücksicht zu nehmen; denn abgesehen davon, dass es sich hier ohnehin nicht um eine umfassende Biographie handeln kann, ist auch gerade über die sonstigen Lebensverhältnisse des Verewigten, seine Tugenden als Gatte, als Vater, als Regent, so viel Treffliches im Allgemeinen geschrieben, wenn auch nicht im Detail ausgeführt worden, dass ich in einer Charakteristik Neues kaum hinzufügen und nur bestätigen könnte, dass

durch sein ganzes Leben ein harmonischer Zug hoher Sittlichkeit geht, der sich, wie in seinen Beziehungen zu Wissenschaft und Kunst, so auch in seinen Verhaltnissen als Familienvater und Regent kund giebt.

Mit Recht konnte dåher auch Sillig in seiner Rede beim Regierungs-Antritt des Königs 1854 sagen: "jene Eigenschaften, die ihm das Zutrauen des Volkes erwarben, weil sie solche sind, die der Mann vorzugsweise vom Manne fordert, waren die sittliche Würde, die sich in keiner seiner Handlungen verläugnete; der hohe Sinn für Gerechtigkeit, die unerschütterliche Ruhe, die der Prinz in heiteren, wie in trüben Tagen behauptete, und die strenge Erfüllung der Pflicht; und wenn Jean Paul, als er zum erstennal Gelegenheit gehabt hatte, dem Prinzen näher zu treten, ausruft: "Die Welt muss Einem immer lieber werden da es Prinzen giebt von solchem Geist, solchen Kenntnissen und solcher Gesinnung, wie ich heute Einen kennen und lieben lernte; so giebt er dadurch dem Eindruck Worte, den Jeder hatte, dem das Glück zu Theil ward, in Verkehr mit dem damaligen Prinzen oder mit dem nachmaligen König zu treten.

Es war eben in seinem ganzen Wesen, bei aller Einfachheit und Bescheidenheit, eine, wenn ich so sagen darf, überwältigende Liebenswürdigkeit; nicht eine gemachte, sondern eine durch das Genie, das ihm innewohnte, ihm selbst unbewusst, erzeugte. Denn dass der Verewigte Genie hatte, d. h. dass er die geistige Anlage hatte, Wissenschaften und Künste mit Leichtigkeit aufzufassen und zu bearbeiten und in ihnen etwas Bedeutendes zu leisten, wird sich im Verlauf dieser Rede klar ergeben, wenn man ihm auch vielleicht das ohnehin zweiselhaste Lob: er sei ein Genie gewesen, nicht ertheilen mag. In der That überragte aber die Geistescultur des Königs die gewöhnlichen Schranken und hatte eine fast universelle Bedeutung erlangt. Dem Einfluss seiner einfachen und frommen Erziehung durch einen trefflichen, oft nicht genug erkannten Vater und seine Lehrer und Führer aller Art mochte er es mit verdanken, dass er, fern von religiöser, philosophischer, oder politischer Einseitigkeit und Engherzigkeit, wie Wenige, die Erreichung des Ideals echter Humanität und vollster Wahrheit sein ganzes Leben hindurch anstrebte und auch die Wissenschaft und Kunst nur als edle

Mittel zur Erreichung dieses Zweckes betrachtete. Seine tiesen und umfassenden Kenntnisse der Geschichte in ihren Anfangen, wie in ihrer Entwickelung hatten ihn gelehrt, dass Forum und Vaticanum nicht durch eine unübersteigliche Kluft getrennt sein müssten, sondern dass Beide ihre welthistorischen Aufgaben haben, die nur zu rechter Zeit und in der rechten Weise zu lösen sein werden; dass es sich in Rom und in Griechenland nicht etwa blos um Bewunderung der Ueberreste einer grossen vergangenen Zeit handle, dass man sich daher nicht in luftigen Phantasieen oder haltlosen Kritiken beim Anschauen jener Ueberreste verlieren dürfe, sondern dass man sich bestreben müsse, jene grosse Vergangenheit nutzbar für die Gegenwart zu machen, und dass nicht die Masse von Kenntnissen, sondern die Gesinnung, in welcher die Kenntnisse verwerthet werden, die Hauptsache sei. Mit Recht betonte daher auch der König bei den Personen, für die er sich interessirte, nicht blos den »Geist«, nicht die »Kenntnisse«, sondern vor allen Dingen die »Gesinnung«, welche von allen höheren Kräften zusammen hervorgebracht wird und dann dem Menschen seine moralische Haltung, seiner ganzen Erscheinung ihren Ausdruck verleiht. In unserem König war es die Milde, die innere Wahrheit, die keusche Sittlichkeit, ruhend auf der tief religiösen Ueberzeugung, die den Menschen beglückt, indem sie ihn erleuchtet. Erfüllt von solcher Gesinnung und daher gemässigt und mild in allen seinen Urtheilen über Menschen und Verhältnisse, auch den Evangelischen, unbeschadet seines treuen und gewissenhaften Festhaltens an den Satzungen seiner Kirche, Gerechtigkeit gewährend; das Forschen in der Heiligen Schrift, wenn es nur dem Streben nach Wahrheit galt, hochehrend - so finden wir den König zu aller Zeit: in der frischen, frohen Jugend, wie im ernsten schwergeprüften Alter; und es ist deshalb sehr schwer, aus solchem innern harmonischen Leben Einzelnes herauszugreifen, um das Gesagte zu bestätigen, und zu zeigen, wie schon in den jugendlichen Jahren sich der Schmuck der Blüthen zeigte, in denen sein Dasein athmete und fort und fort sich entwickelte.

Ausgerüstet mit einer ungemein raschen Auffassungsgabe und einem wunderbar rasch aufnehmenden wie festhaltenden Gedächtniss ward es ihm, ohnerachtet er erst in reiferen Jahren den Sprachstudien sich mit Ernst widmete, doch leicht, sich mit der Literatur der

Griechen und Römer bekannt zu machen; und ich habe selbst noch · aus dem Munde Böttiger's, Sillig's, Tittmann's u. s. w. es vernommen, mit welcher Bewunderung sie von den ganz eminenten Fortschritten sprachen und von dem unermüdeten Eifer, mit dem der Prinz dem Sprachstudium sich hingegeben; und welche Freude der Prinz selbst empfand, dass er die herrlichsten Erzeugnisse griechischen Geistes, dass er insonderheit auch die Quellen unserer christlichen Religion in der Ursprache lesen konnte. Es ist bekannt, dass er sich mit Homer und Sophokles, mit Plato, Thucydides, Demosthenes und auch späterhin mit Aristoteles vorzugsweise gern beschäftigte und mit Böttiger z. B. manches griechische Distichon wechselte, deren mehre noch jetzt aufbewahrt sind.\*) stützt durch jenes vortreffliche Gedächtniss, hatte er, wo es darauf ankam, sofort die wichtigsten Stellen des neuen Testaments, Oden des Horaz, ganze Gesänge des Homer in promtu und überraschte gar oft, wenn er eine im Laufe des Gespräches erwähnte Stelle sofort vollständig aus dem Gedächtniss recitirte oder die begonnene vervollständigte. Wie er jede Entdeckung im Felde der Wissenschaft mit lebhaftestem Interesse verfolgte, so nahm er naturlich auch an der Auffindung des Codex Sinaiticus und dessen Verhältniss zu dem Codex Vaticanus den lebendigsten Antheil, und ich entsinne mich selbst der Unterhaltung mit Herrn Prof. Tischendorf, bei welcher der König eine grosse Anzahl von Stellen des Neuen Testamentes in der Ursprache recitirte und bei jeder einzelnen frug, ob und welche Abweichungen etwa der neue Codex enthalte. und Homer begleiteten ihn übrigens stets auf seinen Reisen, und als er aus dem Kriege 1866 zurückkehrte, war es seine Lieblingsbeschäftigung, in seinen Mussestunden des Demosthenes Philippische Reden zu studiren; sowie er auch Strabo und Virgil's Georgica wiederholt und immer unter Zuhilfenahme von Karten und sonstigen Erläuterungsmitteln las. Denn so gewiss er das Lesen der Classiker als eine Art von Erhebung oder Erholung nach grösseren körperlichen oder geistigen Anstrengungen betrachtete; so nahm er es doch sehr ernst und suchte sich - entfernt von Wortkritik oder überhaupt von Einzelheiten - vor allen Dingen mit dem Ideengang

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 1.

des Schriftstellers vertraut zu machen. Darauf hatten ihn freilich Männer wie Böttiger, namentlich aber Tittmann, unter dessen Führung der König die Politik des Aristoteles las, und der bekannte Conr. Sillig, der bei der Lecture des Thucydides rathend ihm zur Seite stand, hingewiesen, und oft erwähnte er noch dankbar des treuen Beistandes, den ihm diese gewährt hatten. Nur beiläufig mag hier erwähnt werden, dass der König besonders auch in späteren Jahren den Naturwissenschaften eifrig sich widmete und z. B. unter Leitung des Chemikers Stein sich Kenntnisse aneignete, welche bei dem Besuche der Universität Leipzig die Professoren, an deren Vorlesungen er Theil nahm und mit denen er sich über dieselben unterhielt. Bewunderung erregten: weil er durch die Bemerkungen und Fragen sofort zeigte, dass er grundlich studirt hatte und daher allenthalben das punctum saliens traf. Es werden in dieser hohen Versammlung nicht Wenige sein, die diess zu bestätigen und durch Beispiele nachzuweisen im Stande sein würden, und es mag mir nur erlaubt sein, insbesondere an die Besuche der chemischen, physiologischen und physikalischen Institute der Universität und daran zu erinnern, mit welcher Sicherheit er seine Anschauungen über die Aufgaben der verschiedenen Zweige der Naturwissenschaften darlegte; wie er insbesondere von der Physiologie erwartete, dass sie dereinst Regeln aufstellen werde, welche der körperlichen Entwickelung des Kindes und der Gesundheit der Erwachsenen zu Gute kommen wurden, und die Hoffnung aussprach: es werde der Wissenschaft nach und nach gelingen, die Grenzen zwischen dem physischen und dem psychischen Leben scharf zu ziehen und dadurch dem rohen Materialismus einen Damm entgegenzusetzen; wie er denn auch bei den mannichfachen physikalischen Entdeckungen, die ihm vorgeführt wurden, immer auf den Segen, den dieselben für die Industrie u. s. w. haben könnten, hinwies u. s. w.

So hat er z. B. auch den Gedanken: dass die Physiologie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigen sollte, im Gegensatz zu der Physiologie der einzelnen Organe, festgehalten, weil er darin das eigentlich dem Menschen Nutzenbringende zu erkennen meinte, und hat die Möglichkeit und das Wünschenswerthe der Errichtung einer Anstalt nicht aus den Augen gelassen, in welcher die Abhängigkeit der Arbeitskraft, der Widerstandsfähigkeit gegen die

wechselnde Temperatur u. s. w. von der Nahrung, Kleidung u. s. w. mathematisch untersucht würde.

Bekannt ist es übrigens, wie er sich für die vollständige Herstellung des sogenannten »medicinischen Viertels«, wie er jenen Gebäude-Complex zu nennen pflegte, interessirte und die entgegenstehenden Schwierigkeiten bei gelegentlicher Anwesenheit in Leipzig persönlich zu beseitigen bemüht war; und wie er sich beim Durchsehen eines Lectionscatalogs über neue Instituts-Gebäude und neue Namen von Professoren freute, die er noch zu sehen und zu hören hatte, und schon im voraus den Plan zu einem neuen Besuch seiner »lieben Universität« entwarf.

Das Talent und die vorherrschende Neigung für das Studium der Sprachen hatte den König auch schon frühzeitig auf das, damals noch in der Kindheit liegende, Studium der höhern Sprachvergleichung hingeführt; Bopp's und W. v. Humboldt's Arbeiten hatten ihn im höchsten Grad interessirt; ernstes Studium des dazu unentbehrlichen Sanskrit machte ihn um so eifriger, je grösser die zu überwindenden Schwierigkeiten waren; die seltene Bibelsammlung in den verschiedensten Sprachen in seiner Bibliothek regte ihn zu manchen neuen Ideen an; und so fand er sich geschickt und veranlasst, im Jahre 1842 in einer der Abendgesellschaften, in denen er von Zeit zu Zeit Gelehrte um sich versammelte, einen Vortrag über »vergleichende Sprachkunde und die enge Verbindung der Indogermanischen Sprachen untereinander« zu halten, der offenbar die Zuhörer gefesselt haben muss, da Abschriften davon unter mehren Theilnehmern circulirt haben.

Ich weiss sehr wohl, welche ungeheuren Fortschritte gerade dieser Zweig der Wissenschaft in der neueren Zeit durch Bopp selbst, Schleicher, Curtius und Andere gemacht hat; immerhin zeugt es von der seltenen Geistesbildung und Geistesschärfe, dass der König einer damals fast neuen, ziemlich abstracten Lehre mit solchem Eifer sich hingab und wir können es uns nicht versagen, einige Momente aus jener Abhandlung hier mitzutheilen. \*)

»Sowie überhaupt« — beginnt jene Abhandlung — »der wunderbare Bau der Sprache, dieser Blüthe aus dem Stamme der

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 2.

Menschheit ein anziehender Gegenstand des Studiums ist, so insbesondere die Verwandtschaft der verschiedenen Sprachen untereinander. Sie lässt uns einen Blick in das innere Treiben des Menschengeistes in verschiedenen Zeiten und Ländern thun und wirft oft ein Licht auf Perioden der Geschichte unseres Geschlechts, wo uns jede urkundliche Quelle, sogar die vielzungige Sage im Stich lässt. Sie deutet endlich, wie mir scheint, bei tieferem Eindringen mit immer zunehmender Klarheit auf die ursprüngliche Einheit der Menschheit und die Währheit des biblischen Berichts.«

Dass aber nicht etwa blosser Dilettantismus ihm genügte, sondern dass er den wissenschaftlichen Standpunkt festhielt, zeigt er, wenn er sagt:

»Schon lange ist es, dass einzelne Gelehrte ihren Scharssinn in dem Auffinden von Aehnlichkeiten zwischen den Worten der verschiedenen Sprachen versuchten. Solche Zusammenstellungen aufs Gerathewohl aufgeraffter, miteinander nach vielleicht ganz zufälligem Gleichklange verglichener Worte konnten unmöglich zu einem befriedigenden Resultate führen; erst der neueren Zeit, insbesondere den Forschungen eines Humboldt, Bopp u. A. war es vorbehalten, die vergleichende Sprachenkunde auf einen wissenschaftlichen Standpunkt zu erheben, wozu namentlich die erlangte Kenntniss einer grossen Anzahl uns bis dahin verschlossener Sprachen das Meiste beitrug. Diese Sprachkenntniss liess die Gesetze näher erkennen, nach denen die Fortgänge der Sprachen von Volk zu Volk und von Jahrhundert zu Jahrhundert, die Verminderung der Laute einerseits und Wortbedeutung andererseits erfolgt, und indem hierdurch manche scheinbare Verwandtschaft als blos zufällige Lautähnlichkeit sich darstellt, wurde manche nähere Verwandtschaft aufgefunden, die man auf den ersten Blick nicht ahnen würde. Man lernte nămlich zuerst die Stammsilben des Wortes von ihren grammatischen Vor- und Nachsilben unterscheiden; man erkannte, dass wenigstens in den meisten Sprachen die Vocale mehr beweglicher Natur sind, als die Consonanten; man ward endlich darauf aufmerksam, dass die Consonanten derselben Classe

häufig in einander übergehen, ja dass in gewissen Sprachen gewisse Buchstaben constant in andere sich verwandeln u. s. w. Auf eine wichtige Erwägung hat übrigens noch das tiefere Sprachstudium geführt. Jede Sprache besteht aus einem doppelten Elemente: 1., dem Wortvorrath zur Bezeichnung der Begriffe (lexikalisches Element) 2., den Mitteln, um die Verhältnisse der Begriffe untereinander auszudrücken (grammatisches Element), und es wendet die Sprache hierzu folgende Mittel an:

- a. Veränderung des Wortes durch innere Umgestaltung oder Anhäufung von Vor- und Nach-Silben;
- b. Einschiebung von Worten, welche keinen selbständigen Sinn haben (Partikeln);
- c. Stellung des Wortes im Satze.«

Es wurde zu weit führen, hier die nun folgenden Beweise jener Behauptungen mitzutheilen und namentlich auch den gelehrten Nachweis der innigen Verwandtschaft der Indogermanischen Sprachen vorzuführen, dem er noch ein Wort über Buchstaben- und Schriftsysteme beifügt, woraus er den Schluss zieht, dass die Erfindung der Schrift weit jünger ist, als die Entstehung der Sprachen, und dann mit den Worten schliesst:

»Die Schrift ist Menschenwerk, die Sprache eine Gabe Gottes.«

Schon aus diesen Bruchstücken dürfte sich aber ergeben, dass wir es mit einer wissenschaftlichen Abhandlung, nicht mit blosser Dilettanten-Arbeit zu thun haben.

Bis an sein Lebensende hat übrigens der König diesem Sprachstudium sein lebhaftestes Interesse bewahrt und fast jede darauf bezügliche literarische Erscheinung sorgfältig studirt; wie denn überhaupt die Liebe zu den Classikern der römischen und griechischen Welt ihn bis zum Grabe begleitet hat. Mitten in seiner schweren Krankheit liess er sich von Zeit zu Zeit aus dem Homer, namentlich den 14. und 15. Gesang der Odyssee, vorlesen und citirte oft aus den verschiedenen Gesängen ganze Stellen in der Ursprache.

Bei dieser Gelegenheit wiederholte er auch seine stets festgehaltene Ansicht: »dass die Homerischen Gesänge — man möge aus sogenannten gelehrten Gründen sagen was man wolle — einem Einzigen ihren Ursprung verdanken müssten; die Dichtung scheine zet einheitlich auch in der poetischen Auffassung, als dass man das Gegentheil für richtig halten könne. Man müsse sich nur — das Ganze fest im Auge habend - den Eindruck recht vergegenwärtigen, um zu fühlen, dass etwas Einheitliches durch die ganzen Gesänge gehe«. Es hatte in der That etwas Rührendes, wie er sich freute, . wenn er einen das Gleiche Empfindenden vor sich sah. Dass der König die deutschen Classiker nicht vernachlässigte, versteht sich bei einem so wissenschaftlich strebenden Manne von echt deutscher Gesinnung von selbst; nur beiläufig mag hier bemerkt werden, dass er zwar einige Werke Goethe's - namentlich den Faust und Hermann und Dorothea - bewunderte, dass er aber Schiller'n wirklich liebte.

Mit wenig Worten nur komme ich auf den Lieblingsdichter des Königs — Dante; denn es ist über die Verdienste des Königs um Dante von Sachkundigen so viel Treffliches geschrieben worden, dass ich als Laie mich scheuen möchte, etwas hinzuzufügen; nicht Deutschland, nicht Italien, - die ganze gebildete Welt hat es erkannt, dass die Arbeiten des Königs jenen grossen Dichter erst zugänglich und geniessbar gemacht haben. Als der König zum erstenmal 1821-1822 in Italien war und da Gelegenheit gehabt und genommen hatte, die italienische Sprache grundlich zu studiren, und dann, soviel bekannt, hauptsächlich durch Graf Baudissin, Carus und Förster angeregt, mit italienischen Dichtern sich bekannt zu machen, gewann er bald die Ueberzeugung, dass Dante der Vater der italienischen Poesie und der Regenerator der reinen italienischen Sprache, und dass es daher ganz unerlässlich sei, sich mit ihm ganz vertraut zu machen, eine Ansicht, in der ihm Förster, bekanntlich ein feiner Kopf und ausgezeichneter Kenner der italienischen Literatur, bestärkte. Und was fand er nun in Dante's grossartigem Dichterwerk? Eben das, was auch ihm, dem König, das Höchste war: den Ausdruck einer hohen und gediegenen Sittlichkeit, die sich auf politischem, wie auf kirchlichem Gebiete zeigt; den Ausdruck des echten Patriotismus, im Gegensatz zu einem kleinlichen Partikularismus; den tiefreligiösen, echt katholischen Christen, im Gegen-Nalz zu engherzigen Anschauungen; und nachdem nun der König eingedrungen war in die wundervolle Dichtung, angefeuert noch

durch die vielfachen Schwierigkeiten und Dunkelheiten, die bei einem gründlichen Studium zu überwinden waren, namentlich durch die oft zweifelhafte Frage: wo ist Wirklichkeit, wo ist Allegorie? u. s. w., da reifte in dem König der Entschluss, sich selbst an die Arbeit zu machen und, wenn auch unter sorgsamer Benutzung des Vorhandenen, doch seinen eigenen Weg zu gehen bei der Interpretation, wie bei der Uebertragung. Es galt nun vor allen Dingen, dazu sich gehörig vorzubereiten; und da erstaunt man, wenn man den Apparat überblickt, den sich der König in seiner grossen Gewissenhaftigkeit zusammengestellt hat, um überall auf den Grund zu gehen und entweder die ihm beigegangenen Zweifel wirklich zu lösen, oder unumwunden einzugestehen, dass sie ihm unlösbar erschienen Die Königliche öffentliche Bibliothek in Dresden besitzt in diesen Vorarbeiten und dem Uebersetzungs-Manuscript einen grossen Schatz. Hier und in den Briefen Gelehrter und Freunde über die Arbeit ist für den künftigen Biographen eine reiche Fundgrube. Trotz dieser bis ins Kleinste gehenden Vorstudien und trotz des sorgfältigsten Lesens der Kirchenväter, der Classiker, der einschlagenden naturwissenschaftlichen Schriften hat der König doch den Sinn für die hohe Poesie seines Dante nicht verloren; die in der ganzen gebildeten Welt bekannte Uebersetzung zeugt davon, welchen hohen Werth er der poetischen und culturhistorischen Bedeutung beilegt und wie klar er die Reinheit der Sprache Dante's erkannte.

Es ist nicht meine Aufgabe über diese wahrhaft königliche Arbeit zu urtheilen; aber erfreulich ist es, zu sagen: dass der König auch hier in Folge der Reinheit und Bescheidenheit seines Wesens sich nie Genüge geleistet und daher nicht aufgehört hat, die bessernde Hand anzulegen und all' die zahllosen Kritiken, Bemerkungen. neuen Ausgaben und Uebersetzungen, die ihm aus Deutschland, Italien u. s. w. zukamen, gewissenhaft zu benutzen; ja noch während seiner Krankheit bemühte er sich, eine ihm zugegangene holländische Uebersetzung des Dante zu lesen, und freute sich des glücklichen Erfolges seiner Anstrengung. Nach langem Widerstreben entschloss er sich endlich, an eine neue Dante-Ausgabe, die schon längst gewünscht worden, ernstlich Hand anzulegen. Die Bearbeitung derselben fiel mit in das verhängnissvolle Jahr 1866; allein er fand dennoch Musse, nicht nur die zum Theil sehr wesentliche Umgestaltung der älteren

Ausgabe zu vollenden, sondern auch selbst die Correctur der Druckbogen der neuen Ausgabe in drei starken Octavbänden zu überwachen. Es war diess freilich nur bei solchem geregelten und gewissenhaften Fleiss und bei solcher Vertrautheit mit allen Einzelheiten des Werkes möglich. Wie tief sich der »Dante« dem Gedächtniss des Königs eingeprägt hatte, davon zeugt der Umstand, dass er, als er einst ein paar Hefte der handschriftlichen Dante-Uebersetzung bei einem Aufenthalte in Sanssouci verloren hatte, sie dadurch sofort ergänzte, dass er — das italienische Original in der Hand — seinem Bibliothekar die Uebersetzung aus dem Gedächtniss fast in ununterbrochener Geläufigkeit dictirte; auch einzelne im Commentar zu Dante fehlende Citate aus dem umfänglichen Werke des Thomas von Aquino »Summa Theologiae« aus dem Gedächtniss zu ergänzen im Stande war. Aufrichtig freute er sich über das Gedeihen der unter seinem Protectorat stehenden »Deutschen Dantegesellschaft«, welche durch eine Rede Carl Witte's 1865 eröffnet ward, und studirte eifrig die interessanten Aufsätze, welche die Jahrbücher der Gesellschaft enthalten.

Dass Dante's Poesie nach den verschiedensten Richtungen hin auch die Kunstler anregte, ihren Stoff für Handzeichnungen und Gemälde zu entnehmen, war natürlich;\*) und durch das Streben ausgezeichneter Künstler, dem geistvollen Uebersetzer und Commentator des Dante eine Aufmerksamkeit zu erweisen und den Dank dafür auszudrücken, dass er ihnen einen grossartigen, poetischen Stoff aufgeschlossen hatte, entstand bald eine Sammlung höchst interessanter Bilder und Zeichnungen, die durch die liebenswürdige Theilnahme der Königlichen Familie jährlich so vermehrt und erweitert wurde, dass ein recht eigentliches Dante-Album entstand, auf welches der König mit Recht einen hohen Werth legte, da zum Theil von sehr ausgezeichneten Künstlern Denkmäler der Liebe zu Dante und zum König darin niedergelegt sind, die höchst interessante, geistvolle Illustrationen zu den bedeutendsten Stellen des Dante'schen Gedichtes bilden. bedeutend und wichtig die Sammlung fast aller Dante betreffenden Schriften ist, die sich in des Königs Bibliothek befindet, und so interessant der Briefwechsel des Königs mit verschiedenen ausgezeich-

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 3.

neten Persönlichkeiten über Dante ist: — das eigenthumlichste Werk ist in Verbindung mit dem sogenannten Koch'schen Dante-Album, welches Friedrich Wilhelm IV. dem König verehrte, ohne Zweifel dieses Dante-Album, das eben nur ein solcher königlicher Dichter anzulegen und mit solchem Erfolg fortzuführen im Stande war.

Manche glückliche Stunde verlebte er im Anschauen solcher Zeichnungen, die ihm natürlich sofort die ganze Situation, der sie entnommen waren, vergegenwärtigten und in ihm die Hoffnung erweckten oder ihn darin bestärkten: man werde nach und nach die Schönheit der Dichtung verstehen. Denn — sagte er wohl zuweilen — es gehe dem Paradies des Dante so wie es Goethe mit dem zweiten Theil des Faust gehe:

»Die Meisten haben kein Verständniss dafür und wollen nicht in's Paradies, sondern auf der Erde bleiben.«

Bei dem wahren Freundschaftsverhältniss, das sich, so zu sagen, zwischen dem König und Dante gebildet hatte, musste es natürlich Ersteren tief ergreifen, als er nun bei seinem zweiten Besuch von Italien 1838 auch Faënza und Ravenna berührte. Stadt,« - sagt er in seinen Briefen aus Italien, - »forschte ich vergebens nach einer Erinnerung aus Dante's Zeit« - »in Ravenna aber habe ich am Grabe meines Freundes Dante gestanden, ich kann wohl sagen, mit Rührung. Es steht so still an einer Gassenecke der wirklich ziemlich todten Stadt, in der er verbannt starb.« Tags darauf besichtigte er genau die Merkwürdigkeiten von Ravenna, die »zu den interessantesten gehören, die man sehen kann. ganze Zeitalter des sinkenden Römischen Reiches und des emporsteigenden Christenthumes geht Einem dabei auf; in den Kirchen, sammtlich im Basilikenstyl, aber leider zum Theil innerlich modernisirt, findet man überall heidnische Ueberreste zum christlichen Kirchenschmuck verarbeitet, prächtige Säulen aus den kostbarsten fremden Marmorarten und die in der ersten Christenheit üblichen Symbole der Taube und des guten Hirten allenthalben angebracht. herrlichen Pinienwald am Meeresstrand, dessen Dante gedenkt, besuchte ich und bei einer nochmaligen Wanderung zu Dante's Grab schrieb ich meinen Namen nebst folgendem Verse an die Mauer:

Friede Deiner Asche! Bürger bist Du jetzt, Dante, einer wahren Stadt. Der Verbannung herbes Leid vergisst Du In dem Licht, das keinen Schatten hat.

Wenige Tage später schreibt er von Florenz aus, wo er beim Besuch der Bibliotheca Laurentiana eines der ersten Manuscripte des Dante, 22 Jahre nach des Dichters Tode beendigt von der Hand des Geschichtschreibers Philipp Villani, gesehen und dann den Dom besucht hatte: »war es mir doch ein eigenes Gefühl, den Taufstein zu sehen, wo wahrscheinlich Dante getauft worden ist.«

Wer so von einem Dichter, wie Dante, begeistert war, musste wenigstens poetische Anlage haben;\*) und in der That hat der König, wenn er auch nie darauf ausgegangen ist, diese Anlage besonders zu cultiviren, nicht blos durch höchst gelungene Gelegenheitsgedichte, die in grosser Anzahl unter seinen Papieren sich finden, sondern auch durch einige selbständige Dichtungen Proben seiner poetischen Auffassung und seiner Formen-Gewandtheit gegeben, die auch insofern von hohem Interesse sind, als sich darin sein Innerstes, sein Streben nach Wahrheit, seine Gewissenhaftigkeit, sein edler Sinn überhaupt wiederspiegelt. Seine tragische Oper: \*Rosamunde« sowie die Oper \*Saul, König in Israel« und sein Trauerspiel: \*Pertinax« enthalten treffliche Stellen: wenn er z. B. sagt:

Nur der wird froh des Lebens, der am Abend Sich sagen kann: ich hab' den Tag gelebt: Ein Same ist der Tag für Ewigkeiten, Nur wer ihn nützet, darf auf Früchte bauen!

Denn damit zeichnete er wirklich sein tägliches Leben, das er stets mit Gebet begann — daher sich in seinem Nachlass ganze Stösse von selbstgefertigten oder abgeschriebenen Andachten, z. B. wie nachstehende:

»In Demuth trete ich vor Dir hin, Allweiser, Allwissender, Allmächtiger!

Wie nichts fühle ich mich vor Dir, mit meinem beschränkten Wissen und Erkennen, mit meiner schwachen Kraft, die so oft das Böse thut, das ich nicht will, und das Gute, das ich

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage 4.

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

will, unterlässt. Und selbst das Wenige, das ich weiss und vollbringe, ist nur ein Werk Deiner Erleuchtung und Deiner Gnade, die in dem Schwachen mächtig ist. Gieb mir, guter Gott, dass ich meinen Verstand Deinen heiligen Offenbarungen, meinen Willen Deinen Geboten unterwerfe.

Lass mich erfahren, dass ich nichts bin und nichts habe, als durch Dich und Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der uns geworden ist zur Weisheit und Gerechtigkeit.

Dieses verleihe mir durch eben diesen Deinen Sohn, der mit lebet und herrschet in Einigkeit des heiligen Geistes, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen!«

auf einzelne Blätter geschrieben, finden — und dann im eigentlichsten Sinne keine Stunde ungenützt vorübergehen liess. Nur so war es auch möglich, dass er als König und unbeschadet der Regierungs-Geschäfte, denen er sich mit seiner ganzen Kraft widmete, noch alle literarischen Neuigkeiten von einiger Bedeutung durchsah und je nachdem durchlas oder durchstudirte; und wenn er in dem obengenannten Trauerspiel Pertinax dem jungen Christen Saturnin die Worte in den Mund legt:

Du weisst es, wie, als kaum die ersten Flaumen Am Kinn mir sprossten, schon der Durst nach Wahrheit Mein ganzes Herz erfullt, wie ich hinweg Vom Kampfspiel mich, vom Trinkgelage zog, Um, trotz des Spottes meiner Spielgesellen, Der Philosophen Schriften zu durchblattern

so schildert er darin eben sein ganzes Innere, sein Wahrheitsstreben, seinen Ernst, der ihn bei aller Heiterkeit, bei aller Liebe zum Scherz und zum Witz, durch sein ganzes Leben begleitete — eine wahre Dichter-Natur.

Er selbst hat nie besondern Werth auf seine poetischen Arbeiten gelegt — vielleicht zu wenig —, aber von Interesse ist es doch, dass er noch in der neuesten Zeit sich veranlasst fand, in einer ihm eigentlich ganz fremden Form — der Novellenform — einen Gegenstand zu behandeln, der ihn nach mancher Seite hin interessirte — vom juristischen, psychologischen und religiösen Standpunkte aus. Es verdient diese Novelle, welcher er den Titel: »Der Entehrte« gab, hier vielleicht erwähnt zu werden, da sie ihn noch während seiner schweren Krankheit so interessirte, dass er sie sich vorlesen liess.

Anlass zu dieser erst im Jahre 1872 in Riva entstandenen Novelle hat offenbar die bekannte Duellangelegenheit gegeben, welche vielfach in den Zeitungen besprochen ward und dazu geführt hat, dass einige, dem westphälischen katholischen Adel angehörende preussische Offiziere, die sich zu schlagen weigerten, aus der Armee traten. Offenbar hat der König hierin seine eigenen Gedanken über den Zweikampf, den das Gewissen verbiete, die weltliche Ehre aber fordere, entwickelt; geschöpft aus der Lehre der christlichen Religion, derselben, aus der auch die katholischen Offiziere ihre Ueberzeugung genommen haben mochten. Es gehört der specielle Inhalt dieser Novelle nicht hierher. Die Composition ist einfach; aber immerbin interessante, ja ergreifende Momente bietend liesert die ganze Arbeit einen Beweis des tiessten sittlichen Gesühls und der hohen Auffassung der Grundsätze der christlichen Religion, so dass Niemand, wie er auch sonst über das Duell denken mag, den hier niedergelegten Ansichten seine Achtung wird versagen können.

Es konnte nicht fehlen, dass seine Dante-Arbeiten und der durch ganz Deutschland, oder vielmehr durch die ganze gelehrte Welt verbreitete Ruf der gründlichen und vielseitigen Gelehrsamkeit des Königs, den deshalb König Friedrich Wilhelm IV. scherzhafter Weise Professor« nannte, ihn in Correspondenz mit den bedeutendsten Gelehrten brachte; und wenn die Zeit gekommen sein wird, eine eigentliche und vollständige Biographie des Königs zu schreiben, so wird diese Correspondenz, in Verbindung mit den eigenen Aufzeichnungen des Königs über sein Leben bis zum Regierungs-Antritt treffliches Material bieten; es mag hier nur beiläufig auf die Correspondenz mit dem bekannten Verfasser der spanischen Literatur George Ticknor in Boston, dessen gesammte Correspondenz dem Vernehmen nach in Druck erscheinen und sonach auch mehre zwischen ihm und dem König gewechselte Briefe enthalten wird, mit dem namentlich auch durch die Dante-Arbeiten berühmten Professor Witte, dem Verfasser der Geschichte Rom's Reumont, dem Bearbeiter Dante's Notter in Stuttgart u. s. w. u. s. w. erwähnt werden, welchem Letzteren er noch in der allerneuesten Zeit eine Kritik uber einen Theil seiner Dante-Arbeiten zugesendet hat.

Noch während seiner Krankheit interessirte ihn besonders Quintana's Leben berühmter Spanier, vom Grafen Baudissin, den der König überhaupt sehr hoch ehrte, übersetzt; und es war staunenswerth, dass er bei dem Gespräche darüber eine Menge Details, von einer früheren Lektüre her, im Gedächtniss hatte, und wie liebenswürdig, mit welcher Heiterkeit — überhaupt ein Grundzug seines Wesens — er sich oft über kleine Vorkommnisse aus der Jugendzeit, an die er sich dabei erinnerte, aussprach.

Wie aber schon im Eingange dieses Vortrages auf die Vielseitigkeit des Königs hingedeutet worden ist, so muss hier, nachdem einige Andeutungen über sein gelehrtes und poetisches Leben gegeben worden sind, auch der pädagogischen Grundsätze gedacht werden, von denen sich der König bei dem Erziehungsgeschäft leiten liess. Denn auch diese zeugen von der Klarheit seines Geistes und von dem Ernst seiner Lebensanschauungen und dem Streben, auch seinen Sohn zu dem Ziele zu führen, das ihm als das höchste vorschwebte. handelt sich hier freilich nicht um bahnbrechende Principien; aber es soll gezeigt werden, wie auch hier die grosse Gewissenhaftigkeit, die Wahrheit und Klarheit in allen Verhältnissen seines Lebens her-Es würde zu weit führen, die Unterrichtsmethode näher zu beleuchten, die er bei dem Geschichtsunterricht befolgte, den er selbst regelmässig seinen Töchtern gab und für den er mit grösster Sorgfalt besondere Hefte sich ausarbeitete; aber von allgemeinem Interesse durfte es sein, die Grundsätze kennen zu lernen, nach denen er seinen erstgeborenen Sohn, unsern jetzigen hochverehrten König Albert, erzogen zu sehen wünschte. Da schrieb denn der Prinz, als er dem Geh. Rath von Langenn die Frage vorlegte, ob er sich getraue, als Erzieher einzutreten - 1835:

Mein Sohn soll — das wird mein ernstliches Bestreben sein — achte, feste positive Religions-Grundsätze, als Offenbarungs-gläubiger, haben; bis zu diesem Punkte erfordere ich die Mitwirkung seines künstigen Erziehers, auch wenn er einer anderen Confession zugethan ist. Mein Knabe soll aber ferner auch, ohne allen Widerwillen gegen fremde Confessions-Verwandte, ganz und fest seiner Confession angehören; in dieser Beziehung erwarte ich von der Gewissenhastigkeit eines Erziehers, dass er nicht nur selbst aller störenden Einwirkung sich enthalte, sondern auch dergleichen Störungen zu verhüten sich bemühen werde.

"Die Stellung des Erziehers, dem Religions-Lehrer gegenüber, denke ich mir ohngefähr wie die des Staats zur Kirche, wie das jus eirea sacra zum jus in sacra — In den eigentlichen Religionsunterricht wird er sich zwar jeder Einmischung zu enthalten haben; wenn er aber bemerken sollte, dass dabei etwas vorginge, was dem Zwecke der Erziehung überhaupt Eintrag thun könnte, hätte er solches, da nöthig durch Rücksprache mit mir selbst, zu beseitigen.

»In moralischer Hinsicht sind mir: das Halten auf strenge Sittenreinheit und Erwärmung für alles Gute, Schöne, Tüchtige und Ehrwürdige, nebst Gewöhnung an Selbstbeherrschung jeder Art, die ersten Erfordernisse. In politischer Hinsicht wünsche ich keinen Widerwillen gegen die bestehende Ordnung der Dinge im Vaterlande; aber ebensowenig eine Hingabe an die hohlen Theorieen der Zeit; vielmehr ein Festhalten an den alten guten Grundsätzen, welche die bürgerlichen Einrichtungen an eine höhere Weltordnung anknüpfen.

»Ueberhaupt glaub' ich: der Erzieher muss den ganzen Menschen unter Berücksichtigung der Individualität harmonisch zu entwickeln suchen, also den Geist wie den Körper, das Gemüth wie den Verstand.

»Zu den Studien wünsche ich meinen Sohn mit dem grössten Ernst angehalten zu sehen, bin aber dabei der Ueberzeugung, dass der Zweck derselben mindestens ebenso sehr die Gewöhnung an Fleiss und Ordnung und die Uebung der geistigen Kräfte, als die Erlernung der Gegenstände selbst ist. Ich würde daher jede Ueberlastung des jugendlichen Geistes mit Lehrstunden, worunter die Gesundheit des Körpers oder die Frische des Geistes leiden könnten, nie für angemessen halten können.«

In diesem Sinne hat denn nun auch der Prinz damals die Instruction für den künftigen Erzieher selbst ausgearbeitet, und es mag gestattet sein, aus derselben nur noch einige Punkte hervorzuheben:

»Innige Anhänglichkeit und Ehrfurcht, sowie treuer Gehorsam gegen den Landesherrn und festes Halten an vaterländischen Einrichtungen ist meinem Sohne tief ins Herz ein-

zuprägen.«

ferner:

»Bei schicklicher Gelegenheit ist darauf hinzuweisen, dass die meinem Sohne verliehene Stellung ein Geschenk Gottes sei, das ihn umsomehr verbindet, durch Erwerbung der nöthigen Tüchtigkeit und durch treue, keine Opfer scheuende Pflichterfüllung sich desselben würdig zu machen. Regungen des Stolzes ist auf diese Weise und, da nöthig, durch Darstellung der Thorheit desselben entgegenzuwirken. Dabei ist jedoch mein Sohn auch darauf aufmerksam zu machen, dass es eines Fürsten Pflicht sei, die ihm von Gott gegebene Stellung zu behaupten.

»Mein Sohn ist dazu anzuhalten, jedem Stande im Staate gebührende Anerkenntniss zu gewähren, insbesondere dem ehrenwerthen Kriegerstand, der die festeste Stütze der Throne ist, Zuneigung und Aufmerksamkeit zu zeigen.«

Unwillkürlich denkt man dabei an die schönen Worte des Königs:

»Viel und Herrliches haben weise Fürsten gethan, ohne an eine Verfassung gebunden zu sein. Dennoch ist eine auf geschichtlicher Grundlage und nicht auf leeren Theorieen ruhende Verfassung eine grosse Wohlthat für ein Volk. Eine bestehende Verfassung muss, sie mag beschaffen sein, wie sie wolle, treu gehalten, aufrichtig ausgeführt und geachtet und die Mängel derselben, wenn deren wirklich vorhanden, nur auf verfassungsmässigem Wege, ehrlich und nie durch Willkür abgeändert werden;«

und freut sich, wenn man in dem Exemplar der Verfassungs-Urkunde, welches der Vater einst seinem Sohne, unserm jetzigen König, gab, die Königlichen Worte eingeschrieben findet:

»Halte sie fest gegen Jedermann, denn ein Königlich Wort — das soll man nicht drehen noch deuteln.«

Und in der That: das ganze Volk weiss es, mit welcher Treue und Redlichkeit er die Verfassung des Landes gehalten und geschützt, und auch das ganze Deutschland weiss es, wie treu er Alles gehalten, was er versprochen hat; das von ihm åm 2. October 1833 ausgesprochene Wort aber:

»ich bin gewöhnt, so viel mir auch an dem Beifall des Volkes gelegen, einem höheren Auge, welches auf meine Ueberzeugung schaut, zu folgen und lieber mein Gewissen zu verwahren, als um die Gunst des Volkes zu buhlen«

hat er auch in den schwierigsten Verhältnissen zu seiner Richtschnur genommen.

Dass ein Mann von so allgemeiner humanistischer Durchbildung, von so klarem Blick und erfüllt von dem Streben, dem Lande nützlich zu werden, in hervorragender Weise an der Aus- und Fortbildung der Verfassung und an der Gesetzgebung schon als Mitglied der ersten Kammer Theil genommen, ist ebenso erklärlich, als allge-Welcher Sachse kennt denn nicht seine epochemein bekannt. machenden Arbeiten in der Criminalgesetzgebung; seine Reden über Gewissensfreiheit bei Gelegenheit der Frage über die Judenemancipation); über Patrimonialgerichtsbarkeit, Ehe u. s. w. u. s. w., und in keinem Falle wurde hier der Ort sein, über diese übrigens schon vielfach gewürdigte Thätigkeit detaillirte Mittheilungen zu machen; und ebenso wenig kann es meine Absicht sein, hier zu schildern, in welcher hervorragenden Weise er als König dann den Regierungs-Geschäften und insonderheit der Gesetzgebung sich widmete: mit welcher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit er jeden Gesetzentwurf prüfte und mit seinen oft auf ganz neue Ideen führenden Bemerkungen begleitete, die er dann ebenso scharfsinnig vertheidigte, als er sie, wenn er sich von der richtigeren Ansicht überzeugte, in liebenswürdiger Weise zurücknahm; oder nachzuweisen, in welcher hohen Achtung der König bei allen Juristen, den praktischen, wie den Theoretikern stand, die am besten durch den bekannten, beim Juristentag ausgebrachten Toast Bluntschli's bezeichnet ward: »Dem Juristen unter den Königen und dem König unter den Juristen« - aber merkwürdig bleibt es immerhin, wie ein junger Fürst, dessen vorzügliches Streben dahin gegangen war, sich classisch auszubilden, und der sich in dessen Folge hauptsächlich mit dem Alterthume, mit der Geschichte und mit Dante beschäftigt hatte, dahin gelangte, dass er als Jurist und als praktischer Geschäftsmann das leistete, was er geleistet hat! Da steht nun freilich der alte Satz obenan: dass Dem, der auf dem Grunde classischer Bildung Wissenschaft, also die systematische Er-Lenntniss der Gegenstände und ihrer Gesetze erlangt hat, der sich daher mit klarem Bewusstsein ihres Werthes und Zieles derselben hingiebt, nicht um der Vielwisserei willen, sondern um die kräftige Entfaltung des Geistes, die Humanität im wahren Sinne des Wortes, zu fördern, alles Andere mehr oder weniger gelingt, und dass Wissenschaft und Praxis nicht Gegensätze sind, sondern im engsten Zusammenhange stehen.

Findet sich nun bei solchem wissenschaftlichen Sinn und solchen geistigen Anlagen, wie unser König sie hatte, auch Gelegenheit, mit den gewöhnlichen Lebeusverhältnissen sich vertraut zu machen, und finden sich Lehrer, die es verstehen, den wissenschaftlichen Sinn fürs praktische Leben nutzbar zu machen, so ist erklärlich, dass unser König auch in dem eigentlichen praktischen Leben so Ausgezeichnetes leistete.

Danach ist es in hohem Grade interessant, dass der Antrieb zu dieser praktischen Ausbildung ganz allein von ihm selbst ausging, ja, dass er auf diesem Wege mehr Hindernisse fand, als Förderung; und wenn einmal künftig der Verfasser einer eingehenden Biographie dem Briefwechsel seine Aufmerksamkeit widmen und ihn benutzen wird, welcher bezüglich des Eintrittes des Prinzen in die Verwaltungsgeschäfte des damaligen Finanz-Collegii zwischen dem Prinzen und dem Chef des Collegii, v. Manteuffel, stattgefunden hat, wird man erst erkennen, wie klar er sich über das, was er anstrebte, war und mit welcher Ausdauer er danach strebte, eine Stellung zu erlangen, die ihm auch wirklich das gewährte, was ihm vorschwebte. Nur eine Stelle, die das Gesagte bestätigen dürfte, mag hier Platz finden:

»Die Absicht bei meiner Anstellung im Finanz-Collegium war keine andere, als Ausbildung zum praktischen Staatsdienst. »Diess hat aber für uns Prinzen seine eigenen Schwierigkeiten; denn erstens können wir nicht stufenweise zu höheren Stellen aufsteigen — dadurch entbehren wir die beste Schule und bleiben den Elementen der Geschäfte, mehr oder weniger, fremd; sodann entgeht uns die so wichtige Welt- und Menschenkenntniss und fehlt uns endlich der richtige Sporn der Verantwortlichkeit u. s. w.«

und auf diese Bemerkungen hin suchte er nun eine in mehrfacher Hinsicht exceptionelle Stellung im Finanz-Collegium sich zu gründen; was ihm nach langen Verhandlungen auch gelang.

Wie er aber später, und nachdem er selbst so ganz unerwartet auf den Thron berufen worden, die Uebung in praktischen Geschäften, seine Erfahrungen verwerthet hat, davon legen das deutlichste Zeugniss ab: die vielfachen Reisen, durch welche er über alle Verhältnisse des Landes durch den Augenschein sich Kenntniss zu verschaffen bestrebt war. In der Zeit von 1855 bis mit dem Jahre 1872 hat er 16 Rundreisen durch einzelne Theile des Landes gemacht, lediglich zu dem Zweck, sich von den vorhandenen Bildungsund Wohlthätigkeits-Anstalten, gewerblichen Etablissements, Krankenund Rettungshäusern, insonderheit auch von den Schulen aller Art aus eigener Anschauung ein deutliches Bild zu verschaffen und sich selbst die Wahrheit des von ihm stets festgehaltenen Satzes über die Zusammengehörigkeit der Theorie und der Praxis zu vergegenwärtigen.

Wie er bei dem mehrmaligen Besuch der Universität — die Mebrzahl der hier Versammelten ist dessen noch eingedenk — immer die Wissenschaft vor Augen hatte und nur davon sich überzeugen wollte, wie sie von dem Einzelnen aufgefasst werde, mit welchem Interesse die Jugend den Lehrern folge, und was etwa zur Förderung des wissenschaftlichen Geistes oder des Wohlbefindens der Lehrer und Schüler noch geschehen könne, so hatte er auch bei dem Besuche der einzelnen Landestheile immer die Frage in Gedanken: was ist für die Bildung des Volkes, für den Wohlstand des Ortes und der Gegend geschehen und was ist noch zu thun?« und suchte sich nun diese Frage durch eingehende Besichtigungen der Anstalten, der Fabriken, der Schulen, durch stundenlanges Anhören des Unterrichts oder der Vorträge und durch Rücksprache mit den Betheiligten ins klare Licht zu bringen, oder die Beantwortung derselben noch von weiterer Erwägung abhängig zu machen.

Deshalb liess er auch über alles Bemerkenswerthe und Interessante, was er auf einer solchen Reise wahrgenommen, ein möglichst vollständiges Journal führen, das ihm jedesmal am Morgen vor dem Beginn einer neuen Excursion vorgelesen werden musste, und da war es in hohem Grade interessant, wie er es verstand, sich die Eindrücke des Gesehenen und Gehörten, der Personen und der einschlagenden Verhältnisse lebendig zu vergegenwärtigen.

Wie unendlich viele Lehrer, oft auch der kleinsten Schule, die in ihrem einsamen und bescheidenen Leben nicht daran hatten denken mögen, einst Angesichts ihres Königs eine Lection halten zu müssen; wie viele Fabrikanten und sonstige industrielle Unternehmer; wie

viele weltliche und geistliche Beamte werden sich noch der eingehenden Unterhaltung, des prufenden Blicks, der ermuthigenden Worte entsinnen, mit denen der König sie ansprach, die Furcht und Angst, in die des Königs Gegenwart sie versetzte, zu verscheuchen und doch jedes Zuviel abzuhalten wusste!

Das war die Frucht seiner humanen Durchbildung, seiner Milde, seines Talents — aber auch seiner durch die schon in der Jugend begonnene Theilnahme an den Geschäften erlangten Sach – und Menschenkenntniss; er hatte eben das erreicht und sich, so zu sagen, erarbeitet, was er bei seinem Eintritt in das Finanz-Collegium, wie oben angedeutet worden, so dringend gewünscht und als für einen Prinzen so schwer erreichbar bezeichnet hatte. Die körperlichen und geistigen Anstrengungen solcher Reisen wurden aber auch reichlich ausgeglichen durch den Jubel, der ihn empfing, und die dankbaren Freudenthränen, mit denen Die ihn weggehen sahen, denen er Anerkennung gezollt, Muth, auch in der Sorge auszuharren im Vertrauen auf Gott, zugesprochen und die Hoffnung auf baldiges Wiedersehen gegeben hatte.

Noch in später Zeit erinnerte er sich oft und gern an seine Thätigkeit im Finanz-Collegium, und auf die Aufbewahrung seines Briefwechsels mit v. Manteuffel u. s. w. legte er besondern Werth; wie denn überhaupt das Gefühl der Dankbarkeit bei ihm stets lebendig sich erhalten hat.

Noch in seiner letzten Krankheit gedachte er mit grosser Wärme seines juristischen Lehrers, des ehemaligen Hofraths Dr. Stübel, »der ihm viel gelehrt, aber,« was er weit höher anschlug, »viel Anregung gegeben habe;« und meinte in den Gesichtszügen seines Enkels, der einige Zeit als Privatsekretär ihm treulich diente, das freundliche Bild seines einstigen Lehrers wiederzufinden; und wie er oft im Gespräch der Namen Derer, die ihm als Erzieher oder Lehrer einzelner Fächer nahe gestanden, mit Dank gedachte, so nahm er auch in den letzten Tagen seines Lebens, obwohl zu einer Zeit, zu welcher er noch nach Monaten rechnen zu dürfen glaubte, in rührender, sein ganzes Wohlwollen in sich fassender Weise Abschied von seiner nächsten Umgebung, dankend ihnen für ihre Treue die Hand reichend; und selbst seinem Lieblingshunde Rappo gegenüber, den er stets um sich hatte und der auch während der Krankheit des Königs

nicht leicht von dem Bette wich, äusserte er lächelnd: "nun werde ich wohl eher sterben als du«. Es wird diess nur angeführt, um zu zeigen, wie sein ganzes Herz von Wohlwollen erfüllt war, und wie sich auch bei dem vielfach geprüften Herrn eine gewisse Heiterkeit, eine poetische Naivetät erhalten hatte, die seinem ganzen Wesen jenen unwiderstehlichen Ausdruck verlieh, der seine Freunde begeisterte und selbst seine Gegner gewann.

Dass ein Mann von solchem Geist und solchem Gemüth auch lebendiges Interesse für Natur und Kunst haben musste, versteht sich von selbst. Für die Schönheit der Natur, zumal für die Erhabenheit der Gebirgswelt hatte der König einen überaus empfänglichen Sinn, darin, wenn auch nicht in so umfassender Weise, seinem verewigten Bruder ähnlich.

In der erst kürzlich erschienenen kleinen Schrift: »Les Barons de Forell« wird mehrfach der Aeusserungen gedacht, aus denen die Sehnsucht des Prinzen: »einmal das schöne Land der Berge und der Freiheit wiedersehen zu können«, hervorgeht, und die Schilderung der Naturschönheiten in seinen Briefen aus Italien zeigen deutlich, wie eine schöne Natur ihn aufheiterte und wie innig und gern er sich des Gesehenen erinnerte. Mit wahrer Freude gedenke ich noch einer im letztvergangenen Jahre von Ems aus unternommenen Spazierfahrt nach dem reizenden Schloss Stolzenfels, wo der König in Erinnerung an die schönen Tage, welche er dort verlebt hatte, seiner Umgebung mit grosser Lebendigkeit nicht nur die Herrlichkeit der Umgegend schilderte, sondern auch jeden Platz in Schloss und Garten, wo er gelesen, gearbeitet, sich unterhalten und der bezaubernden Aussicht gefreut hatte, zeigte; und wie leidend war er doch schon damals, wenn auch zuweilen noch sein schönes mildes Auge wie ehedem freundlich die Welt und die Menschen anschaute! Aber nicht blos für die Natur, auch für die Kunst batte er ein lebendiges Interesse, richtigen Blick und klares Urtheil. Selbst in der Musik, mit der er sich am wenigsten beschäftigte, zeigte er mindestens ein feines, richtiges Gefühl, wenn er auch nicht vermochte, es künstlerisch zu begründen; entschieden zuwider war ihm auch hier das Virtuosenthum; wogegen er für ernste Musik, insbesondere Kirchenniusik viel Interesse zeigte und auch in der Erinnerung noch des tiefen Eindruckes gedachte, den das Spiel

Mendelssohn's auf ihn gemacht habe, »der Geist und Herz mit seinen Fingern, wie mit seinem glänzenden Auge beim Spiele, ergriffen und gerührt habe«.

Seiner ganzen Art nach liebte er nicht die Exclamationen wirklicher oder sogenannter Kunstverständiger beim Anschauen von Kunstwerken, sondern das stille Beschauen und Insichaufnehmen; und damit stimmen auch die Aeusserungen überein, die man in seinen italienischen Briefen über einzelne Gegenstände findet, z. B. über die Kreuzabnahme von R. Marconi:

> »ich musste dreimal darauf zurückkommen und bin mit Schmerzen von ihm geschieden!«

oder wenn er beim Anschauen der Magdalena von Tizian sagt:

»so tief und rein hat wohl Niemand den Schmerz und die Reue dargestellt;«

oder, wenn er einen Vergleich zwischen Triest und Venedig anstellend sagt: »Triest ist Gegenwart ohne Erinnerung; in Venedig, das seinem unvermeidlichen Verfall entgegengeht, ist Erinnerung und Verfall.« Oder, wenn er bei einem Besuche der Villa Ludovici eine Gruppe schildert: einen barbarischen Häuptling darstellend, der, von den Römern besiegt, seine Frau getödtet hat und dann sich selbst den Dolch in die Brust stösst:

»Schon dieser Gegenstand hat für mich das hohe, tragische Interesse, welches mir alle die Männer einflössen, welche im Kampfe gegen das allzermalmende Rom unterlagen. Kräftig und unerschrocken tritt er hervor, noch ungeschwächt durch die frische Wunde, mit dem Ausdruck, der zu sagen scheint: Ich bin dennoch frei!«

Oder endlich, wenn er nach Betrachtung der Ludovici'schen Juno sagt: »es ist eine blosse Büste, aber der Idee der Gattin des Zeus entsprechend. Es ist viel Hoheit und doch Schönheit in dem Kopf, so dass man denken kann, wie ungeachtet der vielen Liebschaften, nur diese dem Vater der Götter und Menschen als Gattin recht war.« Es lässt sich aus jenen Briefen, denen ein künstiger Biograph die grösste Ausmerksamkeit wird zuzuwenden haben, noch eine Menge geistvoller Ausfassungen, besonders auch über den Eindruck ansühren, den Rom mit seinen gewaltigen Erinnerungen auf

ihn machte; allein ich habe mich hier zu beschränken und nur noch mitzutheilen, was er selbst mit wenigen Worten über den Eindruck sagt, den Italien bezüglich der Kunst auf ihn gemacht: »Hier,« sagt er, »in Italien, besonders auch in Florenz, tritt mir überall die Kunst, mit dem Leben verwebt, das Leben schmückend und erhebend, nicht in Kunstsammlungen gebannt, entgegen.« Gemälde religiösen Inhaltes, oder Kunstgegenstände, die Verbindung hatten mit dem classischen Alterthume, oder Denkmäler der Vorzeit, in denen er mit Recht gleichsam eine lebendige Geschichte erblickte, erregten offenbar in ihm das lebendigste Interesse. Es ist bekannt, wie er lange Jahre hindurch der Leiter des seit 1824 bestehenden Sächsischen Alterthums-Vereins war; wie man ihn gewissermaassen als Mitbegründer des Nürnberger National-Museums betrachten muss, wenn man den Bericht über die Versammlung Deutscher Geschichts- und Alterthumsforscher vom 16-19. August 1852 und seine dabei gehaltenen Reden liest, und wie er als Regent keine Gelegenheit vorüberliess, diese Vereine durch Wort und That zu unterstützen, für Conservirung der Alterthümer zu sorgen und die Kunst zu fördern; die Berufung ausgezeichneter Männer, die Herstellung guter Ateliers, die Beförderung aller Einrichtungen, die dazu mittelbar oder unmittelbar dienten, den Künstlern Beschäftigung zu geben, sind davon Zeuge; er führte treu das aus, was er schon als Mitglied der ersten Kammer 1834 ausgesprochen hatte:

»Es ist ein allgemeiner Erfahrungssatz, dass die Kunst blüht, wo sie benutzt und beschäftigt wird; das zeigt das Beispiel Bayerns, der Rheingegend und selbst der Erfolg des Sächsischen Kunstvereins. Deshalb will auch ich die Künste in Sachsen beschäftigt wissen und zwar auch bei grösseren, öffentlichen Werken« u. s. w.

und man kann wohl sagen, dass er noch den Erfolg seiner desfallsigen Bestrebungen erlebt hat.

Doch ich würde fürchten müssen, Ihre Geduld zu missbrauchen, wollte ich in solchen und ähnlichen Mittheilungen fortfahren, wenn sie auch vielleicht geeignet sein könnten, das liebenswürdige Bild des Königs zu vervollständigen, das jeder von uns in seinem Herzen trägt.

Wie sein ganzes Wesen erfüllt war von echter Frömmigkeit

und von dem edelsten Streben nach Wahrheit in allen Dingen; wie sich seine Treue und sein strenges Rechtsgefühl auch in den schwersten Zeiten bewährt hat, so zeigt sich diess auch im Kleinsten; daher litt er z. B. niemals den Ankauf von Nachdrucken und erlaubte einem Photographen, der von den prachtvollen Original-Compositionen zu Dante's göttlicher Comödie Nachbildungen zu machen wünschte, diess nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass, — obwohl er, der König, Eigenthümer war — für jede Nachbildung von dem Autor des betreffenden Kunstblattes die Bewilligung zuvor eingeholt würde.

Es kann nicht meine Absicht sein, meine hochgeehrten Herren, Ihnen hier die letzten Wochen, Tage und Stunden des theuren Entschlafenen zu schildern; sie enthalten viel Erhebendes und Wehmüthiges, und wenn man sich erinnert, dass er, dem nahen Tod bei vollem Bewusstsein ins Auge schauend, von seiner nächsten Umgebung Abschied genommen, sich nach empfangener letzter Oelung die Stelle aus dem Briefe des Jacobus, auf die man das Sacrament der letzten Oelung stützt, später verschiedene lateinische Kirchen-Hymnen, namentlich das »Stabat Mater« und »Dies irae« vorlesen liess, und die mit Mühe vollbrachte Unterzeichnung eines Decrets, durch welches ein Arzt, der ihm besonders während der furchtbaren Nächte tröstend durch Vorlesen u. dgl. beigestanden hatte, zum Hofrath ernannt ward, sein unbegrenztes Wohlwollen, sowie die zitternder Hand beeilte Vollziehung zweier für die versammelten Stände bestimmten Decrete seine Sorge für's Land bezeugt hatte, so liegt schon in diesen wenigen Andeutungen das Bild einer edlen Seele, die mit Dank gegen Gott und Wohlwollen gegen die Menschen sich vom Irdischen losreisst.

Mit den poetischen Worten, mit denen einst der Verewigte das Exemplar der Divina Commedia schmückte, welches er seinem Sohne, unserm erhabenen König, übergab, möchte ich schliessen:

»Wenn meine letzte Stunde längst geschlagen, Und dann Dein Blick auf meine Gabe fällt, Gedenke, dass, was diese Blätter tragen, Gar manche Lebensstunde mir erhellt. Du wirst zum Mann, zum Fürsten Du erblühm Dem Ziel nachringend, das ein Gott Dir weist, O möge dann bei Lockungen und Mühen Dein Geist sich kräftigen an Dante's Geist,

Dass bei des Schlechten Anblick heiss entlod're In heiliger Entrustung Dein Gemuth, Den Lohn, der ihm gebührt, dem Edlen fod're, Wenn es Dein Blick von Neid getreten sieht; Dass Wille Dir und Thatkraft nimmer lasse, Was Du als gut, was Du als recht erkannt, Ob auch die Lust Dich lockt, die Welt Dich hasse, Nie feig dem Werk entziehend Deine Hand; Dass sich Dein Herz, wie hoch es immer schlage, In Demuth beuge vor des Höchsten Macht, Und fromme Sehnsucht Dich zum Himmel trage: Zur Klarheit ringend aus der Erdennacht: Dass truglos in der Kirche heil'gem Dome Dir leuchte stets der Offenbarung Licht Und in der Weltgeschichte ew'gem Strome Verkundiget Dir sei das Weltgericht; Denn aus des Paradieses Regionen Reicht rettend uns der Edlen Schaar die Hand, Zeigt Erdenpilgern die errung'nen Kronen Und führt sie siegreich ein in's bess're Land.«

Möge Gottes Segen unsern theuren König Albert, von dem wir wissen, dass er mit jugendlicher Frische die Bahnen seines verewigten Vaters wandelt und mit sicherm Feldherrnblick den Ernst der Zeit und die Schwierigkeit des Regentenberufs überschaut, begleiten bis an's Ende seiner Tage!

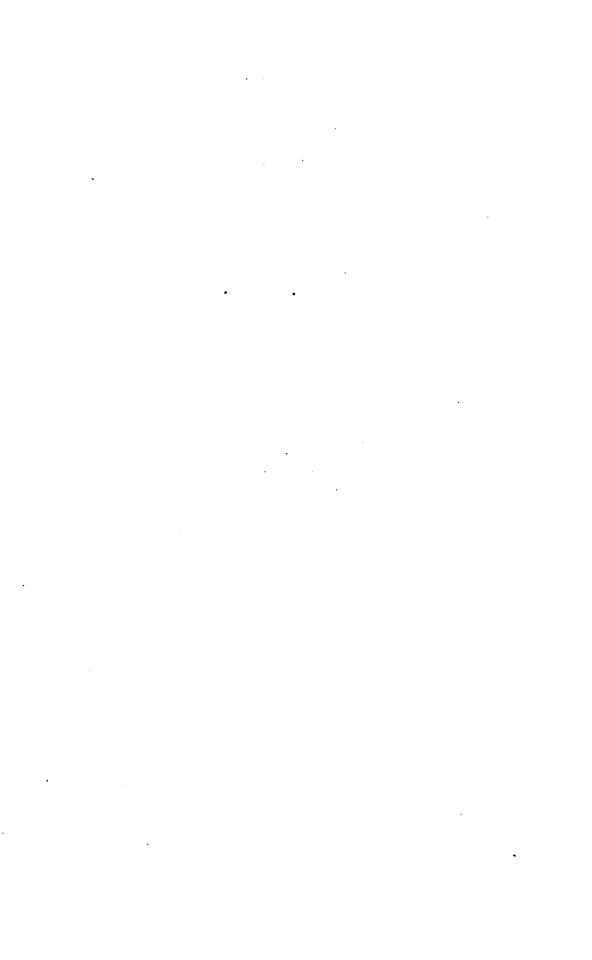

# Beilagen.

I.

Χαιρε, γερων, τον ἀει Ἑλλας περι Μουσ' ἐφιλησεν, οὐκ ὀφθαλμου ἀμερσε, διδου δ' ἡδειαν ἀοιδην. (Anspielung auf Homer. Odyss. VIII, 63—64.)

'Ιωαννης.

# Π.

Deber vergleichende Sprachkunde und die enge Verbindung der Indogermanischen Sprachen unter einander.

1842.

Sowie überhaupt der wunderbare Bau der Sprache, dieser Blüthe aus dem Stamme der Menschheit, ein anziehender Gegenstand des Studiums ist, so insbesondere die Verwandtschaft der verschiedenen Sprachen unter einander. Sie lässt uns einen Blick in das innere Treiben des Menschengeistes in Verschiedenen Zeiten und Ländern thun und wirft oft ein Licht auf Perioden der Geschichte unseres Geschlechts, wo uns jede urkundliche Quelle, ja selbst die vielzungige Sage im Stiche lässt. Sie deutet endlich, wie mir scheint, bei tieferem Eindringen mit immer zunehmender Klarheit auf die ursprungliche Einheit der Menschheit und die Wahrheit des biblischen Berichtes.

Schon lange her ist es darum, dass einzelne Gelehrte ihren Scharfsinn in dem Auffinden von Aehnlichkeiten zwischen den Worten der verschiedenen Sprachen versuchten. Solche Zusammenstellungen aufs Gerathewohl aufgeraffter, nit einander nach vielleicht ganz zufälligem Gleichklange verglichener Worte konnte unmöglich zu einem befriedigenden Resultate führen. Erst der neueren Zeit, insbesondere den Forschungen eines Humboldt, Bopp und Anderer mehr

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

war es vorbehalten, die vergleichende Sprachkunde auf einen wissenschaftlichen Standpunkt zu erheben, wozu namentlich die erlangte Kenntniss einer grossen Anzahl uns bis dahin ganz verschlossener Sprachen das Meiste beitrug.

Diese ausgebreitetere und gründlichere Sprachkenntniss liess die Gesetze näher erkennen, nach denen im Fortgange der Sprachen von Volk zu Volk und von Jahrhundert zu Jahrhundert die Verminderung der Laute einerseits und der Wortbedeutung andererseits erfolgt, und, indem hierdurch manche scheinbare Verwandtschaft als bloss zufällige Lautähnlichkeit sich darstellte, ward manche wahre Verwandtschaft aufgefunden, die man auf den ersten Blick nicht ahnen würde. Man lernte nehmlich zuerst die Stammsilben des Wortes von ihren grammatischen Vor- und Nach-Silben scheiden; man erkannte, dass, wenigstens in den meisten Sprachen, die Vokale mehr beweglicher Natur sind als die Consonanten; man ward endlich darauf aufmerksam, dass die Consonanten derselben Classe (z. B. die Kehllaute k, g, h, die Lippenlaute b, p, f) häufig in einander übergehen, ja dass in gewissen Sprachen gewisse Buchstaben constant in andere sich verwandeln. So wird das w in den Romanischen Sprachen häufig in g verwandelt, z. B. Vascons in Gascons, Walther in Gauthier; so steht im Böhmischen überall h, wo im Polnischen g steht, z. B. poln. gród = bohm. hrad, das Schloss, — poln. gora = böhm. hora, der Berg. Nächstdem zeigen auch die in verschiedenen Sprachen nachzuweisenden Mittelglieder, dass scheinbar ganz verschieden lautende Worte doch eines und desselben Ursprungs sind. Wer würde z. B. zwischen dem Sanskritworte aham und dem Englischen J nach dem blossen Klange eine Verwandtschaft ahnen, und doch wird eine solche ausser allen Zweifel gesetzt, wenn man die Reihenfolge von aham ego, goth. ik und J verfolgt. Eine gleiche Bewandtniss hat es mit Verminderung der Wortbedeutung.

Auf eine wichtige Erwägung hat übrigens noch das tiefere Sprachstudium geführt. Jede Sprache besteht aus einem doppelten Elemente, 1) dem Wortvorrathe, zu Bezeichnung der Begriffe (lexikalisches Element), 2) den Mitteln, deren sich die Sprache bedient, um die Verhältnisse der Begriffe unter einander auszudrücken (grammatisches Element). Zu diesem Zwecke wenden die Sprachen folgende drei Mittel an:

- a) die Veränderung des Wortes durch innere Umgestaltung oder Anhäufung von Vor- und Nach-Silben (Abbeugung);
- b) die Einschiebung von Worten, welche keinen selbstständigen Sinn haben (Partikeln);
- c) die Stellung des Wortes im Satze.

Wie nun keine Sprache eines dieser Mittel ausschliesslich gebraucht, so waltet doch bald das eine bald das andere mehr vor. Das Chinesische z. B. soll durch Partikeln und hauptsächlich durch die Stellung der Worte ohne alle Abbeugung den Zweck erreichen; in den Sprachen der Südsee scheint die Partikelbildung vorzuwalten, indess bei den Indogermanischen Sprachen, namentlich bei der ältesten unter ihnen, dem Sanskrit, bei dem Griechischen und Lateinischen die Wortveränderung vorwaltet. Sowie man nun jene beiden Elemente gleichsam mit Stoff und Form der Sprache vergleichen kann, so könnte man sie auch gewissermassen das Feste und Flüssige oder das bewegliche und unbewegliche Element derselben nennen. Fremde Worte nimmt nehmlich ein Volk, das mit einem anderen in Berührung kommt, mit der grössten Leichtigkeit auf; es pflegt sie aber dann auf seine Weise umzuformen und unter seine grammatischen Gesetze zu beugen. Dass aber eine Sprache fremde grammatische Elemente anfgenommen habe, davon ist mir in der That kein Beispiel bekannt. Hat doch selbst das mit Französischen Worten so reich dotirte Englische in den wenigen ihm verbliebenen grammatischen Formen lediglich das Deutsche Element und hiermit den Germanischen Charakter der Sprache und des Volkes beibehalten. durfte sich für die vergleichende Sprachkunde der wichtige Satz ergeben, dass es bei Prüfung der Verwandtschaft der Sprachen weniger auf die Aehnlichkeit der Worte als des grammatischen Elementes ankommt.

Diese Wahrnehmungen haben bereits zu mancherlei wichtigen Resultaten geführt. Ein weites Feld bleibt indessen noch unangebaut, über das uns erst die Zukunst nähere Ausschlüsse verspricht. Eine Thatsache scheint mir jedoch bis zur Evidenz durch die bisherigen Forschungen ans Licht gestellt zu sein; es ist diess die innige Verwandtschaft der verschiedenen Sprachen des Indogermanischen Sprachstammes unter einander. Diese Behauptung auf eine möglichst kurze und einleuchtende Art meinen Zuhörern zu beweisen, ist der Zweck des gegenwärtigen Vortrags. Ehe ich aber in diese Deduction eingehe, wird es nöthig sein, einige einleitende Worte vorauszuschicken.

Ein Sprachstamm ist ein Complex von Sprachen, von denen man anzunehmen berechtigt ist, dass sie alle von einer Ursprache abstammen, also unter einander gleichsam in auf- und absteigender oder in der Seitenlinie in näherem oder entfernterem Grade verwandt sind. Man könnte von solch' einem Sprachstemme ein vollkommenes Geschlechtsregister entwerfen, welches indessen noch immer manche Lücken darbieten würde — wie der Stammbaum vieler edlen schlechter. Zuweilen ist die Abstammung einer Sprache von der anderen hon historisch nachzuweisen, wie z. B. die der Romanischen Sprachen aus m Latein, obgleich der Moment der Entstehung der Sprache selbst, wie anche andere geheimnissvolle Metamorphose in der Natur, sich den Blicken se Forschers zu entziehen scheint. Oefters jedoch muss man aus der Natur Sprachen selbst auf die Art ihrer Verwandtschaft schliessen. Sprachen, elche gleichsam nur Seitenverwandte unter einander sind, werden stets geisse wesentliche Elemente gemein haben, in anderen aber von einander bweichen. Eine Sprache aber, in welcher alle diese Elemente sich vereint

finden, wird gewiss mit gutem Grunde als die gemeinschastliche Mutter derselben angesehen werden können. Der Indogermanische oder besser Indoeuropäische Sprachstamm nun umfasst einige Asiatische und sämmtliche Europäische Sprachen, mit Ausnahme des Baskischen, Türkischen, Ungarischen und soviel ich weiss der Finnischen Sprachen. Unter den Sprachen Asiens gehören ihm vorzüglich die beiden merkwürdigen heiligen Sprachen der Inder und Perser, das Sanskrit und Zend, die Sprachen des Zendavesta und Mahabharata an. Nach Bopp's Meinung stehen sie unter einander in dem Verhältnisse von Schwestersprachen und sind verschiedene Kinder eines alten verloren gegangenen Idioms. Ausserdem werden noch einige Töchter des Sanskrit, als das Prakrit und Hindostani, hierher gerechnet, von denen ich jedoch, sowie von dem Zend, keine weitere Notiz nehmen kann, da ich hier in ein mir gänzlich unbekanntes Gebiet gerathen wurde.

Die Europäischen Sprachen zerfallen in fünf grosse Sprachfamilien, die jede wieder aus mehren unter einander in verschiedener Weise verwandten Sprachen bestehen und zwar in

- 1) die Griechische Sprache (Alt- und Neugriechisch);
- 2) die Romanische Sprache (das Latein mit seinen Töchtern Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Wallachisch etc.);
- die Germanischen Sprachen (das Gothische, Alt- und Mittelhochdeutsche, Neuhochdeutsche, Niederdeutsche, die Skandinavischen Sprachen und das Englische);
- 4) die Slavischen Sprachen, mit allen ihren zahlreichen Mundarten und das Litthauische (Lettische);
- 5) die Celtischen Sprachen, welche nicht weit verbreitete Familie sich nur noch auf die spärlichen Ueberreste im Bas-Breton, Welsh, Hochschottischen und Irischen beschränkt.

Diese Sprachfamilien selbst scheinen nun gleichsam als Spracheinheiten einer höheren Ordnung sämmtlich in dem Verhältnisse der Abstammnng zum Sanskrit zu stehen, wobei ich dahin gestellt sein lassen will, ob sie, wie Bopp meint, auch hier und da aus einem älteren Urborn geschöpft haben. Die Verwandtschaft aller dieser Sprachen unter einander, sowie ihre Abstammung vom Sanskrit darzuthun, sollte ich nun nach Obigem mich zunächst an die Abbeugungen halten. Es würde aber Solches ein tieferes Eingehen in die Sprachlehre verlangen, als der Zweck und die Ausdehnung dieses Vortrags gestattet. Auch das Gebiet der eigentlichen Partikeln würde mannigfache Schwierigkeiten darbieten, und es verlässt mich auf demselben mein bester Führer Bopp, dessen vergleichende Grammatik bis jetzt nur zum bis Zeitwort geht. Es giebt jedoch eine Classe von Worten, die zwischen den eigentlichen Begriffsworten und den Partikeln gleichsam in der Mitte stehen. Es sind diess solche, welche abstrakte Begriffe und reine Formen des Denkens bezeichnen. Dieselben stehen dem grammatischen Elemente um Vieles näher, bilden mit

demselben den eigentlichen Kern, den unbeweglichen Theil der Sprache und sind gerade in den Indogermanischen Sprachen ganz geeignet, die aufgestellte Behauptung deutlich zu machen. Ich wähle zu diesem Behufe a) das Zeitwort "sein", b) die persönlichen Fürwörter erster und zweiter Person. Fürwörter dritter Person im eigentlichen Sinne bestehen in den ältesten Sprachen, dem Sanskrit, Latein und Griechischen nicht. In den neueren Sprachen entstanden sie aus der Corruption früherer Demonstrativen. Sie sind auch keineswegs ein so natürliches Bedürfniss der Sprache als die der beiden andern Personen. Ich und Du bezeichnen einen bestimmten Begriff in dem Momente ihres Gebrauches. Er kann stets jede beliebige Person bezeichnen und daher statt dessen Eduard, Hans, Cajus oder Dieser oder Jener gesetzt werden. c) Die Zahlwörter von 1—10. Ich werde hierbei stets zunächst von dem Deutschen als dem Bekanntesten ausgehen.

# A. Das Zeitwort "sein".

Die Conjugation desselben bietet im Deutschen eine dreifache Wurzel dar. Die erste finden wir in den Formen "bin" und "bist". Ihr charakteristisches Zeichen ist der Lippenlaut "b", den wir in der ganzen Conjugation nicht wieder finden. Die zweite, deren Charakter ein "s", bald mit bald ohne vorhergehenden Vokal ist, finden wir in ,, ist, sind, seid, sein, sei". Die übrigen Formen "war, gewesen" gehören einer Wurzel an, deren Charakter ,, ws " oder ,, wr" zu sein scheint: wobei zu bemerken ist, dass ,,r" und ,,s" häufig verwechselt werden, wie schon die Vergleichung von unserem "war" und dem Englischen "was" ergiebt und noch deutlicher aus dem Sanskrit erhellt, wo "s" unter gewissen Verhältnissen constant in ,,r" verwandelt wird. Die nehmlichen drei Wurzeln finden wir im Englischen be, is und was. In den Slavischen Sprachen dagegen finden wir nur zwei dieser Wurzeln, b und s, und zwar die erstere im Infinitiv býti (Böhmisch), być (Polnisch); im Particip Präteriti byt, dem Conjunctiv bych, dem Futurum budu (im Böhmischen) und bçdzie (im Polnischen); die letztere in dem Präsens jsem, jsi, jest, jsme, jste, jsau (Böhmisch) und jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są (Polnisch); wobei im Böhmischen der Vokal der Vorsilbe zu dem unausgesprochenen j verkümmert, im Polnischen in der dritten Person Pluralis ganz in Wegfall gebracht ist. Das nehmliche Verhältniss findet in den Romanischen Sprachen statt. erscheint die s-Wurzel in sum, es, est, sumus, estis, sunt, essem, sim, esse, ebenfalls bald mit bald ohne anlautenden Vokal, — eram, ero, wobei die oben erwähnte Verwandlung von ,,s" in ,,r" zu beachten ist. Der b-Form dagegen gehört an fui (,,je fus'') futurum, indem ,,f'' ein Lippenlaut wie nb" ist und "fu" durch das Böhmische buditi den Uebergang zu den übrigen verwandten Formen findet. Endlich heisst auch im Irischen biu ich bin.

Das Griechische dagegen hat lediglich die Wurzel auf "s" beibehalten und zwar durchaus mit vorgeschobenem Vokale, welcher sogar zuweilen das "s" verschlingt: εἰμί, εἶ, ἐστί, ἐστόν, ἐσμέν, ἐστέ, εἰσί im Präsens, ἦν, ἦσθα im Imperfect, ἔσομαι etc. im Futur, ὄν, auch ἐών, im Particip. Dagegen finden wir im Sanskrit zwei dieser drei Wurzeln als vollkommen ausgebildete Verba, und zwar as, welches gleichfalls die Unregelmässigkeit hat seinen Anfangsvokal bald abzuwerfen bald beizubehalten; und bhū, welches eigentlich "werden" bedeutet, aber auch als "sein" gebraucht wird. Das Präsens von as möge hier wegen seiner genauen Achnlichkeit mit der Griechischen und Lateinischen Conjugation und zwar mit jener im Singular, mit dieser im Plural, einen Platz finden:

Singular. asmi, asi, asti; Plural. smas, stha(s), santi.
εἰμί, εἰ (ἔσσι), ἐστί; sumus, estis, sunt.

# B. Persönliche Fürwörter.

### a. Erste Person im Singular.

Auch hier begegnen wir abermals einer doppelten Form: einem Nominative »Ich«, der aus einem Kehllaut und einem anlautenden Vokale besteht, und in den objectiven Casus mich und mir. Diese selbe Spaltung zeigt sich im Lateinischen: Nominativ ego, objective Casus mei mihi me; im Griechischen Nominat. ἐγώ, objective Casus ἐμοί (μοί), ἐμέ (μέ); im Slavischen Nominativ já (Böhmisch), in den objectiven Casus mne, mé, mau. tische dagegen hat bloss die m-Form beibehalten und sie selbst auf den Nominativ ausgedehnt, denn »ich« heisst in demselben me oder mi. Das Sanskrit enthält nun wieder beide Formen, jedoch hier in derselben Weise wie die Europäischen Sprachen. Der Nominativ heisst nehmlich aham und die objectiven Casus mám má, majá, mahjam, mama, maji. Diese Doppelform scheint in dem Wesen der menschlichen Natur begründet. Das Selbstbewusstsein erwacht nehmlich zuerst in den Eindrücken der Aussenwelt auf das Ich. » Ich « erscheint uns daher eher als Object denn als Subject; der Mensch hat eher das Bedürfniss »mich« als »ich« zu sagen. Da nun aber ein Nominativ seiner Natur nach nicht von einem objectiven Casus hergeleitet werden kann, so musste derselbe bei der ersten Person fast nothwendig eine besondere Wurzel erhalten. Dabei scheint die Wurzel ah (am ist nur grammatische Endung) vollkommen dem Gefühle des Selbstbewusstseins zu entsprechen, denn sie besteht aus dem reinsten Vokale a und einer tief aus der Brust kommenden Aspiration. Die ältesten Völker betrachteten aber des Menschen Hauch als seine Seele, sein Ich; daher spiritus wie πνεύμα Hauch und Geist bedeutet. Sehr merkwürdig erscheint es mir hierbei, dass, wie Humboldt in seinem Werke über die Kawisprache anführt, die Sprachen der Südsee drei Partikeln enthalten, mai, adu und atu, die wenigstens im Tongischen (der Sprache der Freundschaftsinseln) ungefähr wie unser »her« und »hin« die Richtung nach der redenden, angeredeten und dritten Person bezeichnen, so dass in mai, »her« die Richtung nach dem Ich als Object ausdrückend, die m-Form der Objectscasus vom Ich, sowie in adu, »hin«, nach der angeredeten Person, der Grundlaut der zweiten Person Du, tu etc. sich abspiegelt. Es scheint mir diess einer jener Umstände zu sein, die uns die Aussicht auf eine weitere allgemeine Sprachverwandtschaft öffnen dürften.

### 3. Erste Person im Plural.

Hier begegnen wir abermals schon in unserer Muttersprache einer doppelten Wurzel; im Nominativ »wir« und in den objectiven Casus Accusativ und Dativ » uns « (engl. us). Die Romanische Sprachfamilie hat allein jene zweite Wurzel, die ich n-Wurzel nennen will, mit einer kleinen Umstellung in ihrem nos und nobis aufgenommen. Die Slavischen Sprachen bilden den Nominativ Pluralis aus der m-Wurzel des Singularis my, die objectiven Casus nám, nás, námi dagegen ebenfalls aus der n-Wurzel. Einer verschiedenen Wurzel gehört das Griechische ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῖν, ἡμῶν an. Es könnte zwar scheinen als ob hier eine Verwandtschaft mit der m-Wurzel des Singulars stattfände; die Vergleichung mit dem Sanskrit wird jedoch beweisen, dass μις μιας etc. bloss grammatische Endungen sind und die eigentliche Wurzel in dem Anfangsvokale liegt. Dagegen hat sich die n-Wurzel in den Dual νώ vor geslüchtet. Wir haben also hier abermals drei Wurzeln, die w-Wurzel des Germanischen Nominativs, die weitverbreitete n-Wurzel und die vokalische Wurzel. Diese drei Wurzeln finden wir aber wiederum auf das Ueberraschendste im Sanskritpronomen vereinigt. Der Nominativ vajam repräsentirt die w-Wurzel (wir, engl. we). Die übrigen Casus: Accus. asman, Instrum. amábhis, Dativ asmabhjam, Ablat. asmat, Genitiv asmákam, Locativ asmásu schören der Vokalwurzel an, denn es ist die darin herrschende Silbe smu eine allgemeine Form aller Sanskritpronominal-Declinationen, welche sich auch in der Griechischen Endung peis etc. nur mit Wegsall des s wiederfindet. Die Wurzel liegt also im Vokale a; dass derselbe aber mit dem Griechischen 7 etymologisch die gleiche Bedeutung habe, erhellt nicht nur aus der beständigen Verwechselung dieser Buchstaben zwischen dem Ionischen und Dorischen Dialekte, sondern noch mehr daraus, dass selbst eine Aeolische Form έμμες für ήμεῖς vorhanden ist. Endlich hat das Sanskrit eine Nebenform nas, die als Accusativ, Dativ und Genitiv gebraucht wird, und im Dual eine Beiche Nebenform nau. Dass diese n-Form die Mutter der weit verbreiteten n-Formen ist, liegt am Tage, und es hat gewiss ihre Einfachheit und daher

ihre Bequemlichkeit im Gebrauche zu ihrer häufigen und zuletzt ausschliesslichen Anwendung geführt.

Merkwürdig ist es, wie auch hier die der ersten Person eigenthümliche Verschiedenheit zwischen dem Nominativ und den objectiven Casus mindestens im Sanskrit und den Germanischen Sprachen sich wiederholt; jedoch wird sie nicht so consequent in allen Sprachen durchgeführt, da eben der Begriff »wir« (ich und Andere) nicht mehr so rein aus dem Selbstbewusstsein hervorgeht als der Begriff »Ich«. Aus gleichem Grunde ist es ganz natürlich, dass »wir« in beinahe allen Sprachen nicht wie ein Plural aus »Ich« gebildet wird.

### γ. Singular der zweiten Person.

Diese hat ohne Ausnahme die Grundform tu, bei welcher nur zuweilen der Vokal zu i geschwächt wird; auch erscheint in mehren Sprachen in einigen Casus eine kürzere neben einer längeren Form. Gothisch thu (engl. thou) du, thus dir, thuk dich; Böhmisch ty, Accusativ tebe, ti, Dativ tobe, te, Instrumentalis tebau; Lateinisch tu, Genitiv tui, Dativ tibi; Celtisch tu; Sanskritisch tvam, Accusativ tvam, tva, Instrumentalis tvaja, Dativ tubhjam oder te, Ablativ tvat, Genitiv tuva oder te, Locativ tvaji.

Einige Schwierigkeiten scheint das Griechische σύ σοῦ σοῖ σε΄ darzubieten, jedoch sie sind nur scheinbar, denn v ist oft der Stellvertreter des Lateinischen u, wie δύο = duo beweist, und s wird unter den Griechischen Dialekten oft mit t verwechselt, so in allen Worten die auf σσα endigen, z. B. γλώσσα und γλώττα, θάλασσα und θάλαττα, ja es findet sich auch zum Ueberflusse beim Homer eine alte Dativform τοῖ für σοῖ in häufigem Gebrauche.

#### δ. Plural der zweiten Person.

Hier muss man, um die Bedeutung des Neudeutschen "ihr« und "cuch« zu erfassen, auf die stammverwandten Sprachen übergehen. Sowie nehmlich "euch« im Mittelhochdeutschen "iu« heisst, so heisst auch "ihr« im Gothischen "jus«, welcher Klang sich auch im Englischen wiederfindet. Der Grundlaut des Germanischen Pronomens scheint daher "ju« zu sein. Dagegen gehört das Lateinische vos, vobis und das Böhmische vý, vám, vás, vámi einer anderen Wurzel an. Das Griechische ὑμεῖς, ὑμῖν, ὑμων, ὑμᾶς ist wieder der ju-Form verwandt, indem die Endung μεις etc. abermals aus dem erwähnten sma stammend der Abbeugung angehört, während ein zwischen i und u stehender Laut die Stelle von "ju« vertritt. Das Sanskrit endlich zeigt abermals beide Wurzeln, in den längeren Formen jújam, jushmán, jushmábhis, jushmábnan, jushmákam, jushmásu die ju-Wurzel und in der kürzern Form vas und in vám des Dualis die w-Wurzel.

# C. Die Zahlwörter von 1 bis 10.

Die Aehnlichkeit des Deutschen Eins und Lateinischen unus ist wohl nicht zu verkennen. Dagegen weicht das Sanskritische eku hier von den übrigen ab. Merkwürdig aber ist es, dass die Ordnungszahl der Einheit fast in allen Indogermanischen Sprachen mit der Cardinalzahl Nichts gemein hat. Sie heisst Sanskritisch prathuma, Griechisch πρῶτος, Lateinisch primus, Böhmisch prwy (Polnisch pierwszy), alles Worte, die unter einander verwandt sind und von der Präposition » vor « pro, herzukommen, also » der Vorderste« zu bedeuten scheinen. Auch gehört das Englische first, welches in dem Deutschen » Fürst « wieder zu erkennen ist, ganz der eben erwähnten Wortreihe an.

Die Verwandtschaft von dvau im Sanskritischen, dvo im Griechischen, duo im Lateinischen, »zwei« im Deutschen sowohl als vom Sanskritischen tri trajas, Griechischen τρεῖς, Lateinischen tres, Böhmischen tři und Deutschen »drei« ist nicht zu verkennen. Von diesen beiden Zahlwörtern finden sich übrigens die deutlichsten Spuren in den Malayischen Sprachen und bis an die Inseln der Südsee. So heisst »zwei« Malayisch dua, in der Sprache der Bugis duva, Tahitisch und Hawaiisch duo, rua und lua, wobei zu bemerken ist, dass d, l und r in diesen Sprachen constant mit einander vertauscht werden. Drei heisst Javanisch telo, Neuseeländisch todu, Tongisch tolu und Hawaiisch kolu, wo der Haupttypus t. r (welches letztere auch in anderen Sprachen mit l verwechselt wird) unverkennbar sein dürfte; die Verwechselung von t mit k ist dem Hawaiischen eigenthümlich. Das Sanskritwort tschutvaras (4), welches mehre Casus aus der Form tschatur bildet, ist offenbar wie die Wurzel des Griechischen τέσσαρες, τέτταρες so des Lateinischen quatuor und des Böhmischen étiři; unser Deutsches vier, Englisches four dagegen scheint nur eine Verkttrzung dieser Formen zu sein.

Bei der Zahl Fünf scheint zwar zwischen dem Sanskritischen pantschan und dem Lateinischen quinque keine Aehnlichkeit zu sein, verfolgt man aber die Stufenreihe von pantschan über πέντε im Griechischen, pięć im Polnischen und fünf im Deutschen zu quinque, so wird man kaum an der Verwandtschaft zweifeln können.

Die Aehnlichkeit von shash im Sanskrit und dem Böhmischen sest, dem Deutschen sechs, dem Lateinischen sex, dem Griechischen εξ, sowie vom Sanskritischen saptan, Lateinischen septem, Griechischen έπτά, Deutschen sieben, Böhmischen sedm; vom Sanskritischen ashtan, Deutschen acht, Lateinischen octo, Griechischen oxτώ, Böhmischen osm fallt sofort in die Augen. Bei der Zahl neun sind das Sanskritische navan, das Lateinische novem, das Deutsche neun unleughar gleicher Abkunst, sowie, wenn auch die Verwandtschaft entsernter scheint, des Griechischen ἐννέα; dagegen weicht das Böhmische devėt (Polnisch dziewięć) hier gänzlich ab. Bei der Zehn endlich ist

abermals die Identität vom Sanskritischen daçan, Lateinischen decem, Griechischen δέχα, Böhmischen deset und dem Deutschen zehn über alle Zweifel erhaben.

Die Zahlwörter höherer Ordnung dagegen haben in den sämmtlichen Indogermanischen Sprachen keine Aehnlichkeit, nur das Sanskritwort çata, hundert, ist noch mit dem Slavischen sto verwandt. Man könnte hierauf die Hypothese gründen, dass die Scheidung der Malayischen Völker von den Indogermanischen in eine Zeit fallen müsse, wo der Mensch noch nicht höher als drei gezählt oder mindestens von da wieder zu zählen angefangen habe, und in der That sollen sich bei mehren Völkern der Südsee Spuren eines Quaternar-Zahlensystems finden. Dagegen müsste die Scheidung der Indogermanischen Völker erst nach Begründung des Decimalsystemes eingetreten sein. Dass übrigens die höheren Zahlreihen bei den verschiedenen Völkern auf verschiedene Weise, wahrscheinlich nach gewissen gewählten Gegenständen, entstanden sind, scheint sehr natürlich.

Ist nun aus alle Dem meinen Zuhörern die innige Verwandtschaft der Indogermanischen Sprachen deutlich geworden, so erlaube ich mir noch ein Wort über ihre Buchstaben und Schriftsysteme, von welchen nicht dasselbe gilt. Zwar sind die Schriften der eigentlich Europäischen Sprachen von sehr ähnlicher Beschaffenheit, doch scheinen uns dieselben von den Semitischen Völkern zugekommen zu sein, nur dass wir von der Linken zur Rechten, diese aber von der rechten Hand zur linken schreiben. Die Devanagari-Schrift, mit der das Sanskrit geschrieben wird, geht zwar auch von der linken zur rechten Hand, beruht aber auf einem ganz anderen Buchstabensysteme als unsere Europäischen Schriften. Sie ist eigentlich Silbenschrift, indem jeder Consonant, wenn keine besondere Bezeichnung eintritt, den Vokal a bei sich hat. Auch in graphischer Hinsicht dürste keine Verwandtschaft zu entdecken und die scheinbare Aehnlichkeit zwischen # (Ma) und dem Griechischen µ, प (Pa) und त (Ta) und den gleichlautenden Deutschlateinischen Buchstaben mehr zusällig sein. Auch das Zend hat eine von allen diesen Schriften total verschiedene von der rechten zur linken Hand sliessende Schrift. Die Erfindung der Schrift ist daher weit junger als die Entstehung der Sprachen. Die Schrift ist Menschenwerk, die Sprache — eine Gabe Gottes.

# III.

# Uebersicht der Original-Dantezeichnungen

aus dem Besitze des Königs.

- Dante's Bildniss nach dem von Giotto gemalten Originale gezeichnet von Antonio Marini.
- Dasselbe Bildniss in zweiter Zeichnung von Antonio Marini.
- Desselben Bildnisses dritte Zeichnung gepauscht von Antonio Marini.
- Hölle, Fegfeuer und Paradies gezeichnet von Bonaventura Emler. Rom, 1858--60. 3 Tafeln.
- Zur Hölle Ges. I. Vs. 34 ff. (Dante, Virgilius, Löwe, Panther, Wölfin), gezeichnet von Friedrich Preller in Weimar. 1872.
- Zur Hölle Ges. I. Vs. 31 63 (Löwe, Wölfin, Panther) gezeichnet von K. L. Richter.
- Zur Hölle Ges. I. Vs. 83—84 (Eifriges Studium des Virgilius) gezeichnet von M. Retzsch.
- Zur Hölle Ges. 1. Vs. 88—90 (Löwe, Wölfin, Panther) getuscht von J. Koch.: 1824.
- Zur Hölle Ges. H. Vs. 52-214 (Lucia) gezeichnet von Theodor Grosse. 1867.
- Zur Hölle Ges. II. Vs. 418—120 (Maria, Lucia, Beatrix für Dante sorgend) getuscht von J. Koch. 4824.
- Noch eine zweite Zeichnung desselben Gegenstandes von Demselben. 1824. Getuscht.
- Zur Hölle Ges. III. Vs. 9—18 (Höllenthor und seine Außschrift) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. III. Vs. 109—111 (Charon, Ueberfahrt über den Styx) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. IV. Vs. 85—93 (Homer, Horatius, Ovidius, Lucanus) gezeichnet von C. Schönherr. 1866.
- Zur Hölle Ges. IV. Vs. 86-102 (Homer, Horatius, Ovidius, Lucanus) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. V. Vs. 25—78 (Die Schaar der fleischlichen Verbrecher) gemalt von P. Neher. 1842.
- Zur Hölle Ges. V. Vs. 73—78 (Francisca und Paul Malatesta aus Rimini) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. VI. Vs. 25—27 (Schlemmer, Giacco) getuscht von J. Koch. 1824.
- Hölle Ges. VII. (Styx) mit der Unterschrift: Im ersten glorreichen Jahre der Deutschen Einigkeit gezeichnet von W. Kaulbach. 1848.
- der Deutschen Einigkeit geseicht von J. Koch. 1824.

- Zur Hölle Ges. VIII. Vs. 40-42 (Philipp Argenti) getuscht von J. Koch. 1821.
- Zur Hölle Ges. IX. Vs. 64-90 (ein Engel den Eingang der Hölle öffnend) gezeichnet von J. Schnorr. 4835.
- Zur Hölle Ges. IX. Vs. 89 90 (ein Engel die Hölle öffnend) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. X. Vs. 22—33 (Farinata degli Uberti) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XI. Vs. 4—12 (des Papstes Anastasius Grabdeckel) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XI. Vs. 70 Ges. XII. Vs. 66 (Centauren) gezeichnet von A. Baur. 1868.
- Zur Hölle Ges. XII. Vs. 58-66 (Centauren, Nessus, Chiron, Pholus) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XIII. Vs. 31-39 (Sünder durch Selbstmord) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XIV. Vs. 67-75 (Kapaneus) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XV. Vs. 48-19 (Neumond) gemalt von C. G. Carus.
- Zur Hölle Ges. XV. Vs. 22-30 (Brunetto Latini) gezeichnet von E. Rietschel. 4835.
- Zur Hölle Ges. XV. Vs. 22-30 (Brunetto Latini) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XVI. Vs. 4—27 (Guido Guerra, Tegghiajo Aldobrandi degli Adimari, Jacopo Rusticucci) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XVII. Vs. 400-126 (Geryon) gezeichnet von M. Retzsch.
- Zur Hölle Ges. XVII. Vs. 118-123 (Geryon) getuscht von J. Koch. 1821.
- Zur Hölle Ges. XVIII. Vs. 22-39 (Teufel geile Sünder geisselnd) gezeichnet von Th. Mintrop. 4861.
- Zur Hölle Ges. XVIII. Vs. 40-51 (Teufel Sünder geisselnd, Venedico Caccianimico) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XIX. Vs. 31—36 (Papst Nicolaus III) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XX. Vs. 25—32 (Sünder gegen die Vorsehung, Amphiaraus) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XX. Vs. 61—78 (der Gardasee) gezeichnet von C. F. von Rumohr.
- Zur Hölle Ges. XXI. Vs. 22—42 (der Teufel schleudert den Martin Bottajo aus Lucca in den Stygischen Pfuhl) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXI. Vs. 22-87 (Martin Bottajo) gezeichnet von M. Retzsch.
- Zur Hölle Ges. XXII. Vs. 46—57 (Ciampolo, der ungetreue Diener eines Königs von Navarra) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXIII. Vs. 34—66 (Befreiung aus der Gewalt der Dänionen) gezeichnet von C. Begas. 1836.
- Zur Hölle Ges. XXIII. Vs. 76—90 (der Florentiner Catalano de' Malavolti) getuscht von J. Koch. 1824.

- Zur Hölle Ges. XXIV. Vs. 79—99 und Ges. XXV. Vs. 46—30 (Diebe von Schlangen gepeinigt) gemalt von E. Hähnel. 1844.
- Zur Hölle Ges. XXIV. Vs. 82—99 (Diebe von Schlangen gepeinigt) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. XXV. Vs. 44—57 (Agnello Bruneleschi) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXVI. Vs. 43 48 (Diomedes und Ulysses) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXVI. Vs. 52—57. 88—102. 436—142 (Höllenfeuer) gezeichnet von G. A. Hennig. 4835.
- Zur Hölle Ges. XXVII. Vs. 16-33 (Guido von Monte Feretrano) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXVII. Vs. 112—120 (der schwarze Cherubim und Guido von Monte Feretrano) gezeichnet von M. Retzsch. 1834.
- Zur Hölle Ges. XXVIII. (Sünder gegen Frieden und Eintracht, Ali, Mahomed, Mosca Lamberti, Bertram de Bornio) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXIX. Vs. 400-408 (Falschmünzer, Griffolino) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. XXX. Vs. 22—30 (Johann Schicchi de' Cavalcanti, Myrrha) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. XXXI. Vs. 40-44 (Montereggione) gezeichnet von Tr. Faber.
- Zur Hölle Ges. XXXI. Vs. 430—432 (Giganten, Nimrod, Ephialtes, Antaeus) getuscht von J Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. XXXII. Vs 97—99 (Treubrüchige, Bocca degli Abati) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. XXXIII. Vs. 1—15 (Ugolino della Gherardesca und Roger dei Ubaldini, der Erzbischof) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zur Hölle Ges. XXXIII. Vs. 22-26 (Pisa) gezeichnet von A. Arrigoni.
- Zur Hölle Ges. XXXIII. Vs. 26—36 (Ugolino della Gherardesca mit seinen Kindern) gezeichnet von K. Peschel.
- Zur Hölle Ges. XXXIII. Vs. 67—69 (Ugolino della Gherardesca mit seinen Kindern) gezeichnet von K. Peschel.
- Zur Hölle Ges. XXXIV. Vs. 25—29 (Ausgang aus der Hölle) gezeichnet von F. Gonne. 4857.
- Zur Hölle Ges. XXXIV. Vs. 37—69 (der Teufel Sünder verschlingend) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zur Hölle Ges. XXXIV. Vs. 139 (Ausgang der Hölle) gezeichnet von C. G. Carus. 1860.
- Zum Fegfeuer Ges. 1. Vs. 28 54 (Cato der Uticenser) gezeichnet von J. Hübner. 4839.
- Zum Fegfeuer Ges. II. Vs. 13—51 der Engel Gottes) gemalt von H. Hess. 1838.
- Zum Fegfeuer Ges. II. Vs. 13—51 (der Engel Gottes) getuscht von J. Koch. 1824.
- Fegleuer Ges. III. Vs. 127—129 (Manfred König Siciliens) gezeichnet von A. Rethel. 1850.

- Zum Fegfeuer Ges. IV. Vs. 100-136 (Belacqua) gezeichnet von C. Fr. Lessing. 1852.
- Zum Fegfeuer Ges. V. Vs. 85—436 (Buonconte de Monte Feretrano) gezeichnet von W. Schurig. 4853.
- Zum Fegfeuer Ges. V. Vs. 93—108 und Ges. VIII. Vs. 22 12 (Engel die Schlange aus dem Paradiese vertreibend, Sordello) gemalt von C. Bähr. 1840.
- Zum Fegfeuer Ges. VIII. (Engel des Paradieses Schlange vertreibend, Sordello, Nino Visconti aus Pisa, Currado Malaspini) gezeichnet von Jos. von Führich. 1865.
- Zum Fegfeuer Ges. IX. Vs. 4-63 (ein Adler im Traume erschienen) getuscht von J. Koch. 4824.
- Zum Fegfeuer Ges. IX. Vs. 19 30 (ein Adler im Traume erschienen) gezeichnet von B. Genelli.
- Zum Fegfeuer Ges. IX. Vs. 33—45 und Ges. X. Vs. 4—45 (Eingang zum Fegfeuer) gezeichnet von C. Schönherr. 1855.
- Zum Fegfeuer Ges. IX. Vs. 73—120 (Thurhüter des Fegfeuers) gezeichnet von K. Peschel. 1836.
- Zum Fegfeuer Ges. X. Vs. 34—45. 112—120. 130—139. Ges. XI. Vs. 4—30.
   73—90. Ges. XII. Vs. 25—27 (Beladene Seelen) gezeichnet von E. Bendemann. 4836.
- Zum Fegfeuer Ges. X. Vs. 34—45. 412—120. 130—139 und Ges. XI. Vs. 1—30 (Beladene Seelen) gezeichnet von J. v. Führich. 1871.
- Zum Fegfeuer Ges. XII. Vs. 79 ff. (ein Engel die Ankommenden einladend; gezeichnet von Deger. 4869.
- Zum Fegfeuer Ges. XIX. Vs. 31 (Sirene) gezeichnet von H. Mücke. 1862.
- Zum Fegfeuer Ges. XXVII. Vs. 6—36 (Beatrix und ein Engel) gezeichnet von A. Ehrhardt. 4851.
- Zum Fegfeuer Ges. XXVII. Vs. 6—36 (Engel Gottes singend) gezeichnet von Theodor Grosse. 4870.
- Zum Fegfeuer Ges. XXVIII. Vs. 22—54 (Mathilda) gezeichnet von J. Hübner. 1844.
- Zum Fegfeuer Ges. XXVIII. Vs. 34-69 (Mathilda) getuscht von J. Koch. 1824.
- Zum Fegfeuer Ges. XXX. Vs. 58-99 (Beatrix) gezeichnet von W. Hensel.
- Zum Paradiese (die Himmelskönigin) gezeichnet von K. L. Richter. 1849.
- Zum Paradiese (Eine Tafel, mit der eine Decke geschmückt werden kann) gezeichnet und gemalt von P. Cornelius.
- Zum Paradiese Ges. I. Vs. 58-69 (Beatrix) gezeichnet von E. Bendemann. 1843.
- Zum Paradiese Ges. III. Vs. 88 (Sta Clara und die Kaiserin Constantia) gezeichnet von C. Vogel. 4858.
- Zum Paradiese Ges. IX—XI. (Heilige Lichter in der Sphäre der Venus) gezeichnet von G. Jäger.

- Zum Paradiese Ges. X-XII. (Heilige Lichter) gemalt von einem Unbekannten.
- Zum Paradiese Ges. XI. Plan der Gegend um Assisi; Handzeichnung 1849.
- Zum Paradiese Ges. XI. Vs. 19 ff. (St. Franciscus, St. Bonaventura, St. Antonius und die Heilige Chiara) gezeichnet von J. Ittenbach. 4863.
- Zum Paradiese Ges. XVI. Vs. 121—122 (Fiesole) gezeichnet von C. G. Carus. 1841.
- Zum Paradiese Ges. XVIII. Vs. 28-51 (Cacciaguida) gezeichnet von E. Steinle.
- Zum Paradiese Ges. XX. Vs. 127—130 (Taufe des Ripheus) gezeichnet von Bary. 1851.
- Zum Paradiese Ges. XXI. Vs. 28 (Eingang zur Sphäre des Saturn) gezeichnet von G. Jäger. 1847.
- Zum Paradiese Ges. XXIII. Vs. 19—21 (Triumph Christi) gemalt von Carl Andreae. 1861.
- Zum Paradiese Ges. XXIV. Vs. 4—42 (St. Petrus) gezeichnet von C. Müller. 4860.
- Zum Paradiese Ges. XXIV. Vs. 31-78 (St. Petrus) gezeichnet von Ph. Veit.
- Zum Paradiese Ges. XXIV. Vs. 148—154 (St. Petrus) gezeichnet von M. v. Schwind. 1849.
- Zum Paradiese Ges. XXXII. (Aufenthalt der Seligen) gezeichnet 1849.
- Zum Paradiese Ges. XXXII. Vs. 85—450 (der heilige Bernhard und andere Heilige) gezeichnet von C. Andreae. 1859.
- Zum Paradiese Ges. XXXIII. (Dreieinigkeit) gezeichnet von J. Schraudolph. 1865.

# IV.

# Natur und Ideal.

Wie ein Bach sein stilles Wasser schlängelt Durch die lenzumblühte Flur, Wandelt' ich durch's Leben einst, gegängelt Sanft von deiner Mutterhand, Natur!

Jenseits der Umgrenzung dieser Auen Gab es noch kein Land für mich, Sehnsuchtslos erging im reinen blauen Aether meiner Kindheit Auge sieh. Von der Zukunft braucht' ich nicht zu borgen, Was die Gegenwart mir bot.

Auf den Abend folgte still der Morgen, Auf den Morgen still das Abendroth.

Ich bedurfte nicht der Hoffnung Träume,
Nicht Erinn'rung, mild wie Dämmrungslicht:
Denn die Zukunft ruhte noch im Keime
Und Vergang'nes gab's für mich noch nicht.

Aus den Blumen, die der Au' entblühten, Hob sich mir von selber ein Altar, Und der Unschuld fromme Bitten glühten Aufwärts, wie ein Lichtstrom himmelsklar.

Edens Garten stand mir freundlich offen,
Bis ich kostete von der Erkenntniss Baum,
Da ergriff mich kühnes Götterhoffen
Und verschwunden war der gold'ne Traum.

Vorwärts, vorwärts treibt's mich — und die Erde Ist zu klein für das, was in mir lebt; Rückkehr wehrt der Engel mit dem Schwerte, Heil ist nur für Den, der vorwärts strebt.

Wo die Berge sich am höchsten schichten, Klömme gern mein kühner Fuss empor; Wo die Völker ihre Händel schlichten Möcht' ich steh'n im muth'gen Kämpferchor.

Ruhmsucht führt mich eisern in Gefechte;
Liebe schlägt mit jedem Puls das Herz.
Freunden reich' ich glühend meine Rechte;
Durst des Wissens reisst mich himmelwärts.

Und vor Allen naht aus Himmelshöhen
Eine göttliche Gestalt;
Paradieseslüfte um sie wehen,
Wie sie durch die niedern Schatten wallt.

Hoheit thront auf ihren Götterzügen, Milde schwebt um ihren Mund; Wie sie spricht, verstummt der Geist der Lügen, Und des Himmels Wahrheit thut sich kund. Hehres Wesen! das ich bald umfangen,
Bald anbeten möcht' in Staub gestreckt,
Warum wehrest du dem glühenden Verlangen,
Da dein Blick stets neuen Drang doch weckt?

Ja! ich seh' es — deine Augen wenden
 Zu den Sternen sich empor,
 Eine Krone hältst du in den Händen
 Schimmernd, wie ein lichtes Meteor.

"Willst du meine Kronen dir erwerben, "Musst du flieh'n der Erde Flitterschein, "Statt des süssen Bechers reich" ich einen herben. "Aber trink" ihn aus, und ich bin dein.

"Suche, Sohn, mich nicht hienieden, "Ich gehöre nicht dem Erdenthal, "Die Belohnung wird dir dort beschieden "Wo zur Wahrheit wird das Ideal!"

(Handschriftlich.)

#### Gebet eines Greises.

Mein greises Haupt geschmückt mit Silberhaare, Belastet mit der langen Reihe Jahre, Senkt sich getrost zu der ersehnten Bahre, Bleibst du bei mir, Herr, da der Abend naht.

Des Tages Hitze hab' ich, Herr, getragen; In heitern, wie in freudeleeren Tagen Wandt' ich zu dir die Blicke sonder Zagen, O bleib' auch jetzt bei mir, der Abend naht.

Du führtest sanft mich durch der Jugend Morgen, Und vor des schwülen Lebensmittags Sorgen Hielt deiner Allmacht Schatten mich verborgen, O bleib' auch jetzt bei mir, der Abend naht.

Bald — bald, ich fühl' es, wird mein Auge brechen. Zwar frei bin ich von blutigen Verbrechen, Doch frei nicht von des Staubgebornen Schwächen. D'rum bleibe, Herr, nun da der Abend naht. Wie schön sich in den letzten Abendstrahlen Die Bilder des vergang'nen Lebens malen! Des Weges Müh' kann solch ein Anblick zahlen, Bleibst du bei mir, nun da der Abend naht.

Zwar steh' ich an des Todes dunkeln Schwellen, Doch schimmern in des Abends Purpurwellen Die Strahlen, die ein bess'res Sein erhellen, Bleibst du bei mir, Herr, da der Abend naht.

Die Gegenstände rings um mich verschwinden, Und dunkel wird's in diesen niedern Gründen, Doch Nacht und Tod sind leicht zu überwinden, Bleibst du bei mir, Herr, da der Abend naht.

Handschriftlich.

#### Die vier Stufenalter-

nach vier Zeichnungen von Moritz Retzsch.

O frohe Zeit der ewig heitern Spiele, Wo sich mit frischem Grün die Welt noch deckt, Und noch kein Drang voll ahnender Gefühle Der Liebe süssen Schmerz in uns erweckt.

Ein heit'rer Frühlingsmorgen ist das Leben, Die Gegenwart ein leichter Frühlingstraum, Und tausend fröhlich laute Lerchen schweben Die Seelen auf zum blauen Himmelssaum.

Der Wiesenplan lockt uns zu leichten Scherzen, Aus frischem Farbenschmelze bunt gewebt, Und ungestöret bleiben uns're Herzen, Wenn auch der Kuss auf zarten Wangen bebt.

Des Lebens ganzer Tag steht uns nun offen. Und jedem Freund erschliesset sich die Brust, Und was wir auch von uns'rer Zukunft hoffen, Es trübet nicht der Gegenwart die Lust.

O schöne Zeit! Du kannst nicht wiederkehren, Wer dich einmal verlor, hat dich nicht mehr. Es lohnt die Welt mit Schätzen und mit Ehren, Doch hohl sind Ehren und die Schätze schwer. Die Jugend naht, die Sonne steht schon höher, Der Jüngling jauchzt in seines Lebens Kraft, Sein Auge funkelt, wie dem trunknen Seher, Sein Geist fühlt seiner Fesseln sich entrafft.

Die Welt denkt er, die Welt muss mein gehören, Die Menschen folgen meinem Machtgebot; Er schafft, zerstört, und schafft, um zu zerstören, Und Ruhe dünkt ihm zwiesach mehr als Tod.

Den schlocht verseh'nen Bündel auf dem Rücken Und leicht geschürzt, wie's einem Wand'rer ziemt, Eilt er hinaus, den Blick um sich zu schicken, Wohin sein kühner Jünglingsmuth ihn stimmt.

Doch brennen ihn des heissen Mittags Strahlen, So sinkt er wohl im kühlen Schatten hin, Und fühlt des ungestillten Durstes Qualen, Und süsse Sehnsucht trübet seinen Sinn.

Da naht sich eine liebliche Gestaltung, Und reicht dem Müden einen Labetrank; Ihn rührt der Liebe allmachtsvolle Waltung, Und Worte nicht, ein Blick nur ist sein Dank.

Wie leicht erscheinen ihm des Lebens Mühen, Wenn sie zu seinem Pfade sich gesellt! Wie löset sich in süssen Harmonien Des kühnen Geistes ordnungslose Welt!

Des Lebens Tag steht nun auf seiner Höhe, Die weiten Fluren sind zur Ernte weiss; Doch sanster schlägt sein Herz in ihrer Nähe, Und Schatten findet er im stillen Kreis.

So ist verblüht die Zeit des kühnen Strebens, Am Licht des Tages welkt der Farben Spiel, Des Wissens Baum ist nicht der Baum des Lebens, Der Liebe Scherz weicht ernsterem Gefühl. Doch auch die ernste Wahrheit lohnt die Ihren, Und wer sie hat, der bleibet gern ihr Kind, Der Mann fühlt seinen Weg ihn abwärts führen, Und hüllt sich fester ein vor Herbst und Wind.

Nachdenkend sieht er, wie die Blätter fallen, Und wie die Sonne sich zum Meere neigt, Und wie der Vögel Züge heimwärts wallen, Bis ihn der Heimath Sehnsucht selbst beschleicht.

Die Gegend röthet sich im Abendstrahle, Ein sanstes Blau wölbt sich am Firmament, Entgegen winkt ihm aus dem stillen Thale Ein kleines Haus, das seine Wünsche kennt.

Die Sonne sinkt. Das Alter ist gekommen, Verdunkelt ist der ird'schen Güter Schein, Sein Liebstes hat die Erde ihm genommen, Und schliesst es in dem kalten Schoosse ein.

Es sendet rings auf die beeisten Fluren Der Mond allein sein kaltes Licht herab, Und in den Schnee nur drückt er seine Spuren, Wenn hin er schleicht zu der Geliebten Grab.

Da knie't er nun - und vor des Windes Wehen Hüllt ihn ein dichter Mantel sorgsam ein, Die Eiche selbst sieht er entblättert stehen, Die einst ihn schutzte vor des Mittags Schein.

- "Umsonst umsonst" ruft er "sind meine Thränen, "Sie rufen keinen Todten mir zurück; "Unisonst ist alles Hoffen, alles Sehnen!" Doch auf das kleine Kreuz fällt da sein Blick.
- "Der Glaube, der durch's Leben mich geleitet "Er täuscht mich nicht, er bleibt auch jetzt mir treu, "Ein schön'rer Frühling ist mir dort bereitet, "Und Gott spricht: Sieh! ich mache alles neu." (Handschriftlich.)

## Widmung der Danteausgabe.

An König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen.

Wenn immer uns in gold'nen trauten Stunden

Des Lebens Bahn, die wechselnde, verbunden,
Sei's wo des Mittelmeeres Wogen schäumen,
Sei's an der Alp' in uns'rer Liebe Land,
Sei's an der Elbe sanft gebog'nem Strand,
Sei's in des grossen Friedrich's Lieblingsräumen:
Freund Dante war auf jedem uns'rer Schritte,
Wie Schiller sagt, in uns'rem Bund der Dritte.

So biet' ich Dir, was ich ihm nachgesungen, Vollendet jetzt als Freundschaftsgabe dar.

> Uns hat, wie ihn, des Lebens Ernst umrungen, Uns ward, wie ihm, des Lebens Täuschung klar; Uns liess, wie ihn, auf lichtdurchwebten Schwingen Der Glaube in das Reich der Sterne dringen.

Wenn einst mit seinen Freuden, seinen Sorgen Des Lebens Tag sich senkt in Todesnacht, Dann finde neu vereint, wenn er erwacht, Uns drei der lichte Paradiesesmorgen. (1849. Handschriftlich)

#### Sanssonci und Charlottenhof.

Sans Souci! des grossen Königs Tritte Sind in deinen Räumen aufbewahrt, Frankreichs Pracht wie Frankreichs Witz und Sitte Hat er hier mit deutschem Ernst gepaart.

Wie er aus des öden Sandes Schollen Sich Armida's Gärten hier erschuf, So entstand bei Schlachtendonners Rollen Auch ein mächtig Reich auf seinen Ruf.

> Weite Säle, wo die Prachtlust thronet, Wo der Blick durch Gold und Marmor irrt, Sind von upp'gem Göttervolk bewohnet, Das der Mode bunter Glanz verziert.

Ist es nicht, als ob er hier noch tönte Jenes beissenden Jahrhunderts Witz, Der Giganten gleich zu stürmen wähnte Eines Höh'ren als des Donn'rers Sitz.

> Doch ob Voltaire's Freund, ob auch von drüben Frankisch Gift dein deutsches Herz vergällt, Bist du, Friedrich, deinem Volk geblieben Doch ein deutscher Fürst in Rath und Feld.

Aber erheiternder öffnet dort unten Sich dem Beschauer Charlottenhof's Welt, Grünende Lauben mit Reblaub umwunden Bieten dem Wandrer ihr schattiges Zelt.

> Plätschernde Wässer, die steigen und fallen, Kühlung verbreitend im feuchten Erguss, Griechenlands Kunst und italische Hallen Stimmen die Sinne zu keuscherm Genuss.

Frohsinn von reinem Bewusstsein beseelet Jubelt zum Himmel den harmlosen Scherz, Hier fühlt man schlagen, was ewig dort fehlet, Neben dem Geist ein erwärmendes Herz.

(1841-42. Handschriftlich.)

### ÜBER DAS

# AELIUS- UND SABINUS-SYSTEM,

WIE ÜBER

# EINIGE VERWANDTE RECHTS-SYSTEME

VON

MORITZ VOIGT.

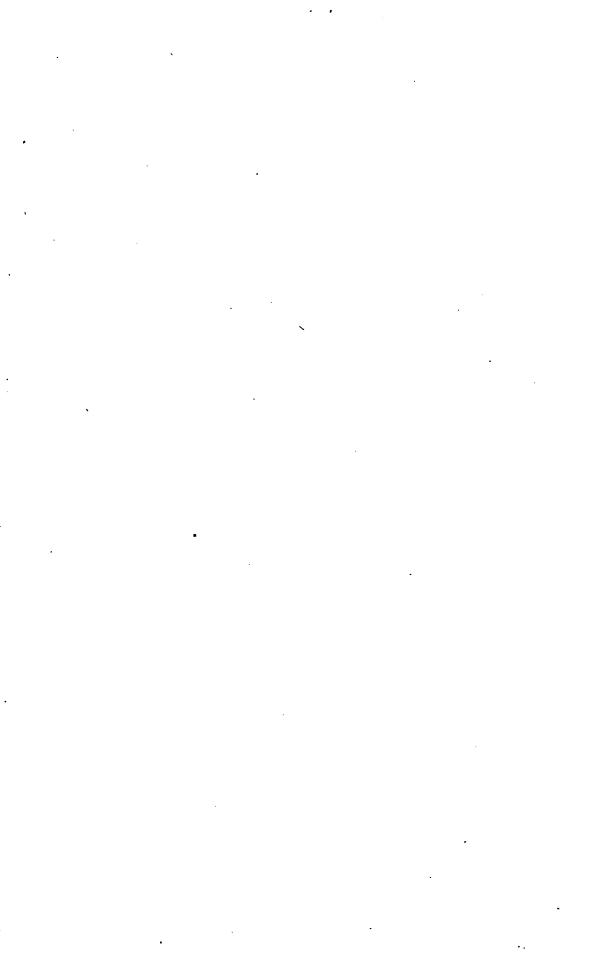

## Die Bechtslitteratur bis zum siebenten Jahrhundert d. St.

Mit Rücksicht auf das in den Rechts-Werken angewendete verschiedene System (ars) und die hierin aufgestellten Classificationen (genera et partes) setzt Cic. de Orat. (v. 699) I, 44 fg. durch den Mund des Crassus drei verschiedene juristische Litteraturperioden.

Zunächst nach jenem Zeitalter, welches wegen der Geheimhaltung gewisser Rechtsordnungen eine wahrhaft wissenschaftliche Behandlung des Rechtes überhaupt nicht kannte, beginnt als erste Periode nach der Publication des Jus Flavianum eine Zeit, welche zwar eine wissenschaftliche Bearbeitung des Rechtes in Angriff nahm, der aber noch die Fertigkeit des "artificiose digere« und des "generatim componere«: ein eigentliches System, wie eine Gliederung des Stoffes nach Oberund Untereintheilungen mangeln.

Daran schliesst sich als zweite Periode das Zeitalter Cicero's, welches zwar ein eigentliches System der Bearbeitung und eine Ordnung des Stoffes nach Eintheilungen zur Anwendung bringt, doch aber in der letzteren Beziehung nur unvollkommen die hierbei zufallende Aufgabe löst.

Endlich die dritte Periode wird von der Zukunft erhofft: ihr wird der Beruf überwiesen, auf dem von der zweiten Periode betretenen Wege das angestrebte Ziel wirklich zu erreichen.

Zunächst nun jene ältesten und vorwissenschaftlichen, der ersten Periode voraufgängigen Zustände werden in § 186 folgender Maassen charakterisirt:

Veteres illi, qui huic (sc. iuris) scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt,

somit: die Rechtskunde, im Besitze der Patricier, wird als Mittel zur Begründung und Befestigung von deren Macht von denselben gegenüber der Plebs geheim gehalten.

Sodann folgt in § 186 fg. die Charakteristik der ersten Periode:

Posteaquam est editum (sc. ius), expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent. — Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt,

somit also: die litterärische Behandlung des Rechtes beginnt zwar, allein es fehlt derselben noch an eigentlichem Systeme, wie an Classificationen, und zwar bedingt durch den Mangel der philosophischen Fertigkeit des Schematisirens: »nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui illa tenet, quorum artem instituere vult, habeat illam scientiam, ut ex iis rebus, quarum ars nondum sit, artem efficere possit« (§ 186).

Daran knupft sich nun in § 188 im Anschlusse an die citirten Worte: »omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus« der Uebergang zu der zweiten Periode:

Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi adsumunt, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret,

somit: es wird nunmehr in den Rechtswerken ein wissenschaftliches System zur Anwendung gebracht, wodurch nach dem Vorgange ebenso der philosophischen Specialdisciplinen: der musica, geometria, astrologia, grammatica und rhetorica (§ 187, wozu vgl. III, 33, 132), wie auch der Philosophie im grossen Ganzen der bisher zerstreute und nur ausserlich an einander gereihte Stoff innerlich verbunden und nach einer wissenschaftlichen Methode (ratio) zusammengefügt wird.

Und endlich wiederum die Aufgabe der Zukunfts-Jurisprudenz wird in § 188 fg. dahin präcisirt:

Sit ergo in iure civili finis hic: legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio. Tum sunt notanda genera et ad certum numerum paucitatemque revocanda ———

<sup>1)</sup> Hier scheinen mir die Worte ausgefallen zu sein: et in partes digerendaworauf die unmittelbar nachfolgende Parenthese: genus autem est id, quod etc partes autem sunt, quae etc. ebenso, wie § 190 cit. mit Bestimmtheit hinweise-

omniaque, quae sunt vel generum vel partium nomina, definitionibus, quae vim habeant, est exprimendum,

und sodann in § 190 dahin recapitulirt:

Primum omne ius civile in genera digerat, quae perpauca sunt; deinde eorum generum quasi quaedam membra dispertiat; tunc propriam cuiusque vim definitione declaret,

demgemäss somit jene Aufgabe, parallel den methodischen Anforderungen an die Philosophie, dahin präcisirt wird: Aufstellung einer nur geringeren Anzahl von Obereintheilungen (genera)<sup>2</sup> nebst entsprechenden Untereintheilungen (partes)<sup>3</sup>, sowie von Sacherklärungen (definitiones)<sup>4</sup> der dort verwendeten Begriffe, Alles dies in Uebereinstimmung, wie nach Maassgabe des Berufes der Rechtswissenschaft einer Förderung der in dem Gesetzes- wie Gewohnheitsrechte begründeten Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze (legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis<sup>5</sup> conservatio).

Und hierin allenthalben liegt zugleich wider die Rechtslitteratur der Ciceronianischen Zeit, somit der obigen zweiten Periode der Vorwurf ausgesprochen, dass dieselbe ebensowohl in scholastischer Manier zu Viel an unangemessenen Obereintheilungen aufstellte, als auch die Beifügung von Sacherklärungen zu sehr vernachlässigte.

Mit jener Dreitheilung nun in Perioden steht in directester Correspondenz die Passage in § 193:

Accedit —, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, (quod minime plerique arbitrantur,) mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio: nam

<sup>2) § 189:</sup> genus — est id, quod sui similes communione quadam, specie autem differentes duas aut plures complectitur partes.

<sup>3) § 189:</sup> partes — sunt, quae generibus iis, ex quibus manant, subiiciuntur.

<sup>4) § 189:</sup> est — definitio earum rerum, quae sunt eius rei propriae, quam definire volumus, brevis et circumscripta quaedam explicatio.

<sup>5)</sup> Diese aequabilitas ist die  $i\sigma \acute{o}\tau \eta s$  des Aristoteles: Voigt, Jus naturale Beil. I § 6 fg.

<sup>6)</sup> Auf jene Rechtslitteratur bezieht sich auch die Anmerkung bei Cic. de Orat. 1, 58, 246: adhuc artem omnino non esse, sed aliquando, si quis illam aliam artem didicerit, ut hanc artem efficere possit, tum esse illam artem futuram d. h.: zwar nicht alles, aber doch das vollendete System fehlt noch, ein Vorwurf, der in dem Obigen nicht ausgesprochen ist, da hier der Tadel nur wider das Zuviel an genera und das Fehlen von definitiones gerichtet ist.

sive quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum prisca vetustas cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant;

sive quem civilis scientia, quam Scaevola non putat oratoris esse propriam, sed cuiusdam ex alio genere prudentiae, totam hanc descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus XII tabulis contineri videbit;

sive quem ista praepotens et gloriosa philosophia delectat, dicam audacius, hosce habet fontes omnium disputationum suarum, qui iure civili et legibus continentur.

Und zwar wird in diesen Worten dem Crassus die Sentenz in den Mund gelegt: das Erlernen des Rechtes wird erleichtert durch den Reiz des Studiums, welchen alle von jenen drei Perioden vertretenen verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen ausüben, denn:

wer Geschmack gewinnt an den Arbeiten der ersten Periode: der von Sex. Aelius vertretenen Richtung (haec studia Aeliana) der findet hier das Spiegelbild des Alterthums in Sprache, wie Culturgeschichte an einem dreifachen Medium ausgeprägt: durch das ius civile, die pontificum libri und die XII tabulae;

wer dagegen Geschmack gewinnt an den Arbeiten der zweiten Periode: den von dem Qu. Mucius Scaevola augur empfohlenen Studien, der wird finden, wie diese Disciplin, indem sie eine Darstellung aller der so segensreichen Institutionen des Staates und der bezüglichen Satzungen im Einzelnen giebt, doch von den XII Tafeln, gleich als dem Rahmen, zusammengehalten wird;

wer endlich Geschmack gewinnt an der Zukunftsaufgabe der Jurisprudenz: den von Crassus selbst empfohlenen Bestrebungen, der tritt damit über in die Sphäre der Philosophie, dem Urquell alles dessen, was dem Redner an Rechtskunde benöthig ist.

Gegenüber dieser Auffassung jener letzteren Passage wird nun allerdings derselben von Hertz zu N. Jahrb. f. Phil. 1862. LXXXV, 45. A. 2, wie von Piderit zu Cic. cit. eine völlig andere Beziehung beigemessen: unter den Aeliana studia soll auf den C. Aelius Stilo

<sup>7)</sup> Die Lesung schwankt: allein »sive quis civilem scientiam contemplatur« ist mit Recht von Piderit verworfen.

hingewiesen und so nun grammatische Studien zu verstehen sein. Allein es ist diese Deutung mit voller Sicherheit als unangemessen zu verwerfen. Denn zunächst ist das behandelte Thema gegeben in der Anempfehlung des Rechtsstudiums als einer Quelle des intellectuellen Genusses: Jurisprudenz aber und grammatica, wie vielfach auch dieselben gemeinsame Punkte behandelten und namentlich in der verborum interpretatio auf gleichem Gebiete zusammentrafen, sind dennoch stets als so disparate Disciplinen betrachtet worden, dass Cicero unmöglich den Genuss des Rechtsstudiums in grammatische Studien verlegen konnte.

Sodann hat Cicero selbst unmittelbar vorher: in § 187 die Themata, mit denen die grammatica sich beschäftigte, im Einzelnen aufgezählt und dahin präcisirt: poëtarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus. Demnach aber sind ebensowohl die Ziele und Aufgaben der grammatischen Studien durchaus andere, als die der Aeliana studia: dort die verborum interpretatio und der pronuntiandi sonus, hier die antiquitatis effigies, vermittelt durch die Erkenntniss der verborum prisca vetustas, wie durch die in den actionum genera gegebene Erklärung der maiorum consuetudo vitaque, als auch die Erkenntnissmittel andere sind: dort die poëtarum pertractatio und historiarum cognitio, hier das ius civile, die pontificum libri und XII tabulae.

Endlich wiederum ist das Ergebniss jener Piderit'schen Auffassung der Aeliana als grammatica studia dies, dass Aelius Stilo ebenso Commentare theils über »omne ius civile«, theils über »pontificum libri«, theils über »XII tabulae« geschrieben, als auch in denselben theils die »verborum prisca vetustas«, theils die »actionum genera« tractirt habe. Und wenn nun auch dieses Ergebniss als unbedenklich gelten könnte bezüglich des Commentares über die pontificum libri und die verborum prisca vetustas, insofern darunter dort des Stilo Commentar über das carmen Saliare, hier die grammatische verborum interpretatio sich verstehen liesse, so wird doch

<sup>8.</sup> Gell. XX, 10: wex iure manum consertum« verba sunt ex antiquis actionibus, quae etc. Rogavi ego Romae grammaticum, celebri hominem fama et multo nomine, quid haec verba essent? Tum ille me despiciens aut erras, inquit, adulescens aut ludis: rem enim doceo grammaticam, non ius respondeo; si quid igitur ex Vergilio, Plauto, Ennio quaerere habes, quaeras licet.

bereits weit bedenklicher die Annahme eines eigentlichen Commentares des Stilo über die XII Tafeln,<sup>9</sup> da Stilo zwar als Erklärer von alterthümlichen Worten der XII Tafeln,<sup>10</sup> keineswegs aber als Commentator der letzteren bekundet wird. Durchaus verwerflich aber ist die Annahme, dass Stilo das omne ius civile und dies zwar in der Richtung behandelt habe, dass er darin die actionum genera zur Darstellung gebracht habe, da damit derselbe geradezu in die Reihe der juristischen Fachschriftsteller eintreten würde und dann nun ebenso in der gesammten obbesprochenen Passage bei Cic. de Orat. eine andere Erwähnung, wie aber auch bei Pomp. Enchir. (D. I, 2, 2. § 38) überhaupt irgend welche Erwähnung hätte finden müssen.

Andrerseits dagegen wird von Cic. de Orat. L. Aelius Stilo gar nicht, wohl aber Sex. Aelius Paetus vier Mal in der Eigenschaft eines juristischen Schriftstellers genannt, während wiederum für die Worte »et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulisa bei deren Beziehung auf Sex. Aelius eine durchaus angemessene andere Erklärung sich bietet (§ 2).

Alle diese Momente aber ergeben als wohlberechtigt die obige Auffassung der studia Aeliana als Studien der Rechts-Werke der ersten Litteraturperiode, deren Repräsentant die Tripertita des Sex. Aelius bildeten.

Nach Alle dem unterscheidet sonach Cic. de Orat. zwei geschichtliche Perioden der Rechtslitteratur: die erste, vorbereitet, ja überhaupt ermöglicht durch das Jus Flavianum, beginnt mit den Tripertita des Sex. Aelius; dagegen die zweite Periode eröffnet, wie in § 3

<sup>9)</sup> So u. A. Jahn zu Cic. Brut. 205. Schöll leg. XII tab. 9, welcher letztere in Consequenz der obigen Voraussetzung nun auch den Varro zum Commentator der XII Tafeln erhebt.

<sup>10)</sup> Fest. v. sonticus p. 290 und dann Cic. de Leg. II, 23, 59: hoc veteres interpretes (sc. XII tab.) Sex. Aelius, L. Atilius non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris, L. Aelius »lessum« quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat, wo dem Sex. Aelius Paetus und L. Atilius, ats den Commentatoren der XII Tafeln, in scharfem Gegensatze der L. Aelius Stilo, als der grammatische verborum interpres gegenübergestellt wird. Vgl. auch Sanio, Varroniana 1, 462 fg.

<sup>11)</sup> I, 45, 198. 48, 212. 56, 240. III, 33, 133. Ausserdem: de Leg. II, 23, 59. Brut. 20, 78. de Sen. 9, 27. Tusc. I, 9, 18. de Rep. I, 18, 30. Top. 2, 10. ad Fam. VII, 22.

näher darzulegen, mit den libri 18 iuris civilis des Qu. Mucius Scaevola pont.

Was dagegen die Zukunfts-Periode betrifft, welche Cicero als die dritte Periode in Aussicht stellt, so haben dessen bezügliche Aufstellungen für die gegenwärtige Aufgabe keinerlei Werth.<sup>12</sup>

#### 8 2.

# Die Tripertita des Sex. Aelius Paetus Catus.

Während die frühesten litterarischen Arbeiten der römischen Juristen reine Sammelwerke waren sei es von Rechtssätzen, sei es von Rechtsformeln sammt etwaiger exegetischer Zuthat, so eröffnet eine ganz neue Behandlung des Rechtes mit den Tripertita des Sex. Aelius Paetus Catus, 13 Cons. 556, Cens. 560: denn hierin beginnt ebenso die Verbindung einer dogmatischen Bearbeitung des Rechtes mit der Exegese, wie die Reihe erschöpfender Werke über das Privatrecht, als endlich auch die Aufstellung eines theoretischen Systemes für das letztere.

Bezüglich jenes Werkes nun berichtet

Pomp. Ench. D. I, 2, 2. § 38): extat illius liber, qui inscribitur »Tripertita«, qui liber veluti cunabula iuris continet. Tripertita autem dicitur, quoniam »Lege XII tabularum« praeposita iungitur »Interpretatio«, deinde subtexitur »Legis actio«,

womit sodann sich verbindet der Bericht desselben (D. cit. § 7):

augescente civitate quia decrant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium (sc. posteaquam est editum Jus Flavianum)

<sup>12)</sup> Wohl aber gewinnen sie einen Werth insofern, als sie die Methode uns bekunden, nach welcher Cicero selbst sein Werk de iure civili in artem redigendo im J. 709 oder 710 ausgearbeitet hat; vgl. Drumann, röm. Gesch. VI, 407 fg. Dirksen, hinterlassene Schriften 1, 4 fg. Sanio, rechtshistor. Abhandlungen 70 fg.

<sup>13&#</sup>x27;. Vgl. darüber van Vaassen, animadvers. ad fast. Rom. c. IV p. 460 sq. Leist, Versuch einer Gesch. der röm. Rechtssysteme 40 fg. Schöll, leg. XII tab. <sup>22</sup> fg. Sanio, Varroniana I, 162—190. A. Pernice, Labeo I, 52. Danz, Gesch. des röm. Rechts § 49 unter 2.

Sext. Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur Jus Aelianum,

eine Notiz, aus welcher um so weniger ein zweites und selbstständiges Werk des Sex. Aelius gefolgert werden darf, <sup>14</sup> als Pomp. I. c. (D. cit. § 38) ausdrücklich berichtend: eiusdem (sc. Sex. Aelii) esse tres alii libri referuntur, quo[s] tamen quidam negant eiusdem esse, lediglich von Einem ächten Werke des Aelius weiss, wohinwiederum der Tenor jenes obigen Ausspruches desselben (§ 7 cit.) daraus sich erklärt, dass derselbe an dieser Stelle (in § 6 und 7) von den ältesten Bestandtheilen des römischen Rechtes nur einen einzigen: die actiones in das Auge fasst und hieran nun die bezügliche litterarische Notiz anknüpft.

Sonach aber bekundet Pomp., theils dass das Werk des Sex. Aelius von seinem Autor den Titel Tripertita beigelegt erhalten hatte, theils dass dasselbe in drei Theile zerfiel mit den Specialbenennungen: Lex XII tabularum, Interpretatio, Legis actio, und dieser letzte Theil nun in gelehrten oder ungelehrten Kreisen auch die Benennung Jus Aelianum führte.

Jene dreifältige Stoffgruppe der Tripertita ist es nun, auf welche hinweist der in § 1 besprochene

Cic. de Orat. § 193: plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies,

während jene Dreitheilung an sich wiederum bekundet wird von

Val. Prob. de litt. sing. § 1: quaedam verba — ex communi consensu primis litteris notabant, — quod [in] — legibus publicis pontificumque monumentis et in iuris civi[lis] libris etiam nunc manet;

wie in den correspondirenden Ueberschriften:

§ 3: litterae singulares in iure civili, de legibus et plebiscitis; § 4: in legis actionibus haec;

und nicht minder von

<sup>14)</sup> Vgl. Schöll l. c. 22. Eine neue Ansicht bietet jetzt wieder Sanio a. O. 189.

<sup>15)</sup> Cic. de Orat. I, 56, 240 bezeichnet es als commentarii.

Pomp. cit. (D. cit. § 4): ita — appellatae sunt leges XII tubularum.

(§ 5): His legibus latis coepit, ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritate[m], necessariam esse disputatione fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile.

(§ 6): Deinde ex his legibus — actiones compositae sunt; — — et appellatur haec pars iuris legis actiones.

Et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege[s] XII tabularum; ex his fluere coepit ius civile; ex isdem legis actiones compositae sunt.

(§ 8): Deinde cum esset in civitate lex XII tabularum et ius civile, essent et legis actiones, evenit, ut etc.

Ped. bei Ulp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. I, 3, 13): quotiens *lege* aliquid — introductum est, bona occasio est cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel *interpretatione* vel certe *iurisdictione* suppleri.

Somit ergeben diese Aussprüche theils bezüglich der Pars II der Tripertita: der Interpretatio, dass dafür auch die Benennung Jus civile gebräuchlich war (Cic., Val. Prob., Pomp. § 5. 6. 8), <sup>16</sup> theils bezüglich der Pars III: der Legis actio, dass man solche auch durch pontificum libri (Cic.) oder pontificum monumenta (Val. Prob.) bezeichnete, ein Verfahren, welches daraus sich erklärt, dass die legis actiones sammt den dies fasti und nefasti in ältester Zeit in der That in den libri pontificum verzeichnet standen und aufbewahrt wurden. <sup>17</sup> Im Uebrigen aber ist im Besonderen unter jener Interpretation nicht an eine Interpretation im modernen Sinne des Wortes zu denken als einer reinen Exegese: der wissenschaftlichen Erfassung, wie syste-

<sup>46:</sup> Auch sonst noch wird die Interpretatio durch ius civile bezeichnet: Schilling, Inst. § 9 Zus. 4. Sanio, Varroniana I A. 259 und dazu namentlich noch Cic. de Off. I, 16. 51: quae descripta sunt legibus et iure civili, haec ita teneantur, ut est constitutum: III, 16, 67. 17, 69: aut lege sanciri aut iure civili: p. Caec. 25, 70. Der Ausdruck ist aufzufassen als bürgerliches d. h. aus dem Kreise der Bürger im Gegensatze zu dem aus dem Gesetze hervorgegangenen Rechte.

<sup>17</sup> Liv. IX, 16, 5. Val. Max. II, 5, 2. Becker-Marquardt, röm. Alterth. I, 12. IV, 231. 212. Leist, Gesch. der röm. Rechtssyst. 15. Sanio, Varroniana I, 184.

matischen Darlegung des dem gegebenen Rechtssatze inliegenden Denkgehaltes, als vielmehr an jenes specifisch antike Verfahren, welches neben die Exegese zugleich eine lexicalische und grammatische Deduction stellte, die im einzelnen Falle gar nicht nach den lexicalischen und grammatischen Gesetzen der Sprache, als vielmehr durchaus nach dem Gesichtspunkte der sachlichen Angemessenheit und Utilität ihres Ergebnisses operirte und so nun im Bedürfnissfalle dem gesetzlichen Ausdrucke vielfach einen ganz anderen Sinn und eine ganz andere Tragweite zusprach, als solche demselben nach allgemein sprachlichen Gesetzen zukamen. 18

Daraus allenthalben aber ergiebt sich sonach bezüglich der Tripertita des Aelius, dass deren Pars I, die Lex XII tabularum, das Privatrecht dieses Gesetzes zur Darstellung brachte, sodann Pars II, die Interpretatio, das ius civile im engeren Sinne d. h. das durch die obige interpretatio geschaffene jüngere Recht, somit also die auf dem Rechte der Wissenschaft berühenden Institute umfasste, endlich Pars III, die Legis actio, den Civilprocess enthielt, eine Stoff-Vertheilung, die im Einzelnen allerdings noch gewissen Modificationen unterliegt.

Und auf diese Tripertita bezieht sich denn nun die Charakteristik, welche der in § 1 besprochene Cic. de Orat. § 186 fg. dahin giebt, dass der Rechtsstoff weder artificiose digestus, noch generatim compositus sei, vielmehr »omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt«, ein Urtheil, dessen Triftigkeit schon aus der auf ganz ausserlichen Gesichtspunkten beruhenden Zerlegung des Stoffes in die Lex XII tabularum und die Interpretatio ohne Weiteres sich ergiebt.

Was nun im Einzelnen das System der Tripertita betrifft, so fehlen uns darüber zwar die näheren directen Angaben. Immerhin aber können wir dasselbe in Folge des Umstandes reconstruiren, dass in dem Sabinus-Systeme das System der Tripertita adoptirt worden ist (§ 5), sonach aber ebenso die hier eingeordneten Rechtsinstitute, insoweit solche in der Mitte des sechsten Jahrhunderts bereits zur Ausbildung gelangt waren, als auch in der dort sich vorfindenden

<sup>18)</sup> Vgl. Voigt, Jus nat. III § 49.

Reihenfolge bereits den Tripertita des Aelius angehörten. Danach aber ergiebt sich für die letzteren folgendes System:

#### I pars: Lex XII tabularum.

- 1. a. De testamentis.
  - b. De hereditate i. e. ab intestato delata vgl. lex [Thor.] agr. v. 643 im C. I. L. I no. 200 lin. 23.
  - c. De legatis.
- 2. a. De his, qui alieni iuris sunt.
  - b. De liberis hominibus (s. A. 72).
- 3. a. De mancipatione et fiducia.
  - b. De emtione et venditione.
- 4. De nexo.
- 5. De actione familiae herciscundae et communi dividundo.
- 6. De dotibus.
- 7. De tutelis et curationibus.
- 8. De delictis.
  - a. De furtis.
  - b. De pauperie.
  - c. De dampo iniuria dato.
  - d. De iniuriis.
  - e. De noxia infecta.

#### II pars: Interpretatio.

- 1. De stipulatione.
- 2. De expensilatione.

#### III pars: Legis actio. 19

- 1. De legis actione sacramento.
- 2. De legis actione per iudicis arbitrive postulationem.
- 3. De formulis.
- 4. De legis actione per manus iniectionem.

<sup>19)</sup> Hier giebt das Sabinussystem keinen Aufschluss, allein aus Gai. Inst. darf immerhin obige Ordnung gefolgert werden. — An die Einordnung der pignoris capio ist nicht zu denken, weil dieselbe weder Processverfahren, noch privatrechtlich ist.

Im Besonderen enthält sonach die Pars I vor Allem das Privatrecht der XII Tafeln, wobei in Form eines Commentares der einzelnen Gesetze die betreffenden Rechtssatzungen entwickelt wurden. Allein zugleich lehnte Aelius auch jüngere Rechtsfiguren an den entsprechenden Rechtsstoff der XII Tafeln an, geleitet hierin von dem Gesichtspunkte ihrer practischen Verwandtschaft und Aehnlichkeit. Und so nun erklärt sich zunächst der Anschluss der emtio venditio an die mancipatio und der a. communi dividundo an die a. familiae herciscundae, sowie der Eintritt der a. legis Aquiliae an die Stelle der a. noxiae nocitae der XII Tafeln. Tafeln.

Dagegen die Pars II umfasst diejenigen jüngeren Rechtsinstitute, welche, ohne für solche Anlehnung an das XII Tafel-Recht empfänglich zu sein, durchaus auf eine selbstständige doctrinelle, wie systematische Stellung angewiesen waren. Und dies nun ist das Stipulations- und Expensilations-Recht, welches, beziehentlich durch die lex Silia von 311—319 und Calpurnia von 416—466 mit legis actio per condictionem bekleidet und durch die lex Aebutia von 513—517 wiederum dem Formularprocesse überwiesen, <sup>22</sup> selbst durch Verkehrsgepflogenheit und Gewohnheit aus latinischem und resp. grossgriechischem Rechte recipirt und durch rechtskundige Lehrmeinung und Spruchpraxis durchgebildet worden war, dabei aber fast aller legislatorischen Basis entbehrte <sup>23</sup> und so nun als sehr bedeutungsvolle Aufgabe der Interpretatio zufiel.

Endlich die Pars III umfasste wieder vornehmlich XII Tafel-Recht: den Process, welcher von der Pars I ausgeschlossen war, woran sich dann ganz zweifellos der Process der lex Aebutia anschloss.

Solches System charakterisirt nun zwar die Tripertita des Aelius

<sup>20)</sup> Dies darf ebenso aus Gai. ad l. XII tab. entnommen werden, wie auch aus Cic. de Leg. II, 23, 59: veteres interpretes (sc. XII tab.) Sex. Aelius, L. Atilius; de Orat. I, 56, 240: in Sex. Aelii commentariis scriptum.

<sup>21)</sup> In Bezug auf emtio vend. und lex Aquilia modificire ich somit meine Auffassung in Jus nat. III A. 437.

<sup>22)</sup> Voigt, Jus naturale Beil. XIX § 2. Thl. III § 98. 406.

<sup>23)</sup> Denn es sind nur isolirte Punkte, welche betroffen werden von den leges Titia über Spielwetten, Publilia de sponsu v. 427, Apuleia de sponsoribus et fide-promissoribus v. 525—535, Furia de sponsu v. 536, wie Cincia v. 550 bei Gai. III, 423. Wegen der leges Publilia, Apuleia und Furia vgl. Voigt, Jus naturale Beil. XIX A. 76—78.

als eine durchaus kunstlose und schlichte Arbeit: unbeholfen und roh selbst im Vergleiche mit den jüngsten Werken des Ciceronianischen Zeitalters, ohne höhere Originalität und durchgreifende Selbstständigkeit in der systematischen Anordnung des Stoffes, vielmehr in der Hauptsache abhängig von der in den XII Tafeln gegebenen Reihenfolge der Materien. Dennoch aber eröffnet jenes Werk in der That eine neue Litteratur-Epoche des Rechtes: es vermittelt nicht allein den Aufschwung der späteren Litteratur-Periode, sondern ist selbst bereits Träger eines durchaus bedeutungsvollen Fortschrittes.

Und zwar beruht vor Allem diese hohe Bedeutung jenes Werkes darin, dass dasselbe zuerst eine umfassende dogmatische Bearbeitung des Rechtes den Römern darbot damit der juristischen Litteratur ganz andere Aufgaben wies, als solche in den bisherigen commentirenden Sammelwerken von Gesetzen und Rechtsformeln verfolgt wurden.

Und sodann: wie mechanisch und unselbstständig immer die gewählte Anlehnung des Lehrstoffes an die in den XII Tafeln gegebene Ordnung war, so liegt doch wieder in der Abscheidung der Pars II ein Moment von grösster wissenschaftlicher Bedeutung und Tragweite. Denn indem in diesem Theile neben das XII Tafel-Recht eine andere Stoffgruppe gestellt wird als durchaus unabhängig, selbststandig und gleichwerthig mit jenem, so ward dadurch nun zur vollen systematischen Geltung gebracht die Thatsache, dass bereits darnals: in der Mitte des sechsten Jahrhunderts d. St. neben die XII Tafeln eine ganz eigenartige und völlig neue Rechtsmasse getreten war, die selbst gegenüber den Ersteren in deren durchaus Prädominirender Stellung eine vollkommene doctrinelle Selbstständigkeit und, wenn auch mit weit beschränkterer Sphäre, dennoch eine Wahrhaft coordinirte Stellung einnahm, indem sie ebenso ihr eigenes Gebiet des Lebensverkehres beherrschte, wie aber auch dasselbe nach ganz eigenen theoretischen Ordnungen und Principien regelte.<sup>23b</sup> Und hier nun ist es wiederum durchaus charakteristisch, dass diese

<sup>23</sup>a) Cic. de Orat. III, 33, 133, wo Crassus sagt: equidem saepe hoc audivi de Patre et de socero meo nostros quoque homines, qui excellere sapientiae gloria vellent, omnia, quae quidem tum haec civitas nosset, solitos esse complecti: meminerant illi Sex. Aelium.

<sup>23</sup>b) Voigt, a. O. III § 99.

neue Stoffgruppe der Pars II nicht aus dem neugeschaffenen ius gentium: dem Kauf-Rechte, als vielmehr aus dem weit alteren Stipulations- und Expensilations-Rechte gebildet ward: denn das erstere ist in seinem Auftreten noch viel zu neu, in seinen Anstangen noch viel zu punctuell und beschränkt, um das geeignete Material für eine eigene Pars zu bieten, daher es denn am Sachgemässesten der Lehre von der mancipatio als Anhang angefügt ward. Wohl aber haben das Stipulationsrecht, zum Eintritte in das römische Recht ermöglicht durch die lex Silia von 311-319 und Calpurnia von 416-466, und das Expensilationsrecht, eingeführt durch die Interpretatio zwischen 419 und 424,24 in der Mitte des sechsten Jahrhunderts bereits in dem Lebensverkehre sich eingebürgert und hier zu so reicher Entfaltung sich entwickelt, dass dieselben ebenso auf Grund ihrer Reichhaltigkeit, wie ihrer practischen und theoretischen Eigenartigkeit<sup>25</sup> die doctrinelle Bedeutung erlangten, die ihnen in jener systematischen Stellung als eigener Pars nun auch zu Theil ward.

Was endlich die Stellung der Vertrags-Obligation insbesondere in jenem Systeme betrifft, so war diese auf zwei verschiedene, räumlich getrennte Massen vertheilt: einestheils die per aes et libram begründeten Obligationen der XII Tafeln: die mancipatio, als Träger der durch die lex mancipii und fiducia begründeten Verträge, sammt dem nexum, zwischen welche beide dann die emtio venditio als jüngeres und eigenartiges Gebilde: als pactum conventum sich einschiebt; und anderntheils die stipulatio und expensilatio. Und in dieser Stoffabschichtung sind nun zugleich der Eintheilungsgrund und die Elemente enthalten, auf welche später Qu. Mucius  $O\rho\bar{\omega}\nu$  (D. L, 17, 73. § 4) die Classification der obligatorischen Verträge in pactum conventum, lex dicta, stipulatio [und expensilatio] stützte. 26

<sup>24)</sup> Voigt, a. O. II § 54. Erwähnt wird dasselbe bereits bei Liv. XXXV, 7. v. J. 561, und bei Plaut. erscheint es vollkommen eingebürgert.

<sup>25)</sup> Insbesondere die Stipulation versieht die ganz verschiedenen Functionen als principaler Contract, wie als adpromissio, adstipulatio und novatio und nicht minder als Processorgan (stipulatio necessaria); dann als Singular-, wie als Solidar-Obligation; und endlich neben die Form der sponsio mit ihrer certi und triticaria condictio trat alsbald nach 523 die cautio rei uxoriae mit ihrer a. sponsae pecuniae, sowie noch vor 535 die fidepromissio mit ihrer a. ex stipulatu: Voigt, a. O. III § 107.

<sup>26)</sup> Voigt, a. O. III § 53. Beil. XXI A. 210.

Jenes älianische System an sich aber gewann den allgemeinen und ungetheilten Beifall der Zeitgenossen, wie Nachkommen: es ward dasselbe mit seiner Dreitheilung von den nächsten Generationen gleichmassig angenommen, wie solches ebenso die Aeusserungen Cicero's, 27 als auch die obigen, auf eine grosse Verbreitung jener Dreitheilung hinweisenden Auslassungen des Pomp. ergeben. Und so daher wird jene älianische Stoffordnung von allen älteren Juristen bis auf Qu. Mucius Scaevola pont. herab (§ 3) für die allgemeinen Rechtswerke adoptirt, somit insbesondere von Cato in seinen libri Juris civilis,28 von P. Mucius Scaevola in seinen libri 40 Juris civilis, C. Brutus in seinen libri 3 Juris civilis, M'. Manilius in seinen libri 7 Juris civilis, wie von den Jüngeren etwa auch von Varro in seinen libri 45 Juris civilis,<sup>29</sup> bis dann endlich in der Kaiserzeit jenes System von Labeo für seine Posteriores, von Sabinus für seine libri 3 Juris civilis, wie von Urseius Ferox und Minicius Natalis für die Responsensammlungen der sabinianischen Schule von Neuem aufgenommen und damit zu längerer Geltung berufen wurde (§ 5).

Was endlich die Detailbehandelung des Stoffes Seitens jener älteren älianischen Litteraturperiode betrifft, so leidet dieselbe unter der Manier, die Darstellung der Rechtssätze nicht allein in die Form einer Mittheilung der vom Autor selbst oder einem Vorgänger über einschlagende Rechtsfragen ertheilten Responsen einzukleiden, sondern hierbei auch die concreten thatbeständlichen Verhältnisse, wie solche dem Respondenten vorgelegen, ebenso an sich mit lästiger Breite, wie auch in allein ihrem individuellen und juristisch nebensächlichen Detail vorzutragen. Denn in Folge dieser Manier trat nicht allein an die Stelle des juristischen Argumentes die Autorität des Respondenten, sondern es ward dadurch zugleich die theoretische Darlegung der Rechtssätze überwuchert von solchem Wuste dogmatisch ganz werthloser Nebenumstände, so dass die rein sachliche Haltung der Dar-

<sup>27)</sup> Cicero de Orat. I § 187: omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt; de Leg. I, 5, 17: non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superiores iuris disciplinam hauriendam putas?

<sup>28)</sup> Dementsprechend behandelt Cato gegen das Ende: in lib. 15 die Stipulation: Paul. 12 ad Sab. (D. XLV, 1, 4, § 1).

<sup>29)</sup> Vgl. Sanio, Varroniana I, 164 fg. Abhandl, d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

stellung durch jenes anecdotenhaste Element beeinträchtigt 30 und dem Leser die Aussindung, wie Erkenntniss der vorgetragenen Lehrmeinung äusserst erschwert, ja geradezu verleidet ward, damit aber die betreffenden Schristen in der That sast ungeniessbar wurden. 31 Und zwar bekundet sich solche Manier bezüglich der Tripertita des Aelius dadurch, dass nur diese die Quelle sein können, aus welcher die jüngere Zeit ihre Kunde von den Responsen des Ti. Coruncanius schöpste, während sie bezüglich der Werke des Cato und Brutus ebenso im Allgemeinen bekundet wird von

Cic. de Orat. II, 33, 142; video — in Catonis et in Bruti libris nominatim fere referri, quid alicui de iure viro aut mulieri responderint,

wie auch im Einzelnen illustrirt wird von

Cic. de Orat. II, 55, 223 fg.: tres — Bruti de iure civili libellos — legendos dedit. Ex libro I: »Forte evenit, ut in Privernati essemus.« — Deinde ex libro II: »In Albano eramus ego et Marcus filius.« — Tum ex libro III: »In Tiburti forte adsedimus ego et Marcus filius.«

Dagegen wird wiederum der Fleiss, der auf jene Arbeiten auch in antiquarischen Dingen verwendet war, rühmend hervorgehoben von Varr. LL. V, 1, 5: vetustas pauca non depravat, multa tollit. — Quare illa, quae iam maioribus nostris ademit oblivio fugitiva, secuta sedulitas Muci et Bruti retrahere nequit.

Im Uebrigen ist den Tripertita des Aelius gleich dem Jus Flavianum und der responsiven Thätigkeit des Ti. Coruncanius ein politischer Nebenzweck beizumessen: Förderung einer verallgemeinerten Rechtskenntniss vornämlich im Interesse der Plebs, und dementsprechend nun auch ausgehend von jenen drei Plebejern.

<sup>30)</sup> Diese Haltung jener Werke bezeugt Cic. de Orat. II, 33, 142: putaremus in hominibus, non in re consultationis aut dubitationis causam aliquam fuisse.

<sup>31)</sup> Diesen Eindruck jener Werke bekundet Cic. de Orat. II, 32, 141: perpetui iuris et universi generis quaestio non hominum nomina, sed rationem dicendi et argumentorum fontes desiderat, in quo etiam isti nos iuris consulti impédiunt a discendoque deterrent; 33, 142: ut, quod homines innumerabiles essent debilitati [ac deterriti] a iure cognoscendo, voluntatem discendi simul cum spe perdiscendi abiiceremus. Und dann wegen der Schwierigkeit, im Einzelnen sich zurecht zu finden und den Rechtssatz, den man gerade braucht, zu suchen s. A. 42.



§ 3.

# Die libri 18 Juris civilis des Qu. Mucius Scaevola pont.

In das Jahrhundert, welches auf die Veröffentlichung der alianischen Tripertita folgt, fallen Ereignisse, welche für die gesammte spätere Entwickelung des römischen Rechtes von der entscheidendsten und tiefgreifendsten Bedeutung geworden sind. Bereits vor jenem Zeitpunkte bereitet zu Rom die so überaus bedeutungs-, wie folgenreiche culturhistorische Wandelung sich vor des Uebertrittes aus der Periode reiner Vieh- und Ackerbau-Wirthschaft in die Mercantilperiode; in Folge dessen gelangen völlig neue Lebensanschauungen, wie Verkehrsgewohnheiten mehr und mehr in Aufnahme und Verbreitung; und indem so namentlich die ererbte nationale Beschränktheit der Anschauung gemildert wird, so erlangen damit zugleich ganz neue Rechtsauffassungen Geltung und Gewicht; und in Folge dessen wieder erweitert sich schrittweise eine Neubildung im Rechte, welche nach ganz andern Richtungen und Principien den Stoff der Rechtsnormen, wie die Theilnahme an solchen regelt und welche in schroffem Contraste mit alten Gebilden und Ordnungen neue Gestaltungen und Satzungen im Rechte schafft und durchbildet, im Laufe der Zeiten aber ebenso die praktische, wie die theoretische Bedeutung jener jüngeren Bildungen in steigender Progression erhöht.32

Und sodann beginnt mit dem Ausgange des sechsten Jahrhunderts das Vordringen der griechischen Philosophie nach Rom, jener Disciplin, welche in wohlgegliedertem Lehrgebäude einen unerschöpflichen Reichthum befruchtender Ideen in sich trug und welche ebensowohl in formaler Beziehung: durch ihre systematische Gliederung und Ordnungen zum methodischen Vorbilde, als auch namentlich in der Ethik, Dialectik und Rhetorik zur praktischen Verwerthung ganz trefflich sich eignete, und so nun auch in beiderlei Richtung in der That einen durchaus maassgebenden Einfluss auf die römische Rechtswissenschaft sich errang.<sup>33</sup>

<sup>32)</sup> Voigt, a. O. II § 70 fg. 80 fg. III § 53. 423. 451.

<sup>33.</sup> Voigt, a. O. I & 44. 49 fg. Beil. XVII.

Und indem alle jene Vorgänge nicht allein die Rechtswissenschaft zu gesteigerter Productivität anregen, sondern auch die Methode an sich von deren schöpferischer Thätigkeit umgestalten, ja die gesammte wissenschaftliche Anschauung der Jurisprudenz unendlich erweitern, wie klären,34 so rief nun Alles dies die Empfindung wach einer mangelnden Befriedigung an jener älianischen Manier der Bearbeitung des Rechtes, damit das Bedürfniss nach einer anderen systematischen, wie methodischen Behandlung des Stoffes erzeugend. Und wie daher jenem Gefühle des Unbefriedigtseins von Cic. de Orat. (§ 1) ein treuer Ausdruck verliehen wird, so wurde wiederum dieses Bedürfniss selbst befriedigt durch ein Werk, welches, zur Zeit der Abfassung von Cicero's de Oratore im J. 699 noch nicht publicirt, unmittelbar nach diesem Zeitpunkt veröffentlicht ward:35 der libri II ad Brutum de edicto praetoris des Serv. Sulpicius Rufus. dieses Werk nun, wie dessen Autor spricht sich Cic. ad Brut. 41, 152 im J. 708 dahin aus:

Sic — existumo iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam (i. e. Qu. Mucium pont.) et apud multos fuisse, artem in hoc uno (i. e. Rufo). Quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere

<sup>34)</sup> Voigt, a. O. II § 87. III § 48. 122 fg. IV § 6. 7.

<sup>35)</sup> Auf jenes Werk selbst des Servius bezieht sich bereits die Aeusserung von Cic. de Leg. (v. 702) I, 5, 17: non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superiores — juris disciplinam hauriendam putas? während auf die Autorschaft jenes Werkes die Bemerkung über den Serv. selbst sich stützt: sit ista res (sc. ius) magna, sicut est, quae quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et scientia sustinetur; vgl. Sanio, z. Gesch. der röm. Rechtswiss. 61 fg. Dies aber sind die frühesten Erwähnungen, in denen Cic. die Bedeutung des Serv. als Rechtsgelehrter ausspricht. Sonach fällt die Publication jenes Werkes des Serv. zwischen 699 und 702, ein Zeitpunkt, der aus sachlichen Gründen bereits nachgewiesen ist von Voigt, Jus naturale III A. 485. Im Uebrigen vgl. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2, § 44): Servius duos libros perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit; Boëth. in Top. p. 321: iurisperitorum auctoritas est eorum, qui ex XII tabulis vel ex edictis magistratuum ius civile interpretati sunt, probatae civium iudiciis creditaeque sententiae. - Danach ist zu berichtigen die Bemerkung von Sanio a. O. 60: »daher sind Cicero's Aeusserungen de iure civili in artem redigendo als indirecte Zeugnisse über die wissenschaftliche Richtung des Servius zu benutzen«; vielmehr fallen jene Aeusserungen Cicero's in de Orat. vor die Publication von Servius ad Brutum.

in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa indicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia. Hic enim attulit hanc artem omnium artium maxumam quasi lucem ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur.

Somit aber wird das wissenschaftliche Verdienst des Servius<sup>36</sup> theils in das von demselben angewendete Hülfsmittel gesetzt: in die ausgiebige Verwerthung der Philosophie im Interesse der litterarischen Bearbeitung des Rechtes, theils in dessen systematische Behandlung: dass Servius durch seine Ober- und Untereintheilungen eine umfassendere, durchgreifendere und einheitlichere wissenschaftliche Gliederung des Lehrstoffes erzielte (ars, quae docet rem universam tribuere in partes, 37 theils in die von demselben angewendete Methode: dass derselbe nach Maassgabe der voluntatis ratio durch das Mittel der Interpretations-Figuren und so namentlich von definitio, ambiguitas und scriptum et voluntas den Denkgehalt der Rechtssätze correcter bestimmte, deutlicher begränzte und stofflich ergiebiger entwickelte 35 frem latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere), theils endlich in die mit solchen Mitteln erzielten Resultate: die höchste Aufgabe des juristischen Schriftstellers ausserordentlich gefördert zu haben durch Darlegung der Wahrheit in Lehr-, wie Folgesätzen (habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia).

Allein um mehr als dreissig Jahre vor jenem Zeitpunkte, wo Servius sein Werk ad Brutum publicirte, und wiederum ein Jahrhundert nach der Veröffentlichung von Aelians Tripertita hatte bereits Qu. Mucius Scaevola pont. in gleicher Tendenz, wie Servius, seine libri 18 Juris eivilis publicirt: gestützt auf ein neues und selbsteigenes von den Tripertita durchaus abweichendes System. Und dieses Werk des Mucius nun ist es, auf welches die in § 1 besprochenen Aeusserungen von Cic. de Orat. I § 188 sich beziehen: 30

<sup>36)</sup> Vgl. Schneider, de Serv. Sulpicio I, 39 fg. Sanio a. O. 56 fg.

<sup>37)</sup> So z. B. bezüglich der Obligation: Voigt, Jus naturale III A. 485.

<sup>38)</sup> Vgl. Voigt, a. O. A. 455.

<sup>39)</sup> Vgl. Dirksen, hinterl. Schriften I, 17 fg. Sanio, rechtshist. Abhandl. 70.

Omnia fere — sunt conclusa nunc artibus. Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi adsumunt, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret;

wie anderntheils von Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 41):

Qu. Mucius — ius civile primus constituit generatim in libros XVIII redigendo.

Danach aber fiel dem Mucius das Verdienst zu, van zunächst dass er, unter Benutzung der Philosophie gleich als einem Vorbilde, das gesammte Privatrecht in ein einheitliches und geschlossenes System eingeordnet hatte; sodann dass er dasselbe nach Ober- und Untereintheilung rationell gegliedert und damit zugleich den Rechtsstoff unter concentrischen Gesichtspunkten zusammengefasst und geordnet und so nun dessen geistige Beherrschung und Durchdringung ganz wesentlich gefördert hatte; endlich dass er insbesondere auch die unerträgliche Manier der älianischen Litteratur aufgegeben hatte, den Schwerpunkt der Darstellung von Rechtssätzen in die Mittheilung von bezüglichen und dabei in lästiger Breite gehaltenen Responsen zu verlegen. Und jener zweite Moment insbesondere empfängt denn auch im Einzelnen seine mannichfache Bestätigung, so durch

Gai. I, 188: tutelarum — quidam quinque genera esse dixerunt, ut Qu. Mucius;

Paul. 54 ad Ed. (D. XLI, 2, 3. § 21. 23): genera possessionum tot sunt, quot et causae acquirendi eius, quod nostrum non sit, velut pro emtore, pro donato, pro legato, pro dote, pro herede, pro

<sup>40)</sup> Vgl. Schneider 1. c. I, 30 sq. 37. Sanio z. Gesch. der röm. Rechtswiss. 39 fg.

<sup>41)</sup> Nachdem Cicero bei Besprechung der causa Curiana (s. Voigt, Jus nat. I § 10) in der in A. 30 mitgetheilten Weise die Behandlung des Lehrstoffes Seitens der älianischen Litteratur characterisirt hat, fügt er de Orat. II, 33, 142 die Bemerkung bei: sed haec Crassus aliquando nobis expediet et exponet descripta generatim; est enim, ne forte nescias, heri nobis ille hoc — pollicitus ius civile, quod nunc diffusum et dissipatum esset, in certa genera coacturum et ad artem facilem redacturum, wobei auf Crassus mit Rücksicht darauf provocirt wird, dass dieser Orator in der causa Curiana war. Hiermit aber wird der Gegensatz zu jener älianischen Manier characterisirt als describere generatim, in certa genera cogere, ad artem facilem redigere, worin Scaevola allerdings den Cicero nicht ganz befriedigte s. § 1.

Ĺ

noxae dedito, pro suo. — Quod autem Qu. Mucius inter genera possessionum posuit, si quando iussu magistratus rei servandae causa vel quia damni infecti non caveatur, possidemus etc., 42

während zugleich auch wieder darauf der von Cicero (bei A. 6) ausgesprochene Tadel sich bezieht des Uebermaasses von genera, wie der Dürftigkeit an definitiones.

Was nun das System vom Jus civile des Scaevola betrifft, so ist dasselbe in Tafel I reconstruirt und im Einzelnen dargelegt. Und daraus ergiebt sich zugleich die tiefgreifende und principielle Verschiedenheit zwischen diesem und dem älianischen Systeme. Und zwar wird, was das Einzelne betrifft,

- A. die Pars III der Tripertita zwar beibehalten und in ihrer Stellung am Schlusse der Rechtslehren belassen; dagegen aber
- B. die Pars II der Tripertita wird
  - nach zwiefacher Richtung hin erweitert: in der Weise nämlich, dass deren beiden älianischen Materien: De Stipulatione und De Expensilatione
    - a. als allgemeiner Theil die zwei Titel vorangestellt werden De Solutionibus et liberationibus und De Obligationibus et actionibus; sowie

<sup>42)</sup> Dann auch die unwürdige und durch Selbstgefälligkeit dictirte Bemerng von Cic. de Leg. II, 19, 17: iurisconsulti sive erroris obiiciundi causa, quo Plura et difficiliora scire videantur sive, quod similius veri est, ignoratione docendi - saepe, quod positum est in una cognitione, id in infinita dispertiuntur, velut in to ipso genere quam magnum illud Scaevolae faciunt, pontifices ambo et eidem ris peritissimi; und dazu wieder der Gegensatz von Cicero's eigener Auffassung er Aufgabe in § 46: tractabo quoad potero eius ipsius generis ius civile nostrum Sed ita, locus ut ipse notus sit, ex quo ducatur quaeque pars iuris, ut non difficile 🐸 🚉, qui modo ingenio sit mediocri, quaecumque nova causa consultatiove acciderit, 🗢 ius tenere ius, quom scias a quo sit capite repetendum. — Jene Manier der Auf-Stellung von genera übte einen ausserordentlichen Einfluss aus und so vor Allem auf die Jurisprudenz selbst, so z. B. Alf. 5 Dig. (D. XIX, 2, 31): genera rerum ocatarum, Serv. u. Lab. nach Gai. III, 183: genera furtorum, Aristo bei Pomp. **18 ad Qu. Muc.** (D. XL, 7, 29. § 1): genus quo quis dominus fit, Gai. I, 12. Ulp. fr. I, 5: genera libertorum, Gai. II, 101: genera testamentorum, Gai. II, 192: genera legatorum, Gai. IV, 1: genera actionum u. A. m., worüber s. Voigt, Cond. ob caus. A. 104; dann aber auch auf andere Fachwissenschaften, so die genera controversiarum der Agrimensoren: Front. 1 de Contr. 9, 6. llyg. de Cond. 123, 17 u. A., oder in dem scholastischen Schematismus bei Varr. R. R. I, 5, 3 fg. od. I, 17, 4 od. auch im Detail, so II, 9, 2: canium duo genera u. dergl.

342

b. höchst wahrscheinlich aus Pars I der Titel De Nexo herausgenommen und, durch die mutui datio erweitert, als Schluss-Materie angefügt ward.

Und hiermit war denn nun jene Dreitheilung der stricti iuris negotia systematisch begründet, welche bekundet wird von

Cic. p. Qu. Rosc. 5, 13. 14: adnumerare sive pecuniam dare, expensum ferre, stipulari;

wie in dem spanischen Instrum. fiduciae im C. I. L. II no. 5042 lin. 7: pecuniam dare, credere, 43 expensum ferre.

- 2. Diese so erweiterte Pars II ward sodann in die Pars I der Tripertita hineingeschoben und zwar hier unmittelbar an das Erbrecht angeschlossen.
- C. Endlich in der Pars I werden überdem verschiedene, durchaus wesentliche Umstellungen vorgenommen; nämlich
  - 1. die Titel De His qui alieni iuris sunt, De Liberis hominibus, De Dotibus und De Tutelis et curationibus rücken an einander, nachdem der Titel De Nexo wohl mit den Lehren der älianischen Pars II verbunden und die beiden Titel De Mancipatione und De Actione familiae herciscundae weiter zurückgestellt sind.
  - 2. An jene vier Titel wird dann angeschlossen der alte Titel De Mancipatione et fiducia, aus welchem selbst nun wieder drei eigene Titel gebildet werden: De Dominiis, De Emtione venditione et locatione conductione und De Servitutibus, und denen selbst endlich noch als allgemeiner Theil ein vierter Titel De Dolo malo et culpa praestanda vorangestellt wird.
  - 3. Der nunmehr folgende alte Titel De Actione familiae herciscundae et communi dividundo wird in der Maasse erweitert, dass daraus drei neue Titel gebildet werden: De Peculio etc., De Cognitoribus et procuratoribus und De Societatibus, woran dann endlich der merkwürdige, auch in den Systemen von Tafel II, III und IV, wie noch in

<sup>43)</sup> D. i. stipulari: s. Voigt, Jus. nat. Beil. XIX A. 30.

- den Digesten Justinians beibehaltene Titel De Postliminio angehängt wird.
- 4. Dagegen der nunmehr folgende alte Abschnitt de delictis wird nur durch die aus dem jüngeren Rechte sich ergebenden Zusätze erweitert und bleibt im Uebrigen ohne Veränderung.

So daher zerfällt im grossen Ganzen das System des Qu. Mucius in sieben Theile:

- I. Erbrecht.
- II. Contracte, insoweit dieselben mit condictio bewehrt sind.
- III. Personen- und Familienrecht.
- IV. Jura in re sammt den frühesten bon. fid. contractus: emtio und locatio.
- V. Actiones adjecticiae qualitatis und jüngere bon. fid. negotia.
- VI. Postliminium.
- VII. Delictsrecht.
- VIII. Process.

In dieser stofflichen Ordnung aber bekundet sich gegenüber den Tripertita des Aelius ein sehr bedeutender Fortschritt in der Richtung nach Concentrirung des Lehrstoffes zu Gruppen, innerhalb deren die Rechtsinstitute nach dem Gesichtspunkte ihrer durch specifische Verwandtschaft gegebenen Zusammenbehörigkeit an einander geschlossen sind. Den schwachen Punkt in dieser Beziehung bildet in Wahrheit nur das Obligationenrecht, welches, in Nachwirkung der älianischen Zerstückelung desselben, immer noch in drei Gruppen gespalten ist, ein Uebelstand, den der jüngere Vertreter des mucischen Systemes, Sex. Caecilius Africanus, dadurch minderte, dass er die doppelte Gruppe der bon. fid. negotia zu Einer Masse verband, daneben zugleich die neu entstandenen civilen Rechtsinstitute nachtragend: das fideicommissum, dann die jüngeren bon. fid. negotia: negotiorum gestio, depositum, commodatum, pignus und praescriptis verbis, wie endlich die condictiones ob causam.

Was endlich die allgemeine rechtswissenschaftliche Bedeutung jenes Werkes des Qu. Mucius betrifft, so lag solche unmittelbar in diesem selbst: in dem ihm zukommenden wissenschaftlichen Eigenwerthe, während im geraden Gegensatze hierzu die Bedeutung von des Servius ad Brutum in der darin den Schülern und Nachfolgern

gegebenen Anregung zur Verfolgung der dort betretenen Bahnen enthalten war. Und so daher erklärt sich, dass dieses Werk des Servius in der späteren Litteratur völlig verschollen ist, während das Jus civile Scaevola's noch von Laelius Felix, Gai., Pomp. und Modestin. commentirt wird. Ja Cicero selbst, der theils in tendenziöser Weise, theils geblendet durch den Eindruck der Neuheit die Bedeutung vom Brutus des Servius ganz ungemessen übertreibt, giebt charakteristischer Weise bei seinen juristischen Erörterungen durchgehends dem Qu. Mucius als der höheren Autorität den Vorrang, so in de Off. III, 17, 70. Top. 6, 29. 8, 37. 9, 38 (alles dies vom J. 710), wie denn überhaupt die gesammten anonym aufgeführten juristischen Beispiele in den Topiken ohne Zweifel auf Qu. Mucius zurückzuführen sind.

## §. 4.

# Die libri Pithauen des Labee und die libri 10 Juris civilis des Cassius.

In Bezug auf Labeo's Pithana liegt der Thatbestand vor, dass von den in Justinians Digesten aufgenommenen Fragmenten 8 unter der Inscription auftreten: Labeo libro . . Pithanon, während 26 in der Hauptsache übereinstimmend die Inscription führen: Labeo libro . . Pithanon a Paulo epitomatorum.

Hierauf ist nun mehrseitig, so von Hommel, Palingenesia I, 321 fg. 323 fg., Neuber, die juristischen Classiker I, 88 fg. die Annahme gestützt worden, dass in Justinians Digesten zugleich ebenso das Originalwerk Labeo's, wie die paulinische Epitome desselben excerpirt worden seien, während wiederum von anderer Seite nur die Benutzung des letzteren Werkes anerkannt wird. Namentlich A. Pernice, Labeo I, 35 bezeichnet jene erstere Meinung als gänzlich unhaltbar aus doppeltem Grunde: zunächst könne man die Benutzung labeonischer Originalschriften höchstens bis in die Zeit Ulpians verfolgen. Allein dieser nicht recht verständliche Einwand würde überhaupt kein Argument ergeben, dafern er besagen soll, dass die postulpianischen Juristen die Originalschriften Labeo's nicht mehr

<sup>44)</sup> Vgl. Sanio, z. Gesch. der röm. Rechtswiss. 58.

benutzten, da deren Benutzung nicht Seitens der Pandectenjuristen, sondern Seitens der Compilatoren der Digesten hier in Frage steht; dafern jedoch jener Einwand besagen soll, dass diese Compilatoren die Originalschriften Labeo's nicht mehr excerpirten, so ist solcher Satz selbst erst noch zu beweisen, um so mehr als die Compilatoren erweislich weit ältere Schriften noch excerpirten, so des Qu. Mucius Όρῶν oder des Aelius Gallus de Verborum significatione. sodann: von jenen acht Stellen, welche ohne den Zusatz a Paulo epit. in den Digesten sich vorfinden, seien bei fünsen Notae des Paulus beigefügt. Allein diese Schlussfolgerung: weil bei den Fragmenten aus dem Werke eines Früheren Noten eines Späteren sich vorfinden, sind jene nicht dem Originalwerke, als vielmehr einer von dem Späteren gefertigten Epitome jenes Werkes entlehnt, ist schlechterdings unhaltbar: wir finden z. B. in Julians Digesten Noten des Marcellus, Scaevola, Maurician und Paulus, in des Marcellus Digesten Noten des Scaevola und Ulpian, in des Scaevola Digesten Noten des Tryphonin,45 ohne dass dadurch irgend wie die Folgerung begründet würde, es seien die Excerpte aus den Digesten von Julian, Marcellus, Scaevola nicht den Originalwerken, sondern Auszügen aus solchen entlehnt, dementsprechend daher auch die Noten des Paulus zu Labeo's Pithana die gleiche Folgerung nicht begründen können.

Dahingegen ergiebt sich ein durchaus sicheres Indicium aus Dig. XL, 7, \$1:

Labeo libro I Pithanon a Paulo epitomatorum. Si quem servum tuum etc.

und fr. 42:

Idem libro III Pithanon. Si quis eundem hominem etc.

Denn indem hier zwei Fragmente unmittelbar aufeinander folgen, welche ebenso jene verschiedene Inscription an sich tragen, als auch den nämlichen Lehrstoff in ganz verschiedenen Büchern: lib. 1 und III behandeln, so ist hierauf allerdings die Folgerung zu stützen, dass in der That zwei verschiedene Ausgaben von Labeo's Pithana vor-

<sup>55)</sup> Das Quellenmaterial s. bei Brisson, de Verb. Sign. v. apud und notare: Oelrichs, de vita etc. Aelii Marciani 78 fg.: Tydemann, Marcell. in Oelrichs, Nov. thes. I. 79. II. Pernice, Miscellanea I, 52 fg.

handen waren, im Besonderen aber Paulus dieselben zuerst in unverkürztem Originale und mit seinen Noten versehen, später aber auch in verkürztem Auszuge und ebenfalls mit Noten versehen edirt hatte, so aber der Lehrstoff, der dort in dem dritten Buche stand, hier schon in das erste Buch zu stehen kam.

Das System <sup>16</sup> nun, welches den Pithana Labeo's zu Grunde liegt, ergiebt sich nach Tafel II als eine Modification vom Systeme des Qu. Mucius: das letztere dient als Vorwurf, wird aber doch in verschiedenen Punkten ganz wesentlich umgestaltet.

Und zwar sind es zunächst Umstellungen der einzelnen Materien, welche Labeo vornimmt: theils verliert merkwürdiger Weise das Erbrecht seine altüberlieferte Stellung an der Spitze des gesammten Lehrstoffes, theils wird das postliminium zum Schlussabschnitte herabgerückt. Dann wieder werden die beiden Titel der iura in re: Eigenthum und Servitut unmittelbar neben einander gestellt und dabei die Mancipation von dem Eigenthume abgetrennt und zum Obligationenrechte gezogen. Und endlich wird das Obligationenrecht zu zwei grossen, selbst aber wieder getrennten Massen concentrirt: einestheils die Mancipation, als lex dicta und im altüberlieferten Anschlusse an solche die bon. fid. negotia und anderntheils die aus drei Gruppen gebildete grosse Masse der Delicte, der allgemeinen Lehren (De Solutionibus et liberationibus, De Obligationibus et actionibus) und der jüngeren stricti iuris contractus.

Und sodann scheidet Labeo den Process aus dem ius civile aus. Von allen jenen Neuerungen aber sind es theils die Verbindung von Eigenthum und Servitut, theils jenes höhere Maass von Concentrirung des Obligationen-Stoffes, welche einen entschiedenen Fortschritt gegenüber dem Systeme des Qu. Mucius ergeben. Allein andrerseits ist wiederum die Anordnung des Stoffes mehrfach so unsystematisch:

sammenordnung ein System zu Grunde gelegen habe, wird man von Vornhereir annehmen dürfen. Allein freilich wird als "System" schon eine Aneinander—reihung der Sätze nach einigen allgemeinen Gesichtspunkten anzusehen seine Aeusserlich genug müssen diese gewesen sein." Allein ebenso sind solche Vorstellungen als durchaus unangemessen zurückzuweisen, wie auch solcher Gebrauches Wortes System: denn das Fernhalten allein der rohesten stofflichen Unordnummit Hülfe einiger allgemeiner Gesichtspunkte ergiebt denn doch noch lange nicht

insofern sachlich Zusammenbehöriges getrennt und wiederum Fremdartiges an einander geschlossen ist, und es waltet zugleich gerade in diesen Punkten ein so hoher Grad der Uebereinstimmung mit dem Sabinus-Systeme ob, dass für diese Erscheinungen nur auf historischem Wege die Erklärung gewonnen werden kann, daraus nämlich, dass Labeo, wie das Sabinus-System in jenen übereinstimmenden, absonderlichen Anordnungen gemeinsam durch das Aelius-System bestimmt wurden, welches die gleiche Reihenfolge der Materien darbietet. Und dies nun ist der Fall theils bezüglich des Anschlusses der Delicte an das Familien- und Personenrecht (De Dotibus, De Tutelis, De Liberis hominibus, De His, qui alieno iuri subiecti sunt), theils darin, dass wieder auf die Delicte (nach den allgemeinen Lehren des Obligationenrechtes) Stipulation und Expensilation folgen, theils endlich bezüglich des Anschlusses der emtio an die mancipatio.

An jenes System nun schliesst sich wieder an Cassius, libri 10 Juris civilis,<sup>17</sup> insofern hierin nach Maassgabe von Tafel III eine reine Modification des mucianisch-labeonischen Systemes gegeben ist.

Und zwar tritt in diesem Systeme das Erbrecht wieder, wie bei Mucius, an die Spitze der Rechtsmaterien, während die vier familien- und personenrechtlichen Lehren: Dos, Tutel, sui und alieni iuris, wie bei Mucius und Labeo, als zusammenhängende Gruppe beibehalten, dann wieder, wie bei Labeo, an die Mancipation unmittelbar die emtio angeschlossen, gleichzeitig aber auch die jüngeren stricti iuris contractus als einige Gruppe festgehalten werden, endlich auch die von Labeo angenommene Verbindung von dominium und servitus aufrecht erhalten wird.

Dagegen wird andrerseits von Cassius die Gruppe der jüngeren stricti iuris contractus unmittelbar an die bon. fid. negotia angeschlossen und so nun eine einige, grosse, geschlossene Masse des Contractsrechtes mit Einschluss verwandter Quasicontracte geschaffen: lex dicta, bon. fid. negotia und jüngere stricti iuris contractus sammt nexum, neben welcher dann eine zweite Masse des Obligationenrechtes steht, gebildet theils aus den allgemeinen Lehren (De Solutionibus et liberationibus, De Obligationibus et actionibus) sammt Process, theils

<sup>47)</sup> Vgl. darüber Weyhe libri III edicti 31 not. 1, Leist. Versuch einer Gesch. der röm. Rechtssysteme 56.

aus dem Delictsrechte, so dass demnach, wie bei Labeo, das Obligationenrecht in zwei grosse Gruppen sich spaltet, innerhalb deren jedoch die betreffenden Massen anders vertheilt sind.

Der Process endlich wird in den Titel De Obligationibus et actionibus eingefügt, daneben jedoch noch ein eigener Titel De Jurisdictione als Anhang an das Ende des Werkes gestellt.

So daher ergiebt das System des Cassius folgende Grundordnung:

- I. Erbrecht: no. 1-3.
- II. Familien- und Personenrecht: no. 4-7.
- III. Contractsrecht: no. 8—12.
- IV. Jura in re: no. 13. 14.
- V. Uebriges Obligationenrecht sammt Rechtsmitteln: no. 15-23.
- VI. Anhänge: De Jurisdictione und De Postliminio: no. 24. 25.

## § 5.

### Das Sabinus-System.

Das sogenannte Sabinus-System liegt zu Grunde vier verschiedenen Originalwerken: zunächst den Posteriores Labeo's, und hierdurch vermittelt der Bearbeitung dieses Werkes von Javolenus; sodann den libri 3 Juris civilis des Sabinus, und demgemäss auch den libri Sabiniani: Pomponius, Ulpianus, wie Paulus ad Sabinum; drittens den Responsa des Urseius Ferox, und so nun auch Julians libri ad Urseium Ferocem; endlich den Responsa des Minicius Natalis, und dementsprechend auch Julians libri ex Minicio.

Was nun im Besonderen zunächst Labeo's Posteriores betrifft, so sind davon uns überliefert theils eine Anzahl von Citaten, welche dem Originalwerke entlehnt sind, theils eine grössere Zahl von Digesten-Fragmenten, welche wiederum eine in der Hauptsache zwiefältige Inscription an sich tragen: einerseits 28 Fragmente mit der Inscription: Labeo libro . Posteriorum a Javoleno epitomatorum, wozu dann noch Dig. XL, 12, 42 mit der offenbar verstümmelten Inscription tritt: Labeo libro IV Posteriorum, 49 und andrerseits

<sup>48)</sup> So nennt sie Justinian im Cod. III, 33, 17. III, 34, 14. pr. VI, 29, 3.

<sup>49)</sup> Denn Labeo's Originalwerk ist in den Digesten nicht excerpirt, sondern nur citirt, vgl. Zimmern, Rechtsgesch. I, 309 A. 8.

47 Fragmente mit der Inscription: Javolenus libro . . ex Posterioribus Welche Bewandtniss es nun mit diesen beiden Reihen von Fragmenten hat, und ob dieselben Einem oder zweien verschiedenen Werken angehören, ist eine seit Langem zweifelhafte Frage, 50 welche zuletzt von Bluhme in Zeitschrift für gesch. Rechtswissensch. 1820. IV, 318 fg. auf Grund neuer Argumente in dem letzteren Sinne beantwortet worden ist. 51 Und zwar stützt derselbe diese Annahme auf die beiden Momente: zuerst dass die angegebene Verschiedenheit der Inscriptionen eine Verschiedenheit der excerpirten Werke selbst andeute; allein dieses Argument ist trügerisch, weil gleicher Thatbestand noch mehrfach sich vorfindet, ohne solche Folgerung zu begründen, so z. B. indem die paulinische Epitome der Digesten Alfens bald inscribirt wird: Alfeni Digesta a Paulo epitomata, bald Pauli epitomae Alfeni Digestorum, ohne dass solcher zwiefachen Citirmethode ein doppeltes Werk des Paulus entspräche. Und sodann: dass der Inhalt der betreffenden Fragmente selbst eine Zweiheit des Werkes ergebe, insofern in Javol. ex Poster. Lab. von Labeo als von einer dritten Person die Rede sei, während in Lab. Poster. a Javol. epit. gewöhnlich Labeo selbst redend auftrete. Allein dieser inductive Beweis ist ohne allen Werth, weil häufig das gerade Gegentheil von den in der Induction Gesetzten vorliegt; denn

in Javol. ex Poster. Lab. tritt Labeo selbst redend auf in

- Dig. VII, 4, 24. § 2: Labeo: nec si summa terra sublata ex fundo meo et alia regesta esset, ideireo meum solum esse desinit;
- Dig. XVIII, 1, 77: Labeo: referre quid actum sit; si non appareat etc.
- Dig. XXVIII, 8, 11: Labeo contra: quia eo loco verum filium accipi oportet;
- Dig. XXIV, 1, 64: Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit, si etc.

<sup>50)</sup> Die Litteratur s. bei Neuber, jurist. Classiker I. 177 fg. Zimmern, a. O. A. 7. Kämmerer. Observatt. iur. civ. I. 23 A. 2. A. Pernice, Labeo, I, 69 fg.

<sup>51)</sup> Es hätten den Compilatoren zwei verschiedene Handschriften vorgelegen, deren eine vollständiger gewesen sei, als die andere und dies zwar in der Weise, dass nicht etwa bloss grössere Vollständigkeit eines in der anderen lückenhaften Textes, sondern eine vollständigere Aufnahme des labeonischen Textes selbst vorlag.

vgl. Dig. XXIV, 3, 66. § 3: manebit, inquit Labeo, partus tuus.

Dig. XXXV, 1, 40. § 2: videamus, inquit Labeo, ne id falsum sit.

Dagegen wiederum in Lab. Poster. a Javol. epit. ist von Labeo als von einer dritten Person die Rede in

Dig. XXXII. 1, 29: Labeo id non probat. Labeo hoc probat. ld legatum putat Labeo. Labeo scribit. Labeo putat.

Dig. XIX, 1, 51. pr.: Perinde esse ait (sc. Labeo), quasi si etc.

Dig. XIX, 2, 60. § 5: Labeo ait,

während in dieser Fragmenten-Reihe das Auftreten Labeo's als selbstredender Person überhaupt nur zwei Mal: in Dig. XXXIII, 1, 17.
pr. und XL, 12, 42 mit Sicherheit nachweisbar ist, in allen übrigen
Fällen directer Rede dagegen durchaus nicht immer Labeo als selbstredende Person aufgefasst werden kann, da vielmehr öfter bestimmt
auch Javolen selbstredend sich einführt.

Wohl aber erregt andrerseits gegen Bluhme's Annahme ein wenn auch nicht schwerwiegendes Bedenken der Umstand, dass der Index Florentinus der Digesten in der That nur Ein Werk: Λαβεῶνος posteriorum Βιβλία δέκα aufführt.

Trotzdem aber sind es, wie auch Bluhme a. O. 324 geltend macht, die Inscriptionen von Dig. XVIII, 1, 77—80, welche dennoch auf die Existenz zweier verschiedener Werke mit vollster Bestimmtheit hinweisen, da dort folgender Wechsel sich findet:

77: Javolenus libro IV ex Posterioribus Labeonis.

.78: Labeo libro IV Posteriorum a Javoleno epitomatorum.

79: Javolenus libro V ex Posterioribus Labeonis.

80: Labeo libro V Posteriorum a Javoleno epitomatorum.

Und dazu kommt dann noch eine an einer Stelle hervortretende Abweichung in der Vertheilung des Lehrstoffes: in Javol. ex Poster. Lab. wird mit der emtio venditio Buch V eröffnet, während in Lab. Poster. a Javol. epit. ein Theil dieser Lehre bei der Mancipation in Buch IV abgehandelt wird.

Das Verhältniss an sich aber zwischen solchen beiden Werken ist nun dieses, dass Javolenus selbst lediglich eine einzige Epitome fertigte, welche unter der Benennung Labeonis Poster. a Javol. epitom. im Gebrauche der Rechtsgelehrten sich erhielt, und dass sodann

Paulus diese Epitome neu überarbeitete und edirte, wie insbesondere auch mit eigenen Noten versah, und dieses Werk nun unter der Benennung Javolen. ex Poster. Labeon. neben jener alten Epitome Eingang in den Kreis der Rechtsgelehrten fand. Denn dass in der That Paulus solche neue Ausgabe besorgte, ergiebt mit Sicherheit Dig. XIX, 2, 60: Paulus: et Proculus Labeonis sententiam improbat et in Javoleni sententia est.

Und auf diese jüngste paulinische Ueberarbeitung sind denn auch die Referate von Responsen des Proculus, wie des Sabinus und Sext. Caecilius Africanus zurückzuführen, welche in Javol. ex Poster. Labeon. in verhältnissmässig grosser Anzahl, 52 dagegen in Labeon. Poster. a Javol. epit. gar nicht sich vorfinden.

Das Originalwerk des Labeo selbst aber ist ebenso posthum, 3 wie unvollendet: dasselbe umfasst nur den ersten Theil des Sabinussystems und bricht dann ab, so dass also der Tod den Labeo behinderte, dasselbe auch noch für die übrigen Theile auszuarbeiten. Seinem Inhalte nach erweist sich dasselbe als Responsensammlung, 4 und als solche nun nahm es eine durchaus parallele Stellung ein, wie die noch zu besprechende Responsensammlung des Urseius Ferox: gleichwie die letztere die Responsen der sabinianischen Schule zusammenfasste, so ward jenes labeonische Werk als Sammlung der Responsen aus der proculianischen Schule festgehalten: des Labeo, Proculus und schliesslich des Africanus, und so denn nun merkwürdiger Weise von dem Sabinianer Javolen neu edirt.

Hiernächst die libri 3 Juris civilis des Sabinus sind unter den in der früheren Kaiserzeit verfassten Handbüchern des Jus civile das bedeutendste, ja ein geradezu epochemachendes Werk, welches nunmehr an Stelle der libri Juris civilis des Mucius die Führung der

<sup>52)</sup> Proculus: D. XXIX, 2, 60. 62. pr. XXXII, 4, 400. §. 2. 3. XXIV, 1, 64. XXVI, 2, 33. Sabin.: D. XIX, 2, 59. Caecilius: D. XXIV, 4, 64, wozu vgl. Kaemmerer, Observatt. iur. civ. I, 23 fg.; derselbe ist noch Zeit-genosse von Javolen.

<sup>53)</sup> Gell. XIII, 40, 2: sunt adeo libri post mortem eius editi, qui Posteriores inscribuntur, quorum librorum tres continui: tricensimus octavus et tricensimus nonus et quadragensimus pleni sunt id genus rerum ad enarrandam et inlustrandam linguam latinam conducentium; es sind dies die drei Bücher über die Delicte, welche hierfür nahe liegende Veranlassung boten.

<sup>54)</sup> So bereits A. Pernice, Labeo I, 74.

juristischen Litteratur übernahm. Denn diese Thatsache bekundet sich ebenso durch die selbst so umfänglichen und zahlreichen Commentare der Späteren ad Sabinum, wie aber auch durch die Art und Weise der Erwähnung jenes Werkes bei den Zeitgenossen. <sup>55</sup>

Dann wieder Urseius Ferox verfasste etwa unter Claudius, somit noch bei Lebzeiten des Sabinus eine umfänglichere 36 Responsensammlung, in welcher er die Responsen des Letzteren zusammenstellte und ordnete,<sup>57</sup> denselben zugleich die Responsen des Proculus gegenüberstellte 58 und damit endlich seine eigenen Responsen oder Lehrmeinungen verband.<sup>59</sup> Und dieses Werk nun ward bereits von Cassius, etwa unter Nero neu edirt und durch dessen Notae, 60 wie eigene Responsen 61 vermehrt, worauf endlich Julian, unter Hadrian, abermals eine neue Ausgabe besorgte, darin ebenfalls theils seine eigene Notae beifügend,62 theils auch jüngere Responsen aus der sabinianischen Schule nachtragend.63 Und so daher erweist sich solches Werk als die schulmässige oder gewissermassen officielle Responsensammlung der sabinianischen Schule, und tritt demgemäss gegenüber den Posteriores Labeo's, als der Responsensammlung der proculianischen Schule.

<sup>55)</sup> Pers. V, 89 fg.: cur mibi non liceat, iussit quodcunque voluntas, excepto si quid Masuri rubrica vetat? wozu vgl. Schol. in h. l. Arrian. Diss. IV, 3, 12: οἶτοί εἶσιν, οἱ ἐκεῖθεν ἀπεσταλλένοι νόμοι, ταῦτα τὰ διατάγματα τούτων ἔξεγετὴν δεῖ γενέσθαι, τούτοις ὑποτεταγμένον, οὖ τοῖς Μασουρίου καὶ Κασσίου Gell. IV, 1, 21 fg. 2, 15. V, 13, 5. XI, 18, 20 fg. XIV, 2, 1.

<sup>56)</sup> Ulp. 18 ad Ed. (D. XII, 7, 9) citirt lib. 10.

<sup>57)</sup> Collat. XII, 7, 9. Dig. VII, 1, 35. XXIV, 3, 59. XXX, 1, 104. § 2. 7. XXXII, 1, 63. XL, 4, 18. pr. XLI, 3, 35. XLV, 3, 14. Und hierher gehört auch Callistr. 2 Quaest. (D. XIV, 2, 4. pr. § 1): idque Sabinus quoque libro II Responsorum (i. e. Urseii Ferocis) probat; Sabinus aeque respondit.

<sup>58)</sup> Collat. XII, 7, 9. D. IX, 2, 27. § 1. X, 2, 52. pr. X, 3, 5. XI, 4, 18. XII, 5, 5. XXIII, 3, 48. § 1. XXXIX, 3, 11. § 2. XL, 9, 7. § 1.

<sup>59)</sup> D. X, 2, 52. § 2. X, 3, 6. § 12. XI, 1, 18. XIX, 1, 28. XXIII, 3, 48. pr. XXIII, 4, 22. XXIV, 3, 32. XXVIII, 6, 32. XXX, 1, 104. pr. § 3—6. XL, 4, 18. § 1. 2. XLIV, 5, 1. § 10.

<sup>60)</sup> D. XLIV, 5, 1. § 10: Cassius existimasse Urseium refert etc.; verum tamen etc. Vgl. Viertel, nova quaedam de vitis JCtor. 17.

<sup>61)</sup> D. VII, 4, 10. § 5: Cassius apud Urseium scribit; XVI, 1, 16. § 1: Gai. Cassius respondit; XXIV, 3, 59: Gaius idem; XXX, 1, 104. § 1: Cassius respondit.

<sup>62)</sup> Jul. notat: D. X, 3, 6. § 12. XXIII, 3, 48. § 1. XXX, 1, 104. § 1. XLVI, 3, 36. Jul. putat: D. XVI, 1, 16. § 1. vgl. Viertel, 1. c. 18.

<sup>63)</sup> D. XXXIX, 6, 24: plerique, in quibus Priscus quoque, responderunt.

ŀ

Endlich das Werk des Minicius Natalis, unter Trajan,<sup>64</sup> war ebenfalls eine Sammlung sabinianischer Responsen,<sup>65</sup> vermehrt durch die des Autors selbst,<sup>66</sup> welches gleichfalls von Julian, mit dessen Notae,<sup>67</sup> wie eigenen Responsen und Lehrmeinungen<sup>68</sup> versehen, neu edirt ward.

Das System aller jener Werke aber ist ein gemeinsames: das von Sabinus adoptirte System liegt gleichmässig auch zu Grunde ebenso den Posteriores Labeo's, 60 wie den Responsen des Urseius Ferox und Minicius Natalis. 70 Und zwar beruht solches System 71 nach Tafel IV auf folgender Gliederung:

#### Pars I.

- 1. De testamentis, mit Einschluss der hereditas ab intestato.
- 2. De legatis.
- 3. De his, qui alieno iuri subiecti sunt.
- 4. De liberis hominibus.<sup>72</sup>

<sup>64)</sup> Zimmern, röm. Rechtsgesch. I § 89 A. 18. 19. Viertel, l. c. 20 fg.

<sup>65)</sup> D. XIX, 1, 6. § 4: Sabinum respondisse Minic. refert; XL, 12, 30: Sabinum refertur existimasse; XIX, 1, 11. § 15: Cassius — libro X apud Minic. ⇒it; XIX, 2, 32: Cassius negavit; XL, 12, 30: cuius sententiae Cassius quo— ⊃ue est.

<sup>66)</sup> D. VI, 1, 61: Minic. interrogatus — respondit; VI, 1, 59. XXIII, 3, 49. XXXIII, 3, 1. XLI, 4, 10. XLVI, 1, 19: respondit; XLIII, 20, 5. § 1. XXII, 1, 26: negavit.

<sup>67)</sup> D. VI, 4, 64. XXXIII, 3, 4: Jul. notat; XVII, 4, 33: Jul. verius putat.

<sup>68)</sup> D. III, 3, 76. XLYI, 8, 23: Jul. respondit; VIII, 5, 18. XXIV, 1, 39: respondi; XL, 12, 30: cuius sententiae et ego sum; XIX, 1, 11. § 15: libro X apud Minic. ait (sc. Jul.), si quis etc.

<sup>69)</sup> Vgl. Regius, \*Evartioqarav, lib. I c. 25 in Otto, Thesaur. II, 1491. Weyhe, libri III edicti 30. not. 2. Leist, Versuch einer Gesch. der röm. Rechtssyst. 56. A. Pernice, Labeo I, 75 fg.

<sup>70)</sup> Vgl. Gothofredus in A. 71 cit. p. 250. Heineccius, hist. edict. lib. II c. III § 34. 33.

<sup>74)</sup> Vgl. darüber Giphanius, Oeconomia iur. Francofurt. 1606 p. 97. Jac. Gothofredus, Fontes IV Jur. civ. in dessen Opuscula iurid. minora ed. Trotz p. 250 fg. Leist, a. O. 40 fg. Nicht zutreffend ist die Bemerkung von Sanio, zur Gesch. der röm. Rechtswiss. 44 fg. 79 fg., dass Sabinus in seinem Systeme nach Form und Inhalt vielfach dem Qu. Mucius sich anschliesse.

<sup>72)</sup> Wegen liber im Sinne von is, qui sui iuris est s. Voigt. Jus naturale II A. 270.

- 5. De mancipatione et fiducia.
- 6. De emtione et venditione et locatione et conductione.
- 7. De nexo et mutui datione.
- 8. De bonae fidei negotiis (de commodato; de deposito; de societatibus: familiae hercisc., communi divid., pro socio; de mandatis et de negotiis gestis; de cognitoribus et procuratoribus et defensoribus.<sup>73</sup>
- 10. De dotibus.74
- 11. De tutelis et curationibus.
- 12. De furtis.
- 13. De vi bonorum raptorum.
- 14. De pauperie.
- 15. De damno iniuria dato.
- 16. De iniuriis.
- 17. De damno infecto.
- 18. De concurrentibus actionibus ex delictis.
- 19. De solutionibus et liberationibus.
- 20. Per quas personas nobis obligatio acquiritur.
- 21. De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris (vgl. A. 76).

#### Pars II.

- 22. De obligationibus et actionibus.
- 23. De verborum obligatione.
- 24. De litterarum obligatione.

#### Pars III de actionibus.

- 25. De iudiciis.
- 26. De interdictis.75
- 27. De iurisdictione.

<sup>73)</sup> Bei Ulp. auch de actione praescriptis verbis.

<sup>74)</sup> Jul. Ulp. und Paul. stellen hier als eigenen Titel voraus: Quibus et a quibus recte solvitur.

<sup>75)</sup> Krüger, Krit. Versuche 153, 1 nimmt an, dass hier nur von den restitutorischen Interdicten gehandelt worden sei, weil die Interdicte überhaupt nur auf Grund der Verbindung, in welche sie mit der rei vindicatio gebracht worden, erörtert seien. Allein für diese letztere Voraussetzung gebricht es an jedem Stützpunkte, und damit entfällt auch jeder Grund für die Annahme jener Beschränkung.

#### Pars IV.

- 28. De dominiis.
- 29. De servitutibus.
- 30. De actionibus, quibus dominia tuentur (de a. finium regund.; de arboribus caedund.; de aquae pluviae arcendae a.).
- 31. De pignoribus.
- 32. De postliminio.

Eine Prüfung der hierin gegebenen stofflichen Anordnung im Einzelnen ergiebt nun folgende Wahrnehmungen:

- A. das Erbrecht tritt wieder an die Spitze, wie bei Mucius und Cassius, allein das Intestaterbrecht bildet nicht, wie bei Beiden und bei Labeo Pithanon einen eigenen Abschnitt, sondern ist mitten in das Testamentserbrecht hineingeschoben.
- B. die vier familien- und personenrechtlichen Lehren, welche Mucius, Labeo Pithanon und Cassius zur einigen Gruppe an einander geschlossen hatten, sind wieder in zwei Massen zertheilt: no. 3. 4. und no. 40. 11.
- C. das Obligationenrecht ist nicht allein wieder mehr zerstückelt, als bei Mucius, Labeo Pithanon und Cassius, sondern es wird auch das Zusammenbehörige von einander getrennt; denn so sind
- a. die bon. fid. negotia zum einen Theile in Anschluss an die Mancipation behandelt: emtio und locatio: no. 6, während der andere Theil erst in no. 8 und abgetrennt durch die mutui datio nachfolgt, worin nun ein entschiedener Rückschritt gegenüber Labeo Pithanon und Cassius liegt;
- b. ebenso sind die stricti iuris contractus aus einander gerissen: der eine Theil unter no. 7, der andere unter no. 23. 24 eingestellt, wozu dann endlich noch die Mancipation unter no. 5 kömmt, welche, wie bei\_Labeo Pithanon und Cassius, nicht zum Eigenthume gezogen, sondern vielmehr dem Gesichtspunkte der causa obligationis unterstellt ist;
- c. demgemäss zerfällt das obligatorische Vertragsrecht in zwei grosse gesonderte Massen: no. 23. 24 und no. 5—8, von denen die letztere nicht einmal homogen ist, während Cassius dasselbe zu Einer Gruppe verband, Labeo in seinen Pithana aber wenigstens zwei homogene Massen daraus bildete;

- d. das Delictsrecht findet sich in gleicher Stellung, wie bei Labeo Pithanon: hinter den familienrechtlichen Lehren und vor Stipulation und Litteralcontract, eine Ordnung, welcher bereits Cassius eine angemessenere substituirt hatte;
- e. an das Delictsrecht werden vier obligationenrechtliche Nachträge angelehnt: De Concurrentibus actionibus ex delictis, Per quas personas nobis obligatio acquiritur und zuletzt De Aedilicio edicto,<sup>76</sup> Alles dies ganz neue Titel, sowie vorher der ältere Titel De Solutionibus et liberationibus: no. 18—21, wogegen der ebenfalls überlieferte Titel De Obligationibus et actionibus als Einleitung vor den Verbal- und Litteralcontract tritt: no. 22, wodurch nun die von Cassius bewerkstelligte Verbindung jener letzteren beiden allgemeinen Lehren des Obligationenrechtes wieder gelöst wird.
- D. der Process gewinnt wieder, abweichend wie bei Cassius, eine vollkommen selbstständige Stellung und folgt auf die letzte Parthie des Obligationenrechtes.
- E. endlich den Schluss bilden die dinglichen Rechte: no. 25—31 sammt dem postliminium: no. 32, Alles dies gleich als ein weitschichtiger Anhang zu den vorhergehenden Materien: als Nachtrag civilrechtlicher Lehren und als solcher durch seine Abtrennung von dem übrigen Civilrechte und durch seine Stellung unmittelbar hinter dem Processe auf das Deutlichste sich kennzeichnend.

Sieht man nun von jenem Anhange unter E ab, der wie gesagt als solcher deutlichst sich kennzeichnet und somit für die Beurtheilung der historischen Beziehungen des Sabinussystemes gar nicht in Betracht kommt, so ergeben sich für alles Uebrige ohne Weiteres drei grosse Stoffmassen:

1. die alten Rechtsinstitute des XII Tafelrechtes: no. 1—5. 7. 10—12. 14—17, lediglich durch den Titel no. 30 unbedeutend verkürzt, andrerseits dagegen, gleich wie bereits bei Aelius, durch Substituirung der derogirenden jüngeren Rechtsgebilde verändert: no. 15—17, sowie durch Anschluss sachlich verwandter jüngerer Institute erweitert: no. 6. 7. 8. 13, und endlich auch mit den Anhängen unter no. 18—21 versehen;

<sup>76)</sup> Eine Aenderung nimmt jedoch Paul. ad Sab. vor: derselbe stellt diesen Titel in die Pars II ein.

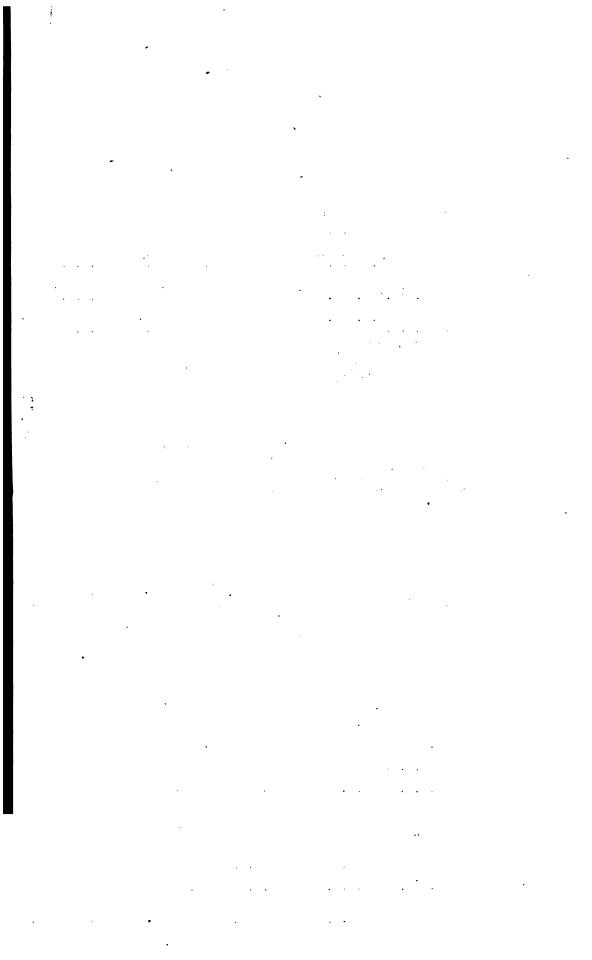

eröffnend. Und dann wiederum die Servituten, während die XII Tafeln nur aquaeductus, haustus, iter und actus kennen, sind zu Beginn der Kaiserzeit nicht bloss in den Rusticalservituten vermehrt, sondern auch durch die Urbanalservituten erweitert, überdem aber auch bezüglich ihrer theoretischen Auffassung völlig umgewandelt. So daher ist hier wie dort das, was alten Rechtens der XII Tafeln ist, überwuchert, verdeckt, umgestaltet, transsubstantiirt von jüngerer Bildung und Institution, von neuen Rechtssätzen und allgemeinen theoretischen Auffassungen; und dies nun bot die Veranlassung, das Eigenthum und die Servitut mit dem pignus als die dinglichen Rechte zu einer eigenen pars zusammenzufassen und so nun als einen neuen Rechtsstoff in dem Systeme als Anhang einzuordnen.

Fragt man nun aber nach dem Grunde, wesshalb zuerst Labeo in seinen Posteriores und weiterhin dann Sabinus zu dem ganz ungelenken und rohen älianischen Systeme wieder zurückgriffen, nachdem bereits Qu. Mucius, ja Labeo selbst in seinen Pithana weit durchgebildetere, stofflich angemessenere und somit vollkommenere Systeme construirt hatten, so kann der Grund hierfür nur darin gefunden werden, dass, indem das älianische System die ganze vormucianische Litteratur beherrschte (§ 2), dadurch dasselbe der gesammten juristischen Welt völligst vertraut und geläufig geworden war, und so nun namentlich für eine Responsensammlung, wie Labeo's Posteriores es sich empfahl, hier nach solchem allbekannten Systeme den Stoff zu ordnen, gleiche Rücksicht aber auch für Sabinus und folgeweise für Urseius Ferox, wie Minicius Natalis maassgebend war.

**§** 6.

# Die Pars I des Sabinus-Systemes in ihrem Verhältnisse zu den XII Tafeln.

Indem nach den Ergebnissen von § 5 die Pars I des Sabinussystemes der Pars I der älianischen Tripertita entspricht, somit also das XII Tafelrecht den Kern und Grundstock beider bildet, so ergiebt

<sup>76</sup>a) Vgl. darüber Voigt in Berichten der Classe 1854 S. 159 fg. Der ususfructus hat in dem Sabinussystem gar keine eigene Stellung gefunden.

sich hieraus die weitere Consequenz, dass die systematische Ordnung der XII Tafeln selbst: die Reihenfolge, in welcher hier die verschiedenen Rechtsmaterien durch die einzelnen Sätze geregelt waren, auch für die Pars I der Tripertita, wie des Sabinussystemes die Reihenfolge der Materien bestimmte, abgesehen von dem Processe, welcher, in den XII Tafeln an der Spitze stehend, in dem älianischen wie Sabinus-Systeme eine völlig abweichende Stellung: als Pars III überwiesen erhalten hatte, sowie abgesehen von den im Sabinussysteme aus Pars I ausgeschiedenen und in Pars IV unter no. 30 eingeordneten Klagen. Demnach würde daher aus dem Sabinussysteme die nachstehende Reihenfolge für die Materien der XII Tafeln sich ergeben:

- 1. Testamentum.
- 2. Hereditas, quae ab intestato defertur.
- 3. Legatum.
- 4. Alieni iuris homines.
- 5. Liberi homines: statu liberi.
- 6. Mancipatio, fiducia, nexum.
- 7. Familiae herciscundae a.
- 8. Dos, sammt divortium.
- 9. Tutelae et curationes.
- 10. Furta, und so insbesondere auch a. de tigno iuncto, wie de arboribus furtim caesis.
- 11. Pauperies.
- 12. Noxia nocita.
- 13. Iniuriae.
- 14. Noxia infecta.

Dagegen ergiebt sich daraus keine Bestimmung bezüglich der unter no. 30 eingeordneten actiones finium regundorum, de arboribus caedundis und aquae pluviae arcendae.

Jene Voraussetzung findet nun aber in der That ihre Bestätigung durch die sonstigen Andeutungen, welche uns über die Reihenfolge der in den XII Tafeln normirten Materien erhalten sind.

Zunächst nämlich ist bereits von Pithoeus, wie Gothofredus erkannt worden, dass, indem der Commentar des Gai. über die XII Tafeln nach der allgemein üblichen Manier des Alterthums an die in den XII Tafeln gegebene Reihenfolge der Materien strict sich anschloss,

[42

das arithmetische Verhältniss von sechs Büchern gajanischen Commentares und von zwölf Gesetzestafeln nicht ein zufälliges und unberechnetes, als vielmehr ein planmässiges ist, darauf fussend, dass Gai. je zwei Gesetzestafeln in Einem Buche commentirte, eine Annahme, welcher auch Dirksen, XII Taf. Fragmente 108 fg. beitritt.<sup>77</sup> Und dies nun findet in der That auch im Einzelnen mehrfach seine Bestätigung Und zwar

indem Gai. in lib. I nach einer rechtsgeschichtlichen Einleitung (D. I, 2, 1) den Process behandelte: D. II, 4, 18. 20. 22. II, 11, 6. XVII, 7, 2. 4. L, 16, 233, so ist daraus zu folgern, dass tab. I und II den Process normirten. Und dies nun wird bestätigt durch Cic. und Fest. 75

Sodann lib. II des Gai. beschäftigt sich wieder mit dem Processe: D. L, 16, 234; und daraus ist zu folgern, dass entweder tab. III und IV oder aber tab. III allein den Process behandelte. Und diese letztere Thatsache nun bekundet sich durch Dion. II, 27, wonach auf tab. IV die patria potestas normirt war.

Ferner lib. III des Gai. behandelt die leges mancipii: D. II, 14,

<sup>77)</sup> Dahingegen die weitere Annahme von Gothofred.: jede Tafel habe einen eigenen systematischen Abschnitt gebildet, oder von Dirksen: je zwei Tafeln hätten einen solchen Abschnitt ergeben, entbehrt allen inneren, wie äusseren Haltes und ist daher mit Recht verworfen von Puchta, Instit. § 55. Schöll, leg. XII tab. reliqu. 67. — Wenn dagegen der letztere p. 68 bemerkt: sicut in lege Cornelia de XX quaestoribus, cuius octava tabula superstes est, et in lege Rubria de Galliae cisalpinae civitate, cuius quartam habemus, ita etiam in lege antiqua — - - erat continua tamquam paginarum series, so fehlt in solcher Vergleichung in der That alles und jedes tertium comparationis: denn in der lex Cornelia und Rubria gehören sprachliche Perioden, welche aus 50 und mehr Worten sich zusammensetzen, zu den kürzeren, wogegen in den XII Taf. Sätze, welche aus 50 und weniger Buchstaben gebildet sind, zu den normalen gehören. Und während dort kein Graveur es in der Hand hatte, die einzelne Tafel mit einer Periode, geschweige denn mit einem Capitel abzuschliessen, würde es hier eine gränzenlose Ungeschicklichkeit und ein völlig unpractisches und zweckwidriges Verfahren gewesen sein, wenn der Graveur etwa die eine Tafel geschlossen hätte mit Si iniuriam faxit alteri XXV aeris und die folgende Tafel mit den Worten eröffnet hätte Poenas sunto.

<sup>78)</sup> Cic. de Leg. II, 4, 9: a parvis — didicimus: Si in ius vocat, worin audie Anfangsworte der XII Tafeln hingewiesen wird: Dirksen, a. O. 120. Fest—v. reus p. 273: nam (Cod.: Numa) in secunda labula, secunda lege, in quescriptum est: Quid horum fuit etc.

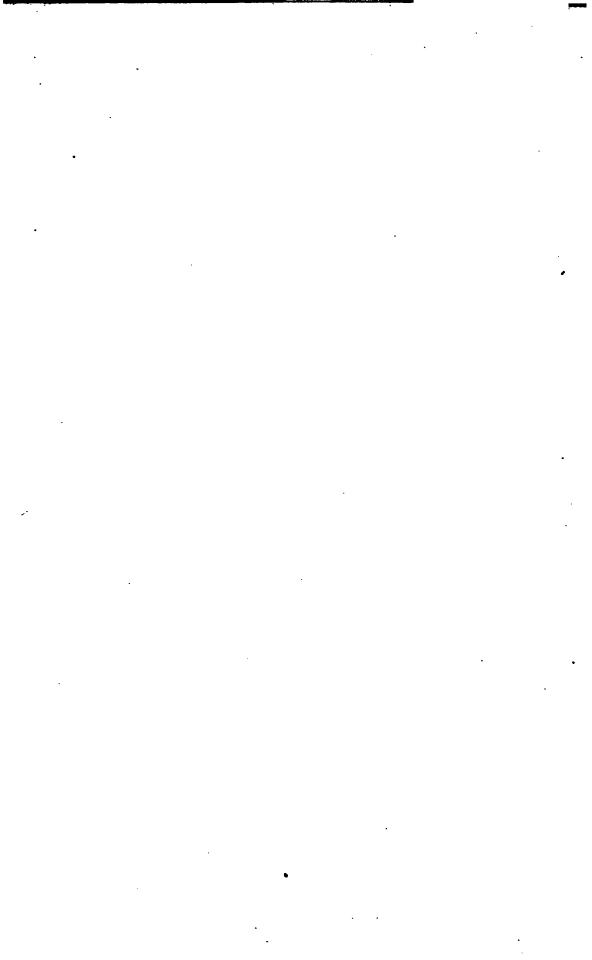

Nach Alle dem aber ergeben Gai., sowie die weiteren obigen Zeugnisse bezüglich der Reihenfolge der Materien in den XII Taf. und zwarfur tab. IV—IX insbesondere folgende Fingerzeige:

tab. IV: patria potestas: Dion.

tab. IX: Criminalprocess: Gai.

tab. V und VI: leges mancipii; divortium: Gai.

tab. VII und VIII: noxia nocita und insbesondere combustio; Zauberei; a. fin. reg.; a. de glande legenda; sodalitates: Gai.

Und dazu kommt dann noch das Zeugniss von

Ulp. 46 ad Ed. (XXXVIII, 6, 1. pr.): posteaquam praetor locutus est de bon. possessione eius, qui testatus est, transitum fecit ad intestatos, eum ordinem secutus, quem et lex XII tabularum secutus est,

wonach somit das Testaments- dem Intestat-Erbrechte voraufging.

Endlich bietet auch noch das prätorische Edict mehrfache Fingerzeige, insofern dieses bei seiner Anordnung des Stoffes innerhalb gewisser Gränzen von den XII Tafeln beeinflusst wird. 66 Und zwar tritt solcher Einfluss der XII Tafeln hervor in folgenden Theilen des Edictes:

 a. in Pars II De Judiciis in der Reihenfolge von hereditatis petitio: Rudorff, Edict § 57;

rei vindicatio: Rudorff, l. c. § 61;

- a. de servitutibus: Rudorff, l. c. § 66;
- a. de pauperie: Rudorff, I. c. § 67;
- a. de pastu pecoris: Rudorff, l. c. § 68;
- a. damni iniuria dati: Rudorff, l. c. § 69;
- a. finium regund.: Rudorff, l. c. § 73, woran das Edict die a. famil. hercisc. anlehnt: Rudorff, l. c. § 71;

de religiosis: Rudorff, l. c. § 87-92;

und worauf dann Pars III De Rebus creditis, entsprechend der Pars II der Tripertita, wie des Sabinussystems folgt.

b. sodann in der Reihenfolge der Partes V—VII, nämlich
 Pars V: De Jure dotium et re uxoria: Rudorff, l. c. § 119—125;

<sup>86)</sup> Vgl. Leist, Versuch einer Geschichte der röm. Rechtssyst. 23 fg. 31 fg. Danz, Geschichte des röm. Rechts § 44 unter c.

Pars VI: De Tutelis, mit a. de suspectis tutoribus, arbitrium tutelae und a. de rationibus distrahendis: Rudorff, l. c. § 126—133;

Pars VII: De Furtis nebst a. de tigno iuncto und arborum furtim caesarum: Rudorff, l. c. § 134—142;

worauf dann Pars VIII: De Bon. Poss. et de legatis folgt.

- c. ingleichen dann: innerhalb der Pars IX:
  de operis novi nuntiatione: Rudorff, l. c. § 176;
  de damno infecto: Rudorff, l. c. § 177;
  de aquae pluviae arcendae actione: Rudorff, l. c. § 178.
- d. endlich sodann wieder innerhalb Pars XII De Interdictis: quod vi aut clam (operis novi nuntiatio und damnum infectum): Rudorff, l. c. § 257—260;

de arboribus ex aedibus in aedes impendentibus caedendis: Rudorff, I. c. § 262 unter I;

de arboribus ex agro in agrum impendentibus caedendis: Rudorff, 1. c. § 262 unter 11;

de glande legenda: Rudorff, l. c. § 263.

Indem daher alle diese Momente die in dem Sabinussysteme enthaltene Ordnung theils bestätigen, theils ergänzen, so ergeben denn nun alle jene Zeugnisse für die Ordnung der Materie in den XII Tafeln die nachstehende Reihenfolge:s<sup>7</sup>

- tab. IV. 1. testamentum;
  - 2. hereditas ab intestato;
  - 3. legatum;
  - 4. patria potestas, venditio filiifamilias;
  - 5. statu liberi;

insgesammt bekundet durch das Sabinussystem, sowie ad 4 durch Dion., resp. ad 1 und 2 durch Ulp. und durch das Edict unter a;

tab. V. 1. Gesetz: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto:

<sup>87)</sup> Eine erschöpfende, wie detaillirte Restitution der Ordnung aller privatrechtlichen XII Tafelgesetze ist in dem Nachstehenden gar nicht beabsichtigt: es handelt sich nur um Herstellung der Reihenfolge des im Obigen berührten Materiales.

- 2. Klage aus lex mancipii und a. auctoritatis;
- 3. a. fiduciae:
- 4. Klage aus dem nexum;
- 5. a. familiae herciscundae;

insgesammt bekundet durch das Sabinussystem, sowie ad 1 durch das Edict unter a, ad 2 durch Gai.;

- tab. VI. 1. dotis dictio;
  - 2. divortium;
  - 3. tutela und curatio, insbesondere a. de suspectis tutoribus, arbitrium tutelae, a. de rationibus distrahendis;

insgesammt bekundet durch das Sabinussystem, sowie ad 1 und 3 durch das Édict unter b, ad 2 durch Gai.;

- tab. VII. 1. de furtis und insbesondere a. de tigno iuncto und arborum furtim caesarum;
  - 2. de pauperie;
  - 3. de noxia nocita und so insbesondere a. de pastu pecoris;
  - 4. Zauberei;
  - 5. de iniuriis;
  - 6. de noxia infecta und so insbesondere a. aquae pluviae arcendae:

bekundet ad 1—3. 5. 6 durch das Sabinussystem, ad 2. 3. durch das Edict unter a, ad 3. 4 durch Gai., ad 6 durch das Edict unter c und d;

- tab. VIII. 1. de finibus regundis;
  - 2. de arboribus caedundis;
  - 3. de glande legenda;
  - 4. de sodalitatibus;

bekundet 1. 3. 4 durch Gai., ad 1 durch das Edict unter a, ad 2. 3 durch das Edict unter d.

Dagegen tab. IX enthält bereits nicht mehr privatrechtlichen Stoff, als vielmehr Criminalprocess, sowie Criminalrecht insoweit, als solches nicht schon an sachlich verwandte civilrechtliche Materien angeschlossen ist, wie combustio und Zauberei, während andrerseits wiederum die beiden Supplementartafeln XI und XII auch privatrechtlichen Stoff zu jenem Materiale nachtragen.

#### § 7.

### Die tituli in den älteren Rechtssystemen.

In Bezug auf die Methode der ausseren Gliederung des Lehrstoffes zerfallen die in § 2—5 erörterten Werke, abgesehen von der obersten Gliederung des Stoffes nach partes, in Hauptabschnitte, welche die Bezeichnung libri führen, innerhalb deren dann das niedere Fachwerk gewonnen wird durch Unterabtheilungen, denen anfänglich die Benennung capita beigelegt wird; denn dies wird bekundet durch

Gell. XI, 18, 20: verba sunt Sabini ex libro Jur. civ. II etc.; item alio capite: Qui etc.

Paul. de Jud. publ. (D. XLVIII, 43, 9. § 2): Labco libro 38 Poster. peculatum definit; (§ 3): eodem capite inferius scribit etc.

Erst in der mittleren Kaiserzeit ward dann für diese capita die Benennung tituli oder auch rubricae üblich.

Gleichmässig aber alle jene libri, wie diese capita führen besondere Inhalts-Ueberschriften, wie dies z. B. sich ergiebt aus

Gell. IV, 14, 1: cum librum VIII Ateii Capitonis Coniectaneorum legeremus, qui inscriptus est De Judiciis publicis, wozu vgl. X, 6, 4. Solche Methode nun von Capiteleintheilung und Ueberschriften entspricht zugleich einem von allen Fachschriftstellern jenes Zeitalters beobachteten Verfahren, welches unserer Wahrnehmung jedoch vielfach sich entzieht, weil in den späteren Handschriften jene Capitelüberschriften von den Abschreibern regelmässig ausgelassen wurden. Beispiele hierfür bieten zunächst Cato RR., wo noch folgende Capitel-Ueberschriften sich erhalten haben:

- c. 10. Quomodo oletum agri iugerum CCXL instruere oportet.
- c. 11. Quomodo vineam iugerum C instruere oportet.
- c. 13. In torcularium in usu quod opus est.
- c. 20. Trapetum quomodo concinnare oportet (Codd.: oporteat).
- c. 23. Face ad vindemiam, quae opus sunt, uti parantur (Codd.: parentur).
- c. 36. Quae segetem stercorant.
- c. 57. Vinum familiae.

- c. 66. Custodis et capulatoris officia.
- c. 70. Bubus medicamentum.
- c. 101. Vinum familiae per hiemem qui utitur Codd.: utatur.
- c. 116. Lentim quomodo servari oportet Codd.: oporteat.
- c. 117. Oleae albae quemadmodum condiuntur 'Codd.: condiantur'.
- c. 122. Vinum concinnare, si lotium difficilius transibit.
- c. 127. Ad dyspepsiam et stranguriam.
- c. 133. Propagatio pomorum ceterarumque arborum.
- c. 136. Politiones quo pacto dari oportet 'Codd.: oporteat .
- c. 149. Qua lege pabulum hibernum venire oportet (Codd.: oporteat).
- c. 134. Vinum emtoribus sine molestia quomodo admetiris Codd.: admetiaris.
- c. 156. De brassica quod concoquit.
- c. 161. Asparagus quomodo seritur Codd.: seratur).

Sodann Spuren von anderen Ueberschriften haben sich daselbst in der Weise erhalten, dass die Inscription selbst oder Reste derselben irrthümlich mit dem Texte verschmolzen worden sind und so nun denselben corrumpirt haben. Und dies ist der Fall in

- c. 12. In torcularium, quae opus sunt vasis quinis, wo zu lesen ist: opus sunt. Vasae quinae.
- c. 14. § 4. Villa, lapide, calce etc., wo zu lesen ist: Villae fundamenta ex caementis et calce facienda (Junt.). Lapide, calce etc.
- c. 56. Familiae cibaria, qui opus facient, wo zu lesen ist: Familiae cibaria. Qui opus facient.
- c. 58. Pulmentarium familiae, oleae etc., wo zu lesen ist: Pulmentarium familiae. Oleae etc.
- c. 59. Vestimenta familiae tunicam etc., wo zu lesen ist: Vestimenta familiae. Tunicam etc.
- c. 126. Ad tormina et si alvus non consistet et si teniae et lumbrici molesti erunt, XXX mala punica etc., wo zu lesen ist: Ad tormina et si alvus non consistet et ad tineas et lumbricos (Junt.). Triginta mala punica etc.
- c. 142. Vilici officia quae sunt, quae dominus praecepit, wo zu lesen ist: Vilici officia quae sunt. Quae dominus praecepit etc.

c. 143. Vilicae quae sunt officia, curato faciat. Si eam tibi dederit etc., wo zu lesen ist: Vilicae quae sunt officia. Si eam tibi dederit etc.

Endlich bei allen übrigen Capiteln ist im Cato jede Spur der ehemaligen Ueberschriften untergegangen.

Das Letztere ist nun auch der Fall bei Hygin. d. Aelt. mit folgenden beiden Ausnahmen:

- p. 126, 3. De fine si agitur (Codd.: ageretur).
- p. 129, 12. De loco si agitur;

und nicht minder bei Sic. Flacc. mit den beiden Ausnahmen:

- p. 152, 22. De questoriis agris.
- p. 154, 8. De divisis et assignatis [agris].

Endlich wieder in den Institutionen des Gai. haben sich folgende Rubriken erhalten:

- I, 1. De iure gentium et civili.
- 1, 8. De iuris divisione.
- 1, 9. De condicione hominum.
- I, 13. De dediticiis vel lege Aelia Sentia.
- I, 14. De peregrinis dediticiis.
- I, 18. De manumissione vel causae probatione.
- I, 20. De consilio recuperatorum.
- 1, 28. Quibus modis Latini ad civitatem romanam perveniunt.
- II, 80. De pupillis an aliquod a se alienare possunt.
- II, 109. De testamentis militum.
- II, 174. De substitutionibus.
- II, 192. De legatis.
- II, 224. Ad legem Falcidiam.
- II, 229. De inutiliter relictis legatis.
- II, 234. De poenae causa relictis legatis.
- II, 268. Unleserlich.

Dagegen alle übrigen Rubriken sind in der Handschrift ausgelassen, obwohl deren frühere Existenz bekundet wird durch

Collat. leg. XVI, 2: Gai. libro III Instit. Kap. CXXI (Verc.) oder Kap. CXXVI De successione inter fratres; und § 9: De agnatis.

Abhandi. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Insbesondere aber bei den Excerpten in Justinians Digesten sind die Titel-Angaben, wie -Ueberschriften planmässig ausgelassen worden und haben lediglich sich erhalten entweder in Folge zufälliger Umstände, wie in

Dig. XXXIX, 2, 45: Scaev. 12 Quaest. (sub titulo) A quo fundus petetur, si rem nolit [defendere], ss

oder in Folge gemachter Ausnahmen, wie solches der Fall ist mit Gai. ad Edict. praetoris urbani oder ad Edict. urbicum, wo die Titel die Haupteintheilungen, die libri aber die Unterabtheilungen ergaben, daher hier nun citirt wird: Sub titulo

Qui neque sequantur, neque ducantur: D. L, 16, 48.

De testamentis lib. I: D. XXVIII, 5, 32. XXXV, 1, 16. Lib. II: D. XXVIII, 5, 33. XXIX, 4, 14. 16. 18. L, 17, 55.

De legatis lib. 1: D. XXX, 1, 65. 67. Lib. II: D. XXX, 1, 69. XXXIII, 4, 15. XXXV, 1, 17. XL, 9, 3. Lib. III: D. XXX, 1, 73. XXXIII, 2, 8. XXXV, 2, 72. 74. 76. 78. 80. XXXIX, 5, 11. D. L, 17, 56.

De operis novi nuntiatione: D. XXXIX, 1, 9.

De damno infecto: D. IX, 4, 30. XXXIX, 2, 8. 19.

De aqua pluvia arcenda: D. XXXIX, 3, 13.

De liberali causa lib. I: D. X, 4, 13. XL, 12, 2. 4. 6 (Hal). 9. 11. 13. 25. Lib. II: D. VII, 7, 4. XXXVIII, 2, 30. XL, 16, 1. XLIII, 16, 10.

De publicanis: D. XIX, 1, 19. XXXIX, 4, 5.

De praediatoribus: D. XXIII, 3, 54.

De re iudicata: D. XXV, 2, 2. XLII, 1, 7.

eine Citirweise, womit wieder jenes andere Verfahren eine Aehnlichkeit bietet, auch sonst noch die libri nach ihrem Titel zu citiren, so Paul. lib. 71 ad Edict. ad Cinciam (fr. Vat. 298)

und diesfalls auch dann, wenn mehrere Bücher die gleiche Ueberschrift tragen, nach der letzteren unter der entsprechenden fortlaufenden Nummer zu citiren, so in fr. Vat. 90—93, wo Paul. 63.

<sup>88)</sup> Dieses in den Codd. fehlende defendere ergiebt sich mit Sicherheit sowohl aus dem Inhalte der Stelle, wie aus [Paul.] 4 de Interd. sub titulo A quo ususfructus petetur, si rem nolit defendere (fr. Vat. 92).

64 und 66 ad Ed. citirt wird als lib. I, lib. II und lib. IV de Interdictis. 40

Andererseits wiederum haben die Digesten, Institutionen und der Codex Justinians, wie resp. der Cod. Greg., Herm. und Theod. ihre Titelüberschriften zum bei Weitem grössten Theile aus den Werken der Pandektenjuristen, die letzteren selbst aber wiederum aus den Werken der ausgehenden Republik, wie der angehenden Kaiserzeit wörtlich entlehnt. Denn diese Thatsache ergiebt sich namentlich aus folgenden Beispielen:

Rubr. Dig. XLIII, 19: De itinere actuque privato entspricht durchaus nicht dem justinianischen Rechte oder dem der mittleren Kaiserzeit: dieselbe müsste, um den letzteren conform zu sein, vielmehr lauten: De itinere actuque privato viaque privata; 90

die Rubriken einerseits von Dig. VIII, 1: De servitutibus; 5: Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur; 6: Quemadmodum servitutes amittuntur; XXXIII, 3: De servitutibus legatis; und andrerseits von Dig. VII, 1: De usufructu; 7: De operis servorum; 8: De usu et habitatione; 6: Si usus fructus petatur vel ad alium pertinere negetur; 4: Quibus modis ususfructus vel usus amittitur; XXXIII, 2: De usu et usufructu — et habitatione et operis per legatum — datis; ferner die Rubriken von Inst. II, 3: De servitutibus; 4: De usufructu; 5: De usu et habitatione; und endlich von Cod. III, 34: De servitutibus et aqua; 33: De usufructu et habitatione et ministerio servorum entsprechen nicht mehr dem Rechte der mittleren Kaiserzeit, wie Justinians, da solches die Personalservituten der servitus subordinirt, nicht aber coordinirt; 91

die Rubriken von Dig. XXXIII—XXXIV, 2: De annuis legatis; De usu et usufructu et reditu et habitatione — per legatum — datis; De servitute legata; De dote praelegata; De optione vel electione legata; De tritico, vino vel oleo legato; De instructo vel instrumento legato; De peculio legato; De penu legata; De supellectile legata; De alimentis vel cibariis legatis; De auro, argento, mundo, argentis, unguentis, veste vel vestimentis et statuis legatis entstammen den

<sup>89)</sup> Voigt, Condictiones ob causam A. 206.

<sup>90)</sup> Vgl. Voigt in Ber. d. Ges., phil.-hist. Cl. 1872 S. 36.

<sup>91)</sup> Vgl. Voigt in Ber. d. Ges., phil.-hist. Cl. 1874 S. 160.

Schriften der republikanischen Litteraturperiode, hier gegeben durch deren allgemeine Methode der Behandlung des Rechtes. 92 Und diese Thatsache erhält ihre aussere Beglaubigung durch Cic. Top. 4:

argentum omne mulieri legatum: § 13.

Fabiae pecunia legata: § 14.

uxori vir legavit argentum omne: § 16.

mulier, cui vir bonorum suorum usumfructum legavit: § 17.

si paterfamilias uxori ancillarum usumfructum legavit: § 21.

So daher ergiebt nun jener Sachverhalt die Rechtfertigung des auf Tafel I und IV beobachteten Verfahrens, nach Maassgabe der in der jüngeren Rechtslitteratur auftretenden Titel in entsprechender Weise den Inhalt jener älteren Werke zu reconstruiren und darzulegen.

#### § 8.

#### Gesammtergebniss.

Das Ergebniss der obigen Erorterung über die Systeme der in Untersuchung gezogenen Werke ist dies, dass alle dieselben auf zwei Systeme zurückgehen und sich stützen, die selbst der Zeit der Republik entstammt sind.

Einestheils das System der älianischen Tripertita, welches in allgemeinster Herrschaft sich behauptend bis zu dem Jus civile des Qu. Mucius Scaevola pont., später noch angenommen und erweitert wird theils von Labeo in seinen Posteriores, theils von Sabinus für sein Jus civile, theils endlich für die Responsensammlungen der sabinianischen Schule: des Urseius Ferox, wie Minicius Natalis.

Anderntheils wiederum das System von Scaevola's libri 18 Juris civilis, welches, theils mehr, theils minder modificirt, angenommen wird von Labeo in seinen Pithana, von Cassius in seinem Jus civile, wie von Sext. Caecilius Africanus in seinen Quaestiones.

Daneben tritt dann noch ein drittes, auch schon der früheren Kaiserzeit angehöriges System des ius civile, welches, in gewissen Elementen ebenfalls auf die republikanische Litteraturperiode und zwar

<sup>92)</sup> Voigt, Jus naturale III A. 416.

auf des Servius libri II ad Brutum de Edicto zurückgehend, 93 doch im grossen Ganzen eine Schöpfung der Kaiserzeit ist, das System nämlich der Institutionen des Gaius. Und dieses System nun, welches mit Vorliebe für die Institutionen- und Regularum-Werke verwendet ward und bereits den libri 15 Regularum des Neratius Priscuszu Grunde liegt, ist zugleich das in seiner Gliederung des Stoffes vollendetste, welches die römische Jurisprudenz für das Civilrecht überhaupt geschaffen hat.

<sup>93)</sup> Voigt, a. O. A. 485.

## Inhalts-Verzeichniss.

| _ |    |                 |                   |                                               |            |        |       | _    |       |      | ۵.   |      |      |     |     |    |   |   |   | Seite |
|---|----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|----|---|---|---|-------|
| 5 | 1. | Die Re          | chtslitter        | atur bis                                      | zum sie    | benten | Jahr  | bun  | dert  | d.   | St.  | •    |      | •   |     | •  | • | • | ٠ | 321   |
| Š | 2. | Die Tri         | ipertita d        | les Sex.                                      | Aelius     | Paetus | Catu  | 8.   |       |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   | 327   |
| Ś | 3. | Die lib         | ri 18 Ju          | ris civilis                                   | des Q      | ı. Muc | ius S | 7887 | rola  | pon  | t.   |      |      |     |     |    |   |   |   | 337   |
| Š | 4. | Die lib         | ri Pithan         | on des I                                      | abeo u     | nd die | libri | 10   | Juri  | s ci | vili | в de | 8 Ca | ssi | us  |    |   |   |   | 344   |
| Š | 5. | Das Sa          | binus-Sy          | stem .                                        |            |        |       |      |       |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   | 348   |
| Š | 6. | Die Par         | rs I des          | Sabinus-                                      | Systems    | in ihr | em V  | erh  | ältni | isse | zu   | den  | XI   | IT  | afe | ln |   |   |   | 358   |
| Š | 7. | Die tit         | uli in de         | n älterer                                     | Recht      | system | en .  |      |       |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   | 365   |
| Š | 8. | Gesamn          | ntergebni         |                                               |            |        |       |      |       | •    | •    |      | •    |     |     |    | • | • |   | 370   |
|   | •  | - 11.<br>- III. | Labeo,<br>Cassius | icius, 18<br>Pithanon<br>, 10 Jur<br>-System. | is civilia |        |       |      |       |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |       |

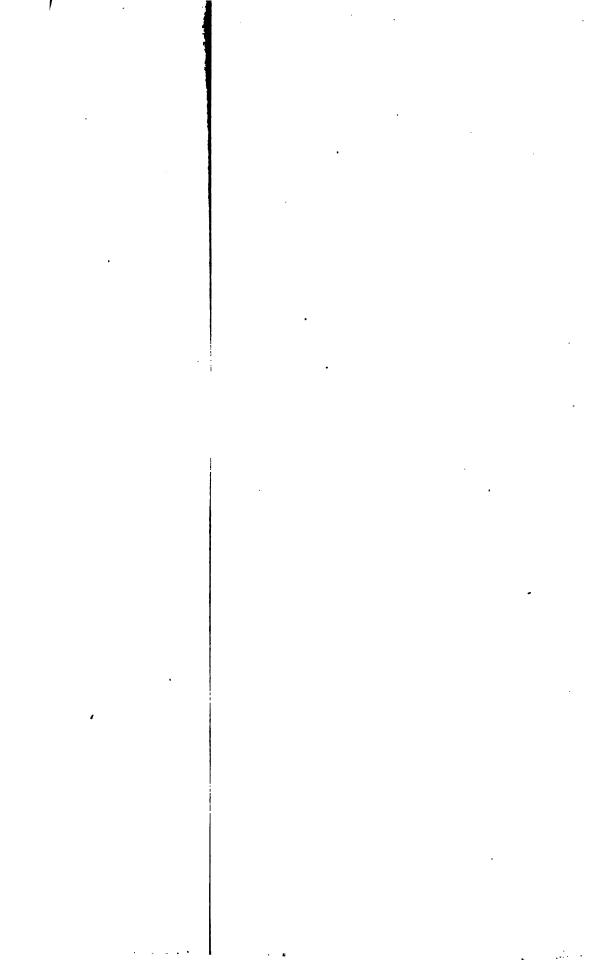

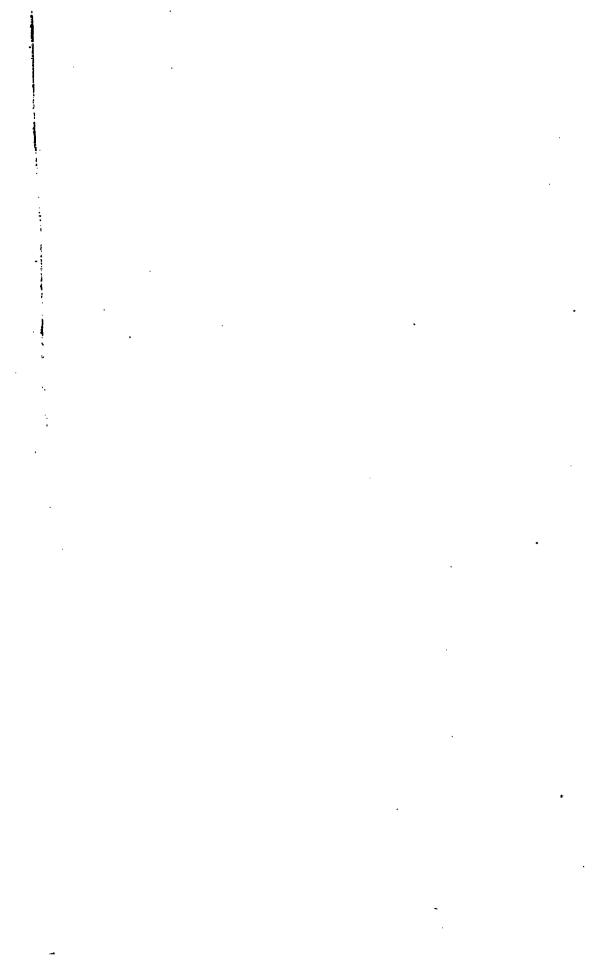

## DER GRALTEMPEL.

## **VORSTUDIE**

## ZU EINER AUSGABE DES JÜNGERN TITUREL

VON

FRIEDRICH ZARNCKE.

|   |   |    | • |   |
|---|---|----|---|---|
|   |   |    |   |   |
|   | • | •  |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   | ٠. |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   | ,  |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   | • |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
| • |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
| • |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   | - |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |

Die Beschreibung des Graltempels im jüngern Titurel hat wiederholt die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen; ausser gelegentlichen Erörterungen besitzen wir zwei selbstständige Schriften über diesen Gegenstand<sup>1</sup>). Es ist das kunstgeschichtliche Interesse, das hier überall in den Vordergrund tritt, eine philologische Constituirung des Textes ist von Niemandem erstrebt worden, obwohl Boisserée sich Abschriften aus mehreren Handschriften verschafft hatte. Es liegt aber auf der Hand, dass erst auf einem durch methodische Untersuchung gewonnenen Texte sich die sachlichen Erörterungen mit Sicherheit aufbauen lassen. Daher erschien es mir wie eine Pflicht, dieser Forderung der Wissenschaft Genüge zu leisten, als ich - zunächst für einen andern Zweck - theils durch gewogene Verwendung des Königlichen Cultusministeriums, theils durch die freundliche Vermittelung unseres Oberbibliothekars, Herrn Prof. Krehl's, in die günstige Lage versetzt worden war, nahezu das gesammte, für meinen Zweck wichtige handschriftliche Material des jüngern Titurel nebeneinander benutzen zu können.

¹) Diese Schriften sind 1. Ueber die Beschreibung des Tempels des heiligen Grales in dem Heldengedicht: Titurel Kap. III. von Sulpiz Boisserée (im I. Bande der philos.-philolog. Abhandlungen der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. 1834, S. 307—392, mit 3 Tafeln). 2. Der Tempel des heiligen Gral nach Albrecht von Scharfenberg Jüngerer Titurel Str. 319—410 von Ernst Droysen, mit 1 Tafel. Bromberg 1872, Mittler'sche Buchhandlung. (4 Bll., 54 S. u. 1 Tafel.) Die Bezeichnung »des heiligen Grales« ist übrigens ungenau. Allerdings wird die Heiligkeit des Grales wiederholt betont (vgl. z. B. bei Hahn Str. 5958. 5982. 5994. 6166. 6174. 6191. 6206), aber das Epitheton heilic wird für ihn nicht verwendet. Fast durchgehends wird ihm gar kein Adjectiv beigefügt, nur ausnahmsweise, und dann meist hêr (vgl. bei Hahn 477. 6166) oder rein (vgl. z. B. 574). Wo wirklich heilic vorkommt, wie H. 399, 4, beweist die sonstige Ueberlieferung, dass es nicht dem Original angehört hat.

Es leitete mich dabei auch ein weitergehendes Interesse. Wir entbehren noch durchaus einer lesbaren Ausgabe des Titurel; der Druck von 1477 kann, abgesehen von seiner Seltenheit, als eine solche nicht gelten, noch weniger der buchstäbliche Abdruck der Heidelberger Pergamenthandschrift 383, den Hahn 1842 veranstaltet hat; denn wenn der Text der übrigens ziemlich späten Handschrift auch nicht viel schlechter ist als der der andern Hss., so fehlen doch demselben so viele Strophen, dass schon dadurch der Zusammenhang vielfach unverständlich wird. Der Titurel verdient aber wohl eine würdige Ausgabe. Denn obgleich er alle Zeichen einer an poetischer Productivität abnehmenden Periode an sich trägt, also von diesem Gesichtspuncte aus weniger bedeutend erscheinen mag, so ist er um so wichtiger für die Geschichte des deutschen Geisteslebens. das erste deutsche Werk, in welchem die Mystik hervortritt, und ein neuer Beleg für die Angabe des Lamprecht von Regensburg, dass diese aus den Niederlanden zunächst in Bayern Eingang gefunden habe (Fundgruben I, 314, 36 fg.); und ihre Verbindung mit den Phantasiegestalten der Ritterpoesie ist eine so eigenthumliche Erscheinung, dass sie eine weit eingehendere Beachtung verlangt, als ihr bisher geworden ist, wo z. B. die neueste ausführliche Geschichte der deutschen Mystik den Titurel gar nicht erwähnt. dieser einschlug in die Gedankenrichtungen, die seine Zeit zu bewegen anfingen, und wie sehr er selber wieder für diese massgebend ward, beweist die grosse Menge der Hss. und Fragmente, die noch auf uns gekommen sind, und die grosse Verehrung, die ihm bis ans Ende des 15. Jahrh. gezollt ward. Nennt ihn doch noch 1462 Püterich von Reichertzhausen das haubt ob teutschen puechen 1) (Haupt's Zeitschrift VI, 50, 101), und ein, auch wohl dem 15. Jahrh. angehörendes Gedicht aller tewtsch ain blum (Cod. Palat. 329, vgl. Adelung, Altd. Ged. in Rom oder fortgesetzte Nachrichten S. 223); er galt noch im 15. Jahrh. als eine Anweisung zur Erlangung der höchsten und edelsten Ausbildung, noch 1483 benannte der Besitzer der Berliner Pgnths. 475 sein Buch: Dyterell de disciplina hominis, und

<sup>1)</sup> Er fügt noch hinzu: wer mich des widerbell, der findet kampf, ob er den rucht zu suechen, das nie sein gleich ward funden in allen sachen mit tiht so gar durchfeinet.

die Berliner Papierhdschr. v. J. 1457 überschreibt das Gedicht: Hye hebt sich an ain lied von der götleichen weishait und der werlte. Ja, man darf sagen, der Ruhm, der sich an Eschenbach's Namen knüpfte, beruhte mehr auf dem ihm zugeschriebenen Titurel als auf seinen eigenen Werken. Wir können das Gedicht füglich mit der Wirkung zusammenhalten, die Klopstock's Messias seiner Zeit übte. Freilich mag auch auf den Titurel das Wort Lessing's über den Messias Anwendung finden, er wird vielleicht mehr gelobt und abgeschrieben als gelesen worden sein; wenigstens darf man behaupten, dass die meisten der auf uns gekommenen Handschriften einen Text liefern, der zumal in den schwierigeren Stellen ein zusammenhängendes Verständniss kaum möglich machte; vielleicht werden die Zuhörer, wie es wohl bei einer Predigt zu geschehen pflegt, sich für um so erbauter gehalten haben, je unfassbarer ihnen ein Theil des vorgetragenen Inhalts blieb.

Einer Ausgabe des Titurel aber muss eine genaue Analyse des Abstammungsverhältnisses der Handschriften vorangehen, das, wie wir sehen werden, ein sehr verwickeltes ist. Schon Püterich von Reichertzhausen war hierauf aufmerksam geworden, er sagt wol dreissig Titurelen hab ich gesehn, der kainer nit was rechte (Haupt's Zeitschr. VI, 58, 142). Da ist es wünschenswerth, weil bei einem so umfänglichen Gedichte möglicherweise in verschiedenen Partien desselben ein verschiedenes Verhältniss obwalten mag, dass es an verschiedenen Stellen einer möglichst genauen Untersuchung unterzogen und erst aus einer Vergleichung dieser das Resultat gezogen werde. Indem ich die von mir geführte Untersuchung über den Schluss des Gedichtes (von Strophe 5964 bei Hahn) an anderer Stelle vorlegen werde, biete ich hier die Untersuchung über diejenige Partie, die den Graltempel behandelt. Wenn ich darum meine Arbeit auf dem Titel eine »Vorstudie zu einer Ausgabe des Titurel« genannt habe, so fuhle ich wohl, dass diese Bezeichnung dem von mir Gebotenen gegenüber vielleicht allzu prätentiös erscheinen mag, da man unter jenem Titel Definitiveres und Umfassenderes (z. B. auch noch Untersuchungen über die Reime, die Cäsuren, die Sprache u. s. w.) erwarten dürfte; dennoch habe ich geglaubt, diese Nebenbezeichnung nicht fehlen lassen zu dürfen, um die Fachgenossen über den doppelköpfigen Inhalt dieser Schrift nicht im Unklaren zu lassen. Uebrigens

Es leitete mich dabei auch ein weitergehendes Interesse. Wir entbehren noch durchaus einer lesbaren Ausgabe des Titurel; der Druck von 1477 kann, abgesehen von seiner Seltenheit, als eine solche nicht gelten, noch weniger der buchstäbliche Abdruck der Heidelberger Pergamenthandschrift 383, den Hahn 1842 veranstaltet hat; denn wenn der Text der übrigens ziemlich späten Handschrift auch nicht viel schlechter ist als der der andern Hss., so fehlen doch demselben so viele Strophen, dass schon dadurch der Zusammenhang vielfach unverständlich wird. Der Titurel verdient aber wohl eine würdige Ausgabe. Denn obgleich er alle Zeichen einer an poetischer Productivität abnehmenden Periode an sich trägt, also von diesem Gesichtspuncte aus weniger bedeutend erscheinen mag, so ist er um so wichtiger für die Geschichte des deutschen Geisteslebens. das erste deutsche Werk, in welchem die Mystik hervortritt, und ein neuer Beleg für die Angabe des Lamprecht von Regensburg, dass diese aus den Niederlanden zunächst in Bayern Eingang gefunden habe (Fundgruben I, 314, 36 fg.); und ihre Verbindung mit den Phantasiegestalten der Ritterpoesie ist eine so eigenthumliche Erscheinung, dass sie eine weit eingehendere Beachtung verlangt, als ihr bisher geworden ist, wo z. B. die neueste ausführliche Geschichte der deutschen Mystik den Titurel gar nicht erwähnt. dieser einschlug in die Gedankenrichtungen, die seine Zeit zu bewegen anfingen, und wie sehr er selber wieder für diese massgebend ward, beweist die grosse Menge der Hss. und Fragmente, die noch auf uns gekommen sind, und die grosse Verehrung, die ihm bis ans Ende des 15. Jahrh. gezollt ward. Nennt ihn doch noch 1462 Püterich von Reichertzhausen das haubt ob teutschen puechen!) (Haupt's Zeitschrift VI, 50, 101), und ein, auch wohl dem 15. Jahrh. angehörendes Gedicht aller tewtsch ain blum (Cod. Palat. 329, vgl. Adelung, Altd. Ged. in Rom oder fortgesetzte Nachrichten S. 223); er galt noch im 15. Jahrh. als eine Anweisung zur Erlangung der höchsten und edelsten Ausbildung, noch 1483 benannte der Besitzer der Berliner Pgmths. 475 sein Buch: Dyterell de disciplina hominis, und

<sup>1)</sup> Er fügt noch hinzu: wer mich des widerbell, der findet kampf, ob er den rucht zu suechen, das nie sein gleich ward funden in allen sachen mit tiht so gar durchfeinet.

die Berliner Papierhdschr. v. J. 1457 überschreibt das Gedicht: Hye hebt sich an ain lied von der götleichen weishait und der werlte. Ja, man darf sagen, der Ruhm, der sich an Eschenbach's Namen knüpfte, beruhte mehr auf dem ihm zugeschriebenen Titurel als auf seinen eigenen Werken. Wir können das Gedicht füglich mit der Wirkung zusammenhalten, die Klopstock's Messias seiner Zeit übte. Freilich mag auch auf den Titurel das Wort Lessing's über den Messias Anwendung finden, er wird vielleicht mehr gelobt und abgeschrieben als gelesen worden sein; wenigstens darf man behaupten, dass die meisten der auf uns gekommenen Handschriften einen Text liefern, der zumal in den schwierigeren Stellen ein zusammenhängendes Verständniss kaum möglich machte; vielleicht werden die Zuhörer, wie es wohl bei einer Predigt zu geschehen pflegt, sich für um so erbauter gehalten haben, je unfassbarer ihnen ein Theil des vorgetragenen Inhalts blieb.

Einer Ausgabe des Titurel aber muss eine genaue Analyse des Abstammungsverhältnisses der Handschriften vorangehen, das, wie wir sehen werden, ein sehr verwickeltes ist. Schon Püterich von Reichertzhausen war hierauf aufmerksam geworden, er sagt wol dreissig Titurelen hab ich gesehn, der kainer nit was rechte (Haupt's Zeitschr. VI, 58, 142). Da ist es wünschenswerth, weil bei einem so umfänglichen Gedichte möglicherweise in verschiedenen Partien desselben ein verschiedenes Verhältniss obwalten mag, dass es an verschiedenen Stellen einer möglichst genauen Untersuchung unterzogen und erst aus einer Vergleichung dieser das Resultat gezogen werde. Indem ich die von mir geführte Untersuchung über den Schluss des Gedichtes (von Strophe 5964 bei Hahn) an anderer Stelle vorlegen werde, biete ich hier die Untersuchung über diejenige Partie, die den Graltempel behandelt. Wenn ich darum meine Arbeit auf dem Titel eine »Vorstudie zu einer Ausgabe des Titurel« genannt habe, so fühle ich wohl, dass diese Bezeichnung dem von mir Gebotenen gegenüber vielleicht allzu prätentiös erscheinen mag, da man unter jenem Titel Definitiveres und Umfassenderes (z. B. auch noch Untersuchungen über die Reime, die Cäsuren, die Sprache u. s. w.) erwarten dürfte; dennoch habe ich geglaubt, diese Nebenbezeichnung nicht fehlen lassen zu dürfen, um die Fachgenossen über den doppelköpfigen Inhalt dieser Schrift nicht im Unklaren zu lassen. Uebrigens

Es leitete mich dabei auch ein weitergehendes Interesse. Wir entbehren noch durchaus einer lesbaren Ausgabe des Titurel; der Druck von 1477 kann, abgesehen von seiner Seltenheit, als eine solche nicht gelten, noch weniger der buchstäbliche Abdruck der Heidelberger Pergamenthandschrift 383, den Hahn 1842 veranstaltet hat; denn wenn der Text der übrigens ziemlich späten Handschrift auch nicht viel schlechter ist als der der andern Hss., so fehlen doch demselben so viele Strophen, dass schon dadurch der Zusammenhang vielfach unverständlich wird. Der Titurel verdient aber wohl eine würdige Ausgabe. Denn obgleich er alle Zeichen einer an poetischer Productivität abnehmenden Periode an sich trägt, also von diesem Gesichtspuncte aus weniger bedeutend erscheinen mag, so ist er um so wichtiger für die Geschichte des deutschen Geisteslebens. das erste deutsche Werk, in welchem die Mystik hervortritt, und ein neuer Beleg für die Angabe des Lamprecht von Regensburg, dass diese aus den Niederlanden zunächst in Bayern Eingang gefunden habe (Fundgruben 1, 314, 36 fg.); und ihre Verbindung mit den Phantasiegestalten der Ritterpoesie ist eine so eigenthümliche Erscheinung, dass sie eine weit eingehendere Beachtung verlangt, als ihr bisher geworden ist, wo z. B. die neueste ausführliche Geschichte der deutschen Mystik den Titurel gar nicht erwähnt. dieser einschlug in die Gedankenrichtungen, die seine Zeit zu bewegen anfingen, und wie sehr er selber wieder für diese massgebend ward, beweist die grosse Menge der Hss. und Fragmente, die noch auf uns gekommen sind, und die grosse Verehrung, die ihm bis ans Ende des 15. Jahrh. gezollt ward. Nennt ihn doch noch 1462 Püterich von Reichertzhausen das haubt ob teutschen puechen 1) (Haupt's Zeitschrift VI, 50, 101), und ein, auch wohl dem 15. Jahrh. angehorendes Gedicht aller tewtsch ain blum (Cod. Palat. 329, vgl. Adelung, Altd. Ged. in Rom oder fortgesetzte Nachrichten S. 223); er galt noch im 15. Jahrh. als eine Anweisung zur Erlangung der höchsten und edelsten Ausbildung, noch 1483 benannte der Besitzer der Berliner Pgmths. 475 sein Buch: Dyterell de disciplina hominis, und

<sup>1)</sup> Er fügt noch hinzu: wer mich des widerbell, der findet kampf, ob er den rucht zu suechen, das nie sein gleich ward funden in allen sachen mit tiht so gar durchfeinet.

die Berliner Papierhdschr. v. J. 1457 überschreibt das Gedicht: Hye hebt sich an ain lied von der götleichen weishait und der werlte. Ja, man darf sagen, der Ruhm, der sich an Eschenbach's Namen knüpfte, beruhte mehr auf dem ihm zugeschriebenen Titurel als auf seinen eigenen Werken. Wir können das Gedicht füglich mit der Wirkung zusammenhalten, die Klopstock's Messias seiner Zeit übte. Freilich mag auch auf den Titurel das Wort Lessing's über den Messias Anwendung finden, er wird vielleicht mehr gelobt und abgeschrieben als gelesen worden sein; wenigstens darf man behaupten, dass die meisten der auf uns gekommenen Handschriften einen Text liefern, der zumal in den schwierigeren Stellen ein zusammenhängendes Verständniss kaum möglich machte; vielleicht werden die Zuhörer, wie es wohl bei einer Predigt zu geschehen pflegt, sich für um so erbauter gehalten haben, je unfassbarer ihnen ein Theil des vorgetragenen Inhalts blieb.

Einer Ausgabe des Titurel aber muss eine genaue Analyse des Abstammungsverhältnisses der Handschriften vorangehen, das, wie wir sehen werden, ein sehr verwickeltes ist. Schon Püterich von Reichertzhausen war hierauf aufmerksam geworden, er sagt wol dreissig Titurelen hab ich gesehn, der kainer nit was rechte (Haupt's Zeitschr. VI, 58, 142). Da ist es wünschenswerth, weil bei einem so umfänglichen Gedichte möglicherweise in verschiedenen Partien desselben ein verschiedenes Verhältniss obwalten mag, dass es an verschiedenen Stellen einer möglichst genauen Untersuchung unterzogen und erst aus einer Vergleichung dieser das Resultat gezogen werde. Indem ich die von mir geführte Untersuchung über den Schluss des Gedichtes (von Strophe 5964 bei Hahn) an anderer Stelle vorlegen werde, biete ich hier die Untersuchung über diejenige Partie, die den Graltempel behandelt. Wenn ich darum meine Arbeit auf dem Titel eine »Vorstudie zu einer Ausgabe des Titurel« genannt habe, so fühle ich wohl, dass diese Bezeichnung dem von mir Gebotenen gegenüber vielleicht allzu prätentiös erscheinen mag, da man unter jenem Titel Definitiveres und Umfassenderes (z. B. auch noch Untersuchungen über die Reime, die Cäsuren, die Sprache u. s. w.) erwarten dürfte; dennoch habe ich geglaubt, diese Nebenbezeichnung nicht fehlen lassen zu dürfen, um die Fachgenossen über den doppelköpfigen Inhalt dieser Schrift nicht im Unklaren zu lassen. Uebrigens

Es leitete mich dabei auch ein weitergehendes Interesse. entbehren noch durchaus einer lesbaren Ausgabe des Titurel; der Druck von 1477 kann, abgesehen von seiner Seltenheit, als eine solche nicht gelten, noch weniger der buchstäbliche Abdruck der Heidelberger Pergamenthandschrift 383, den Hahn 1842 veranstaltet hat; denn wenn der Text der übrigens ziemlich späten Handschrift auch nicht viel schlechter ist als der der andern Hss., so fehlen doch demselben so viele Strophen, dass schon dadurch der Zusammenhang vielfach unverständlich wird. Der Titurel verdient aber wohl eine würdige Ausgabe. Denn obgleich er alle Zeichen einer an poetischer Productivität abnehmenden Periode an sich trägt, also von diesem Gesichtspuncte aus weniger bedeutend erscheinen mag, so ist er um so wichtiger für die Geschichte des deutschen Geisteslebens. das erste deutsche Werk, in welchem die Mystik hervortritt, und ein neuer Beleg für die Angabe des Lamprecht von Regensburg, dass diese aus den Niederlanden zunächst in Bayern Eingang gefunden habe (Fundgruben I, 314, 36 fg.); und ihre Verbindung mit den Phantasiegestalten der Ritterpoesie ist eine so eigenthumliche Erscheinung, dass sie eine weit eingehendere Beachtung verlangt, als ihr bisher geworden ist, wo z. B. die neueste ausführliche Geschichte der deutschen Mystik den Titurel gar nicht erwähnt. dieser einschlug in die Gedankenrichtungen, die seine Zeit zu bewegen anfingen, und wie sehr er selber wieder für diese massgebend ward, beweist die grosse Menge der Hss. und Fragmente, die noch auf uns gekommen sind, und die grosse Verehrung, die ihm bis ans Ende des 15. Jahrh. gezollt ward. Nennt ihn doch noch 1462 Püterich von Reichertzhausen das haubt ob teutschen puechen 1) (Haupt's Zeitschrift VI, 50, 101), und ein, auch wohl dem 15. Jahrh. angehörendes Gedicht aller tewtsch ain blum (Cod. Palat. 329, vgl. Adelung, Altd. Ged. in Rom oder fortgesetzte Nachrichten S. 223); er galt noch im 15. Jahrh. als eine Anweisung zur Erlangung der höchsten und edelsten Ausbildung, noch 1483 benannte der Besitzer der Berliner Pgmths. 475 sein Buch: Dyterell de disciplina hominis, und

<sup>1)</sup> Er fügt noch hinzu: wer mich des widerbell, der findet kampf, ob er den rucht zu succhen, das nie sein gleich ward funden in allen sachen mit tiht so gar durchfeinet.

die Berliner Papierhdschr. v. J. 1457 überschreibt das Gedicht: Hye hebt sich an ain lied von der götleichen weishait und der werlte. Ja, man darf sagen, der Ruhm, der sich an Eschenbach's Namen knüpfte, beruhte mehr auf dem ihm zugeschriebenen Titurel als auf seinen eigenen Werken. Wir können das Gedicht füglich mit der Wirkung zusammenhalten, die Klopstock's Messias seiner Zeit übte. Freilich mag auch auf den Titurel das Wort Lessing's über den Messias Anwendung finden, er wird vielleicht mehr gelobt und abgeschrieben als gelesen worden sein; wenigstens darf man behaupten, dass die meisten der auf uns gekommenen Handschriften einen Text liefern, der zumal in den schwierigeren Stellen ein zusammenhängendes Verständniss kaum möglich machte; vielleicht werden die Zuhörer, wie es wohl bei einer Predigt zu geschehen pflegt, sich für um so erbauter gehalten haben, je unfassbarer ihnen ein Theil des vorgetragenen Inhalts blieb.

Einer Ausgabe des Titurel aber muss eine genaue Analyse des Abstammungsverhältnisses der Handschriften vorangehen, das, wie wir sehen werden, ein sehr verwickeltes ist. Schon Püterich von Reichertzhausen war hierauf aufmerksam geworden, er sagt wol dreissig Titurelen hab ich gesehn, der kainer nit was rechte (Haupt's Zeitschr. VI, 58, 142). Da ist es wünschenswerth, weil bei einem so umfänglichen Gedichte möglicherweise in verschiedenen Partien desselben ein verschiedenes Verhältniss obwalten mag, dass es an verschiedenen Stellen einer möglichst genauen Untersuchung unterzogen und erst aus einer Vergleichung dieser das Resultat gezogen werde. Indem ich die von mir geführte Untersuchung über den Schluss des Gedichtes (von Strophe 5964 bei Hahn) an anderer Stelle vorlegen werde, biete ich hier die Untersuchung über diejenige Partie, die den Graltempel behandelt. Wenn ich darum meine Arbeit auf dem Titel eine »Vorstudie zu einer Ausgabe des Titurel« genannt habe, so fühle ich wohl, dass diese Bezeichnung dem von mir Gebotenen gegenüber vielleicht allzu prätentiös erscheinen mag, da man unter jenem Titel Definitiveres und Umfassenderes (z. B. auch noch Untersuchungen über die Reime, die Cäsuren, die Sprache u. s. w.) erwarten dürfte; dennoch habe ich geglaubt, diese Nebenbezeichnung nicht fehlen lassen zu dürfen, um die Fachgenossen über den doppelköpfigen Inhalt dieser Schrift nicht im Unklaren zu lassen. Uebrigens

Es leitete mich dabei auch ein weitergehendes Interesse. Wir entbehren noch durchaus einer lesbaren Ausgabe des Titurel; der Druck von 1477 kann, abgesehen von seiner Seltenheit, als eine solche nicht gelten, noch weniger der buchstäbliche Abdruck der Heidelberger Pergamenthandschrift 383, den Hahn 1842 veranstaltet hat; denn wenn der Text der übrigens ziemlich späten Handschrift auch nicht viel schlechter ist als der der andern Hss., so fehlen doch demselben so viele Strophen, dass schon dadurch der Zusammenhang vielfach unverständlich wird. Der Titurel verdient aber wohl eine würdige Ausgabe. Denn obgleich er alle Zeichen einer an poetischer Productivität abnehmenden Periode an sich trägt, also von diesem Gesichtspuncte aus weniger bedeutend erscheinen mag, so ist er um so wichtiger für die Geschichte des deutschen Geisteslebens. das erste deutsche Werk, in welchem die Mystik hervortritt, und ein neuer Beleg für die Angabe des Lamprecht von Regensburg, dass diese aus den Niederlanden zunächst in Bayern Eingang gefunden habe (Fundgruben I, 314, 36 fg.); und ihre Verbindung mit den Phantasiegestalten der Ritterpoesie ist eine so eigenthümliche Erscheinung, dass sie eine weit eingehendere Beachtung verlangt, als ihr bisher geworden ist, wo z. B. die neueste ausführliche Geschichte der deutschen Mystik den Titurel gar nicht erwähnt. Wie sehr dieser einschlug in die Gedankenrichtungen, die seine Zeit zu bewegen anfingen, und wie sehr er selber wieder für diese massgebend ward, beweist die grosse Menge der Hss. und Fragmente, die noch auf uns gekommen sind, und die grosse Verehrung, die ihm bis ans Ende des 15. Jahrh. gezollt ward. Nennt ihn doch noch 1462 Püterich von Reichertzhausen das haubt ob teutschen puechen 1) (Haupt's Zeitschrift VI, 50, 101), und ein, auch wohl dem 15. Jahrh. angehörendes Gedicht aller tewtsch ain blum (Cod. Palat. 329, vgl. Adelung, Altd. Ged. in Rom oder fortgesetzte Nachrichten S. 223); er galt noch im 15. Jahrh. als eine Anweisung zur Erlangung der höchsten und edelsten Ausbildung, noch 1483 benannte der Besitzer der Berliner Pgmths. 475 sein Buch: Dyterell de disciplina hominis, und

<sup>1)</sup> Er fügt noch hinzu: wer mich des widerbell, der findet kampf, ob er den rucht zu suechen, das nie sein gleich ward funden in allen sachen mit tiht so gar durchfeinet.

die Berliner Papierhdschr. v. J. 1457 überschreibt das Gedicht: Hye hebt sich an ain lied von der götleichen weishait und der wertte. Ja, man darf sagen, der Ruhm, der sich an Eschenbach's Namen knüpfte, beruhte mehr auf dem ihm zugeschriebenen Titurel als auf seinen eigenen Werken. Wir können das Gedicht füglich mit der Wirkung zusammenhalten, die Klopstock's Messias seiner Zeit übte. Freilich mag auch auf den Titurel das Wort Lessing's über den Messias Anwendung finden, er wird vielleicht mehr gelobt und abgeschrieben als gelesen worden sein; wenigstens darf man behaupten, dass die meisten der auf uns gekommenen Handschriften einen Text liefern, der zumal in den schwierigeren Stellen ein zusammenhängendes Verständniss kaum möglich machte; vielleicht werden die Zuhörer, wie es wohl bei einer Predigt zu geschehen pflegt, sich für um so erbauter gehalten haben, je unfassbarer ihnen ein Theil des vorgetragenen Inhalts blieb.

Einer Ausgabe des Titurel aber muss eine genaue Analyse des Abstammungsverhältnisses der Handschriften vorangehen, das, wie wir sehen werden, ein sehr verwickeltes ist. Schon Püterich von Reichertzhausen war hierauf aufmerksam geworden, er sagt wol dreissig Titurelen hab ich gesehn, der kainer nit was rechte (Haupt's Zeitschr. VI, 58, 142). Da ist es wünschenswerth, weil bei einem so umfänglichen Gedichte möglicherweise in verschiedenen Partien desselben ein verschiedenes Verhältniss obwalten mag, dass es an verschiedenen Stellen einer möglichst genauen Untersuchung unterzogen und erst aus einer Vergleichung dieser das Resultat gezogen werde. Indem ich die von mir geführte Untersuchung über den Schluss des Gedichtes (von Strophe 5964 bei Hahn) an anderer Stelle vorlegen werde, biete ich hier die Untersuchung über diejenige Partie, die den Graltempel behandelt. Wenn ich darum meine Arbeit auf dem Titel eine »Vorstudie zu einer Ausgabe des Titurel« genannt habe, so fuhle ich wohl, dass diese Bezeichnung dem von mir Gebotenen gegenüber vielleicht allzu prätentiös erscheinen mag, da man unter jenem Titel Definitiveres und Umfassenderes (z. B. auch noch Untersuchungen über die Reime, die Cäsuren, die Sprache u. s. w.) erwarten dürfte; dennoch habe ich geglaubt, diese Nebenbezeichnung nicht fehlen lassen zu dürfen, um die Fachgenossen über den doppelköpfigen Inhalt dieser Schrift nicht im Unklaren zu lassen. Uebrigens

soll unter » Vorstudie « nicht eine Vorarbeit zu einer eigenen Arbeit verstanden werden. Selber eine Ausgabe des riesigen Werkes zu veranstalten, liegt nicht in meiner Absicht; es gehören dazu jüngere und geschontere Kräfte als die meinigen, und mehr Musse als ich zur Verfügung stellen kann. Aber zu bedauern würde es sein, und die Vertiefung unserer mittelalterlichen Studien durchaus lähmen, wenn uns eine endgültige Ausgabe des Gedichtes noch lange vorenthalten bleiben sollte.

Es sind drei Stellen des Gedichtes, die für den Graltempel in Betracht kommen:

- 1. Die Beschreibung des Graltempels, bei Hahn Str. 311-415.
- 2. Der Plan zu einem Tempel der Maria, richtiger allgemein ein Marienlob, welches sich an Hahn 415 anschliesst, aber in der Handschriftengruppe, zu der Hahn's Text gehört, nicht steht.
- 3. Die allegorisch mystische Auslegung des Tempels, die der Rede des Titurel eingefügt ist, Hahn 492 und 493, und 504—559.

lch citire diese drei Stücke als Gralt. (d. i. Graltempel), Marl. (d. i. Marienlob) und Ausl. (d. i. Auslegung). Bei dem Marienlob, das nur in éiner Handschriftengruppe erhalten ist, behandele ich die Ueberlieferungsfragen für sich, bei Gralt. und Ausl. gemeinsam.

# Allgemeines Bild der Ueberlieferung.

Die für unsere Partie in Betracht kommenden Handschriften und Fragmente, zu denen auch noch der Druck vom Jahre 1477 zu rechnen ist, theilen sich (und das wird für den ganzen Titurel gleichmässig gelten) zunächst in zwei Hauptgruppen, deren Aufzählung ich auch die beiden umfänglichen Handschriften in Klammern beifüge, die unsere Stücke nicht enthalten, weil uns ein Theil derselben verloren ist.

1. Erste Gruppe, die ich im Folgenden als I citire.

lch stelle sie zunächst um deswillen voran, weil die älteste Hs. dieser Gruppe zugleich die älteste aller auf uns gekommenen Hss. zu sein scheint.

Sie wird gebildet von den folgenden Handschriften:

A¹, Die Wiener Pergamenthandschrift (Nr. 2675 = Philol. 40 = Ambras 421) aus dem 13/14. Jahrh. (J genannt von Jac. Grimm in Haupt's Zeitschr. 5, 494; C von Bartsch in Germ. XIII, S. 9 fg.). Vgl. Hoffmann v. Fallersleben, Verz. d. altd. Hss. d. k. k. Hofbibliothek zu Wien S. 42; v. d. Hagen's Germania II, S. 269 fg. Eine saubere und verlässige Abschrift, 1817 von Schottky genommen, besitzt die Königliche und Universitätsbibliothek in Breslau (Nr. IV 4° 106°).

B', Die Heidelberger Pergamenthandschrift (Nr. 383), abgedruckt von Hahn, Der jüngere Titurel, Quedlinburg und Leipzig 1842 (C bei Grimm, D bei Bartsch). Die Schrift scheint es zu verbieten, sie bis ins 15. Jahrh. herabzurücken, auch sind noch ganz die alten unverbreiterten Vocale vorhanden. Andererseits findet sich nur noch ausnahmweise swer, swie u. ä. Vgl. Wilken, Gesch. d. alten Heidelberger Büchersammlung S. 457.

[C1, Die Hannoversche Pergamenthandschrift (Nr. IV, 489), aus dem 44. Jahrh. (G bei Grimm). Vgl. Bodemann, Die Handschr. d. kgl. ö. Bibl. zu Hannover, S. 83 fg.; v. d. Hagen's Germania II, S. 284 fg. Erst mit Str. 3505 H. (d. i. Hahn) beginnend.]

 $D^{i}$ , Die Berliner Papierhandschrift (Ms. germ. fol. 470) vom Jahre 1457, früher im Besitze von der Hagen's (L bei Grimm, c bei Bartsch). Vgl. v. d. Hagen's Germania II, S. 333.

 $E^1$ , Kesaer's Papierhandschrift des 45. Jahrh. (K bei Grimm). Letzte Erwähnung in T. O. Weigel's Katalog des antiq. Lagers, Leipzig 1865, S. 6. Sie ging im Jahre 1872 in den Besitz der Herren Westermann & Co. in New York über. Eine theilweise Collation etwa der ersten 500 Strophen und auch noch später einiger anderen hat Schottky an den Rand seiner Abschrift von  $A^1$  eingetragen.

Von den Bruchstücken gehören hierher nur:

a¹, die aus Regensburg, jetzt in München (Cgm. 7), Pergament, aus dem 14. Jahrh. Enthalten nach Boisserée aus Gralt. Str. 319 H. (da erst beginnt seine Collation) —339. 406—445. Vgl. K. Roth, Bruchstücke aus der Kaiserchronik und dem jüngern Titurel, Landshut 1843, S. XVI u. 37 fg. Docen's Sendschreiben S. 64 fg. Germania XVI, S. 338 fg. Es stimmen die Lesarten wesentlich zu den Handschriften der Gruppe 1, von Abweichungen wird später die Rede sein.

 $c^1$ , die Darmstädter, Pergament, aus dem 14. Jahrh. Enthalten Gralt. Str. 362<sup>b</sup> H. — 369<sup>a</sup>. 380<sup>b</sup> — 391<sup>a</sup>. 404<sup>b</sup> — 411<sup>a</sup>. Ausl. 557<sup>b</sup> — 559. Veröffentlicht von Schädel in der Zeitschr. f. d. Phil. VI, S. 127 fg.

Von diesen Handschriften ist  $A^1$  die älteste,  $B^1$  die eleganteste, zugleich aber auch unzuverlässigste, da sie zumal sehr oft Strophen auszulassen pflegt (in unserer Partie fehlen 10),  $D^1$  vielleicht die jüngste.

- 2. Zweite Gruppe, die ich im Folgenden als II citire. Sie besteht aus den folgenden Handschriften:
  - [ $A^2$ , Die Fernberger-Dietrichsteinsche Pergamenthandschrift aus dem 14. Jahrh. (D bei Grimm), eine Zeitlang ebenfalls in Besitze von Kesaer in Wien, dann übergegangen an T. O. Weigel in Leipzig, und 1868 von dem Antiquar O. A. Schulz ins Ausland verkauft. Vgl. Büsching's Wöchentl. Nachrichten II, S. 197 fg. Eine gute Abschrift derselben von Büsching's Hand besitzt die Königl. und Universitätsbibliothek in Breslau (Nr. IV, F. 88°). Für uns kommt  $A^2$  nicht in Betracht, da die Hs. erst mit 2772 H. beginnt.]
- $B^2$ , Die Berliner Pergamenthandschrift (Ms. germ. fol. 475) aus dem 14. Jahrh. (H bei Grimm, d bei Bartsch). Vgl. v. d. Hagen's Germania II, S. 320 fg.
- $C^2$ , Die Carlsruher Pergamenthandschrift (Nr. 29) vom Jahre 4131. (F bei Grimm). Vgl. Mone in Büsching's Wöchentl. Nachrichten IV, S. 97 fg.
- $D^2$ , Die Wiener Papierhandschrift (Nr. 3044 = R. 2260 = Hist. 14. F. 1.) vom Jahre 1441 (E bei Grimm, a bei Bartsch). Vgl. v. d. Hagen's Germania II, S. 287 fg.
- $E^2$ , Der Druck vom Jahre 1477; sauberes, doch unbeziffertes Exemplar auf der Leipziger Universitätsbibliothek (A bei Grimm, b bei Bartsch).

Von den Bruchstücken gehören in unsere Partie nur:

- a², Die aus Murau, jetzt auf dem Joanneum in Graz, Pergament, aus dem 14. Jahrh., veröffentlicht von Weinhold in der Zeitschr.
  f. d. Phil. II, S. 81 fg. Beginnen mit Str. 371 H.
- $b^2$ , ein Kapfenberger Blatt, ebenfalls jetzt auf dem Joanneum in Graz, Pergament, wohl noch dem 14. Jahrh. angehörig, heraus-

gegeben von Weinhold a. a. O. S. 92 fg. Beginnt mit Str. 498 H. und bricht in Str. 515 ab.

Ebenfalls nur den Bruchstücken zuzurechnen ist:

d<sup>2</sup>, Die Dresdner Papierhandschrift (M. 41), eine dem 18. Jahrh. angehörende (von Gottsched veranlasste?) Abschrift einer Papierhandschrift, vielleicht vom Jahr 1433, die schon 1799 aus einer Miscellanhandschrift (M. 42) ausgeschnitten war. Vgl. Fr. Adelung, Altd. Gedichte in Rom oder fortges. Nachr. S. XVI.

Von diesen Hss. ist  $A^2$ , die zwar für uns nicht in Betracht kommt, wie die sicher älteste so auch die vorzuglichste.

Zu diesen beiden Gruppen tritt nun noch:

3. H, Die Heidelberger Papierhandschrift (Nr. 141), aus dem 14. Jahrh. (B bei Grimm, A bei Bartsch), von Boisserée und seitdem »die ältere Heidelberger Hs.« genannt. Es ist möglich, dass sie, obwohl auf Papier, älter ist als  $B^1$ , jedesfalls hat sie stets noch swer, swie u. ä. Sie folgt keiner der beiden Gruppen ausschliesslich. Sie beginnt mit Str. 28, 4 Hahn, schliesst oben auf der Rückseite des letzten Blattes mit Str. 5157 H. Vgl. Fr. Adelung, Altd. Gedichte in Rom, fortgesetzte Nachrichten, S. 3 fg.

Alle diese Handschriften ) benutzte ich selbst, nicht so die Bruchstücke. Von diesen konnte mir bei  $c^1$ ,  $a^2$  und  $b^2$  der Abdruck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Uebersichtlichkeit wegen stelle ich die verschiedenen Buchstaben, die von mir, Jac. Grimm und Bartsch den Handschriften gegeben sind, noch einmal zusammen:

|            | H (nach Zarn | cke) = B | (nach Grimm) = A | (nach Bartsch)            |         |
|------------|--------------|----------|------------------|---------------------------|---------|
|            | I.           |          |                  | II.                       |         |
| Zarncke    | Grimm        | Bartsch  | Zarncke          | Grimm                     | Barstch |
| $A^{1}$    | J            | C        | $A^2$            | D                         |         |
| <b>B</b> 1 | C            | D        | $B^2$            | H                         | d       |
| $C^{1}$    | G            |          | $C^2$            | $\boldsymbol{\mathit{F}}$ |         |
| $D^1$      | L            | c        | $D^2$            | E                         | а       |
| $E^1$      | · <b>K</b>   |          | $E^2$            | $\boldsymbol{A}$          | b       |

Ausser den oben aufgeführten 16 Handschriften und Bruchstücken habe ich noch Kenntniss von folgenden, die ich nach ihrem jetzigen Aufbewahrungsorte alphabetisch zusammenstelle:

Berlin, Kgl. Bibliothek, Pgmtbl. des 14. Jh. aus der Meusebach'schen Bibliothek, Str. 4974—5000 Hahn. Vgl. Germ. XXI, S. 157.

Bludenz in Vorarlberg, & Pergamentstreisen des 14. Jh., im Besitz des Baron von Sternbach. Str. 5172-5190. 5352-5370. Vgl. Zeitschr. f. d. Phil. II, S. 409 fg.

völlig genügen; und auch bei a¹ sah ich von einer Collation ab, weil Boisserée's Angaben und die bei Roth abgedruckten Strophen eine solche nicht nöthig erscheinen liessen.

- 21<sup>a</sup>. Graz, Joanneum, aus dem Stubenberg. Archiv zu Kapfenberg, 3 Bll. Pgmt., Str. 3292—3322. 3393—3428. Vgl. Zeitschr. f. d. Phil. II, S. 80. 94 fg.
- 21<sup>b</sup>. Graz, Landesarchiv, (»Herrn Wolfg. von Stubenberg Einlaga). 2 Pergamentblätter, um 1350 geschrieben, Str. 3322—3393. Vgl. Germ. XVI, S. 342 fg. Man sieht dass Nr. 21<sup>b</sup> derselben Handschr. angehörten.
- Hannover, Kgl. Bibliothek, eine Anzahl Streifen, 13/14. Jh., Pgmt. Str. 2863. 64. 69. 70. 75. 80. 81. 3839—43. 45—50. 52—61. Vgl. Bodemann, Die Hss. d. kgl. öff. Bibl. zu H. Nr. 486. Germ. XXI, S. 157.
- 23. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nr. 729. Papier. Vgl. Wilken, Gesch. etc. S. 526; Lachmann, Vorrede zur Ausgabe des Wolfram v. Eschenbach, S. XXVII Anm. Es ist eine Auswahl von Strophen aus der Erzählung vom Brackenseil.
- Hohenlohe-Kirchberg, Fürstliche Bibliothek; Str. 1837—1892.
   Vgl. Schmeller, Vorr. zu Hadamar's v. Laber Jagd S. XIII.
- 25. Kopenhagen, 2 Pgmtbll., aufgefunden von Dr. Treutler. Vgl. Germ. XXI, S. 153.
- Leipzig, Rathsbibliothek, eine Anzahl Pergamentblätter, zwischen 647 und 4485. Vgl. Naumann's Serapeum XXVIII, S. 193.
- 27. München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, 4 Pgmtbl. 43/14. Jahrh. Str. 1—34. Vgl. Docen's Miscellaneen II, S. 116 fg.
- München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothek (?), 2 Pgmtbll. des 14. Jh.,
   Str. 2916 fg. (etwa 70 Strophen). Vgl. Büsching's Wöchentl. Nachrichten II, S. 142 fg.
- München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, Ochsenfurter Bruchstücke,
   16 Pergamentblättchen und Streifen. Str. 3753-55. 71-74. Vgl.
   K. Roth, Bruchst. d. Kaiserchronik und des Titurel, S. 31 und S. XIII.
- 30. München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, 2 Pergamentstreifer, 14. Jh., Str. 5063—5079. Vgl. K. Roth a. a. O. S. 32 fg. und S. XIV.
- Regensburg, Bischöfliche Dr. Proske'sche Musikbibliothek, 6 Pergamentblätter. Fol. 14. Jh. Str. 1—36. 69—103. 1325—1360. 1850—1921. 2422—2447. Vgl. Germania XVI, S. 338 fg. Gehörten derselben Hs. an, zu der unsere Bruchstücke a<sup>1</sup> (s. oben) gehörten; beide stammen aus Obermünster.
- 32. Regensburg, Bischöfliche Dr. Proske'sche Musikbibliothek, 1 zerschnittenes Blatt Papier des 15. Jh. Str. 4047—50. 4076—79. Vgl. Germania XVI, S. 342. Gehörten ebenfalls nach Obermünster.

Düsseldorf, Kgl. Landesbibliothek, 15 Pergamentstreifen u. Stückchen, zwischen Str. 2273 und 5022. Vgl. Germ. XXI, S. 163.

Goslar, Stadtarchiv, Folioblatt Pgmt. Ende des 14. Jh., Str. 4449
 4484. Vgl. Zeitschr. f. d. Phil. II, S. 107 fg.

Von den beiden Gruppen wird I gleich für den ersten Blick gekennzeichnet durch zwei sinnentstellende Fehler gegen Ende des Gedichtes: muot für name Str. 6202 H., und so drate statt state Str. 6203, die zugleich beweisen, dass die Ueberlieferung keineswegs eine ganz zuverlässige ist. Sodann, und das ist wichtiger, durch eine Schlussstrophe, die vor vollständiger Beendigung des Gedichtes antritt, Hahn 6207:

Nu prüfet alle werden die wirde dises büches: Von diutscher zunge üf erden nie getihte wart so werdes rüches, daz lip und sel so hoch gein wirde wiset. alle, di ez horent lesen, der sele müze werden geparadiset.

In  $A^1$  ist diese noch durch einen merklichen Zwischenraum von dem Schlusse (mit Amen) des Gedichtes entfernt, später rückt sie unmittelbar an die voraufgehende Strophe. Sie beweist uns, dass eine der Vorlagen, auf die I zurückgeht, einmal in den Händen eines Bearbeiters gewesen ist, und so schon der Verdacht nahe liegt, der Text werde nicht frei sein von Abweichungen vom Original. Unter sich weichen die Handschriften dieser Gruppe nicht unbedeutend von einander ab.

In II folgen in den Handschriften  $(A^2B^2C^2)$  und den Riedegger Bruchstücken;  $D^2$  bricht vor dem Schlusse ab) noch sechs Strophen hinter 6206 H., die wohl sicher dem Original angehört haben, und die, wie die Wiener  $(A^1)$  bei 6206 H., mit Amen schliessen. In Handschrift  $C^1$ , die bis 6207 H. incl., also bis zum Schlusse von I, zu I gehört  $I^1$ ), folgen dann noch, offenbar aus einer Handschrift der Gruppe II nachgetragen, die erwähnten sechs Strophen, und darnach noch zehn andere, ein mystisches Gleichniss vom Regenbogen ausführend, bei denen es noch der Untersuchung bedarf, ob sie etwa späterer Zusatz sind, was möglich, aber keineswegs selbstverständlich ist.

Riedegg, 2 Bll. Fol. Pgmt. 13/14. Jh. Str. 5769—5816. 6176—6206 fg. Vgl. Pfeiffer, Quellenmaterial I, S. 66 fg.

 <sup>34.</sup> Wien, Pergamentbruchstück, Str. 4160—1243. Vgl. Germania XIII,
 S. 9 Anm. und das. XIII, S. 28 (von Bartsch B genannt).

<sup>35.</sup> Verschollen sind die Bruchstücke, welche Boisserée 1817 auf den innern Buchdecken der Heidelberger Hs. 141 (unser H) aufgeklebt fand. Vgl. dessen Beschreibung des Graltempels S. 312 und S. 384 fg.

<sup>1)</sup> Es wird noch ausdrücklich vom Rubricator hinzugesetzt: Dit buc hir ute si, van tyturel des wene wi.

Darauf folgen in  $C^1$  noch zwei Strophen, die auf die Entstehung des Gedichtes Bezug haben und durch einen Zwischenraum von den voranstehenden getrennt sind. In ihnen nennt sich wieder Albrecht als Wolfram's Fortsetzer. Von den auf uns gekommenen Handschriften von II bietet keine diese zwölf letzten Strophen. Dagegen hat der Druck von 1477  $(E^2)$  sie ebenfalls, und hinter den beiden letzten noch eine dritte Strophe, die er aus dem Innern des Gedichtes herausgenommen, umgestaltet und hier wiederholt hat (es ist die bekannte Strophe: Mit rimen schlecht zwigenge). Letztere ist also entschieden späterer Zusatz, im Uebrigen mag der Schluss, wie ihn  $C^1$  überliefert, Anspruch haben, der ursprüngliche des Gedichtes zu sein 1). — Die Texte dieser Gruppe bieten unter sich weniger Abweichungen als die in Gruppe I. Man kann den Text II wohl die Vulgata des 14. Jahrhunderts nennen; auch die grössere Zahl der Bruchstücke scheint ihm zuzufallen.

Diese beiden Gruppen stehen nun einander nahezu Strophe für Strophe und in einer Weise gegenüber, die ihnen den Character verschiedener Bearbeitungen aufprägt. Es könnte sich fast der Streit, der seiner Zeit um die Nibelungenhandschriften geführt ward, erneuern; jede Redaction würde ausreichende Anknüpfungspuncte bieten, um sie im Allgemeinen als dem Original näher stehend darstellen zu können, wenn man auch bald wird zugeben müssen, dass die Sprache in I älter und feiner erscheine, die in II einen jüngeren und oft ungeschickteren Character trage. Dagegen spricht wieder in Betreff des klaren Verständnisses Vieles für II.

<sup>1)</sup> Wir haben also vier Abstufungen des Schlusses:

A<sup>1</sup>B<sup>1</sup>C<sup>1</sup>D<sup>1</sup>E<sup>1</sup>, wenn wir von der zugesetzten Strophe (nu prufet etc.) absehen, schliessen mit 6206 H.

II.  $A^2B^2C^2$  Ried. ( $D^2$  fehlt) enthalten 6206 H. + 6 Str. (Beginn: Hiemit was ungeswachet Frucht diu Feraftsen..., Schluss: Vater, sun, heiliger geist, Mache uns vor disem måle vri bekennet. Amen; in  $B^2$  Amen Amen Amen.)

III. Der Nachtrag in C¹ enthält 6206 H. + 6 + 10 + 2. (Beginn der 10 Strophen: Do got mit wazzer unden Liez al die werlt verderben . . .; Schluss: Wan er håt me ze gebene Dann aller menschen künne müge erdenken. — Beginn der 2 Strophen: Kyót Flegetanise Dem 'der' was her Wolfram gebende . . .; Schluss: Hie und dort ze engelischem sange.)

IV.  $E^2$  enthält 6206 H. +6+10+2+1. Beginn der letzten: Mit rimen schlecht dreigenge u. s. w. . . . ob schreiber recht unrichtig machet.)

Wesentlich eingeschränkt wird aber dieses Verhältniss durch das Hinzutreten einer dritten Textesgestaltung, die von jenen beiden Handschriftengruppen unabhängig ist; dies ist H.

Diese Handschrift steht durchaus in der Mitte zwischen I und II, folgt bald der einen, bald der andern, oft in derselben Strophe. Sie empfiehlt sich überdies bald durch hervorragend gute und alte Lesarten. So hat schon Lachmann darauf aufmerksam gemacht, dass in ihr noch eine der Wolfram'schen Strophen sich ohne Umreimung erhalten hat; in nicht wenigen Fällen hat sie allein das Richtige. So Gralt. 39, 2 schal; 45, 1 underfiz; 78, 2 kengel; 100, 4 vor under zwein u. a. Auch waren ja in diese Handschrift jene berühmten, jetzt verschwundenen Blätter eingeklebt, die allein eine sichere Auskunft über die Entstehungszeit des Gedichts gewähren, und die nach Boisserée von derselben Hand geschrieben waren, der unsere Handschrift verdankt wird<sup>1</sup>). Dass die Gestalt des Textes von II (oder ihrer Vorlage) erst nachträglich durch eine Nebeneinanderbenutzung von I und II sollte entstanden sein, zeigt sich bald als durchaus unglaublich.

Man sieht, es kommt Alles darauf an, die Stellung von H zu I und II festzustellen. Es sind drei Möglichkeiten vorhanden.

1. Es können alle drei Texte unabhängig neben einander stehen. In diesem Falle ist das Schema dieses:



und die kritische Regel lautet, dass je das Uebereinstimmen zweier dieser Texte (natürlich nur in den Fällen, wo ein Spiel des Zufalls nicht glaublich ist) den dritten ausschliesst und die älteste Gestalt der Ueberlieferung bietet. Es würden also nur für den Fall Schwierigkeiten bleiben, wo alle drei Texte untereinander abweichen, oder auch die letzte in der Ueberlieferung erreichbare Gestalt noch fehlerhaft wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. a. O. S. 312. Abgedruckt S. 384 fg. Es ist sehr zu bedauern, dass sich Boisserée nicht genauer über diese Blätter ausgesprochen hat. Denn in mancher Beziehung müssen sie von dem Aussehen der Handschrift sehr abgewichen sein. Sie waren zweispaltig geschrieben, während die Hs. H einspaltig ist; auch muss die Schrift viel kleiner, oder das Format viel grösser gewesen sein, als bei H, denn in H pflegen  $H^{1}$ 4 bis  $H^{3}$ 4 Strophen auf die Seite zu gehen, die aufgeklebten Blätter aber enthielten resp. 14 und 12 Strophen auf der Seite.

2. Es könnte *II* aus derselben Quelle mit einem der beiden andern Texte abgeleitet sein, entweder mit *I* oder mit *II*. Daraus ergäbe sich das doppelte Schema



und in diesem Falle lautet die kritische Regel: Jede Uebereinstimmung von H mit I oder von II mit I ist als der Vorlage angehörig in Anspruch zu nehmen, die Lesart der dritten Quelle, sei es H, sei es II, ist als Abweichung vom Ursprünglichen auszuschliessen. Dagegen im Falle H und II übereinstimmen, entscheiden diese nicht gegen die dritte Quelle, sondern halten dieser nur die Wage. Der Kritik fällt die Entscheidung anheim.



und dann lautet die Regel: Jede Uebereinstimmung von I oder von H mit II entscheidet zu Gunsten dieser Lesart und schliesst die dritte Quelle, sei es I, sei es I, aus; Uebereinstimmung von I und H aber hält nur II die Wage, und überlässt der Kritik die entscheidende Stimme.

Ein nach den Gesetzen der Combination noch denkbarer Fall, dessen Schema sein wurde



kann, wie sich bald ergiebt, nicht in Betracht kommen.

Zur Entscheidung dieser Fragen müssen zwei Momente herbeigezogen werden, die Strophenfolge und die Lesarten.

# Die Strophenfolge.

Die Zahl der Strophen stimmt in I und II sowohl in Gralt. wie in Ausl. überein (Marl., weil nur in II erhalten, kommt, wie

schon erwähnt, nicht in Betracht). Es ist nur ein Zufall, dass in Gralt. in II Str. 22 (ich citire fortan nach der Bezifferung meines Textes) fehlt. Entbehrt kann sie nicht werden, da nur durch sie das Voraufgehende motivirt und verständlich wird. In II fehlen an zwei Stellen je drei Strophen: Gralt. 93—95, und 106—108. Die Reihenfolge aber zeigt in den drei Texten (I. H. II) Verschiedenheiten. In Ausl. beschränkt sich die Verschiedenheit auf eine Stelle. In II und H folgen nach 50 die Strophen so: 52. 53. 51. Es ist schwer, eine sichere Entscheidung zu treffen: ich habe die Reihenfolge von I angenommen, weil das wie in Str. 52 sich an das wie in Str. 54 anzulehnen schien, während 52, auf 50 folgend, eines solchen Anschlusses entbehrt. Auch kommt 51, auf 53 folgend, recht lahm heraus. Andererseits ist nicht zu leugnen, dass 51, 1 ze freuden oder clayende nicht ganz zu dem unmittelbar voraufgehenden 50, 2 stimmen will: als ob si keiner vreuden hab verdrozzen.

Viel wesentlicher sind die Verschiedenheiten in Gralt.

Ich nehme einige einzelne Strophen voraus, die nur durch Zufall deplacirt erscheinen und die mit den Bearbeitungen als solchen schwerlich zusammenhängen. Ueber die Stellung von Str. 11 wird noch später die Rede sein; hier übergehe ich dieselbe.

In I steht 23 vor 49. Aber die Stellung in II und II ist die richtige, denn erst, nachdem die Altarplatten geschildert sind (19—22), kann von den auf ihnen stehenden Geräthschaften (23) die Rede sein, an die sich dann die Erwähnung des schützenden Umhanges (24) passend anschliesst. — Ferner steht in I Str. 90 nach 54. Aber der Anfang von 90 (Sprich ich nu von gemule) ninmt offensichtlich Bezug auf den Schluss von 89 (und ouch gemült) und zwar gerade in der Form, wie derselbe in I überliefert ist. In II steht Str. 90 hinter 49. Die Strophe war also etwas in die Schwebe gerathen; war sie etwa am Rande nachgetragen gewesen? — Endlich steht in I Str. 88 hinter 86. Aber Str. 86 und 87 handeln beide zusammenhängend von der Beleuchtung, und dieser Zusammenhang wird ganz ungehörig unterbrochen durch 88, worin der feierlich verhallende Klang in den gewölbten Räumen geschildert wird. H stimmt an dieser Stelle zu I.

Wenn an diesen drei Stellen der Reihenfolge in II der Vorzug zu ertheilen ist, so steht das anders mit Str. 36. Diese steht in II hin-

ter 30. Aber an letzterer Stelle ist sie ungehörig. Sie spricht von dem Lichteffecte, den die bunten Farben der Glasfenster durch den ganzen Tempel hervorbrachten, sie muss, wie dies in I der Fall ist, zusammenfassend den Effect darstellend, am Schluss der bezüglichen Einzelschilderungen (26-35) stehen, nicht mitten inne derselben. Auch hier stimmt H zu I.

Ganz eigen verhält es sich mit den beiden Strophen 46 und 49. In I steht 49 unmittelbar hinter 46, in II ist die Reihenfolge die Aber unmittelbar neben einander sind die Strophen umgekehrte. wenig erträglich. Es sind dann reine Parallelstrophen, der Inhalt beider ist ganz derselbe: das Gewölbe bestand oben aus blauem Saphir, in welchen Karfunkelsteine als Gestirne eingelassen waren. Am erträglichsten ist noch die Reihenfolge in I, denn im Verhältniss zu 46 bietet 49 doch noch einige specielle Angaben (getennet; drin gestecket; ane hertzenleit sehen). Aber es liegt die Vermuthung nahe, dass die Strophen an verschiedene Stellen gehörten, und die eine beziehe sich auf das Gewölbe der Chöre, die andere auf ein anderes der innern Kirche. Vielleicht hat daher hier H allein das Richtige. wo 49, wie mein Text es giebt, hinter 48 steht und so ganz passend an das den Mond und die Sonne darstellende Uhrwerk sich anschliesst.

Zu diesen Abweichungen in der Reihenfolge, bei der wohl nur der Zufall thatig gewesen ist, kommt nun aber eine durchgreifend verschiedene Anordnung der ganzen Schilderung in beiden Gruppen, bei der auf der einen von beiden Seiten absichtliche Umstellung vorgenommen sein muss.

In Betreff der Strophenfolge wird immer ein Umstand ein günstiges Vorurtheil für II erwecken und erhalten: Nur in II stehen die beiden auf Wolfram's Fragmente bezüglichen Strophen des Ueberarbeiters (Mit rimen schön zwigenge und Rime die zwifalten) an der richtigen Stelle, unmittelbar vor den Strophen Wolfram's, während in H keine von beiden sich findet, in I die eine ebenfalls fehlt, die andere an einer Stelle steht, wo jeder Bezug auf Wolfram's Dichtung ausser Achtung gelassen ist. Ich beginne daher auch hier mit der Reihenfolge in II.

Ueber diese hoffe ich am übersichtlichsten zu orientiren, wenn ich die einzelnen Theile der Schilderung für sich beziffere.

- 1. Str. 1 8. Erzählt von dem Beginn des Baues, dass man nur Gold und Edelsteine verwandt habe, Holz nur, weil Gold und Gestein im Winter feucht und kalt werde; dabei wird von den Eigenschaften des Abestus und Elitropia gehandelt.
- 2. Str. 9—42. Der Berg von Onichel und darauf die kreisrunde Erhöhung, die Titurel reinigen und glatt schleifen lässt. Auf dieser erscheint durch Hülfe des Grals der Grundriss zum Tempel aufgezeichnet.
- 3. Str. 13—17. Die Form des Tempels war eine Rotunde mit 72 Chören (rund herum ausgebauten Kapellen), gewölbt auf eherne Pfeiler, über denselben fliegende Engel, kostbare Leisten an den Schwibogen; Bilder vom Crucifixus und Maria.
- 4. Str. 18—25. Kostbarkeit der Altäre und der Geräthschaften auf ihnen, die durch Sammtvorhänge geschützt werden; Vorrichtung bei der Messe, Herabschweben des Engels.
- 5. Str. 26 36. Schilderung der Glassenster, deren Farben nicht durch Malerei, sondern durch Edelsteine hergestellt werden. Aufzählung der letzteren und Schilderung des zauberhaften Lichteffectes.
- 6. Str. 37. Jetzt verlässt der Dichter das Innere der Kirche, aber nicht um ein zusammenhängendes Bild des Aeusseren zu geben, sondern nur um das Dach zu rühmen. Darnach
- 7. Str. 38 43 folgt eine Erwähnung der Hülfe Gottes mittels des Grals, wie er seiner Zeit dem Salomo beim Tempelbau beigestanden habe. Dank und Freude der Gralsritterschaft.
- 8. Str. 44 46. Nun kehrt der Dichter mittels der Glassenster (44) wieder in das Innere, spricht von den Zwischenmauern der Chöre und von dem Schmuck des Gewölbes, das aus blauem Saphir mit eingelegten Karfunkeln als Sternen bestand.
- 9. Str. 47—49. Schilderung des künstlichen Uhrwerks mit Wiederholung der Schilderung des Gewölbes.
- 10. Str. 50 54. Bringt allerlei Angaben, von den goldenen Statuen der Evangelisten, Richtung der Altäre in den Chören, Vertheilung der Altäre an den heiligen Geist, die Maria, Johannes u. A. Dann wendet sich der Dichter, und diesmal mit mehr Berechtigung als früher,

- 11. Str. 55 66, wieder nach Aussen, schildert das Aeussere der Chöre, die Figuren an den Aussenwänden, die Glockenthürme über je zwei derselben, den Hauptthurm in der Mitte.
- 12. Str. 67 69. Hiemit tritt der Dichter wieder in den Tempel und beschreibt das Allerheiligste des Grals in Mitten der Rotunde, den Bau des Tempels im Kleinen wiedergebend, mit der Sacristei für den Gral.
- 13. Str. 70—81. Dann schildert er eingehender die Chöre, die zwei Thüren, die zu ihnen führen, das Reben- und Laubgeflecht an den Wänden; darüber Engel, die im Hauptchor sogar singend, mittels Blasebälgen. Entzücken der Gralsritter.
- 14. Str. 82. Lehnt das Vorhandensein einer Crypta mit Indignation ab.
- 15. Str. 83 87. Handelt von der Beleuchtung der Chöre durch Balsamlampen, Kronleuchter und Wachskerzen.
- 16. Str. 88—93. Bespricht wieder Allerlei; von dem Verhallen des Schalles in den Räumen des Tempels; Kostbarkeiten, so dass keine Spanne breit leer war; gemalt waren nur die Gesichter; von den Kanzeln und den Heiligenbildern.
- 17. Str. 94. 95. Nur zwei Glocken waren vorhanden, die eine für den Tempel, die andere für das Kloster.
- 18. Str. 96. 97. Alle Gewölbe unten an den Pfeilern mit Figuren geschmückt, oben geschlossen mit einer Rosette, das Lamm mit der Fahne darstellend.
- 19. Str. 98. An den Aussenwänden waren die Thaten der Gralsritter in Relief angebracht.
- 20. Str. 99 108. Von den drei Portalen zur Kirche, von den sich an das Südportal anschliessenden Kloster; von dem über den Westportal im Innern der Kirche angebrachten künstlichen Orgelwerk
  - 21. Str. 109 111. Von dem kunstvollen Estrich.
  - 22. Str. 112. Von der Einweihung des Tempels.

Man sieht, das geht recht bunt durch einander. Nr. 6 steh ganz unmotivirt so allein für sich da 1), und auch Nr. 7 schlies

<sup>1)</sup> Oder dürste man etwa annehmen, dass das Verbindende in der Vielfarbigke der Glassenster lag? Die bunten Glassenster gehören ja ebensowohl dem Aeussere wie dem Inneren an, und der bunte Anblick derselben von Aussen mochte de Vergleich mit der Buntscheckigkeit des Daches nahe legen.

sich wenig angemessen gerade hier daran; man sollte wenigstens erwarten, dass von der Hauptform, den Glockenthürmen und dem Hauptthurm vorher die Rede gewesen wäre. Nr. 8—41, und daran schliessend 42 mag man als im Ganzen gut zusammenhängend hinnehmen, desgleichen Nr. 43—46. Wenn dann aber Nr. 47 bereits von den Glocken handelt, so kommt nun das abermalige Zurückgreifen auf die Gewölbe in Nr. 48 recht lahm heraus (vgl. Nr. 3. 8. 9). Auch ist es nicht zu loben, dass die Schilderung der Chöre so oft unterbrochen und wieder aufgenommen wird. Ganz vereinsamt steht in Nr. 49 die eine Strophe da. Nr. 20 hängt recht gut in sich zusammen, und als Schluss, nachdem man durch das Westportal wieder in den Tempel eingekehrt ist, passt die Erwähnung des Fussbodens in Nr. 24 ganz wohl.

Doch muss man zugestehn, im Ganzen ist es eine recht ruhelose und zerpflückte Schilderung, und der Verdacht legt sich nahe, dass, ist dies wirklich die ursprüngliche Reihenfolge, hier wohl verschiedene Hände zu verschiedenen Zeiten thätig gewesen seien.

Wesentlich besser stellt sich die Schilderung in I.

Hier findet sich Nr. 11, die Schilderung des Aeussern, nicht zwischen 10 und 12, die beide dem Innern gewidmet sind, sondern hinter Nr. 19, so dass diese vereinsamte Strophe einen festen Zusammenhang gewinnt; ferner ist Nr. 17, das ebenfalls störend mitten in Schilderungen des Innern mit Erwähnung der Glocken hervortritt, an Nr. 14 (in I hinter Nr. 19) angehängt, wo es als Schluss der äussern Schilderung trefflich zu passen scheint. Sodann findet sich Nr. 20 hinter Nr. 12, steht also mitten in der Schilderung des Innern, zu dem ja auch die Portale gehören und hier ganz besonders wegen der mit ihrer Beschreibung zusammenhängenden Schilderung der Orgel. So zerfällt also, wenn wir die Einleitung (Nr. 1 und 2) und den Schluss (Nr. 21 und 22) ausser Acht lassen, die Schilderung in I in zwei Theile, in die Schilderung des Innern Nr. 3—10. 12. 20. 13—16. 18, und in die Schilderung des Aeussern Nr. 19. 11. 17.

Ist nun die Ordnung in I die ursprüngliche, welche in II in Unordnung gerathen ist? Wir müssen mit der Bejahung zurückhaltend sein. Einmal ist es immer ein wahrscheinlicherer Vorgang, dass bei einer ungeordneten Schilderung versucht wird, Ordnung in sie zu bringen, als dass eine bereits geordnete aufgelöst wird in

ungeordnete Glieder. Sodann bringt es zu einem vollen Zusammenhange auch I nicht. Nr. 6 bleibt ebenso unvermittelt wie in II, die Schilderung des Gewölbes (Nr. 3. 8. 9. 48) fällt ebenso auseinander wie in II, also ein von vornherein mit wohl disponirender Ueberlegung verfahrender Dichter tritt uns auch in I nicht entgegen. Dazu kommt nun noch ein Umstand, der ganz direct für II in die Wagschale fällt. In Nr. 12, wo der kleine Tempel als ein Abbild des grossen geschildert wird, werden die Glockenthürme desselben erwähnt: Str. 68 für diu glogghüs stünden rich zibörje; das setzt die in Nr. 14 gegebene Schilderung des Aeussern des Tempels nothwendig voraus. Diese folgt aber in I erst später, hinter Nr. 19, während sie in II ganz passend so eben vorausgegangen ist.

Bei solcher Sachlage können wir nicht anders schliessen als dass auch in unserer Partie die ursprüngliche Reihenfolge, mag sie nun authentisch überliefert oder durch Interpolationen entstellt sein, in II zu finden ist.

In H fehlen, wie schon erwähnt, an zwei Stellen je drei Strophen, es sind dies die letzte Strophe von Nr. 16 (Heiligenbilder) und ganz Nr. 17 (von den beiden Glocken), ferner die drei letzten Strophen von Nr. 201). Hiervon abgesehen, steht II in der Mitte zwischen I und II. Es findet sich nämlich Nr. 44 wie in I hinter Nr. 49, wo es den passendsten Anschluss hat; aber die Schilderung der Portale steht an derselben Stelle wie in II; die Reihenfolge ist also: 1 - 10. 12 - 19. 11. 20 - 22. Ist nun etwa die Ordnung in II als die ursprüngliche anzusehen und sind I und II verschiedene selbstständige Veränderungen derselben? Nein, denn derselbe zwingende Beweis, der oben für II gegen I entschied, entscheidet auch hier gegen II: die Glockenhäuser, die in einem Kranze das Gebäude umgeben, müssen erwähnt sein, ehe auf sie angespielt werden kann. Also bewendet es auch II gegenüber bei der Anordnung in II.

So müsste man denn annehmen, dass H die erste, I eine wei-

<sup>1)</sup> In H sind viele Strophen fortgelassen, so dass man H nicht herbeiziehen kann, um wahrscheinlich zu machen, dass diese Strophen dem Original nicht angehört hätten, wofür sich sonst wohl Einiges anführen lassen könnte; so ist es z. B. wunderlich, dass der Tempel nur zwei Glocken (oder eigentlich wohl nur eine, und das Kloster die andere) haben soll, während ausdrücklich 36 »Glockenhäuser« ausser dem Hauptthurm erwähnt werden.

ter gehende Umanderung der in II erhaltenen Reihenfolge sei, also das Abhängigkeitsverhältniss wäre:



Es fragt sich nun, ob eine Betrachtung der Lesarten dies Resultat stützen wird.

#### Die Lesarten.

Ich habe auf die vorgeführten Schlussfolgerungen hin lange Zeit den kritischen Grundsatz bei Constituirung des Textes einzuhalten gesucht, der sich aus obigem Schema ergiebt, aber ich gerieth durch das entscheidende Uebergewicht, das dadurch der Uebereinstimmung von H und II zugewiesen ward, in so unwahrscheinliche Consequenzen, dass ich schliesslich von ihm zurücktreten musste und mich überzeugte, dass H und II aus gemeinsamer Quelle geflossen seien, ihren Stimmen also auch gemeinsam kein zwingendes Uebergewicht über I zustehe. Die Stellen, die mich hiervon hauptsächlich überzeugten, sollen nachstehend besprochen werden. Wo kein besonderes Citat gegeben ist, ist stets Gralt. (die Schilderung des Graltempels) gemeint.

Eine für mich ganz hervorragend entscheidende Stelle war 24, 3, weil in ihr der Zufall ausgeschlossen ist und die Antwort, was das Ursprüngliche sei, nicht zweifelhaft erscheint. Die Sachlage ist diese:

In I wird erzählt, dass, wenn der Priester am Altar die Messe singe, vermittelst einer Maschinerie eine Taube vom Gewölbe herab einen Engel bringe, und nachher ihn wieder abhole. So wenig angemessen auch eine solche Spielerei im Gotteshause erscheinen mag, so ist doch der zu Grunde liegende Gedanke recht sinnig. Der heilige Geist bringt bei Beginn der Messe selber seinen Boten dem Priester, und geleitet ihn, nachdem die Messe geschlossen ist, wieder hinauf zum Himmelreiche. In H und ebenso in II steht statt tübe aber twehel, ein Handtuch. Nun heisst es also: beim Beginn

der Messe brachte ein Engel dem Priester ein Handtuch. Allerdings spielt das twehel eine Rolle bei den Messgebräuchen, aber in keinem Ritual, und in keiner der vielen symbolischen Ausdeutungen der Messgebräuche, die auf uns gekommen sind, habe ich eine derartige Hervorhebung des twehel gefunden, dass ein so opernhafter Effect gerade bei ihm irgend motivirt erscheinen könnte. Und dann, ist es zu begreifen, dass die Taube den Engel zurückholt, wenn sie ihn nicht vorher gebracht hat? Wenn sie nur bei der Entfernung des Engels erscheint, so verliert der ganze Act seine sinnige Bedeutung. Auch Boisserée, der als Katholik die Messgebräuche noch genauer kennen musste als vielleicht ich, verwarf twehel, trotzdem dass er sonst zumeist H folgte.

Wir haben demnach hier einen evidenten Fehler, den *H* und *II* theilen und durch den also eine gemeinsame Abkunft dieser Handschriften aus gleicher Quelle dargethan wird 1).

Noch andere Fälle nöthigten zu derselben Auffassung.

14, 1 lesen H und II irmesûl, irmensûl für érîn sûl.

28 ist von den Glasfenstern gesagt, dass man dieselben mit farbigen Edelsteinen ausgelegt habe, theils um den Lichtglanz zu mildern, theils auch des Zierraths wegen. Hier gehen I und H+II auseinander. I hat ganz angemessen:

verwierens niht entwälen wolt man, üf die berillen entwerfen unde mälen, daz man möht den brehnden glast gestillen und ouch der richen kost zü einer zierde.

In II und II dagegen heisst es wenig verständlich und höchst ungeschiekt:

<sup>1)</sup> Um nicht zu ausführlich zu werden, habe ich unerwähnt gelassen, dass innerhalb II die ganz späte IIs.  $d^2$  rube liest, das natürlich auf tube zurückgeht. Dies darf aber nicht zu der Annahme verleiten, als ob in II ursprünglich noch tube gelesen sei, und dass sich dies in der Vorlagenreihe von  $d^2$  noch erhalten habe; denn es gelingt nicht, ein Ableitungsverhältniss zu construiren, das dies als möglich erscheinen liesse. Vielmehr ist entweder in der Vorlagenreihe von  $d^2$  einmal eine IIs. von I zu Rathe gezogen, oder es hat einmal ein verständiger Corrector den Fehler gebessert, wozu ihn das Erscheinen der Taube in IIst. 25 (die in II selbst fehlt) ausreichend veranlassen konnte. Dass IIs was die Ueberlieferung anbetrifft, auch hier ganz innerhalb der Gruppe II bleibt, beweist die mit II gleiche Wortfolge, die mit der Einführung von twehel verknüpft war: I ein tube einn engel brahte; II ein twehel brahte ein engel; II ein rube brachte ein engel.

entwerfen wæhiu wilde (bilde  $D^2E^2$ ) wold man if die berillen durch zweier hande bilde, duz man den brehnden glast da moht gestillen, daz ander durch die richeit der gezierde.

Ich vermuthe, dass ein Schreiber den ersten Vers veränderte in entwersen wæhiu bilde, und dass dies dann den weiteren confusen Ausdruck nach sich zog, so wie die spätere nothgedrungene Aenderung von bilde in wilde.

- 32, 4 ist er bezzer, er bezzers in H und II Verderbniss für das in I erhaltene niht bezzers.
- 48, 2 fg. bei Schilderung des künstlichen Uhrwerkes heisst es in 1:

oug nie kund erkiesen ir umbeslichen, und giengen doch ir zirkelzeichen schöne: die siben tagezite zimbål üz gold in kunten wol mit döne.

zirkelzeichen, die an dem Umlaufskreise angebrachten Zeichen bedeutend, erschien wohl nicht verständlich: in H und II heisst es:

und giengen doch ir zirkel elliu (und ir H) zeichen, den siben tageztten allen kundens si mit zimel underreichen II, chundens ir gesanch wol underreichen II.

Es sieht nicht so aus, als ob in I eine Veränderung von HII vorliege.

55. 2 heisst es in I:

die meister niht verbaren von reben stricke, mangerlei gezwerge.

Das sind Rebenverschlingungen, stric = Knoten; in HII steht dafür, den selteneren Ausdruck meidend und anknüpfend an das wiederholt Geschilderte die m. n. verb. reb, louber, mangerlei gezw.

60, 4 ist die Abweichung gering, doch aber wohl für I sprechend:

I ir dach gelich des tempels HII ir duch gelich des tempels duch; dass die Wiederholung von dach nicht nöthig ist, kann nicht in Abrede gestellt werden.

87, 4 ist måst in I dem kund in HII vorzuziehen.

In der Ausl. 32, 4 heisst es in I von der Maria:

di då stet bekleidet mit der sunnen

in H und H:

di da verre glestet über die sunnen;

dem Bearbeiter war das apocalyptische Bild von der Sonne als dem Kleide der Jungfrau nicht gegenwärtig.

Ausl. 35, 2 heisst es von Aaron, in I:

so trûc er zwelf steine der edelsten etc.

In HII:

so truc er edel steine zem minsten zwelf,

wohl nur ein Aushülfsmittel, nachdem für zwelf steine fälschlich edel steine geschrieben worden war.

Ausl. 36, 1 liest *I Sardonix*, *HII Saphir*; beide Steine sind Bewahrer der Keuschheit, aber es ist glaublicher, dass durch die Ueberlieferung das Geläufigere (*Saphirus*) in den Text kam als das Ungewöhnlichere (*Sardonix*).

Diese und ähnliche Stellen schienen mir den Beweis zu liefern, dass H und II aus einer gemeinsamen Vorlage stammen, und ich habe ihnen daher auch gemeinsam nur den Werth éiner Stimme zugestanden und im Fall der Uebereinstimmung von resp. II oder II mit I die entgegenstehende Lesart, II oder H, ausgeschlossen, bin also nach nachstehendem Schema verfahren



Der Widerspruch gegen das aus der Betrachtung der Strophenfolge erzielte Schema konnte mich nicht dauernd beirren, da H in der Anordnung der Strophen durchweg so frei verfährt, dass in seiner theilweisen Uebereinstimmung mit I leicht der Zufall gewaltet haben kann.

Ganz glatt und ohne Schwierigkeiten liess sich nun freilich das von mir angenommene Verhaltniss nicht durchführen, und ich bin verpflichtet, auch hierüber Rechenschaft abzulegen.

Zunächst war die Entscheidung zwischen I und HII oft sehr schwierig, und ich bin mir nicht sicher, ob ich stets das Richtige getroffen habe  $^{1}$ , z. B.

<sup>1)</sup> Ich bezeichne die von mir adoptirte Lesart mit \*.

21, 1 HII Got selb in eim saphire Geschriben in saphtre Moysi mit schrift was gebnde Móysi got selb was gebnde. 23, 2 HII uf ieglichem besunder uf ieglichem besunder kefse, taveln, bilde kostebære waren kefse, bilde kostebære, stunden und dazu ein rich ziborje ûf ieglichem besunder ein ziborje. 26, 4 HII was gar verjaget wart verjaget 38, 3 HII diu sich gelichte wol der Salomones diu widerway die gabe Salomones 39, 4 HII\* mit gotes gebe mit gotes kraft 44, 4 HII

di koste rich der ougen vil verwunde al solher richeit ich mir selben gunde.

Eine Hauptstelle ist die Aufführung der drei Haupttugenden in Str. 28. Die Stelle lautet in I:

di ein der rehten miltekeit gewinne di ander ist di kiusche, diemuot di dritte mit der waren minne in HII\*:

di ein der reht geloub, di ander minne diu dritt ist der gedinge: ir gezierde von gestein bedarf wol sinne.

Die Anmerkungen geben über diese und einige andere Stellen echenschaft.

Auch war in Fällen, wo II ausgeschlossen war, die Wahl zwihen I und II nicht immer sicher, z. B.:

17, 4 1\*: ich han mich solher künste niht vereinet.

H: min sin ist an der kunst noch unvereinet.

30, 4 I\*: mit steinen clar, der kost zu werdem vlize

H: mit gestein verwiert wart mit flize.

65, 1 1: gestirne gelfe; H\*: gestirn mit gelfe.

es sich nur um Wortstellung oder um Partikeln u. ä. wie gar, vol handelte, fehlte es natürlich ganz an einem objectiven Massur die Entscheidung. Meist bin ich hier der ältesten Handvon I, A<sup>1</sup>, treu geblieben.

ber wichtiger sind die Stellen, die sich in einen Gegensatz angenommenen Abstammungsverhältniss zu stellen scheinen. 54, 4 kann *H* füglich eine Veränderung der originalen Les-(denn richtig ist ja Beides): I 11\*

H

ir zwen daz übersähen zwen daz übersähen, die wurden gräles kröne drumb geletzet. die wurden alda an dem libe geletzet.

Aber höchst ungern sah ich eine andere Lesart von H durch das Zusammenstimmen von I und II vom Texte ausgeschlossen: 55, 4. Hier wird von den Gezwergen und Meerwundern erzählt, die an der Aussenseite der Mauer des Tempels angebracht waren, und I II schliessen ganz allgemein:

vil merwunder wæhe gefrumt, an richer koste niht verswachet.

Dagegen H hochst anschaulich:

diu merwunder wæhe, des wart von menger diet da vil gelachet. Freilich von selbstständigen Aenderungen können wir H nicht freisprechen, und zu denen würde dann auch diese Stelle gehören. Evident ist z. B. 41, 3 fg., wo H selbstständig abweicht:

- I\*: des tempels máz an der gestalt und michel bekreizet wart då funden überal ze wunsche gar ûf dem onichel.
- H: des tempels mess gestalt un och gemezzen gelich dem palas here, dez priester Johan kunde nit vergezzen.

Abgesehn von der übeln Gestalt des vorletzten Verses, passt auch der Inhalt des letzten durchaus nicht; denn des Priesters Johann Pallast ist kein Tempel, sondern ein Schloss, und der Dichter des Titurel dachte durchaus nicht daran, ihn dem Graltempel zum Mustervorzuhalten, da ja die Gralsritter später in Indien den Graltempel so schmerzlich entbehren, dass sie ihn durch ihr Gebet dorthin versetzen. Noch übler gelungen ist die Aenderung in 9, 2 fg. Des Gralsberg war

- I II\* verwachsen doch mit krûte, gras dar unde:
  mit vlize wart dar úf daz werk gebowen.
  diu lobes riche koste niemer mêr mit průven wirt volhowen.
  - II mit wunsche man der richeit des wol gunde; verwachsen doch mit grase und ouch mit krûte: Titurel der sûze mit flize was des bûwes also trûte.

So braucht man auch wohl nicht zu befürchten, eine originale Lesart zu unterdrücken, wenn man 16, 4 I und II folgt, die ein Wäle aut tumbe lesen, während H dafür, an Wolfram erinnernd, ain törsche paier hat. Solche Ansätze zu selbstständigem Verfahren, die in

vorliegen, darf man bei Benutzung dieser Handschrift nie aus den Augen lassen.

Von den Stellen, in denen H gegen I und II Recht zu haben scheint, ist keine schlagend. 2, 4 git in H konnte gar leicht in I und II unabhängig von einander in gap verändert werden; 23, 4 beweist die Lesart von  $C^2D^2$ , dass gesimpzet anfangs noch HII gemeinsam war; 48, 1 ist fürten in H allerdings wohl verwendbar, aber keineswegs wahrscheinlicher als zugen; ebenso steht es 27, 4, wo mit listen meisterliche in I II dem mit höher koste riche in H gegenübersteht; desgl. 69, 1 der selbe tempel riche (kleine II) in I und II gegen daz selbe werc sö riche in II; wenn 92, 3 in II meide fehlt, so stimmt das allerdings zu 93, 4, wo nun die meide noch ausdrücklicher erwähnt werden, und in II scheint dies gefühlt zu sein, denn es ist an der letztern Stelle geändert, mit Entfernung von meide.

Zu beachten sind noch einige Stellen, in denen I (oder eine Handschrift von I) mit H in einer offenbar abgeleiteten Lesart übereinstimmt. Ein eclatanter Fall der Art ist 10, 2 wo  $D^1$  und H in der unmöglich ursprünglichen Lesart

mit ahte der künic was wigende daz tempelwerk, und wahter oder släfter,

übereinstimmen. In dieser Stelle liegt das Verderbniss vielleicht noch tiefer, als die Annahme vermuthet, auf die hin der Text constituirt ist, da lahter sonst im Titurel nicht weiter vorzukommen scheint, und die Handschriften dort alle ihre eigenen Wege gehen. Es liegt auf der Hand, dass die Lesart in  $D^1$  der Benutzung einer Handschrift der andern Gruppe ihre Entstehung verdankt, aus directer Tradition lässt sie sich nicht ableiten. Auch wird der Excurs über die Capitelüberschriften zeigen, dass  $D^1$  wirklich eine Handschrift aus der Gruppe II gekannt und benutzt hat. Doch bedenklicher, weil im Ganzen Uebereinstimmung der Ueberlieferung stattfindet, ist 12, 3. Hier lesen I und II gemeinsam (wenigstens dem Sinne nach, vgl. die Lesarten)

der stein was kläfter hoch und was mit breite alumb der kläfter fümfe von der müre unz an der grede üfleite.

Aber, dass der Hügel eine Klafter hoch gewesen sei, ist bereits gesagt (10, 1) und wenn nun der Abstand der Tempelmauer von dem

Rande der kreisförmigen Hügelfläche angegeben wird, so fehlt doch die für den ganzen Tempel so wichtige Bestimmung, wie gross wir uns nun diese Hügelfläche zu denken haben. Es empfiehlt sich daher überaus die Lesart von H:

der stein het mer dan hundert klafter breite.

Freilich fehlt nun auch hier die Bestimmung über den Abstand der Tempelmauer von dem Rande der Hügelfläche, und so ist es möglich, dass die Lesart in II eine Conjectur ist; vielleicht war sie auch aus einer uns nicht erhaltenen Handschrift entlehnt. Ich habe sie, freilich nur mit Cursivdruck, weil sie dem angenommenen Ableitungsverhältniss direct entgegensteht, in den Text aufgenommen und mit der Losart in III combinirt, so dass nun alle wünschenswerthen Massbostimmungen sich im Texte finden. — 34, 3. 4 bietet II den Reim vil holde: chrisolde, während III die etwas wunderliche Form gibt: envollen, krisollen; aber die Namen der Edelsteine sind der Entstellung so sehr ausgesetzt, dass man an letzterem Reime nicht allzusohr Anstoss nehmen darf, und also der Reim in II auch eine Correctur sein kann. Ausl. 7, 4 theilen I und H die falsche Lesart mil statt licht, aber die Veranlassung zu solcher Aenderung lag nahe. - Ganz zustallig mag es endlich sein, wenn 35,2 I und H lesen mit scheic, wo wohl zweifellos mit II das mit zu streichen ist: aber ein leicht mögliches Missverständniss von ziht konnte in jeder der beiden Ueberlieferungen die Einschiebung der Präposition hervorrufen. Noch weniger bedeutend ist es, wenn in 79, 4 I und H ras losen, we want aus II mindestens weit wahrscheinlicher ist. sohr man bei kleinern, in einzelnen Worten bestehenden Lesarten mit dem Spiele des Zufalls rechnen muss, beweist z. B. 58, 4 wo **B**<sup>1</sup> und **H** rerge::en schreiben, ein offenbar von beiden selbstständig begangener Fehler. Es darf daher auch nicht beirren, wenn kleine Krenzungen stattfinden, wenn es z. B. 7. 1 hitze A'll. witze B'D'H: 52. I. A'll gotes, D'll Christes heisst: 58. I. A'B' also, H. alsom: D' II als ouch: 62, 3 selbe BIDII, fehlt A'E'H: 68, 2 A'E' mit H gebrow. dagregon BID: mit 11 gemeret: vgl. 80. 3 sú: D'HD'E:. suc. sust A R'R' C' qu'i : 105. 1 loube A'HC'E'. lauber B'D'a'B'D': 106. I erhande BY.3. die übrigen von I und II. II fehlt hier behande, u. s. v. Ausky. 9, 2 das A.H. eb Dil.

Alle solche Einwürfe waren nach Zahl und Eigenart doch zu unbedeutend, um mich wankend zu machen in dem von mir angenommenen Verfahren. Bei Constituirung des Textes hat sich mir dies stets von Neuem zu bewähren geschienen.

Jedesfalls darf es wohl mit als ein Beweis für die Richtigkeit meines Canon gelten, dass alle diejenigen Stellen, in denen die Ueberarbeitung in II auf der Hand lag, durch dies Verfahren schon von vorneherein ausgeschlossen waren. Ich führe noch einige dieser Stellen zur Characteristik von II auf.

Zunächst kommt die oben (S. 387) unbesprochen gebliebene Str. 14 in Betracht. In ihr wird in *I* und *H* gesagt, dass, als der König mit dem Plane zum Tempel umging, er den Grundriss zu demselben auf dem vorher glatt geschliffenen Felsen aufgerissen fand. Diese Strophe steht in *II* vor Str. 9, ehe die Beschreibung des eigentlichen Baues beginnt, und ihre zweite Hälfte lautet hier:

mit wunsches hilf wol halben teil im wegende was der grål die koste. Do was er erste reichait daran legende.

Also ein Contract auf Halbpart, dessen Ausführung man sich nicht recht vorstellen kann, und der durch die Darstellung in II selbst ebenso wie in I und H zurückgewiesen wird, wonach der Gral ja alles Material, und zwar behauen und fertig liefert. Vgl. z. B. Str. 42 und 91. Dies ist eine offenbare, und recht rohe Ueberarbeitung.

Ferner Str. 9. Hier lautet die zweite Vershälfte in II:

Montsalvåtsch då enmitten was enbæret

baz dann einer klåftern hoch, daz ez ze wunsche dem tempel angehæret.

Zwei Unwahrscheinlichkeiten. Einmal heisst der ganze Berg Montsalvätsch, nicht bloss die Stadt auf demselben. Und wollte man sich darüber hinwegsetzen, so ist doch der Schluss der Strophe ganz unverständlich, man müsste denn construiren wollen, was doch nicht erlaubt scheint, »da in Mitten von Montsalvatsch«; aber auch dann noch ist wenig klar, was gesagt werden soll.

Nicht anders steht es mit Str. 10, wo in II die ersten Verse der Strophe lauten:

ein lewer sam ein schibe ainvalt onichel liget.
swaz Titurel nu tribe, niht anders wan des tempels were er wiget,
wo schon der klingende Reim liget : wiget die spätere Entstehung

verräth. Denn ich halte diesen Reim nicht für dem Original angemessen, obwohl auch dieses sich grosse Reimfreiheiten erlaubt und namentlich auch Silben, die in der frühern mittelhochdeutschen Zeit noch als verschleifbar galten, bereits als klingende verwendet. Vgl. mitte: smitte (Schmiede) Gralt. 63, 1. adelare: våre Ausl. 32, 1. ecke: niderlecke Gralt 59, 2. séle: quele u. ä.

In dieser Weise geht es fast ununterbrochen fort; es ist nicht abzuweisen, dass II eine zum Theil wesentliche Ueberarbeitung des 14. Jahrh. ist. Zu bedauern ist, dass in unserer Partie der Hauptführer von II,  $A^2$ , fehlt; aber da die Handschriften dieser Gruppe übrigens so genau zusammenzustimmen pflegen, so wird das auch wohl in unserer Partie mit  $A^2$  der Fall gewesen sein.

Im Ganzen scheint der durch die Ueberlieferung gewonnene Text ausreichend zu sein. An einigen Stellen allerdings lag ein über alle Ueberlieferung zurückgehender Fehler vor, und hier war zu emendieren. So prises Gralt. 2, 2; diu reine maget guot 8, 2; wahrscheinlich 12, 3; die die 72, 1; auch gir 38, 1 ist ein alter Fehler, der in  $D^1E^1$  nur durch richtige Conjectur gebessert ist, wie wahrscheinlich auch die-tagezite in A1; 54, 4 ist die Construction bedenklich; das doppelte zierde wie die Construction 79, 4 erregen Anstoss; ist 85, 1 etwa habte : gestabte (ohne die) zu lesen?; ie zwén 107, 1; unden der 109, 2. - Ausleg. 18, 2, wo meines Erachtens da nicht entbehrt werden kann; 20, 1 u. 2, die freilich nur in I erhalten sind, got und lebende; 22, 3 (ebenso) ir. — Bei einer Beschreibung, die wie die unsrige aus einer Masse von Einzelheiten besteht und mannigfache Wiederholungen aufweist, liegt in einem strophischen, die Zusätze leicht machenden Gedichte der Verdacht der Interpolation sehr nahe; ob es freilich, falls solche vorhanden ist, je gelingen wird sie zu erkennen, ist eine andere Frage. Nur an éiner Stelle möchte ich eine Interpolation bestimmt behaupten, Gralt. 3-7. In Str. 2 ist gesagt, dass man nur zu den Stühlen, und nur um deswillen Holz verwendet habe, weil Gold und Steine sich nicht zu den Sitzen eigneten wegen ihrer Kühle und Feuchtigkeit im Winter. Denn so muss ich die Strophe verstehen. Sollte 2, 4 ganz allgemein gemeint sein als Einleitung zu dem Folgenden, so würde dieser Gedanke doch passlicher und der Weise des Dichters entsprechender im Eingange der folgenden Strophe stehen. Nun folgt in Seeine Erzählung von zwei Steinen, Abestus und Elitropia, die im Sommer Kühle, im Winter Wärme erzeugten. Ist meine Deutung von 2, 4 richtig, so passen sie nicht in den Zusammenhang und sind eine durch 2, 4 hervorgerufene Interpolation.

Höchst verdächtig der Interpolation schon durch die Art der Ueberlieferung ist das Marienlob, das nur in II erhalten ist, in Iund H fehlt, ferner die in der Ausleg. nur in I stehende, in H und II fehlenden Strophen 19 - 27. - Falsche Strophenfolge möchte ich Ausleg. 29 fg. vermuthen. Es scheint, dass 29 - 33 hinter 46 gehören, die Strophen also so folgen müssten: 28. 34-46. 29-33. 47. Ja, ich möchte glauben, dass auch noch Str. 49 einen falschen Platz habe und hinter 28 gehöre. An den Aussenseiten der Portale am Tempel waren die verschiedenen Edelsteine angebracht, mit Namen und Angabe ihrer Eigenschaften, so dass man sich über sie vor dem Eintritt in den Tempel unterrichten konnte. So würde sich an die Erwähnung der Edelsteine an den Portalen in Str. 28 ganz angemessen in Str. 49 die Aufforderung anschliessen, ihre Namen und Eigenschaften nicht ungelesen zu lassen; dann folgte in Str. 34-46 die Aufzählung und Ausdeutung der Steine. Und nun erst würde sich verständlich anschliessen Str. 29 fg. an disen tugenden allen lert adamas di stæte. Mit 47 beginnt dann ein anderer Gegenstand. wie die Strophen gegenwärtig stehen, ist die Anknüpfung von Str. 29 an 28 wenig angemessen, denn man kann sich auf die drei genannten theologischen Haupttugenden nicht mit den Worten an disen tugenden allen zurückbeziehen, und Str. 49 steht ganz einsam zwischen Fremdartigem. Flüchtige Auffassung von Str. 48 konnte aber leicht verleiten, Str. 49 an diese anzufügen. Gewiss würde ein tadelloser Zusammenhang hergestellt, wenn die Strophen folgten: 28. 49. 34-46. 29 — 33. 47 fg.

Nachdem wir so das Handschriftenverhältniss in seinen grossen Beziehungen festzustellen versucht haben, muss es nun unsere Aufgabe sein, es innerhalb der beiden Gruppen zu untersuchen.

### Die Handschriften der ersten Gruppe.

Ein ganz festes Abstammungsverhältniss lässt sich nicht geben.  $^{4}$  und  $B^{1}$  fehlt Str. 29, da aber  $B^{1}$  viele Strophen auslässt, so

kann es auch Zufall sein, dass sie einmal eine Strophe auslässt, die auch in  $A^1$  fehlt, wie es auch eine zufällige theilweise Uebereinstimmung ist, dass in  $B^1$  Gralt. 110 und 111, in  $E^1$  110 — 112 fehlen. Auch in den Lesarten findet sich einiges  $A^1$  und  $B^1$  allein Gemeinsame: 5, 2 gar (für vil); 5, 4 da (für doch); 9, 4 mer fehlt; 17, 2 näch fehlt; 21, 4 hohsten; 23. 3 stünd; 98, 4 heiligen (für heren), Ausl. 5, 1 nennen u. s. w., aber das sind Kleinigkeiten, die füglich von einander unabhängig sein können. Andererseits stimmt  $A^1$  ebenso oft mit  $D^1$ , ja mit diesem wenigstens in einem Falle so, dass an Zufall nicht zu denken ist. Ausl. Vorstrophe b lautet in hergestelltem Texte nach  $B^1HII$ :

alsam ein halmes zünde über al die welte mit liehte mac erliuhten für al der sunnen glast mit widergelte. Hierfür haben  $A^{\dagger}D^{\dagger}$ , und gewiss abgeleitet:

alsam (als  $D^1$ ) ein halmes zünde über al (fehlt  $A^1$ ) die werld vaste mit liehte mac erliuhten für (gein  $D^1$ ) al der sunnen glast mit wider (sunder  $A^1$ ) glaste.

Zuställig kann die Uebereinstimmung sein 55, 2 tugentlichen A<sup>1</sup>D<sup>1</sup> gegen tegelichen der übrigen Handschriften.

Enger scheint das Verhältniss zwischen  $D^1$  und  $E^1$  zu sein, da wir trotz der geringen Collation, die wir von  $E^1$  besitzen, doch so manche gemeinsame Lesungen aufführen können, so: 12, 1 allumb die; 17, 4 des muss ich vil gesweigen; 19, 4 der stein der geit die tugende; 29, 1 al die u. s. w. In Ausl. 7, 1 gein allen kiuschen dingen; 14, 2 und darzu; 15, 4 mit witzen und öster. Diese Zusammenstimmungen in den Abweichungen können kaum auf Zufall zurückgeführt werden, man vergleiche zu den citirten Stellen die Lesarten. Besonders interessant ist 38, 1 die Lesart diet, während alle übrigen Handschriften gir bieten; diet kann schwerlich anders erklärt werden als für eine richtige Conjectur. Zuweilen erschien das Zusammenstimmen von  $E^1$  zu  $D^1$  so gross, dass man an directe Abhängigkeit hätte denken mögen. Diese aber bestätigt sich nicht. So fehlt Gralt. 89, 3 in  $D^1$ , steht aber in  $E^1$ . Auch an eine directe Abhängigkeit der Handschrift  $D^1$  von  $E^1$  ist nicht zu denken. Einige Male stimmt sogar  $E^1$  gegen alle anderen Handschriften von I mit II, z. B. 31, 3 ouch; 91, 2 ræten; noch öfter in Ausl. Aber dabei kann füglich Zufall gewaltet haben.

Die Stellung von  $a^1$  ist nach Boisserée und nach den Strophen, die Roth a. a. O. hat abdrucken lassen (Gralt. 410. 411; Ausl. 51), schwer zu bestimmen. Mit den selbstständigen Extravaganzen von  $A^1$  stimmt sie nicht, am meisten zu  $D^1$ , sie zeigt aber auch selbstständige Uebereinstimmungen mit H und II, z. B. Ausl. 51, 4 der mour begreif (mit H und II); Gralt. 411, 2 unden fehlt; 411, 4 daz (beidemal mit H); Gralt. 95, 4 sücher (mit II); daneben hat sie auch eigene Abweichungen, wie 411, 3.

Hiernach müsste man also das Schema von I so entwerfen:



Eine besondere Beachtung verdienen  $A^{\dagger}$  und  $D^{\dagger}$ .

A¹ ist die älteste aller auf uns gekommenen Handschriften, man wird in Fragen der Orthographie und bei Kleinigkeiten stets geneigt sein, von ihr auszugehen. Aber sie erlaubt sich viele Willkürlichkeiten. In wie hohem Grade, beweisen die Varianten. Hier mögen nur zwei Beispiele ihr Verfahren exemplificiren. In der Ausl. 32, 3 heisst es von der Ecclesia, sie reite dahin:

då si den ursprink væhet aller brunnen, den uns gebar div clåre, di då stet becleidet mit der sunnen.

Der Schreiber von A¹ versah sich und schrieb dingen statt brunnen, dann aber richtig den letzten Vers, setzte auch den Reimpunct hinter sunnen; darauf erst bemerkte er sein Versehen, und nun fügte er schnell entschlossen einfach hinter dem Punctum ringen hinzu, um den Reim wieder herzustellen. Noch bezeichnender für den Schreiber ist Ausl. 15, 4, wo von den beiden Strassen zur Seligkeit die Rede ist und aufgefordert wird, nach dem Verlust der einen die andere zu versuchen: sõ gên die andern [sträzen], aber niht sõ schöne, freilich nicht so bequem. Hier scheint nun den Schreiber ein Anflug von Humor erfasst zu haben; er schreibt:

so ge wir weizgot niht die andern strazen.

Also hat man allen Grund bei A<sup>1</sup> auf seiner Hut zu sein.

Eine ganz vorzügliche Handschrift scheint D¹ zu sein, sorgfältig nach guter Vorlage geschrieben. Aber bald bemerkt man, dass der Abhandl, d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Schreiber (oder seine Vorlage) darauf ausgeht den Vers zu glätten. Fast überall ist der reine iambische Rhythmus hergestellt und namentlich der Ausfall der Anacrusis fast durchaus vermieden. In Betreff der einsilbigen Worte då, dö, nu, sö, wol, vil, gar, zwár u. a. hat daher diese Handschrift kein Vertrauen zu beanspruchen. man dem so den Vers glättenden Bearbeiter auch weitergehende Umarbeitungen zutrauen dürfe, unterliegt keiner Frage. weist die Vergleichung der Handschrift auch solche Fälle, oft dem Nachdenken des Bearbeiters sehr zur Ehre gereichende, nach; auch die Strophen, in denen wir durch Wolfram's Bruchstücke noch eine besondere Controle ausüben können, beweisen, wie sehr sich Di oft von dem Ursprünglichen entfernt. Ausl. 3 und 4 sind in  $D^1$  so ansprechend, dass ich lange geneigt war, ihren Text für den ursprünglichen zu halten, wenn nur irgend ein Handschriftenverhältniss denkbar gewesen wäre, wodurch gegenüber den sonst vorhandenen Handschriftenübereinstimmungen sich diese Annahme hätte glaublich machen lassen; schliesslich schien auch die Aehnlichkeit mit Ausl. 8 gegen die Ursprünglichkeit dieser Fassung zu sprechen. Ausser Auge darf bei  $D^+$  auch nicht gelassen werden, dass sie eine Handschrift der Gruppe II wenigstens zu den Capitelüberschriften und einmal auch im Text Gralt. 10, 2) benutzt hat. Es wird weiterer Untersuchung unterliegen müssen, ob sich noch mehr Herübernahmen aus II nachweisen lassen.

Unzweifelhafte Fehler, die sich in unserer Partie in der Gruppe 1 gemeinsam finden, sind z. B. 58, 2 geltes statt grâles; nicht so sicher bin ich, ob schow 78, 1 hierher zu rechnen sei.

### Die Handschriften der zweiten Gruppe.

Hier, wo auch mehr Handschriften vorliegen, gelingt es, ein genaueres Abhängigkeitsverhältniss festzustellen.

Ueber das nur in *II* erhaltene Marienlob soll in der Einleitung zu diesem besonders gehandelt werden. Hier beschränke ich mich auf Gralt. und Ausl.

Zunächst steht die Zusammengehörigkeit von  $B^2$  und  $E^2$  über allem Zweifel fest. Gemeinsame Fehler sind Gralt. 2, 4 teufe; 10, 4 fliezen  $E^2$ , slizen  $B^2$  beides für slifen; 31, 4 sunden swacheit;

33, 1 geverbet: 33, 4 edeln; 38, 1 waren; 43, 1 im; 47, 2 silberwize; 48, 2 also; 50, 1 vermischten; 53, 2 der eine; 59, 2 niender lecke u. s. w. Ausleg. 6, 1 So; 7, 2 prinne; 8, 4 zierde; 9, 1 plichent: geschichent; 15, 1 aller chöre; 18, 4 rewich; 28, 2 müezzen; 31, 2 gesliffen; 44, 4 ringet; 59, 2 reichen u. s. w. Wir werden dies Resultat in Marl. bestätigt finden. Unter sich aber sind  $B^2$  und  $E^2$  unabhängig, wie zahlreiche selbstständige Fehler dieser beiden Ueberlieferungen darthun.

Ebenso sicher ist die enge Zusammengehörigkeit von  $D^2$  und  $a^2$ , wenn wir auch wegen der Kürze von  $a^2$  nur wenige Stellen dafür vorbringen können: und dem Gralt. 109, 2; al üzen 110, 1; bezeichnender in Marl., worauf ich verweise. — Desgleichen gehört zu  $D^2$  auch  $b^2$ , vgl. 4, 3 schüf; 14, 4 wahz  $b^2$ , wachs  $D^2$ . Sind diese kleinen Uebereinstimmungen zwischen  $D^2$  und  $b^2$  auch nicht absolut entscheidend, so ist doch zu constatiren, dass  $b^2$  nicht leicht von  $D^2$  abweicht. Dennoch sind sie unter sich unabhängig.

Die wichtigste Handschrift unserer Gruppe ist die leider nur in ihrer zweiten Hälfte erhaltene Handschrift  $A^2$ . Sie berührt freilich unsern Graltempel nicht, aber ich will doch hier beifügen, dass sie sich nach dem von mir Beobachteten genau zu  $D^2$  stellt, sodass diese als eine leidlich treue Abschrift gelten kann. Wie nahe der Anschluss ist, beweist Str. 6141 (Hahn), die in  $A^2$  wie in  $D^2$  mit Vers 2 abbricht. Auch sonst bietet die Vergleichung eine nahezu durchgehende Gleichheit, selbstverständlich von den Formen des 15. Jahrh. abgesehen, und der Excurs über die Capitelüberschriften wird ebenfalls eine Bestätigung bringen. Dennoch glaube ich nicht, dass  $D^2$  direct aus  $A^2$  abgeleitet ist.

Diese beiden Gruppen stammen aber gemeinsam aus éiner Vorlage, wie eine Anzahl Lesarten beweisen. Solche sind z. B. Ausl. 4, 4 dein, deinen; 8, 1 und; 16, 1 die Stellung von aber; 36, 4 als, also; 56, 1 do, da; 58, 4 die Wortstellung, u. a. Zu beachten ist, dass die Lesarten dieser Gruppe sich H öfter nähern. Vgl. z. B. Ausl. 59, 2 würd; 39, 4 vil geschinet; 11, 4 nie gén u. a.

Der Handschrift  $d^2$  ist es schwer ihren Platz anzuweisen. 24, 2 stimmt auch sie ganz auffallend mit  $D^2$ : fride vor stoup. Diese höchst eigenthümliche Lesart muss entscheidender sein als einige geringtige, in denen  $d^2$  zu  $C^2$  stimmt, wie z. B. Ausl. 35, 2 ze dem, zu

dem; 49, 3 selbs; 45, 3 zenden, zeynen. Das Marl. bringt noch Einiges. Aber dies können zufällige Uebereinstimmungen sein, wie es z. B. zufällig ist, wenn  $C^2$  und  $D^2$  den andern Handschriften gegenüber in der Verwendung von geschrift für das ältere schrift, einmal auch (Ausl. 55, 1) in tyosten = tjostieren zusammentreffen.

Hiernach scheint  $C^2$  für sich allein zu stehen. Sie hat eine Anzahl eigener Fehler, durch die sie in Gralt. wie in Ausl. den übrigen Handschriften gegenüber steht.

So würde also das Schema für II sein:

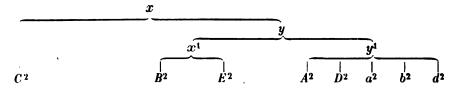

Es sind bisher absichtlich die Darmstädter Bruchstücke (c1) noch übergangen. Sie stellen sich in der Hauptsache zu I, durchaus in Betreff der Strophenfolge und meist auch in Betreff der Lesarten, abwechselnd zu  $A^1$ ,  $B^1$  und  $D^1$ , auch zu  $E^1$  stimmend. Aber daneben zeigt sich auch grosse Hinneigung zu H (vgl. Gralt. 61, 4. 63, 2. 68, 4. 79, 3. 83, 4. 86, 2. 101, 4) und zu II (vgl. Gralt. 67, 4. 69, 1 besundert. 82, 4, 88, 2, 99, 4, 100, 4, Ausl. 59, 4); besonders zu beachten sind die vielen Stellen, in denen sie mit H und II zusammenstimmen (vgl. Gralt. 61, 1, 63, 2, 63, 4, 64, 1, 64, 3, 82, 1. 83, 2. 84, 1. 86, 2. Ausl. 59, 2). Man möchte glauben, es wiederhole sich die Lage, wie bei II, wenn sich nicht alsbald eine näher liegende und leichtere Lösung böte. Der Schreiber von  $c^1$ (oder seine Vorlage?) benutzte neben einer Handschrift von Gruppe I auch eine von II. Das wird offenkundig dadurch bewiesen, dass hinter I, 80 (Hahn 385; Gralt. 81) zwei Strophen eingeschoben sind, die sich nur in II und an anderer Stelle finden, nämlich Str. 1 und 4 des nur in II vorkommenden Marienlobes (s. unten). Hier ist die Benutzung offenbar, wie ebenso die zugleich hervortretende Neigung des Schreibers zu selbstständiger Redaction, denn namentlich die zweite dieser eingeschobenen Strophen ist sehr umgearbeitet. haben hier also wie bei  $C^1$  und  $D^1$  eine beweisbare Nebeneinanderbenutzung zweier Manuscripte vor uns, was unsern Blick für ein gleiches Vorkommniss auch bei andern Handschriften, wo es nicht so

direct zu Tage tritt, wach halten muss. Die aus der Gruppe HII benutzte Handschrift lag nach Ausweis der obigen Angaben wohl erst kurz hinter dem selbstständigen Auseinandergehen von H und II; aber die Interpolation des Marienlobes hatte schon stattgefunden. Die Handschrift  $c^1$  dürfte hierdurch in einzelnen Fällen kritischen Werth erlangen, den sie im Allgemeinen nicht beanspruchen kann f.

Man wird an dem nachstehend herausgegebenen Texte ersehen, einen wie gewaltigen Variantenapparat diese Handschriften liefern. Es fragt sich, ob derselbe vermindert werden könne. scheinlich keine der Handschriften direct aus der andern abgeleitet ist, so kann auch keine derselben unbeachtet bleiben, aber ob die Varianten aus allen anzugeben seien, ist eine andere Frage; eine Ausgabe des Titurel dürste im Fall der Bejahung ad Kalendas graecas hinausgeschoben werden. H ist naturlich in erster Linie herbeizuziehen, dabei nicht ausser Acht zu lassen, dass in ihr offenbare selbstständige Veränderungen nachweisbar sind; aus Gruppe I dürfte D' in den Vordergrund zu stellen, daneben aber A' herbeizuziehen sein, um die in D<sup>1</sup> vorgenommenen Glättungen des Verses und sonstige Aenderungen controliren zu können, wobei freilich immer zu bedenken ist, dass auch A<sup>1</sup> sich selbstständige Extravaganzen erlaubt; dennoch können die Varianten aus  $B^1$  und  $E^1$  vielleicht entbehrt werden. In Gruppe II ist das Verhältniss schon dadurch einfacher, dass wir es hier mit einem im Ganzen weniger abweichenden Texte zu thun haben; zunächst wird  $E^2$  durch  $B^2$  ziemlich ganz gedeckt, obwohl B2 manche eigenthümliche (fehlerhafte) Abweichungen hat; daneben wird die Herbeiziehung von  $C^2$  oder  $D^2$  genügen, und vielleicht empfiehlt sich  $D^2$  noch mehr als  $C^2$ , weil es, wenn auch fehlerhafter als  $C^2$ , doch treuer abgeschrieben zu sein und  $A^2$  leidlich gut darzustellen scheint, so dass vielleicht selbst  $B^2$  entbehrt werden

<sup>1)</sup> Die Hs. enthält niederdeutsche Elemente, vgl.  $dak \ (= dach)$ , knop,  $penden \ (= pfenden)$  u. ä. Sie ähnelt darin der Hannoverschen Handschrift  $(C^4)$ . Erinnert man sich, dass  $C^4$  am Ende an den Schluss von I noch den Schluss von II angefügt hat, also ebenfalls eine Hs. von II neben der eigentlich zu Grunde liegenden von I benützte, so könnte man an einen Zusammenhang von  $C^4$  und  $C^4$  denken, ja, da  $C^4$  erst mit Str. 3505 H. beginnt, vermuthen, es möchte  $C^4$  direct zu  $C^4$  gehören. Dem aber widerspricht die von Schädel a. a. O. S. 127 gegebene Bestimmung des Formates; denn  $C^4$  ist beträchtlich höher als 24 Centimeter.

könnte. Das Hauptgewicht fällt demnach für die Partien, in denen  $A^2$  fehlt, auf drei Papierhandschriften  $D^1HD^2$ , neben denen  $A^1$  und  $B^2$  nur zur Controle in Betracht kommen,  $B^1E^1$  und  $C^2E^2$  fast ganz entbehrt werden können; natürlich hat in Gruppe II  $A^2$  für  $D^2$  einzutreten, sowie der Text bis zu dieser Handschrift vorgeschritten ist. Dagegen wird  $C^1$  schwerlich eine hervorragende Bedeutung erlangen. Jene drei Handschriften scheinen durch gegenseitige Controle einen durchweg lesbaren und vom Original nicht sehr fern stehenden Text zu ermöglichen. Selbstverständlich darf sich der künftige Herausgeber selber der Mühe nicht entziehen, sämmtliche Handschriften zu collationiren, schon um die den beiden Gruppen ursprünglichen Lesarten von denen der einzelnen Handschriften scheiden zu können, aber nur in besondern Fällen wird eine Angabe derselben nöthig sein.

Eine Untersuchung über Sprache und Heimath des Dichters muss der Ausgabe vorangehen; die Reime gewähren für sie ausreichendes Material. Wir wissen, dass das Gedicht für einen bayrischen Herzog verfasst ward, dennoch glaube ich nicht, dass wir den Dichter in dem eigentlichen Bayern, dem Lande südlich der Donau, zu suchen haben. Es verdient doch beachtet zu werden, dass die ältesten Handschriften beider Gruppen (A¹, a² und die Riedegger Bruchstücke) mitteldeutsches Gepräge tragen (A¹ hat sogar fast ausnahmslos hilic, hilikeit und nähert sich damit dem Niederdeutschen, von dem übrigens sonst Nichts in ihr erscheint) und auch den Reimen der mitteldeutsche Character nicht fern zu liegen scheint, vgl. z. B. gestirne: dirne Ausl. 47, 2. Auf das Resultat dieser Untersuchung hin hat sodann der Herausgeber sich seine Orthographie selber zu schaffen und darf sich hierbei von den Handschriften emancipiren.

Da ich jene sprachliche Untersuchung nicht geführt habe, so habe ich auch das Letztere nicht gewagt. Ich habe mich vielmehr angelehnt an  $A^1$  und in Marl. an  $a^2$ , nur habe ich  $\mathring{u}$  statt u,  $\mathring{u}$  im Fall der Kürze statt  $\mathring{u}$  gesetzt, und den Umlaut, soweit er auch in  $A^1$  durch die Schreibung bezeugt war, eingeführt, auch wo er in der Handschrift nicht stand  $A^1$  hat z. B. bedirfen, fünde, enzündet, für, prüven, rlügelingen, gezihe u. a., aber öfter noch dieselben Worte ohne Umlautsbezeichnung. Alle, auch blos orthographische Abweichungen dieser Handschrift habe ich angeführt, nur nicht wo u für  $\mathring{u}$  und iz für ez stand, was in  $A^1$  fast durchgängig der Fall ist.

Bei den übrigen Handschriften babe ich die abweichende Orthographie und die geschichtliche Fortentwicklung der Laute (sch für s. wer für swer, die verbreiterten Vocale u. ä.) ganz unbeachtet gelassen, auch in den Lesarten gilt die Orthographie nur für den ersten Zeugen; desgleichen ist bei ihnen auf tonlose und stumme e keine Rücksicht genommen, auch wenn diese Plural vom Singular, Präteritum vom Präsens unterschieden, da die Handschristen im Setzen und Fortlassen ganz ohne Princip verfahren und Leser und Herausgeber daher aus diesen Schreibungen absolut Nichts entnehmen können. In einigen Fällen wird dies freilich doch unbequem, weil oft nur durch das vom Texte abweichende Vorhandensein oder Fehlen dieser e der richtige Rhythmus in den vom Texte abweichenden Handschriften erlangt wird. So ergibt z. B. in Ausl. 3, 3 die Reconstruction von H aus den Varianten: so la dich ze einem kor wol ordnieren, was kein richtiger Rhythmus ist; aber II liest kôre. den Varianten aus D1, die auf Glätte des Rhythmus ausgeht, ist dieser Mangel in den Angaben besonders im Auge zu behalten. Derartige Fälle konnten mich doch nicht zu einer Aenderung meines Verfahrens bestimmen; der Variantenapparat wäre um mehr als ein Drittel gewachsen. Diesem Mangel gegenüber wird man es vielleicht überflüssig nennen, dass ich auf die Formen ze und zu genau geachtet habe (doch ohne Unterscheidung von zu und  $z\ddot{u}$ ). gehenden Abweichungen, wie nimmer und niemer; nindert und niender; nieman, niemen, niemant; sus und sust; darin, darinne; manger, maniger, manicher, menger u. a. habe ich meistens ein paarmal die Schreibung der Handschriften angegeben, um über sie zu orienti-Wo in der Endung noch ein iu oder eu erschien, habe ich auch darauf aufmerksam machen wollen. Vielleicht bin ich aber in diesen und ähnlichen Kleinigkeiten nicht immer ganz gleichmässig verfahren, und ich bitte für solche Fälle um Nachsicht!).

<sup>1)</sup> Bei jeder Strophe sind sämmtliche Handschriften aufgeführt, in denen sie erhalten ist, sodass man die Reconstruction der Lesarten der einzelnen Hss. mit voller Sicherheit vornehmen kann, nur  $E^1$  ist hievon auszunehmen, da die Collation keine Sicherheit für Vollständigkeit bietet, wenn auch im Ganzen anzunehmen ist, dass wo Nichts notirt ist.  $E^1$  mit  $A^1$  (mit der Schottky  $E^1$  collationirt hat) stimmen wird; ich habe daher  $E^1$  mit einem Sternchen \* versehn, um hieran zu erinnern. Nur bei 29 unterblieb dies, da hier eine vollständige Abschrift vorlag. Das Fehlen

Die Gliederung der Strophe, wie mein Text sie bietet, ist eigentlich nicht richtig, da seit Einführung des Cäsurreimes dieselbe in sieben Verszeilen zerfällt; aber eine solche Anordnung hätte beim Druck ungemein viel Raum beansprucht. So blieb ich bei dem Schema der ursprünglichen Strophe, wie Wolfram sie baut, in welcher Gestalt auch H durchweg geschrieben ist, während die andern Handschriften sämmtlich die Verse nicht absetzen.

Noch habe ich zu bemerken, dass ich von der hergebrachten Normalisirung unserer mhd. Schreibung abgewichen bin, indem ich nicht uo,  $\ddot{u}e$ ,  $\alpha$ , sondern  $\dot{u}$ ,  $\dot{u}$ ,  $\dot{o}$  gesetzt habe. Die Schreibung uo und  $\alpha$  kenne ich seit Ende des 13. Jahrh. kaum noch, ue kommt allerdings noch später vor, aber auch nur ausnahmsweise ), während sich  $\alpha$  noch lange erhält.

### Excurs I.

## Ueber die Capiteleintheilung des Gedichtes.

Anfangs ist eine bestimmte Eintheilung in Capitel (Aventiuren) im Titurel nicht vorhanden gewesen, noch weniger gab es Ueberschriften derselben. Die Gruppe I und H beweisen auch dadurch noch ihren relativ älteren Character, dass sie dieselben grösstentheils nicht aufweisen. Dass einige bedeutendere Abschnitte durch einen grösseren Buchstaben gekennzeichnet wurden, ist dadurch nicht ausgeschlossen, obwohl in H und  $C^1$  auch dies nicht statt findet; von  $E^1$  lässt es sich aus der vorhandenen Collation nicht nachweisen. In  $A^1$  ist es der Fall, in  $B^1$  kommen sogar Ueberschriften hinzu, aber man wird aus der nachstehenden Uebersicht, die sich auf etwas mehr als die ersten 2000 Strophen erstreckt, erschen, dass eine fest bestimmte Anordnung nicht vorhanden war, wenn auch einige Abschnitte zusammentreffen, namentlich bei A1 im Anfange, und dabei nicht bloss der Zufall sondern auch Ueberlieferung gewaltet haben mag. Ueber D1 werden wir erst handeln können, wenn wir II erörtert haben. Nachstehend gebe ich aus  $A^1$  und  $B^1$  die grösseren Initialen, resp. Ueberschriften an; die Ziffern sind die der Hahn'schen Ausgabe, die grösseren bezeichnen die grossen, die kleineren die mittleren und

des Buchstabens E in dieser Aufzählung bedeutet nicht, dass die betr. Strophe in  $E^1$  ausgelassen sei, sondern nur, dass die Collation aus dieser Strophe Nichts anführte; ausgelassen sind in  $E^1$  nur 110—112.

<sup>1)</sup> Gerade unsere IIss. bieten ziemlich viele Beispiele: Marl.  $B^2$  10, 2 stuend; 17, 4 puechn: 34, 1 plueme = blume; 37, 3 puez = buz. —  $C^2$  10, 2 stuenden; 17, 3: 4 suechen: puechen: 21, 1 pfruende. —  $D^2$  5, 1 ruement: bluement; sogar luefte = lüfte 9, 1 und tuern = türne 35, 3; fuer u. ä. öster.

kleineren Initialen; diese gehen von 6 bis zu 3, ja 2 Zeilen herab. Ein grösserer Stern \* giebt an, dass der Abschnitt auch in II sich findet, was namentlich im Anfange der Fall ist, ein kleinerer  $^{\circ}$ , dass er wenigsten  $B^1$  gemeinsam ist. In Parenthese sind die Capitelzählungen von II (s. u.) beigefügt.

 $A^1$  bezeichnet folgende Stellen mit grösseren Initialen:  $77^*$  (2).  $257^*$  (2<sup>a</sup>).  $417^*$  (4) (in II eig. 416).  $476^*$  (5). 568.  $575^*$  (6). 627. 635. 649.  $664^*$  (7). 742.  $781^*$  (8).  $1015^*$ . 1091. 1123. 1435. 1256. 1329. 1676. 1721. 1743. 1762. 1813. 1894.  $1921^*$  (16). 2176 u. s. w.

 $B^1$  hat es auf Ueberschriften abgesehen, und zwar sollten deren sehr viele werden, der Schreiber hat zu ihnen einen Raum von 4 bis 3 Zeilen frei gelassen, aber nur hin und wieder hat sich der Rubricator die Mühe genommen, sie einzutragen; sie sind im Folgenden angegeben. Unter den Initialen ist kein recht hervortretender Unterschied. Die eingeklammerten Ziffern beziehen sich wieder auf Gruppe II. 77\* (2) Hie hebt sich die erst aventiur. 149 Hie wart Titurel geborn. 161 Hie toufte man in. 188 Hie Titurels erster strit, und half sinem vater. 257\* (2\*) Hie gap im got den wunsch. 293. 311. 435. 442. 449. 504. 601. 635 Hie wart Sigun geborn und starp ir muter. 649. 670. 721. 733. 755. 921. 969. 1014. 1022. 1047. 1058. 1078. 1084. 1096. 1114. 1120. 1124° (in A1 1123). 1158. 1170. 1256. 1290. 1301. 1382. 1405. 1485. 1515. 1630\* (14). 1834\* (15b). 1874. 2248. 2337. 2402. 2479 u. s. w. Bei 2772\* trifft  $B^1$  wieder mit II (22) zusammen. Ueberschriften finden sich dann eine Zeit lang ziemlich zahlreich: 2998. 3055. 3066. 3105. 3114. 3122. 3127. 3139. 3146. 3173. 3182 u. s. w. Von 3310 an werden sie wieder seltener. Von ihrer Mittheilung sehe ich ab.

Ebenso selbstständig verfahren die Leipziger Bruchstücke, die zu I gehören. Sie haben bezifferte rothgemalte, doch durchweg ungereimte Ueberschriften vor folgenden Strophen: 649\* (beziffert XVIII, vgl.  $A^1$  u.  $B^1$ ). 657 (XIX). 4123\* (XXIX, vgl.  $A^1$ , und  $B^1$  zu 4124). 3052 (LV). 3059 (LVI). 3202 (LVIII). 4201 (LXXXIV). 4207 (LXXXV). 4246 (LXXXVI). 4483 (C).

Ganz anders steht dies in II. Wie in dieser Gruppe eine ziemlich feststehende Ueberlieferung erzielt ist, so hat sie es auch von vornherein zu einer festen Capiteleintheilung gebracht. Es sind ihrer 48, die in allen Ueberlieferungen hervortreten, von einer oder der andern hie und da wohl um ein Capitel vermehrt oder um einige vermindert, im Ganzen aber durchaus stationär. Ob mit dieser Einführung von Anfang an Ueberschriften verknüpft waren, lässt sich nicht sagen; aber ein Blick auf den vorhandenen Thatbestand lässt es nicht gerade wahrscheinlich finden. Noch weniger, ob sie von Anfang an gereimt waren. Sie finden sich bald gereimt, bald nicht, bereits in  $A^2$ , von der leider nur die zweite Hälfte vorhanden ist; aber  $B^2$  hat so gut wie gar keine, obwohl überall für sie Platz gelassen ist,  $C^2$  und  $E^2$  haben ganz selbstständige. Nur hie und da findet eine Uebereinstimmung zwischen  $A^2$  und  $C^2$  statt.  $D^2$  dagegen schliesst sich genau an  $A^2$  an (excl. 4452); darum stelle ich auch  $D^2$  voran.

Da somit ein festes Gerippe für den Inhalt des Gedichts gewonnen war, so gebe ich dies im Folgenden nach den verschiedenen Ueberlieferungen, wobei ich die Einleitung als erstes Capitel zähle. Die prosaischen Ueberschriften des Druckes  $(E^2)$  habe ich nicht aufgenommen, sondern nur die Bezifferung der Capitel angegeben. Die Stelle hinter dem — bedeutet, dass sich nur ein grosser Initialbuchstabe findet. Die a oder b neben den Ziffern bezeichnen Plusstrophen oder neue Abschnitte in II.

- 1. Str. 1 (Hahn). Einleitung, stets ohne Einzelüberschrift.
- 2. 77, Aventewre von tyturels vordern  $D^2C^2$ .  $B^2$ ,  $E^2I$ .
  - $2^a$ .  $257 = E^2II$ . In  $B^2$  steht am Rande nota; in  $C^2D^2$  nichts Unterscheidendes.
- 3. 281, Hie vert tyturell von vater und von mutter in salvaterre  $D^2$ , Awentewr wie der tempell erpawen wart  $C^2$ .  $B^2$ ,  $E^2$  III.
  - 3<sup>b</sup> = 415<sup>b</sup> (Beginn des wahrscheinlich interpolirten Marienlobes), etwas grössere Initiale in B<sup>2</sup>.
- 4. 416, Hie wirt tyturell hausfrawn nemende  $D^2$ , Aber (so fast immer, offenbar verlesen für Abenteure) wie tyturel ain frawen von Spangen nam und wie dew starb  $C^2$ .  $B^2$ ,  $E^2$  IV.
- 476, Titurells lere gen seinen chinden D², Awentewr wie tyturel klagt C², schwarz vorgeschrieben: aventewr die auzlegung des grales B².
   E² V.
- 6. 575, Hie wirt Frymutell gechronet  $D^2$ , Abentewr wie frimutell gechront wardt  $C^2$ , schwarz vorgeschrieben: aventewr die auzlegung des grales und der X. poten  $B^2$ .  $E^2$  VI.
- 7. 664, Hie vert Gahemet zu Baldach  $D^2$ , Aber wie Gamuret uber mer fuer  $C^2$ , schwarz vorgeschrieben:

Wie Gahmuret schied von Belakane und erbarb die schwester Tschiosiane  $B^2$ . —  $E^2$  VII.

- 8. 784, Hie (Wie  $C^2$ ) choment (fehlt  $C^2$ ) die chunig von Babilon Pompeyus und Ypomidon  $D^2C^2$ . 1)  $B^2$ ,  $E^2$  VIII.
- 9. 909, Hie wirt gamuretes leben Aber wie gamuretz leben der mynne an den re gegeben  $D^2$ , wart auf den re gegeben  $C^2$ . Aventewer wie Gahmuret sein ende nam. und wie grozzew chlag umbe in wart  $B^2$ .  $E^2$  (grosse Initiale).
- 10. 1088, Hie wirt Tschionatulander ritter und (und mit  $C^2$ ) hundert ander  $D^2C^2$ .  $B^2$ ,  $E^2$  IX.
- 11. 1139, Hie liest man daz prackensail Des talfeins frawden hail nach talffeines unhail  $D^2$ , sent in nach dem prachken sail  $C^2$ , Aventewre von dem prachen und von der strang  $B^2$ .  $E^2$  X.
- 12. 1361, Hie tjostirt talfialt

uncz daz er vierczig ritter valt  $D^2$ ,

Aber wie Tschionatulander zu dem turnay kam in kunig Artausen hof  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XI.

13. 1503, Dem talfine sendet der Atmerat von present reichen rat  $D^2$ , dem talfein sand reichen rad  $C^2$ .

—  $B^2$ .  $E^2$  XII.

Dieser sich so zu sagen aufdrängende Reim scheint zuerst die Lust zum Reimen in den Ueberschriften erweckt zu haben.

14. 1630, Bezeichnung fehlt  $D^2$ , Aber wie chung Artaus ritter macht  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XIII.

 $14^{\circ} = 1661$ , nur in  $B^{2}$ .

15. 1724,

Hie verdint der talfin

achezig mayd chue $\Omega$  und chrenezlin  $D^2$ .

Aber wie daz prachken sail ward gelesenn  $C^2$ . —  $B^2$ , es fehlt jede Bezeichnung  $E^2$ .

 $15^{\circ} = 1824$ , nur in  $B^2$ .

 $15^{b} = 1834 E^{2} XIV$ , = 1838  $B^{2}$ ; in  $D^{2}C^{2}$  ohne alle Hervorhebung.

16. 1921, Von dem turnay  $D^2$ , Aber wie kung Gurmert und ander fürstenn mit im  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XV.

17. 2068, vom Rubricator nicht ausgefüllt  $D^2$ , Aber wie der talfein verdient der maide chus  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XVI.

18. 2229,

Der von Maroch chompt uns hie gutes reich und eren fry  $D^2$ ,

in C2 fehlt ein Blatt. - B2, E2 XVII.

 $48^{\circ} = 2298$ , nur in  $E^{2}$  als Cap. XVIII.

19. 2400,

Hie chuembt freuden wieder treyb

Und pitet den wirt umb sein weipp  $D^2$ ,

Aber wie Artausen drew hundert frawen verstolen wurdenn  $C^2$ .

—  $B^2$ ,  $E^2$  XIX.

20. 2524, Hie vert talfein uber mer

den zazamant entphing er mit veintleichem here  $D^2$ ,

Aber wie Tschyonatulander

fur uber mer und sein gesellen die anderr  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XX.

21. 2639, Hie gesigt sunder spotten

der Graharczois an den galiotten  $D^2$ ,

Aber wie Tschionatulander mit den Galiotten vacht  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXI.

22. 2772, Hie enpfie der kaiser Akorein

den talfein und all die sein  $A^2$  (welches hiermit beginnt) 1)  $D^2$ ,

<sup>1)</sup> A², mit prachtvollen, die ganze Seite einnehmenden Bildern geschmückt, und darum so oft lückenhaft, weil Blätter herausgeschnitten sind, liefert zu diesen Bildern Unterschriften (oder Ueberschriften), meistens auch in Versen. Ich hebe einige heraus: Zu Str. 373 zwei Bilder und dazu 1. Hie reitt der paruc und Atinerin Engegen dem talfin; 2. Des ersten enpfie die Atinerein Den jungen talfein. Zu Str. 4266: Nach grozzem verdienen der cristen Wolt Akorein seu mit gabe fristen. Zu 4313: Hie pat der talfein den Akorein Umb Gahmuret sein δheim. Zu 4528: Hie kom Tschyonatulander An die von Lalander. Zu 4830: Hie klagt Secundill Den Sekuraiz und Arabadillen. Zu 5613b: Hie tyostirt Parcifal Und Agors umb Pardistaln, ähnlich zu Str. 5628. Zu 6021: Hie belaitet Feratiz den Parcifal Seinen pruder mit dem gral Und saget im von dem priester Johan. Zu 6189: Hie gab auf priester Johan dem Parcifal All sein herschaft durch den gral.

Aber wie dem paruch ward gesait des talfeins chunfft und sein werdichait  $C^2$ ,

Wie der Gahmuret die galioten pedwang

unde sew zu dem paroch sand schwarz vorgeschrieben (an falscher Stelle?) B<sup>2</sup>. — E<sup>2</sup> XXII.

23. 2911, hier fehlt in A2 ein Blatt,

Hie wirt ain vespery getan von secureiz dem werden man  $D^2$ ,

Aber wie der paroch gen seinen veinden zogt  $C^2$ , Aventewr wie der paroch der haiden Ypomidon nider stach schwarz vorgezeichnet  $B^2$ . —  $E^2$  XXIII.

24. 3066, Hie schart der atmerat sein her mit weisem rat  $A^2D^2$ , gen seiner grossenn widerpart  $C^2$ .

—  $B^2$ ,  $E^2$  XXIV.

25. 3209, Hie scharent die Babilon

Pompeius und Ypomidon  $A^2D^2$ ,

Aber wie sich die Babylon gen dem paruch scharten  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  (doch nicht Capitelanfang).

26. 3397, Der auz Persya hebet alhie (hie  $D^2$ ) den streit der fur daz (fehlt  $D^2$ ) leben sterben geit  $A^2D^2$ ,

Aber wie Tschionatulander

sich stal in den streit und sein gesellen die ander  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXV.

27. 3532, Hye wirt Kyllicrat gevaiget

sein leber wart (wirt  $D^2$ ) der sunnen gezaigt  $A^2D^2$ ,

Aber wie Ekunat Morholten und Lehelein sich erwerten dreyer kunige  $C^2$ . —  $B^2E^2$ .

28. 3648, Daries (Hie wirt D.  $D^2$ ) der starche wirt hie (fehlen  $D^2$ ) gelait in todes arche  $A^2D^2$ ,

Abentewr wie der paruch mit den seinen in den streyt kert und wie er den talfein ert  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXVI.

29. 3818,

Hie kerent selbe ze velde die soldan mit todes gelde, hie wellent die soldan zechen, daz si Sekureiz gerechen  $A^2D^2$ ,

Aber wie Ypomidon in den streit kerett  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXVII.

· 30. 3975, in A2 fehlt ein Blatt,

Hie choment die von egipten an manhait die unverchripten  $D^2$ ,

Aber wie die von egipten in den streyt zogten  $C^2$ . —  $B^2E^2$ .

31. 4120, Hie vallent die Babylon

Pompeyus und Ypomidon  $A^2D^2$ ,

Aber wie der talfein schlug Ypomidon und Eckkunat Pompeyus  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXVIII.

32. 4230, Nach grozzem sig grozzez guet geit der paroc hochgemuet  $A^2$ , in  $D^2$  keine Bezeichnung; Aber wie der sig ervochten ward an den Babylon  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXIX.

33. 4355, Daz ist der cristen widerkumft nach eren reicher signumft  $A^2D^2$ ,

Aber wie sy wider haim ze lannde fueren  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXX.

34. 4452, An kunic Artus hofe freudebêre kom wunderlich mer  $A^2$ , Hie iagte der talfine Orilus und Leheline  $D^2$ ,

Aber wie Kanfolais ward geratt mit grosser hervart  $C^2$ ,

Abenture we Orilus unde Lehelin mit heres kraft belagen Kamvaleyse Goslarer Bruchstück, Zeitschr. f. d. Phil. 2, 107. — B<sup>2</sup>, E<sup>2</sup> XXXI.

35. 4589, Hie gesigt der Britaneis Aber wie chung Artaus an Lucio dem kurteis  $A^2D^2$ , komen pose mer cze haus  $C^2$ .

—  $B^2$ ,  $E^2$  XXXII.

36. 4677, in A2 fehlt ein Blatt,

Hie gesigt Tschionachtulander Aber wie Allexander (lies Tsch.) an Philippen und Allexander  $D^2$ , vacht mit Philippen und Allexander  $C^2$ .

 $-B^2$ ,  $E^2$  XXXIII.

37. 4855, Hie streit Tschyonahtulander mit Orilus de (von  $D^2$ ) Lalander  $A^2D^2$ .

Aber wie Jescute Sygawnen sand das prachkensail  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXXIV.

38. 4994, Der aventewer wiert alhie von tyost erslagen wirt  $A^2D^2$ ,

Abentewr wie Orilus . Schlug den Graharczois (mit Punct in der Mitte, also Reim?)  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXXV.

39. 5111, Sigounen trew verdient hye wol daz man alle frouen loben sol  $A^2D^2$ ,

in  $C^2$  ist unten am Rande eine Vorschrift des Rubricators: Sigawnen chlag die ander; in  $B^2E^2$  findet sich keine Hervorhebung.

**40.** 5177, Wie Ferafeyz (Verafiz  $D^2$ ) errunge Aber Sigawnen chlag Secundillen die iunge  $A^2D^2$ , die mert sich von tag ze tag  $C^2$ .

—  $B^2$ ,  $E^2$  XXXVI.

 $40^{\circ} = 5294$  Aber von Ferafis  $C^{\circ}$ .

41. 5318, Talfeines freunt chlagent hie da von Sygoun niht ablie  $A^2D^2$ ,

Aber wie Kyot Manfilot Gurnemancz und Lyaze zu Sygawnen komen  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXXVII.

42. 5415, Ze Sygounen chlage kumt Parcifal ir mage  $A^2D^2$ ,

Aber wie Parczival zů Sygawnen kom und sy in gütlich enphieng  $C^2$ .

—  $B^2$ ,  $E^2$  XXXVIII.

43. 5512, Hie löst Parcifal

Pardistaln (Pardiscaln  $D^2$ ) deu liechtgemal  $A^2D^2$ ,

Aber wie Parczival auf wasser und auf lannd dye welt für  $C^2$ . —  $B^2$ ,  $E^2$  XXXIX.

44. 5674, Parcifal sait hie mere (mare  $D^2$ )

Ekunat daz talfein tot were (ware  $D^2$ )  $A^2D^2$ ,

Aber wie Parczival mit seinem wirte gen Yberne fur  $C^2$ . —  $B^2$  (doch nur halbgross), in  $E^2$  keine Hervorhebung.

45. 5769, Hie chumt der mit dem brakchen

an den fürsten mit dem trakchen  $A^2D^2$ ,

Awer von Sygawnen ende und wie Ekunat Tschionatulander rach  $C^2$ : —  $B^2$ ,  $E^2$  XL.

46. 5910,

Wie Loherangrein verlos daz leben sein  $A^2D^2$ .

Aber wie Parczival fur mit dem gesinde in India  $C^2$ . — In  $B^2$  und  $E^2$  keine Hervorhebung.

47. 6018,

Dew aventewr bringt alda den grale hin in India, Engein komen die prister A<sup>2</sup>.

In D<sup>2</sup> hat der Rubricator den freigelassenen Raum nicht ausgefüllt; dagegen hat B<sup>2</sup> hier die gleichen Verse, vom Rubricator eingetragen und am Rande schwarz vorgezeichnet, nur fehlt der dritte Vers, der auch wohl anfangs nicht dazu gehört hat; Aber wie Ferafais den gral mit grossen eren enphieng und des grales ingesinde C<sup>2</sup>. — E<sup>2</sup> hat kein Zeichen der Hervorhebung.

48. 6142, In A<sup>2</sup> ist der erste Buchstabe golden, eine Ueberschrift aber fehlt; auch in D<sup>2</sup> ist der dafür bestimmte Raum unausgefüllt geblieben, desgleichen in C<sup>2</sup>; B<sup>2</sup> hat auch hier, wie sonst meistens, keine Ueberschrift, in E<sup>2</sup> beginnt hier Cap. XLI.

Eine besondere Beachtung verlangt D1. Schon bei den Lesarten machten wir die Bemerkung, dass der Schreiber oder einer der Vorgänger von D1 eine Handschrift der Gruppe HII musse gekannt haben. Die Ueberschriften liefern hiezu den evidenten Beweis. D1 folgt der eingeführten Sitte und theilt das Gedicht in Aventiuren, hie und da selbstständige. Ueberschriften (selbst in Reimen) machend, im Ganzen aber sich an  $A^2D^2$  anlehnend. Dennoch hat D1 nicht das ganze System der Capiteleintheilung aus II entlehnt, sondern deutlich erkennt man auch hier, dass D1 für den Text eine Vorlage hatte, die noch capitellos war, oder Eintheilungen hatte, wie sie im Bereiche der Gruppe I vorkommen. Wir brauchen daher auch nicht allzu besorgt zu sein in Betreff des Textes,  $D^1$  wird wohl nur in seltenen Fällen von seiner zu I gehörenden Vorlage zu der von ihr zum Zweck der Rubriken verwandten Hs. aus II gegriffen haben. Andererseits dürfen wir aus diesem erst nachträglich bemerkten Umstande wohl einen neuen Beweis entnehmen, dass H zu der Gruppe II in besonders nahem Verhältnisse stand, denn jene in  $D^1$  entlehnte

Lesart stimmte mit der in H, während die in  $D^1$  entlehnten Capitelüberschriften zu denen in H stimmen.

Nachstehend stelle ich die Rubriken von  $D^1$  zusammen, die Strophenziffer nach Hahn's Ausgabe voran; ein Stern \* bezeichnet, dass der Anfang mit einem solchen in II zusammenfällt, die arabische Ziffer verweist auf die betreffenden 48 Capitel in II.

- 77\* (2, vgl. D<sup>2</sup> und B<sup>1</sup>), Hie hebt sich an das lied und aventeur von thytureles vordern.
- 148 (vgl. B1 149), Hie heht sich an wie der edel tyturel geporn ward. amen.
- 257\* (vgl. E<sup>2</sup> und A<sup>1</sup>), Hie sait dw abenttewr wie die engil dem thyturel den grale zaigten.
- 281\* (3, vgl.  $D^2$ ), Hie vert tyturel von vater und von muter in salvaterre.
- 476 \* (5, vgl.  $D^2$ ), Hie lert tyturel seine chind.
- 575 \* (6), Aventeur wie Frimutel ze dem gral chunig ward.
- 712 (vgl.  $D^2$  zu 664 und  $A^1$ ), Aventewr wie gamuret gein baldach für (schwarz am Rande: wie tschionatdulander von sigaun urlaub nam).
- 781 \* (8, vgl.  $D^2$ ), Hie chomen die chunig von babylon Pompeyus un yppomedon.
- 913, Aventewr wie gamuret erslagen ward mit grossen listen.
- 1015 (vgl. A1), Av. wie tschyonatulander haim zelande fur mit sein gesellen.
- 1077 (vgl. B1 1078), Av. wie tsch. herr ward un parcifal geporn.
- **1256** (vgl.  $A^{1}$ ), Av. wie talphin rait nach dem brakchen saile.
- 1512 (vgl. D<sup>2</sup> 1503), Hie sendet dem talphein der atkemerat Von presente reichen rat.
- 4630 \* (14, D<sup>2</sup> fehlt, doch vgl. C<sup>2</sup>), Av. wie Artus puchurdiert mit seinen gesten und auch wie er ritter machet.
- 1834\* (15<sup>b</sup>,  $vgl. E^2B^2$ ,  $und D^2 zu$  1439), Hie list man das braken sail Das kom tschyonatulander zunhail.
- 4874  $(vgl. B^1)$ , Hie merkch die zwölf eren plümen zu ainem chrancz Die behalt so gest mit eren an den fröden tancz.
- 1921 \* (16), Hie hebt sich der turney Um den kuss un das chrenczeley.
- 2249 (vgl. B1 2248), Hie hat der turney ain end Got uns sein gnad nun send. Hie hebt sich wie der künig von Marroch zu Artus kom und wie die frawn und die mayd all verstolen wurden und darnach wider funden.
- 2640 \* (21, vgl.  $D^2$ ), Hie gesigt sunder spotten Der grahardoys an den gaylotten.
- 2911\* (23, vgl. D2), Hie wirt ain vesprey getan Von talphin dem werden man.
- 3066\* (24, vgl. A2D2), Hie schart sich der atmerat Sein her mit weisem rat.
- 3209\* (25, vgl. A<sup>2</sup>D<sup>2</sup>), Hie scharent sich die babylon Pompeius und yppomedon.
- 3399\* (26, vgl.  $A^2D^2$  und  $B^1$ ), Der aus Persia hebt den streit Der für leben sterben geit.
- 3548 (vgl. A<sup>2</sup>D<sup>2</sup> zu 3532), Hie wirt Kyllicrates gevaiget Sein leber wirt der sunnen zaiget.

- 3605, Der ander streit.
- 3664, Wie Daries von tschyonatulander erslagen wart.
- 3818\* (29, vgl.  $A^2D^2$ ), Hie wellen die soldan zechen Das sy die kunteys rechen.
- 4120\* (31), Wie yppomedon mit dem baruch strait Und wie in darnach der talphin darnider lait et cetera.
- 4176, Av. wie Pompeius von eckunat erslagen ward.
- 4240 (vgl.  $A^2$  4230), Nach grossem sige geit groß gut Der baruch hochgemut.
- 4338, Av. wie die christen wider haym zeland furen.
- 4452\* (34), Av. wie Orilus und Lehelein für Kanfolays zugen und wie sy da von geslagen wurden.
- 4559 (vgl. 4554 B<sup>1</sup>), Die uberfart hat ain end Got uns sein gnade send. Hie hebt sich an ain ander lied Wie Artus gein Lucio mit hartem streite schied. amen.
- 4652  $(vgl. B^1)$ , Wie tschyonatulander mit sein ainer hand Wolt retten sein leut und auch sein land.
- 4677\* (36, vgl.  $D^2$ ), Av. wie tschyonatulander Gesigt an phylippo  $v\bar{\mathbf{n}}$  Alexander.
- 4861 (vgl.  $A^2D^2$ ), Hie strait thyonatulander Mit Orilus von Lalander.
- 5017, Wie der edel tschyonatulander erslagen ward.
- 5111 \*  $(39, vgl. A^2D^2)$ , Sygunen trew verdient hie wol Das man alle frawen eren sol.
- 5477\* (40), Hie kömt Parcifal Zu sigunen under die linden sunder twal.
- 5349 \* (44, vgl.  $A^2D^2$ ), Talpheins freund chlagten hie Daz Sigun nicht ablie.
- 5415\* (42), Wie Parcifal zu Sigunen kom in dem wald.
- 5597 (vgl. A<sup>2</sup>D<sup>2</sup> 5512), Wie Parcifal erlöst Pardischaln Die liecht gemaln.
- 5792 (vgl. B<sup>1</sup>), Av. wie Eckunat rach den tschyonatulandern und daz er Orilus erslüg von Lalander und er auch laid ungemach.

  (Reime?)
- 6459  $(vgl. A^2B^2)$ , Die aventeur bringt alda Den gral in land Yndya.

#### Excurs II.

# Ueber das Verhältniss der Wolfram'schen Bruchstücke zu den Handschriften des jüngern Titurel.

Es ist oben bei Erörterung der Handschriftenverhältnisse ein Moment nicht in Erwägung gezogen worden, das, obwohl in die uns zunächst beschäftigende Partie nicht einschlagend, doch nothwendig von wesentlicher Bedeutung für jene Verhältnisse sein muss und daher auch hier nicht ganz unerwogen bleiben darf, das Verhältniss von Wolfram's Bruchstücken zu unserm Text, da wir sie, wenn auch in ziemlich roher, so doch in Betreff des Reimes noch in

unüberarbeiteter Gestalt besitzen¹). Ich habe aber den Gegenstand hier nicht erschöpfen wollen, um nicht einem jüngern Freunde, der schon länger das volle Material gesammelt hatte, das Interesse an seiner Arbeit zu stören, obwohl ich mich dadurch der Gefahr aussetzte, von diesem Gesichtspuncte aus noch nachträglich Bedenken gegen die von mir ausgesprochene Ansicht hervortreten zu sehen; ich habe mich darauf beschränkt, an verschiedenen Stellen so weit mit der Sonde einzudringen, um wenigstens eine Wahrscheinlichkeit festzustellen. Diese trat dem von mir aus andern Momenten gewonnenen Handschriftencanon nirgends entschieden entgegen. Einige Schwierigkeiten, die sich ergaben, habe ich offen dargelegt.

Ich will, nur um einen Einblick in diese Frage und ihre Behandlung zu gewähren, nachstehend drei Erwägungen, die ich angestellt, vorführen.

4. Schon erwähnt ist die Strophe, in welcher H noch eine ungereimte Cäsur bewahrt hat, allerdings an einer ganz von ihrem Zusammenhange losgetrennten Stelle. Es ist W. Tit. 40, bei Hahn 649; in H sind 648 und 649 zwischen 590 und 594 gestellt, während hier I und II in der Reihenfolge unter sich und mit Wolfram übereinstimmen. In der Ambraser Hs. der Fragmente, an die sich die Bearbeitung im j. Titurel meistens anschliesst (was auch bei den übrigen Strophen stets zu beachten ist), lautet die in Betracht kommende erste Hälfte:

Din tohter Schoysiane in ir herze besliuzet so vil der guoten dinge, daz ir diu werlt an sælden geniuzet:

H stimmt hiemit völlig überein, nur ist vor geniuzet ein wol eingeschoben. Es ist nun klar, dass, soll das von mir angenommene Handschriftenverhältniss das richtige sein, die Veränderung dieser Stelle in I und II nicht gleich sein darf, denn in diesem Falle würde das Verhältniss das folgende sein:



und dieses haben wir ausdrücklich ablehnen müssen. Das von mir angenommene verlangt, dass die Correcturen in I und II selbstständig vorgenommen, also (obwohl dabei dem Zufall ein gewisser Spielraum gestattet werden darf) verschieden sein müssen, weil in der Vorlage von I und der von IIII noch gleich, d. h. in diesem Falle noch übereinstimmend mit II gelesen sein muss. Diese Forderung zeigt sich denn auch wirklich erfüllt. Die Strophe ist zwar von beiden Redactionen in der Weise abgeändert, dass die erste Halbzeile des

<sup>1)</sup> Sie war, wie es scheint, bereits zu der Zeit, als der jüngere Titurel gedichtet wurde, in eine so rohe Form gerathen, denn hierauf beziehe ich die Worte ihres Ueberarbeiters:

Mit rimen schön zwigenge sint disiu lieder worden gemezzen rehter lenge gar in ir dön näch meistersanges orden. ze vil, ze klein, des werdent liet verswachet:

her Wolfram'si unschuldec, ein schriber dicke reht unrihtic machet.

zweiten Verses umgearbeitet ist, ein Verfahren, das sich aber nahe legen musste, da man den Eigennamen nicht aufgeben wollte und Reime auf ane zu den häufigeren gehören. Für so vil der guoten dinge liest nun I: sulch tugent sunder wäne, und II: solh tugent valsches äne. Das Zusammentreffen in solh tugent darf nicht auffallen, denn welches Wort konnte sich wohl leichter bieten als dieses?

2. Ich setze sodann eine Anzahl Strophen aus der Ueberarbeitung der Wolfram'schen Bruchstücke her, die in II fehlen, in denen also I und II allein zur Vergleichung vorliegen. Ich habe von Angabe des Variantenapparates abgesehen und mich auf einfache Herstellung des Textes beschränkt, wie ihn die verschiedenen Handschriften unter Vergleichung mit der andern Classe und mit Wolfram als Lesart des Archetypus von resp. I und II ergaben. In der Orthographie ist in I von  $A^1$ , in II von  $B^2$  ausgegangen. Nicht unerwähnt darf ich lassen, dass in D1 mancherlei Besserungsversuche gemacht sind, die ich wieder entfernen musste, so dass auch hier sich das Resultat ergiebt, dass die oft so willkommenen Lesungen in  $D^1$  mit Reserve aufzunehmen sind. Alle Worte, in denen die eine Redaction Wolfram's Text geschont hat, während sie in der andern verwischt sind, habe ich gesperrt setzen lassen. Man sieht, auch hier zeigen sich die beiden Gruppen als ziemlich gleich zuverlässig oder vielmehr gleich unzuverlässig, wenn sich auch nicht verkennen lässt, dass in II etwas weniger vom Ursprünglichen verwischt ist als in I. Uebrigens wird man zugleich beachten (und dies auch in dem dritten Absatz bestätigt finden), dass im Ganzen die Abweichungen der beiden Redactionen unter sich gerade in dieser Partie nicht sehr erheblich sind.

#### Wolfram

I.

Sin art an prise di ganzen wil ich ein teil benennen, von Gräharz Gurnemanzen des kindes ane der chund isen trennen (zutrennen B<sup>1</sup>),

nen (zutrennen B<sup>1</sup>), des pflac er mit tjost an maniger hurte:

do hiez sin vater Gurzegrin, der lac tot durch Tschoidelakurte

Mahede hiez sin mûter,
Ekunates swester,
vogt einer pfaltze gûter,
benant vil rich zer starken Perbester:
selbe hiez er Tschionatulander.
sô hôhen pris nicht werben
bi siner zit kund einer noch der
ander.

Str. II.

41. Ich wil mit wirde ganze sein art ain teil penennen, von Gräharz Gurnemanze des chindes an chund eisen zetrennen:

> des phlag er ze tyost mit maniger hurte. do hiez sein vater Gurczegrein

> der lach tod durch Tschoydelagurte.

42. Mahût hiez sein mûter,
Ekunates swester,
vogt ainer phalcze gûter,
vil reich benant zer starchen Berwester:
selbe hiez er Tschionatulander.
sô hôhen preis pei seiner zeit
er warb noch nie der aine noch der
ander.

#### Wolfram

I.

Daz ich den sun Gurzgrien 1)
nicht vor Sigunen nande,
der süzzen valsches frien,
daz was da von, daz man ir müter
sande
üz der pflege von dem reinen Grale:
des müst ich si vür zücken
und ir geslechte wert daz liccht ge-

måle.

Wan alle diet des Grâles
daz sint di ûz erwelten,
hie sælic vrf helle mâles
und dort zem stæten prise di gezelten:
dô quam Sygûne von dem selhen
sâmen,
der wart von Montsalvâtsch gesæt,

den då stt di 2) heilhaften nämen.

Swar des edeln såmen kraft wart brächt zû dem lande, der wart an pris då berhaft, in viel gar ein schür üf di schande. då von Kanvoleis verre ist bekennet: des wart si in mangen zungen der triwen houbetstat genennet.

O wol dir, Kanvoleis,
wie man spricht diner stæte!
von sûzer liebe kurteis,
di sich da ûf dir hebende wart nicht
spæte,
mit werder minne vrû an zwein
kinden,
daz all di werlt enmohte
ir trûpheit nie dar under bevinden.

Str. II.

- 43. Daz ich den sun Gurczgreien nicht vor Sygaunen nande, der rainen wandels vreien, daz was des schult daz man ir müter sande auz der phlege von dem rainen Gräle: des müst ich sei vor nennen und ir geslachte wert daz liecht gemäle.
- 44. Wann ellew diet des Grâles daz sint die erwelten, hie sælich sunder måles und dort zem stæten preise die geczelten.
  Sygaun was auch des selben²) edelen sâmen, der von dem Grâle wart gesæt
  víl verr, då in die hailhasten nâmen.
- 45. Swar des edeln s\u00e4men chraft hin wart pr\u00e4cht dem lande, der muste werden perhaft, im viel gar ein schaur auf die schande.
  d\u00e4 von Canfolais s\u00f3 verre ist bechennet: des wart si in maniger czungen gar \u00e3) der trewen haupstat genennet.
  - 46. O wol dir, Kampholaise,
    wie man preiset deine stæte!
    von sûzzer lieb kurtaise,
    dew geschach auf dir nicht ze
    spæte.
    minne hueb sich frů dà an zwain
    chinden,
    daz al die welt nicht möchte
    ir trůbhait nie dar under bevinden.

<sup>1]</sup> Es ist doch wohl nur zufällig, wenn D1 Gurzgrien sun liest, wie bei Wolfram.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stimmend zu der Ambraser Abschrift der Wolfram'schen Bruchstücke, wie fast stets.

<sup>3)</sup> gar entspricht dem ie bei Wolfram.

#### Wolfram

Ī

Gamuret mit wirde hôch
di kint bi einander
in siner kemenâten zôch:
der sûze clâre Tschionatulander
dannoch was nicht stark an sinem
sinne
und wart iedoch beslozzen
in bant sin herze von Sygûnen
minne.

Wê, daz si minne niht verbirt sõ tump gegn sulcher angest! swâ jugent sus begriffen wirt mit ir strik, dâ wert si aller langest: ob dannoch (also  $D^1$ ) diu minne jugent bindet<sup>1</sup>) mit kresten unberoubet,

in alter si der krefte nieman vindet.

Wé, minne, diner krefte rât
waz toug der under kinder?
wan einer der nicht ougen hât
der micht dich spüren, gieng er alsô
blinder.
minne, du bist alsô manger slachte,
all schriber nicht volschriben<sup>2</sup>)

enmohten gar din art und din ahte.

Sit man di religiòsen beswert wol in der minne, in klôster und in klôsen, daz si sint gehôrsam mit manger dinge sinne 3) Str.

47. Gahmuret mit wirde hoch
dew chind pei einander
in seiner chamer liepleich zoch.
der chlare süzze Tschionatulander
dannoch was nicht starch an seinem
sinne
vnd wart iedoch peslozzen
in not des herczen von Sygaunen
minne.

11.

- 48. We, daz si minne nicht verpirt so tump gegen solcher angest! swa iugend sust pegriffen wirt mit ir strick, da wont si aller langest. ob daz alter minne sich gelaubet, pei minne dannoch jugende wont<sup>1</sup>), wand minn ist an ir chrefte v m-
- beraubet.

  49. Wé, minne, deiner chrefte rât
  waz taug der under chinder,
  - ainer der nicht augen hät,
    der nicht dich spüren und gie er
    also plinder.
    minne, du pist also maniger slachte,
    alle schreiber möchten
    er schreiben nicht ir art und ir achte.
- 50. Seit man die religiösen peswert wol in der minne, in chlöster und in chlösen, daz si sint gehörsam mit sinne

<sup>1)</sup> Um diese doppelte Anlehnung an Wolfram zu verstehen, wird man wohl annehmen müssen, dass hier noch innerhalb des jüngern Titurel anfangs ein überlanger Vers gestanden habe. Vyl. Wolfram 48, 5.

<sup>2</sup> volschriben I mit der Münchner Abschrift der Wolfram'schen Bruchstücke, erschriben II mit der Ambraser.

<sup>3</sup> Auf diesen Fehler, der in A¹ unverhüllt geblieben ist und dessen Entstehung sich erklärt, führen auch die Verbesserungsversuche der Hss. B¹D¹ zurück.

di si doch geleisten mügen koume,

minn twinget ritter under helm, minne ist vil enge an ir roume.

maniger dinge, die si doch laistent chaume,

minne ritter vnder helm dwinget, minne ist enge an ir raume.

3. Endlich lasse ich noch acht Strophen folgen, in denen wir neben I und II auch II vergleichen können. Zunächst bieten die neben einander stehenden Strophen aus I und II wieder einen Ueberblick, wie nahezu gleich die beiden Bearbeitungen in Erhaltung und Verdrängung des Ursprünglichen da stehen. Die darunter stehende entsprechende Strophe aus H bezeugt sodann wiederum, wie H zwischen I und II in der Mitte steht: die resp. mit I (gegen II) oder mit II (gegen I) stimmenden Worte sind cursiv gedruckt und es ist dahinter die Bezeichnung der Gruppe gegeben. Sodann sind die nur in H noch erhaltenen Worte aus den Originalfragmenten, die also für die ganz besondere Glaubwürdigkeit des Textes von II Zeugniss ablegen, gesperrt gesetzt. Hier musste sich nun die bereits erwähnte Regel bewähren, dass eine alte (noch originale) Lesart in H nicht durch eine übereinstimmende Aenderung in I und II ersetzt sein darf. Das Material, das unsere Strophen hiefür liefern, ist nur geringfügig und entscheidende Fälle kommen in ihnen kaum vor, gewert in H (und bei Wolfram) statt wert I und II in Str. 18, 1 kann leicht Zufall sein, ebenso der Zusatz von ouch 19, 1; das Fehlen von dar 21, 4; mit statt in 24, 1. Wichtiger ist unleughar, dass der ganze Bau des ersten Verses von Str. 18 in H offenbar Wolfram näher steht, und dennoch eine gleiche, und schwerlich durch Zufall gleiche, Aenderung ihm in I und II gegenther steht. Man wird an die schon besprochene Stelle Gralt. 55, 4 erinnert. Erst eine erschöpfende Discussion der Ueberlieferung kann hierüber ein endgültiges Urtheil gewähren.

#### Wolfram

I.

Gewan ie fürsten kunne
beider sit di dolde 1)
vil herzenlicher wunne,
also 2) diu minne an in beiden wolde.
owe des, nu nähet im sin truren:
sus nimt di werlt ein ende,
unser aller süze müz zü jungest süren 3).

Str. II.

47. Gewan ie fursten chunne
ain lieber weib, der dolde
vil herczenleicher wunne,
als ez dew minnean in paiden wolde.
owè des, nu nåhet im sein trawren:
sust endet sich deu werlt,
ir sûze muez ie an dem orte sawren.

 $<sup>^{1}</sup>$ )  $B^{1}$  und  $D^{1}$  suchen diesen Fehler vergeblich zu corrigiren.

 $<sup>2</sup>_{j}$  als ez II mit der Münchner Abschrift, also I mit der Ambraser: mehr als Zufall?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wieder Kreuzung der Ambraser und Münchner Abschriften. Die doppelte Anlehnung (in I und II) an Wolfram möchte auch bei diesem Verse vermuthen lassen, dass er anfangs im jüngern Titurel noch überlang gewesen sei, wie ja in den Fragmenten sich viele solche Verse finden.

H.

Gewan ie fürsten künne lieber wip  $(II)^{-1}$ , der dolte vil herczelicher wünne, alz ez (II) diu minne an in baiden wolte: Owe, daz nu nähent im sin trüren.

diu welt nimt sus ende (1), ir süzze (11) můzz ie an dem orte (11) suren.

I.

In rechter zit der màze sin wip in wert eins kindes. sô<sup>2</sup>) mich got erlâze in minem hûse al solches<sup>3</sup>) ingesindes,

daz ich also tiure müste gelten! di wile ich han di sinne, so wirt sin4) von mir gewünschet selten. 11.

18. In rechter zeit der m\u00e1zze wert in sein weib ains chindes: s\u00e3 2\u00e3 mich got erl\u00e3ze in meinem hause ains solhen 3\u00e3 ingesindes, daz ich als\u00f3 tewer m\u00faste gelten! die weil ich h\u00e4n die sinne, s\u00e3 wirt sein von mir gew\u00fcnschet selten 5\u00e3.

H.

Sin wip zitlicher mäzze gewert in aines kindes: sõ mich got erläzze in minem hüs al solhes (I) ingesindes, daz ich alsõ tiure müste gelten! die wil ich hän die sinne, sõ wirt sin doch von mir gewünschet selten.

l.

Tschoisián di cláre,
di sűz und ouch diu stæte,
gebar mit tódes váre
ein tochter wert, diu vil sælden
hæte:
an der wart elliu magtlich ére erstanden,
si pflac só vil der triwen,
di man noch von ir sagt in mangen
landen.

11.

19. Tschoisián die chláre, dev súz vnd auch die stæte, gepar mit tódes våre ain tochter wert, deu vil der sælden hæte: an der wart ellew magtleich ér enstanden, si phlag só vil der trewen, die man von ir noch sagt in mangen landen.

<sup>1)</sup> Wegen des fehlenden ein könnte man diese Stelle auch als eine dem Wolframschen Texte näher stehende für die hervorragende Glaubwürdigkeit von H in Anspruch nehmen.

<sup>2)</sup> so in der Ambraser Abschrift.

<sup>3)</sup> ains solhen wiederum II mit der Münchner Abschrift, al solhes I mit der Ambraser; wieder Zufall?

<sup>4)</sup> sin (statt es) in der Ambraser Abschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hiernach folgt in II Str. 627 — 630. In  $B^2$  steht dabei  $N\bar{o}$  com Rubricator gleichzeitig, und ebenso am Rande. Also war man sich dessen bewusst, dass hier eine Umstellung stattgefunden hatte, oder man hatte andere Hss. verglichen!

H.

Tschoysian diu clare, diu sûzze und diu stæte, gebar mit tôdes vare ain tohter wert, diu vil der sælden  $(II)^1$ ) hæte: an der ward alliu magtlich er enstanden (II), diu pflag sô vil der truwen, die man von ir noh saget in manegen landen.

Ī

Des fürsten leit hie gebte 2)
mit lieb ein underscheiden:
sin junge tohter lebte,
ir mûter tôt, daz het er an in beiden.
Tschoisianen tôt half im úz borgen
di flust an den vreuden
und immer mêr gewin an den sorgen.

II.

20. Des fürsten lait sich hebte,
mit lieb all vnderschaiden:
sein junge tochter lebte,
ir muter töt, daz het er an in paiden.
Tschoysianen töt half im auz porgen
die flust an den vreuden
und immer mer gewin an den sorgen.

11.

Des fürsten lait hie gebte (1, mit lieb ain (1) underschaiden: sin jungiu tohter lebte, ir müter töd, daz hett er an in baiden. Tschoysiànen töd half im vss borgen die verlust an den fröden vnd iemer me gewin an den sorgen.

I.

Nicht jämers wart gerätet,
do man si gap der erden:
si müst è geardmätet
und auch vil rich gebalsmet schöne
werden;
durch daz man muste lange mit ir
biten:
vil künige und fürsten
kömen zü der lichleg an allen
siten.

II.

21. Nicht jamers wart gerätet,
do man sei enphalch der erden:
si must è geardmatet
und auch vil schon gepalsemt reiche
werden;
durch daz man lange müste mit
ir peiten:
vil chunich vnd höher fürsten
zu der leichlege chomen zu allen
seiten.

Н.

Nit jâmers ward gerâtet, do man si gab der (I) erden:  $^3)$  si mûst è gearômàtet vnd ouch vil rich gebalsemt schône werden (I); durch daz man lange muste (II) mit ir biten: vil künig unde fürste (I) kom dar zer lichlege (I) ze (II) allen siten.

<sup>1)</sup> Hier hätten wir eine von der originalen abweichende gemeinsame Lesart von H und II, also Bestätigung unseres Canon.

<sup>2)</sup> Stand hier etwa anfangs noch eine reimfreie Cäsur? Es lassen sich für eine gleiche Vermuthung noch einige Stellen geltend machen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>; Hier also würde eine Lesart in H und I sich als eine abgeleitete herausstellen? Auch das wäre gegen den angenommenen Canon. Vgl. das oben über diese Eventualität zusammengestellte.

I.

Kyôt het Katelangen von kunic Tampunteire dem brûder sin enpfangen, der da trûc di krôn ze Pelrapeire:

stner kleinen tochter bat erz liben. do begunder sich des swertes helmes und des schiltes verzihen. 11.

22. Der fürst auz Katelangen und chünich Tampunteyre seinen prüder het enphangen, den man da hiez vil wert von Pelrapeire: seiner chlainen tochter pat erz leihen. do begund er sich des swertes helmes und des schiltes verczeihen.

H.

Der fürst (II) Kathelangen von (I) küng Tampuntiere sinem brûder hett enphangen, den man da hiez den künig (II) Tampuntiere 1)

siner clainen tohter bat ers lihen, do begund er sich des swertes,

helmes und des schiltes verzihen.

(Hiernach in 1 und H11 eine Strophe, die sich in Wolfram's Fragmenten nicht findet.)

I.

Manfilot wart sehnde an sinem brûder leide: der wart im pflichte jehende, daz wart ein sûre bitter ougen weide. er schiet ouch mit jamer von dem swerte,

daz ir deweder minne noch tjost durch pris då niht engerte. II.

23. Mamfilòt was sehende
an seinem prûder laide,
er wart im phlichte jehende;
daz was ain sawre pitter augen waide:
er zôch sich auch durch jamer von
dem swerte
daz ir tweder minne
noch ritterschaft nach preise nicht engerte.

H.

Manfilôt wart (I) sehende an sinem brûder laide: er ward im phlihte jehende, des wart (I)  $^2)$  dà sûriu pitter ougen waide; er nam sich ouch mit jamer von dem swerte, daz ir dewedre minne noch prises mit der tyoste (I) nit begerte.

I.

Sigune wart mit toufe daz kint alhie genennet, di mit so tiurem koufe ze richem gelt ir vater het bekennet, II.

24. Sygaune wart mit taufe
daz chind allhie genennet,
Daz mit so tewrem chaufe
an reichem gelde der vater het bechennet,

<sup>1)</sup> Natürlich zu lesen von (oder ze) Pelrapeire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch hier, unserm Canon scheinbar widersprechend, eine jüngere Lesart (wart gegen was bei Wolfram), die I und H gegen II gemeinsam ist. Aber freilich auch eine nichtssagende Kleinigkeit.

wan er wart ir mûter durch si âne; di sich von êrst lie rûren der Grâl zû tragene, daz was Tschoisiâne. wann er wart ir mûter durch sei àne; die sich der Gral des ersten tragen liez daz was Tschoysiane.

H.

Sigune wart in tôffe daz kint dô hie genennet, diu mit sô túrem kouffe an (II) richem gelt ir (I) vater het bekennet, wan er ward ir mûter durch si âne: die sich der grâl von êrst (II) ie tragen lie (II), daz was dâ Tschoysiâne.

Man sieht, wir haben es mit einer sehr schwierigen, oft widerspruchsvollen Ueberlieferung zu thun, in der an mehreren Stellen eine Kreuzung verschiedener Texte vorliegt. Dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, es werde auch eine weitergehende Untersuchung nicht zu dem niederschlagenden Resultate führen, dass uns ein wirres Durcheinander von Texten vorliege, sondern ich hoffe es werde gelingen, eine, wenigstens innerhalb bestimmter Grenzen und so lange H vorliegt, feste Methode für die Benutzung der Handschriften zu gewinnen; möchte die von mir gefundene sich dann in der Hauptsache bewähren.

# I. Der Graltempel.

Es ist im Folgenden nicht meine Absicht, selber die baugeschichtlichen Resultate zu ziehen, die sich aus der Schilderung des
Graltempels ergeben, es muss das gründlicheren Kennern der Geschichte
der Architectur im Mittelalter überlassen bleiben; mir kam es in
erster Linie nur darauf an, endlich eine feste philologische Grundlage zu bieten. Dennoch habe ich nicht unterlassen, in den Anmerkungen auch in Betreff der Realien einigen Behauptungen Boisserée's
und E. Droysen's entgegen zu treten und zur richtigen Erklärung
Einiges beizutragen, so weit ich es vermochte. Hier sei es noch
gestattet, zu Boisserée's interessantem Grundriss und Aufriss einige
Bemerkungen zu machen.

Gegen den Grundriss habe ich im Ganzen Nichts einzuwenden, aber die Anordnung der hauptsächlichsten Altäre ist nicht richtig. Von den zwei im Mittelgange nach Osten zu angebrachten weiss unser Gedicht Nichts. Der Hauptaltar ist dem heiligen Geiste gewidmet, zu beiden Seiten desselben sind die Altäre der Maria und des Johannes, zu den Seiten dieser die der Apostel. Vielleicht wäre es erlaubt gewesen, jenen Hauptchor mit dem Hauptaltar kräftiger aus der Rotunde heraustreten zu lassen, wie es in der Trierer Liebfrauenkirche der Fall ist. Das Allerheiligste des Grals in der Mitte denkt der Dichter offenbar grösser und nicht blos ein Tabernakel (Ziborie) über demselben, sondern rund umher eine grosse Anzahl, die er mit dem Kranze von Glockenthürmen an dem Tempel selbst Auch glaube ich, dass die Chöre mit fünf Seiten des Achtecks aus der Rotunde heraustretend gedacht werden, wie dies beim Bamberger Dom der Fall ist, vgl. Otte, Handbuch der kirch-

lichen Kunst-Archäologie S. 78 (3. Aufl.). Die Chöre verlangen nach der Schilderung des Dichters mehr Aussenfläche, als der Grundriss ihnen zuweist; ob dies freilich bei einer Rotunde technisch ausführbar ist, muss ich dahin gestellt sein lassen. An der Südseite wird zu Seiten des Kreuzganges ausdrücklich ausser dem Palas auch noch das Dormter (die Schlafräume) erwähnt; es war zweifelsohne der Palas im Westen, das Dorinter im Osten anzusetzen. Gegen die Anordnung des Gewölbes hat sich schon Droysen erklärt; sie steht im Widerspruche mit der ausdrücklichen Angabe des Gedichtes, dass die Gewölbe von vier Ecken aus sich erhoben hätten. Marte u. A. die Liebfrauenkirche in Trier (erbaut 1227 bis 1244) vergleichen, so finde ich das wohl gerechtfertigt, nur darf man daraus nicht folgern wollen, dass der Dichter diese gekannt habe. Es fragt sich, ob diesem überhaupt ein ganz bestimmtes Bild vorschwebte, von dem er im Einzelnen Rechenschaft zu geben im Stande gewesen wäre. In dem Marienlobe verspricht der Verfasser dieses, einen Tempel zu bauen, der eine Meile im Durchmesser habe und 500 Chöre von der Grösse des Graltempels sollten als Kapellen denselben umkränzen; die Höhe sollte diesem Umfange entsprechen, über dem Hauptaltar sollten zehn Chöre übereinander angebracht werden, entsprechend den zehn Chören der Engel. Da hört jede Möglichkeit eines bestimmten plastischen Bildes auf. Von dem allgemeinen Eindruck seines Tempels hat der Dichter sich allerdings ein Bild gemacht, er rühmt den bezaubernden Lichteffect der bunten Glassenster, er erwähnt das seierliche Verhallen des Schalles in den kirchlichen Räumen, auch spricht er oft in offenbar technischen Ausdrücken der Architectur, sodass man ihm eine genauere Kenntniss dieser wohl zutrauen darf; aber wie weit sein Bild im Einzelnen bestimmt war, folgt daraus noch nicht.

In Betreff des Aufrisses und Durchschnittes glaube ich, dass Boisserée die Gewölbe und Pfeiler viel zu schlank angesetzt hat. Eine so schlank entwickelte Gothik hatte der Dichter offenbar nicht im Auge. Der von ihm so beredt geschilderte Reben - und Laubschmuck, die Belastung der Pfeiler oben und der Gewölbe in ihrem Beginn mit Figuren, das Alles weist auf die Zeit des ausgehenden romanischen Stils und auf niedrigere Gewölbe hin. Mit Sicherheit wird sich gar nicht sagen lassen, ob der Dichter sich sein Gebäude

überhaupt gothisch ausgeführt dachte. Was dafür als besonders entscheidend angeführt wird, die Achteckigkeit der Kapellen (denn diese bleibt, auch wenn wir achtecke 13,3 aus dem Texte entfernen, da die auf ihnen sich aufbauenden Thürme acht Wände haben), ist nicht schlagend, da z. B. der Bamberger Dom, der im Aeussern noch völlig romanisch ausgeführt ist, und den der Dichter füglich gekannt haben kann, einen aussen achteckigen Hauptchor hat. Vgl. Otte a. a. O. Den Glockenthürmen werden ausdrücklich an jeder ihrer acht Wände drei Fenster zugesprochen, d. h. ein Arkadenfenster, das durch zwei Säulen in drei Oeffnungen getheilt ward.

Endlich hatte auf allen drei Tafeln noch der *Lewer* angedeutet sein sollen. Fünf Klafter von der Tempelmauer entfernt war seine Peripherie, und Stufen führten zu seiner Grundfläche empor, die eine Klafter hoch war; also wohl ähnlich gedacht wie die Rotunde auf Rafael's Sposalizio.

# Vergleichende Uebersicht über die Strophenfolge.

| Text                                           | i. II.     | Н.                  | i. | Hahn. | Text.                                     | 11.  | Н.         | I.      | llahn. |  |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|----|-------|-------------------------------------------|------|------------|---------|--------|--|
| I. Beginn des Baues. Abestus, Elitropia.       |            |                     |    |       | IV. Altär                                 | e. V | orrichtung | bei der | Messe. |  |
| 1                                              | 1          | 4                   | -1 | 311   | 18                                        | 18   | 18         | 18      | 328    |  |
| 2                                              | 2          | 5                   | 2  | 312   | 19                                        | 19   | 19         | 20      | 330    |  |
| . 3                                            | 3          | 3                   | 3  | 343   | 20                                        | 20   | 20         | 21      | 334    |  |
| 4                                              | 4          | 4                   | 4  | 314   | 21                                        | 21   | 21         | 22      | 332    |  |
| 5                                              | 5          | 5                   | 5  | 315   | 22                                        |      | 22         | 23      | 333    |  |
| 6                                              | 6          | 6                   | 6  | 316   | 23                                        | 22   | 23         | 19      | 329    |  |
| 7                                              | 7          | 7                   | 7  | 317   | 51                                        | 23   | 24         | 24      | 334    |  |
| 8                                              | 8          | 8                   | 8  | 318   | 25                                        | 24   | 25         | 25      | 335    |  |
| 11.                                            | Berg von G | Onichel.<br>rundris |    | ewer. | V. Glasfenster in Edelsteinen ausgeführt. |      |            |         |        |  |
| 9                                              | 10         | 9                   | 9  | 319   | 26                                        | 25   | 26         | 26      | 336    |  |
| 10                                             | 44         | 10                  | 10 | 320   | 27                                        | 26   | 27         | 27      | 337    |  |
| 11                                             | 9          | 11                  | 14 | 321   | 28                                        | 27   | 28         | 28      | 338    |  |
| 12                                             | 12         | 12                  | 12 | 322   | 29                                        | 28   | 29         | 29      |        |  |
| III. Rotunde. Gewölbe. Pfeiler.<br>Kunstwerke. |            |                     |    |       | 30                                        | 29   | 30         | 30      | 339    |  |
|                                                |            |                     |    |       | 31                                        | 31   | 31         | 34      | 340    |  |
| 13                                             | 13         | 13                  | 13 | 323   | 32                                        | 32   | 32         | 32      | 344    |  |
| 14                                             | 14         | 14                  | 14 | 324   | 33                                        | 33   | 33         | 33      | 315    |  |
| 15                                             | 15         | 15                  | 15 | 325   | 34                                        | 34   | 34         | 34      | 343    |  |
| 16                                             | 16         | 16                  | 16 | 326   | 35                                        | 35 - | 35         | 35      | 344    |  |
| 17                                             | 17         | 17                  | 17 | 327   | 36                                        | 30   | 36         | 36      | _      |  |

| Text.                                                     | II.        | H.        | i.        | Hahn.      | Text.                                                                                        | II.       | Ħ.                  | I.        | Habn,    |  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|--|
| VI. Das Dach.                                             |            |           |           |            | XIII. Chorthuren. Reben- und Laub-                                                           |           |                     |           |          |  |
| 37                                                        | 36         | 37        | 37        | 345        | geflecht (                                                                                   |           | re; Enge<br>uptchor |           | ders des |  |
| VII.                                                      | Hülfe Go   | ttes un   | d des Gi  | ales.      | 70                                                                                           | 69        | <b>59</b>           | 69        | 376      |  |
| 38                                                        | 37         | 38        | 38        | 316        | 71                                                                                           | 70        | <b>60</b> ·         | 70        | 377      |  |
| 39                                                        | 38         | 39        | 39        | 347        | 72                                                                                           | 71        | 64                  | 71        | 378      |  |
| 40                                                        | 39         | 40        | 40        | 348        | 73                                                                                           | 72        | 62                  | 72        | 379      |  |
| 41                                                        | 40         | 44        | 41        | 349        | 74                                                                                           | <b>73</b> | 63                  | <b>73</b> |          |  |
| 42                                                        | 41         | 42        | 42        | 350        | 75                                                                                           | 74        | 64                  | 74        |          |  |
| 43                                                        | 42         | 43        | 43        | 354        | 76                                                                                           | 75        | 65                  | 75        | 380      |  |
|                                                           |            |           |           |            | 77                                                                                           | 76        | 66                  | 76        | 381      |  |
|                                                           | Slasfenste |           |           | wölbe.     | 78                                                                                           | 77        | 67                  | 77        | 382      |  |
| 44                                                        | 43         | 44        | 44        |            | 79                                                                                           | 78        | 68                  | '78       | 383      |  |
| 45                                                        | 44         | 45        | 45        | 352        | 80                                                                                           | 79        | 69                  | 79        | 384      |  |
| 46                                                        | 46         | 46        | 46        | 353        | 81                                                                                           | 80        | 70                  | 80        | 385      |  |
|                                                           | IX.        | Uhrwe     | rk.       |            |                                                                                              | XIV       | V. Crypt            | a 7       |          |  |
| 47                                                        | 47         | 47        | 48        | 355        | 82                                                                                           | 81        | 71                  | 81        | 386      |  |
| 48.                                                       | 48         | 48        | 49        | 356        | 02                                                                                           | 0,        | ••                  | 01        | 000      |  |
| 49                                                        | 45         | 49        | 47        | 354        | XV. Beleuchtung der Chöre.                                                                   |           |                     |           |          |  |
| X. Evai                                                   | ngelisten. | Rich      | lung der  | Altäre.    | 83                                                                                           | 82        | 72                  | 82        | 387      |  |
| Haupta                                                    |            |           | ng der    |            | . 84                                                                                         | 83        | 73                  | 83        | 388      |  |
| 50                                                        | 49         | 51        | 50        | 357        | 85                                                                                           | 84        | 74                  | 84        | 389      |  |
| 51                                                        | 50         | <b>52</b> | 54        | 358        | 86                                                                                           | 85        | 75                  | 85        | 390      |  |
| <b>52</b>                                                 | 51         | <b>53</b> | 53        | 360        | 87                                                                                           | 86        | 77                  | 87        | 392      |  |
| <b>53</b>                                                 | 52         | 54        | 54        | 364        |                                                                                              |           |                     |           |          |  |
| 54                                                        | 53         | 55        | 55        | 362        | XVI. Allerlei. Verhallen des Klangs.<br>Kostbarkeiten. Heiligenbilder. Der von<br>Engelland. |           |                     |           |          |  |
| XI. Aussenwand der Chöre. Glocken-<br>thürme. Hauptthurm. |            |           |           |            | 88                                                                                           | 87        | 76                  | 86        | 391      |  |
| 55                                                        | 54         | 84        | 95        | 400        | 89                                                                                           | 88        | 78                  | 88        | 393      |  |
| 56                                                        | 55         | 85        | 96        | 401        | 90                                                                                           | 89        | 50                  | 52        | 359      |  |
| 57                                                        | 56         | 86        | 97        | 402        | 94                                                                                           | 90        | 79                  | 89        | 394      |  |
| 58                                                        | 57         | 87        | 98        | 403        | 92                                                                                           | 91        | 80                  | 90        | 395      |  |
| 59                                                        | 58         | 88        | 99        | 404        | 93                                                                                           | 92        |                     | 91        | 396      |  |
| 60                                                        | 59         | 89        | 100       | 405        |                                                                                              |           |                     |           |          |  |
| 61                                                        | 60         | 90        | 101       | 406        | X                                                                                            | VII. Die  | beiden              | Glocken   | •        |  |
| 62                                                        | 61         | 91        | 102       | 407        | 94                                                                                           | 93        | _                   | 107       | 415      |  |
| 63                                                        | 62         | 92        | 103       | 408        | 95                                                                                           | 94        |                     | 108       | 413      |  |
| 64                                                        | 63         | 93        | 104       | 409        |                                                                                              |           |                     |           |          |  |
| 65                                                        | 64         | 94        | 105       | 410        | XVIII. (                                                                                     | Gewolbe   | mit der<br>Mitte.   | n Lamm    | in der   |  |
| 66                                                        | 65         | 95        | 106       | 411        | 96                                                                                           | 95        | 81                  | 92        | 397      |  |
|                                                           |            |           |           |            | 97                                                                                           | 96        | 82                  | 93        | 398      |  |
| XII.                                                      |            | ••        | des Gra   |            |                                                                                              |           |                     |           |          |  |
| 67                                                        | 66         | 56        | 56<br>" ~ | 363        | XIX. Re                                                                                      |           | den Te<br>ussenseit |           | an der   |  |
| 68                                                        | 67         | 57<br>"9  | 57<br>80  | 364<br>265 | 98                                                                                           | 97        | 83                  | e.<br>94  | 399      |  |
| 69                                                        | 68         | <b>58</b> | <b>58</b> | 365        | 90                                                                                           | 91        | 99                  | 34        | 000      |  |

| Text.    | И.    | Н.       | I.      | Hahn.  | Text.                             | И.  | H.  | I.  | Hahn. |  |
|----------|-------|----------|---------|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|--|
| XX. 4. D |       |          |         |        | 107                               | 106 |     | 67  | 374   |  |
| 2. Die   | Orgel | über den | ı Westp | ortal. | 108                               | 107 |     | 68  | 375   |  |
| 99       | 98    | 96       | 59      | 366    | •••                               | ••• |     | 00  | 0.0   |  |
| 100      | 99    | 97       | 60      | 367    | XXI. Der Estrich.                 |     |     |     |       |  |
| 101      | 100   | 98       | 64      | 368    | 109                               | 108 | 103 | 109 | 414   |  |
| 102      | 101   | 99       | 62      | 369    | 110                               | 109 | 104 | 110 |       |  |
| 103      | 105   | 100      | 63      | 370    | 411                               | 140 | 105 | 111 |       |  |
| 104      | 103   | 101      | 64      | 371    |                                   |     |     |     |       |  |
| 105      | 104   | 102      | 65      | 372    | XXII. Bischof Penitenze. Weihung, |     |     |     |       |  |
| 106      | 105   | _        | 66      | 373    | 112                               | 417 | 106 | 112 | 415   |  |

#### (I. Beginn des Baues, Abestus und Elitropia, 4-8.)

1

Begunnen wirt ze mâle, wie Titurel der reine in gotes ère dem grâle ein tempel stifte ûz edelm lieht gesteine und anders niht wan ûzer rôtem golde, daz dritte lignum alôè. ob man iht holz dar zu bedürfen wolde.

#### LESARTEN.

Klammern beziehen sich stets auf das letzte Wort, nur ganz ausnahmsweise, wo kein Missverständniss möglich schien, auch wohl auf zwei Worte, wie 28, 3 daz diu für durch die; war gezieret für der gezierde. - Die mit Wortumstellung verknüpften Varianten folgen hinter den einfachen; zuletzt die ganz veränderten Verse, so dass man stets bis zur nächsten Versziffer oder bis zum Zeichen |, welches den Schluss eines Halbverses bedeutet, vergleichen muss, um sicher zu sein. die gesammten Varianten zu übersehen. Erwünscht wäre es wohl gewesen, wenn ich den Beginn jedes ganzen oder halben Verses durch einen grossen Buchstaben gekennzeichnet hätte, aber ich hatte dies im Anfange übersehen und musste nun, um nicht direct zu verwirren, auch später davon abstehen. — Eine Parenthese innerhalb einer Buchstabenreihe bezieht sich auf die Hs., hinter deren Zeichen sie folgt, z. B. 99, 2 bezieht sie sich auf  $B^2$ . Wo Missverständnisse zu befürchten waren, ist das durch ein anderes ersetzte Wort voraufgestellt, z. B. sól ril. — Zu beachten ist, dass die Masse der Varianten nicht immer gestattet hat, mit dem Texte des Gedichtes übereinstimmend die Seite zu schliessen, sodass zuweilen die Varianten eines ganzen Verses erst auf der folgenden Seite zu suchen sind,

 $<sup>\</sup>mathbf{1} = H$ . I (ABD). II (BCDEd). 4. begunnet  $B^{\dagger}$ , begunne  $C^{2}$ . wart zum  $B^1$ , zem  $D^1B^2$ , z $\hat{\mathbf{u}} = E^2d^2$ .  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ , wir  $B^{2}$ . 2. eren (2. grabe  $d^2$ . | ainen  $C^2d^2$ . von  $A^{1}$ . lauter edelm  $B^2C^2$ , lauterm edel  $D^2$ , lauterm edelm  $E^2d^2$ . liehtem  $D^1$ , fehlt  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . steine  $d^2$ . dan  $B^{\dagger}D^{\dagger}$ , wen  $d^2$ . ander  $B^1$ , nicht anders  $D^1$ .  $\hat{\mathbf{u}}\mathbf{z} A^{1}B^{1}D^{1}(^{2}D^{2}E^{2}d^{2})$ 4. dritt 41. von 1. 4<sup>1</sup>. awe  $d^2$ . | und ob  $B^1$ . ibt fehlt HA1B1B2C2 bed.] it haben H.  $D^{2}E^{2}d^{2}$ . da zu A¹. solde *H*.

9

Des wolden si gerâten durch richeit überhöhe.

ich sag iu, wie sie tâten dirre edeln kost: ze prises fürgezöhe
was niender holz dar an wan daz gestüle;
gólt und daz gesteine gít in winter vrost mit tufte kûle.

3.

Darumbe wart gevräget der edelkeit zu gunste:
des warens unbeträget; di von Pitagoras der alten kunste
und von Hercules der steine krefte
von natur bekanden, die waren jehende hie mit meisterschefte,

4

Man funde wol die steine von art also gehiure, die sumerzit vil reine geben luft und winters nach dem fiure trügen art an süzer temperunge, als ez dem ilbe zemende wær in rehter maz nach gerunge.

5.

Abestus wirt ze fiure, warn die meister jehende: da von im ist vil tiure élliu kelt, und iemer mer gesehende

 $<sup>\</sup>mathbf{2} = H$ . I (ABD). II (BCDE). 4. auch si  $B^2C^2E^2$ . | — 2. uch  $HB^1$ , euch  $D^1E^2$ . | der  $HB^2C^2D^2E^2$ . edeln fehlt H. koste  $A^1$ . hochste  $D^2$ . zû preise  $E^2$ , ze preise  $B^2C^2$ , zebreiss  $D^2$ , ze werdem prise H, zu  $(\operatorname{durch}\ B^1D^1)$  richheit  $A^1B^1D^1$ . für gezoge  $E^2$ , niht durch zehe  $B^1$ . 3. niendert  $HB^1D^1C^2D^2$ , nyergent  $E^2$ . niwan  $B^1$ , man  $B^2$ . 4. daz gold  $D^1$ . | gab  $A^1D^1$ , daz gap  $B^1B^2C^2D^2E^2$ . vrost] zeit  $B^2C^2D^2E^2$ . mit] und  $D^1$ , fehlt  $B^1$ . toufe  $A^1$ , tuffe (aus touffe radiert)  $B^1$ , tawe  $D^1$ , teufe  $B^2E^2$ . git die kelte mit tufft in winter küle H.

<sup>3 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd). 4. darüber H. | ze  $D^1HB^2(^2D^2)$ . iungste  $A^1$ . 2. d. w. u. fehlt  $d^2$ . umbetraget  $B^2$ . | pittagoras  $A^1$ , pytagoras  $D^1C^2$ . 3. und ouch  $D^1B^2C^2D^2E^2d^2$ . erkules  $C^2$ . 4. wol von  $D^1$ , van  $d^2$ . natura  $C^2$ , naturen  $d^2$ . erkanten  $B^1H$ . | warn  $A^1$ . sprechinde  $d^2$ . hie] all hie  $B^2C^2D^2$ , alhir  $d^2$ , wol  $A^1B^1D^1$ .

<sup>4 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd). 4. fundi H, und so öfter noch Endungen auf i (z. B. gäbint, witi u. \(\vec{a}.\)). dry  $d^2$ . | gehüre  $A^1B^1$ . 2. die in  $B^2C^2$   $D^2E^2d^2$ . | wol gebn (gaben  $B^1$ )  $A^1B^1D^1$ , gebent  $E^2$ . luftes  $D^2$ . chuele geben  $C^2$ . winter zit  $A^1$ , des winters  $d^2$ , windes  $D^2$ . nach fehlt  $d^2$ . dem fehlt  $A^1$ . 3. auch tr.  $D^1$ , gæben  $B^2C^2D^2d^2$ , gebent  $E^2$ . art | hicz  $B^2d^2$ , hais in  $A^1B^1D^1C^2D^2d^2$ , von  $B^2$ , nach der  $E^2$ . rehter  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>4.</sup> daz iz  $A^1B^1D^1$ . zem.] zuműse  $B^1$ . | wær fehlt  $B^1$ , wol wär  $D^1$ , was  $d^2$ . an H, zu  $B^2E^2d^2$ , ze  $C^2D^2$ . rehter] paider  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . maze  $A^1$ . wer nach siner g.  $B^1$ , nach ir  $d^2$ .

<sup>5 =:</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 4. Awestus  $B^1$ . wirt] haiz  $B^2C^2E^2d^2$ , hieß  $D^2$ . zu  $B^1E^1$ , nach  $B^2C^2D^2E^2$ , nach deme  $d^2$ . füre  $B^1$ , sture  $E^1$ . sus w.  $Hd^2$ , so w.  $D^1$ , geit w.  $B^2C^2D^2E^2$ . waren  $A^1$ , sint  $B^1$ . sprechin  $d^2$ . 2. do  $A^1$ , durch daz  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . dem stain H. ist im (in  $B^1$ )  $A^1B^1D^1$ ,

ist man då von fiur daz er wirt enzündet, und sin doch niht zerinnet. daz wart dem künige wol von in gekündet.

6.

Noch heizer winderztten ist Elitropia gebende ein wazzer sunder striten in einem becken vol und stille swebende, für daz der selbe stein dar in gevallet, den sumer git er küle, swie doch daz wazzer sam ein haven wallet.

7.

Vil tugende zû der hitze git dirre stein gehiure, gesuntheit sælde witze, und lenget leben; der stein ist übertiure für liegen triegen und für die vergifte: dés ist aber hie unnôt, iedoch zimt er ze wunsch an dirre stifte.

R

Sméhe unde armuot dem tempel wart geverret,

von im ist  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . gar  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , fehlt  $HB^{2}C^{2}E^{2}$ . türe  $B^1$ , thüre  $E^1$ . elleu  $A^1$ , alle  $B^1E^2$ , zwar alle  $D^1$ , alz hyr  $d^2$ , winters H. uñ *A*1.  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , nymmer  $D^{\dagger}$ . me H. geschehende, mit Puncten unter dem ch,  $A^1$  (rgl. die Stelle in II., aber auch die Lesarten zu Ausleg. 57, 4). u. i. m. g.] in (in der  $d^2$ ) winder zeit geschehende (zeu sehende  $d^2$ )  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . dà von fehlt  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ . für  $A^{\dagger}$ , für  $B^{\dagger}$ , in für  $D^{\dagger}$ . wirdet  $A^{\dagger}$ . und daz (fehlt  $C^2D^2E^2d^2$ ) erlischet nimmer mer (fehlt  $C^2D^2E^2$ ) für (fuerst  $D^2$ , frost  $d^2$ ) daz (fehlt  $D^2d^2$ ) er fehlt  $C^2$ , her  $d^2$ ) erprinnet (enprinnet  $C^2D^2$ , enbroghet  $d^2$ ) 4. doch] da  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ . zurinnet  $B^{\dagger}$ , gerinnet  $D^{\dagger}$ .  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . und liechtes (lieht  $E^2$ ) werende  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | wirt  $A^4$ . woll da  $D^1$ . VOL  $A^{1}$ . im  $A^1H$ . immer mer daz sein doch nicht (n. also  $d^2$ ) zerinnet (entrenneth  $d^2$ )  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>6 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd). 1. doch  $B^1$ , auch  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .  $B^1$ , haiz  $B^2C^2E^2$ , hieß  $D^2$ . in w.  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | gebenne  $d^2$ . 2. in ein  $B^1$ . becke  $B^1$ , pekin H, pekke  $B^2$ , pecher  $C^2$ . vol] in volle  $B^2$ , swebenne  $d^2$ . 3. selbige  $d^2$ . vul  $d^2$ , kalt  $A^1$ . uñ  $A^{1}$ . dar inne B<sup>2</sup>C<sup>2</sup> gevellet  $B^1B^2E^2$ , fellet  $d^2$ . 4. dem  $A^{1}B^{2}D^{2}d^{2}$ , dē  $E^{2}$ . winder er] her d² gewöhnlich.  $B^2(^{\cdot 2}D^2E^2d^2.$ k.] schulde  $D^2$ . | doch fehlt  $A^1B^2C^2$  $D^2E^2$ . swie doch] das  $d^2$ . von im d. w.  $D^1B^2D^2E^2$ , d. w. von im  $C^2$ , von s. e. h.] im winter von im  $A^1$ , sere  $D^1$ , klaine  $E^2$ , in dem pechlein  $B^2$ , i. d. pecher  $C^2$ , i. d. becken  $D^2$ , in deme beckenne  $d^2$ . wellet  $B^1$ . walle H, vellet  $B^2E^2$ .

 $<sup>7 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDEd).$ 1. togunde  $d^2$ . h.] witze  $B^{\dagger}D^{\dagger}H$ . der  $HB^2C^2E^2d^2$ , den  $D^2$ . 2. s. und witze  $B^{\dagger}D^{\dagger}$ , sælden witze  $HB^2E^2$ . | und| er  $A^4$ . lenger  $B^2C^2D^2$ , langez  $HE^2d^2$ . edel und tewr B2C2 3. gut und H. und auch  $D^1$ . die fehlt H. all  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .  $D^2E^2d^2$ . vergiften H. 4. daz *H*. des aber hie ist (fehlt  $C^2$ )  $B^1C^2$ . all hie  $D^1$ , alhyr auer  $d^2$ . unnote  $B^1$ , unnote  $D^1H$ , unmasse  $d^2$ . zunt  $A^1$ , so zimt H, gezemet  $d^2$ . ez  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . zu  $B^{\dagger}E^{\dagger}E^{2}$ . wuntschen  $E^4d^2$ . ze w.] diser  $B^2C^2E^2d^2$ , der  $A^1B^1D^1$ , der richen H. an fehlt  $E^1H$ . gestife  $A^1$ , gestiffle  $D^1$ , geschichte  $d^2$ .

<sup>8 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 1. smehe  $A^!$ . beyde smehe  $E^!$ , sma-

sít diu reine maget guot und ir kint gefrowet und geherret sint so hoch über alle creatiure:

daz kunde wol bedenken Titurel der süze und der gehiure.

(II. Berg von Onichel, der Lewer, der Grundriss, 9-12.)

9.

Der berc über al so michel cin velse was von grunde, niht anders wan onichel, verwachsen doch mit krüte, gras darunde: mit vlize wart dar üf daz werk gebowen; diu lobes riche koste niemer mer mit prüven wirt volhowen.

10.

Dar ûf ein lewer ligende was hôher dann ein lahter; mit ahte der kunic was wigende daz tempelwerc, wie er ez tæt gedahter. krût unde gras, des wart der lewer ane, und hiez in vegn und slifen ébene, daz er gleiz alsam der mane.

heit  $d^2$ . und  $A^1$ . armute  $A^1B^1D^1E^2d^2$ . disem  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . (am Ende fast stets z für s, auch warentz = waren si). 2. sint  $A^1$ , fehlt  $D^1$ . der reinen (reinet  $B^1$ , reine  $D^1$ ) megde (maget  $B^1C^2D^2$ ) gute (gut  $B^2C^2D^2$ , suze gute  $d^2$ )  $A^1B^1D^1HB^2C^2D^2E^2d^2$ . | und auch  $D^1$ . gefrowet  $E^2$ , ghevrouwet  $d^2$ , gefrawet  $D^1$ , gefrowet H, gefreuwet  $B^1$ , gevrewet  $B^2$ , gefreut  $C^2$ , gefreut  $D^2$ . geheret  $D^1E^2$ . 3. seid al  $D^1$ . số] sy  $E^2$ . số hộch fehlt B2. 4. des  $A^{1}B^{1}$ . creature  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}C^{2}$ . gedenken B1, gekund  $A^1$ . danken  $A^1$ . | der rein  $A^1$ , der werde  $E^2$ . gehüre  $A^1B^1$ , gehewre  $C^2$  (: creature). 9 = H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 1. berch  $A^1$ . al fehlt  $d^2$ . | eyset  $d^2$ . 2. dan  $B^1D^1$ , dann  $HC^2E^2$ , danne  $D^2$ , den  $B^2$ , wen  $d^2$ . | general sen  $B^2$ , vorwasschin und ouch vorwachsin  $d^2$ . doch] dik  $D^1$ . krut mit yevelse  $d^2$ . wachsen  $B^2$ , vorwasschin und ouch vorwachsin  $d^2$ . (und  $D^1$ )  $A^1B^1D^1E^1$ , mit gras chraut  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . dar under  $A^{\dagger}D^{\dagger}C^{2}E^{2}d^{2}$ . mit wunsche man der richeit dez wol gunde H. 3. erpauwen  $D^1$ . wachsen doch mit grase un ouch mit krute H, montschalvats (montsalvatsch  $C^2$ , montsalvasch  $D^2$ , montsalvatz  $E^2$ , unde monsalvatsch  $d^2$  da (do  $E^2$ , dar  $d^2$ ) enunitten (mitten  $d^2$ ) was enporet (entboreth  $d^2$ )  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 4. des  $A^{1}D^{1}$ . Tyturel der süzze H, paz dan (wen  $d^2$ ) ein chlafter (ainer klaftern  $E^2$ , eyn kloster  $d^2$ ) hoch  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | hie n.  $D^1$ , nimmer  $A^1B^1$ . mėr fehlt A<sup>1</sup>B<sup>1</sup>. wirt m.  $B^1$ . wirt] da  $B^1$ . mit flizze waz dez buwes also trute H, daz ez ze (zů  $E^2d^2$ ) wunsch dem (den  $C^2D^2d^2$ ) tempel an (wol an  $d^2$ ) gehöret (horit  $d^2$ )  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>10 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. dar ûf fehlt H. ein lewer sam ein scheibe  $B^2C^2D^2E^2$ . | was] vil H. almiten lig. H. für lahter stand ursprünglich klaster  $A^1$ , claster  $B^1D^1E^1H$ . ainvalt onichels da (do  $E^2$ ) liget  $B^2C^2D^2E^2$ . kunige B<sup>1</sup>, der künig fehlt H. 2. traht H. was Tyturel nu treibe (treibet  $E^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . | -werch  $A^1$ , fehlt H. w. e. e. t. g.] betraht er B1, und (fehlt H) wachter oder slaftez fehlt A1. nicht anders wann daz tempel (des tempels  $D^2E^2$ ) werch er wiget er  $D^1H$ . gras und chrawt  $B^2C^2D^2E^2$ .  $B^2C^2D^2E^2$ : 3. unde fehlt A1.  $A^1$ , fehlt  $E^1C^2D^2$ . was  $C^2$ . berc  $A^1$ , tempel  $B^1$ . 4. und] er  $A^1D^1B^2C^2D^2E^2$ . wegen  $D^1$ , eben  $HB^2C^2D^2E^2$ . un  $A^1$ , fehlt  $HB^2$ liez  $B^2E^2$ . in fehlt A1.  $C^2D^2E^2$ . fliessen  $E^2$ , sleizen  $B^2$ . vil e.  $D^1$ . eben  $A^1$ , fehlt H, mit Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

44

Ie så aldå zů måle und er im sus gedähte, ein stiur von dem gråle im wart, daz erz mit willen volle bråhte: des tempels måz an der gestalt und michel bekreizet wart då funden tiber ål ze wunsche gar ûf dem onichel.

12.

Die ligenden gruntveste di vant er schöne gerizzen.

mit warheit er da weste, wie daz werk nu solde sin ervlizzen.

der stein het mer dan hundert kläfter breite,
alumb der kläfter fümfe von der mure unz an der grede üsleite.

(III. Rotunde, Gewölbe, Pfeiler, Kunstwerke, 13-17.)

43.

Sinwel als ein rotunde nach äventiur gehöre, wit unde hoch: er kunde geprüfen wol zwen unde sibenzic köre

chunst  $B^2C^2D^2E^2$ . do (da  $C^2D^2$ ) glaiz  $B^2C^2D^2E^2$ . d. e. gl.] alz ain glaz un schain H. sam  $C^2$ .

<sup>11 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. darnach  $A^1B^1D^1$ , zehant  $B^2C^2D^2$ , zühant  $E^2$ . alda fehlt  $D^1$ , aldo  $B^2C^2$ , nu II. zu ainē  $D^1$ . zem grale  $B^2$ . czům grale  $E^2$ . do H, als  $B^2D^2$ , fehlt  $C^2$ . er im fehlt  $B^2C^2$ , im fehlt  $D^2E^2$ . bedachte  $E^2$ . 2. stůr  $B^1$ . zu dem male sust  $B^1B^2$ , suz er do g.  $C^2$ .  $B^2E^2$ . | ward im II. er  $A^1B^1D^1II$ . vol  $D^1$ , do vol II. 3. mess II, maur vol A1B2C2D2, gar m. vollem  $D^1$ . 3. mess H, maur  $D^1$ , fehlt  $A^1$ . an fehlt A1, an der und] und an der (ander  $A^1B^1$ )  $A^1B^1D^1$ . zierde m.  $A^1$ , och gemit wunsch helf (nachgetragen  $B^2$ , hilf  $C^2E^2$ ) wol halben tail im mezzen *II*. wegende  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. bekreizt  $A^1$ , bereisset  $E^1$ . gelich dem palas here H, was der gral die choste  $B^2C^2D^2E^2$ . | zu  $B^1E^1$ . gar fehlt  $B^1$ . des tempels dez priester Johan kunde nit vergezzen II, do was stat uf dem tiuren o.  $A^1$ . er (fehlt  $C^2$ ) erste reichait dar nu (an  $E^2$ ) legende  $B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>12 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE).$ 1. die lig.] dise  $B^1$ , allumb die  $D^1E^1$ , die tempels H, eins morgens dew  $B^2C^2D^2E^2$ . | di fehlt  $B^1HB^2C^2D^2E^2$ . sch.] dar auf  $B^2C^2D^2E^2$ . v. e. sch.] kom uff den stain H.  $B^2$ , wart  $E^1$ . 2. m. w. er] daz Tyturel H, daz (da  $C^2$ ) er zerechte (zerech  $C^2$ , berizzen  $A^{\dagger}$ . czů rechte  $E^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . do  $D^1$ , nu H, fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . | so wie  $D^1$ , ez werk fehlt  $E^1$ . nu fehlt  $A^1B^1B^2C^2D^2E^2$ , da  $D^1$ , do  $E^1$ . solt  $B^2C^2D^2E^2$ . solde] nach wunsche  $B^2C^2D^2E^2$ . in  $D^2$  nach sin. s. sin] werden solt H. het fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. d. lewer  $B^2C^2D^2E^2$ . erschlissen  $D^2$ . klafteren  $E^2$ . d. st. was klafter hoh und was (fehlt H) mit breite  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}H$ . 4. der mit  $B^1$ . vůmf  $A^1$ . alumb her von der mure H, die volle bet alumme  $B^2C^2D^2E^2$ . | al von  $D^1$ . mobiz H. an der] uf  $B^1$ . geleite  $B^1$ . mour  $B^1$ . v. d. m.] clarfiler fünf H. und gaben grede stafel (gr. staffein  $E^2$ , gr. staphen  $C^2D^2$  dar auf gelaite  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>43 =</sup> H. I  $\langle ABDE^* \rangle$ . II  $\langle BCDEd \rangle$ . I. sinibel  $B^2C^2$ , somewal  $d^2$ . | averture  $B^1$ , nach aventur fehlt  $A^1$ . so was daz werch enpore (erbure  $E^1$ )  $D^1E^1$ . 2. die w. H. und  $A^1$ , die H. höhi H. er] wol H. destempels man pegunde  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | er pruven H. wol wol  $D^1$ , so daz H. g. w.] mit werch darinne  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . un  $A^1$ . zweinzig  $A^1D^1E^1$ .

úzen herdan unde für geschozzen íeglich kör besunder, sö richer kost, einn armen hets verdrozzen.

14.

Ûf êrin siul gewelbet wart ditz werk so spæhe, an vrouden ungeselbet wær min herze, ob ich ez noch gesæhe, einn tempel also rich über al begarwe:

dà schein uz rôtem golde ieglich edel stein nach siner varwe.

15.

Da sich diu gewelbe reifent nach der swibogen krumbe, von siulen übersweifent, vil manic spæhiu liste daran alumbe wart ergraben, mit wæher kunst gewieret; von berlin, von korallen wart daz werk gein richer kost gezieret.

46.

Über ál di pfiler obene ergraben und ergozzen vil engel hóh ze lobene, als si von himel wæren dar geschozzen

kure  $E^1$ . 3. waren u. H. her fehlt H, heran  $C^2$ . aht egge u.  $HB^2$   $C^2D^2E^2d^2$ . und  $A^2$ , fehlt  $C^2$ . für] obyr  $d^2$ , für sich was (fehlt  $E^1$ )  $D^1E^1$ . 4. ain yegleich  $D^1$ , waz iegl.  $HB^2C^2d^2$ , ieckleicher  $D^2E^2$ . | sô rìch. k. fehlt  $A^1$ . einen  $A^1$ . het  $B^1D^1E^1C^2E^2d^2$ , hete sein  $A^1B^2$ .

**<sup>14</sup>** = H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. erinen sülen (seil  $E^1$ )  $A^1E^1$ , ir ain saul  $D^1$ , irme sül H, ir men sul  $B^2D^2$ , ir mensur  $E^2$ , mermel sewl  $C^2$ . gewelwet  $A^1$ , gewelben  $B^1$ , gewebet  $E^1$ . wz das  $E^2$ . werch  $A^{1}$ . spelie  $A^1$ . 2. vrouden  $A^1$ . werk waz  $HB^2C^2D^2$ . also  $D^1$ . ungeselwet  $A^1$ , ungeselben  $B^1$ , ungesewet  $E^1$ , ungeelbet  $D^2$ , ungesellet  $E^2$ . wer  $A^1$ , so wär  $D^1$ . m. h.] ich  $B^2C^2$ , fehlt  $D^2E^2$ . ez fehlt  $D^1$ , ein sæmleichs  $B^2C^2D^2E^2$ . nach  $B^1$ , noch heut  $D^1$ , fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . an sehe  $A^1$ , sæch  $B^2$ , sahee  $C^2$ , seche  $D^2$ , sehe  $E^2$ . 3. ein  $A^1B^1D^1$ . e. t. a. r.] innerthalb gezieret H, innerthalb und auzen  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. do  $A^1C^2$ . glest  $B^2C^2D^2$ , gleist  $E^2$ . ieclich  $A^1$ , ain yegleich  $D^1$ , yeglicher  $E^2$ .

 $<sup>45 =</sup> H. I(ABDE^*). II(BCDE).$ di  $A^1$ . gewelwe  $A^1$ . 1. do  $A^1$ . gelwe  $E^1$ . reifen  $A^1$ . | — 2. und v. H. sulen  $A^1$ , sulen  $B^1$ , den sühn H, den pheylæren  $B^2C^2D^2E^2$ . ubersweifen  $A^1$ , uff swaiffent  $HB^2C^2D^2E^2$ . | ubersweifen  $A^1$ , uff swaiffent  $HB^2C^2D^2E^2$ . | manich  $A^1$ , mangiu  $HC^2$ . spahe H, riche vil] und  $B^1D^1E^1$ , sach man  $A^1$ . manich  $A^1$ , mangiu  $HC^2$ . spåhe II, riche  $A^{1}B^{1}$ , reicher  $D^{1}$ . listen  $A^{1}$ , list  $D^{1}$ . 3. wart] waz H, wol  $A^{1}$ , ward wol weher  $A^{\dagger}$ , richer H. kost H. von gesmelcz werch erhaben dar 4. berlen H. und von  $A^{\dagger}B^{\dagger}H$ . kaand gewirret (gewieret)  $B^2C^2D^2E^2$ . rallen  $B^1$ , golde H. von corellen von perlyn  $E^1$ , korallen (kor allew  $C^2$ , corallen und  $E^2$ ) reich perlein (berlen  $C^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . | so ward  $D^1$ . w. bis kost] mit grozzer richait über krafft H. geziert  $A^1$ . die stünden chostleich (chostleichen  $C^2$ , köstlich do  $E^2$ ) dar inne (darinnen  $C^2D^2$ ) gecziret  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>46 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE).

sach an den pheylæren  $B^2C^2D^2E^2$ . | —

engeln  $A^1B^1D^1$ . zu  $B^1$ , fehlt  $D^1$ .

wærn  $B^2C^2D^2E^2$ . vil bild waz kostbåre H. | a. s.] sam engel dar H, lieht sunnevar  $B^2C^2D^2$ , l. sunnenvar  $E^2$ . aldar w.  $D^1$ . weren  $A^1$ , fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ .

in vröuden vluge und also lachebære, daz nâch ein Wâleis tumbe gesworn het, daz er bi lebene wære.

47.

Vil bilde in grözem werde ergozzen ergraben erhowen, als es der künic begerde, crúcifixus und nach unser vrowen, von höher kunst mit richer kost gereinet,

daz ich då průfens můz gedagen; ich hån mich solher kunste niht vereinet.

(IV. Altäre, Vorrichtung bei der Messe, 18-25.)

18.

Doch muz ich prüfen mere: die altær waren rtche, vil wol nach gotes ere gezieret schon und also meisterliche, darnach und als der rtcheit was begunnen sold ichz besunder prüven, so wær mir not und wær ich baz versunnen.

19.

Saphtrus hat die edele, daz er des menschen sünde tilget ab der zedele und hilfet im zu got mit wazzers unde,

dar fehlt  $D^1H$ . 3. vrouden  $A^1$ . flüg  $D^1$ , flüke H. lachbære  $A^1$ , lachenbäre  $D^1$ . 4. so d.  $B^2C^2D^2E^2$ . noch  $A^1$ , licht  $E^1$ , leych  $D^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2$ . tumme  $C^2$ . ain törscher paier H. | geswr H. hette  $D^1$ , wol H. wole hett gesworn  $E^1$ . ez  $HC^2D^2$ . beliben  $B^1$ , bi lachen  $A^1$ , lebende  $E^1$ .

<sup>47 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). I. bild  $A^1$ . richem  $A^1B^1D^1$ , hohem  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | ergr.] erhaben  $A^1$ , graben H, und  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . gehauwen  $d^2$ , höwen H, erhaben  $C^2$ . 2. also als  $d^2$ . ez  $B^1$ , er  $E^2$ , fehlt  $A^1C^2$ . | der cr.  $D^1$ , nach cr.  $E^1$ . crucifixum  $A^1E^1$ . nach fehlt  $A^1B^1$ , von  $B^2C^2D^2E^2$ , van  $d^2$ . unser liben frauwen  $d^2$ . 3. wart da (do  $E^2$ , dar  $d^2$ ) mit chunst (gunst  $B^2$ ) und auch mit (a. m. fehlt  $C^2$ ) chost g.  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . gereynig  $d^2$ .

4. des muß ich vil gesweigen  $D^1E^1$ , daz es (er  $B^2$ ) dew hercz (herzen und ouch in froden  $d^2$ ) ermande  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | min sin ist an der kunst noch unversinet H, in vrewden (i. vr. fehlt  $d^2$ , s. o.) iamer wunder (fehlt  $d^2$ ) wart gewainet  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>48 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd).vil richeit ist da m. H. 1. sagen  $B^1$ . ze průven (preisen  $E^1$ ) uber here  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | altar  $A^1H$ , alter  $B^1$ , älter  $D^1$ . waren die altari r.  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 2. vil wert H. |  $u\bar{n} A^1$ . warn  $A^{1}$ . 3. dannoch  $E^2$ . und fehlt  $B^1E^2d^2$ . also fehlt  $B^2(^2D^2)$ , auch  $E^2$ . als der fehlt  $B^2C^2D^2$ , vil  $E^2$ , was  $d^2$ . also B1, fehlt D1H. was alda  $B^2C^2D^2E^2$ 4. i. bes.] ich ir chost nu (fehlt D2E2) was sy dar  $b^2$ . begunden  $b^2$ .  $B^2C^2D^2E^2.$ preisen  $E^2$ . das solit ir ouch koste prowen  $d^2$ . wer  $A^1$ . wer  $A^1$ . mir] dez *II*. baz] wol H.

<sup>19 =</sup> H. I  $(ABDE^+)$ . II (BCDEd). 1. safirus  $B^1$ , saphyrus  $D^1$ . dogunde  $d^2$ . | des fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . d. e. d.] das des her  $d^2$ . mensche H. funde  $E^2$ . 2. gar t.  $D^1$ . tiliget  $D^1H$ . von H. cedele  $B^1$ . a. d. z.] mit siner vermogende  $d^2$ . | u $\bar{n}$   $A^1$ . ze  $HB^2C^2D^2$ . wazzer  $B^1$ .

daz über sich ze berge då kan fliezen:
des steines kraft die tugent git, daz man die sünd mit riwen kan beriezen.

20.

Ob man den rehten weste, wan sie sint drier hande, der selbe wær der beste und volliclichen wert wol drizec lande; man siht ouch mangen sine kraft verliesen, swenne man nach siner wirde zu rehte niht haltnusse kan erkiesen.

21.

Got selb in eim saphtre Möysi mit schrift was gebende áller sünden fire, swer näch der selben lêre noch wær lebende, al diu gebot, der fümfiu sint gezweiet: sus vil der höhen tugende sich an dem saphtre mangerleiet.

22.

Durch daz di altersteine über ál saphire waren. sit er von sünden reine den menschen tůt, sô kund in niht beswaren,

wunde  $d^2$ . 3. zu  $B^1E^2d^2$ . då  $fehlt A^1B^1$ , do  $E^2$ , dar  $b^2$ . kan do (nu  $B^1$ )  $A^1B^1$ . då kan ze berge  $D^1$ . flüssen  $E^2$ . 4. tugende  $B^1B^2C^2E^2$ . gibbet  $d^2$ . der stein der  $(fehlt \ E^1)$  geit die (soliche  $E^1$ ) tugende (tugent  $E^1$ )  $D^1E^1$ . | die  $fehlt \ B^2$ . sunde  $A^1$ . ruwen  $B^1$ , reuwe  $D^1$ , rawen  $E^1$ , rüwe H, rewen  $B^2C^2$ . mit  $(fehlt \ E^2)$  r. sunde (dy s.  $b^2$ )  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . mach begiessen  $C^2$ , büssen  $E^2$ .

<sup>1.</sup> ob m.] der  $HB^2C^2D^2E^2$ , wer  $b^2$ . 20 = H. I (ABD). II (BCDEd).die  $B^1HB^2C^2D^2E^2d^2$ . westen  $C^2$ . wand  $B^2$ . rechte  $C^2$ . 2. selbe fehlt H. wer  $A^1$ , war wol H, ist wol  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . pesten  $C^2$ . | und fehlt H. vollichen  $A^1$ , vollechlich  $HC^2$ , vulkomelichen  $d^2$ . hundert  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ , dreyer  $B^{2}C^{2}D^{2}E^{2}d^{2}$ . 3. sight  $B^1$ . manigen  $B^1$ , und so meistens,  $B^2$  dsgl., manigem  $E^2$ . die staine kunnen vil der krafft v. H. 4. wann so man  $D^1$ , den man H, daz man  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . nách *fehlt A¹B¹D¹*. ze  $D^1$ , mit  $B^2E^2$ , in nicht  $C^2$ , im nicht  $D^2$ , nicht  $d^2$ . niht fehlt  $A^{1}C^{2}D^{2}$ . haltnusse  $B^1$ , haldenusse  $D^1$ , pehalten  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . kan vor h.  $D^1$ . niht kan  $A^1$ . behaltung nit kan ze reht e. H.

<sup>24</sup> = H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 1. einem  $A^1B^1D^1$ . geschriben in s.  $HB^2C^2E^2d^2$ , ze schreiben in s.  $D^2$ .  $\cap$  mit fehlt  $A^1$ . selben  $d^2$ ) w.  $HC^2D^2E^2d^2$ , M. w. g. s.  $B^2$ . gebin  $d^2$ . M. got selb (selber  $C^2$ , M. w. g. s.  $B^2$ . gebin  $d^2$ . 2. gar a.  $D^1E^1$ , für a. fiere  $A^1D^2$ , frie  $B^1$ , frye  $E^1$ , virre  $D^1$ , byte  $d^2$ . | w' vor  $B^2C^2D^2E^2$ , vor a.  $d^2$ . noch fehlt A1d2, swer über und unter der Zeile nachgetragen A1. noch nach  $A^1$ . wer  $A^1$ , was  $d^2$ , war noch  $D^1$ , ist H. nach  $B^1$ . lebnde  $A^1$ . die  $A^1$ , der  $B^1D^1E^1B^2C^2E^2$  (in  $D^2$  ist der in dew corrigirt).  $A^1B^2C^2D^2E^2.$ mfe  $B^1D^1E^1B^2C^2E^2d^2$ . d. f. s. g.] von sunden warn g.  $A^1$ . hohsten  $A^1B^1$ , edel  $B^2$ , edlen  $C^2D^2E^2d^2$ . tugenden der fehlt  $B^2C^2E^2$ . fumfe  $B^{\dagger}D^{1}E^{1}B^{2}C^{2}E^{2}d^{2}$ . 4. sust  $B^1D^2$ .  $A^1E^2d^2$ . | sich fehlt  $A^1H$ . nu an  $B^1$ . dem fehlt  $B^2C^2D^2E^2d^2$ , dem selben satire  $B^1$ , und so ferner. sich m.  $A^1$ , wirt m. H, also m.  $E^2$ .

<sup>22 =</sup> H. I (ABD). I. altarst.  $D^1H$ . | safir  $B^1$ . warn  $A^1$ . 2. sint

```
-61
er kêrt ez ie ze-
und ob erz time and an all nu gas entwurfen.
                           r em jensei woiten dar bedürfer.
                           ririi Listeine.
Aller zierde was
                            er lach ter ir', dent dier unde reine.
uf ieglichem la ac
stunden und
                                 a.
gesimzet übe-
                          , jen lar lemezzen.
                               ies van ta mender siden breit vergezzen.
                           imm april Nize.
Samit, der ...
                           in seinen son der kiel zu werden vilze.
ob ie dem : Lee
wólt, só w.
                               1
ein tübe en

    arve ind build mit arte.

                            carra use viewe later klar vil zarte
```

Ein rat in a general vort genande t.

mit fluge a general over de solecheit wandelt genande te general over de solecheit wandelt general over de solecheit g

 $A^1$ , seint  $D^1$ . dienge  $D^1$ . koufen jerkouis 23 == // tr. D1. alias D1. sunder tav.] deilen bære A1, choste  $D^1E^1$ . Since ouch  $B^1$ . John sunder (2 in smelczet R-7. - $\mathbf{m}$ .  $D^{\dagger}E^{\dagger}$ ,  $\mathbf{g}_{\mathrm{CS}^{\dagger}}$ mit B1, Jelas B1 schoner kinden E2 1

lebte  $B^1$ .  $A^1D^1HB^2C^2P$   $E^2$ ) zierde vor  $E^2$ , fro-  $A^1$ , wan Bsinge  $A^1D^1P$ sô] do  $E^1$   $B^2C^2D^2E^2P$   $B^2C^2$ , (zweengel  $HB^2$ ) a. aldar P 25ret  $C^2$ .

C2D2 rurte

. - ... I dem C2. r. schon H. reside somewhere et H. kondawaret a. e. konde zerte B1.

to the D', alle die  $E^1$ , d. no state  $C = E^1$  sterseichen  $B^2 C^2 D^2 E^2$ , der sehr  $C = E^1$  sterseichen  $B^2 C^2 D^2 E^2$ , der sehr nut im 2000 zerde wolt h. H. wolden  $C^2$  sterseichen  $B^2 C^2 D^2 E^2$ . 3. wort d. H. when the  $D^2 E^1$  delem  $D^2 E^2$  delem  $D^2 E^2$  het  $D^2 E^2$  must sehr  $D^2 E^2$ .

1. sophier  $A^1$ , safir  $B^1$ , saphir H,  $B^1$  issum  $D^2$ , ward H, all dar  $D^1$ , smart  $D^1$  is smart  $D^2$ . Since  $D^2$  is smart  $D^2$ , with  $D^1$  is smart  $D^2$ , with  $D^2$  does  $D^2$ , does  $D^2$ , and  $D^2$  does  $D^2$ , and  $D^2$  does  $D^2$ . The same in the same

32.

Diu dritte als junge rôsen gab liehte varwe klâre.

topâsium den lôsen het man dâ wert: swer darin siht, vürwâre
dem stêt daz kinn zû berg, di ougen nidere,
durchliuhtic zweier varwe, gel unde golt; dâ stând niht bezzers widere.

33.

Der jochant rôt gefiuret, für wiz der sardonixe, sus werdiclich getiuret: hie widerleget wart der penselpixe; zéhen und siben varwe jaspis tragende ist, der vil edel tiure, wérdikeit ist man vil von im sagende.

34.

Áller varwe tugende an klarheit wær vernichtet,

ób diu swerze mugende niht vollicliche hete dar gepflihtet:

di was der jaspis gebnde hie mit vollen,

und ander varwe klare namen si von im und von krisollen.

<sup>32 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 1. der  $E^2$ . rasen  $B^1$ . 2. toppa- $D^1$ , gaben  $d^2$ , gebent  $E^2$ . l. v.] liechten plich so  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . **zium** H, topacium  $B^2$ , topazium  $D^2$ . lasen  $B^1$ . | do  $E^2$ , dar  $d^2$ . were  $d^2$ . da in  $B^1$ , darinn  $C^2D^2$ , darinne  $E^2$ . sach  $B^1$ . wer  $A^1$ , 3. chind  $D^2$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . diu H. 4. d. luhtic  $A^1$ , d. lühtic  $B^1$ . farwen  $E^2$ . gæl  $A^1$ . swarz  $A^1$ , goltvar  $B^2E^2$ . do  $E^1$ , fehlt  $E^2$ . und  $A^1$ . n. b.] er bezzers  $B^1B^2C^2D^2E^2$ , er bezzer H, her besser  $d^2$ . gegn  $A^1$ . fehlt A<sup>1</sup>. 1. granat  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .  $33 = H. \quad 1 \quad (ABDE^*). \quad II \quad (BCDEd).$ gefüret u. s. w. iu durch ü wiedergegeben,  $B^1$ , geverbet  $B^2E^2$ . wiez  $B^1$ . der fehlt  $D^2$ . sardanire  $C^2$ , sardonixte  $D^2$ .  $E^1$ . fehlt  $E^2$ .

 $B^1D^2E^2$ . wirdechleich  $D^1B^2C^2$ . getüret  $B^1$ , getwirret  $B^2E^2$ . | hie] do  $E^1$ , dar zu  $A^1$ . p. pire  $C^2$ , p. pixte  $D^2$ . w.] geleget  $A^{1}$ . den  $D^2$ . der iaspis  $D^1$ . sübenzehen  $D^1$ . varwe fehlt  $d^2$ . uñ  $A^1$ . ist hinter varwe  $B^1$ , übergeschrieben, doch unterpungirt  $A^1$ , hinter jaspis  $E^2$ . tragende  $B^1$ . 4. ist fehlt  $B^1E^2$ . viel  $B^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . edeln  $B^2E^2$ . tiwere  $B^2$ . | wirdecheit  $D^1$ , vil w.  $B^1H$ . waz m. H. vil fehlt  $B^1$ , H. ab im  $A^1$ . von im (im fehlt  $B^2$ , da von statt von im  $E^2$ ) so (fehlt  $B^2$ ) was  $B^2$ . da H. $D^2$ ) was man werdichait da (do  $E^2d^2$ , da werd.  $D^2$ ) s.  $B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>34 =</sup> H. \quad I \quad (ABDE^*). \quad II \quad (BCDEd).$ 1. doch a.  $D^1E^1$ . statt varwe war anfangs krefte geschrieben, dies ward unterpungirt und jenes darüber gesetzt  $A^1oldsymbol{1}$ an cresten  $B^1D^1$ , fehlt  $A^1$ . wer hie gar v.  $A^1$ . ist an wirdichait (a. w. ist  $E^2$ ) v.  $B^2C^2D^2E^2d^2$ ). 2. und ob  $B^1D^1$ , ob da H, ob sich  $B^2C^2D^2E^2$ . jugende  $E^1$ . | darunder hett n. H. swarze  $A^{1}D^{1}HB^{2}C^{2}D^{2}E^{2}d^{2}$ . nicht fehlt  $A^1B^1$ . volliclichen  $B^1B^2E^2d^2$ . hete] hat  $C^2D^2E^2d^2$ , wer nicht (fehlt  $D^1$ )  $A^1B^1D^1$ , darzu  $D^1$ , fehlt H, aldar  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 3. der w. dy i.  $d^2$ . fehlt H. gebenne  $d^2$ . hie] da  $D^1$ , do  $E^2$ , dar  $d^2$ , all da  $B^2C^2D^2$ . m. v.] vil holde  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 4. aller  $B^1$ . schine  $A^1$ , tewere  $B^2C^2D^2E^2$ , vil thüre  $d^2$ . nement H, die namen  $D^1E^1$ , di nam  $B^1$ . si] man  $B^1$ , fehlt  $A^1$ . n. s.] man do (da  $D^2d^2$ ) nam  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . von in  $A^1$ . von] dem H. trisolde  $B^1$ , chrisolide  $B^2$ , chrisolde  $C^2D^2E^2d^2$ .

29.

Swaz die meister garwe da uf diu glas entwursen, swelherleie varwe si mit dem pensel wolten dar bedursen, daz wart verwieret mit edelem gesteine, der ie die selben varwe het nach der art, lieht luter unde reine.

30.

Saphire vür läzüre würden dar gemezzen, smarak vür grüne untiure, des wart da niender siden breit vergezzen: daz selbe tet man gel röt brün und wize, ieglichem sin gelichez mit steinen clar der kost zü werdem vitze.

31.

Der amatist sich driet mit varwe und ouch mit arte, der wart då niht gevriet: durch dise varwe lûter klår vil zarte und ouch durch ander tugent er wart gehandelt, púrpurvar diu eine, di ander violvar di småcheit wandelt:

koste wirdecliche H. | wand  $B^2$ , daz H. dem  $C^2$ . r.] schon H, reiche da  $(fehlt \ C^2)$ , do  $E^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . condewierde  $C^2$ , kundewieret H, konduwieret  $B^2$ , chund wirde  $D^2$ , chunde wirden  $D^1$ , kunde zierde  $B^1$ .

 $<sup>29 =</sup> H. \quad I \quad (DE). \quad II \quad (BCDE).$ 1. al die  $D^1$ , alle die  $E^1$ . und swaz si maisterleichen  $B^2C^2D^2E^2$ . da hie H. begarwe H. då fehlt disew  $B^2C^2D^2E^2$ .  $HB^2C^2D^2E^2$ . 2. und welherlay  $D^1E^1$ . darnach mit pensel streichen  $B^2C^2D^2E^2$ . | man da hin durch zierde wolt b. H. als si (fehlt  $C^2$ ) maniger wæhe (varbe  $D^2$ ) bedurfen  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. wart da H. verw.] erlait  $B^2C^2E^2$ , erlegt  $D^2$ . well mit  $D^1E^1$ . edelem fehlt H, edelem lieht  $B^2D^2E^2$ , edlem liechten  $C^2$ . 4. dieselbe  $E^1$ . | het  $fehlt \ HB^2C^2D^2E^2$ . seiner  $B^2C^2D^2$ . lieht] hett vil H. unde  $fehlt \ H$ . 1. l. u. r.] mit chla l. l. u. r. mit chlarhait truch so rayne  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>30 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 4. saphier  $A^1$ , safir  $B^1$ , saphir H, saphyre  $D^1$ , sapheier  $B^2$ . lazawr  $B^2$ , lassawr  $D^2$ . | ward H. all dar  $D^1$ , da für H, da  $E^2$ . 2. smaragde  $B^1$ , smaragt  $D^1C^2$ , smarat  $D^2$ . vür fehlt  $B^1$ . ture  $A^1$ , und ture  $B^1$ , untur  $B^2$ , untawre  $C^2$ , under  $D^2$ . | do  $A^1E^2$ , dar  $d^2$ . niendert  $B^1D^1HC^2D^2$ , nerghern  $d^2$ , niht  $B^2$ . halmes br. H. 3. selbige  $d^2$ . teten  $A^1$ . man] ander  $A^1$ . gel fehlt  $A^1$ . rot  $A^1$ . brûn fehlt  $E^1$ , brüme  $d^2$ . und fehlt  $D^1$ , vor  $d^2$ . 4. iclichem  $A^1$ , eztlichin  $d^2$ . seins  $E^2$ . geliches  $A^1B^1D^1$ . | cl. d. k. z. w. vl.] wart erfullet (ervollet  $C^2$ ) gar (gar wol  $d^2$ ) ze (zů  $E^2d^2$ ) vleizze  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . mit gestaine verwiert wart mit flizze H.

<sup>31 =</sup> H. I (ABDE\*). II (BCDEd).
1. ametist H, amantist  $B^2C^2E^2$ , amatiste  $D^2$ , anatist  $d^2$ . dreghet  $d^2$ . | u\bar{n} A^1. ouch fehlt H. garte  $C^2$ .
2. he  $d^2$ . d\bar{a} fehlt  $A^1B^1D^2$ , do  $E^2$ , dar  $d^2$ , auch  $D^1$ . gefriget H, gheflyeth  $d^2$ . | disew  $B^2$ , die H, seine  $E^2$ . und vil  $B^1$ , und  $D^1E^1H$ . 3. ouch fehlt  $A^1B^1D^1$ , doch  $C^2D^2d^2$ . sine H. tugende  $B^1HC^2$ . 4. purpervar  $B^1H$   $B^2D^2d^2$ , schone p\bar{u}farval  $E^1$ . der  $E^2$ . | diu H, der  $E^2$ . diu H, der  $B^2E^2$ , disew  $C^2$ . swachait  $C^2D^2d^2$ , sunden swachait  $B^2E^2$ , sicheit  $A^1B^1D^1$ .

32.

Diu dritte als junge rôsen gab liehte varwe klâre.

topâsium den lôsen het man dâ wert: swer darin siht, vürwâre
dem stêt daz kinn zû berg, di ougen nidere,
durchliuhtic zweier varwe, gel unde golt; dâ stûnd niht bezzers widere.

33.

Der jochant rôt gefiuret, für wiz der sardonixe, sus werdielleh getiuret: hie widerleget wart der penselpixe; zéhen und siben varwe jaspis tragende ist, der vil edel tiure, wérdikeit ist man vil von im sagende.

34.

Aller varwe tugende an klarheit wær vernichtet,

ób diu swerze mugende niht vollicliche hete dar gepflihtet:

di was der jaspis gebnde hie mit vollen,

und ander varwe klare namen si von im und von krisollen.

 $<sup>32 =</sup> H. \quad I \quad (ABDE^*). \quad II \quad (BCDEd).$ 1. der  $E^2$ . rasen  $B^1$ . 2. toppa- $D^1$ , gaben  $d^2$ , gebent  $E^2$ . 1. v.] liechten plich so  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . cium  $B^2$ , topazium  $D^2$ . lasen  $B^1$ . | do  $E^2$ , dar  $d^2$ . da in  $B^1$ , darinn  $C^2D^2$ , darinne  $E^2$ . sach  $B^1$ . zium H, topacium  $B^2$ , topazium  $D^2$ . wer  $A^1$ , 3. chind  $D^2$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . diu H. 4. d. luhtic  $A^1$ , d. luhtic  $B^1$ . farwen  $E^2$ . gæl  $A^1$ . swarz  $A^1$ , goltvar  $B^2E^2$ . do  $E^1$ , fehlt  $E^2$ . n. b.] er bezzers  $B^1B^2C^2D^2E^2$ , er bezzer H, her besser  $d^2$ . fehlt A1. gegn  $A^1$ . 1. granat  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .  $33 = H. \quad I \quad (ABDE^*). \quad II \quad (BCDEd).$ für rot  $E^1$ . gefüret u. s. w. iu durch ü wiedergegeben,  $B^1$ , geverbet  $B^2E^2$ . der fehlt  $D^2$ . sardanire  $C^2$ , sardonixte  $D^2$ . fehlt E2. wiez  $B^1$ .  $B^1D^2E^2$ . wirdechleich  $D^1B^2C^2$ . getüret  $B^1$ , getwirret  $B^2E^2$ . | hie] do  $E^1$ , dar zu  $A^1$ . w.] geleget  $A^1$ . den  $D^2$ . p. pire  $C^2$ , p. pixte  $D^2$ . uñ  $A^1$ . sübenzehen  $D^1$ . varwe *fehlt d*². der iaspis  $D^1$ . ist hinter varwe  $B^1$ , übergeschrieben, doch unterpungirt  $A^1$ , hinter jaspis  $E^2$ . 4. ist fehlt  $B^1E^2$ . viel  $B^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . tragende  $B^1$ . edelu  $B^2E^2$ . tiwere  $B^2$ . | wirdecheit  $D^1$ , vil w.  $B^1H$ . waz m. H. vil fehlt  $B^1$ , H. ab im  $A^1$ . von im (im fehlt  $B^2$ , da von statt von im  $E^2$ ) so (fehlt da H.  $D^2$ ) was man werdichait da (do  $E^2d^2$ , da werd.  $D^2$ ) s.  $B^2C^2D^2E^2$ . sach  $d^2$ .

<sup>34 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 1. doch a.  $D^1E^1$ . statt varwe war anfangs kreste geschrieben, dies ward unterpungirt und jenes darüber gesetzt  $A^1$ . an cresten  $B^1D^1$ , fehlt  $A^1$ . wer hie gar v.  $A^1$ . ist an wirdichait (a. 2. und ob  $B^1D^1$ , ob da H, ob sich  $B^2C^2D^2E^2$ . w. ist  $E^2$ ) v.  $B^2C^2D^2E^2d^2$ ). jugende  $E^1$ . | darunder hett n. H. swarze  $A^1D^1HB^2C^2D^2E^2d^2$ . hete] hat  $C^2D^2E^2d^2$ , wer nicht (fehlt  $D^1$ )  $A^1B^1D^1$ , volliclichen  $B^1B^2E^2d^2$ .  $A^1B^1$ . darzu  $D^1$ , fehlt H, aldar  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 3. der w. dy i.  $d^2$ . fehlt H. hie] da  $D^1$ , do  $E^2$ , dar  $d^2$ , all da  $B^2C^2D^2$ . m. v.] vil holde gebenne  $d^2$ .  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 4. aller  $B^1$ . schine  $A^1$ , tewere  $B^2C^2D^2E^2$ , vil thüre  $d^2$ . nement H, die namen  $D^1E^1$ , di nam  $B^1$ . si] man  $B^1$ , fehlt  $A^1$ . n. s.] man do (da  $D^2d^2$ ) nam  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . von in  $A^1$ . von] dem H. trisolde  $B^1$ , do (da  $D^2d^2$ ) nam  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . chrisolide  $B^2$ , chrisolde  $C^2D^2E^2d^2$ .

35.

Kalkofane, rubine, korniól und krisopäsien, die prasme lieht mit schine, sébzic varwen ziht man ekoräsien, octalamus, klarisiän, ardisen, édelkeit der steine kán ich nibt an aller tugent volprisen.

36.

Bérlen und korallen verwieret wart dâ wunder, manic rûbin ûz kristallen gab brehnden glast alsam ein glosender zunder. ie nâch dem steine verwete sich di sunne: diu was durch venster gebnde über ál den tempel sunder ougenwunne.

(VI. Das Dach, 37.)

37.

Swer an daz dach gedenket, daz was von rôtem golde, mit plahmål überblenket, darumbe daz ez niht versniden solde

<sup>35 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II BCDE). 4. alkofone  $A^1B^1$ , alkofon  $D^1$ , alkosen  $E^1$ , kalkofan H, kalkophanus  $B^2E^2$ , talcofamis  $C^2$  (t für c), calcofanus  $D^2$ . und r.  $E^1H$ , turneine  $B^2E^2$ , trux sine  $C^2$ , turesme  $D^2$ . kornvel  $B^1$ , karfunkel  $D^1E^1$ . trisopasien  $B^1$ , topasien  $D^1E^1$ , krisopasion H, krisopazen  $B^2E^2$ , chrisopazien  $C^2D^2$ . 2. di fehlt  $B^2C^2$ . parasme  $A^{\dagger}D^{\dagger}$ , parassine  $B^{\dagger}$ , parachrisopazien  $C^*D^*$ . Z. di joini B sius H, liporasius  $B^2C^2D^2E^2$ . | mit s.  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}H$ . s. v.] edler varbe  $B^2C^2D^2E^2$ . e. varben  $E^2$ . zicht  $A^{\dagger}$ , zihet H, zeichet  $B^{\dagger}$ , sicht  $D^{\dagger}E^{\dagger}$ , gicht  $B^2C^2D^2E^2$ . s. v.] edler varbe  $B^2C^2D^2$ , exakorasien  $A^{\dagger}$ , exakorosien  $D^{\dagger}$ , exacerasien  $B^{\dagger}$ , parwidasen  $B^{2}E^{2}$ , parbydasien  $C^{2}$ , parbidasien  $D^2$ . 3. ottalamus  $E^1$ , berthalamus H. klarasian  $E^{\dagger}$ , karisias H. die parillen (barill  $D^2$ ) was man sus (sunst  $D^2$ , fehlt  $E^2$ ) ardysen  $D^1$ . uberlegende  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. edekeit  $A^{\dagger}$ , von ed.  $E^{\dagger}$ . und ander edel gimme H, mit edelchait so tewer  $B^2C^2D^2E^2$ . | niht fehlt  $B^1D^1E^1$ . an (ire  $E^{1}$ ) aller (aller an  $D^1$ ) tugent (tugenden  $D^1$ ) niht  $B^1D^1E^1$ . gepreysen  $D^1$ . die ditz werch an wirde kunden prisen H, vil mer (me  $C^2E^2$ ) wen (danne  $C^2E^2$ , den  $D^2$ ) ich mit worten pin hie  $C^2D^2E^2$  (hie pin  $B^2$ ) wegende  $B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>36 =</sup> H. \quad I \quad (ADE^*). \quad II \quad (BCDEd).$ 1. berlu  $A^{\dagger}$ , berlein  $D^{\dagger}E^{\dagger}$ . len un berline H, korallen (karellen  $D^2$ , zworallen  $d^2$ ) perlein (perlen  $C^2$ ) tewer  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | w. d. w.] wurden drunder  $E^1$ . der  $(fchlt E^2)$  ward (w. da $B^2E^2$ ) geströwet dar (fehlt  $B^2E^2$ , da  $C^2$ ) wnder (under  $d^2$ )  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . un luter lieht rubin H, rubein (robin  $E^2$ , roth rübin  $d^2$ ) ge-2. auf  $D^{\dagger}E^{\dagger}$ . leich dem fewer  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | glaste  $D^1$ . glosen  $A^1$ , glüender  $D^1E^1$ . der nit anders bran denne ein zunder H, und jochante (iochande  $D^2$ , iohannde  $C^2$ ) glosende (glohende  $C^2D^2$ , florede  $d^2$ ) sam (so  $d^2$ ) der zunder  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 3. schine  $A^{\dagger}D^{\dagger}$ . 4. swenne si durch venster gleste vårwet *II*. diu H. H, mit schein all durch die venster  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | daz (da  $D^2$ ) ward (w. da gar  $B^2C^2D^2$ , w. do gar  $E^2$ , w. dar  $b^2$  ain sunderlichú (sunder  $B^2D^2E^2$ , besunder  $C^2$ , groz  $d^2$ ) o'gen (awgel  $C^2D^2$ , fehlt  $d^2$ ) where (waide wunne  $D^2$ , wunder  $d^2$ )  $IIB^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>37 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). 1. der  $A^1$ . daz fehlt  $C^2$ . dach fehlt  $B^1E^2$ . | was fehlt  $B^1$ . aus  $C^2$ . rotē  $A^1$ . 2. daruf mit  $A^1$ . plathmal  $B^1$ , blachmal  $D^1$ , blahmal H, pachmal  $C^2$ , blamale  $E^2$ . geblen-

die ougen gên der liehten sunnen glitze:

alsus wart ez besorget von meisterlicher kunst mit güter witze.

(VII. Hülfe Gottes und des Grales, 38-43.)

38.

Got reiner diet ie gebnde was mêr dann si wær gernde:
dô dirre kûnic sô lehnde nâch wirde was, got was in stiure wernde,
diu sich gelichte wol der Salomônes,
dô er ze Jêrusalêm stifte templum domint des trônes.

39.

Mit wunsch alda ze sniden gab im got do di steine, so daz man schal vermiden kund in Jerusalem; groz noch kleine wart meizel hamer noch ander wapen erklenget nie zu halbem nagele: sus wart ir werk mit gotes gebe gemenget.

40.

Di selbe kraft im wesende ist noch mit helfe stæte; in der schrift man lesende ist, daz er vil grözer wunder tæte

ket  $A^1$ , verblenket  $B^1B^2D^2E^2d^2$ . | daz] he  $d^2$ . ez] er  $C^2$ . 3. diu H. ougen clar H. gein  $B^1$ , keigin  $d^2$ , fehlt  $D^2$ . der fehlt  $A^1H$ , dem  $D^1$ . liechtem  $A^1$ , liehter H. glitzen  $B^1H$ . 4. alsust  $A^1B^1$ , sust  $B^2D^2$ , suz  $C^2E^2d^2$ . er  $A^1B^1$ . w. e.] ordenletchen  $B^2$ , ordenlich  $C^2D^2E^2d^2$ . | mit m.  $D^1$ . mit] und  $A^1D^1$ . guten witzen  $B^1$ . wart ez allez mit maisterleicher witze  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>38 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). I. diet] gier  $A^1B^1B^2C^2D^2E^2$ , ger  $d^2$ , gir H (diet nur in  $D^1E^1$ ). gebenne  $d^2$ . | war  $E^2$ . nie H. den  $B^2D^2$ , wen  $d^2$ . wær] was  $A^1B^1D^1C^2d^2$ , waren  $B^2E^2$ . gern  $D^2$ . 2. da  $B^1D^2$ . diser  $B^2C^2E^2$ , disse  $d^2$ . künic fehlt  $C^2$ . lebenne  $d^2$ . | werden  $d^2$ . was nach wirde  $D^1$ . wan got  $D^1$ . was] wert H. im  $B^1D^1d^2$ . st.] wirde  $B^2C^2D^2E^2$ , werde  $d^2$ . berende  $B^1$ , wern  $D^2$ , werdende  $d^2$ . 3. diu sich] des  $A^1$ . geliehte  $B^1$ . des  $A^1B^1$ . diu wider wag (w. mag  $B^2$ ) der (die  $B^2C^2E^2d^2$ , fehlt  $D^2$ ) gabe Salomones (Salemones  $D^2$ )  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . 4. da  $B^1D^2$ . fehlt  $d^2$ . der  $B^2C^2D^2E^2$ , der do  $d^2$ . zeierlin  $A^1$ , zu iherusalem  $B^1E^1$ , so (fehlt  $B^2C^2D^2d^2$ , vil  $E^2$ ) werdeclichen (wirdicleiche  $C^2D^2$ )  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . | den templum  $C^2$ . d.  $\overline{nr_1}$  des tr.  $B^1$ .

 $<sup>39 =</sup> H. \quad I \quad (ABDE^*). \quad II \quad (BCDE). \quad I. \quad \text{aldar} \quad A^1B^1D^1, \quad \text{vil} \quad \text{nach} \quad B^2C^2D^2E^2.$   $\text{zu} \quad B^1E^1, \quad \text{fehlt} \quad A^1HB^2E^2. \quad \text{zerschniden} \quad H, \quad \text{gesniten} \quad A^1. \quad \text{in}] \quad \text{Salomon} \quad H.$   $\text{da} \quad B^1, \quad \text{fehlt} \quad A^1HB^2C^2D^2E^2, \quad \text{do} \quad \text{got} \quad D^1. \quad 2. \quad \text{daz} \quad \text{fehlt} \quad D^2. \quad \text{m. sch.}] \quad \text{man} \quad \text{sol}$   $B^1B^2C^2D^2, \quad \text{man} \quad \text{wol} \quad D^1E^2, \quad \text{da} \quad \text{gar} \quad A^1. \quad | \quad \text{sund} \quad B^1, \quad \text{fehlt} \quad A^1. \quad \text{ierlm} \quad A^1, \quad \text{iherusalem} \quad B^1. \quad \text{wart} \quad (\text{fehlt} \quad H) \quad \text{groz} \quad \text{und} \quad \text{cleine} \quad A^1H. \quad 3. \quad \text{wart} \quad \text{chein} \quad A^1.$   $\text{wafen} \quad B^1D^1B^2D^2E^2. \quad 4. \quad \text{nie} \quad \text{me} \quad B^2. \quad \text{ze} \quad D^1HB^2C^2. \quad \text{halben} \quad B^1B^2. \quad | \quad \text{sust} \quad A^1B^1B^2D^2. \quad \text{sin} \quad \text{w.} \quad H. \quad \text{gotes} \quad \text{fehlt} \quad H. \quad \text{gab} \quad B^2D^2, \quad \text{kraft} \quad A^1B^1D^1. \quad \text{gevenget} \quad B^1.$ 

<sup>40 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. diu H. im] ist  $A^1$ , got  $B^2C^2$   $D^2E^2$ . | ist] an im  $A^1$ . nach  $B^1$ , fehlt  $C^2$ . i. n.] noch ist  $B^2D^2E^2$ . hilfe  $C^2E^2$ . 2. als in  $E^1$ , an  $C^2$ . d. schr.] vrönschrift  $B^2$ , from geschriefft

dann ob er den grål hie wære gebnde ze stiure werden liuten, di gern in stnen hulden wæren lebnde.

44.

Er hât mit himelpfrûnde der werlde vil gesptset. swer sin gebot noch tûnde ist, der wirt von im geparadtset, bi dem trôn, ob er im hie niht pflegende ist des libes pfrûnde, die wirt er im dort riche widerlegende.

42.

Nu was daz werk só tiure, daz ez niht wær vol endet:
durch daz wart im ze stiure vón dem gråle mit der schrift gesendet
swés man ie dar zů bedürfen solde;

daz vant man vor dem gråle darnåch als ez der meister baben wolde.

43.

Do wart nu aber mère von der diet zem grâle lobes und hoher ère erboten got, daz er nu sunder twâle

 $D^2E^2$ , frawen gebot  $C^2$ . | vil fehlt  $A^1$ . groz  $A^1$ , grozze  $B^1$ . 3. den  $B^2$ , denn  $C^2$ . ob] daz H. den fehlt  $A^1$ , dem  $D^1$ . hie so  $C^2$ . wer hie  $B^1D^1$ , was im H. so g.  $B^2D^2E^2$ . 4. zu  $D^2E^2$ . zehelf  $A^1$ , zu helfe  $B^1$ . werde  $D^1$ , ist er den  $A^1$ . luten  $A^1$ , leute  $D^1$ . | gern] noh  $A^1$ . in sinem gebot  $A^1$ . sint  $A^1$ .

 $<sup>44 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE).$ 1. der  $B^{\dagger}D^{\dagger}$ , got  $E^{\dagger}$ . h. pfrånde noch] der  $D^1E^1$ , nun  $E^2$ . tunde  $A^1$ , h. pfrrunde  $B^1$ . | — 2. der H.  $A^1$ , tuende  $B^1C^2$ , tuende  $D^1$ , tunde H, ist tuend  $D^2$ . | noch ist  $E^1$ , fehlt  $D^2$ . den  $A^1$ . von im fehlt  $C^2$ . 3. bì d. tr. fehlt  $A^1B^1D^1E^1$ . niht] der sele ist reine  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}E^{\dagger}$ .  $A^1$ . wegende  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. ist fehlt vor des (all des  $D^1$ ) fleisches girde  $A^1B^1D^1E^1$ , mit irdisch (irdischem  $E^2$ ) lone  $B^2C^2D^2E^2$ . | daz  $A^1B^1D^1$ , den  $B^2C^2D^2E^2$ . ist  $B^2C^2D^2E^2$ . er got im vor got  $B^1D^1B^2C^2D^2E^2$ . richlich  $A^1B^1D^1C^2$ .  $A^{1}B^{1}D^{1}B^{2}C^{2}D^{2}E^{2}$ . widerwegende  $B^1$ , widergebende H.

<sup>42</sup> = H. I (ABDE\*). II (BCDEd). 1. so fehlt H (vo wieder ausgestrichen). | ez fehlt  $B^1H$ . niemer H, nimmer  $B^2C^2E^2d^2$ , numer  $D^2$ . 2. d. d.] do  $HB^2E^2$ , da  $C^2D^2$ , dar  $d^2$ . im do  $E^2$ . zu  $B^1E^2d^2$ , fehlt  $A^1$ . stiwer  $A^1$ . | dar von  $D^1$ . dem] edelchait  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . des grales  $B^2C^2$ der] einer  $E^1$ . geschrift H. m. d. schr.] dar  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .  $d^2$ . ie fehlt  $A^1$ . dazu  $A^1$ , zem werche  $B^2$ , ze werchke  $C^2$ ,  $D^2E^2d^2$ . 3. was  $E^2d^2$ . ie fehlt  $A^1$ . zu dem werck  $D^2d^2$ , zům werke  $E^2$ . haben  $B^2C^2D^2E^2$ 4. vor] bi  $B^1$ . | darnách fehlt H, perait  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . haben  $B^2C^2D^2E^2$ . wolde  $D^1$ . als] swar  $B^2D^2$ , wo  $C^2$ , wer  $E^2$ , we  $d^2$ . ez ie H. dy meystere  $d^2$ . legen  $B^2D^2E^2$ , legende  $C^2$ . wolden  $d^2$ .

<sup>43 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. dà  $B^1D^2$ , alrest  $E^1$ . nu fehlt H, im  $B^2E^2$ . | al der  $HD^2$ , aller  $C^2$ , allem dem  $B^2E^2$ . ze dem  $D^2$ , zum  $B^1$ , zü dem  $D^1$ . diet zem fehlt  $B^2E^2$ . 2. l. paider  $D^1$ , l. beide  $E^1$ . richer  $A^1B^1D^1$ . u. h.] wird und  $B^2C^2D^2E^2$ . eren H. | got erboten  $HB^2C^2D^2E^2$ .

gên in kêrt số vil genâden riche. ez was âne wunder, ob nu dâ wart gebowen lobeliche.

(VIII. Glasfenster, Chöre, Gewölbe, 44-46.)

44

Der glasevenster gleste was då vil gar unnöte, wan liehtes überleste gab då vil manic edelstein mit röte: der steine brehen daz liehte golt enzunde, dáz sin glast gab widerstöz; di koste rich der ougen vil verwunde.

45.

Die köre heten innen all underfiz mit müre:

dem höhsten got zu minnen nam si aller kost vil gar unture.

dö in sin helfe stiure gap sö gröze,

durch daz wart hie gebowen ein werc, dem alliu werlt niht het genöze.

46.

Über ál daz gewelbe obene mit saphtr was geblæwet, der heilikeit zů lobene mit keinem andern stein niht understrewet,

er fehlt  $D^2$ . nu fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . 3. gein  $B^1$ , gegen  $D^2$ , da gein  $D^1$ . im H. s. v.] sein  $B^2C^2D^2E^2$ . genad  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. gar âne  $D^1$ , auch ane  $E^2$ , niht ein  $B^1$ , ain  $D^2$ . | nu fehlt  $A^1$ , nū  $D^1$ . da nu  $B^2C^2D^2E^2$ . wart] waz H. gebuwen H. lobeleichen  $D^1$ .

<sup>44 =</sup> H. I (ADE). II (BCDEd). 4. zwar der  $D^1$ . glesten  $HC^2$ , gleyste  $d^2$ . | dâ] nu  $A^1$ , do  $E^2$ , dar  $d^2$ . vil fehlt H, gar vil  $B^2C^2E^2d^2$ .

2. wand  $B^2$ . uberlesten  $C^2$ , ubergleste  $D^2$ . | do  $E^2$ , dar  $d^2$ , so H. manic] edles  $C^2$ . liehter stein  $A^1$ , edel gestain  $D^1$ , stain H, gestain  $C^2$ .

3. enczünden  $C^2d^2$ . 4. daz sin] der  $D^1E^1$ , daz der  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . widerstosse  $D^1E^1C^2$ . | die reiche kost  $D^1$ . all solher reichait  $B^2C^2D^2E^2d^2$ , dez H. ich mir selben (selber  $HC^2D^2E^2d^2$ ) gunde  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ .

 $<sup>45 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE).$ 1. choren  $C^2$ ., die hatten  $D^1$ . inne  $B^1B^2C^2D^2E^2$ . | undersitz  $A^1D^1C^2$ , undersitze  $E^1$ , undersatz  $B^1$ , undersetz  $B^2$ . undersetzet  $E^2$ , underfuez  $D^2$ . 2. hohen  $A^{\dagger}D^{\dagger}$ . ze  $D^1HB^2D^2$ .  $B^1B^2C^2D^2E^2$ . so nam  $D^1$ , namen  $B^2$ . a. k.] nu (nun  $E^2$ ) aller reichait vil fehlt  $B^1HB^2C^2E^2$ , so  $D^1$ . vil gar  $fehlt D^2$ . unture  $A^1$ ,  $B^2C^2D^2E^2$ . untewere  $D^1$ . 3. do] un H, wand  $B^2C^2D^2E^2$ . im  $B^2$ . hilfe  $D^1C^2E^2$ . grozzen H. 4. Da von si wolten buwen H, Des (daz  $C^2$ ) wart da (do  $E^2$ , daz  $D^2$ ) werch erczewget  $B^2C^2D^2E^2$ . | ein werc fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . aller (alleu?)  $A^1$ , all die  $D^1B^2(^2D^2E^2$ . were  $B^1$ . hat  $A^1$ . H, nie niht gewan  $B^2C^2D^2E^2$ . genozzen H, ze g.  $B^2$ , zu g.  $D^2$ .

**<sup>46</sup>** = H. I (ABDE). II (BCDE). 4. al fehlt  $D^2$ . gewelwe  $A^1$ , gewelben  $C^2$ . oben  $A^1$ , dort obnen  $D^1$ . | saphiere  $A^1$ , saphyren  $D^1$ , schapheier  $B^2$ . wart  $B^1D^1$ . gewelben (iiber dem Schluss-n ein t)  $B^1$ , gepleuwet  $C^2$ , geblebet  $D^2$ , geblawet  $E^2$ . 2. d. grozen hilikeit  $A^1$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . loben  $A^1$ . | keim  $A^1$ , kainē  $E^2$ , dehainem H, chlain  $B^2C^2$ . anderm  $A^1$ . steinen  $B^2C^2E^2$ . niht fehlt  $HC^2$ , al dar  $B^2$ , all  $D^2$ . understrawet  $E^2$ , under-

wan lûter lieht gestirnet mit karvunkel, die sam diu sunne lûbten, ez wær diu naht lieht, trûbe oder tunkel.

(IX. Uhrwerk, 47-49.)

47.

Der richeit überwunne was man da niht ane:
diu goltvarwe sunne und darzu der silber gebnde mane,
den beiden warn exempel da gerichet
von edelkeit der steine, der art an varwe in beden wart gelichet.

48.

Die zugen äbent und morgen orolei von kunst der richen mit listen so verborgen, daz oug nie kund erkiesen ir umbeslichen, und giengen doch ir zirkelzeichen schöne: die siben tagezite zimbäl üz golde in kunten wol mit done.

49.

Daz gewelbe sus bedecket mit saphtr sleht getennet, karfunkel drin gestecket, gelicher måz den sternen clår bekennet gåb ir schin den liehten glast albrehende: ez was gar wunnebære, swér ez sunder herzeleit was sehnde.

strewbet  $C^2$ , understewret  $D^1$ , underselbet  $B^1$ . 3. liht  $A^1$ . 4. diu sam die  $A^1$ . louhten  $B^1$ , glesten  $B^2C^2D^2$ , glestet  $E^2$ . | ez en wer  $D^2$ . lieht fehlt  $A^1D^1E^1B^2C^2D^2$ , ioch  $E^2$ . trübe fehlt H. trüb vinster o. t.  $D^1E^1$ .

<sup>1.</sup> dy  $d^2$ . | alda  $D^1$ , do  $C^2$ , do 47 = H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd). hie  $B^2E^2$ , da hie  $D^2$ , dar hie  $d^2$ . nu nit H. 2. die  $A^1$ , der  $C^2$ , der liechten (liehte  $E^1$ )  $D^1E^1$ . golduar  $D^1E^1$ . | und auch  $D^1$ . dazu  $A^1$ . die  $D^1$ . silberwizze  $B^1D^1B^2E^2$ , dem silberin wisse  $E^1$ . 3. wart  $B^1D^1E^1B^2C^2D^2E^2d^2$ . fehlt  $A^1$ . ex.] ir bilde  $HB^2C^2E^2$ , ich bilde  $D^2$ , ore bilde  $d^2$ . dar *H*, hie  $B^2C^2E^2$ , hyr  $d^2$ . gerichtet  $D^1$ , gereichait  $D^2$ . 4. mit  $B^1D^1$ . edekeit A<sup>1</sup>. an] der H, und  $B^2C^2D^2d^2$ , und der  $E^2$ . die art  $A^1$ . in] diu H, als  $B^2C^2D^2E^2$ , an  $d^2$ . beiden  $B^1$ . wart] wol  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . gelicheit A1.

<sup>48 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. si zugten  $A^1$ , da giengen  $D^1E^1$ , diu fûrtent H. und fehlt  $HC^2D^2$ . Ab. u. m.] ane sorgen  $A^1$ . | orlay  $D^1$ , orloye H, orolie  $D^2$ , ein orolei  $A^1$ . mit  $A^1B^1D^1$ . 2. also  $B^2E^2$ . | daz] diu H. ouge  $A^1$ , orgen H, auch  $E^1$ . nicht  $C^2$ . moht  $HB^2C^2D^2E^2$ . umbsleichen  $B^2$ , ummesl.  $B^1$ , unmäsleichen  $C^2$ . 3. u $\bar{n}$   $A^1$ , un  $B^1$ . zirgel  $D^1H$ . und ir zeichen H, ellew z.  $B^2C^2D^2E^2$ . schône fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ .
4. den  $B^1HB^2C^2D^2E^2$ , zu den  $D^1E^1$ . tageziten  $B^1D^1B^2C^2D^2$ , tages zeiten  $E^2$ , ziten H. | czimbal  $A^1$ , zimbel  $B^1$ . mit suzem d.  $A^1$ . allen kundens si mit zimel underraichen H, chundens (kunden si  $E^2$ ) ir gesanch (sang  $E^2$ ) wol underraichen  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>49 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd). 1. gewelwe  $A^1$ . d. g.] mit saphir  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . sust  $B^1$ , inne  $B^2E^2$ , innen  $C^2D^2d^2$ . wart b.  $A^1B^1D^1$ . gedecket  $D^1$ . | m. s.] gar oben H, daz gewelb  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . sl. oben  $B^2C^2D^2E^2$ . genennet  $A^1B^1D^1$ . 2. darein  $C^2D^2$ , darinn  $E^2$ . | zu (ze  $D^1$ ) glicher  $A^1D^1$ , recht in der  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . wis  $B^1$ . stern  $A^1B^2D^2$ . 3. so gab  $D^1$ , gar

(X. Evangelisten, Richtung der Altäre und ihre Vertheilung, 50-54.)

50.

Vil wênic si vermisten vier edliu bilde starke
 nâch den ewangelisten ergozzen ûzer golde manger marke,
 ir flüge hôch lanc wit und ûzgebreitet;
 swelch ouge ez dâ was sehende, des herze wart in jâmers tal geleitet.

54.

Also daz si gedähten hin zů dem himeltrone und elliu dink versmähten, di noch den menschen roubent solher crone, di den armen zů den ktinigen setzet.

ir zwen daz übersahen, die wurden grales krone drumb geletzet.

59

Swar ie der kôr nu wære úz nâch der krumb gewente, iedoch was der altære, dáz der priester reht gên ôriente

 $D^2E^2$ . ir] her  $d^2$ . dem  $A^1B^2$ , da  $D^2$ . liechtem  $B^2$ . glanz  $d^2$ . so br. H, albrechene  $d^2$ . 4. er  $C^2D^2$ . gar  $fehlt\ HB^2C^2D^2d^2$ , vil  $E^2$ . wunnenbere  $A^1$ , frödenbåre  $HB^2C^2E^2$ , freude  $D^2$ . | das  $d^2$ . sunderleichen  $D^2$ . herzenleit  $A^1B^1D^1$ , lait  $B^2E^2$ , leyde  $d^2$ , laider  $C^2$ ,  $fehlt\ D^2$  (ist als leichen zu sunder  $gef\overline{u}gt$ ). da s.  $B^2C^2D^2$ , dô s.  $d^2$ , al da was s.  $E^2$ .

 $<sup>50 =</sup> H. \quad \text{I } (ABDE^+). \quad \text{II } (BCDEd). \qquad \text{4. vermischten } B^2E^2. \quad \text{| vier] vil} \\ E^1. \quad \text{v. edl.} \text{] vierleye } B^1. \quad \text{edliu } fehlt \quad HB^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{vil st. } B^1D^1E^1, \text{ gerichtet st. } H, \text{ geedelt st. } B^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{2. vier e. } E^2. \quad \text{| uz } B^1B^2C^2E^2d^2. \\ \text{von m. } D^1, \text{ vil m. } E^1B^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{3. flügel } H, \text{ floghe } d^2. \quad \text{die lenge w. } B^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{wit lanc } A^1D^1. \quad \text{und } fehlt \quad HB^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{ûz } fehlt \quad A^1B^1HB^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{die } B^1, \text{ swes } B^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{herz } A^1. \quad \text{ez] si } E^1, \\ \text{die } B^2C^2D^2E^2d^2. \quad \text{då } fehlt \quad B^2C^2D^2E^2, \quad \text{das } d^2. \quad \text{wart } B^1D^1. \quad \text{was da } HC^2. \quad \text{| der } D^2. \quad \text{wart] waz } HB^2. \quad \text{tal } d\mathring{a} \quad B^1, \text{ tail } C^2, \text{ flût } D^1E^1. \quad \text{verlaitet } H. \\ \text{daz wart zu got in groze vroed geleitet } A^1. \end{aligned}$ 

<sup>54 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). †. alsust  $B^2D^2$ , alsus  $C^2E^2$ , hiemit H. bedachtent  $E^2$ . | hin] in  $A^1$ , fehlt  $D^2$ . des himels tr.  $D^1$ , dem werden tr. H, dem höhem tr.  $B^2C^2D^2E^2$ . 2. alle  $B^1D^1$ . | die da  $B^1$ . noch den menschen fehlt  $B^1$ . di wurden nicht beroubet s. cr.  $A^1$ . diu (den  $C^2$ ) zetragenne (czû tragend  $E^2$ ) roubet (rawbent  $C^2E^2$ , raubten  $D^2$ ) solher (himel H) krone  $HB^2C^2D^2E^2$ . 3. diu H. die a.  $A^1B^1D^1$ , die da die  $E^1$ . setzent  $B^1$ . A. ir zw.] welhe  $B^1$ , auch zwen  $D^1E^1$ , zwen H. swer aber des achte  $A^1$ . | der wart der krone zu himele g.  $A^1$ . werden  $D^2$ . gr.] ouch der  $B^1D^1E^2$ . gr. kr.] an dem libe H. dr.] darumb  $B^2C^2D^2E^2$ , al da H, zum (ze dem  $D^1$ , zu dem  $E^1$ ) gral  $B^1D^1E^1$ .

dar obe sin antititze muste keren, swenne er der kristen sælde und Christes lop zer messe wolde meren.

53

Die riht gen öriente der kör was da der meiste, ir zweier üzgelente het er alein, wan er dem heren geiste geordent was mit aller zierde schöne, mit sunderkost geedelet stt er über al den tempel was patröne.

54.

Der næhst dåbi der meide, diu mûter was des kindes, daz himel und erde beide gewalticlichen pfliget und des gesindes. Jöhannes hiez des dritten köres herre, selb zwelfte siner geverten gehûset hâten bêdenthalb niht verre.

(XI. Aussenwand der Chöre, Glockenthürme, Hauptthurm, 55-66.)

55.

Die ecke al ûzen wâren sinwel gedræt zů berge. die meister niht verbâren von reben stricke, mangerleie gezwerge

gin  $d^2$ . origente  $d^2$ . 3. ob  $A^1$ , umb  $B^2$ , obir  $d^2$ . wol mocht sein  $D^1$ . antlucz  $A^1$ . muste] wol  $D^1$ , mocht  $A^1B^1E^1$ . gecheren  $D^1$ , ve gekeren  $E^1$ , hine keren  $E^2$ , sich bekeren  $A^1$ . 4. swenn  $A^1$ . der] doch  $B^2D^2$ , durch  $C^2$ . sælden H, sælicheit  $A^1$ , heil  $B^1$ . | Cristus  $E^2d^2$ , gotes  $A^1H$ , ouch ir  $B^2$ . lop] er H. zur  $B^1$ , ze der  $D^1$ . z. m.] dar ob hie  $(fehlt E^2)$   $B^2C^2D^2E^2$ , hir ebene  $d^2$ . solte  $B^1$ . gemeren  $B^2D^2$ .

 $<sup>53 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE).$ 1. richte  $A^1$ . gein B1, und so ferner. | kore B1. do  $A^{\dagger}D^{\dagger}$ , o'ch H. 2. ir fehlt  $A^1B^1$ , da  $D^1$ , do  $E^1$ . uz geleute  $B^1$ , ganz gelente  $A^1$ , grőzzær lent  $B^2E^2$ , grozze leute zwaiger HC2.  $C^2D^2$ . | er fehlt  $B^2E^2$ . aine  $HC^2D^2$ , der aine  $B^2E^2$ . wand  $B^2$ , wen  $D^2$ . 4. von  $B^2C^2E^2$ . den h. geist  $D^2$ . 3. wart  $B^2C^2D^2E^2$ . sundrer  $D^1$ . sunder edeler  $B^2C^2D^2E^2$ , edel richer H. geedelt  $A^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . | sint  $A^1$ , want  $B^2C^2$ , wan  $D^2E^2$ .

<sup>54 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 4. der fehlt  $D^1$ . næhste  $A^1$ , zenächst  $D^1$ . darnach H. mågde H. | ist  $A^1$ , wart  $B^1D^1$ . 2. da  $B^1$ . himels  $A^1$ . erden  $E^2$ . beide fehlt  $D^1$ . | gew. fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . pfligt wol mit gewalt und  $B^2C^2E^2$ , pfligt wol und  $D^2$ . und des  $(fehlt A^1)$  windes  $A^1B^1$ . 3. ain herre  $D^2$ . 4. zwelfe  $A^1$ , zwelfter  $B^2C^2$ . gesellen  $A^1$ , genozzen  $B^2C^2E^2$ , genoß  $D^2$ . geverten bis verre auch in  $c^1$ . | gehusent di  $A^1$ . heten  $A^1B^1D^1$ , hetten  $c^1$ . b. halbe  $A^1$ , beidenthalben  $B^1B^2C^2D^2$ . niht] mit  $B^1$ .

<sup>55 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE). 4. diu  $A^1$ , der chor  $B^2C^2$ , der chron  $D^2$ . egge  $D^1$ , und so fort, H u. s. w. all fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . alle ussen H, der kore  $A^1D^1$ , an den koren  $B^1$  (warn in  $B^1$  zum folgenden Vers gerechnet). | gedret  $A^1$ . gedr. sinebel  $B^2C^2D^2E^2$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . 2. — | von fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . reb  $C^2$ . str.] lovber  $HB^2C^2D^2E^2$ . und m.  $B^2C^2D^2E^2$ . manigerleige  $B^1$ , mengerlai H, manigerlay  $B^2$ , manigerhand  $C^2$ . zwerge  $A^1D^1$ ,

wart von in zu lobne aldar gemachet, vil merwunder wæhe gefrumt, an richer koste niht verswachet.

**56**.

Dà zwischen an der mûre ergraben was, erhowen, ich hân den nâchgebûre, ich hânz dafür und wold erz ebene schowen von ende anz ort daz werc sô wunnebære, er stûnd alda villihte biz daz sin hûsgenôz enbizzen wære.

57.

Als ûz geschozzen waren die kôre mit den ecken, den künic niht beswaren der kost enwolt, er hiez ûf zwen ie lecken ein glochûs hôch sehs gadem über al geliche.

swer des niht geloubet, der sag von arme, so sag ich von riche.

58.

Si waren der constanze als ouch der tempel hêre, alumbe zeinem kranze die glochús stûnden wol nach grâles êre.

geczweye  $C^2$ , geperg  $D^2$ , gewerge  $E^2$ , fehlt  $B^1$ . 3. so wart  $D^1$ , daz were da wart  $B^1$ . ze  $D^1H$ . lobē  $B^1$ , prise H. alda  $D^1$ , da  $A^1$ , fehlt  $B^1$ . wart (wan  $D^2$ ) vil spæhe (gespähe  $B^2$ ) reich (und reich  $E^2$ ) daran gemachet  $B^2C^2D^2E^2$ .

4. und vil  $D^1$ , diu  $HB^2C^2D^2E^2$ . mer] waren  $E^2$ . vrömde  $B^2C^2D^2E^2$ . | gefr.] die warn  $B^1$ , et auch  $D^1$ , wunderhaft  $B^2D^2$ , und wunderhaft  $E^2$ , wunderschaft  $C^2$ . richer fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . kost  $A^1$ . des wart von menger diet da vil gelach et H.

<sup>56 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. d. zw.] alumb H. und so öfter. | ergr.] vil wunder  $A^1B^1D^1$ . was ergr.  $B^2C^2D^2E^2$ . moure  $B^1$ . ergossen erhawen  $D^2$ , erzogen erh.  $B^2$ , ergossen und erh.  $C^2E^2$ . 2. nach (nacht  $B^1$ ) geboure  $A^1B^1$ , nachgeburen H. so daz vil meiner (in einer  $D^2$ , maniger  $C^2$ ) nachgepawr (nacht gepuere  $D^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . | ich] und  $E^1$ . ich hanz fehlt  $B^1$ . und fehlt  $C^2D^2E^2$ . w. erz.] ders in liesse  $D^1E^1$ , wolden si ez  $B^2C^2D^2E^2$ . ebene] gerne  $A^1B^1$ , fehlt  $D^1E^1E^2$ . 3. an daz  $B^1D^1$ . art  $A^1$ , end H. von art (art  $B^2$ ) anz (an daz  $C^2D^2$ ) ende  $B^2C^2D^2E^2$ . daz] iz  $A^{\dagger}$ . wer  $A^1B^1$ , werich  $B^2$ . wunnenbere  $A^1C^2$ . 4. stunt  $A^1$ , verstund  $B^2D^2E^2$ , gestunde  $C^2$ . ald  $fehlt B^2D^2E^2$ , da  $C^2$ . vil leicht nit eben  $E^2$ . uncz  $B^2D^2$ , fehlt  $E^2$ . daz fehlt  $A^1$ . hausgenossen  $C^2$ . ain wizzen  $E^2$ . weren  $C^2$ .

<sup>57 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 4. als  $\hat{u}z$ ] alsus  $A^1D^1$ , alsust  $B^1$ . | kore  $A^1$ . 2. der  $E^1$ . | enw.] niht  $B^1$ , wolt  $HB^2D^2E^2$ , fehlt  $C^2$ . hiez] hie H. ie fehlt H. legen  $D^1$ , legken H, leckhen  $C^2$ . 3. ein fehlt H. glochhus  $A^1$ , gloghus  $B^1$ , glükhüser H. wol sechs gadem hoch  $B^2C^2D^2E^2$ . über al] si alle  $A^1B^1$ , fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. der H. mir des  $D^1$ . geloub  $A^1$ . was wer mir das glaube  $E^2$ . | armůt  $HB^2C^2D^2E^2$ . sò fehlt H. s. i.] ich sag et nu H, ich im  $D^1$ .

<sup>58 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. die  $B^1D^1$ . warn  $A^1$ . kustanze H, kunstanze  $C^2$ , chustancz  $D^2$ , substanze  $B^2E^2$ . | also  $A^1B^1$ , alsam H, und  $C^2$ . ouch fehlt  $A^1B^1H$ . die chöre H. herre  $C^2$ . 2. zu (ze  $HC^2$ ) einem  $B^1D^1HB^2D^2E^2$ . | glochhus  $A^1$ , gloghus  $B^1$ , turen  $B^2C^2D^2$ , türne  $E^2$ .

zéhen künige möhtens niht erkosten, áller richeit überkraft was da niht ein siden gröz gebrosten.

59.

Der wende waren ehte und ie als manic ecke, al nach der kore gepfehte, kunst unde koste ane niderlecke wart daz werk nach wunsche vollenfüret.

heizt mich daz ieman liegen, ich wæn den selten kunst und koste rüret.

60.

Zû ieglichem gademe driu venster zallen wenden, die spinnel ûzer brademe darin gedræt; daz werk wol ougen pfenden kûnde ûf siner weide gên der sunnen

ir dach gelich des tempels, ir knöpfe rubin grôz, di vaste brunnen.

61.

Uf den knöpfen kriuze hoch snévar lieht kristalle, dem tiufel zeiner schiutze, wan im da gar gesaget was mitalle

stunden diu gloghus H. wol fehlt H. geltes  $A^1D^1$ , gelte  $B^1$ , gotes  $E^1$ . mere  $B^1$ . 3. daz z.  $D^1$ . möchten  $D^1$ , die mochten  $C^2$ . verkosten  $B^2C^2D^2E^2$ . 5. wan a.  $E^1$ . richer  $E^1$ . überchreffte  $D^1$ . der was  $D^1$ . do  $E^2$ . einer  $D^1$ . n. ein] niene H, ninder  $D^2$ , nyndert  $D^2$ , nyergent  $D^2$ . berln gr.  $D^2$ . vergezzen  $D^2$ .

 $<sup>60 =</sup> H. \quad I \quad (ABDcE^*). \quad II \quad (BCDE). \quad 4. \quad \text{und} \quad \text{zu} \quad D^1, \quad \text{an} \quad H, \quad \text{ze} \quad B^2D^2.$  ieglichen  $A^1$ , iegelichen  $B^1$ , yedem  $D^1$ . gaten  $c^1$ .  $| \quad \text{dri} \quad B^1E^2$ , dru  $c^1$ .  $| \quad \text{zu} \quad \text{allen} \quad B^1D^1B^2D^2E^2$ , ze allen  $C^2$ , an allen  $c^1$ .  $| \quad \text{2.} \quad \text{die} \quad fehlt \quad A^1B^1D^1c^1$ , der H. spindel  $B^2D^2E^2$ , gespinnelt  $A^1B^1D^1c^1$ . auzem  $B^2$ , uz  $c^1$ . perdine  $E^1$ , beraten  $c^1$ .  $| \quad \text{da} \quad \text{in} \quad c^1$ , dar inne  $B^1B^2C^2D^2E^2$ . gedret  $A^1$ , gedreit  $c^1$ . wolldas  $c^1$ .  $| \quad \text{3.} \quad \text{da} \quad \text{kund} \quad D^1$ . sunne  $B^1$ .  $| \quad \text{4.} \quad \text{dach} | \quad \text{da} \quad D^2$ . gel.] geschucht  $E^1$ .  $| \quad \text{d.} \quad \text{dach} \quad HB^2D^2E^2$ ,  $| \quad \text{d.} \quad \text{t.} \quad \text{daz} \quad C^2$ .  $| \quad \text{knopf} \quad B^1B^2$ . rubine  $B^1$ , robin  $E^2$ . gròz  $fehlt \quad A^1B^1$ , waren  $D^1E^1$ .  $| \quad \text{die} \quad \text{da} \quad B^1$ .

<sup>61 =</sup> H. I (ABDc). II (BCDE). 4. und auf  $D^1$ . knophe H. krůze  $A^1$ , krentze  $C^2$ . | snefuer  $D^2$ . lieht fehlt  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ . kristallen  $B^1D^1HC^2D^2E^2$ . 2. den  $D^1B^2$ . tifel  $A^1$ , tieuel H, teufeln  $D^1$ . ze ainer  $HC^2$ , zu einer  $B^1c^1B^2D^2E^2$ , zu ainem  $D^1$ . schütze  $A^1$ , scheutze  $B^1D^1$ , scutze  $C^1$ , schancze  $D^2$ . | want  $C^1B^2$ . do  $E^2$ , wart da  $B^2$ . gar] wart  $C^2D^2$ , wirt  $E^2$ , was H, fehlt

schäch unde mat vor ræten und vor schünden;
daz werde hofgesinde versigelt was vor hellebæren sünden.

62

Üz gold ein ar gerötet, gefiuret und gefunket, ûf ieglich kriuz gelötet: verre sehnde nieman des bedunket, wan daz er vlügelinge selbe swebete: daz kriuz er von der lûter gesiht verlôs, darûf er sich enthebete.

63.

Ein turn al enmitten stünt in disen allen,
von golde ùz mangen smitten was da wunderwerkes an gevallen,
und manic tüsent clar lieht lüter steine:
ir zweier wite und hδhe und alle ir zierde lac an disem eine.

6 L

Der knopf ein lieht karvunkel was michel, gröz ze lobene, swenn diu naht wær tunkel daz man gesæhe beide niden und obene;

**B2.** was] mat H, schach  $B^2C^2E^2$ , sach  $D^2$ . mit allen  $B^1B^2D^2E^2$ , mit allen  $C^2$ , betalle  $c^1$ , mit schalle  $D^1$ . 3. schach fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . un  $A^1$ . v. r. u. v. sch.] von allen helhaften sunden (hunden  $E^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . Un schach al sinen raten un schunden H. 3. — | vor allen ho'bet s.  $Hc^1$ , vor aller tevuel schunden  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>62 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 4. von  $B^2C^2D^2E^2$ . aer  $D^2$ , art  $E^1$ . gerutet  $E^1$ . | gevüget  $c^1$ . 2. iegleichem  $B^2E^2$ . kruz  $A^1$ . gelutet  $E^1$ , enboret  $A^1$ . | u $\bar{\mathbf{n}}$  verre  $D^1E^1$ , verrer  $E^2$ . sehnd  $A^1$ , brehende  $E^1$ . sehent verre H. niemen H. daz  $D^2$ . des n.  $C^2$ . gedunket  $B^1D^1$ . 3. er] der ar  $A^1$ , er selber  $E^1$ . flügelingen  $D^1$ , flugeleichen  $c^1B^2D^2$ , flügleich  $C^2$ , flügeliche  $E^2$ . selbe fehlt  $A^1E^1$ , selber  $D^1$ , da H. wær swebende  $B^2E^2$ . 4. kruz  $A^1$ . er fehlt  $B^1c^1HB^2C^2D^2E^2$ , in  $D^1$ . låte  $A^1B^1D^1$ . | gesichte  $A^1$ . verleuset  $B^1$ . dar an  $A^1$ , da uffe  $c^1$ . enthabete  $A^1B^1H$ , enthebente  $B^2$ , doch hebte  $D^1E^1$ .

<sup>63 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 1.  $tar A^1$ ,  $tarall B^1$ . al fehlt  $A^1B^1$ , alda  $D^1$ , auch alle  $E^1$ . mitten  $E^1B^2C^2D^2$ . | under  $D^1E^1$ , bi H. 2. v. golde fehlt  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ . maniger  $B^1E^1c^1HB^2C^2D^2E^2$ . goldes smitten H, goltsmitten  $c^1B^2C^2D^2E^2$ . | do  $E^2$ , den da  $D^1$ . wunder] vil nu  $B^1$ , von des  $D^1$ . was ditz riche werk a. g.  $A^1$ , waz von werch wnders drin gewallen H, was richeit groz von werke dar an gevallen  $c^1$ . 3. clar fehlt  $E^2$ . licht fehlt  $E^1$ . licht klar  $HB^2C^2D^2$ . lûter fehlt  $B^1E^1c^1$ . gesteine  $B^1$ , edel gesteine  $E^1$ . 4. ir fehlt  $c^1HB^2C^2D^2E^2$ . zw. andern  $Hc^1$ . unde  $A^1$ . w. u. h.] hohe wite  $c^1$ , tarn zierde  $B^2C^2D^2E^2$ . | aller  $D^1$ , ander  $E^1H$ , fehlt  $c^1$ . ir fehlt  $D^1E^1c^1H$ . zirde  $A^1$ . u. a. i. z.] hoch und groz  $B^2C^2D^2E^2$ . allaine  $B^2C^2D^2$ , an disem lag a.  $E^2$ .

ob in dem wald templeise sich verspæten, dåz si von dem glaste wisung zů richen herbergen hæten.

65.

Dar zû vil manic ander édelstein gab stiure, des varwe sam ein zander gléste, der dà glûjet in dem fiure: der aller brehen gab dem karvunkel helfe. sibengestirnes si geswigen, dà schein wol tûsentvalt gestirn mit gelfe.

66.

Hie rôt, dâ gel, dort grûne, nu tunkelvar, sô wize, bleich unde brûn, blâ : kûne wárt ir herze von der vreuden glize vón der steine kraft und von dem grâle :

wart ir deheiner sigelôs, daz must er han verdient mit sunden male.

(XII. Allerheiligstes des Grales, 67-69.)

67.

Der tempel enmitten inne ein werk het überriche,

paidew  $B^2$ , fehlt  $E^2$ . innen  $D^2$ . 3. walde  $A^1$ , it  $(d.\ i.\ iht)$  t. H. templise  $B^1$ , templeis H, templeisen  $C^2D^2$ , di t.  $A^1D^1c^1B^2C^2D^2E^2$ . sich fehlt  $Hc^1$   $B^2C^2D^2$ . verspaten  $A^1$ , verspatten  $B^1$ , verspäten  $D^1D^2$ , verspeten  $E^2$ , verspäte H. 4. da von  $B^2C^2D^2E^2$ . sinem  $B^1D^1E^1c^1$ . daz si wisung u\(\bar{\text{lie}}\) lieht H. d. gl.] weysunge  $B^2C^2D^2E^2$ . wisunge  $A^1$ , und lieht  $B^2C^2D^2E^2$ , fehlt H. ze H, z\(\bar{\text{u}}\) der  $B^2D^2E^2$ , ze der  $C^2$ . rehten  $B^1$ , rechter  $c^1$ , fehlt  $D^2$ . herberge  $Hc^1D^2$ , herwerge  $B^2C^2E^2$ . haten  $A^1$ , hatten  $B^1$ , hetten  $D^1$ , heten  $D^2E^2$ .

 $<sup>65 =</sup> H. I(ABDcE^*). II(BCDE).$ 1. ander fehlt H. da gab  $D^1$ . stewre  $B^1$ . 2. als  $E^2$ . | glestet  $B^1$ , ergleste  $D^1$ . als ob der  $D^1$ , als eyne  $E^1$ . do  $A^1$ , fehlt  $D^1E^1$ . gluet  $A^1$ , gluet  $B^1$ , glauwet  $D^1$ , glut  $E^1$ , gluet H, gloyet  $c^1$ , glosende leit  $B^2E^2$ , glohende ligt  $C^2D^2$ . dem] eynem  $E^1$ , den  $c^1$ . fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . fewre  $B^1$ , fewere  $D^1$ . 3. dem  $c^1$ , des  $C^2$ , den  $A^1B^1$ . aller] allen  $A^1B^1$ , liehtz  $HB^2C^2D^2E^2$ , fehlt  $c^1$ . brehende  $B^2E^2$ . der A1B1D1c1  $B^2C^2D^2$ , fehlt  $E^2$ . hilfe  $C^2E^2$ , and so ferner. 4. s. gestirne B1H, seben gestirnen  $c^1$ . sie  $B^1$ . sie endorfften sieben gestirnes  $E^1$ . do  $E^2$ . schein fehlt D2. wol fehlt  $A^1c^1$ , manich  $B^2C^2D^2E^2$ . t. valtich  $c^1B^2E^2$ , tawgend valtich  $C^2$ , tausent  $D^2$ . gestirne  $A^1B^1D^1$ , stern  $B^2D^2E^2$ , sterne  $C^2$ . unit fehlt  $A^1B^1D^1$ , in  $B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>66 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE).$ 1. die rốt  $B^1$ . da] do  $E^2$ , gel, das Folgende fehlt  $c^1$ . dort] da  $B^1$ , so H, nu  $B^2C^2D^2$ , nun  $E^2$ .  $n\bar{u} D^1$ , so  $B^2C^2D^2E^2$ . t. vor  $E^1$ . da w.  $HB^2E^2$ , daz w.  $C^2$ , und w.  $D^2$ . 2. bleich fehlt  $E^1$ , plab  $C^2$ . und  $A^1$ , fehlt  $E^1B^2C^2E^2$ . praunvar  $B^2E^2$ . und brune gar kune  $E^1$ . | diser vr.  $B^2D^2E^2$ . fråde *H*. 3. paid von  $D^1$ , und  $C^2D^2E^2$ . ir hohen kr. II. 4. chainer H, einer  $A^1B^1$ , etleicher  $B^2D^2E^2$ . yeglicher  $C^2$ . wart sigelos ir chainer  $D^1E^1$ . der m. (mueß  $D^2$ ) ez (daz  $B^2D^2E^2$ , da  $C^2$ ) h.  $HB^2C^2D^2E^2$ . verd. m. s.] von amer H.

 $<sup>67 =</sup> H. I (ABDcE^*). II (BCDE).$  1. in  $c^1$ . mitten  $B^1$ . het

got und dem grâl zû minne erbowen schône, dem tempel über al geliche, wan daz die kôr al sunder altær wåren;

daz ander was begarwe. daz were wart al volbraht in drizie jaren.

68.

Niht wan ein altære darinne wart gehêret, die kôre alumbe lære stunden, sus wart richeit dran gekêret: für diu glochus stunden rich zibörie vol bilde der sanctörum, iegliches brief då seite sin historie.

69

Der selbe tempel riche besundert wart dem grâle,
daz man in stætecliche darinne solt behalten zallem mâle,
und ûf enbor erhaben in solher mâze,
daz ein sacristle wit unde clâr darunder was verlazen.

<sup>(</sup>der het  $D^1$ ) ein w.  $A^1B^1D^1c^1$ . so (vil  $D^1$ ) riche  $A^1B^1D^1c^1$ . 2. grål fehlt  $c^2$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . erbuwen H, irbowet  $c^1$ . schon  $A^1$ . dem tempel fehlt  $A^1B^1$ , den tempel  $D^1E^1c^1C^2D^2$ . und uber al  $A^1$ . 3. want  $B^2$ , wen  $c^1$ . kor  $A^1$ , chor  $B^1$ , chron  $B^2$ . die fehlt B1. als  $B^{\dagger}D^{\dagger}$ , gar H, da  $B^{2}C^{2}D^{2}$ , s. ane H. al s. a. an sulch gezierde  $A^{\dagger}$ . warn  $A^1$ . 4. daz voder  $B^1$ , dar under  $D^1E^1$ . was da  $B^1H$ . garwe  $B^1$ , vollen H. die sunderlich an dem tempel lagen  $A^1$ , anders wart da (do  $E^2$ ) nicht vermitten  $B^2C^2D^2E^2$ , anders im da nicht gebrast  $c^1$ . | diz  $c^1$ . | d. w. | diz allez H. allez  $B^1$ , alles  $A^1D^1B^2C^2E^2$ , da alles  $D^2$ , fehlt H. w. a. v.] uberal vulquam  $c^{\dagger}$ . vollen bracht  $A^1$ . pey  $D^1$ .

 $<sup>68 =</sup> H. I(ABDcE^*). II(BCDE).$ 1. und (mer  $E^1$ ) niht  $B^1D^1E^1$ . altare  $A^{\dagger}B^{\dagger}H$ . | was d.  $HB^{2}E^{2}$ , der n. w.] in dem tempel  $A^1$ . darinnen  $D^1$ , darin  $HB^2$ . was  $c^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . 2. der bou  $A^1$ . al umbne  $C^2$ , darumbe  $B^2E^2$ . al sun waz d.  $C^2D^2$ . herret  $C^2$ . al sunder vare (lere  $c^1$ )  $A^1B^1c^1$ , al sunderbære  $D^1E^1$ . | stunden fehlt  $A^1B^1D^1E^1c^1$ , waren H. wart fehlt  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}c^{\dagger}$ , was  $E^{\dagger}C^{2}$ . mit richeit  $B^1$ , von r.  $E^1$ , sust  $B^2$ , fehlt  $B^1$ . wunder was d.  $A^1B^1D^1E^1c^1$ . richait suz ward dran H. daran  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. da für  $D^1$ , vor  $C^2$ . gemeret  $B^1D^1H$ , gemerret  $c^1$ . das  $A^1$ , den  $C^2$ , fehlt da st.  $c^1$ . cyborie  $B^1$ , zimborie  $c^1$ . glokehawsern  $C^2$ . dar inne (in  $D^1E^1$ ) der (fehlt  $D^1E^1$ ) hiligen (hailige  $D^1E^1$ ) bilde (fehlt  $A^1$ )  $A^1B^1D^1E^1c^1$ , von edelm (edlen) pilden reiche (reinen  $C^2$ , raine  $D^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . iesliches  $A^1$ , yegleicher  $D^1$ , yegleich  $C^2$ , ains yeglichen  $E^2$ . seit  $A^1$ , sagt  $B^2C^2D^2$ , sagte  $E^2$ , seit da  $Hc^1$ . do  $A^1$ , fehlt  $c^1HB^2C^2D^2E^2$ . ystorie  $D^2$ .

 $<sup>69 =</sup> H. \quad I \quad (ABDcE^*). \quad II \quad (BCDE).$ 1. selben  $B^2$ . daz selb werch besunder  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}HC^{2}D^{2}$ . chlaine  $B^2C^2D^2E^2$ . 2. im  $B^1$ . stäteclichen H, tægeliche  $A^{\dagger}B^{\dagger}c^{\dagger}$ , tägleichen  $D^{\dagger}$ . daz er mit wirde raine  $B^2C^2$ scholt  $B^1$ , wart  $B^2C^2D^2E^2$ , dar in  $D^1$ , da inne  $c^1$ . zu (ze  $D^1HB^2C^2$ ) allem (allen  $B^2$ )  $B^1D^1HB^2C^2D^2E^2$ . 3. unpor  $c^1$ . uf erhaben sulcher  $A^1$ . der kor waz utf enbört wol in mazen  $A^1c^1$ . der mazze H, er was erhaben enpor (fehlt  $C^2$ ) wol in der mazzen  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. so daz  $A^1B^1D^1$ . sacristane  $B^1$ , sacristeine  $HC^2$ , sacristene  $E^2$ , sacristen  $c^1B^2$ . schon und reich  $B^2C^2D^2E^2$ . wart  $E^1E^2$ . und  $A^{1}$ . verslozzen  $E^1$ .

(XIII. Chorthüren, Reben und Laubgeflecht, Engel, besonders im Hauptchor, 70-81.)

70.

in ie den kôr dà giengen, Zwó tür vil kostebære úzerhalb darüber kanzel hiengen, dà zwischen ein altære, gewelbet, úf zwó spinnelsiul gestollet, ie spannelanc gereifet, dà zwischen ie mit sunderspæh ervollet.

71.

Gegetert goldes riche die tttr vor allen koren, daz man alumb geliche ez baz geschen möhte und gehören; die wende bi den türen ouch verspenget und allez mit gesteine undermenget. het ie ein gater riche,

72.

die die kor da underviengen, Uf den mûren vil gezierde, mit fremder kondewierde: spinneln stark, darüber bogen giengen, daruf von golde boume hoch begrünet, mit vogeln übersezzen, die waren alles krieges gar versûnet.

73.

1. zwu  $B^1$ .

in ze  $(czu E^2)$  allen choren g.  $B^2C^2D^2E^2$ .

kostenbäre  $D^1$ .

Daz si volbringen mohten, des wart dà vil erfunden,

 $70 = H. I (ABDE^{\bullet}). II BCDE^{\bullet}.$ 

auch in  $D^1$ .

ie fehlt  $1^1D^1$ . 2. alter  $A^1$ , altere  $B^1$ , and so öfter, altere  $D^1H$  u. s. w. | und uz.  $D^1$ . darüber fehlt B1. giengen  $D^1$ . halben  $A^{\dagger}B^{2}$ ,  $\dot{\mathbf{u}}$ . halbe  $B^{\dagger}$ . 3. gewelwet sul  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , saul  $D^{\dagger}E^{2}$ , sewi  $B^{2}$ ,  $A^{1}$ . zwu  $B^1$ . spindel  $B^2E^2$ , swinnel  $A^1$ . seyl  $E^1$ . gestellet  $D^1E^1$ . 1. ie die H. spannent.  $B^{\dagger}D^{\dagger}$ , spannen prait  $B^2C^2D^2E^2$ . | init fehlt  $D^2$ . sundrer  $D^1$ . s. speh  $A^1$ , s. spehe  $B^1$ , s. ziere  $E^1$ , s. kunst H, wunderwehe  $E^2$ , underwæhe  $B^2C^2$ , undwæhe  $D^2$ . gevollet  $D^2$ . 1. gegettere  $A^1$ , begetert  $B^1$ , be- $71 = H. I (ABDE^*]. II (BCDE).$ gettert  $E^2$ , begättret  $D^1B^2$ , begatert  $HC^2$ , begatret  $D^2$ . 'mit golde  $B^1$ , fehlt  $E^1$ . mit golt vergettert  $E^1$ . | türen  $E^2$ . fuer  $D^2$ , von  $B^2E^2$ . 2. — | ez] da iht  $B^1$ , da dester  $D^1$ , fehlt  $IIB^2C^2D^2E^2$ . v. a. porten  $B^1$ . mocht  $A^1$ , mac  $B^1$ . moht baz ges.  $HB^2C^2D^2E^2$ . oder  $B^1$ . hỗren  $D^1$ . 3. den fehlt  $B^2D^2$ . warn o'ch H, het ouch  $B^2$ , ouch het  $C^2D^2E^2$ . teuren  $D^1$ . 4. het ie fehlt riche] nicht so der ander  $B^2C^2D^2E^2$ .  $B^2C^2D^2E^2$ . vergåtert wol ze lobene H. und ot alles (allez  $B^1$ , als  $D^1$ )  $A^1B^1D^1$ . mit steinen (strinen  $A^1$ )  $A^1B^1D^1$ . gar u. H. frömder chunst mit stain (stainen) undermenget  $B^2C^2D^2B^2$ .

 $<sup>72 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE).$ 1.  $\hat{\mathbf{u}}$ f fehlt  $E^1$ . der mure  $A^1B^1D^1$ . die mer wer mit v. g.  $E^1$ . vil fehlt H. auf allen (all D2) zierde H. den mawren zierde  $B^2C^2D^2E^2$ . | die die] die  $A^1B^1D^1HB^2C^2D^2E^2$ . dar B1B2E2, då under alumbe .11. kondwierde A<sup>1</sup>, kunde-2. frömde *H*. wierde H, kanduwirde  $B^2$ , kunduwirde  $E^2$ , kunst wirde  $B^1$ . | mit sp.  $D^1E^1$ . spinnel  $B^1HC^2$ , spindel  $B^2E^2$ . paugen (pangen?)  $C^2$ . 3. von golde fehlt gegrünet  $B^1C^2$ .  $D^{1}B^{2}C^{2}D^{2}E^{2}$ . b. guldein höch  $B^2(^2D^2E^2$ . D2. ubersetzet  $B^2C^2D^2E^2$ . gar woi H. warn  $A^1$ .

 $<sup>73 =</sup> H. I ABDE^*$ ). II BCDE. 1. wan sie  $B^1$ , wan siß  $D^1HB^2D^2E^2$ , man sy  $C^2$ . wolbr.  $B^1$ , dar pringen  $B^2C^2E^2$ , da bringen  $D^2$ . d. da w.  $B^1$ .

mit reben gar durchvlochten überál di bogen : ie zwó sich oben wunden, die über sich nach büge von ander giengen und über diu gestüle bédenthalbe kläster lanc wol hiengen.

74.

Darunder was geschozzet wunder wæh florten, hie rôsen breit vol brozzet, wiz unde rôt an boumen und an zwien mit stengeln grûn, gebleter liljen wize; áller blûmen varwe, ieglicher bilde sach man dâ mit flize.

75.

leglicher wurze blume, gar al der höhen edelen,
ze wunniclichem rume sach man si alle geliche schöne wedelen
mit varwe und al ir forme, als si solden;
stingel, krut und blude, gelenk und ouch gelouber uzer golde.

76.

Die reben stark von golde waren übergrünet,
als ein rebe wesen solde, und ouch darumb daz ez diu ougen künet
und gab ouch schate vor mangem sunderglaste,
durch daz in allen kören die mur mit smaragt warn gemenget vaste.

wart fehlt  $C^2$ . do  $E^2$ . 2. gar] schone  $E^1$ . geflochten  $D^1$ . | czwů  $E^2$ , zwen  $C^2$ . 3. buge  $A^1$ , püg  $D^1$ , fehlt  $E^1$ . von (an  $B^1$ , fehlt  $E^1$ ) ein (an H) ander (andern  $D^2$ )  $A^1B^1D^1E^1HB^2C^2D^2$ . 4. unde  $A^1$ . die  $A^1$ . | da b.  $D^1$ . beidenthalben  $B^1B^2D^2$ . wol kl. (klafters  $B^1$ )  $A^1B^1D^1$ , ain chlafter  $B^2C^2E^2$ , einer chlafter  $D^2$ . lenge  $A^1B^1D^1$ . wol] sie  $B^1C^2D^2$ , sich  $B^2E^2$ , fehlt  $A^1D^1$ .

<sup>74 =</sup> H. I  $(ADE^*)$ . II (BCDE). 1. darunder] da  $D^1E^1$ . was] wart  $D^1E^1$ , ein walt  $A^1$ . al understoset  $D^1E^1$ . | mit (vil  $D^1E^1$ ) wunderhafter (w. haft  $D^1E^1$ ) florie  $A^1D^1E^1$ , maniger hande florey (flori  $D^2$ , floreye  $C^2$ , floreyen  $E^2$ ;  $B^2C^2D^2E^2$ . 2. vol fehlt  $D^1$ . ciozzet  $B^2$ , osset  $E^2$ , sprozzet  $A^1$ , gesprosset  $D^1$ . | und  $A^1$ . rot und weiz  $B^2C^2D^2E^2$ . zwie  $A^1$ , zwigen H, zweigen  $D^2$ . 3. m. stengel H. grune  $A^1$ , groz  $C^2$ . bleter  $A^1D^1$ , geplettert  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. mit a.  $D^1E^1$ , al werder H. | iclicher  $A^1$ , geliches  $HB^2C^2D^2E^2$ . do  $E^2$ .

<sup>75 =</sup> H. I  $(ADE^*)$ . II (BCDE). 4. iglicher  $A^1$ . würczen  $B^2E^2$ , weissen  $C^2$ . blûde H, plûmen  $B^2C^2D^2E^2$ . | al fehlt  $A^1$ . 2. vil werdichleich (w. leichen  $D^2E^2$ ) ze (zu  $D^2E^2$ ) rûmen  $B^2C^2D^2E^2$ . | si alle fehlt  $D^1$ , al ir H, ir aller  $B^2C^2D^2E^2$ . gelichen da H, geleich da  $(\text{do }E^2)$   $B^2C^2D^2E^2$ . ir aller w.  $D^1$ . 3. al ir] mit  $HC^2$ , auch mit  $B^2D^2E^2$ . si da  $(\text{do }E^2)$   $HB^2C^2D^2E^2$ . solde  $A^1B^2C^2D^2E^2$ . 4. stengel  $D^1H$ , beide stengel  $E^1$ . blûgde  $E^2$ . | geleicht  $B^2E^2$ . ouch] al ir  $A^1$ . lûber  $A^1D^2$ , die läuber  $D^1$ , gelaubet  $B^2E^2$ . uzzer  $A^1$ , alles (als) von  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>76 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE). 1. st.] waren  $B^2C^2D^2E^2$ . auz  $B^2D^2E^2$ . | die w.  $D^1$ , un w. H. warn  $A^1$ , vil starch  $B^2C^2D^2E^2$ . ie doch (und doch  $D^2$ , und diche  $B^2E^2$ , und  $C^2$ ) begrünet  $(gegrünet\ D^2)\ HB^2C^2D^2E^2$ . 2. ein fehlt  $D^1$ . da w.  $D^1$ . solden  $D^1$ . als ez der meister wolde  $B^1$ , wanz  $\{$ wandez  $B^2$ , wann mans  $C^2$ ) reben gelichen solten (solde  $B^2C^2D^2E^2$ )  $HB^2C^2D^2E^2$ . | ez] er  $B^2$ , sie  $B^1$ , di grün  $A^1$ . die o.  $A^1$ , dew herczen  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. schat

77.

Diu löuber waren dicke, swenn sich ein luft enbörte, daz man si sunder schricke in einem süzen dön erklingen hörte, reht als ob sich tüsent valken swüngen in einer schar geliche und schellen klein von golde an in erklüngen.

78.

Die reben überflücket warn mit schar der engel, als ob si wæren gezücket uz paradis, und swenn der reben kengel der löuber klanc begunde wegende füren, die engel sus gebärten, sam si sich lebelichen künden rüren.

79.

Der höhste kör der vröne wart ie wol üzgesundert mit aller zierde schöne; disiu zierde ist tiurre danne ander hundert. reb unde engel was darzu bereitet, daz wint dar in verholne mit listen gröz von balgen was geleitet.

sundern  $D^1$ . mangen  $A^1B^1$ . und augen (auge  $C^2$ ) suz von schatten (schaden  $D^2$ ) gab vor glaste (laste  $B^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. Hier beginnt wieder c1. in a.] uber all in den  $B^2D^2E^2$ , all uber all in den  $C^2$ . kòren A¹. - 1 die fehlt  $C^2$ . mure  $A^1$ , moure  $B^1$ , muren  $c^1E^2$ . von  $B^2C^2D^2E^2$ . **s**marat  $B^2$ , samarat  $D^2$ . was  $D^2$ . vaste  $fehlt E^2$ . mit smarag waren die mur g. v. H.

<sup>77 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). I. louber  $A^1$ , leuber  $B^1$ . warn  $A^1$ , hiengen H. | wen  $A^1$ . wind  $D^1E^1$ . enporet D. 2. and H. schick  $E^1$ . | einer  $B^1D^1c^1$ , fehlt  $A^1$ . suzer  $A^1D^1c^1$ . stimme  $A^1D^1$ , stimmen  $c^1$ , wise  $B^1$ . clingen  $B^1D^1c^1H$ , vollen klingen  $A^1$ . 3. ob fehlt  $B^2D^2$ . erschwinge  $E^2$ . 4. gel.] geleicher  $B^2$ , vil groz  $A^1$ . | und fehlt  $A^1$ , von  $B^2$ . klein] groz  $B^1D^1E^1c^1$ . von gold schellen  $A^1$ . im  $c^1$ .

 $<sup>78 =</sup> H. I (ABDcE^*). II (BCDE).$ 1. reb al  $B^1D^1C^2$ , reben al  $c^1B^2D^2$ . waren ü. H. | waren  $A^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . mit månger (aller  $C^2$ ) sch.  $HB^2$ schow  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ . 2. also als  $B^2$ . wer  $A^1$ . | swenn] ie  $HC^2D^2$ , und swenn fehlt  $B^2E^2$ . der reb  $D^1$ , der selben r.  $E^2$ . klengel  $A^1B^1D^1$ , engel  $B^2$ , stengel  $E^2$ . 3. die  $B^2$ . gengel  $c^1$ , gengell  $C^2$ , louber  $A^1D^1$ , fehlt  $B^1$ . begunden  $B^2E^2$ . klanc] da (do  $E^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . wegend  $A^1$ , wegenden 4. sust  $B^1$ , so  $c^1$ , da  $B^2E^2$ , dann  $C^2D^2$ . gewarten  $C^2$ , gebaren  $D^2$ . lebelich  $c^1$ , lobelichen H, löbelichen  $E^2$ . als si  $A^{1}$ . füren  $B^1$ .

 $<sup>79 =</sup> H. I(ABDcE^*). II(BCDE).$ 1. hohest  $B^1$ . frawnen frone D2. wol] gar  $HB^2C^2D^2E^2$ , dar  $c^1$ . auzbesundert  $B^2E^2$ . 2. an a.  $E^1$ . disc  $A^{1}$ , diseu  $D^{1}$ . tiwer  $A^{1}$ , tuerre  $B^{1}$ , teurr  $D^{1}$ , turer  $c^{1}$ . dann A1, denne H, wann  $C^2$ , dan  $c^1$ . iener  $A^1$ . 3. rebn  $A^{1}$ . und  $A^1$ . waren  $C^2D^2E^2$ . wæren  $B^2$ , fehlt  $He^1$ . dazu  $A^1$ , sust  $B^2D^2$ , sus  $C^2E^2$ . waz ber. Hc1. 4. so daz ain w.  $B^2C^2D^2E^2$ . dar inne H, dar zu  $E^1$ , fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . tougen  $E^1$ , verholen  $B^2C^2E^2$ , verholn  $D^2$ . | von] un  $c^1$ . m. balgen H. auz pælgen drein  $B^2C^2E^2$ , auß balligen drein  $D^2$ . gròz fehlt B2. mit listen HB2C2. wart  $B^2C^2D^2E^2$ .

80.

Per músic und per úse, béide hôch und lise, als ie von dem winthûse der meister dar geleite gap der wise, mit der pfafheit gåbens sûz gedæne, der engel schar geliche don sunder wort; jå was ez dannoch schæne.

81.

Als in diu zierde riche so vil gap vreuden luste, so sprachens all geliche 'got vater herre!', und slügen sich zer bruste, 'sit du uns hie verlihen hast solch ère, waz hastu dann zu himele, da ez sich hunderttusentvaltet mère?'

(XIV. Crypta abgelehnt, 82.)

82.

Ob si då hæten grüfte? nein, herre got enwelle,
daz under erden slüfte réine diet sich immer valsch geselle,
åls etwenne in grüften wirt gesammet!
man sol an liehter wite kristen glouben künden und Kristes ammet.

<sup>80 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 4. usen  $c^1$ , usye  $E^2$ . | baidú  $HD^2$ . und doch zu mazen l.  $A^{l}$ , der buche schrift vil l.  $B^{l}$ , gar süssechleich und l.winthusen  $c^1$ , wunthawse  $C^2$ , winckuse  $D^2$ . 2. ie] iene  $A^1$ . gelaiten  $D^2$ , geleitet  $c^1$ . gab gelait H, gab geleitet dar  $B^1$ .  $c^1$ , fehlt H. 3. pfatfenhait  $C^2$ .  $u\bar{n}$  w. H, mit w.  $B^2C^2D^2E^2$ . gaben  $A^{1}B^{1}c^{1}HB^{2}C^{2}D^{2}E^{2}$ . sus  $A^1$ , sust  $B^1B^2$ , gut  $C^2$ . gedone  $A^1$ . 4. schar fehlt H. (mit Hereinbeziehung von don in diesen Vers), da gelichen H, fehlt A1. gar ane w. H. fehlt  $A^1$ , den  $E^1$ , dann  $E^2$ . wort don  $A^1$ , wart  $B^2$ . schone  $A^1$ . io  $E^2$ . ez] in  $c^1$ .

<sup>84 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 4. swenn  $A^1D^1$ . die  $A^1$ . | fremder  $B^1$ . lüsten  $E^2$ . 2. — | got herre  $B^1c^1$ , herr got  $D^1$ , vil lieber H, got lieber  $B^2C^2D^2E^2$ . herr  $A^1$ , vater  $B^1D^1c^1$ , got H sich fehlt  $B^1HC^2D^2$ . zer] zu  $A^1$ , tzür  $c^1$ , zu der  $B^1HB^2C^2$ , ze der  $D^2$ , zum  $E^2$ . brüsten  $E^2$ . 3. sint  $A^1$ . du nu uns  $C^2$ . hie] herre H, fehlt  $c^1D^2E^2$ . verliehen H, verlegen  $c^1$  hinter hast  $E^2$ . sulch  $A^1$ , söllich H. 4. dan  $B^2$ . ze  $D^1H$ . tzem  $o^1$ . h.] trone  $o^1$ , gebene  $o^1$ 0, gebene  $o^2C^2D^2$ 0, gebende  $o^2$ 1, do  $o^2D^2$ 2, daz  $o^2D^2$ 3. sich] ist  $o^1$ 3. h. tusent stunt valtet  $o^2D^2$ 4. meret  $o^2D^2$ 5.

<sup>82 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 1. heten  $A^1$ . ob da (do  $E^2$ , daz  $C^2$ ) war it (icht  $c^1$ ) g.  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ . guste  $B^2E^2$ , sluste  $c^1$ . | nit (niht)  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ . 2. eren A<sup>1</sup>B<sup>1</sup>. schlüften H, flüste, doch scheint das s anfangs ein I gewesen zu sein,  $A^1$ , schluchte  $D^2$ , nusste  $E^1$ . | ein raine  $D^1$ , sich reiner  $c^1$ , reinú HC². sich fehlt  $c^1$ . iemer *H*. velsch  $c^1$ . 3. als  $fehlt D^2$ , als ettwann  $C^2$ , etteswenn  $B^1c^1$ , etwennen  $D^1$ . grüfte H, guften  $B^2$ . iz  $c^1$ . wirt sich H. gesamet  $Hc^1$ , gesamnet  $C^2D^2$ . 4. ia (io  $E^2$ ) sol man auf (an  $C^2D^2E^2$ ) der weite  $B^2C^2D^2E^2$ . m. s. uns an dem liehte  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}c^{\dagger}$ . | den kr. kunden kr. gelouben  $A^1$ . kr.] sein  $c^1B^2C^2D^2E^2$ . künden] chomen D2. ampt H, amet  $c^1$ , ament  $E^2$ .

(XV. Beleuchtung der Chöre, 83-87.)

83

Kleiner unde grözer cristallen geltche den hûten gleiser unde rözer balsamvaz da brunnen sam si glûten. ûs ie den kôr was dristunt zwei gehangen, und ûzen vor den kôren ie zwei und zwei an richen goltstrangen.

48

Dar ob dann engel swebten zwó klåfter hoch gemezzen, als si di lieht då hebten, und oberhalp wart mit gesicht vergezzen der strang, swie si die engel mûsten halten unz ùf an daz gewelbe. sus wart då manger richen kost gewalten.

85.

Vil engel kerzen habten úf kanzel und úf mûre, hie gewünden, dort die gestabten; swie si doch solher koste nam untüre, der si von balsem gröze richeit håten, doch wolden si von kerzen durch güt gewonheit liehtes niht geräten.

<sup>83 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 1. und darzu  $D^1$ . | cristalle  $c^1$ , christall  $C^2$ . 2. gleipher H, gelifer  $B^1$ , gelifer  $B^2E^2$ , gelpher  $C^2$ , gele var  $c^1$ , und gelifer  $D^1$ , beide gelifer  $E^1$ . ruzer H. | palsem. was  $B^2$ . da] diu  $HB^2C^2D^2E^2$ , de  $c^1$ . diu balsam dar  $(fehlt\ B^1)$  uz (uz da  $B^1$ ) br.  $A^1B^1$ , darinae die palsam br.  $D^1E^1$ . burnen  $E^1$ . sam die glüte  $B^2$ . 3. ie] zü  $B^2C^2D^2$ . dem  $B^1D^1c^1B^2C^2D^2E^2$ . wart  $B^2C^2D^2E^2$ . dristent H. 4. und fehlt  $B^2C^2D^2$ . vur  $A^1$ , vür  $c^1$ . kor  $A^1$ . auzerhalben (ausserhalb  $C^2D^2E^2$ ) die chanczel heten  $B^2C^2D^2E^2$ . | und zwei] von golte  $c^1$ . bi der tur (vor den turen  $B^1$ , hieng v. d. t.  $D^1E^1$ ) was fehlt  $B^1$ ) zwei an  $A^1B^1D^1E^1$ . golt fehlt  $A^1B^1D^1c^1$ . stangen  $E^1$ . deu (do  $E^2$  hiengen ie zwai an golde mit strangen  $B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>84 =</sup> H. \quad \text{I} \quad (ABDcE^*). \quad \text{II} \quad BCDE^*. \quad \text{I. dann } \quad \text{fehlt } \quad Hc^1B^2C^2D^2E^2. \\ \text{zwei } \quad B^1. \quad \text{zwayer } \quad D^1, \text{ wol } \quad H, \text{ is } \quad B^2C^2E^2, \text{ ir } \quad D^2, \text{ in } \quad c^1. \quad \text{ hoch}] \quad \text{zwo } \quad B^2C^2D^2E^2, \\ \text{tzwey } \quad c^1. \quad 2. \quad \text{si] obs } \quad D^1, \text{ ob } \quad E^1, \text{ den his } \quad B^2E^2. \quad \text{diu } \quad H, \quad \text{fehlt } \quad B^2E^2. \\ \text{habten } \quad D^1, \text{ hebenten } \quad D^2. \quad \text{un } \quad A^1, \quad \text{fehlt } \quad H. \quad \text{oberhalbe } \quad B^1, \text{ oberthalben } \quad B^2. \\ \text{m. ges.} \quad \text{da niht } \quad A^1. \quad 3. \quad \text{der str. } \quad \text{fehlt } \quad HB^2C^2D^2E^2. \quad \text{si} \quad \text{sich } \quad D^1E^2, \quad \text{si} \quad \text{doch } \quad C^2D^2H, \quad \text{sich doch } \quad B^2. \quad \text{die] lieht } \quad H. \quad \text{uff halten } \quad H, \quad \text{enthalten } \quad B^2C^2D^2, \\ \text{do enthalten } \quad E^2. \quad 4. \quad \text{biz } \quad c^1. \quad \text{uff } \quad \text{fehlt } \quad A^1, \quad \text{auf uncz } \quad \text{(hincz } \quad C^2) \quad B^2C^2D^2. \\ \text{anz } \quad B^2C^2D^2. \quad \text{gewelve } \quad A^1. \quad \text{dw} \quad (d. \quad i. \quad \text{diu}) \quad \text{strang vom gewelbe } \quad H. \quad \text{sust} \quad B^1B^2C^2D^2. \quad \text{dhe } \quad \text{fehlt } \quad A^1, \quad \text{do } \quad E^2. \quad \text{menger } \quad H. \quad \text{richer } \quad c^1, \quad \text{hohen } \quad B^2C^2D^2E^2. \\ \text{churst } \quad D^2E^2. \quad \text{hohen } \quad D^2E^2. \quad \text{hohen} \quad D^2E^2. \quad D^2E^2 = D^2E^$ 

<sup>85 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II BCDE. 4. — | kanzeln  $A^1B^1C^2D^2$ , cancellen  $c^1$ . mure  $A^1$ , muren  $B^1D^1B^2C^2D^2E^2$ . 2. hie die  $B^1$ . pebuaden  $B^2$  (gebraucht b für w, z. B. gebalden = gewalten)  $E^2$ . die fehlt  $D^1H$ . stapten  $B^2C^2D^2E^2$ . | si fehlt  $B^2C^2D^2$ . richer  $A^1B^1D^1c^1$ . untüre  $A^1$ . nam s. k. n.  $E^2$ . 3. groz  $A^1$ . hatten  $B^1H$ , habten  $D^2$ . 4. do  $A^1$ , da  $B^1$ . k.] wachse  $C^2D^2$ , valsch  $B^2$ , and valsch  $E^2$ . | got  $A^1$ . wonheit  $c^1$ . liehte  $A^1B^1$ , lieht  $B^2D^2E^2$ . da nit  $E^2$ .

86.

Vil krône rich von golde, dar úf vil kerzen lúchte, gehangen, als man wolde: ein engel hahende kläfter zwó si dúchte, er wold die krône gên den lüften füren; nieman kunde erkiesen, daz si då habte golt mit richen snüren.

87.

Die altær zwir gevieret mit liehte warn gemeine, swenn da wart gezieret gotes ére und unser heil mit amte reine: des balsem viere bran da zallen ziten, daz wachs mit siner viere must ie der liuht biz an daz amt erbiten.

(XVI. Verhallen des Schalles, Mosaik, Kanzeln, 88-93.)

88.

Swelcherleie stimme im tempel wart erklenget, von edelkeit der gimme, von wite und ouch von böhe wart gelenget der widergalm in hellem döne säze gelicher wis dem walde, der wider git im meien vöglin gräze.

<sup>86 =</sup> H. I (ABDc). II (BCDE). I. chrone  $A^1$ . maning reichew  $B^2C^2$   $D^2E^2$  (with  $A^1$ ) kron v. g.  $A^1E^2C^2D^2E^2$ . | da of  $E^1$ . vii fehlt  $E^1$ . louhte  $E^1$ , lauchten  $E^1$ , lewchte  $E^2$ . 2. m. w. si solde  $E^1$ . | habete  $E^1$ , ie drob  $E^2E^2$ , drob ye  $E^2E^2$ . zway  $E^1$ . kl. zw.] spers hoch  $E^1E^2$ . si] sich  $E^1$ , mich  $E^1E^2$ . douhte  $E^1E^2$ . 3. wolde  $E^1E^2$ . douhte  $E^1E^2$ . 3. wolde  $E^1E^2$ . doubte  $E^1E^2$ . dem luft  $E^1E^2$ . dem luft  $E^1E^2$ . him kegen  $E^1E^2$ . dem luft  $E^1E^2$ . him kegen  $E^1E^2$ . dem luft  $E^1E^2$ . him held  $E^1E^2$ . die (ob die  $E^1E^2$ ) engele habte (habten  $E^1E^2$ )  $E^1E^2$   $E^1E^2$ .

<sup>87 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE).

1. altar  $A^1H$ , alter  $B^1$ , altar  $D^1$ .

2waier  $D^2$ . | liechten  $B^2C^2D^2E^2$ . warn] all  $B^2C^2D^2E^2$ .

2. swen  $A^1$ . da nu  $B^2E^2$ . | m. gottes a.  $D^1$ . vil reine  $D^1$ . das gots ampt durch unßer heil vil reine  $E^1$ .

3. vier  $A^1$ , vierú H, fewre  $D^2$ , feur  $E^2$ , vier glas  $B^1$ . da  $(\text{do }E^2)$  bran  $B^2E^2$ , brande  $A^1$ , brunnen  $B^1$ ,  $fehlt D^1$ . vier palsem vas die brunnen  $E^1$ , die balsem was prinnen vier  $D^1$ . da  $fehlt A^1B^1D^1E^1B^2E^2$ . zu  $(\text{ze }HC^2D^2)$  allen  $B^1D^1HB^2C^2D^2E^2$ .

4. was  $E^1$ , wag  $B^2E^2$ . sinem  $B^1$ . vier  $A^1$ , vire  $D^1$ , vire  $B^2E^2$ , veire  $D^2$ , werde  $B^1$ . | muzt  $A^1$ , kund  $HB^2C^2D^2E^2$ . der  $fehlt B^2$ , mit  $C^2$ . luhte  $A^1$ , lühte H, lauchte  $B^2$ , leucht  $D^2E^2$ , lücht  $D^1$ , lieht  $B^1C^2$ . biz  $fehlt B^1$ , uncz  $B^2D^2$ . biten  $A^1$ , enbeiten  $B^1$ , erpieten

<sup>88 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). I. swelherlaige H. | in dem  $c^1B^2$   $C^2D^2$ . ie wart  $B^2C^2D^2$ . gehoret, irclenchte  $c^1$ . 2. von gimme ist gim ausradirt  $B^1$ . von edele richeit gimme H. | von der  $c^1$ , und von der  $B^2C^2$   $D^2E^2$ . wit  $A^1$ . un  $A^1$ , fehlt  $D^2$ . ouch von fehlt  $c^1B^2C^2D^2E^2$ , das Folgende fehlt  $c^1$ . so ward der widergalm ie sus gemenget H. 3. widerglam  $E^1$ . hællem  $A^1$ , hellen  $E^2$ . suzze  $B^1$ . suzzen (suessem  $D^2$ ) döne  $B^2C^2D^2E^2$ . über al mit suzzem don gelicher wis H. 4. alsam der wald ze mayen H. | in meyen  $B^1D^1$ . vogel auf Rasur  $B^1$ , der vögelein  $D^1$ . gruzzē  $B^1$ , grüssen  $D^1$ . tut der vogelsang ze vollem pris H, ob darinne ein orgelsanch war sehone  $B^2C^2D^2E^2$ .

89.

So manger hande geziere möht ich mit sundermære geprüfen niht wol schiere: nu merket selb, da was ot niender lære spannebreit über al den tempel inne,

ez wær ergozzen und ergraben und ouch gemålt mit kunstrichem sinne.

90.

Sprich ich nu von gemæle, des wolten si geråten, diu kunst het då væle, sit si so manger varwe steine håten, wan durch bilde antlutze wol gestellet; daz geschach von solcher kunste, di sich von art den steinen wol gesellet.

94.

Swie siz vergebne hæten, ez stûnt in doch ze prise; in sorelichen ræten giengen si darumb in manger wise, waz got und ouch dem grâl dâ wær zû danke.

si wurden von dem gråle enbunden aber uzer sorgen kranke.

92.

Gesimpzet und gespinnelt di kanzeln warn alumbe,

<sup>89 =</sup>  $H. I (ABDE^*). II (BCDE).$  1. menger  $H u. \ddot{o}$ . hende  $B^1$ . gewiere  $D^2$ , gewire  $C^2$ , gewirre  $B^2E^2$ , geuiere H, gebiere  $B^1$ . | mocht  $A^1$ . von  $B^2D^2E^2$ . s. maren H. 2. nicht wol gepr.  $D^1$ . wol] so  $A^1$ . nu] so  $HB^2D^2E^2$ . meket H. selbe  $A^1$ , recht  $B^2$ . da) do  $E^2$ , daz H. eht  $E^2$ , ez  $C^2D^2$ . nyndert  $D^1HB^2D^2$ , niergent  $E^2$ . 3. fehlt  $D^1$ . ot? evne spanne br.  $E^1$ , spannenbrait  $HB^2C^2E^2$ , spannet breit  $D^2$ . ü. a. d.] der A¹B¹. innen  $HB^2C^2D^2$ , uzzen und inne (innen  $B^1$ )  $A^1B^1$ . 4. ergraben ergossen ergozzen und erho<sup>v</sup>wen H. | ouch fehlt  $A^1D^1C^2D^2E^2$ .  $D^1$ . gemel B<sup>1</sup>, verwirret  $B^2C^2E^2$ , wirt  $D^2$ . und ouch gem. fehlt  $E^1$ . chünsten reichen D1, chostreichem  $B^2E^2$ , kostereichē  $C^2D^2$ . sinnen  $D^1C^2$ , dingen  $B^2D^2E^2$ . ergraben gemal waz er mit richen sinnen H.

<sup>90 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 1. sprech  $A^1B^1C^2D^2$ , spräch  $D^1$ , sprach  $E^1$ , språch H.  $n\bar{\mathbf{u}} \ D^1$ . gemele  $A^1$ . | wolt man da ger.  $A^1B^1D^1$ . 2. kost H. da hete  $B^1$ . alda  $D^1$ , aldo  $E^1$ , do  $C^2E^2$ . si heten ir wol vele  $A^1$ . | si fehlt  $C^2$ . sò fehlt  $E^2$ . steine varwe (varben  $E^2$ )  $A^1D^1$   $B^2C^2D^2E^2$ , hande varwe von steinen  $B^1$ . 3. dann  $A^1B^1D^1$ , und  $B^2$ . der pild  $D^1E^1$ , bilder  $E^2$ . 4. mit sulcher  $A^1$ . daz waz (must  $B^2C^2D^2E^2$ ) orch von (sein  $B^2D^2E^2$ ) der kuste (choste  $B^2C^2D^2E^2$ )  $HB^2C^2D^2E^2$ . | diu H. dem steine  $A^1D^1B^2$ . gefellet  $E^2$ .

 $<sup>91 =</sup> H. 1 (ABDE^*). II (BCDE).$ 1. siz] es  $D^1$ , sich  $D^2$ . vergeben  $D^1HC^2D^2$ , vergebens  $B^1$ , vergelten  $B^2E^2$ . heten  $A^1$ . | in d.] ie doch  $B^1D^1E^1$  $B^2C^2E^2$ , doch  $D^2$ , fehlt  $A^1$ . 2. mit  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}B^{2}C^{2}D^{2}E^{2}$ . zu  $E^1E^2$ . leichen  $D^2$ . tæten  $A^1B^1D^1$ . | so g.  $E^1$ . dar in  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , dar  $D^{\dagger}$ , zu rate  $E^{\dagger}$ . 3. was  $A^{\dagger}$ , daz  $B^{\dagger}$ . in fehlt  $E^1$ . ouch fehlt B2. då fehlt B1HB2C2  $D^2E^2$ . wer  $A^1$ , was  $B^1H$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . danken  $A^1B$  fehlt  $A^1$ . | uzzer  $A^1$ , auz  $C^2$ , schier auß  $D^1$ , von der H. danken  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}C^{2}$ . 4. dem sorge H, zweivels  $B^2C^2D^2E^2$ . krankē  $B^1$ , chrankchen  $D^1$ , wanche  $B^2D^2E^2$ , wannchkenn  $C^2$ .  $92 = H. \ 1 \ (ABDE^*). \ 11 \ (BCDE).$  1. gesumpczet  $B^2E^2$ , versimzet  $A^1D^1E^1$ :

vil schöne darüf gezinnelt man sach in al der liewen bogen krumbe zwelfböten, bihter, meide, patriarke,

martires, prophèten: ir briefe seiten da materje starke.

93.

Darzů die helse bietent von heilikeit der grôzen und sich der also nietent, von milde und von erbermde des genözen, der in Engellant was krône tragende:

då stunden meide klare, von der krenzen wær man wunder sagende.

(XVII. Die beiden Glocken, 94. 95.)

94.

Aller stimme ein crone ist herpfen seiten ziere, in sûzem hellem done so clinget dannoch fürbaz arzibiere:

zwo glocken waren druz gedræt mit kunste, die cleckel drin von golde, der richeit zeiner vollekomen gunste.

95.

Diu ein zem tempel solde, di ander zum convente, so man zem tische wolde oder sus an stritlich soldimente:

verspinnelt  $A^1$ . | kanzel  $B^1D^1H$ , hailigen  $B^2C^2D^2E^2$ . waren d. k. H. alle u.  $B^1$ , darumbe  $C^2$ . 2. v. sch.] man sach  $B^2C^2D^2E^2$ . schonhait H. druff H. gezymelt  $E^1$ , geczinnet  $B^2$ . | 1.] kanzel  $A^1$ , swi-  $D^1$  (sum folgenden bogen), kure swi-  $E^1$ , fehlt  $B^1$ . -boge  $B^1$ , -bogel H. krumbe  $A^1$ , krumme  $B^1$ . pilde reich vil (fehlt  $C^2$ ) in den lewen (liwen  $D^2$ ) chrumbe  $B^2C^2D^2E^2$ .

3. botten  $HC^2D^2$ . beichtiger  $D^1E^1B^2D^2E^2$ , peichter peyder  $C^2$ . und ouch H, maiden  $D^2$ . patriarche  $B^1D^1$ , patriarken  $A^1$ , patriarchen  $HB^2C^2D^2E^2$ . 4. die m.  $D^1$ . martirer  $B^1$ , martrer  $D^1B^2E^2$ . | sagten  $B^2C^2D^2E^2$ . dâ] vil  $HB^2C^2D^2E^2$ . marterei  $B^2E^2$ , martirie  $D^2$ . starche  $B^1H$ , starken  $A^1$ , der starchen  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>93 =</sup> I ( $ABDE^*$ ). II (BCDE). 4. dazu  $A^1$ . bieten  $A^1$ . | hilikeit  $A^1$ . starchen  $B^1$ . 2. daz si von milt ( $fehlt C^2$ ) der si sich n.  $B^2C^2D^2$ , daz sy sich milte n.  $E^2$ . nieten  $A^1$ . | und  $fehlt A^1$ . erbarme  $B^1$ . des gen.  $fehlt B^1$ . den (dem  $D^2$ , damit sy sich di  $E^2$ ) werden mügen genozzen  $B^2C^2D^2$ . 3. der noch  $D^1$ , der nach  $E^1$ , sam der  $B^2C^2D^2E^2$ . ist  $D^1E^1$ . chrone waz  $C^2$ . 4. maget  $B^1$ , mägde  $D^1$ . und ander hailigen pilde  $B^2C^2D^2E^2$ . | secht y.  $D^1E^1$ . von den  $A^1$ . wer  $A^1$ . von der reichait wer ich w. s.  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>94 =</sup> I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 4. und a.  $E^1$ . ein fehlt  $A^1B^1$ . | ir  $A^1$ . harpfen  $E^1D^2E^2$ . 2. süzzen  $B^2$ . | sõ fehlt  $B^1$ . chlainet  $B^2$ . dannoch fehlt  $D^1$ , noch  $B^2C^2D^2E^2$ . fürbaz] vil paz  $B^2C^2D^2E^2$ , susser  $E^1$ , pas der kalkofen auß ere süssere  $D^1$ . azzubire  $B^1$ , arzubiere  $D^1E^1$ , der ardobiere  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. zwo da  $C^2$ . warn  $A^1$ . dar uz  $B^1D^1$ . w. d. g.] dræt (drate  $D^2$ ) man dar auz  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. darin  $D^1E^2$ , drein  $D^2$ . | zu (ze  $C^2D^2$ ) einer  $B^1D^1B^2C^2D^2E^2$ . volk.  $D^1B^2C^2E^2$ .

<sup>95 =</sup> I  $(ABDE^{\bullet})$ . II (BCDE). 1. zum  $B^1E^2$ , zu dem  $D^1D^2$ . solte  $A^1B^1$ . | zu dem  $D^1C^2D^2$ , zem  $B^2$ . couente  $C^2D^2$ . 2. zum  $B^1$ , zedem  $D^1$ , zû  $B^2D^2E^2$ , ze  $C^2$ . wolte  $A^1B^1$ , solde  $D^2$ . | sus fehlt  $B^1$ , indert suß  $D^1$ .

glockenclanges wolden si nicht mère nach klösterlichem orden unde durch des grales schar, darkere.

(XVIII. Lamm in Mitten des Gewölbes, 96. 97.)

96.

Die cleinen und di grözen gewelb gar unverdrozzen mit swibogen understözen ie von vier ecken über sich geslozzen, und då di ecke nider was gesetzet, evangelisten viere warn ie då mit richeit nicht geletzet.

97.

Ein smaragt zeiner schiben enmitten dar gevelzet, man lie des niht beliben dar üf ein lamp mit reiner kost gesmelzet, daz kriuz in siner klå, der van gerötet:

daz zeichen hat uns heil erstriten und Lüciser an sim gewalt ertotet.

(XIX. Relief von den Thaten der Templeisen an der Aussenseite, 98.)

98.

**Ü**zen was von vreise ergraben und ergozzen, wie die templeise tägelich in wäsen unverdrozzen

stritliche  $A^1$ , stritliches  $B^1$ . mit done (m. d. fehlt  $C^2D^2$ , zům  $E^2$ ) ezzen oder an streiter  $B^2C^2D^2E^2$ . soldamente  $B^1$ , soldemente  $D^1C^2D^2$ , soldament  $B^2$ .

3. chains gl.  $D^1$ . glockes chlanges  $D^2$ .

4. klosterlicher  $B^1$ , christenleichem  $D^1$ , průderleichem  $D^1$ , průderleichem  $D^1$ , sücher  $D^2$ .

5. schowe  $D^1$  (vgl. 78, 4), sücher  $D^2C^2E^2$ , suech  $D^2$ . schar dar fehlt  $E^1$ .

6. gr. recht und durch sin ere  $D^1$ .

- $96 = H. I(ABDE^*). II(BCDE).$ chlain  $B^2$ . 1. diu *H*. diu #. 2. pheilæren  $B^2C^2D^2E^2$ . gewelwe  $A^1$ . al H. umbstoesen  $D^1$ . und ie  $IIB^2C^2D^2E^2$ . ie fehlt  $A^1B^1$ . von fehlt  $E^1$ . über sich | wff  $HB^2C^2D^2E^2$ . geschossen  $D^1$ . 3. und al  $B^2C^2D^2E^2$ . dia H, der  $B^2C^2D^2E^2$ . ecke] swipog  $B^2D^2E^2$ , schwipogen  $C^2$ . waren  $B^1D^1E^1$ . 4. archancel und ewangel  $B^{\dagger}$ )  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , erczengel und ander engel  $D^{\dagger}E^{\dagger}$ . viere fehlt  $A^1B^1D^1E^1$ . | die w.  $E^1$ . wurden  $A^1B^1$ , die wurden  $D^1$ . ie fehlt  $A^1B^1D^1E^1$ . d\(\text{d}\) fehlt  $E^1$ . mit fehlt  $A^1E^1$ . richeit fehlt  $A^1$ , richer zierde  $E^1$ . Ir Aug (flueg  $D^2$ ) da reichait waren ungeletzet  $B^2C^2D^2E^2$ .
- $97 = H. \quad I \quad (ABDE^*). \quad II \quad (BCDE).$ 1. Smarac H, smarat  $B^2$ , samarat ze ainer  $HC^2$ , zu einer  $B^1D^1B^2D^2E^2$ . | mitten  $C^2$ . drein (drin)  $D^1E^1HB^2E^2$ , darein  $C^2$ , darin  $D^2$ . gewelczet  $D^1$ . 2. lie fahlt B1, liez E2. darein  $D^1E^1B^2$ , darinn  $C^2D^2E^2$ , fehlt H. daz  $B^2(^2D^2E^2$ . von  $D^1$ . chunst  $B^2C^2D^2E^2$ . dar in g. H. 3. kruz A1. chiw D1. der (fehlt  $E^2$ ) von  $B^2E^2$ , darvon  $D^2$ , davon  $C^2$ . klaider  $E^2$  (aus kla der). 4. uns] und  $D^2$ . heil] crist  $A^1$ , nach erstr.  $E^2$ . | lucifern  $B^1D^1HB^2C^2E^2$ , der an fehlt  $E^1$ , mit  $E^2$ . sinem  $A^1B^1HB^2C^2D^2$ , fehlt  $D^1E^1$ . tufels  $E^1$ . walde  $A^1$ , craff  $E^1$ . getotet  $B^1$ .
- 98  $\implies$  H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE). 4. durch  $B^1$ . reyse  $D^1E^1$ . | gegossen  $E^2$ . 2. wie da die  $D^1E^1$ , waz die H. temperel sin  $A^1$ , tempelere  $B^1$ , tempeleyse  $D^1E^1H$ . | nu t.  $B^1$ . in iren  $D^1E^1$ . wapen  $B^1D^1E^1$ .

striten ritterlich in grözer herte, zu dienst dem heren grale, damit man in vor valscher diet ernerte.

(XX. Die drei Portale end die Orgel, 99-408.)

99.

Drie was der porte, niht mer al sunder wane, di eine gen dem orte der werlde, daz man heizet meridjane, diu ander het ûzvart gen occidente, diu dritt gen aquilone, dannen git der wint niht gut présente.

100.

Ir polas und ir dormter stünd gen mertdjane,
ein kriuzgane wol geformter da zwischen lac, des waren si niht ane,
als ez ze brüderschefte wol gehörte:
zwó vorlouben riche zierten wol vor andern zwein die porte.

404.

Die porten waren riche von lûter rôtem golde, gestein so kosteliche darûf verwiert, ichn weiz wes man si solde

in w.] verwapent H, verwappent tægleichen  $B^2D^2E^2$ , v. tægleich  $C^2$ . unerdrozzen H. 3. oft str.  $D^1$ . ritterlicher striten H, ritterleichen gestritten  $B^2$ , r. stritten  $D^2E^2$ , ritterlich streyten  $C^2$ . grozzem H. 4. ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . herem  $B^2$ , herren  $E^2$  (öfter), hiligen  $A^1B^1$ . gral  $A^1$ . do mit  $E^2$ . von  $B^1HC^2$ . erwerte  $D^1E^1$ .

<sup>99 =</sup> H. I (ABDcE\*). II (BCDE). 1. dri  $B^1c^1H$ , drey  $D^1E^1B^2C^2D^2E^2$ . alda der  $D^1$ , da der  $E^1$ . porten  $A^1B^1c^1HD^2$ , phorten  $C^1$ , waren  $D^1E^1B^2E^2$ . und so ferner. | me  $e^1$ . al fehlt  $B^1c^1HB^2C^2D^2E^2$ . 2. der  $c^1$ .  $B^1D^1$ , gegen  $B^2D^2E^2$ , kegen  $c^1$ , und so ferner. den  $A^1B^1c^1$ . orten und so ferner. den  $A^1B^1c^1$ . orten  $A^1B^1D^1$ . norten  $c^1$ . | den  $B^1$ . werlt die  $A^1D^1$ . da h.  $A^1D^1B^2$  (da nachgetragen)  $C^2$ , 3. hette  $c^1$ , hat  $E^1$ , diu hett H, haisset  $C^2$ , fehlt  $B^2E^2$ .  $\mathbf{do} \ E^2$ . gein  $D^1$ , aus wart  $E^2$ . oriente  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. dritte  $A^1$ . gegen  $B^2$ . gein  $D^1$ , gegen  $B^2$ . Note that  $B^2D^2$  and  $B^3D^3E^3C^3D^3E^3$  would define  $B^2D^2$   $B^3D^3E^3C^3D^3E^3$ . gibt  $A^1$ , get  $B^1$ , kumt  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ . d. w. n.) uns selten  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>400 =</sup> H. I (ABDcE^*). II (BCDE).$ 1. paľast  $C^2D^2$ . dormpter  $A^1D^1$ , dormtar H, dormet  $B^2$ , tormet  $E^2$ , dorimter  $C^2$ , dormiter  $D^2$ . stunden c1, stet  $A^1$ , waz H, lag  $B^2C^2D^2E^2$ . gein  $D^1$ . 2. kruceganch  $A^1$ . geform  $D^1$ , geformet  $B^2E^2$ , geformet  $C^2$ , geformitter  $D^2$ . dar  $B^1$ . geformpler 3.  $z \in E^2$ ,  $tz \in der c^1$ . ez ze]  $der A^1 B^1$ , sy zu  $der D^1 E^1$ . warm  $A^1$ .  $c^1$ , geherten  $A^1B^1D^1$ . 4. zwó fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . greden (gerende  $c^1$ , die gred  $D^1E^1$ ) louben (lobes  $c^1$ , und louben  $D^1E^1$ ) riche (lobeliche  $A^1$  für louben riche)  $A^1B^1D^1E^1c^1$ . | die z.  $D^1E^2$ . gar  $A^1B^1$ . vor fehlt  $c^1C^2$ . and'r *H*. a. zw. d.] iegleicher  $B^2C^2D^2E^2$ , iegliche  $c^1$ . d' p. *H*. furstenlich 'nach wunsche  $B^1D^1E^1$ ) al (wol  $B^1$ ) dise (di  $B^1$ ) porten  $A^1D^1$ .

<sup>404 =</sup> H. I  $(ABDcE^*)$ . II (BCDE). 1. porte  $HC^2$ . warn  $A^1$ . | 1stern  $c^1$ . rotē  $A^1$ , roden  $c^1$ . geleuttert auz von g.  $B^2C^2D^2E^2$ . 2. und g.  $C^2$ . gesteint  $B^1D^1c^1H$ , stain  $B^2E^2$ . sô fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ , gar  $c^1$ . kunstteite  $A^1$ , kosteberliche  $E^1$ , ordenliche  $c^1$ , maisterlich  $HB^2C^2D^2E^2$ . | da uf  $c^1$ , vil draf H, darinne  $B^2C^2D^2E^2$ . verwieret  $A^1$ , verwieret  $B^1$ , verwircket  $E^2$ , ge-

engelten lân, si wârn ot ouch gerichet mit slôzen, rich gespenget, alsô daz in ûf erde niht gelichet.

102.

Mit listen man do trahte, vor ieglicher porten aller steine slahte, di zu dem richen grozen werk gehörten, di lägen neben ein ander da bekennet, geschriben bi ieglichem stunt sin art und wie er was genennet.

403.

Sus waren die porten geheret und mit súnderkost berüchet vil wunders dran gekeret und höher künste sunder vil versüchet. wie maniger hant di steine warn gebildet, vümf zile wit alumbe geboget, ich wæn ez mir zû prüfen wildet.

404.

Hôch innen ob der porte gen occidente schône, daz man vil gerne hôrte, wás ein werk in hellem sûzem dône,

wiert H, ich  $HC^2E^2$ , waz m.  $A^1$ , wie m. H, waz  $D^2$ , man fehlt  $D^2$ , scholde  $B^1$ . 3. engolten habn lan  $A^1$ , ot fehlt  $B^1$ , et H. an auzgenomner zirde zier  $C^2$  lan enkelten  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. rich] uñ  $c^1$ . r. g.] uff und inne H. wart me (ye  $C^2D^2E^2$ ) geschriben auf erde erden  $C^2D^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . | also fehlt  $Hc^1$ , erden  $D^1$ , daz in (fehlt  $c^1$ ) an kest (uf erden  $c^1$ ) nie (in ne  $c^1$ ) nit ward gelichet H, der chost geleich chostleich  $B^2$ ) daz höre ich lesen selten  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>102 =</sup> H. I  $ABDcE^+$ . II (BCDE). A. da man  $D^1$ . do da  $C^2D^2$ , auch  $D^1$ . phachte  $B^2E^2$ , phachte  $C^2D^2$ , nam trachte  $C^1$ . | iegelicher  $B^1$ , ieslicher  $A^1$ . porte H. 2. aller (all  $B^1c^1C^2$ ) der  $A^1B^1D^1c^1B^2C^2D^2E^2$ . geslachte  $B^2$ . de lagen  $C^1$ , mit diesen Worten schliessend. ze H. grözen fehlt  $B^2E^2$ , grozen richen reich  $D^2$ :  $A^1C^2D^2$ . werk] tempel  $C^2$ , fehlt  $D^2$ . horten  $HC^2D^2$ , do gehorten  $E^2$ . 3. lang  $A^1$ . loben  $E^1$ . ein fehlt H. do  $E^2$ , bekennen  $B^1$ . 4. beschriben  $D^1$ . iegelichem  $B^1$ , ieslichem  $A^1$ . bi ieglichem stünt sein tugent s. 1. fehlt  $HE^2$ , dafür geschriben  $HE^2$   $HB^2C^2D^2E^2$ . | so st.  $D^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . art) tugent H, chraft  $B^2C^2D^2$ , sein tugent sein kraft  $E^2$ . er sin nam H. benennet H.

 $<sup>103 =</sup> H. \quad 1 \quad ABDE^*). \quad \text{II} \quad (BCDE). \qquad 1. \quad \text{sus } \text{fehlt } A^1B^1D^1, \quad \text{sust } B^2D^2,$  wart  $B^2E^2$ , was  $C^2$ . porte  $B^2C^2D^2E^2$ . geret H. die porten waren geh.  $A^1B^1D^1$ .  $| \text{uñ } A^1, \text{fehlt } D^1$ . 2. wunder  $D^1$ . v. w.] grozz richeit  $HB^2C^2D^2E^2$ . daran  $C^2D^2$ . gemeret H. und fehlt H. wäher  $D^1E^1$ . k. s.] fünd kunst H. ch ünste funde  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. wart w. auch  $D^1$  daran. dist.  $A^1B^1D^1$ . d. st. w. da do  $E^2$  wær  $B^2C^2D^2E^2$ . 5. vom  $E^1$ . zeiln  $B^1$ , ziel  $E^2$ , zigel  $A^1$ , zirgel  $A^1$ , zirckel  $A^1$ . wit von von ein  $A^2C^2E^2$  ander  $A^2B^2D^2$  mit ander beginnt  $A^2$ . gelo'bet  $A^1$ . gebogen  $A^2B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>104 =</sup> H. 1 (BDE \* II aBCDE . 1 noch  $C^2$ , innerthalp  $a^2C^2E^2$ , inderthalb  $D^2$ , innerthalben  $B^2$ , ob fekt  $a^2B^2C^2D^2E^2$ , vil both ein seal  $B^2$ ) ob einer p.  $A^1B^1D^1$ , porten  $C^2$ , occident  $A^1$ , schöne fekt  $C^2$ , 2, — so was  $D^1$ , was do  $E^2$ , mit  $a^2HB^2C^2D^2E^2$ , helle  $A^1D^1$ , manigem  $a^2HC^2D^2E^2$ , vil manigem  $B^2$ . súze  $A^1C^2$ , súzeu  $B^2D^2E^2$ .

cin orgelsank, då man ze höchgeziten daz ammet mit flörieret, als man noch pfligt in kristenheit vil witen.

405.

Ein boum ûz rôtem golde mit loube und mit esten der saz, als man dâ wolde, vógel vol überal der aller besten, di man an sûzer stimme lobt zû prise,

von balgen gie dar in ein wint, daz ieglich vogel sanc in siner wise,

406.

Einer hôch, der ander nidere ie nâch der slüzzel leite:
der wint zû berge widere was in den boum gewiset mit arbeite.
swélherleie vogel er wolde stungen,
der meister wol bekande den slüzzel, ie dar nâch di vogel sungen.

407.

Vier engel ûf den esten, ie zwên an dem ende, die stünden ane gebresten, von golde ein horn ieglicher in der hende hét und bliesen di mit grôzem schalle, und wincten mit der andern hant reht in der wis 'wol ûf, ir tôten alle!'

<sup>3.</sup> urgels.  $E^1$ , orgelns.  $B^2E^2$ . als  $a^2B^2C^2D^2E^2$ , daz H. zu  $B^1B^2D^2E^2$ . hochziten  $A^1D^1a^2B^2D^2$ . 4. daz fehlt H. amt  $A^1$ , gesang H. da mit  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . floriert  $A^1$ . | noch fehlt  $A^1B^1$ , nu  $C^2$ . in der  $A^1$ . manigen (den H) landen  $a^2HB^2C^2D^2E^2$ . vil fehlt  $A^1a^2HB^2C^2D^2E^2$ , der  $E^1$ .

<sup>4.</sup> gar uzzer  $a^2B^2D^2E^2$ , gar auz I  $(ABDE^*)$ . II (aBCDE). 405 = H. rôtem fehlt  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . | mit fehlt  $B^1$ , mit bis wolde fehlt  $C^2$ . lauber  $B^2$ , leuber  $B^1D^1$ , læubern  $a^2D^2$ . und mit] und o'ch mit H (zwi  $B^1$ , **zwey**  $D^{1}$ ) un  $A^{1}B^{1}D^{1}$ . **2.** d. s.] besetzet  $A^{1}B^{1}D^{1}$ . dà fehlt  $A^1B^1D^1$ , do  $a^2E^2$ . | der v.  $D^1$ . voller vogel  $a^2IIB^2C^2D^2E^2$ . vol fehlt  $D^1$ . solde  $B^2$ . über al fehlt  $A^1$ , al fehlt  $C^2$ . aller *fehlt H*. 3. aus  $C^2$ . lobt wol H, 4. von uz  $A^{1}B^{1}D^{1}$ .  $\mathbf{ze} \ \mathbf{D}^1 \mathbf{a}^2 H B^2 C^2 D^2.$ prisen  $B^1$ . belgen ginch  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . ein wint dar in  $(fehlt B^2E^2)$   $a^2B^2C^2D^2E^2$ . in eyne wint geleitet  $E^1$ . | daz] der H. iglich  $A^1$ , iegelich  $B^1$  u. s. w., in fehlt  $D^1$ , nach  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . sein  $D^1$ . ieglicher H.

408.

Dà stûnt daz jungst gerihte ergozzen, niht gemâlet, durch sûnden riwe gesihte wart hie mit der manung niht entwalet, daz ie nach der sûze gêt daz sûren: durch daz sol man in vröuden fe gedenken an daz selbe trûren.

(XXI. Der Estrich, 409-444.)

109.

Ein kost von zierde michel da sunder was zu schowen, unden der onichel darinne was ergraben und erhowen vische und al der merwunder bilde, ieglichz in siner forme, und füren reht als ob si wæren wilde.

110.

Wan rôr alumbe giengen von ûzen dar mit lufte; den estrich überviengen cristallen clâr, dar under wol mit gufte sach man si reht, sams in dem wâge lebten: wintmil von ûzen verre mit balgen dar den selben bradem gebten.

111.

Des estriches kunde gap liehten ougen wise, als ob ein se mit unde sich unden wegt und doch bedaht mit ise

<sup>108 = 1</sup> i.4BDE\*. II aBCDE. 1. — | und nicht  $B^2C^2$ . durch al.d.  $D^{\Gamma}$  di selben slichte  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ . 2. geschihte  $a^2C^2D^2$ . mit  $fehlt B^2E^2$ . der fehlt C2. manunge A1. mandunge  $A^1$ , so ward  $D^1$ .  $a^2B^2E^2$ , mayning  $C^2$ . 3. so daz  $D^1$ . daz des  $D^2$ , eyne  $E^1$ .  $A^{\dagger}D^{\dagger}C^{2}$ , sawrn  $D^{2}$ . vrouden .41. noch ie  $D^1$ , yedoch  $E^2$ . 4. schol  $B^2$ . selben  $E^2$ , selbig  $B^2$ . des  $E^2$ .

 $<sup>109 =</sup> H. \quad 1 \quad ABDE^* \quad 11 \quad aBCDE^* \quad .$ 1. an z. *H*. ein zierde von dà fehlt  $B^1$ , diu  $a^2B^2D^2E^2$ . ze  $a^2HB^2C^2D^2$ , ge-  $D^1$ . coste  $E^{1}$ . 2. do u. under  $A^{\dagger}HB^{2}C^{2}E^{2}$ , und  $B^{\dagger}$ , und dem  $a^{2}D^{2}$ . der an dem  $D^{\dagger}E^{\dagger}$ , dem E.I. dar in  $a^2D^2$ , darunder  $B^2$ , dar auß  $D^1$ , dar an  $E^1$ . so was  $D^1$ , so ergr.' ergozzen  $a^2B^2C^2D^2$ , gegossen  $E^2$ . 3. paid v.  $D^1$ , von ward II. tischen  $E^1$ , visch  $a^2D^2$ , al vil  $a^2B^2C^2D^2$ , auch gar vil  $E^2$ . der fehlt merewunder  $D^{\dagger}$ . wilde H. B<sup>2</sup>€<sup>2</sup>E<sup>2</sup>. al der alle H. 4. iecliches A1B1. als] sam (\*². und diu H. varw H. in fekit H.

 $<sup>110 =</sup> H. \quad 1 \quad a(D \cdot 11) \quad aBCDE \cdot .$ 1. want  $a^2$ , von  $A^1D^1B^2E^2$ , pant (" das p ist Fehler des Rubricators , nahent D2. rot ("2. von" al a2D2, dar in at, un H. drin a2HB2C2, dar in D2, drein E2, Schit at. t. dew esterreich  $B^2$ , este reich  $D^2$ , estering  $E^2$ , umbviengen  $E^2$ . own mist der letzte Strich getügt. H. dar über H. wol si a2HB2E2, sein 3. si 1940 ("E". si westen sich sams sam A'D'e'. 112, sus ( =. i. d. walde wærn lebude 41.  $4 a^2 B^2 C^2$ , sam  $D^2$ , als sy  $E^2$ . si I. u<sup>I</sup>. m. tunste  $a^2B^2D^2$ , m. dunst  $E^2$ , m. runst  $C^2$ . i. auseren Bi. verrea B2. aldar ::B2C2D2E2. dem (2. trabem H. placien B2. black E2. geple dar warn den bradem gebende At-

 $<sup>111 =</sup> H. + s(b + 1) + BCDE + 1. \text{ ses des } s^1, \quad \text{esterreiches } B^2E^2.$ 

wær, daz man ez gar durchlûhtic sæhe und waz von vischen, tieren und merwundern sturmes dâ geschæhe.

(XXII. Weihung des Tempels, 412.)

112.

Der bischof Penitenze, der brüder art Parillen, an prise vil der krenze trüc di fruht mit der Franzoiser willen und von al der diet in mangen richen.

der wihte disen tempel und die altære alle willeclichen.

A12 = H, I(ABD), II(aBCDE), 4. bischolf  $a^2D^2$ . penitentz  $a^2B^2$  $C^2D^2$ . der fehlt  $D^1$ . bråder fehlt II. von art  $D^1$ . barillen  $D^2$ . der fehlt  $D^2$ . chreucze  $D^1$ , chrewtz  $C^2$ . 2. von  $A^1B^1D^1a^2C^2D^2$ , mit  $B^2E^2$ . franzeiser  $B^1$ , frantzoisær  $a^2$ , frantzoser truge  $B^1$ , so trug  $D^1$ . diu *II.*  $E^2$ . 3. und auch  $D^1$ . al der] aller H, maniger  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . an  $a^2$ . vremden  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . ★I der diet in fehlt B¹. 4. der fehlt  $A^1B^1$ . disen] nu den  $Ha^2B^2C^2D^2E^2$ . | un auch  $D^1$ . er d.  $A^{1}B^{1}$ . altare A1, alter  $B^1$ , älter  $D^1$ , altar  $HD^2$ , altari  $B^2$ , alter  $C^2$ . selichlichen  $A^1B^1D^1$ .

## Anmerkungen.

Um bei Benutzung meiner Ausgabe auch die Heranziehung der Texte und der Anmerkungen von S. Boisserée und E. Droysen, und umgekehrt bei Benutzung ihrer Texte die Vergleichung dieser Ausgabe und der nachstehenden Anmerkungen zu erleichtern, lasse ich drei Vergleichungstabellen folgen. Allerdings sind die Strophenziffern bei E. Droysen übereinstimmend mit denen bei Hahn und insofern bereits in der S. 432 fg. gegebenen Tabelle enthalten, ihre Aufführung an dieser Stelle ist aber doch nicht überslüssig, da bei Droysen alle die Strophen, die sich nicht mit dem architectonischen Aufbau beschäftigen, fortgelassen sind. Die neun ersten Strophen sind von Boisserée und Droysen nicht berücksichtigt.

liecht den  $A^1D^1a^1$ , liechtew  $C^2$ . 2. — | unden fehlt Ha<sup>1</sup>. s. u. w. u. doch] auch  $D^2$ , wer  $A^1D^1a^1$ . fehlt  $A^1$ , da und  $a^1$ . bedeket H, bedeckt  $E^2$ . mit dem H. 3. wær] u\bar{n} doch  $A^1$ , und also  $D^1$ , vil d\bar{u}nne  $a^2B^2C^2D^2E^2$ . daz man fehlt D1. ez] vil H, fehlt  $D^{\dagger}a^2B^2C^2D^2E^2$ . gar fehlt B2. so gar durchlöuchtich, daz man in lüchtechleichen  $D^1$ . sehe  $A^1$ , sache  $D^2$ . durch sæhe  $a^1$ . 4. und fehlt  $A^1D^1E^2$ . waz] daz  $Ha^1$ , daz da  $A^1D^1$ . visch  $a^2C^2D^2$ . und tieren  $a^2B^2D^2E^2$ . und auch  $D^1E^2$ , fehlt  $A^1Ha^1$ . merwunder  $a^2HB^2D^2$ , wunders  $A^1$ . sturmes fehlt  $A^1$ , stürme  $a^1$ , da] do  $E^2$ , vil  $A^1D^1H$ , vil dar in  $a^1$ . strit uñ stürme II. geschehe A<sup>1</sup>, geschach  $D^2$ .

## Vergleichung der Strophenziffern dieser Ausgabe mit denen bei S. Boisserée und E. Droysen.

| Zarı | ncke             | I   | Boiss. | Droys.       | Zarr | icke       | ı  | Boiss.     | Droys.     | Zar | ncke |    | Boiss. | Droys.      |
|------|------------------|-----|--------|--------------|------|------------|----|------------|------------|-----|------|----|--------|-------------|
| 2,   | 9                | =   | 4      | 319          | 8,   | 44         | =  | 36         |            |     | 79   | =  | 84     |             |
|      | 10               | =   | 2      | 320          |      | 45         | =  | <b>7</b> 3 | <b>352</b> |     | 80   | =  | 82     | 384         |
|      | 41               | =   | 3      | 324          |      | 46         | =  | 37         | 353        |     | 84   | =  | 83     | _           |
|      | 12               | =   | 4      | 322          |      | . ~        |    | 90         | 0 P W      | 14, | 82   | =  | 84     | 386         |
| 0    | 4                |     | μ      | 202          | 9,   | 47<br>48   | =  | 39         | 355        | 1   |      |    |        |             |
| 3,   | 43<br>44         | =   | 5      | 3 <b>2</b> 3 |      |            | =  | 40         | _          | 15, | 83   | =  | 85     | 387         |
|      | 1 <b>4</b><br>15 | =   | 6<br>7 | 324<br>325   |      | 49         | =  | 38         |            |     | 84   | =  | 86     | 388         |
|      | 16               | =   | 8      |              | 10,  | <b>50</b>  | =  | 42         | 357        |     | 85   | =  | 87     |             |
|      | 17               |     | 9      | 326<br>327   |      | 54         | =  | 44         |            |     | 86   | =  | 88     | _           |
|      | 17               | =   | 9      | 3Z1          |      | <b>52</b>  | =  | 46         | 360        |     | 87   | =  | 89     | _           |
| 4,   | 18               | =   | 10     | 328          |      | <b>5</b> 3 | =  | 47         | 361        | 16, | 88   | =  | 90     |             |
|      | 19               | =   | 44     |              | İ    | 54         | =  | 48         | <b>362</b> |     | 89   | =  | 43     | 393         |
|      | 20               | =   | 12     |              | 11,  | 55         | == | 50         | 400        |     | 90   | =  | 44     | _           |
|      | 21               | =   | 13     |              | 11,  | 56         | _  | 51         | 401        | İ   | 94   | =  | 45     |             |
|      | 22               | =   | 14     | _            |      | 57         | =  | 52         | 402        |     | 92   | =  | 70     | 395         |
|      | 23               | ==  | 15     | <b>32</b> 9  |      | 58         | _  | 53         | 403        | 1   | 93   | =  | 71     |             |
|      | 24               | =   | 46     | 331          |      | <b>59</b>  | _  | 54         | 404        | 17, | 94   | =  | 62     | _           |
|      | 25               | =   | 17     | 335          |      | 60         | _  | 55         | 405        | 1., | 95   | _  | 63     | _           |
| 5,   | 26               | =   | 18     | 336          |      | 61         | _  | 56         | 406        | 10  |      |    |        |             |
| υ,   | 27               | _   | 19     |              |      | 62         | =  | 57         | 407        | 18, | 96   | =  | 67     | 397         |
|      | 28               | _   | 20     |              |      | 63         | =  | 58         | 408        |     | 97   | == | 68     | $38\dot{8}$ |
|      | 29               | === | 21     |              |      | 64         | =  | 59         | 409        | 19, | 98   | =  | 49     | 399         |
|      | 30               | ·   | 22     |              |      | 65         | == | 60         | 410        | 20, | 99   | =  | 91     | 366         |
|      | 34               | =   | 23     |              |      | 66         | == | 61         | •          | 20, | 100  | =  | 92     | 367         |
|      | 32               | =   | 24     |              |      |            |    |            |            |     | 101  | _  | 93     | 368         |
|      | 33               | _   | 25     |              | 12,  | 67         | =  | 64         | 363        | İ   | 102  | _  | 94     | 369         |
|      | 34               | =   | 26     |              |      | 68         | =  | 65         | 364        |     | 103  | _  | 95     | 370         |
|      | 35               | === | 27     |              |      | 69         | =  | 66         | 365        |     | 104  | =  | 96     | 371         |
|      | 36               | =   | 28     |              | 13,  | 70         | =  | 69         | 376        |     | 105  | _  | 97     | _           |
| c    |                  |     | 90     | 012          |      | 74         | =  | 72         | 377        |     | 106  | =  | 98     |             |
| 6,   | 37               | =   | 29     | 345          | !    | 72         | =  | 74         | 378        |     | 107  | == | 99     |             |
| 7,   | 38               | =   | 30     |              |      | 73         | =  | 75         |            | 1   | 108  | =  | 100    | 375         |
|      | 39               | =   | 34     |              |      | 74         | =  | 76         |            | 1   |      |    |        |             |
|      | 40               | =   | 32     |              | •    | 75         | =  | 77         |            | 21, |      | =  | 101    |             |
|      | 41               | =   | 33     |              |      | 76         | =  | 78         | 380        | •   | 110  | == | 102    | _           |
|      | 42               | =   | 34     | _            |      | 77         | =  | 79         |            |     | 444  | _  | 103    | _           |
|      | 43               | =   | 35     | _            | ŀ    | 78         | =  | 80         |            | 22, | 112  | =  | 104    |             |

## 2. Vergleichung der Strophenziffern bei S. Boisserée mit denen dieser Ausgabe.

Boisserée hat sich eine von der handschriftlichen Ueberlieferung ganz abweichende Anordnung der Strophen gestattet, wie die folgende Uebersicht (in Anschluss an die oben S. 389 fg. gegebene Gruppirung und Bezifferung des Inhaltes) erkennen lässt.

```
II = Nr. 2-22.
H = Nr. 2-10. 12-[17]-19. 11. 20-22.
I = Nr. 2-10. 12. 20. 13-16. 18-19. 11. 17. 21-22.
Boiss. = Nr. 2-10. 19. 11. 17. 12. 18. 13-16. 20-22.
```

Boisserée hat sich also, indem er die Schilderung des Aeussern (Nr. 19. 11. 17) zusammenhielt, an I angelehnt, dieselbe aber gleich hinter Nr. 10 eingeschoben; die Schilderung der Portale (Nr. 20) hat er mit HII am Ende belassen. Nach der Ruckkehr in das Innere und nach Darstellung des Allerheiligsten (Nr. 12) nimmt er die Schilderung des Gewölbes (Nr. 18), wohl weil sie ohne allgemeineren Character zu sein schien, vor die Details der Chöre (Nr. 43-46). Das ist im Ganzen eine gute Anordnung, in der nur Nr. 6 und 7 ebenso wie in der Ueberlieferung eigentlichen Haltes entbehren. -Auch im Innern der Abschnitte hat sich Boisserée manche Umstellungen erlaubt; er hat in Nr. 8 die Str. 45 (von den Chören) hinausgeworfen und in Nr. 13 untergebracht, wo im Zusammenhange von den Chören die Rede ist; in Nr. 9 ist die Reihenfolge von I eingeführt; in Nr. 40 erscheinen drei Strophen aus Nr. 16 (Str. 89-91), in Nr. 13 noch zwei andere ebendaher (Str. 92 u. 93), sodass für Nr. 16 an seiner Stelle nur die erste Strophe (Str. 88) ubrig bleibt; ferner stellt Boisserée in Nr. 43 auch die schon erwähnte Strophe aus Nr. 8 (Str. 45). So ergiebt sich die folgende Uebersicht, in welcher die aus einem Abschnitt in den andern hinübergenommenen Strophen mit einem Stern (\*) bezeichnet sind.

| Boiss. |    | Zarncke    |     | Boiss. |    | Zar | ncke       | Boiss. |    | Zar  | ncke      | Boiss. |    | Zat | ncke       |
|--------|----|------------|-----|--------|----|-----|------------|--------|----|------|-----------|--------|----|-----|------------|
| 1      | =  | 2,         | 9   | 22     | =  |     | 30         | 43     | =  |      | 89*       | 64     | =  | 12, | 67         |
| 2      | =  |            | 0 . | 23     | =  |     | 31         | 44     | =  |      | 90*       | 65     | =  |     | 68         |
| 3      | == | 1          | 1   | 24     | =  |     | <b>32</b>  | 45     | =  |      | 91*       | 66     | =  |     | 69         |
| 4      | =  | 4          | 2   | 25     | =  |     | 33         | 46     | =  |      | <b>52</b> | 67     |    | 18, | 06         |
|        |    | 9 4        | ,   | 26     | =  |     | 34         | 47     | =  |      | <b>53</b> | 68     | =  | 10, | 97         |
| 5      | =  | 3, 1       |     | 27     | =  |     | 35         | 48     | =  |      | 54        | 00     |    |     | 91         |
| 6      | =  |            | 4   | 28     | =  |     | 36         | 40     |    | 10   | 00        | 69     | =  | 13, | 70         |
| . 7    | =  |            | 5   | 29     | _  | R   | 37         | 49     | =  | 19,  | 30        | 70     | == |     | 92*        |
| 8      | =  |            | 6   |        | .— | -   |            | 50     | =  | 11,  | <b>55</b> | 74     | =  |     | 93*        |
| 9      | =. | 1          | 7   | 30     | =  | 7,  | 38         | 51     | =  |      | <b>56</b> | 72     | =  |     | 74         |
| 10     | =  | 4, 1       | 8   | 34     | =  |     | 39         | 52     | =  |      | <b>57</b> | 73     | =  |     | 45*        |
| 11     | =  | -          | 9   | 32     | =  |     | 40         | 53     | =  |      | <b>58</b> | 74     | =  |     | 72         |
| 12     | =  | 9          | 20  | 33     | == |     | 41         | 54     | =  |      | <b>59</b> | 75     | =  |     | <b>73</b>  |
| 13     | =  | 9          | 24  | 34     | -  |     | 42         | 55     | =  |      | 60        | 76     | =  |     | 74         |
| 14     | =  | 9          | 2   | 35     | == |     | 43         | 56     | =  |      | 61        | 77     | =  |     | <b>75</b>  |
| 15     | =  | 9          | 23  | 36     | =  | 8,  | 44         | 57     | == |      | 62        | 78     | =  |     | <b>7</b> 6 |
| 16     | =  | 9          | 24  | 37     | =  |     | 46         | 58     | =  |      | <b>63</b> | 79     | =  |     | <b>77</b>  |
| 17     | =  | 9          | 25  | 38     | =  | 9.  | 49         | 59     | =  |      | 64        | 80     | =  |     | <b>78</b>  |
| 4.0    |    | <b>z</b> 6 | ) C | 39     | =  | ٠,  | 47         | 60     | =  |      | 65        | 81     | =  |     | <b>79</b>  |
| 18     | =  | 5, 9       |     | 40     | =  |     | 48         | 61     | =  |      | 66        | 82     | =  |     | 80         |
| 19     | =  |            | 27  | ļ      |    | 10  |            | 60     |    | . 17 | 0.4       | 83     | =  |     | 81         |
| 20     | =  |            | 28  | 41     | =  | 10, |            | 62     |    | 17,  |           | 01     |    | 14  | 00         |
| 21     | =  | 9          | 29  | 42     | =  |     | <b>5</b> 0 | 63     | =  |      | 95        | 84     | =  | 14, | 0Z         |

| Boiss. |   | Zarncke       | Boiss. |   | Zarncke |     | ! Boiss. |    | Zarncke | Zarncke   Boiss. |    | Zarncke |  |
|--------|---|---------------|--------|---|---------|-----|----------|----|---------|------------------|----|---------|--|
| 85     | = | <b>15,</b> 83 | 90     | = | 16,     | 88  | 95       | == | 103     | 100              | =  | 108     |  |
| 86     | = | 84            | 91     | = | 20,     | 99  | 96       | =  | 104     | 104              | =  | 21, 109 |  |
| 87     | = | 85            | 92     | = |         | 100 | 97       | =  | 105     | 102              | == | 440     |  |
| 88     | = | 86            | 93     | = |         | 101 | 98       | =  | 106     | 403              | =  | 444     |  |
| 89     | = | 87            | 94     | = |         | 102 | 99       | =  | 107     | 404              | =  | 22, 112 |  |

Es ist oben S. 381 in der Anmerkung unterlassen worden, auch die Bezeichnungen aufzusühren, die Boisserée den von ihm benutzten Handschristen gegeben hat, was hier nachgeholt werden mag. Es ist bei Boisserée

H. I = H; H.  $II = B^1$ ;  $W = A^1$ ;  $B = D^1$ ;  $R = a^1$ ;  $C = C^2$ ;  $D = E^2$ .

## 3. Vergleichung der Strophenziffern bei E. Droysen mit denen dieser Ausgabe.

|              | _  | _            | _           |               | -      |               |        | _       |
|--------------|----|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| Droys        | i. | Zarncke      | Droys.      | Zarncke       | Droys. | Zarncke       | Droys. | Zarncke |
| 319          | =  | <b>2,</b> 9  | 345 =       | 6, 37         | 369 =  | 102           | 395 =  | 92      |
| 320          | =  | 10           | 352 =       | 8, 45         | 370 =  | 103           | 397 =  | 18, 96  |
| 324          | =  | 11           | 353 =       | 46            | 371 =  | 104           | 398 =  | 97      |
| 322          | =  | 12           | 355 =       | 9, 47         | 375 =  | 108           | 399 =  | 19, 98  |
| 323          | =  | <b>3,</b> 13 | 357 =       | 10, 50        | 376 =  | <b>13,</b> 70 | 400 =  | 11, 55  |
| 324          | =  | 14           | $360^{1}$ = | 52            | 377 =  | 71            | 401 =  | 56      |
| <b>325</b>   | =  | 15           | 361 =       | 53            | 378 =  | 72            | 402 =  | 57      |
| 326          | =  | 16           | 362 =       | 54            | 380 == | 76            | 403 == | 58      |
| 327          | =  | 47           |             |               | 383 == | 79            | 404 == | 59      |
| 000          |    | 4 40         | 363 =       | <b>12,</b> 67 | 384 =  | 80            | 405 =  | 60      |
| 328          | =  | ,            | 364 =       | 68            | 386 =  | 14, 82        | 406 == | 61      |
| 3 <b>2</b> 9 | =  | 23           | 365 =       | 69            | 386 =  | 14, 02        | 407 =  | 62      |
| 334          | =  | 24           | 366 =       | 20, 99        | 387 =  | <b>15,</b> 83 | 408 =  | 63      |
| 335          | =  | 25           | 367 ==      | 100           | 388 =  | 84            | 409 =  | 64      |
| 336          | =  | 5, 26        | 368 ==      | 101           | 393 =  | 16, 89        | 410 =  | 65      |

<sup>4, 4.2)</sup> Es fehlt • die Erzählung  $\alpha$ , wie in  $D^1$  vor Str. 148 (vgl. oben• S. 419): Hie hebt sich an wie der edel tyturel geporn ward; und so öfter ebenda.

<sup>1, 4</sup> lignum alve, bei Wolfram oft als lign alve (Parz. 484, 17. 790, 7. 808, 13. Wh. 375, 24. 379, 25), ein kostbares, lieblich duftendes, heilsames

<sup>1)</sup> Verdruckt steht 369.

<sup>2</sup> Nachstehende Werke werden im Folgenden nur unter dem Namen ihres Verfassers citirt:

Caumont, Abécédaire ou rudiment d'Archéologie, 5. edition, 1867, Caen. Viollet-le-duc, Dictionnaire raisonné de l'Architecture française. Paris 1867 fg.

Gailhabaud, L'architecture du V<sup>me</sup> au XVII<sup>me</sup> siècle, Paris 1858 fg. Otte, Handb. d. kirchl. Kunst-Archäologie, 3. Aufl. Leipzig 1854.

van den Berghe, Osw., Le temple du Gral, in den Annales Archéologiques par Didron ainé, Tome XVII (Paris 1857), S. 217 fg. 285 fg.

- Holz. Maria wird mit ihm verglichen (du blüendez lignum alse, Gottfr. Lobgesang bei Haupt 4, 520, 19, 2); man nahm an, dass es aus dem Paradiese komme: die andern maister sprechent, daz daz holz köm von dem irdischen paradis in vliezenden wazzern und daz man ez mit netzen in den wazzern auf vach Megenberg 355, 25.
- 2, 2 fürgezöhe vermag ich nicht nachzuweisen. Zu dem Folgenden vgl. oben S. 402 fg.
- 2, 3. Meistens sind ja allerdings die Stühle aus Holz, doch gab es auch in den Kirchen Stühle aus Stein, Marmor u. s. w., an denen man also die in Vs. 4 gemachte Bemerkung erprobt haben konnte. Vgl. Caumont 354 fg. Viollet II, 415 fg.
- 3, 2 Pitagorás und Hercules; vgl. Parz. 773, 24 fg.: iuch hete baz bescheiden des (über die Natur der Steine) Eraclius ode Ercules, unt der krieche Alexander, unt dennoch ein ander, der wise Pictagoras... der kunde wol von steinen sagen. Unter Hercules ist, wie schon diese Stelle zeigt, Eraclius zu verstehen, dessen Steinkunde in dem von ihm handelnden Gedichte eine Rolle spielt und dadurch im 13. Jahrh. bekannt war. Vgl. das franz. Gedicht bei Massmann S. 233, 525 fg. (dazu S. 395), und im deutschen Gedichte das. S. 20 Vs. 692: ich erkenne edel gesteine baz dan die hiute lebende sint; in Enenkel's Weltbuch (bei Massmann a. a. O. 137, Vs. 39 fg.): min kunst ist niht kleine; ich kan ein ieglich gesteine gesehen, waz ez krefte hat unde wiez ze lobe stät u. s. w.
- 4, 4 gérunge oder mit maze nach A gerunge? Zu ersterem vergleicht sich das bekannte manunge, zu letzterem wisunge 64, 4.
- 5, 1 fg. Arnoldus Saxo, de virtutibus lapidum (bei Haupt 18, 428 fg.) Nr. 1: Abeston (sonst auch Asbestos) . . . eius virtus est: nam accensus numquam extinguitur. Ebenso bei Albertus Magnus, im Museum f. altd. Litt. u. Kunst 2, 129: cuius virtus mirabilis narratur . . . eo quod semel accensus vix umquam potuit extingui. Megenberg übersetzt dies (S. 434, 17): wenn man den stain ains mals entzünt, so mag man in nümmer mer erleschen, er gibt immer mer dar flammen.
- 6, I fg. Eliotropia gemma est viridis...hic lapis in aquam positus eandem quae in vase est aquam, cum radiis solis exponitur, ebullire facit et resolvit in nebulam, quae post paululum imbrem inducit Arn. Saxo a. a. O. 435. Albertus M. (Mus. 2, 432): postmodum autem descendit illa nebula rorando sicut per guttas pluviae. Auf diesen kühlenden Regen bezieht sich wohl Vs. 4. Bei Megenb. 445, 26: Elitropius haizt sunnenwendel. ist daz man den in ain vaz mit wazzer tuot, sõ macht er die sunnen pluotvar..., und wallet daz vaz än underläz und sprengt daz wazzer auz sam einen regen. Das Gedicht von der krafft des Edelgesteins im Mus. 2, 90 behandelt diesen Stein unter dem Namen »Aldropi«: Wer den stein in ein vass thut, so muss die sonne iren schein lan und das gewolgken begynnet auff zcu gan, und begynnet zcu regnen seere.
- 6, 4. Vgl. Hadloub (hsgg. v. Ettmüller) 20, 2: so der haven walle und daz veize darinne swimme; 46, 2: so der haven rates vol erwallet wol, so

gib uns her nách unser ger. Vgl. in Hag. MS. 2, 287 (XV, 2); 299 (XLI, 2). Megenberg 445, 28: und wallet daz vaz án underláz.

- 7, 1. Hic reddit hominem bonae famae et vaticinari quaedam et incolumem et longae vitae. contra fluxum sanguinis valet et venena (falschlich venerea bei Alb. M. im Museum 2, 132). si ungatur cum herba eiusdem nominis, in fallendo visum hominis homo se videri prohibet Arn. Saxo 435. Albertus M. giebt wie meistentheils auch hier nur eine Umschreibung des Arn. Saxo. Wer den stain tregt, den kreftiget er und lengt im daz leben, er verstelt daz pluot und schäucht vergift und sichert den menschen vor smerzen Megenb. 445, 32.
- 8, 2 gefrowet und geherret können hier nur bedeuten als Gebieter und Gebieterin über Alle gesetzt sein; an andern Stellen ist aber wohl gefröuwet und geheret zu lesen (der Titurel liebt diese Zusammenstellung) z. B. 6052 H.
- 9, 2. Auch vom Palast des Presbyter Johannes heisst es § 60 meiner Ausgabe der Epistola: Pavimentum est de onichino.
- 10, 1 lahter (lähter?), ein seltenes Wort, hat vermuthlich die vielen Aenderungen an dieser Stelle hervorgerufen; auch in  $A^1$  war anfangs das gewöhnlichere kläfter geschrieben.
- 10, 3. Ist man berechtigt, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die heilige Grabeskirche in Jerusalem in ihrem Ostende, wo sich die Rotunde befand, auf Felsengrund stand, der erst durch Abtragen eines Theiles des Felsens hergestellt war?
- 12, 1. Dass die Grundrisse zu Kirchen durch wunderbare Offenbarung den Menschen mitgetheilt worden seien, ist eine sich öfter wiederholende Sage So soll der Plan zu der Hagia Sophia nach der Versicherung byzantinischer Hofhistoriker durch einen Engel vom Himmel gebracht sein, und Aehnliches wird vom Kölner Dom erzählt. Vgl. Sepp, Neue architectonische Studien S. 14. Der Plan zu der Basilica der Beata Maria Major in Rom soll im Schnee aufgezeichnet gewesen sein. Vgl. Beatae M. Majoris de Urbe etc. descriptio, auctore Paulo de Angelis, Romae 1621. U. s. ö.
- 12, 4 von der Aussenwand (von der müre) des Tempels bis dahin, wo die Stufen hinaufführten, d. h., wie Boisserée richtig erklärt, bis zum obern Anfang der Stufen, also die obere Fläche des Lewer, die den Tempel umkreiste; Droysen's umgekehrte Erklärung ist mir unverständlich. Die geschliffene Fläche des Lewer hatte also 100 Klafter im Durchmesser, der Tempel demnach 90.
- 13, 1 rotunde. Es ist wohl möglich, dass hier das Vorbild der beiden Rundbau-Kirchen in Jerusalem direct oder indirect von Einfluss gewesen ist. Vgl. Sepp, Neue architectonische Studien. Es sind bekanntlich die beiden folgenden: 1. Die Felsenkuppel auf dem Berg Moria, genannt Kubbet es Sachra, ein Octogon von 66 Fuss Durchmesser mit einer gewaltigen Kuppel in der Mitte über einem grossen Felsblock, dem lapis pertusus, bei den Talmudisten Eben Schatja, d. i. Grundstein, genannt, der für den Mittelpunct der Erde galt. Zur Zeit des Salomonischen Tempels stand derselbe wohl ausserhalb und war durch behauene Steine zur Cultusform ergänzt und mit Stufen versehen (Sepp S. 33). Die Kuppel soll nach de Vogué von dem

Chalifen Abdel Melik erbaut sein, nach Sepp wahrscheinlicher von Justinian. Im Mittelalter galt diese Felsenkuppel als Templum Domini, spater wurde sie die Moschee Omar's genannt. Südlich daneben war der Palast der Templer, fälschlich auch wohl Templum Salomonis genannt, mit einer Kirche der heiligen Jungfrau, später die Moschee Aksa; nach Sepp S. 45 von Abdel Melik erbaut. Ganz hievon zu trennen ist 2. die Basilika des Constantin, auf Golgatha, das Sepulchrum Domini, die Anastasis. Vgl. Sepp a. a. O. S. 66 u. 75. Ursprünglich hatte diese nur ein Halbrund am Ostende, aber als sie 614 beim Einfalle des Kosroes abbrannte, machte der Patriarch Modestus 616-626 aus ihrem östlichen Theile eine vollständige Rotunde von 65 Fuss Durchmesser, an die sich dann die übrigen Räume der Kirche anschlossen (354 Fuss lang, 170 Fuss breit; Grundriss aus der Zeit vor den Kreuzzügen bei Viollet 8, 278; Durchschnitt aus späterer Zeit bei Sepp a. a. O. S. 82). Daneben war noch über der Crypte die kleine sogen. Helenakuppel, allerdings auch eine Rotunde, die aber hier wohl nicht in Betracht kommen kann.

Die Formen dieser Kirchen auf den heiligen Stätten in Jerusalem waren gewiss nicht ohne Einfluss auf die Anlage anderer Kirchen. So erwähnt Sepp S. 33 die alte Patriarchalkirche in Antiochia, ein Octogon, die freilich der Sage nach noch älter sein soll, indem sie auf Theophilus, den Freund des Evangelisten Lucas, zurückgeführt wird; gleiche Gestalt hatte San Vitale in Ravenna (526—547), nach welcher der Dom in Aachen durch Carl d. Gr. gebaut ward, den wieder die Rotunde zu Othmarshausen (Otmarsheim?) im Elsass als Vorbild nahm. Eine Rotunde war auch die Kirche des Simon Stylites in der Nähe von Aleppo (Sepp a. a. O.).

Besonders beliebt war der runde Bau oder das Octogon bei den sogen. Baptisterien, bei denen vielleicht der Zweck genügte, um zur runden Form zu führen. So in Florenz, Pisa, Modena u. s. w. Sodann auch bei Grabkirchen (in Nachahmung der Rotunde des Modestus) und solchen, die Reliquien des Heilandes zu besitzen behaupteten, so führt v. Berghe a. a. O. an Saint Croix de Quimperlé (Finistère), l'église de Charroux, Saint Croix de Montmajour (in der Nähe von Arles); ähnlich sei auch la chapelle du Saint Sang à Bruges, wenigstens im Thurm; St. Martin in Tours war eine Rotunde, weil sie das Grabmal des Heiligen enthielt (ebenda). Ebenso die Kirche des heiligen Benignus zu Dijon (vgl. Viollet 4, 453. 8, 280). Schon 1045 wurde die Kirche de Neuvy St. Sépulcre im Departement de l'Indre gebaut (Viollet 8, 283) als Rotunde »ad formam S. Sepulcri Ierosolymitani«. Noch mehrere derartige führt Viollet 8, 287 auf.

Behauptet wird nun auch, dass besonders die Templer Vorliebe für Rotunden hatten. Das wäre wohl erklärlich, da ja ihr Palast in Jerusalem neben dem grossen octogonen Felsendome stand und dieser als Templum Domini galt; und es wäre für unsere Stelle von besonderem Interesse, weil es ein neuer Beweis für den Zusammenhang der Templeisen des Grals mit dem Orden der Templer sein würde. Was ich darüber nachzuweisen vermag, ist dies. - Nach Didron soll die Kirche San Sepulcro in Pisa ein Bau der Templer sein und den Felsendom (?) im Kleinen darstellen; ferner die Templerkirche

in London, erbaut 1485, an deren Rundbau erst 1240 ein Langschiff angefügt ward (Sepp a. a. O. 330); die Kirche des Temple in Paris, erbaut 1222 von dem Schatzmeister des Ordens (nach Viollet 2, 13 la chapelle circulaire primitive bereits 1148); die Capelle derselben in Laon war ein Octogon, mit hinausgebautem Chor (Viollet 2, 48); die Matthiaskirche in Kobern an der Mosel wird von Boisserée, S. 329, als ein Rundbau der Templer genannt; Otte in der Zeitschr. f. D. Ph. 4, 481 führt einen gleichen Bau in Metz an und fügt hinzu, dass notorisch die Templer in Frankreich und England eine Vorliebe für die Rundform der Kirchen gehabt hätten. Ob dennoch die Frage bereits so sicher erledigt ist, wie San Marte, Leben und Dichten Wolframs v. Eschenbach 2, 291 es annimmt, wenn er sagt: » eine Rotunde nach Art der Kirchen der Tempelherren, welche hierin den [sogen.] Tempel zu Jerusalem nachahmten«, und ferner »den meisten ihrer Kirchen gaben sie demgemäss eine runde oder eine auf einem Kreise errichtete vieleckige Gestalte, muss ich unentschieden lassen. Viollet 9, 12 sagt allerdings: On donnait le nom de temples, pendant le moyen âge, aux chapelles des commanderies de templiers; ces chapelles étaient habituellement bâties sur plan circulaire. Vgl. auch 8, 288. Gailhabaud aber theilt jene Ansicht nicht. Im I. Bande seiner Architecture sagt er in dem Aufsatze Chapelles de l'ordre militaire du Temple à Ségovie et à Ramersdorff S. 1: Quelques archéologues, préoccupés du but qui donna naissance à cet ordre ainsi que des formes générales, que revêtirent la plupart de ses monuments religieux, posèrent longtemps en principe que ces édifices reçurent toujours, comme disposition ichnographique, la figure d'un cercle ou celle d'un polygone, dont on ne s'écarta jamais. A ces antiquaires, nous répondrons que notre chapelle de Ramersdorff vient réfuter cette opinion et la rectifier de tous points. Ainsi donc, bien que le plus grand nombre des édifices construits pour les besoins religieux des monastères du Temple ait plus particulièrement affecté les figures que nous avons dites, et cela, pense-t-on, en souvenir et imitation de l'église du Saint-Sépulcre (?), à Jérusalem, que les Templiers auraient pris pour modèle, il est maintenant prouvé que cet ordre ne s'en tint pas, pour le plan, à deux formes, mais qu'il admit encore la disposition rectangulaire des basiliques, avec nefs et apside. De ce dernier genre, on connaît plusieurs chapelles spécialement construites par les Templiers, u. s. w. Freilich von den beiden Capellen, die Gailhabaud dann bespricht, ist die zu Segovia wirklich eine Rotunde (ein Zwölfeck mit drei parallel ausgebauten Chören am Ostende), und die zu Ramersdorf bei Bonn ist nach Otte (Handbuch S. 74) eine Deutschordenscapelle. Es wird also diese Frage wohl noch weiterer Untersuchung unterliegen müssen. Auch schwanken die Ansichten der neueren Forscher, wie schon aus dem Angesührten zu ersehen, darüber, ob die Kirche des heiligen Grabes oder der Felsendom bei den Capellen der Templer als Muster vorgeschwebt habe. Ersteres nehmen Viollet und Gailhabaud an, Letzteres möchte mir das Wahrscheinlichere dünken.

Otte in der Zeitschr. f. D. Ph. 4, 481 macht darauf aufmerksam, dass auch Heiligengeist-Capellen wohl als Rundbauten vorzukommen pflegten (dem Heiligen Geist war ja der Hauptaltar des Graltempels geweiht), und er führt

als solche auf die in Salzwedel aus der zweiten Hälfte des 43. Jahrh., einen mit Capellen rings umgebenen vieleckigen Centralbau (also ähnlich dem Grundplan des Graltempels), und die in Treuenbrietzen, die Ueberreste einer gothischen Rundcapelle.

Auf die Liebfrauenkirche in Trier (gebaut 1227—1244) ist seit San Marte's Erwähnung (1841) und Abbildung des Grundrisses derselben (a. a. O. Bd. 2) wiederholt hingewiesen; sie bietet, von den Grössenverhältnissen abgesehen, allerdings viel Uebereinstimmendes, und, wie schon oben S. 430 erwähnt, dürfte vielleicht aus ihrem Grundriss ein kräftiger herausspringender Vorbau des Hauptchores auf das Bild des Graltempels übertragen werden. Mit den Templern hat jene Kirche freilich Nichts zu thun, sie ist eigentlich eine Taufcapelle, und darin wird ihre Form begründet sein. Vollkommen rund mit acht runden herausgebauten Capellen ist die Kirche des heil. Michael in Entraigues bei Angoulème (Caumont 432); sie berührt sich aber sonst mit dem Grundriss des Graltempels nicht.

Rahn's » Ursprung und Entwicklung des christlichen Central- und Kuppelbaues« wird wohl noch einiges Einschlägliche enthalten, das Werk war mir aber nicht zugänglich.

Gemeiniglich findet man angegeben, nach dem Muster des Graltempels seien zwei Kirchen gebaut worden, einmal die heilige Kreuzcapelle in der Burg Karlstein (vgl. B. Mikowec, die Kgl. Burg Karlstein in Böhmen, Wien 4858) bei Prag, und dann die Kirche im Kloster Ettal in Bayern, jene durch Karl IV, diese durch Ludwig den Bayer erbaut. Bei jener kann von dem architectonischen Ausbau gar nicht die Rede sein, denn dieser ist quadratisch; Boisserée a. a. O. 332 fg. vergleicht denn auch nur die märchenhaste Pracht in der Ausschmückung mit Gold, Malereien und Edelsteinen, die aus Berillen und Amathysten, in vergoldetes Blei gefasst, zusammengesetzten Fenster u. ä. Eine ähnliche Decoration, eine förmliche Incrustation mit böhmischen Halbedelsteinen, kehrt übrigens auch wieder, wie mir Herr Prof. Woltmann mittheilt, in der kleineren Katharinencapelle derselben Burg und in der Wenzelscapelle am Prager Dom. Sollte also wirklich Nachahmung des Graltempels bier vorliegen und nicht vielmehr die allgemeine Neigung der Zeit (43. und 44. Jahrh.) zu überladener Decoration? »Die Burg Karlstein (gebaut 1348-1357) war wohl grösstentheils auch in der Ausführung noch das Werk des von Kaiser Karl aus Avignon mitgebrachten französischen Architecten Matthias von Arras«. - Anders steht es mit der Kirche in dem Kloster Ettal, über deren Bau (das Kloster 1330-1332, die Kirche geweiht 1370; ausgebrannt 4744) H. Holland ein eigenes Schriftchen abgefasst hat: Kaiser Ludwig der Bayer und sein Stift zu Ettal, München 1860 1). Das Stift war für Ritter (die freilich heirathen und mit ihren Frauen dort leben durften) bestimmt und erinnert so allerdings etwas an die Templeisen, auch ist die Kirche

<sup>1)</sup> Worin dem Verf. freilich S. 24 fg. der arge Fehler begegnet, den *Duc Loys* der verschollenen Heidelberger Bruchstücke noch mit Boisserée auf den Kaiser Ludwig den Bayer zu deuten. Gemeint ist bekanntlich der Pfalzgraf Ludwig, der 1253 (Pfalzgraf 1256) bis 1294 regierte.

ein Rundbau (ein Zwölfeck) mit vorspringendem Hauptchor im Osten; rund umher sind an den Wänden Altäre, sowie auch ein Altar in der Mitte neben dem Hauptpfeiler, aber nach Osten orientirt sind die Altäre nicht, und an den ausgebauten Chören gebricht es ganz; statt ihrer geht ein gedeckter Umgang rund um die Kirche, der nur von Aussen einer Umkränzung mit Chören nicht ganz unähnlich sehen mag. Die Decorationen im Innern mit ihren »Lauberen« und »Fruchtgehäng« (nach der Beschreibung v. J. 1694, bei Holland S. 20 fg.) sowie die Gitterthüren zum Chor u. A. erinnern wohl an den Graltempel. Unmöglich ist es daher nicht, dass dem Baumeister etwas von diesem vorgeschwebt hat, beweisbar freilich nicht.

Zu diesen beiden Gebäuden möchte Woltmann noch ein drittes fügen. Er schreibt darüher an mich: »Der Gedanke eines Graltempels scheint dann aber auch die Anlage der Kirche des Karlshofes zu Prag bestimmt zu haben. Stift regulirter Chorherren, gegründet 1351, 1377 geweiht, auf einem Berge in der Nähe der Stadt, jetzt innerhalb derselben an ihrem Südostende. Die Kirche ist ein Octogon mit angebautem Chor. Ueberwölbung in einem meisterhaft durchgeführten Sterngewölbe, ausserordentlich kühn über schlichten Mauern mit schmalen Fenstern, 60' österr. hoch, 78' österr. Durchmesser. Grundriss bei Schnaase, Ges. d. B. K. VI, S. 278, 2. Aufl. . . . Es steht nicht urkundlich fest, lässt sich aber aus den Formen fast mit Bestimmtheit nachweisen, dass diese Kirche ein Werk des in der Kölner Schule gebildeten Münsterwerkmeisters Peter von Gmünd, dietus Parlerius, ist«.

- 14, 1 érin siul wohl aus der Schilderung des Tempels des Salomo, Reg. III, 7, 15: et finxit duas columnas aereas.
- 15, 2 liste; Boisserée nimmt das Wort als list = Kunstfertigkeit, kunstvolle Arbeit; aber die Lesungen liste, listen in I und leiste in II entschieden für die Länge des i; es sind wohl kostbare leistenartige Verzierungen auf den Gewölberippen gemeint.
- 16, 1. In I ist von Engelgestalten oberhalb der Pfeiler, in II (und auch wohl in H, ain = an) von solchen an den Pfeilern die Rede. Beides ist durch Beispiele ausreichend bezeugt; aber zu der sonstigen Schilderung scheint es mehr zu passen die Sculpturwerke hier an den Capitälen oberhalb der Säulen anzunehmen als an den Pfeilern. Engel oberhalb der Säulen vgl. z. B. bei Gailhabaud Bd. IV in der Chapelle Palatine à Paris.
- 17, 2 nách zu bilde: entsprechend der Maria, sie darstellend. Vgl. 50, 2: vier edliu bilde starke nách den evangelisten.
- 19, 1 fg.: hic lapis... placat Deum et pacem reconciliat et tacta resolvit vincla, aperit fores carceris et audacem efficit, invidiam et fraudem tollit... et firmat in bonis animum et mites facit et humiles Arn. Saxo 444, 5 fg. Dicunt etiam, quod corpus invegetat et paces reconciliat, pium et devolum ad Deum efficit et animum firmat in bonis Alb. Magn. im Mus. 2, 65.
- 19, 2 mit wazzers ünde (hier Thränen) bezieht sich wohl auf das, was Alb. Magn. Mus. 65 noch weiter von dem Steine sagt: sed ante vult poni in aquam frigidam et post similiter.
- 20, 1. Saphir auch der funfte was: vor war von dem ich sage das, der ist wol drier hande Gedicht von der krafft vnd eigenschafften des Edelgesteines,

- im Museum 2 S. 63. Die Dreizahl habe ich sonst nicht ausdrücklich hervorgehoben gefunden.
- 20, 3. Vgl. z. B. er schäucht den grausamen siehtum, der daz antlütz negt und haizt ze latein 'noli me tangere'. aber er verleust sein varb dar näch Megenberg 458, 4 und ebenda: aber der in tregt, der muoz sich gar vast vleizen, daz er käusch sei (doch wohl, weil der Saphir sonst an Werth verliert). Alb. Magn. tritt der Annahme entgegen, dass der Stein seine Krast verliere (S. 65): Quod autem dicunt, quod amittit virtutem et colorem, postquam semel sugavit antracem, est salsum.
- 21, 1. Diese Annahme entwickelte sich aus Exod. 24, 10: Et viderunt (Moses und seine Begleiter) Deum Israël: et sub pedibus eius quasi opus lapidis sapphirini, et quasi caelum, cum serenum est. . . . Dixit autem Dominus ad Moysen: Ascende ad me in montem, et esto ibi, daboque tibi tabulas lapideas, et legem ac mandata, quae scripsi, ut doceas eos. Wie sich dies weiter ausbildete, darüber belehrt mich Herr Prof. Franz Delitzsch: Wir besitzen nach Art der patristischen Catenen ein grosses midrasisches Sammelwerk, welches Jalkut Schimoni heisst. Dort beginnt die Deutung von Exod. 24, 40 folgendermassen: Weiterhin sagt die Schrift, dass die Tafeln das Werk Gottes waren (Exod. 32, 16), und hier, dass sie unter Gottes Fussen wie ein Werk von durchsichtigem Saphir schauten; vergleicht man » Werk « (24, 40; Vulg. opus) mit » Werk « (32, 16; Vulg. opere), so ergiebt sich, dass das eine von Saphir war wie das andere. — Demgemäss sagt ein aramäisches Pfingstlied, beginnend Arktn Adonai schemajja le-Sinai (herniederneigte der Herr die Himmel gen Sinai): Haue Dir aus, o Mose, zwei Tafeln aus dem Saphir unter dem Throne des lebendigen Königs«.
- 21, 4. Der Saphir wird allerdings stets als besonders reich an Kräften gerühmt; doch ist mir die Nennung der Zehnzahl nicht begegnet.
- 23, 2 kefse, Reliquienkästchen; taveln (Altartafeln) ist wohl nicht ohne Bedenken; das Wort fehlt in H und H (es ist in den Lesarten Vs. 2 zu  $B^2C^2D^2$  noch  $E^2$  und bei Vs. 3 zu  $B^2C^2$  noch  $D^2E^2$  hinzuzufügen) und verträgt sich vielleicht nicht mit der Aufstellung eines Tabernakels über dem Altar.
- 23, 3 ziborje, mlt. ciborium, der auf vier Säulen ruhende Baldachin über dem Altar, das Tabernakel, doch wohl so genannt, weil darin ursprünglich die Eucharistie suspendirt war. (Vgl. Caumont 41, und zur Laube erweitert Otte S. 28). Boisserée nimmt an, dass über jedem Heiligenbilde ein Tabernakel angebracht gewesen sei, was die Lesart in HII gestattet, aber nicht verlangt. Dazu scheint allerdings Vs. 4 zu stimmen; aber man kann über houbet auch allgemein fassen als in Bezug auf den Beschauer gesagt. Angemessener ist doch jedesfalls, wenn, wie I es darstellt, über jedem Altar ein stattliches Tabernakel gedacht wird. Die folgende Strophe bestätigt dies.
- 24, 4 der grüne gebete, der grüne Farbe gewährte, vgl. 47, 2 der silber gebende möne. Hier wie dort beweisen die Lesarten, dass man die Worte schon frühe nicht verstand. Dieser Sammtvorhang ist an den innern Seiten des Tabernakels zu denken (vgl. Otte S. 29 mit instructiver Abbildung; doch ist dies Tabernakel grösser als es an unserer Stelle zu denken ist),

nicht etwa, was sich auch findet und wie Boisserée diese Stelle deutet, eine den Altar in einiger Entfernung von drei Seiten umziehende Umhegung (vgl. Viollet 2, 26. 29. 30. 472). Diese letztere war nicht gegen den Staub verwendbar. Entscheidend ist Tit. 296, wo geschildert wird, wie die Engel den Gral in den Lüsten halten: in einer zibörie riche; darob von dicken (reichen E<sup>2</sup>) pfellen, siner heilekeit geliche, daz kein stoup darzü sich moht gesellen.

- 24, 3 fg. Vgl. oben S. 393 fg. Van den Berghe a. a. O. sagt: »Ceci est probablement un système de suspension pour l'Eucharistie. On comprend en effet que, pendant la messe, on fasse descendre, en tirant un cordon de soie, la pixide destinée à contenir les espèces sacramentelles, et qu'après les y avoir déposées, celle-ci soit remontée au moyen d'une roue, jusqu'au haut Peut-être la colombe sert-elle de contrepoids à l'ange, qui supporte vraisemblablement la pixide, ou en tient lieu. — L'usage de suspendre le Saint-Sacrement a été très-répandu pendant tout le moyen âge, et il s'en retrouve même aujourd'hui des exemples, puisqu'il se pratique encore à la cathédrale de Reims et à Saint-Remi, de la même ville. Ordinairement c'est la colombe, qui renferme dans ses flancs la Saint-Hostie. Tout le monde peut voir une de ces colombes au Musée de Cluny (Nr. 2025 du catalogue); elle est en cuivre doré et émaillé par incrustation, avec les ailes et la queue mobiles. — Sur la suspension de l'Eucharistie cfr. les » Annales Archéolog. « t. III, p. 95 et t. V, p. 192 a. Eine solche Taube als ciborium vgl. bei Caumont 573 fg. Aber dieser Deutung widerspricht (abgesehen davon dass twehel sich ihr nicht fügt) schon der Umstand, dass der Engel aus dem Gewölbe herabgeflogen kam, nicht aus der Höhe des Tabernakels. - Mehr befriedigt Boisserée's Erklärung, der in dieser » Anstalt mit dem Engel « eine Versinnlichung des Gebetes sieht, welches in der Messe bald nach den Einsetzungsworten gesprochen werde, worin es heisse: »Lass dieses Opfer durch die Hände Deines heiligen Engel auf zu Deinem erhabenen Altar tragen«.
- 25, 1. Ich habe keine Interpunction gesetzt, weil ich über dieselbe nicht ausreichend sicher war; für das Wahrscheinlichste aber halte ich, dass ein Colon hinter snüre zu setzen ist.
- 26, 3 aschenglas, aus Pottasche, Kieselerde etc. gefertigtes gemeines Glas. Auf dem Karlstein bei Prag fand Boisserée die Fenster der Kreuzcapelle (s. o.) noch 1811 aus lauter Berillen und Edelsteinen zusammengesetzt, die in vergoldetes Blei gefasst waren.
- 27, 1. Vom Berill sagt Megenberg 436, 29: die stain sint gar mangerlai, wan etleich sint gar lieht sam ain cristall. Man hatte auch beobachtet, dass der Berill prismatisch ein mannigsaltiges Farbenspiel erzeuge, Megenberg 436, 43: wenn der berill sehsekkot ist, so pringt er an der sunnen schein all der varb, die an dem regenpogen sint; auch dass er die Strahlen gleich eine Brennglas concentrire wusste man; Megenb. 436, 45: ist aber der stain siehel . . . . so entzünt er tot koln oder ain swarz wollein tuoch oder ainen dürren zunder von aim paum. Letzteres behauptete man auch vom Kristall, vern die an der sunnen stet, so entzeint si ainen zunder reht sam der berill. Als schön durchsichtiger und ergrößernder Stein (davon unser Brille) kommt der Berill bereits in Brunder

Hansen Marienliedern vor, 5129 ich moes seen durch den bril. So waren denn mit Recht Berill und Kristoll die beiden Steine, die zu hellen, glänzenden Fenstern als die geeignetsten erscheinen mussten, ja, deren Licht zu mildern man bedacht sein musste. Noch Hans Sachs (hsgg. v. Keller 5, 286, 16) verbindet beide: in der christall und der parill kan ich auch sehen vil gesicht, was uber etlich meyl geschicht.

- 27, 2 tages ist hier das Tageslicht, wie oft; vgl. Wolfr. Lieder 3, 12 u. ö.
- 28, 4. Um den Glanz zu mildern, werden nun buntfarbige Edelsteine eingelegt, nicht etwa blosse Glasmalereien (vgl. 29, 2 fg.).
- 28, 4 kondiwieren überaus häufig im Titurel in der Bedeutung schmücken, zieren, ehren.
- 30, 1 lázúr ist hier nicht der Stein, sondern die aus ihm gewonnene blaue Farbe, wie gemälet von lázûre Wigal. 7365.
- 30, 4. Vielleicht verdient die Lesart von *H* den Vorzug vor der im Text stehenden von *I*, denn der Ausdruck der kost zû werdem vlize ist nicht ohne Bedenken.
- 31, 1. Ametistus gemma est. color purpureus (vgl. 31, 4), ut rosa (vgl. 32, 1). Cuius sunt species quinque (also mehr als drei) Arn. Saxo 430, 8. Seine farbe ist also ein feyol (vgl. 31, 4). Von der krafft etc. im Museum 2, 71. Am meisten stimmt zu unserer Stelle Megenberg 431, 32, der auch drei Arten, und zwar dieselben wie unser Dichter aufzählt: der stain ist violvar oder purpervar, und der purpervar ist der pest. ez ist auch etleich ametist, der ist sam ain röter weinstropf oder sam ain röter wazzerstropf von röter erden.
- 34, 4. Frühe suchte man an dieser Stelle eine Wirkung (kraft, tugent) des Steines und veränderte demnach; aber der Sinn ist wohl nur: er lässt keinen Tadel aufkommen, gereicht ganz zur Ehre; man müsste denn die Worte der lateinischen Beschreibungen hier wiederfinden wollen malam cogitationem (auch malas cogitationes) repellit Arn. Saxo 430, 11. Alb. Magn. im Mus. 2, 72.
- 32, 2. Zu der hier folgenden Schilderung macht van den Berghe die Bemerkung: Le poëte a-t-il voulu peindre ici l'étonnement? Es ist aber nur die Schilderung des wirklich bei dem Steine Vorkommenden. Et idolum extrinsecus receptum ut in concavo speculo inversum repraesentat Arn. Saxo 446, 6. Hoc autem certum est, quod speculum est lapis iste et idolum obiecti corporis sicut speculum concavum in convexum repraesentat Alb. Magn. Mus. 2, 59. Dazu das Gedicht von der krafft etc. (Mus. 2, 58): Der ander heysset topasius, vorsuchin sol man den alsus: wer sich besyet dorinne, dem ist zeu berge das kynne gekart und dor zeu der munt, und die augin neder in den grund. Wegen dieser neckenden Eigenschaften nennt ihn der Dichter den lösen.
- 32, 4. Sunt duae species, unius color similis est puro auro, alterius clarior et magis tenuis Arn. Saxo 445, 15. Näher unserer Stelle Alb. Magn. (Mus. 2, 59): Sunt autem duae species in hoc genere lapidis, quarum una est omnino similis auro et haec est preciosior; alia est crocea magis tenuis coloris quam auri sit color, et haec est vilior. Uebersetzt bei Megenb. 464, 46.
- 33, 1 jochant = iacinthus. Vgl. color rufus vel coeruleus Arn. Saxo 438, 3. Vgl. Alb. Magn. im Mus. 2, 67. Zuweilen mit dem Granat zusammen

- genannt und verwechselt, wogegen Alb. Magn. im Mus. 2, 109 sich erklärt Et quod quidam dicunt, hunc (granatum) esse de genere hyacinthi, est falsum. Doch das Gedicht von der krafft etc. Mus. 2, 108 thut es dennoch: der granath und der rothe Jachanth, dy sint beyde zeu samen gnant. Auch Megenberg 447, 7: der granat ist von des jachants art und ist seines geslähts.
- 33, 1 sardonixe. Vgl. Sardonicen lapis est. huius color niger et albus et rubeus Arn. Saxo 444, 10. Vgl. Alb. Magn. Mus. 2, 113. Und hat in diu natur gemacht von zwain stainen, von dem onicen und von dem sarden. er ist ain tail rôt und die ræt hat er von dem sarden, und ist ain tail weiz und swarz, die zwuo varb hat er von dem onicen Megenb. 460, 11.
- 33, 2 penselpixe, ist Dativ, einem ein dinc widerlegen = ihm gleichwerthige Gegengaben bieten. Vgl. Lohengrin hsgg. von Rückert 6589 und die Anm. zu 2557.
- 33, 3. Jaspis gemma est multorum colorum. huius XVII sunt species
  Arn. Saxo 437, 19.
- 34, 2 swerze ist Acc. und hängt von mugende ab, die die Schwärze ausmachende, leistende Farbe.
- 34, 4 krisollen kann nur chrisolithus sein. Warum er neben dem vielfarbigen Jaspis genannt wird? etwa wegen seines schimmernden Glanzes?
  color aureus, scintillans Arn. Saxo 433, 14. micat sicut stella aurea Alb.
  Magn. im Mus. 2, 116. Der stein goltvar ist, zwitzeret alle frist einem feure
  geleich Von der krafft etc. im Mus. 2, 115. der stain ist mervar, also daz
  er tunkelgrüen ist und guldein funken dar ein gemischt hat und funkengleizt
  sam ain fewer Megenb. 442, 12.
- 35, 1. Die in dieser Strophe vorkommenden Edelsteine sind die folgenden: Calcofanus lapis est nigri coloris Arn. Saxo 432, 4. Vgl. Megenberg 440, 27. Rubin, eine Abart des Karfunkel, vgl. Alb. Magn. im Mus. 2, 62 fg.: Carbunculus, qui Graece antrax et a nonnullis rubinus vocatur; desgl. Megenberg 437, 25; Gedicht von der krafft etc. im Mus. 2, 106. Korniol: corneolus lapis est coloris rufi obscuri Arn. Saxo 433, 7; Alb. Magn. im Mus. 2, 82; Megenb. 442, 2. Krisopasien, vgl. Arn. Saxo 434, 6 (Crisopasion); Alb. Magn. im Mus. 2, 430 (Chrysopagion); Megenb. 443, 7 (Chrysopasion). Prasme, vgl. Parz. 792, 9. Gemeint wird wohl der prasius sein, den Arn. Saxo 443, 4 aufführt. Vgl. Alb. Magn. Mus. 2, 140. Megenberg hat im Text auch Prasius, in der Ueherschrift von dem Prasen, 456, 2. In II steht hiefur Liporasius, vielleicht ist Liparea gemeint; vgl. Arn. Saxo 440, 1, und daraus bei Wolfr. im Parz. 791, 24. Exakorásien, ein Beweis, wie frei mit diesen Namen geschaltet wird; gemeint ist Exacontalitus. von dem Arn. Saxo 436, 6 sagt: lapis est ex LX coloribus distinctus (Vs. 2); vgl. Alb. Magn. im Mus. 2, 433; bei Megenberg wohl Exacolitus 446, 46. In II steht Parwidasien, welches Wort ich nicht nachzuweisen vermag. Octalamuswird den Optalius meinen (bei Arn. Saxo 442, 7; Gedicht von der krafft etc \_ im Mus. 9, 97), den Alb. Magn. in Ophthalmius umdeutet, vgl. Mus. 2, 98-Megenberg nennt ihn Ostola oder Optalius, 454, 31. Klarisian und Ar disen weiss ich nicht nachzuweisen. Boisserée wollte dafür Türkisian u

Sardisen lesen und darunter Turcois (Arn. Saxo 446, 8) und Sardius (Arn. Saxo 444, 46) verstehen.

- 37, 3. Eine bemerkenswerthe Stelle, in der das Motiv angegeben wird, wesshalb man dazu griff, die Dächer mosaikartig zu verzieren. Den Schluss unserer Strophe, wo Boisserée den Plural »mit guten Witzen « liest, erklärt van den Berghe unbegreiflich: orné de figures symboliques, und citirt als Beispiel dazu das Dach der Kirche Notre Dame in Chalons-sur-Marne, das noch im Anfange dieses Jahrhunderts mit wirklichen Figuren ausgelegt gewesen sei, von denen sich noch jetzt der heilige Sebastian erhalten habe. Beim Dach des Graltempels ist aber schwerlich an menschliche Gestalten zu denken.
- . 38, 3 der Salomônes, d. i. der dem Salomo gewährten Unterstützung (stiure).
- 39, 1 mit wunsch, durch blossen Wunsch. Dies ist in Betreff des Salomo übertrieben, der sowohl Steine wie das Holz bearbeiten liess, vgl. Reg. III, 5, 17 und 18. Aber in Jerusalem selber ward diese Arbeit allerdings nicht vorgenommen: Domus autem cum aedificaretur, de lapidibus dolatis atque perfectis aedificata est (irrte den Dichter dieser Ausdruck?): et malleus et securis et omne ferramentum non sunt audita in domo cum aedificaretur Reg. III, 6, 7. Das Fehlen der Senkung in der Mitte von Vs. 2<sup>b</sup> ist sehr störend, aber die Ueberlieferung giebt kein Auskunstsmittel an die Hand.
- 44, 4 libes pfrûnde auch im Renner 9569. Mir scheint diese, freilich nur in II sich findende, aber auch durch den Gegensatz himelpfrûnde in Vs. 4 empfohlene Lesart durch die verschiedenen Abweichungen in I und II gestützt zu werden, obwohl es an sich auch nicht undenkbar wäre, dass II den Gegensatz zu himelpfrûnde in den Text gebracht hätte.
- 45, 1 underfiz, aus Parz. 230, 2 entnommen; der Zwischenraum, die Scheidewand. Vgl. Lachm. Auswahl (1820) S. 298. Es ist ein seltener, aus der Weberei herstammender Ausdruck, der schon frühe nicht verstanden ist. Gemeint sind die in die Kirche hineingebauten, die einzelnen Chöre trennenden Mauern, die Boisserée's Grundriss ganz richtig angiebt; an ihnen entlang waren die Sitzreihen angebracht (von Aloeholz, wie oben gesagt ist, Str. 1, 4; 2, 3).
- 46, 1 fg. Das Gewölbe blau, mit Sternen ausgelegt, häufig in mittelalterlichen Kirchen. Statt der Farben dienen auch hier wieder Edelsteine;
  ebenso im zweiten Palast des Priesters Johannes (Epistola § 88 meiner Ausgabe), wo aber statt der Karfunkel Topase angebracht sind: Caelum, i. e. tectum.
  est de lucidissimis saphiris, et clarissimi topazii passim sunt interpositi, ut saphiri ad similitudinem purissimi caeli et topazii ad modum stellarum pallatium
  illuminent.
- 46, 4. Aehnlich in dem Saale des zweiten Palastes des Priesters Johannes (§ 90 fg. meiner Ausgabe): una quaeque columpna in suo cacumine habet unum carbunculum adeo magnum, ut est magna amphora, quibus illuminatur palatium. Let mundus illuminatur a sole. Tanta est namque claritas, ut nichil tam exiguum cam subtile possit excogitari, si in pavimento esset, quin posset intueri, u. s. w 181. Alexanderlied ed. Weism. 5824: zwei edele kerzestallen von lütteren cri-

stallen då was gesazt inne manic scone gimme. obene stunden ouh daran, daz scowete då manic man, zwei liehte carbunkel. di naht ne was nie so tunkel, si lühten so di sterren näh unde verre, unde so daz man in dem sal wol gesach ubir al in allen enden, alse då vackelen brenten. Ebenda 6894: ein ander sagete zehant, iz were ein karbunkel. der naht ne were nie so tunkel, er ne lüchte als ein sterre näh unde verre. Laurin, im Deutschen Heldenbuch Berlin 1866, I, S. 205: sin helm was rötguldin, dar ane lac manec rubin, und darzuo der karfunkel. diu naht wart nie so tunkel, ez lühte als der liehte tac vom gesteine. daz am helme lac u. s. ö.

- '48, 1 orolei; solche künstliche Uhrwerke (wie noch das im Münster zu Strassburg) waren im Mittelalter sehr beliebt. Vgl. auch Viollet 6, 87 und Gailhahaud Bd. IV Horloges aus den Kathedralen in Beauvais und Reims. Ob die Uhr im Graltempel, wie Boisserée es vermuthete und wie auch die von mir angenommene Stellung von Str. 49 es voraussetzt, am Gewölbe war, wird mir wieder zweifelhaft, je mehr ich mich überzeuge, wie richtig Viollet's Angabe a. a. O. ist: Ces horloges étaient habituellement placées à l'intérieur comme de grands meubles.
- 48, 4. Also nicht die Stunden des Tages, sondern nur die 7 horae canonicae wurden durch Cimbeln kenntlich gemacht.
  - 51, 4 ir sucen. Frimutel und Amfortas.
- 53, 1 der meiste heisst »der grösste «, der Sinn ist also: direct nach Osten gerichtet war der Hauptchor. Boisserée's und Droysen's Erklärung dieser Stelle greift durchaus fehl; kör steht wohl für köre, wie  $B^1$  wirklich hat.
  - 53, 1. Sein Ausbau war doppelt so gross als der der andern Chöre.
- 54, 1. Die Chöre der Jungfrau, des Johannes und der Apostel schliessen sich zu beiden Seiten an jenen grossen Hauptchor an.
- 54, 2 gesinde, das christliche Ingesinde im Himmel und auf Erden, wie die Engel des himels gesinde genannt werden.
- 54, 4. Verständlich, aber grammatisch barock ausgedrückt;  $A^1$  bessert den Satzbau, giebt aber der Uebereinstimmung der andern Hss. gegenüber sicher nicht das Ursprüngliche.
- 55, 1. Die Ecken der Chöre an der Aussenwand waren mit runden Strebepfeilern oder doch mit gerundeten Abschlüssen versehen. Die Erklärung Boisseree's, die Droysen, wenn auch zweifelnd, adoptirt, ist in mehr als einem Puncte sprachlich unmöglich. Derartige runde Widerhalter finden sich öfter, besonders freilich bei wirklichen Rotunden ohne Ecken, z. B. am Chor von San Michele in Pavia, vgl. Knight's Ecclesiastical Architecture of Italy, Bd. I; in der Laacher Abteikirche, bei Otte S. 68; aber auch hei eckigen Vorbauten, so am Bamberger Dom, vgl. Otte S. 78.
- 55. 2. Laubwerk und Rebengellecht mit allerlei wunderlichen Figuren und Ungethümen waren im 12. und 13. Jahrh. sehr beliebt als Ausschmuck besonders der Capitäle, im Beginn der Wölbung, an den Friesstreisen u. s. w. merwunder. vgl. z. B. Caumont 267. 272 fg.
- 56. 1. Auch an den Mauern der Aussenseite zwischen den widerhaltendem Säulen waren allerlei wundersame Sculpturen angebracht, deren Beschausung den Neugierigen lange beschäftigen konnte.

- 57, 2. Nach der Darstellung des Dichters sollen nicht von je zwei Chören je einer einen Thurm tragen, wie Boisserée und Droysen annehmen, sondern der Thurm soll sich in der Mitte beider erheben. Wie sich der Dichter dies nun ausgeführt gedacht hat und ob es architectonisch überhaupt ausführbar ist, muss ich dahin gestellt sein lassen. Wenn v. d. Berghe annimmt, womit auch Boisserée übereinstimmt, dass die Glockenthürme de grandes lanternes à jour gewesen seien, so halte ich eine schon so weit entwickelte Gothik bei dem Graltempel für unglaublich.
- 57, 4 arme, Armuth. Der Dichter hat eine so grosse Vorliebe für die abstracten Adjectiv- und Verbalsubstantiva, dass er sich ad hoc solche Formen bildet, wenn sie auch sonst in der Sprache gar nicht vorkommen.
  - 59, 2 gepfehte, das Massverhältniss.
- 60, 1. Drei Fenster an jeder der acht Seiten; dies braucht nicht beanstandet zu werden. Es sind Arkadenfenster, die durch Säulen in drei Abtheilungen zerfallen, wie es an manchen Kirchthurmen vorkommt, z. B. an der Kirche in Laach bei Otte S. 68. Achteckige Thurme mit zwei solchen Fenstern finden sich sehr häufig. Vgl. Caumont 234. Viollet 3, 295. 349. 395.
- 60, 2. Aus diesem Verse hat Boisserée eine auswärts umlaufende Wendeltreppe herauslesen wollen; daran ist nicht zu denken; die spinnel ist die Säule, die eben die einzelnen Fenster trennt und bildet. brademe soll offenbar einen Stein bedeuten, es ist das Wort aber in dieser Bedeutung sonst nicht bekannt. Vgl. Grimm Gr. 2, 450. Mhd. Wörterb. 1, 232b.
- 62, 4 er, der Beschauer, verlor wegen der durchsichtigen Helligkeit des Kristallkreuzes dieses selbst aus den Augen, so dass der auf sie gelöthete Adler frei in der Luft zu schweben schien.
- 63, 1. Viele kleine Thurme den Hauptthurm umgebend vgl. bei Caumont S. 610 fg. und 456 fg.
- 64, 1. Ganz ebenso heisst es von dem Dache des ersten Palastes des Priesters Johannes (§ 57): in extremitatibus vero super culmen palacii sunt duo poma aurea et in unoquoque sunt duo carbunculi, ut aurum splendeat in die et carbunculi luceant in nocte.
- 68, 3. Ein Kranz von Baldachinen (Ciborien, Tabernakeln) mit ihren Heiligen umfasste das Allerheiligste.
- 68, 4 brief, Inschrift, die auf Bändern angebracht zu werden pflegte. Vgl. 92, 4.
- 69, 3 erhaben; es ist also die Grundsläche dieses inneren Tempels, entweder (was wohl das Wahrscheinlichste und dem Wortlaut Entsprechendste ist) ganz oder doch der Theil, auf dem der Altar errichtet ist, ein Stockwerk hoch zu denken, sodass Stufen zu ihm emporführen. Darunter ist die Sacristei, in der der Gral außbewahrt wird. Von solchen erhöhten Altären in der Mitte von Kirchen giebt es manche Beispiele. Vgl. San Stefano in Bologna in Knight's Eccles. Arch., of Italy, Bd. 1. Beachtenswerth ist es, dass die oben (zu 43, 4) erwähnte Rotunde der Templer in Segovia in der Mitte der Kirche eine solche Erhöhung hat. Der Raum darunter könnte füglich als Sacristei gedient haben, wie es in unserem Gedicht angenommen wird; aber die obere Partie, deren Wände his an das Gewölbe reichen, spärlich durch einzelne

Oeffnungen erleuchtet, vergleicht sich mit unserem Werke ganz und gar nicht. — Sollte übrigens die Verlegung des Allerheiligsten des Grales in die Mitte des Tempels etwa auf unklarer Vorstellung von der Einrichtung des Salomonischen Tempels beruhen? Vgl. Reg. III, 6, 46. 19: et fecit interiorem domum oraculi in Sanctum sanctorum. Oraculum autem in medio domus, in interiori parte secerat, ut poneret ibi arcam soederis Domini. Diese Aussaung konnte darin eine Bestätigung sinden, dass auch die Felsenkuppel (s. o.) in Jerusalem, die ja als Templum Domini galt, in einer Mittelrotunde ein Allerheiligstes hatte, eben den dort liegenden Stein (s. o.).

- 70, 4 in ie den, also » zu jedem «, nicht, wie Boisserée es sich zurecht legt, bloss in den Hauptchor.
- 70, 2. Gemeiniglich pflegt nur éine Thüre zum Chor zu führen, und dann sind zu beiden Seiten derselben Altäre, wie z. B. auf den schön orientirenden Abbildungen bei Viollet 3, 231 u. 233. Die an unserer Stelle genannten Altäre sind natürlich andere als die innerhalb der Chöre. kanzel ist nicht im heutigen Sinne zu nehmen, es bedeutet die übergehängte, balkonartige Gallerie, den sog. Lettner, vgl. Otte, Archäol. Wörterbuch S. 74. Ein anschauliches Bild aus späterer Zeit gewährt Otte, Handbuch S. 28.
- 70, 3 spinnelsiul sind die dünnen Säulen, wie z. B. 60, 2 die in den Arkadensenstern, hier die, auf welchen der vorgebaute Lettner ruht, im Gegensatz zu den Pseilern, auch Säulen genannt, die das Kirchengewölbe tragen. Uebrigens beweist diese Stelle, dass die Gallerie vorsprang, wie z. B. die Zeichnung bei Otte im Archäol. Worterb. S. 74 es angiebt, nicht, wie Boisserée will, eine einzige, eine Bühne mit Geländer, war.
- 70, 4 spannenbreit in II erscheint passlicher als spannelanc, aber H und I stimmen hier überein. Die Gewölberippen unterhalb der Kanzel waren gereift, das Gewölbe selbst mit kunstvoller Arbeit ausgefüllt.
- 71, 4. Das Gitterwerk der Thüren setzt sich in Form von Spangen an den Mauern fort. Vgl. Droysen zu dieser Stelle.
- 72, 1. Vgl. hiezu Droysen. Gemeint sind die Mauern, die oben 45, 1 der underfiz genannt wurden, an ihnen sind oberhalb der Chorstühle Scheinarkaden (Blendbogen) angebracht, wie solche überaus häufig vorkommen, um die Eintönigkeit der Wandflächen zu unterbrechen (vgl. Viollet 1, 90 fg. 4, 493 und Caumont 155); diese laufen hier oben in Baum- und Laubwerk aus, auf dem Vögel sitzen, und über demselben Engel (78, 1). Es ist übrigens diese Schilderung (Str. 72-78) die wenigst anschauliche von allen in der Beschreibung des Graltempels gegebenen. Die Verzierung der Capitäle mit Laubwerk, Weinranken und Weintrauben, Blumen u. s. w., dazwischen Menschen, Vögel und Thiere, ist überaus beliebt, vgl. Viollet 1, 3. 2, 514 fg. 528. 5, 494. 9, 336; Gailhabaud Bd. I, Egl. cathed. à Reims, façade; ein förmliches Blumenfeld (vgl. Str. 74, 4) findet sich bei Viollet 2, 548; mit Vögeln und Figure vgl. Caumont 407 (style ogival primitif); Didron, Ann. archéolog. 47, 73. Wo, wie an unserer Stelle, Metallarbeit verwendet wird, ist die Freiheit und Mannigfaltigkeit und das Hervortreten und Ueberhängen noch grösser, v z. B. Viollet 7, 215 und Didron, Ann. archéolog. 17, 52. Aber kein Beisp ist mir bekannt, wo Laub- und Rebengeflecht von der Mauer aus über 🗲 🗀 🗓

Chorstühle überhängend in Anwendung gekommen wäre. Die Stühle, unmittelbar an der Mauer, pflegen allerdings eine Ueberdachung zu haben, vgl. bei Caumont 744; Viollet 9, 464 fg., auch pflegen sie wohl im Schnitzwerk selbst jenes Geflecht aufzuweisen, vgl. z. B. Gailhabaud Bd. IV, aus St. Gereon in Köln, u. a. Aber eine Bestätigung unserer Stelle aus den uns erhaltenen Denkmälern vermag ich nicht beizubringen.

- 73, 1. Die Weinranken flechten sich von den beiden benachbarten Capitälen aus empor, kreuzen sich oben, und so nach aussen auseinandergehend, überdachen sie die unter ihnen befindlichen Chorstühle.
- 73, 3 nách büge » entsprechend der Biegung « oder » nachdem sie sich gebogen «.
  - 73, 4 beidenthalbe geht auf die beiden oben sich kreuzenden Ranken.
- 74, 1 darunder, doch wohl an den Säulencapitälen, von wo das Baumund Laubwerk sich emporzog. Capitäle, auf welche ganz passt was hier geschildert wird, sind uns noch erhalten, nur dass natürlich die Farben fehlen. Vgl. Viollet 2, 518.
- 76, 4 smaragt. Nach Honorius Aug. (bei Migne, Patrologia 172, 1019) muss in der Stelle Esaias 54, 11 fg. in einigen Texten auch die Rede gewesen sein von smaragdenen Mauern. Vgl. Muros eins (Hierusalem) in smaragdos: Muri Hierusalem smaragdinei. Darf diese Stelle hier herbeigezogen werden?
- 78, 1. Auch Engel kommen über und zwischen dem Laubwerk auf den Capitälen öfter vor.
- 79, 1 der höhste kor der vrone ist der des heiligen Geistes, der ja Patron über den ganzen Tempel ist (vgl. 53, 4). Auf ihm waren noch besondere Effecte angebracht. Während in den übrigen Chören die Engel nur durch das Auf- und Niederwogen des Laub- und Rebenwerkes scheinbar in Bewegung gesetzt wurden, so war dies im Hauptchor mittels Blasbälgen so eingerichtet, dass sie sich mechanisch bewegten und sogar sangen. Ueber derartige mechanische Kunstwerke vgl. bei Str. 405.
- 80, 1. músic und ûse, bereits von Boisserée nach Du Cange richtig erklärt. Es ist musica das Singen nach der kunstmässigen Notenschrift, auf Linien mit Schlüssel, usus geht auf die bloss durch Uebung zu erlernende, nur andeutende Schrift der Noten über und zwischen den Zeilen des Textes. Die Hauptstelle, die bei Du Cange aus dem Interpreten des Hugo von Reutlingen aufgeführt wird, lautet: Post incarnationem Christi plures doctores S. Ecclesiae et specialiter S. Gregorius et Ambrosius cantum musicalem, quo tam Latini quam Alemanni cum caeteris linguarum diversarum nationibus utuntur in divino officio, in duo volumina librorum, videlicet in Antiphonarium et Graduale collegit, dictavit et neumavit seu notavit. Processu tamen temporis quidam Alemanni, et praecipue canonici ord. Sti. Benedicti, qui cantum musicalem non solum ex arte, verum etiam ex usu et consuetudine perfecte et cordetenus didicerant, ipsum, omissis clavibus et lineis, quae in neuma et nota musicali requiruntur, simpliciter in libris eorum notare coeperunt, et sic decantaverunt; deinde juniores et suos discipulos sine arte ex frequenti usu et ex magna consuetudine cantum informare coeperunt. Qui cantus, sic per consuetudinem doctus, ad diversa pervenit loca. Unde jam non Musica sed Usus

est denominatus. In quo tamen cantu discipuli deinde a doctoribus et doctores a discipulis multiformiter discrepare coeperunt, ex qua discrepantia et artis ignorantia usus dictus est confusus. Quo usu confuso spreto nunc fere omnes Alemanni, hactenus miserabiliter per cantum seducti, ad veram artem Musicae revertuntur. Die verunglückte Aenderung in  $B^1$  scheint auf die erwähnte Notenschrift hindeuten zu wollen.

- 80, 4. Der Gesang der Engel wurde als ein wortloser Jubel gedacht. So sagt z. B. Amalarius († 816) Lib. III, cap. 16: Haec jubilatio, quam cantores sequentiam vocant (bevor dem lang hinausgezogenen a des Alleluia Texte untergelegt wurden), statum illum ad mentem nostram reducit, quando non erit necessaria locutio verborum, scd sola cogitatione mens menti monstrabit quad retinet in se. Und Bonaventura († 1274) in der Expos. missae Cap. 2: Solemus longam notam post Alleluia super hanc litteram A prolixius decantare, quia gaudium sanctorum in coelis interminabile et ineffabile est.
- 82, 1. Aus dieser Strophe irgend eine tadelnde Hindeutung auf geheime Zusammenkunfte der Templer in Crypten herauslesen zu wollen, ist unerlaubt. Die Processacten gewähren keine Anknupfungspuncte für diese Deutung; die Crypten spielen in ihnen keine Rolle.
- 83, 2 gleiser ist durch A<sup>1</sup>HD<sup>2</sup> gesichert, rözer ausser durch die Ueberlieserung auch noch durch den Reim; doch sind die Worte sonst nicht bekannt, und auch an unserer Stelle ist ihre Bedeutung nur im Allgemeinen zu errathen.
- 83, 3. Die Beschränkung auf den Hauptchor, auf den Boisserée auch unsere Stelle deutet, ist hier wie 70, 1 ungerechtfertigt. Es waren wohl je zwei Balsamschalen an éiner Schnur aufgehängt, obwohl ich nur Abbildungen einzeln aufgehängter Lampen kenne. Vgl. das saubere Bild bei Viollet 2, 42. Drei solcher Paare hingen im Innern des Chores, je eine draussen über jeder Eingangsthür, also brannten 10 Balsamlampen an jedem Chor. Balsam galt für den kostbarsten Beleuchtungsstoff. So heisst es in dem Briefe des Priesters Johannes § 61: in supradicto palacio nostro non accenditur lumen in nocte nisi quod nutritur balsamo. Vgl. Parz. 236, 3. Tit. 6113. Wigal. 8237 u. a.
- 84, 1. Zwei Klafter über den Balsamgefässen schwebten Engel, die sie zu halten schienen und die selber an Stricken am Gewölbe befestigt waren; doch erblickte man diesen Strick nicht, und da sah es aus, als ob die Engel frei schwebten. Vgl. 62, 4. 86, 4.
- 85, 1. Nunmehr folgen die Wachskerzen, deren Verwendung aus guter alter Gewohnheit in Vs. 4 ausdrücklich entschuldigt wird; auch sie werden von Engeln gehalten, die an den Mauern und oben auf den Lettnern angebracht sind. Sie waren in den Kirchen sehr häufig und wurden u. a. dilman (tülleman) genannt, vgl. Grimm, D. Wörterb. 2, 1150.
- 85, 2 gewunden: les cierges en spirale sont encore employés en Espagne et en Italie, v. d. Berghe a. a. O.
- 86, 1. Ausserdem gab es aber auch noch Kronleuchter mit Kerzen, die ebenfalls von schwebenden Engeln an zwei Klafter langen Schnuren gehalten wurden. Vgl. Parz. 638, 9. 229, 24. Abbildung eines solchen Kronleuchters

- aus dem Hildesheimer Dom (11. Jahrh.?) findet sich z. B. bei Caumont 350. Vgl. das. auch S. 42. Zu Vs. 4 vgl. 84, 2.
- 87, 1. Trotz Boisserée's Protest kann gevieret und Vs. 3. 4 viere nur die Zahl bedeuten. Auf dem Altare waren, abgesehen von der übrigen Beleuchtung der Chöre, ebenfalls beide Beleuchtungsarten verbunden, vier Balsamgefässe (wohl aufgehängt, vgl. Viollet 2, 42) und vier Wachskerzen (wohl stehend), von denen die ersteren stets, die letzteren nur während der Messe brannten.
- 89, 2 fg. Vgl. Stellen in der Schilderung des Salomonischen Tempels, wie Reg. III, 6, 18: Omnia cedrinis tabulis vestiebantur, nec omnino lapis apparere poterat in pariete; 22: Nihilque erat in templo quod non auro tegeretur; 29: Et omnes parietes templi per circuitum sculpsit variis caelaturis et torno: et fecit in eis cherubim et palmas et picturas varias quasi prominentes de pariete et egredientes.
- 90, 3. Nur die Gesichter waren gemalt, alles Uebrige Mosaik; aber die Farben und der Stil der Malerei standen damit in Uebereinstimmung.
- 92, 2. Hinter gezinnelt hätte interpungirt sein sollen, es gehört zum Voraufgehenden; im Folgenden werden die Sculpturen in der Wölbung (liewe) unter dem Ueberbau (den Kanzeln) geschildert. Unklar ist, wenn Boisserée sagt »Lauben oder Tabernakel«. Letztere sind hier eigentlich nicht gemeint. Factisch werden freilich die Lauben unter den Kanzeln dazu, wenn die Deutung Str. 70 richtig ist, dass unter diesen ein Altar sich befand. Man sollte Str. 92 und 93 hinter Str. 70 erwarten, wohin Boisserée sie auch gesetzt hat. Sind sie versetzt? sind sie zugedichtet? Zu beachten ist, dass gespinnelt Str. 92, 4 sich nicht gut anschliesst an die Erwähnung der spinnelsiul in 70, 3, da es nur dasselbe bedeuten kann.
- 92, 3 meide, vgl. oben S. 399. Andererseits können die meide hier bei der Aufzählung kaum entbehrt werden. Die älteren Heiligen der Kirche zerfielen in die folgenden Klassen: patriarchae, prophetae, evangelistue, martyres, confessores, virgines. Es werden also die meide in Str. 93 Jungfrauen der späteren Heiligenkategorie sein.
- 93, 1. Diese Strophe spricht von der zweiten, späteren Kategorie der Heiligen. Aus ihrer Schaar wird besonders hervorgehoben ein König von England. Boisserée denkt fälschlich an Joseph von Arimathia, der niemals als König von England gegolten hat, und krône hier auf die Platte des Priesters zu beziehen, ist trotz Str. 608, 4 unerlaubt. Gemeint ist vielmehr der heilige Oswald, wie schon San Marte erkannt hat. Vgl. 3570, wo Heilige aus der Zahl der weltlichen Fürsten aufgezählt werden, und unter ihnen auch in Engellande Oswalt (falsch walt in B¹) ein kunic milte. Vgl. im Druck XXV, 173, bei San Marte, Leben u. D. W. v. E. II, S. 235.
  - 94, 4 herpfen ist der Infinitiv.
- 94, 2 arzibiere wie auch die andern Formen der Hss. ein noch nicht nachgewiesenes Wort; Boisserée geht mit seinen Vermuthungen ganz sehl. D¹ schiebt noch die Nennung des Kalkofan ein, der wegen seines hellen Tons berühmt war. Calcofanus lapis est nigri coloris, vocem clarificat et prohibet raucedinem Arn. Saxo 432, 4. Vgl. Alb. Magn. im Museum II, 95. Das

Gedicht von der krafft etc. das. 94: Calcofan (so in der Ueberschrift richtig statt des falschen Dakasam an dieser Stelle) heysset ein stein, der hat tugent so rein, der ist swarz als ein kol, und wer in recht erkennen sol, der slahe darauff gar leyse, so lawt her in der weyse recht als eine schelle: so lawtet her als helle. Megenberg 440, 31: der stain klingelt schon reht sam diu glokspeis, wenn man mit ainem eisen darauf slecht oder mit ainem andern gesmeid.

- 95, 2. Zum Speisen wird im Kloster geläutet. Vgl. Martene, de antiquis monachorum ritibus (Antwerpen 1738) S. 82, E fg. und 84, C: Exeat circator et tintinnabulum pulsat ad refectorium cunctique pariter illuc venientes lavant manus et intrant expectantque domnum abbatem. Illo autem intrante pulsatur signum, quod pendet super mensam eius et dicunt versum.
- 95, 2 soldimente, Lohn, Sold; der für Sold geleistete Kriegsdienst, hier Kriegsdienst überhaupt.
- 95, 4. Sitte mag es gewesen sein, dass die Klöster in der Regel nur eine oder zwei Glocken hatten, aber eine ausdrückliche Ordensbestimmung war es nicht. Wenigstens lassen sich eine Menge von Beispielen aufführen, wo in Klöstern sehr viele, bis zu 15 Glocken erwähnt werden, und zwar nicht bloss in solchen Klöstern, deren Kirchen zugleich Kathedralkirchen oder Gemeindekirchen waren, und auch nicht bloss bei den Benedictinern. Boisserée sagt, »bei den Cisterziensern oder Bernhardinern, deren Regel die Tempelherren folgten, war es Vorschrift«, was nicht unwichtig wäre, was ich aber nicht nachzuweisen vermag. »Der Kampf der Cisterzienser gegen den Luxus von Cluny (schreibt mir mein mit den Verhältnissen der Cisterzienser speciell vertrauter Freund und College, Prof. Puckert) ist bekannt, aber von einer Beschränkung auf den Gebrauch von nur einer Kirchenglocke ist in den Regeln und Statuten Citeaux' nicht die Spur zu finden. In den vom Generalkapitel zu Citeaux 1157 promulgirten Statuten wurde (vgl. Martene et Durand, thesaurus n. anecd. 4, 1257) in Betreff der Glocken nur ein Gewicht von über 500 Pfund verboten (Nr. 46), und eingeschärft (Nr. 21): turres lapideae ad campanas non Der Gebrauch des Plural an letzterer Stelle würde vermieden worden sein, wenn der Gebrauch von mehr als einer Glocke verboten gewesen wäre. Wirklich wissen wir actenmässig, dass das grösste Cisterzienserkloster Sachsens. Altzella, zur Zeit der Säcularisation auf der Klosterkirche und im Kloster selbst nicht weniger als zwölf Glocken gehabt hat: drei auf dem Kirchthurm über dem Eingang, neun im Kloster, dazu noch zwei an der im Zeller Wald belegenen Capelle (vgl. Gautzsch, Archiv f. sächs. Geschichte I, 1863, S. 212); es ist eine Zeller Localtradition, dass die drei grössten Glocken des Klosters noch heute als Glocken der Dresdner Frauenkirche nicht zur Ruhe kommen können «. — Es dürste sich verlohnen, die Grenzen dieses Gebrauches im Mittelalter noch genauer zu untersuchen.
- 95, 4 sucher in II und auch in a<sup>1</sup> vgl. S. 405 ist verdächtig schon durch 91, 4, wo II ebenfalls eine Anspielung auf den Parzival, zweifels wanken, interpolirt hat. Da Fremde, die etwa den Gral aufsuchen wollten, keineswegs zu demselben herangelockt, vielmehr zurückgewiesen wurden, so kann nur von der schar der eigentlichen diet des gräles die Rede sein.
  - 96, 2. Auch diese Stelle spricht nicht nothwendig für gothischen Stil,

da auch der romanische Gewölbe mit Kreuzrippen, ja mit Rosetten in der Mitte des Gewölbes kennt, vgl. Caumont 245. 247.

- 96, 4 fg. Also in allen Gewölben über den Capitälen im Beginn der Wölbung die Gestalten der Evangelisten? Sculpturen dieser waren schon in Str. 50 erwähnt, und so möchte ich nachträglich der Lesart in  $D^1E^1$  den Vorzug geben (etwa archangel unde engel), die, in  $A^1B^1$  entstellt, zu der Lesung von HII führte. Dann wäre unsere Stelle nur eine Wiederholung der in 16, 1 fg. gegebenen Schilderung.
- 97, 1. Aehnliche Rosetten als Abschluss des Gewölbes sind besonders in der gothischen Architectur schr häufig. Vgl. z. B. Viollet 3, 258 fg. Aber eine Rosette mit dem hier geschilderten Lamme ist mir nicht bekannt geworden.
- 98, i ûzen; in der Nähe der Portale oder umher an den Mauern; die vielen Darstellungen, die die Auslegung 48 fg. aufzählt, verlangen ausgedehnten Raum, was auch Str. 51 ausdrücklich hervorgehoben wird.
- 400, 4 vorlouben rtche wird wohl nicht bloss von der laubenartigen Gestalt gesagt sein können, die schon durch die übereinander vorspringenden Umrandungen des Portals entstand (vgl. Otte Handbuch S. 78. 149 u. ö. Archäolog. Wörterb. S. 45. Caumont 441 fg.), sondern es werden wirkliche Vorbauten gemeint sein, wie sich solche häufiger an Kirchen finden, vgl. z. B. Caumont 445, und die grosse Vorlaube am Ulmer Münster, Otte Handbuch S. 432; eine grosse reiche Vorlaube bei Viollet 7, 299. Ich habe den Vers nach H aufgenommen, obwohl er grammatisch barock gebaut ist, da in der That nur von zwei Portalen (im Westen und Norden) die Rede sein kann, und ein flüchtiges Missverstehen dieser Zahl die Aenderungen in I und II begreisen lässt.
  - 101, 2. 3: » was man an ihnen sollte auszusetzen finden «.
- 101, 4 gespenget; den massiven, meist aus starkem Holz bestehenden Thüren pflegte man durch aufgelegtes Gitterwerk noch mehr Festigkeit zu geben. Hier sind die Thüren freilich von Gold, und so muss man wohl annehmen, dass auch die Spangen von Gold waren, also das Gitterwerk nur nachahmten.
  - 102, 2 fg. Vgl. die Ausl. Str. 28 fg. 34 fg.
- 403, 2 sunder; die Lesart in II und H, obwohl nicht zwingend, hat doch viel Ansprechendes.
- 403, 4. Funf Zeilen (Reihen) scheinen in der That das Höchste bei den grossen Portalen gewesen zu sein. So bei Caumont 439. 441. Andere, auch grosse Lauben haben nur vier und weniger.
- 104 fg. Schilderung des künstlichen Orgelwerkes. Es ist nicht ersichtlich, ob der hier erwähnte Baum mit den Vögeln und den vier Engeln nur ein Beiwerk zur Orgel war oder das wirkliche Orgelwerk selber. Ersteres ist doch wohl das Wahrscheinlichere. An solchen mechanischen Spielereien hatte das Mittelalter eine besondere Freude. Bekannt sind schon aus dem Alterthum der goldene Weinstock und die goldene Platane am persischen Hofe (vgl. z. B. Herodot 7, 27; Chares bei Athenaeus XII; Xenophon, hist. graeca VII, 38), von denen die rückkehrenden Griechen offenbar Fabelhaftes er-

zählten (vgl. Urlichs im N. Rhein. Museum 10, S. 26 fg.; noch mehre werden aufgezählt in den Wiener Jahrbüchern 123, 39); aber dass diese mechanisch beweglich gewesen seien, wird nicht gesagt. Doch der Ausgangspunct für derartige Schnurrpfeisereien mögen sie immerhin gewesen sein. Später waren an den Höfen der Chalifen und der Byzantiner kunstvolle Bäume aus Gold und Silber mit beweglichen und singenden Vögeln beliebt. Vgl. Flügel, Gesch. der Araber, Leipzig 1840, II, 211, wo es von einer Audienz des Jahres 916 heisst: »Das Schönste war ein Wunderbaum, der aus Gold und Silber in 18 Aesten ausging und an die Platane des Xerxes und an ein ähnliches Kunstwerk erinnert, das der Sohn des Michael Balbus, Theophilus, an seinem Hofe zu Byzanz herstellen liess. Auf den Zweigen und zwischen den goldenen und silbernen Blättern sassen Vögel aus gleichem Metall, die Aeste bewegten sich und die Töne der gefiederten Sänger, durch inneren Mechanismus hervorgebracht, hallten in dem Saale wieder «. Aus der Litteratur des 12. und 13. Jahrh. hebe ich noch einige Beispiele hervor; Blasebälge bilden den Mechanismus. Im Alexanderliede 5851 (Weism.) wird in dem Palaste der Candace ein Hirsch mit einem tausendzackigen Geweih mit Vögeln darauf u. s. w. geschildert, von dem in den mir zugänglichen Ausgaben der lateinischen Historia de proeliis nicht die Rede ist, obwohl die grosse Zahl der Blasebälge (nidene lagen viere und zwenzich blüsebelge) der Schilderung ein hohes Alter zuzuweisen scheint. Bäume mit Vögeln werden geschildert in der Interpolation des Briefes des Priesters Johannes (§ 96, tt fg. meiner Ausgabe): In aula huius pallacii sunt XX magnae statuae aureae et infra ipsas sunt totidem magnae arbores argenteae, velut luna lucidissima, in quibus omnia genera avium aurearum, et unaquaeque habet colorem suum secundum genus suum, et sunt ita per artem musicam dispositae, quod, quando rex Porus volebat, omnes secundum suam naturam cantabant. Similiter praedictae statuae musicae ita sunt aptatae, quod ad voluntatem regis dulcius et suavius quam credi potest cantabant. Et, quod mirabilius est omni mirabili, more histrionum videntur modis diversis jocari et hinc inde torqueri u s. w. Oft in Gedichten der deutschen Heldensage. So wird eine Linde mit singenden Vögeln eingeführt in den Wolfdietrichen, in der Bearbeitung A (nach der Ueberarbeitung der Dresdner Hs. Str. 263 in v. d. Hagen's Helden-Buch I, 1820, S. 49; von Amelung hsgg. im Deutschen Heldenbuch III, S. 455), in B (von v. d. Hagen hsgg. im Helden-·buch, 1855, I S. 233 Str. 268; von Jünicke im Deutschen Heldenbuch III. S. 250 Str. 555), in D (von Holtzmann, der grosse Wolfdietr. S. 171 Str. 1107 fg.; von Jänicke im Deutschen Heldenbuch IV, S. 79, Str. 48 fg.; in der Umreimung des alten Drucks bei Keller S. 366 Vs. 32 fg.). Ich lasse die Stelle nach B folgen: dar inne (in dem sal von marmelsteine) stuont ein linde, din was guldin gar, als si der heiden freissam hete gezoubert dar. Wol zwene und sibenzic este nam er an der linden war: die vogel, die dar uf stuonden, die waren guldin gar. si warn gemacht mit listen und waren innen hol: als si der wint durchwate, ir stimme diu sanc wol. Also keine Blasbälge erwähnt, in D aber werden ihrer zwei eingeführt. Auch im Rosengarten kommt eine gleiche Linde vor, in der Bearbeitung D (bei v. d. Hagen Heldenbuch, 1820, I, S. 2, 8 fg.) und in C (Der R. G. von Wilh. Grimm

S. 7, 193 fg.). Ich gebe die Stelle nach der Bearbeitung D: si hat in dem garten ein linde erzogen wol, darunder schöne gezierde, einen balg swarz als ein kol: wanne man den balg zinhet, durch die ræren gåt ein wint obene in die linde, då din vogelin sint. So hebet sich uf der linden ein schal so froudenrich von maniger suezen stimme so rehte wunneclich; siu singent wider einander, klein und dabt groz: ez wart nie herze so truric, daz der kurzwil verdroz. Die Spielleute fügten offenbar gerne derartige Schilderungen in ihre Gedichte ein. Auch in kleinerem Massstabe waren solche Spielereien beliebt, so auf einem Helme im Laurin (in Nyerup's Symbolae S. 7; im Deutschen Heldenbuch, Berlin 1866, I S. 205, Vs. 219): úf der krone obene sungen wol die vogele in allen den gebæren, sam si lebende wæren; mit listen wart ez erdaht und mit zouber dar braht; in späterer Bearbeitung bei Ettmüller, K. Luarin S. 21, Vs. 486 fg.; bei O. Schade S. 16, Vs. 480 fg.; in der strophischen Umarbeitung der Dresdner Handschrift in v. d. Hagen's Heldenbuch, 1820, II S. 165, Str. 57. Bekannt ist die Nachtigall auf dem Ringe des Morolf, durch deren Gesang dieser die Königin beim Schachspiel überlistet; vgl. Salomon und Morolf Vs. 1303 fg. bei v. d. Hagen und Büsching, D. Ged. d. MA. Bd. I. Unklar ist, wie man sich den Speer im Orendel denken soll (bei v. d. Hagen S. 29, 995 fg.): Er was gewürkt mit mynne, die vogel sungent darinne, die nahtigal und die zisele, die sungen wol nach prise; ob im do schwebte von gold ein valk, als ob er lebte; es sind die Verse wohl versetzt und gehören hinter Vs. 1005: Man sazte im uf sin houbet einen helm schone beloubet; an die Erwähnung des Laubwerkes schliesst sich ja die Erwähnung der Vögel innerhalb desselben sehr wohl an. Dazu stimmt denn auch ebenda die Schilderung des Helmes des Riesen Metwin (daselbst S. 36, 1245 fg.), in der wieder der Blasbälge ausdrücklich Erwähnung geschieht: ein blåsbalck mit sehs ræren güldin. Wan der rise den blåsbalck twanck, do horte man der vogel sanc, reht als ob si lebten und in den lüften swebten, u. s. w.; bei dieser Schilderung eines Riesenhelmes ergeht sich die Phantasie geradezu ins Ungeheuerliche. Mehr an die Wirklichkeit wird sich anlehnen, wenn der Helm des Landgrafen von Thüringen im Turnei von Nantheyz geschildert wird, vgl. Massmann, Denkmäler, S. 142, 82 fg.: Sin helm was mit zwein hornen gezieret wol in fürsten wis, die lühten beide silber wiz und heten schone sich gebogen; üz in geslozzen und gezogen von golde löuber waren, diu glast der heide baren rilich unde schone, und mit ir klanges done gefreuweten maneger muoter kint; so sich geruorte ein kleiner wint, so klungen sie zuo prise in maneger hande wise. Achnlich in lleinzelin's Minnelehre (hsgg. v. Pfeiffer Vs. 613): do fuort si eine krone, diu was gezieret schone von golde und von gesteine: manic vogel kleine saz ûf der selben krone. ob den swebte schöne ein groz guldin adelar, der was geworkt mit listen dar, und swenne der wint wate, so sungen sie gedrate alle ir wünneclichen schal; droschel unde nahtegal, amsel und galander, vinke, lerche und ander sungen in süezem done.

108, t. Wo haben wir dies jüngste Gericht anzunehmen? Darstellungen desselben in Erzguss finden sich oft in den älteren Kirchen, und besonders häufig aussen auf der Ueberthür des Westportals. Vgl. Caumont 446 (vier

Engel blasen die Todten zum Gericht). Neben der Orgel ist es mir nicht bekannt geworden, und doch möchte man nach dem Zusammenhange meinen, der Dichter verlege es dorthin.

- 109, 1. Mosaikfussböden mit der Darstellung von allerlei Gethier und Gevögel finden sich nicht selten. Vgl. z. B. Caumont 503. 504 fg. Viollet 2, 268. Besonders passt für unsere Stelle ein Mosaik des 12. Jahrh. vor dem Hauptaltar in Aosta, welches Vögel, Thiere, Einhorn, Drachen, Fische, die Flüsse des Paradieses u. a. enthält, vgl. Didron, Ann. archéol. 17, 389. Beim Graltempel kommt nun noch der Reiz hinzu, dass auch sie durch Blasbälge in Bewegung gesetzt werden.
- 110, 2. Fussböden von Kristall werden auch sonst erwähnt, so in dem zweiten Palaste des Priesters Johannes, vgl. § 89 der Epistola: Pavimentum vero est de magnis tabulis cristallinis. Im Graltempel ist also der Kristall über dem Onichel angebracht.
- 112, 1. Penitenze: die Aenderung dieses Namens gegen die gesammte Ueberlieferung, wie sie Boisserée in den Text einführt, ist durchaus unerlaubt.

   »Parille war König von Frankreich und Grossvater des Titurel; seine Brüder und ihre Kinder herrschten in Anjou und Cornwales«, von ihnen stammte der Bischof ab.

# II. Marien Lob.

Die nachstehenden 42 Strophen, die den Plan zu einem Tempel für die Jungfrau Maria enthalten, schliessen sich unmittelbar an die Schilderung des Graltempels an, stehen aber nur in II, und wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit ruht auf ihnen der Verdacht der Interpolation. Man weiss ja aus dem lateinischen Briefe des Priester Johannes, wie gerne die Phantasie der Interpolatoren sich gerade in Palastschilderungen erging. Ob auch sprachlich der Verdacht wird begründet werden können, muss einer zusammenhängenden Untersuchung über die Sprache des Titurel überlassen bleiben. Eigenthumliche Reime finden sich ja, überzillen: willen 7, 4; dritte: bitte 30, 11, und man möchte sie vergleichen mit dem Reime wiget: liget in II, Gralt. 10, 2. Andererseits auch wieder Worte, die der Titureldichter mit Vorliebe verwendet, wie gezerfe 41, 4; senige 42, 4.

Nach einem Vergleich des eben geschilderten Graltempels mit dem, welchen St. Thomas in Indien dem Könige Gundoforus erbaute (1—4), spricht der Dichter den Wunsch aus, seine Verhältnisse möchten es ihm erlauben, statt eines Lobgedichtes, zu dem ihm der Stoff von Anderen bereits vorweg genommen sei, der Maria einen Tempel zu erbauen (5—7); in der Schilderung dieses ergeht er sich dann. Er sollte eine Meile im Durchmesser haben, entsprechend hoch sein, der Graltempel solle im Verhältniss zu ihm nur den Raum

<sup>1)</sup> Ohne Beispiel ist der erstere nicht. Vgl. die zehn Gebote der Minne in Clen Misc. 2, 180: noch durch rümes willen sin lob well überzillen. — Die Worte Ditte und dritte sind als klingender Reim allerdings nicht geläufig, aber da die Gemination etymologisch in beiden begründet ist, und die Schreiber unzählig oft in beiden doppeltes t schreiben, so nehme ich an ihnen keinen Anstoss.

eines angebauten Chores einnehmen, deren 500 den Marientempel umgeben sollten. Offenbar denkt er sich seinen Tempel wie den Graltempel als Rotunde (8. 9). Im Innern sollten reiche Bildwerke angebracht werden, darstellend die Vorherverkündigungen auf Maria und die mannigfachen symbolischen Hindeutungen auf sie, auch die Leidensgeschichte ihres Sohnes, die ja durch die Marienklage als mit zum Leben der Maria gehörend angesehen wurde (10—20). Klöster und Hospitäler sollten zum Tempel gegründet und unter einen Erzbischof gestellt, 10 Chöre übereinander angebracht und für Gesang und Kirchenmusik gesorgt werden (21—23).

Dann geht er zu dem Gedanken über, mehr noch als durch einen Tempelbau könne man sich um die Jungfrau und ihr Kind verdient machen, wenn man überall den Unglauben ausrotte; darauf müssten die Richter beiderlei Regiments besonders ausgehen; er vergleicht sie mit den Planeten, die den vernichtenden Sturm des Firmaments zügelten (24—26). Ja, jeder Mensch, der getauft sei, könne täglich Gott und der Jungfrau in sich einen Tempel errichten, wenn er nur die sieben Haupttugenden, welche die sieben Hauptlaster vertreiben, in sich pflegen wolle. Diese werden dann einzeln aufgezählt; freilich solle man auch daneben für Kirchenbauten zu spenden nicht unterlassen und, wenn man den Lastern verfallen sei, nicht verzweifeln, sondern sich durch Reue und Busse läutern (27—37).

Eine Anrufung und Verherrlichung der Jungfrau, deren Lobe der Dichter nicht entfernt gewachsen sei, und die Bitte um ihren Schutz beschliessen das Gedicht, das im letzten Verse auf die Geschichte von Titurel zurücklenkt (38—42).

In Str. 5 sagt der Dichter, dass ihm mit den besten Lobsprüchen auf die Jungfrau Maria bereits ein Anderer zuvorgekommen sei. Man wird geneigt sein, hiebei an Konrad's Goldene Schmiede zu denken, und wirklich finden sich einige Stellen, die einen Anklang an diese zu enthalten scheinen, so gleich die in Rede stehende:

sö sint mir sprüche di höhsten vor üf gelesen, erinnert an G. Schm.

141 fg.: din lop nü brechent alle. swaz in der rede enpfalle, daz ich die lese in minen munt u. s. w. Die Anmerkungen bringen noch einige Parallelen. Aber als eigentliche Quelle hat dem Dichter di Goldene Schmiede nicht gedient. Vielmehr hat er die Marien

grusse benützt, die Pfeiffer in der Zeitschr. f. D. A. 8, 275 fg. herausgegeben hat. Diese hat er fast wortlich ausgebeutet, wie die Anmerkungen nachweisen werden, und so wird auch dies letztere Gedicht an obiger Stelle gemeint sein. Er kannte aber das Gedicht nicht in dem vollen Umfange von dreimal 50 Strophen, sondern nur die ersten 50. Dass diese wirklich allein umgegangen sind, wissen wir aus der Wiener Handschrift Nr. 2677, worin Bl. 56<sup>b</sup> fg. die Mariengrüsse stehen, jedoch nur bis zum Schlusse der ersten fünfzig (Hoffmann, Altd. Handschr. in Wien S. 85, XXXI). Für die Datierung ist aus dieser Quellenbenutzung Nichts zu entnehmen.

Von den Handschriften, die unser Stück ganz oder theilweise gewähren, geben die Murauer Bruchstücke  $(a^2)$  wohl die älteste Ueberlieferung. Sie zeigen noch meist die gute alte Orthographie und sind durch Fehler am wenigsten entstellt, sie waren daher für die in ihnen enthaltene Partie 4-22, 4 zunächst zu Grunde zu legen. Aber auch sie haben bereits eine längere Kette von Ableitungen vor sich, durch die sie vom Original getrennt sind.

Zunächst schliesst sich an  $a^2$  die Wiener Papierhandschrift  $(D^2)$ , wie eine Anzahl gemeinsamer Lesarten, die sicher oder doch höchst wahrscheinlich Fehler sind, darthun. Solche sind z. B. 2, 4 in stein (evident), 4, 2 engelischer schar (desgl.), 7, 4 die Wortstellung disen tempel mit richeit, desgl. 17, 4 ze dinem lobe bowen. An sich wohl zu vertheidigen aber doch den übrigen folgend sind: 18, 3 kunste; 21, 2 zeinem; 3, 2 die Einschiebung von gar. Jede dieser beiden Ueberlieserungen hat daneben ihre besondern Fehler, die, wo sie nicht schon an sich als Fehler auf der Hand liegen, durch das Zusammenstimmen von resp.  $a^2$  oder  $D^2$  mit den übrigen Hss. als Abweichungen nachgewiesen werden; die meisten, wie nicht zu verwundern, die späte Wiener, die aber doch an éiner Stelle allein von sämmtlichen Hss. das Richtige bewahrt hat, 21, 4 infelbære. sind selbstständige Abweichungen, die an sich nicht immer verwerflich waren, z. B. 4, 3 vor; 7, 3 ein güt; 10, 4 die Auslassung von al; 11, 5 die Wortstellung werden alles; 19, 4 erdrozzen; 21, 4 in inselbære liegt vielleicht ein Fehler im Abdruck vor.

Beide Handschriften gehören zu einer zweiten Gruppe, die aus der Berliner Pergamenthandschrift  $(B^2)$  und dem Druck besteht  $(E^2)$ . Diese beiden Gruppen  $(a^2D^2$  und  $B^2E^2)$  sind aus einer Vorlage her-

vorgegangen, die z. B. die nachstehenden Fehler hatte: 8, 1 die Einschiebung von vollen; 9, 1. 2 die falschen Plurale viengen: giengen; auch 16, 1 ist und wohl eine erst der Ueberlieferung zuzuweisende Ueberladung des Verses; 42, 2 (wo freilich  $a^2$  nicht mehr zur Seite steht) war die erste Vershälfte bereits verdorben überliefert, vielleicht so, wie  $D^2$  sie uns noch erhalten hat. Hierzu würde sich noch gesellen 24, 1, wenn man der Lesart in  $C^2$  den Vorzug geben und sprichz für einen, etwa durch das gleich folgende ichz veranlassten Fehler halten will.

Gross ist die Zahl der gemeinsamen Abweichungen in  $B^2E^2$ , zu einem nicht geringen Theile offensichtliche Fehler: 13, 1 gar für var; 16, 4 der Fortfall des ez (was  $E^2$  durch spätere Einschiebung eines daz corrigirt); 17, 3 kraft; 18, 2 der klain als Missverstandniss von dehein; 21, 4 im helfære als Conjectur für das unverstandene inselbære; 24, 1 erzeigen; 31, 2 das Fehlen von heilig; 32, 4 das Fehlen von unmaze, wofur  $E^2$  nur ein versfüllendes  $v\bar{n}$  einschiebt; 36, 2 das Fehlen von hort ze; 40, 1:3 beste: keste. schliessen sich gemeinsame Abweichungen, die an sich nicht fehlerhast sind, wie 3, 4 heidenschaft; 5, 3 ich ouch; 8, 4 besundert; 37, 4 gebauen, selbst gemeinsame Schreibungen, wie 15, 3 vmberûchet. Jede dieser beiden Hss. hat nun noch eine Fülle selbstständiger, zum Theil offensichtlich fehlerhafter Abweichungen sich So, um nur ein paar Beispiele anzuführen, finden sich in B' folgende Fehler: 31, 1 noch für doch; 5, 4 lobende eingeschoben; 9, 4 do eingeschoben; 12, 3 tor statt tror; 13, 3 fehlt mit; 21, 2 reich ain; 26, 2 zukel für zirkel; 28, 4 höffrat; 29, 1 gemiet für genennet; 30, 1 im für nu; 32, 2 von himel u. s. w. Hieher gehört auch 36, 2 machet, obwohl so auch D2 liest; es ist eine naheliegende Aenderung, die in  $B^2$  und  $D^2$  unabhängig gemacht worden ist. Die selbstständigen Abweichungen in  $E^2$  sind noch mannigfacher, zum Theil tragen sie die Spuren beabsichtigter Correctur, zuweilen nur, um den Vers oder auch den Reim zu glätten. Einige Beispiele mögen Platz finden: 10, 2 do ymmer stunden; 13, 4 und ouch; 14, 4 dadurch; 15, 4 gar für; 18, 4 bezeichenunge; 19, 1 ie fortgelassen; 20, 1 u. 4 nyergent; 24, 2 vrleygen; 24, 4 sollicher, um dem Missverständniss von dirre vorzubeugen; 26, 2 halfter; 28, 2 die doch; 31, 2 hat gar wol. Zu diesen eigenthümlichen Abweichungen gehört

auch 8, 2 besachen, das man bei anderer Lage der Handschriftengenealogie geneigt sein würde für das Richtige zu halten. Auch für kraft 19, 1 könnte man versucht sein Gründe geltend zu machen, und die Entfernung von kint beruht auf Ueberlegung, aber schon das Adv. menschliche genügt um kint zu stützen.

Dieser Doppelgruppe  $a^2D^2$ ,  $B^2E^2$  gegenüber stehen die Carlsruher Handschr. ( $C^2$ ) und die Dresdner ( $d^2$ ), welche letztere freilich nur wenige und überaus entstellte Strophen liefert (4-6. 38. 40-42), aber doch ausreichend zu sein scheint, um hier die Zusammengehörigkeit zu  $C^2$  wahrscheinlich zu machen. So liest  $d^2$  mit  $C^2$ 41, 1 obene statt obende, 41, 2 blinde und theilt allein mit  $C^2$  die richtige Lesart in 42, 2 du, küniginne. Ich habe daher für unser Marl. der Hs.  $d^2$  eine andere Stelle angewiesen, als für Gralt. und Ausl., ohne doch zu verkennen, dass die Gründe für die Zugehörigkeit zu  $C^2$  in Marl. nicht so zwingend sind, wie sie es für  $D^2$  in letzteren beiden Gedichten waren. Desshalb habe ich auf der nachstehenden Tabelle zu  $d^2$  ein Fragezeichen gesetzt. An besonderen Abweichungen und Fehlern mögen in  $C^2$  beispielsweise hervorgehoben werden 29, 4 und 31, 4 habent für houbet; 29, 4 has für hât; 30, 2 und für nu; 36, 4 willicleich u. a., worüber das Verzeichniss der Lesarten leichten Ueberblick gewährt. Auch wegen der eigenthümlichen Abweichungen von  $d^2$  verweise ich auf die Lesarten.

Zwei Strophen (1 und 4) finden sich auch in den Darmstädter Bruchstücken (c¹), von denen S. 408 die Rede war, die sonst zu I gehören. Der Text ist sehr selbstständig, vielleicht frei verändert, und seine Einreihung in die Handschriftengruppirung ist nicht erkennbar.

So ist also das Bild der Ueberlieferung dieses:

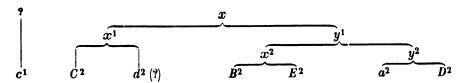

und damit ist die kritische Regel gegeben, dass die für  $x^1$  und  $y^1$  festgestellten Lesarten einander die Wage halten, Uebereinstimmung zwischen Handschriften von  $x^1$  und  $y^1$  als Lesart in x in Anspruch zu nehmen ist.

Diese Regel hat sich auch für unser Stück sauber durchführen lassen. Es sind keine Kreuzungen nachweisbar. Allerdings weist das Variantenverzeichniss manche scheinbaren nach. Aber sie sind eben nur scheinbar. Es sind Uebereinstimmungen, die dem Zufall zuzuweisen sind, wie das bereits besprochene machet in  $B^2$  und  $D^2$ ; ebenso steht es mit vil baz 40, 2 in  $B^2D^2d^2$ ; geschrift 17, 3 u. 18, 4 in  $C^2D^2$ ; aldar 2, 4 in  $D^2E^2$ ; geschehen  $B^2D^2$  u. s. w. Sie bedeuten nicht mehr als orthographische Uebereinstimmungen, wie palast in  $C^2D^2$  u. a.

Es entsteht nun die Frage, bietet die auf solche Weise so zu sagen mechanisch gewonnene Ueberlieferung den originalen Text, oder war der Ausgangspunct unserer Ueberlieferung bereits nicht mehr fehlerfrei? Das Letztere ist offenbar der Fall. Zum Beweis genügt 40, 2, wo statt kuste im Archetypus bereits kunste gestanden hat; nur  $B^2E^2$  ( $x^2$ ) suchen den Reim luste: kunste zu bessern, indem sie ziemlich sinnlos beste: keste schreiben. Auch war 26, 2 und 4 das allein richtige wan bereits in dann, danne umgewandelt; ebenso glaube ich, dass 1, 3 und 5, 4 der Vers mit und überladen ist, das an ersterer Stelle für den Sinn störend, an letzterer mindestens entbehrlich ist (in  $B^2E^2$  fehlt es natürlich nur durch Wiederausfall); und so habe ich mir denn in 25, 1 eine Wortumstellung gegen sämmtliche Handschriften gestattet, die allein einen erträglichen Vers gewährt.

Da  $u^2$  die älteste und eine gute Ueberlieferung ist, so habe ich ihre Orthographie zu Grunde gelegt und bin nur in den folgenden Puncten von ihr abgewichen. Zunächst habe ich auch hier u und v, welches meist gebraucht wird auch iv, ov,  $\hat{v}$ ,  $\hat{v}$ , selten u, wie ebenso i und j, welches gar nicht vorkommt, resp. für Vocal und Consonant verwandt. Die Längen und Kürzen der Umlaute von a, o, u werden gleichmässig w,  $\hat{v}$ ,  $\hat{u}$  geschrieben, ich habe sie geschieden in w,  $\hat{a}$ ;  $\hat{v}$ ,  $\hat{u}$ ,  $\hat{u}$ . Doch habe ich, wo ich einen Umlaut einführte, stets die Abweichung von  $u^2$  angeführt.  $u^2$  schreibt auch für u0, hiefur war im Anlaut unbedenklich ein u1, einzuführen unt in dem Namen Christi habe ich das hergebrachte u2, behalten, dagegen kristen, kristenlere etc. geschrieben, auch im innern Anlaut, also kranke für chranche: nicht so sieher war ich in Betreff des Auslauts, denn hier mag die Schreibung manich, honch, chénich neben chénig),

tach wohl für die Aussprache von Bedeutung sein, denn die Schreibung zeigt auch sonst Spuren einer nördlicheren Gegend, wie z. B. gingen, vingen, dinden, wi, hi, iglich, liht, floriren, zirde u. ä.; aber für den Dichter ist doch wohl eine südlichere Gegend anzusetzen, wo die fricative Aussprache im Auslaut wie auch das i = ie nicht anzunehmen ist. Da die Schreibung ch für k im Anlaute auch in der Schreibung des Auslautes die Tenuis anzunehmen gestattete, so habe ich diese eingeführt, aber c gesetzt, also manic, gedultic, und dem entsprechend gedultikeit, wirdikeit. a2 schreibt zuweilen tzz, und zz auch nach Längen; ich habe in beiden Fällen die Schreibung vereinfacht, also nütze, üzen geschrieben; ferner findet sich in  $a^2$  bald ht, bald cht, doch ersteres überwiegend; ich habe es als das ältere stets gesetzt. Y, das nur in den Fremdwörtern Yesse, Indya, paradys, myrren erscheint, behielt ich bei, gab ihm aber keine Quantitätsbezeichnung. a² hat zwei Beispiele von Vocalverbreiterung 4, 1 weise (falls nicht ein Drucksehler vorliegt) und 13, 3 tovsent, die möglicherweise dem Dichter angehören können, da in der zweiten Hälfte des 43. Jahrh. diese Laute sicher bereits in Bayern auftraten; aber die Untersuchung über die Sprache und Heimath des Dichters und des event. Interpolators muss im Zusammenhange geführt werden, und bis dahin war es wohl das Angemessenste, den sonstigen Lautbestand des Denkmals auch hier durchzuführen.

Unser Gedicht gestattet sich harte Kürzungen sowohl auf der Hebung wie in der Senkung, ohne dass die Orthographie darauf wesentlich Rücksicht nimmt, namentlich syncopirt dieselbe ein tonloses e nur selten (z. B. jarn 11, 2), schreibt aber nicht bezzr, templ, auch wo der Vers diese Aussprache verlangt. Dem habe ich mich angeschlossen und nur durch einen Punct unter dem betr. e dem Leser einen Wink gegeben. Dagegen apocopirt der Schreiber in a² sehr häufig, vor Vocal wie Consonant, z. B. die Conjunctive wær, wolt, sold, chund, möht, müst, ferner gern, chost, hertz, füzz, chron, liht (= liehte). Im Anschluss hieran ist im Fall der Einsilbigkeit zur Erleichterung des Lesens das tonlose e vor Consonanten apocopirt, nicht aber vor Vocalen. Verschleifungen auf der Senkung habe ich dem Gedichte mehr zugewiesen, als die älteren Dichter sich gestatten, vgl. sprüche di 5, 4; höhe di 9, 1; kinde si 13, 4, habe

auch das *i* der Endsilben nicht der Verschleifung wegen in *e* geändert, also küniges, heiligen.

Wo uns bei 22, 2  $a^2$  verlässt und nun eine viel spätere Hs.  $B^2$  als älteste Ueberlieferung an ihre Stelle tritt, mussten die aus  $a^2$  entnommenen Grundsätze der Schreibung beibehalten werden, da die Orthographie wie der Lautbestand von  $B^2$  durchaus nicht massgebend werden konnte für den Versuch einer Constituirung des Originaltextes. Doch habe ich, wo  $a^2$  nicht mehr zur Seite stand, auch jede irgend erwähnenswerthe orthographische Abweichung von  $B^2$  in den Varianten angeführt. Besonders zu beachten ist für  $B^2$ , dass das über den Vocal gesetzte e die Länge bedeutet, nicht den Umlaut, welcher letztere nicht bezeichnet wird. Für be kommt pe und we oft dicht neben einander vor.

Bei den Handschriften des 15. Jahrh.  $(C^2d^2D^2)$  und bei dem Druck  $(E^2)$  ist vollends auf die Lautverhältnisse und das Orthographische keine Rücksicht mehr genommen. Wo derartiges notirt ist, sind besondere Gründe vorhanden gewesen, die sich aus Erwägung der einzelnen Stellen ergaben. Es ist also, wenn sich resp. aus  $a^2$  oder  $B^2$  eine abweichende Schreibung (incl. Beachtung des tonlosen und stummen e) angeführt findet, daraus nicht zu schliessen, dass die übrigen Hss. buchstäblich mit dem Texte übereinstimmen. Auch wenn bei ihnen zu, zu für ze des Textes gesetzt war, ist dies hier nicht besonders hervorgehoben; desgl. bei den Infinitivformen sehende für älteres sehene, sehenne. Der Druck  $(E^2)$  liebt do für da, auch dies ist nur anfangs notirt.

Wohl ganz hätte ich die Collation von  $d^2$  sparen können, die beträchtliche niederdeutsche Elemente enthält und überdies den Text sehr entstellt. Lange nicht alle niederdeutschen Formen habe ich notirt, doch wohl ausreichend, um ein Bild von der Handschrift zu bieten, die nicht ganz ausser Acht gelassen werden kann, da sie immerhin auf eine alte gute Vorlage zurückweist.

Die grösseren Anfangsbuchstaben, die die Hauptabschnitte des Sinnes andeuten sollen, sind von mir ohne Anschluss an die Handschriften gesetzt. Diese heben in unserer Partie keine Strophe besonders hervor.

Ze lobe mit solhem râte dirre témpel ist erbowen der hôhen trinitâte únd der meid gesegent ob allen vrowen, [und] der wélt ze lêre gegen himelriche, als sant Thômâs in Indyâ den sal mit worten bowete lobeliche.

2.

Niht wan mit dem munde der palas wart gemachet, di gruntveste ûf von grunde, porten, louben, kosteliche bedachet; úzen noch innen wart då niht vergezzen án dem palas tiure, und wart sin doch nie stein aldå gemezzen.

3.

Und was dem kunig edele doch nutze und bezzer verre,
danne ér und keisers sedele gewaltic wære aller kunige terre,
want im sant Thomas kristenlêre und wise
was mit dem palas gebende von heidentum in vrone paradyse.

Á

Ze glicher wis dirr tempel sol hie al menschen kunne
mit gedanken geben exempel zu engelschar und himelischer wunne,
di mensch und engel hat von gotes antlütze,
und si darnach mit sinnen werben: so wirt in der tempel nutze.

<sup>1 =</sup> II (aBCDE)  $c^1$ . 1. — | dirr  $D^2$ , diser  $B^2C^2E^2$ , der  $c^1$ . 2. trinitat  $a^2$ . | maide  $C^2E^2c^1$ . alle  $E^2$ . 3. werlt  $a^2B^2$ . gein  $a^2$ , ge\(\bar{n}\)  $B^2C^2$   $D^2E^2$ . u\(\bar{n}\) tz\(\bar{u}\) lere der cristenhait  $c^1$ . 4. sant fehlt  $C^2$ . thoma  $E^2$ . India  $B^2C^2E^2c^1$ , Yndia  $D^2$ . | worte  $E^2c^1$ . bowet  $a^2$ , pawet  $D^2$ , p\(\bar{u}\) werls  $E^2$ , pawet  $C^2$ . lobeleichen  $C^2$ .

<sup>2 =</sup> II (aBCDE). 1. dem m. fehlt  $B^2$ . | palast  $C^2D^2$ , und so ferner. 2. gruntuest  $B^2C^2$ . und  $a^2$ . | kostelich  $E^2$ , chostlich  $C^2D^2$ , chostichleichen  $B^2$ . pewachet  $C^2$ . 3. do  $E^2$ , des  $D^2$ . nit  $C^2$ , nichcz  $B^2$ , nutz  $E^2$ . 4. — | nie] in  $a^2D^2$ . aldar  $D^2E^2$ .

<sup>3 =</sup> II (aBCDE). 1. chunige  $B^2$ . edelem  $B^2$ , edelē  $E^2$ . noch  $B^2$ . nutzze  $a^2$  (vgl. 4, 3 und 4), nuczer  $B^2E^2$ . 2. den  $B^2$ . sedeln  $B^2E^2$ . | gewaltichleich  $B^2$ . warr  $B^2$ . gar aller  $a^2D^2$ . chunig  $a^2D^2$ . 3. wand  $B^2$ , wann  $C^2E^2$ . 4. — | haidenschaft  $B^2E^2$ . vron  $a^2B^2D^2$ , und in dem vronenn  $C^2$ , inß frone  $E^2$ .

<sup>4 =</sup> II (aBCDEd)  $c^1$ . 1. geleicher  $B^2$ , ze geleich  $C^2$ . weise  $a^2$ , fehlt  $C^2$ . dirre  $a^2$ , dy (Art. der statt dirre)  $d^2$ , diser  $B^2D^2E^2$ , disem  $C^2$ . ob ir ein spil nu were  $c^1$ . | sol] doch sol  $c^1$ , so  $B^2D^2$ , fehlt  $E^2$ . alky  $d^2$ , ich hie  $B^2$ , fehlt  $E^2c^1$ . allen  $B^2D^2$ , aller  $C^2$ , fehlt  $d^2$ , ist allem  $E^2$ . 2. dancken  $d^2$ . he (be?) denken bi den mere  $c^1$ . | ze  $B^2$ , fehlt  $c^1$ . engelischer schar  $a^2D^2$ , engel wirde  $c^1$ . himelsce  $c^1$ . wonne  $a^2$ . 3. der engil  $d^2$ . hant  $E^2$ , haben  $c^1$ . vor  $a^2$ , in  $c^1$ . 4. und] daz  $c^1$ . sei  $B^2E^2$ . sinne  $c^1$ . | werbe  $B^2$ , werbent  $E^2$ . im  $B^2$ , in da $E^2$ . der t.] daz spil  $c^1$ . nutze  $a^2$ , wol nuzze  $d^2$ , vil nutze  $c^1$ .

Di edelen magt di sûzen die heiligen [und] engel rûment mit lobe, mit sanges grûzen, und menschen ûf der erd mit lobe si blûment. swie gern ouch ich di magt wær lobende riche, sô sint mir sprüche di hôbsten vor ûf gelesen, di ir stênt lobeliche.

6.

Liht bezzer wær mir swigen danne ich si lobte kranke:
hankråt nåch såzem gigen bi den werden stet ze kleinem danke.
durch daz wolt ich ir ander wirde bieten,
der måter magt Marten, kund und möht ich mich der sælden nieten.

7.

Wær ich so riche an gute, ein tempel wurde gemachet noch bezzer in minem mute ze lobe der maget Marien ungeswachet. wan si nu nimt für gut den reinen willen, so sol ein ieglich kristen mit richeit disen tempel überzillen.

8.

Ich wold ir einen machen di wit gein einer mile, mit richeit sus bedachen, daz dirre tempele alumb dar inn mit zile niht wan ze kören stünden wol fümf hundert, mit al der koste riche, sam er mit worte ist ze lobe gesundert;

 $<sup>5 = \</sup>text{II } (aBCDEd)$ . 4. dew  $D^2$ . edele  $d^2E^2$ . | di dye  $d^2$ . und fehlt  $B^2E^2$ , heiligen und fehlt  $d^2$ . rümet  $d^2$ . 2. grusen  $d^2$ . | mensch  $B^2$ , allen menschen sy  $d^2$ . der fehlt  $d^2E^2$ . erde  $a^2$ , erden  $B^2C^2d^2E^2$ . sey  $C^2$ , fehlt  $d^2$ . 3. swi  $a^2$ . ich fehlt  $C^2$ , ich ouch  $B^2E^2$ , wy g'ne were ich ouch dy mait lobenne  $d^2$ . 4. — | die erstent  $D^2$ , dy dy or steyn  $d^2$ . lobelichen  $d^2$ , lobende lobeleiche  $B^2$ .

<sup>6 =</sup> II (aBCDEd). 1. lichte  $d^2B^2$ , villeicht  $D^2$ . myn  $d^2$ . | dam  $B^2C^2D^2$ . sey  $B^2C^2D^2$ . lobete  $B^2$ , labete  $d^2$ . 2. hanen krath  $d^2$ . suzee  $B^2d^2E^2$ . | de  $d^2$ , dem  $d^2$ . kleynen  $d^2$ , chainen  $d^2$ . dancken  $d^2$ . 3. ore and werde gebyten  $d^2$ . 4. mait  $d^2$ . marian  $d^2$ . | und möhl fehlt  $d^2$ . her hoghen salde ghenyth  $d^2$ .

<sup>7 =</sup> II (aBCDE). 1. ein güt  $a^2$ . | wirde  $a^2$ , würd  $B^2E^2$ , wurd  $C^2D^2$ .

2. müt  $a^2$ , müte  $B^2$ . | zelobt  $C^2$ . 3. wann  $B^2C^2$ . nun  $E^2$ , im  $B^2$ . vergut  $D^2$ . 4. iglich  $a^2$ , ickleich  $D^2$ , iesleich  $B^2$ . | disen tempel mit richeil  $a^2D^2$ . ubercillen (anfangs stand uberstillen, das st ward radjrt)  $B^2$ .

<sup>8=</sup> II (aBCDE). 1. — | di] gar  $B^2$ , fehlt  $E^2$ . vollen wite  $D^2E^2$ . 2. pedachet  $B^2$ , besachen  $E^2$ . | diser  $B^2C^2D^2E^2$ . tempel  $B^2C^2$ . alumbe  $a^2B^2D^2$ , alumb  $C^2E^2$ . inne  $a^2B^2C^2D^2$ , inn  $E^2$ . 3. stunden  $a^2$ . 4. allen  $C^2$ , al der fehlt  $E^2$ . | worten  $B^2$ . ze lob ist  $D^2$ . we sunder  $a^2$ . besundert  $E^2$ .

Und nach der grözen wite mit höhe di lüste vienge, so daz man zaller zite üz allen richen dar durch wirde gienge, . der maget wert ze lobe, ze grözen eren, und trübiu hertz erliuhte, wie si daz lop Marten solden meren.

40.

Man mûst ouch nàch der wirde vil richeit sehen dar inne, durch daz nàch himelscher girde immer mèr stünd aller hertzen sinne: di solih irdisch paradys dà sæhen, di solden tugent minnen durch himelsche vræude, und al untugent smæhen.

44.

Álle prophècien, swaz der ie wart gesprochen
von der maget Marten vor manic hundert jaren unde wochen,
daz mûst da allez werden offenbære,
kuntitch der welt ze sehene, mit bilden sam'z ie mitten geschehende wære.

12.

Alhie von Yessé kunne, nu dà di gerte Arônes, und wie di stûde brunne Môysí, und von dem velle Gedéônes, liljen gárte, palsem trôr und rôsen anger: daz allez zeichenunge der maget gab, diu dà wart Christes swanger.

<sup>9 =</sup> II (aBCDE). 1. — | h8h  $B^2$ . luft  $B^2$ . vingen  $a^2D^2$ , viengen  $B^2E^2$ . 2. ze aller  $B^2$ , zu a.  $D^2$ . | ůz  $a^2$ . durche  $D^2$ . wider  $C^2$ . gingen  $a^2$ , giengen  $B^2D^2E^2$ . 3. magde  $B^2C^2$ , negde  $E^2$ . werde  $B^2D^2$ . mit und gr.  $C^2$ , u $\bar{n}$  gr.  $E^2$ . 4. trubew  $D^2$ , trůbeu  $B^2$ , trube  $C^2E^2$ . hertzen  $E^2$ . erleuchte  $D^2$ , erlewcht  $B^2E^2$ , erlawchte  $C^2$ . | lob do  $B^2$ .

<sup>10 =</sup> II (aBCDE). 1. måst  $a^2$ , must  $B^2$ . | — 2. durich  $D^2$ . himelischer  $a^2C^2D^2$ , himlischer  $B^2$ . | mër fehlt  $B^2$ . stuenden  $C^2$ , stund immer mere  $a^2D^2$ , do ymmer stunden  $E^2$ . 3. solich  $C^2E^2$ , solleich  $D^2$ , solh  $a^2$ , solhes  $B^2$ . irdische  $a^2$ , irdensch  $E^2$ . paradyse  $a^2$ . do  $E^2$ . sahen  $C^2D^2$ . 4. tågent  $a^2$  (etwa tügende?), tugende  $C^2$ , tugenden  $C^2D^2$ . | himelische  $C^2D^2$ , himlisch  $C^2D^2$ , hymelsch  $C^2D^2$ . alle  $C^2D^2$ . untugende  $C^2D^2$ . schmahen  $C^2D^2$ .

<sup>11 =</sup> II (aBCDE). 2. magt  $B^2C^2E^2$ . | fur  $D^2$ . iarn  $a^2D^2$ , iaren  $B^2C^2E^2$ . und  $B^2C^2D^2$ , unde  $a^2E^2$ . 3. must  $a^2$ . do  $E^2$ . werden alles  $a^2$ . 4. chunigleich  $D^2$ . werlt  $a^2$  (aber vgl. 24, 1. 2). welde  $C^2$ . | samz  $a^2C^2D^2$ , sam ez  $B^2E^2$ . miten  $a^2D^2$ . geschehen  $B^2D^2E^2$ .

<sup>12 =</sup> II (aBCDE). 1. alhi  $a^2$ . yessen  $C^2$ , iessen  $E^2$ . chunnen  $C^2$ . | nun  $E^2$ . dew  $B^2$ . gert  $B^2$ . aronis  $B^2$ , aarones  $C^2$ , aaronis  $E^2$ .

2. und fehlt  $E^2$ . wi  $a^2$ . der  $B^2$ . stude  $a^2$ , stode  $B^2$ . prinne  $B^2$ . | u\overline{n}  $a^2$ . gedeonis  $a^2B^2D^2E^2$ . 3. lilien (lilligen  $D^2$ ) gart  $a^2B^2D^2E^2$ . balsam  $C^2E^2$ . tor  $B^2$ . und fehlt  $E^2$ . 4. zaichen gen  $C^2$ . | magt  $a^2D^2$ , magde  $B^2$ , magte  $C^2$ , megde  $E^2$ . cristus  $E^2$ .

 $a^2B^2C^2D^2$ .

13.

Himelvan, mersterne, lieht sunnevar bekleidet, ir fûz úf im vil gerne der mane hebt. Marien lop sich heidet mit mägden vil manc tüsent, di mit palmen di reinen magt sint lobende, únd ir chinde si singent lop mit salmen.

14.

Då mûsten ouch margariten vil sten und muscatstingel úf heide breit der witen, und diner krône barbigån und zingel, då mit diu himelsch Jerúsalem sich zieret, mit zwelf der edeln steine, då mit din lop sich riche und hoh florieret.

15.

Din edel heilic houbet ist maniger richen krône
mit tugenden unberoubet; besunder siht man von zwelf sternen schône
ir ein dà bi den andern liehte glesten:
gesegent ob allen wiben bistu für die höhsten und di besten.

16.

Brunne lûter, morgenrôte, honcseim und zukkerstücke, helferin ûz aller nôte, wines trûbe, spicanardes, myrrenrücke, daz mûste sich hie allez von dir zeigen, reht als ez die prophèten dir ze lobe von gote gaben für eigen.

zu  $D^2$ .

das gaben  $E^2$ .

sternen  $C^2$ , meres sterne (steren  $E^2$ )  $B^2E^2$ , von  $D^2$ . merestern  $a^2D^2$ , mere (sunnen  $E^2$ ) gar  $B^2E^2$ . gechlaidet  $B^2E^2$ . 2. ir füez  $C^2$ , ieren füz  $B^2E^2$ .  $\hat{u}f$   $a^2$ . geren  $E^2$ . mone  $E^2$ . habt  $B^2E^2$ . 3. mit fehlt  $B^2$ . magden  $B^2C^2D^2$ . manich  $a^2B^2D^2$ , manig  $C^2E^2$ , vgl. honch in  $a^2$  46, 4. tousent  $a^2$ . palman  $D^2$ . 4. raine  $B^2E^2$ . | und ouch  $E^2$ . chind  $B^2C^2D^2E^2$ . die  $B^2E^2$ , fehlt  $D^2$ . singet  $E^2$ . psalmen  $E^2$ .

<sup>14 =</sup> II (aBCDE). 1. måsten  $a^2$ . magariten  $D^2$ . | — 2. — | chron  $a^2D^2$ , chron  $B^2$ . stingel versehentlich wiederholt  $D^2$ . 3. himelische  $a^2C^2D^2$ , himlisch  $B^2E^2$ . jerusale  $C^2$ . 4. zwolf  $E^2$ . | da durch  $E^2$ . reich  $C^2E^2$ . florieret  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>15 =</sup> II (aBCDE). 1. houbt  $a^2D^2$ . | reicher  $C^2E^2$ . 2. umber.  $B^2E^2$ . | von aus vm corrigirt  $B^2$ , fehlt  $C^2$ . | zw $\delta$ lf  $E^2$ . | stern  $D^2$ , sterne  $B^2C^2$ . 3. aine  $B^2$ , ainen  $C^2$ , ainem  $E^2$ . | dà fehlt  $C^2$ . | dem  $D^2$ . | liht  $a^2$ , lieht  $D^2$ . 4. geseget  $D^2$ . | alle  $E^2$ . | gar für  $E^2$ .

<sup>16 =</sup> II (aBCDE). 1. brunne  $a^2$ , braun  $E^2$ . morgenröt  $C^2$ , und morgenröt  $a^2D^2E^2$ , und morgen röte  $B^2$ . | honch- $a^2$ . h. sam  $B^2C^2$ . zukker  $(zuk^* B^2, zucker E^2)$  stuche  $a^2B^2E^2$ , zuchker stuke  $C^2$ , czucker stucke  $D^2$ . 2. helfærinn  $B^2$ . note  $a^2$ , not  $C^2D^2$ , nöt  $E^2$ . | weins  $B^2$ . w. trûbe fehlt  $C^2$ . mirren  $B^2C^2D^2E^2$ . rukke  $a^2$ , ruchhe  $B^2$ , ruchke  $C^2$ , rucke  $D^2$ , ruche  $E^2$ . 3. můste  $a^2$ . hì  $a^2$ , fehlt  $C^2$ . 4. ez fehlt  $B^2E^2$ . | got

Wie moht ich daz gesundert volenden hie aleine,
daz dir vil manic hundert ze lobe hant gesprochen, maget reine?
iedoch so wold ich al die schrift ersüchen,
sold ich den tempel bowen, ze dinem lobe darin uz allen büchen.

18.

Davit der was dich sehende, künigín, bekleit mit golde, ze der zéswen (was er jehende) des küniges din. deheinz ich läzen wolde, du müsest ie da sin mit koste riche, als ie diu schrift wær sagende, und die zeichenung wol ordenliche.

19.

Und swaz din kint úf erde menschliche ie kund erliden, in hôhem richem werde wólt ich der deheinz in templô miden, mit bilden wæhe ergraben und ergozzen, mit kost alsô gehèret, daz ez ze sehen kein ouge het verdrozzen.

20.

Der selbe tempel muste bi aller siner gröze niender ligen wuste niht gen einer hende breit mit blöze, wan daz allez mit zierde erfollet wære: der maget und ir kinde solt er ze lobe niender wesen lære.

<sup>17 =</sup> II (aBCDE). 1. möcht  $C^2E^2$ . | hì  $a^2$ . 2. — | zelobet  $C^2$ . habnt  $B^2C^2D^2$ . magt  $a^2D^2$ . 3. idoch  $a^2$ . số fehlt  $D^2$ . alle  $a^2C^2E^2$ . die fehlt  $E^2$ . geschrift  $C^2D^2$ , chraft  $B^2E^2$ . versüchen  $B^2E^2$ , durch suechenn (: puechen)  $C^2$ . 4. scholt  $B^2$ . deinen  $B^2$ . ze dinem lobe bowen.  $a^2D^2$ . | dar inn  $C^2E^2$ .

<sup>18 =</sup> II (aBCDE). 1. sich  $E^2$ . | chuniglich  $C^2$ . gechlait  $B^2E^2$ .

2. zu  $B^2$ . deiner  $C^2$ . zwesen  $a^2$ , zesmen  $C^2$ , zesen  $D^2$ . waz  $a^2D^2$ . |
diu fehlt  $C^2$ . dhains  $C^2$ , cheinz  $a^2D^2$  (vgl. 19, 2), d'chlain  $B^2$  (d' = de in  $B^2$  vgl. 33, 3. 34, 4), der klain  $E^2$ . 3. die  $E^2$ . mustest  $E^2$ . chunste  $a^2D^2$ . 4. geschrift  $C^2D^2$ . war  $D^2$ , was  $B^2E^2$ . | alle die  $a^2D^2$ . zeichenunge  $a^2C^2$ , bezeichenung  $E^2$ .

<sup>19 =</sup> II (aBCDE). 1. kraft  $E^2$ . erden  $E^2$ . menscheliche  $a^2$ , menschleichen  $B^2E^2$ . ie nach chund  $B^2$ , fehlt  $E^2$ . chunde  $a^2$ . 2. hohen reichen  $B^2$ . | ich d'chainz  $B^2$ , ich der chains  $D^2E^2$ . im  $B^2$ . tempel  $E^2$ . 3. warhe  $D^2$ , wæch  $B^2$ , wähen  $C^2$ , weher  $E^2$ . 4. — | erdrozzen  $a^2$ .

<sup>1.</sup> selb  $B^2D^2$ , selb $\bar{n}$   $C^2$ . můste  $a^2$ . 20 = II (aBCDE).2. ninder  $a^2$ , nindert  $B^2C^2D^2$ , nyergent  $E^2$ . wste  $a^2$ . | niht fehlt  $B^2$ , a². dafür und auch  $E^2$ . mit] nicht  $B^2E^2$ . 3. wann  $B^2C^2E^2$ . hande  $C^2$ . erfullet  $B^2D^2$ , erfüllet  $E^2$ . 4. magt  $a^2$ , alles  $a^2$ , es als  $E^2$ . zirde  $a^2$ . magde  $B^2C^2$ , megd  $E^2$ . irem  $C^2D^2E^2$ . | es  $C^2$ , ere  $D^2$ . uñ  $a^2$ . der  $a^2$ , nindert  $B^2C^2D^2$ , nyergent  $E^2$ .

Vil klöster hospitale von reiner diet mit pfründe dir dienden zallem måle: ich wæn daz wol zem richen tempel stünde, und der ein erzebischolf meister wære und prélaten zwelfe, ich mein mit krumben stäben infelbære.

### 22.

Vil grözer zierde gebende wær ich då zehen kören, einer ob dem andern swebende, und dar inne wunder sehen und hören und lob der magt mit lesenne und mit singen, daz ez diu hertz ermande, wie himelkör von engeln müsten erklingen.

## 23.

Órgano, cimbàle, psaltèrie und ouch citòrie darunder zallem màle vil sûz erklingen mûst zû richer glòrie der reinen magt Marten und ir kinde, ob ez geviel in beiden únd darzû ecclèsien hofgesinde.

## 24.

Ich sprichz, ob ichz mit gelte und mit libe möht erziugen, man müst über al die welte üngelouben miden und urliugen. daz wær noch bezzer vil und lobelicher der maget und ir kinde danne dirre tempele tüsent, alle richer.

<sup>21 =</sup> II aBCDE. 1. klöster  $E^2$ . hospital  $a^2D^2$ . | von vil  $C^2$ .

2. dinden  $a^2$ , dienten  $B^2C^2E^2$ , dienet  $D^2$ . zu allen  $B^2$ . | ze dem  $C^2$ , zeinem  $a^2$ , zu ainem  $D^2$ . reich ain  $B^2$  [aber in  $E^2$  richtig]. 3. der fehlt  $B^2E^2$ . erzb.  $a^2D^2$ , erzbischoph  $B^2C^2E^2$ . 4. zwelf  $B^2$ , zwölfe  $E^2$ . | maine  $B^2C^2$ . chrummen  $C^2$ . staben  $B^2E^2$ . inselbære  $a^2$ , im helfære  $B^2E^2$ , inhelfewere  $C^2$ .

<sup>22 =</sup> II aBCDE). 1. zirde  $a^2$ . | wer ie da  $D^2$ . chor  $D^2$ . 2. Hier schliesst  $a^2$ , fortan bleiben also  $B^2C^2D^2E^2$ . ander  $D^2$ . und fehlt  $D^2$ . dar inn  $E^2$ . 3. zå lobt  $E^2$ . lesende  $B^2$ , lesen  $C^2D^2E^2$ . mit fehlt  $D^2$ . 4. er  $D^2$ . hercze  $C^2$ , hertzen  $E^2$ . | hiemel chor  $D^2$ , hymel chore  $C^2$ , michel chor  $B^2E^2$ . must  $C^2$ .

<sup>23 =</sup> II BCDE'. 1. organocimbale  $D^2$ , organe  $E^2$ , zimbale  $C^2E^2$ . | psalteri  $B^2$ . cytharie  $B^2$ , cithary  $E^2$ . 2. darum der  $C^2$ . ze allem  $B^2C^2$ .  $D^2E^2$ . | süs  $C^2$ , suesse  $D^2$ . glory  $E^2$ . 3. marein  $B^2C^2$ . irem  $C^2E^2$ . 1. — imagesinde  $C^2$ .

<sup>24 =</sup> II BCDE. 1. sprich  $C^2$ . mit fehlt  $E^2$ . leib  $B^2E^2$ , lieb  $D^2$ . erczaigen  $B^2E^2$ . 2. wite  $B^2$ . un dar zu  $E^2$ . erlewgen  $C^2$  verleugen  $D^2$ , vrleygen  $E^2$ . 3. vil fehlt  $C^2$ . 4. magt  $B^2D^2$ , magde  $C^2$  megde  $E^2$ . irem  $E^2$ . | denne  $B^2$ . der  $B^2C^2$ , diser  $D^2$ , sollicher  $E^2$ . tempel alle. alle .g. reicher  $B^2$ .

Wann got darumb gesetzet håt zweier hande gerihte, swer kristentům nu letzet, mit disen zwein daz man den gar vernihte an lebender kraft. Ir rihtær, sit só lebende, daz ir den tempel riche mit bowen tägeliche sit got gebende.

26.

Daz firmament zefüre von siner snellen dræte, wan zirkel heizer snüre, dar inne die planêten loufent stæte; dämite si dem firmament sint obende.

wan geribte und die planeten, himel und erd und luft zefüren al tobende.

27.

Ein ieglich mensch getoufet al tag den richen tempel got und der magt wol koufet: tu niht wan nem an sich der tugent exempel, der man ze wirdikeit da sibene schribet, da man gewaltichlichen diu siben houbetlaster mit vertribet.

28.

DIEMÜTIKEIT, ein krône der tugent, ist wol die érste genant, in senftem dône die vertribet lionvart, die der hêrste got ie von anegenge hât verwäzen, des Lücifer enpfindet: der must von höhvart grôze wirde läzen.

29.

Diu ander tugent MILTE genennet ist vil sûze. swer ir ze rehte ie spilte, dén hât got vil wert in hôhem grûze,

<sup>25 =</sup> II (BCDE). 4. g. hat darumb alle. | håt fehlt hier in allen. hannd  $C^2D^2$ . 2. — | zwayen  $E^2$ . 3. rictår  $B^2$ . seind  $E^2$ . lobende  $E^2$ . 4. — | paw  $B^2$ , bauw  $E^2$ , pawen  $C^2D^2$ . tægleich  $B^2C^2D^2$ , teglichen  $E^2$ .

<sup>26 =</sup> II (BCDE). I. zufuere  $D^2$ , zerfuere  $C^2E^2$ . | snell  $B^2$ . | trete  $E^2$ . 2. dann  $B^2C^2E^2$ , dan  $D^2$ . zukel  $B^2$ . | heizer] halfter  $E^2$ . | — 3. mit  $B^2E^2$ . | firmamento  $B^2$ . obene  $B^2E^2$ . 4. danne  $B^2C^2E^2$ , dan  $D^2$ . gerichte  $C^2$ , gericht  $B^2$ , die gericht  $E^2$ . | und fehlt  $E^2$ . erde  $C^2$ . zerfueren  $C^2E^2$ . al fehlt  $E^2$ . totende  $C^2$ .

<sup>27 =</sup> II (BCDE). 1. ieglicher  $E^2$ . menisch  $B^2$ . | alle  $B^2C^2E^2$ . dem reichem  $B^2$ , am reichen  $E^2$ . 2. magde  $B^2E^2$ . | wann  $B^2C^2E^2$ , wen  $D^2$ . 3. dà fehlt  $E^2$ . 4. damit  $C^2$ . gewalticlich  $C^2$ . | die  $B^2$ . sibent  $C^2$ . wertreibent  $B^2$ .

<sup>28 =</sup> II (BCDE). 2. — | die doch der  $E^2$ . 3. anigenge  $B^2$ . 4. entphindet  $D^2$ . | höffrat  $B^2$ .

<sup>29 =</sup> II (BCDE). 1. — | gemiet  $B^2$ . 2. ie fehlt  $B^2D^2E^2$ . | werd

wand si vertribet Gitikeit daz laster:

houbetsunde und schande bat mit ir pfliht an hellegründe pflaster.

30

Diu Kiusch, ein höhe tugende, ist wol nu hie diu dritte: si sint bi got wol mugende, al die si hänt. ein ieglich mensche bitte mit vlize got, daz im diu kiusch belibe vil stæt unz an sin ende, daz si im al Unkiusche gar vertribe.

34

Got DIENEN willicliche mit triwen unverdrozzen, daz ist ein tugende riche, der manic heilic sele hat genozzen, want si ist got mit vlize wol behagende:

TRÂKEIT AN GOTES WERKEN, daz houbetlaster wirt si gar verjagende.

32.

Diu fümftiu haizet Màze an ezzen und an trinken; hin an der werden saze kan in got in himelpalas winken, den, die ze reht hie sint der maze pflegende. Unmaze, die geunerten, sint alle mit der maze widerwegende.

33.

GEDULTIKEIT diu sehste an disen tugenden heizet, ir einiu wol di beste, wänd ir widerstrit, der Zoren, reizet vil dicke sunde und schaden grözen: den kan diu edel tugende Gedultikeit vertriben und verstözen.

 $C^2$ , werde  $B^2$ . 3. wann  $C^2E^2$ . 4. habent sunde  $C^2$ . und ouch  $E^2$ . half has  $C^2$ . ir im  $B^2E^2$ . helle grunde grund  $D^2$ ) alle. plaster  $E^2$ .

<sup>34 =</sup> II (BCDE). 1. willichleichen  $B^2D^2$ , williglichen  $E^2$ . | — 2. im ain tugent  $E^2$ . | manige  $C^2$ . heilic fehlt  $B^2E^2$ . sel  $B^2C^2D^2$ . hāt  $B^2$ . gar wol eingeschoben  $E^2$ . 3. wann  $C^2E^2$ , und so ferner. ist am Rande nachgetragen  $B^2$ . wol fehlt  $E^2$ . 4. — | habent laster  $C^2$ . sei  $B^2$ . vergagende  $B^2$ .

<sup>32 =</sup> II (BCDE). 2.  $- \mid \text{kan im } B^2C^2E^2$ . im  $C^2$ , von  $B^2$ . hiemels palast  $D^2$ . 3. den fehlt  $E^2$ . mazz  $B^2$ . 4. unmåze fehlt  $B^2$ , dafür un  $E^2$ .  $\mid \text{seyt } C^2$ , seint  $E^2$ . mit fehlt  $C^2$ . unmåß  $E^2$ .

<sup>33 =</sup> II (BCDE). 1. dew  $C^2$ , die  $B^2$ . | — 2. ainew  $B^2C^2D^2$ , aine  $E^2$ . pestew  $B^2$ . | wan  $D^2$ . widerstreiter  $E^2$ . der fehlt  $E^2$ , den  $C^2$ . zorn  $D^2$ , zoren  $B^2C^2E^2$ . 3. sund  $B^2$ . • und fehlt  $E^2$ . schande und fehlt  $C^2$ . schade  $B^2$ , und schaden fehlt  $D^2$ . 4. tugent alle. | gedultichleich  $D^2$ .

Diu sibende wâriu MINNE, aller tugende blûme, éwic lebens gewinne lít an ir gar in dem hôhstem rûme. swer die ze rehte got und sinem næhsten wol hât, der mac vertriben Haz unde Nit, vor got vil nâch die smæhsten.

35.

Swer dise tugende minnet mit triwen unz an sin ende, von got er lon gewinnet, sam ob er an des richen tempels wende turn unde dach erbowen het und kore.

dà von so minnet tugende und sit ouch tempels bowes underhöre.

36.

Sit willic dar ze gebene, swá man kirchen mache, daz hôrt ze tugende lebene: vrón gebot ecclésien nieman swache; tú daz gût, dâ bi daz übel lâze. swér iht anders wirbet, der mac wol strûchen bi der rehten strâze.

37.

An swem nu gar mitalle disiu låster sint gesigende mit suntlichem valle, der si darumb in zwivel niht verligende: er sól in riwe bûze got getrowen und allen zwivel låzen: då mit er håt den tempel ouch erbowen.

38.

Martà, vreuden zunde über al der sunnen glitze, nu erlős uns von der sunde, díu dâ gibt die werenden helle hitze,

<sup>34 =</sup> II (BCDE). 4. where  $C^2D^2E^2$ . | tugent  $B^2D^2$ . plumen  $C^2$ . 2. ewigs  $E^2$ . | gar an  $E^2$ . hochsten  $D^2$ , höchsten  $C^2E^2$ . 3. recht  $B^2$ . 4. — | und'  $B^2$ , und  $C^2D^2E^2$ .

<sup>35 =</sup> II (BCDE). 4. disew  $B^2D^2$ . tugent  $B^2$ . | hincz  $C^2$ .

2. — | rîchen fehlt  $E^2$ . 3. tûren  $B^2E^2$ , turne  $C^2$ , tuern  $D^2$ . und alle.

4. minnent  $E^2$ . tugent  $D^2$ . | seint  $E^2$ , und so ferner. tempel  $D^2$ . paw  $B^2$ , bauwe  $E^2$ . underhôre  $B^2$  (das  $\delta$  beweist keinen Umlaut), underhore  $E^2$ , underhôre  $D^2$ .

<sup>36 =</sup> II (BCDE). 1. willicleich  $C^2$ . | machet  $B^2D^2$ . 2. Und dz  $E^2$ . hôrt ze fehlt  $B^2E^2$ , dafür den. hort zu dem  $D^2$ . | ieman  $B^2C^2E^2$ . 3. då bi fehlt  $D^2$ .

<sup>37 =</sup> II (BCDE). 1. nun  $E^2$ , und so ferner. | disen (disen?)  $C^2$ , diß  $E^2$ . 2. in  $E^2$ . funtleichem  $B^2$ . | — 3. im  $C^2$ . rew  $B^2$ , ruw  $E^2$ . puez  $B^2$ , un busse  $E^2$ . 4. — | hat er  $E^2$ . ouch fehlt  $D^2$ . gepawen  $B^2E^2$ .

<sup>38 =</sup> II (BCDEd). 1. vrewden  $B^2$ , frawden  $C^2$ , froden  $E^2$ , die frouden  $D^2$ . | all  $B^2$ , allin  $d^2$ . der fehlt  $d^2$ . 2. — | die  $B^2$ , dew  $C^2$ .

und unser sel dir werd ein tempel schöne, so daz din kint darumbe ze loben st mit aller engel done.

39.

Marià, vreuden wunne, din lop wart nie bedönet.

wær ieglich stern ein sunne und ieglich stein úf erden sam geschönet,

und gæb der glast mit glaste widerstözen,

klârheit Marten schöne kúnd ez niht gên einer per genözen.

40.

Daz al diu welt geltche nu stünd in vreuden luste, sam dirre tempel riche, und baz dann diet des grâles aller kuste, lib, sel und eren sunder sorgen lebende, noch ist diu magt Marie manc tûsentvaltic hôher vreuden gebende.

41.

Marla, bis mir obende vor allem übel, amen:
baz dann ich dich st lobende; ich lob dich, sam ein blinder wolde ramen
eins kleinen vogels über tüsent mile
mit kranker hab gezerfe: noch kleiner næbe ich mich dins lobes zile.

42.

Als verr nu minem sinne din höhez lop sich virret, als verr du, kuniginne, gebüzen maht mir armen daz mir wirret

wernde  $C^2d^2$ . hell  $C^2$ , hellen  $D^2$ . 3. unse  $d^2$ . sele  $C^2d^2E^2$ . dir fehlt  $B^2E^2$ . 4. din fehlt  $E^2$ . darumb  $B^2C^2$ , darume  $d^2$ .

<sup>39 =</sup> II (BCDE). 1. vrewden  $B^2$ , frawden  $C^2$ , froden  $E^2$ , und so ferner. | nie] in  $D^2$ . 2. steren  $B^2C^2$ . | beschonet  $C^2$ . 3. gab  $D^2$ . gleste  $B^2E^2$ . 4. maria  $E^2$ . | gegen  $D^2$ .

 $<sup>40 = \</sup>text{II } (BCDEd)$ . 1. alle  $C^2$ , uberal (alle  $D^2$ )  $B^2D^2$ , abir  $d^2$ . werlt  $B^2$ . | ny  $d^2$ , fehlt  $C^2$ . stün  $B^2$ . peste  $B^2$ , beste  $E^2$ . 2. so  $d^2$ . diser alle (aber  $a^2$  schrieb dirre). und fehlt  $d^2$ . vil paz  $B^2D^2d^2$ . danne  $B^2$ . diet] du es  $d^2$ . an aller  $D^2d^2$ . chünste  $C^2D^2d^2$ , cheste  $B^2$ , keste  $E^2$ . 3. ere  $d^2$ , er  $E^2$ . sorghe  $d^2$ . lebene  $d^2$ . 4. — | manich alle, waldich  $d^2$ , valt  $E^2$ , fehlt  $D^2$ . hoger  $d^2$ , fehlt  $D^2$ . freud  $D^2$ , und kreffle frouden  $d^2$ . gebenne  $d^2$ .

<sup>41 =</sup> II (BCDEd). 1. biß  $D^2E^2$ , pis  $C^2$ , wis  $B^2$ , wes  $d^2$ . obne  $C^2d^2$ .

| allen obele  $d^2$ . 2. wann  $B^2$ , wen  $d^2$ . lobne  $C^2$ . | sam] rechte also  $d^2$ . plinde  $C^2d^2$ . 3. chlain  $B^2$ . milen  $d^2$ . 4. kranker fehlt  $C^2$ , kranckait  $E^2$ . gezærue  $B^2$ , gezerphe  $C^2$ , gescherphe  $D^2$ , gezeme  $E^2$ , fehlt  $d^2$ . | næhen  $B^2$ , nehen  $E^2$ , fehlt  $D^2$ . deines  $B^2$ . noch kleyner unde noch dynes lobes ich nü zele  $d^2$ .

<sup>42 =</sup> II (BCDEd). 4. also  $D^2$ . verre alle. nun  $E^2$ , in  $d^2$ , von  $D^2$ , fehlt  $C^2$ . mein (meinen  $C^2$ ) sinnen  $B^2C^2E^2$ , meinem (mynen  $d^2$ ) sinne  $D^2d^2$ . | lop f hlt  $B^2$ . dich  $d^2$ . verret  $D^2d^2$ . 2. so  $d^2$ . verre  $B^2$ .

gên dinem kint mit aller himel menige. nu vrâg ich aventiure, wie Titurel hie leb, der vreuden senige.

## Anmerkungen.

- 1, 1 solhem weist hin auf als in Vs. 4. Der Palast, den nach der Legende der Apostel Thomas dem König Gundoforus von Indien baute, war kein irdisches Bauwerk (darum 2, 4), sondern nur allegorisch gemeint. Er stand im Himmel (τὸ ἐν οὐρανοῖς παλάτιον) und sollte dem Könige erst nach seinem Tode werden. Da man ihn im Himmel aber ganz real dachte, so kann selbst von seinen Massverhältnissen und seiner Ausschmückung die Rede sein. So hatte die Seele des Gad, des Bruders des Königs, als sie in einer Krankheit auf mehrere Tage dem Körper entführt und von Engeln im Himmel herumgeleitet war, den Palast gesehen. In der Legenda aurea des Jacobus a Voragine (bei Grässe S. 35) schildert Gad ihn: mihi ostenderunt palatium ex auro et argento et lapidibus pretiosis mirabiliter fabricatum, et cum eius pulchritudinem admirarer, dixerunt mihi: hoc est palatium, quod Thomas fratri tuo exstruxerat. So kann denn in dem Briefe des Priesters Johannes gesagt werden, dass sein Palast ganz nach den Maszen des von Thomas gebauten errichtet worden sei: Palatium, quod inhabitat sublimitas nostra, ad instar et similitudinem palacii, quod apostolus Thomas ordinavit Gundoforo regi Indorum, in officinis et reliqua structura per omnia simile est illi, vgl. meine Ausgabe § 56 (Leipziger Renunciationsprogramm 1873/74 S. 44). An unserer Stelle ist mehr die allegorische Bedeutung jener Legende ins Auge gefasst. Ueber die Legende (ursprünglich griechisch, Acta Thomae) vgl. Thilo's Ausgabe (1823) und Tischendorf, Acta apost. apocr. S. LXIV fg. und S. 204 fg. lat. Bearbeitungen sind wir noch nicht ausreichend unterrichtet. die Bekanntschaft des Mittelalters mit der Legende wohl zurück auf die dem Abdias zugeschriebenen Acta apostolorum, sive Historia certaminis apostolici, vgl. die Ausgabe von J. A. Fabricius, Codex apocryphus Novi Testamenti I, S. 687 fg., besonders S. 696 fg. Der König wird auf die Mittheilung seines Bruders hin zum Christenthum bekehrt: darauf bezieht sich Str. 3.
- 1, 2 meid, magt, maget. Diese drei Formen kommen in  $a^2$  vor; 17, 2 wird das Wort zweisilbig verlangt. In der flectirten Form wechseln in den übrigen Handschriften meide, megde, magde.
- 1, 3 und ist in der Ueberlieferung allerdings sicher gestellt, würde aber besser fehlen und ich habe es daher eingeklammert.
- **2,** 2 di verwendet  $a^2$  für das Fem. im Sing. (Nom. 2, 2, 12, 1, 2; Acc. 4, 3, 5, 4, 5, 3, 8, 4, 43, 4) und Plur. (Nom. 13, 3; Acc. 15, 4); fürs Masc. im Plur. (Nom. 5, 4, 4, 10, 3, 4; Acc. 9, 4); vom Neutrum findet sich

die (statt du) chuniginne  $D^2$ , den chuniginnen  $B^2E^2$ . | geb. fehlt  $D^2$ . mach  $B^2$ , machst  $E^2$ , mocht  $D^2$ . mit  $D^2$ . mich  $d^2$ . werret  $D^2d^2$ . 3. gegen  $B^2D^2$ , keigen  $d^2$ . dinen  $d^2$ . 4. die a.  $E^2$ . auentew  $B^2$ . | hyr  $d^2$ . | sendhe  $d^2$ .

- kein Beispiel. Daneben findet sich diu und die für den Nom. des Fem. im Sing. und die für die übrigen angeführten Casus. Ich bin natürlich der Schreibung in  $a^2$  gefolgt; wo  $a^2$  aufhörte, habe ich für dew in  $B^2$  diu gesetzt, sonst auch dort di und die beibehalten, wie die Hs. es bot.
- 3, 3 kristenlêre und wise, nicht etwa kristen lêre und wise; es stehen neben einander die kristenlêre und die wise von heidentûm in vrône paradise, also wise Weisung, wie dâ mite er in ze wise tete womit er sie anwies, Mar. 237 (Mhd. Wörterb. 3b, 754b, 38; das Citat, das Wernhers Maria meint, trifft nicht zu). Ebenso gewinne gewinnunge; zünde Anzündung und viele ähnliche im Titurel, vgl. zu Gralt. 57, 4.
  - 3, 4 mit bedeutet »vermittelst«, nicht »zugleich mit«; s. zu 1, 1.
- 4, 3 von wäre, auch abgesehen von der guten Bezeugung, dem vor in a² vorzuziehen, denn das Antlitz Gottes ist eben die Quelle der Freuden. Vgl. Psalm 67 (66), 2 und 80 (79), 4: ostende faciem tuam et salvi erimus. Ausführlich handelt darüber eine Stelle in den von Grieshaber herausgegebenen Predigten (2, 11 unten): wan alliu diu fröwde diu in dem himelriche ist, diu wêre ain niht, enwêre daz antlüte unsers herren. und swenne du daz vindest, so hastu alle wunne. sich daz antlüte unsers herren, daz ist so fröwdenrich und ist so groziu frowde daran und so groze wunne, daz daz mugelichen wêre, daz ez die ferlorn in der helle mühten gesehen, daz si denne aller ir wize fergezen u. s. w.
- 4, 4 si stets in  $a^2$ ; ob es si anzusetzen ist, lässt sich nicht entscheiden. Allerdings hat  $B^2$  und auch andere Hss. wiederholt sei; die Stellen aus  $B^2$  sind in den Lesarten angegeben.
- 5, 4. Das und ist freilich gut bezeugt, überladet aber den Vers. Entbehrt kann es werden, denn die Engel werden, wenn auch nicht gerade oft, so doch auch nicht selten heilig genannt. Vgl. Walther 24, 24 als ir der heilig engel pflæge; Wackern. Altd. Predigten S. 30, 50 unde was der heilig engel von himel chomen, u. s. w. Der Zusammenhang bietet keine Entscheidung, denn nach den mittelalterlichen Darstellungen wird Maria im Himmel bald von den Engeln allein, hald von Engeln und Heiligen begrüsst. Bei Conrad von Heimesfurt, überhaupt bei den Darstellungen der Himmelfahrt der Maria, die dem Transitus Mariae folgen, werden wie in letzterem nur die Engel genannt; ebenso in den von W. Grimm herausgegebenen Marienliedern, in der Zeitschr. f. D. A. 10, 51, 6 fg. Dagegen im Passional (Hahn 129\*, 38) empsangen sie die Heiligen und die Engel: do hub sich in der lust ein sanc an lustelicheme done, wande obe der vrowen schone die heiligen unde die engelboten sich ordenten an manigen roten u. s. w. Ebenso in der Himmelfahrt in der Zeitschr. f. D. A. 5, 553, 1442 fg. Auch in der lateinischen Kirchenpoesie kommt Beides vor. So werden allein die Engel genannt bei Mone, Hymnen II, 591, 33: te laudant angeli super aethera; 619, 2: domina, cui pangunt carmina angelorum agmina summo coram bono, und am Schlusse: ut canticis inbilemus melicis tibi cum hymnidicis choris angelorum. Aber neben ihnen die Heiligen bei Mone II, 618, 91: Ambiunt hierarchici ordines angelici novem te mirantes, martyres hymnidici, confessores cælici, virgines laudantes; 11, 579, 5 fg.: te canat primum chorus angelorum . . ., concinant va-

- tes proceresque bis sex..., martyrum cœtus nece purpuratus te melodiis canat ordinatis..., personent hymnum tibi confitentum ordines; vgl. noch das ital. Lied bei Mone II, S. 425, 41: per ti fan sempre canto li angeli tuquanti, tutte le sancte è sancti.
- 5, 2 blument. Vgl. Konrads G. Schm. 63: swer diner wirde schapelin sol blüemen unde vlehten, daz er mit ræselehten sprüchen ez flöriere.
- 5, 4. Dass hier die Mariengrüsse gemeint sind, ist bereits oben S. 498 fg. ausgesprochen, sowie, dass auch in diesem Verse ein Anklang an die G. Schm. enthalten zu sein scheint.
- 6, 2 hankrât. Gleich hier beginnt die Benutzung der Mariengrüsse. Vgl. das. 37: ich bin ein sündic Alman und kræ din lop alsam ein han, der sich des tages wil enstän.
- 7, 3. Vgl. G. Schm. 107: då von då, vrowe. enpfåhen solt den guoten willen vär diu werc.
- 7, 4 disen tempel, den des Grals. Dann hat es jeder Christ in seiner Macht, der heiligen Jungfrau in seinem Herzen einen noch schöneren Tempel aufzuerbauen, als der Graltempel war. Vgl. hierüber Weiteres in der Auslegung und den Anmerkungen dazu.
- 8, 2 tempele. Das e des Gen. Plur. muss, obwohl ein stummes, durch das Sprachgefühl gehalten worden sein, und es zeugt für die Sorgfalt des Schreibers von  $a^2$ , dass er es auch in der Schreibung zum Ausdruck gebracht hat. diser ist hier und 24, 4 = solih, welches Wort  $E^2$  an letzterer Stelle auch eingeführt hat.
- 8, 2 zile kann auch eine gebogene Linie sein. Vgl. Mariengr. 137: umb din kröne get ein ringel, då die zwelf (steine) an einer zile ligent.
- 8, 4 er habe ich nicht ohne Bedenken angesetzt, denn einmal ist die Form er statt e mhd. nur selten, und dann dient, um in der Erzählung zurückzuweisen, sonst då vor. Vgl. G. Schm. 1796. Marienlieder, Zeitschr. f. D. A. 10, 119, 16. Titurel Hahn 554 (Ausl. Str. 54). Aber unwahrscheinlich kann man diesen Gebrauch von er nicht nennen, und er giebt einen höchst gezwungenen Ausdruck.
- 40, 2 himelscher. Diese Verkürzung ist mhd. sehr häufig. Vgl. z. B. im Lobgesang, Zeitschr. f. D. A. 4, 528, 6 himelsche meyde; Barlaam (Pfeiffer 78, 35) vreude und himelsche ere.
- 10, 2. Sollte sinne der Dativ sein können? Freilich ist eine solche unpersönliche Construction von stän mir nicht bekannt.
  - 41, 4. Vgl. Mar. Gr. 413.
- 12, 1 = Mar. Gr. 69 (wis gegrüezet, Jesse künne) und 73 (wis gegr. Aarones gerte). Vgl. Jesaias 11, 1. 10. Römer 15, 12. Hieraus ist geschlossen, was die Evangelien nicht erzählen, dass Maria's Mutter aus dem Geschlechte des David (Jesse) sei. Die späteren Apocryphen setzen dies voraus. Aaron's Gerte bezieht sich auf Moses 4, 17, 8.
- 12, 2 = Mar. Gr. 77 (wis gegr., stude dornic Moyseses; steht die letztere Form wirklich in der IIs.?) und 81 (wis gegr., vel des schäfes, Gedeones touw des saffes). Vgl. Exodus 3, 2. Richter 6, 37 fg.
  - 12, 3 = Mar. Gr. 101 (wis gegr., liljen garte), 83 (tror, der uns von Abbandl d. K. S. Gesellech d. Wissensch. XVII.

- himel getrorte); vgl. dazu 447 (wis gegr., balsamtropfe); 97 (wis gegr., rosen anger). Wegen dieser Benennungen vgl. die Einleitung zu Wilh. Grimm's Ausgabe der G. Schmiede, ebenso in Betreff der folgenden, so weit dieselben dort behandelt sind.
  - 12, 4 = Mar. Gr. 98 (do dû Kristes wurde swanger).
- 13, 1 = Mar. Gr. 125 (wis gegr., himelvane), 147 (liehter merstern), 121 (wis gegr. kláriu sunne..., sunnenschin ist din gewæte), vgl. auch Walther 7, 24: du sunnevarwiu kláre.
- 13, 2 = Mar. Gr. 126 (dine füeze hat der mane if im). Zu Grunde liegt Apocal. 12, 1: Mulier amicta sole et luna sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim.
- 13, 2 heidet, ein ad hoc gebildetes Wort (s. auch 14, 2). Vgl. Mar. Gr. 204: die engel und die meide die sint bi dir ûf der heide. Damit hängt zusammen:
- 13, 3 fg. Vgl. Mar. Gr. 103: manic tüsent meide schöne, den git allen lieht din kröne; und Mar. Gr. 179: meide in vinster (Maria heisst öfter lucerna virginum) mit ir palmen, die got singent lop und salmen. Hieher gehört auch Mar. Gr. 198, wo Maria veldes bluome genannt wird, und Lobgesang, Zeitschr. 4, 546, 89, 4, wo sie ach blüendiu berndiu heide heisst. Vgl. G. Schm. 234 fg.: dich wil der meide zunge prisen unde rüemen, din hant diu sol in blüemen ir schapel und ir krenze. dü gest in vor die tenze dort in dem paradise. Zu Grunde liegt wohl Apocal. 14, 4: Virgines sequuntur agnum quocumque ierit, aber wahrscheinlich wird dem Dichter der Mariengrüsse noch eine bestimmter gefasste Quelle vorgelegen haben.
- 14, 1 = Mar. Gr. 133 (wis gegr., margariten voller acker, din nam witen hillet) und 137 (wis gegr., muscát stingel).
- 14, 2 fg. Zu Grunde liegt Mar. Gr. 138: umb din kröne get ein ringel, då die zwelf an einer zile steine ligent ane vile (vgl. Apocal. 12, 1). Der für die Kreise der Ritter dichtende Verf. unseres Gedichtes übersetzt dies ins Fortificatorische, indem er daz ringel mit den zwölf Steinen als die um die Burg laufende Vorbefestigung mit Aussenwerken, barbigan und zingel, betrachtet.
- 44, 3 Jerusalém ist in allen Hss. ausgeschrieben, obwohl es sich nicht wohl in den Vers fügt. Sehr wahrscheinlich hat es Oskar Schade in seiner Dissertation über daz buochlin von der tohter Syon, Berlin 1849, S. 47 fg. gemacht, dass die volksmässige Aussprache Jersalém gewesen ist, was sich fast überall dem Verse bequem einfügt, und wozu sich das nordische Jorsalir, Jorsalaborg gut stellt. In C<sup>2</sup> steht Jerusale, und auch dies mag gesprochen worden sein, wie die nordische Form wohl glaublich erscheinen lässt. Auch in altdeutschen Handschriften findet sich die verkürzte Form, vgl. Hiersalem Diemer D. Ged. 114, 15. Ueber das himmlische Jerusalem und die zwölf Edelsteine vgl. Apocal. 21, 19 und 20, und Ausleg. Str. b.
- 15, 1. Mehrere Kronen der Maria werden auch sonst erwähnt, unter denen die mit den zwölf Sternen (vgl. Apocal. 12, 1 ohen zu 13, 2) als herrlichste hervorglänzt. Vgl. z. B. die Marienlieder, Zeitschr. f. D. A. 4, 118 fg.: dine schönheit liget ouch ane der crönen . . . , he håt in siner kunenclicher stat

- der eren cron up din houvet gesat..., duse guldene ersame crone schinet van zwelif sterren schone, u. s. w. 121, 31: Noch dan dregestu drier hunde crone u. s. w. Vgl. das. 121, 33; 125, 15 und 126, 5, wo diese drei Kronen noch weiter geschildert werden.
- 15, 2 = Mar. Gr. 130 (if din houbet zwelif sterne sint gemachet zeiner kröne). mit tug. unberoubet erinnert an G. Schm. 1503: aller tugent beroubet.
  - 45, 4: Benedicta tu in mulieribus Luc. 1, 28.
- 16, 1 = Mar. Gr. 141 (wis gegr., brunne lûter), 149 (wis gegr., morgen-ræte, auch im Reim auf ûz der næte), vgl. Cant. cantic. 6, 9: quae est ista, quae progreditur quasi aurora consurgens. Die Mar. Gr. beweisen auch, dass in unserem Gedicht nicht etwa eine stumpf ausgehende Cäsur (rôt: nôt) vorliegt. honicseim kommt in den Mariengrüssen nicht vor, sondern nur 145 honeges vlade, aber jenes Wort findet sich von der Maria nicht nur in der G. Schm. 209, sondern überhaupt öfter.
- 16, 1. 2 zukker stucke : mirren rukke kommen ebenso durch den Reim gebunden in den Mariengrüssen vor, 161 fg. : wis gegrüezet, zuckerstücke, zimmin rinde, mirren rücke.
- 16, 2 = Mar. Gr. 189 (wis gegr. wines trûbe) und 197 (wis gegr., spica nardes).
- 17, 1. Dieser Stoszseufzer verräth uns, dass der Dichter mit seiner Quelle zu Ende ist. Er muss sich nun nach andern umsehen, hat sich aber sehr kurz davon abgeholfen, denn kaum liegt im Folgenden noch eine Benutzung einer besondern Quelle vor.
- 18, 1. Geht auf Psalm 44 (43), 10: astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate. Vgl. G. Schm. 1567, die jedoch nicht als Quelle gedient hat. Dasselbe gilt von den Marienliedern, Zeitschr. 10, 113, 7. 11 fg. künigin könnte auch der Accusativ des Prädicates sein.
- 18, 3. An sich wäre kunste so gut• wie koste, aber die Ueberlieferung schliesst das erstere aus.
- 18, 4 zeichenunge, bildliche Vorbedeutung, vorbildliche Anspielung, steht mit Ausnahme von  $E^2$  in allen Hss., ist sonst aber seltener, indem meist bezeichenunge für jenen Begriff verwandt wird.
- 19, 1 kint, nicht kraft, wie, abgesehen von der zwingenden Entscheidung der Ueberlieferung, die Worte menschliche und erliden beweisen. Die Passion gehörte mit in die Lebensgeschichte der Maria.
- 21, 4. Inful und Krummstab sind die Attribute der Bischöfe, also die zwölf Prälaten sollen Bischöfe sein.
- 22, 1. Wie die Engelchöre im Himmel über einander gedacht werden, so sollen auch hier im Tempel zehn Chöre zum Singen und Musiciren über einander angebracht werden.
- 23, 1 organo, in allen Hss. überliefert, war nicht zu entfernen, obwohl ich des Wort in dieser Form nicht weiter nachweisen kann, und die Zusammenziehung in ein Wort, wie  $D^2$  liest, sich keineswegs empfiehlt. Vielleicht stand ursprünglich organa, wie das Wort, selbst im Reim auf da, noch öfter vorkommt. Vgl. Lexer, Mhd. Handwörterbuch II, 165°.

- 23, 4. Vielleicht noch Reminiscenz an die Mariengrüsse, Vs. 271: daz werde hofgesinde von Sion.
- 24, 2 urliugen in der Bedeutung »bekämpfen« ist mir sonst nicht bekannt.
  - 24, 4. Nach Anleitung von 8, 2 habe ich gegen die Hss. tempele gesetzt.
- 26, 1. Ucber die Anschauung vom Firmament und den Planeten, die dieser Strophe zu Grunde liegt, orientirt uns sehr anschaulich die Meinauer Naturlehre (ed. Wackernagel 1851) S. 2 fg. Oberhalb der Kreise der vier Elemente, in deren Mittelpuncte die Erde steht, beginnen die Kreise der sieben Planeten, einer über dem andern, oberhalb ihrer das Firmament. Dies Firmament, in dem die Fixsterne sich befinden, bewegt sich von Orient nach Occident und würde in rasende Geschwindigkeit ausarten, wenn nicht die sämmtlichen Planeten die entgegengesetzte Bewegung vom Occident nach dem Orient einhielten, wodurch sie den Lauf hemmen. Zwar werden auch sie mit hincingerissen in den Wirhel von Osten nach Westen, aber ihre Kraft reicht doch aus, die Hast der Bewegung zu mildern und so ihre zerstörende Wirkung zu verhindern. Von disen steten sternen enwil ich nihtesniht sagen ie gnote nuwan daz dise sternen unde ir firmamentum also balde umbe gant. das siu soltent mit in umbe ciehin die vier elementen, also gehes, das nihtesniht ensolte noch enmohte begruonen oder bekumen. då von so het si got beschaffen, dise sib n sternen, duz die fuoren sulent die welt unde den obresten sternen widerstån sulent. Daz firmamentum gåt umbe von orient vil swinde suo dem occident, aber da wider herdan gant die planeten von occident suo Aehnlich sagt Thomasin im Wälschen Gast 2225: der siben sterne widergane machet, daz diu erde krane wider die sterke des himels wert, daz er si niht hat umbekert. So vergleichen sich die Planeten der die zerstörenden Leidenschaften der Menschen zügelnden Thätigkeit der Richter. — Ueber diesen dem Firmament des Fixsternhimmels entgegengesetzten Lauf der Planeten handelt Marcianus Capella VIII, 850 fg. (bei Eissenhardt, S. 315 fg.), und ausführlicher Honorius Augustodunensis de philosophia mundi (in Migne's Patrologia Tom. CLXXII, S. 65 fg.: Generalis sententia omnium philosophorum est, firmamentum ab ortu ad occasum volvi, solem vero et alios planetas contrario motu ab occasu ad ortum moveri . . . . Subnectunt etiam rationem. quare necesse fuit sic esse: cum firmamentum ab ortu in occasum volvatur, si planetae similiter moverentur, esset tantus impetus, quod in terra nihil stare vel vivere posset. Ut ergo radii motui obviarent et impetum illius temperarent, in contrarietatem motus illius retorta sunt. Sed, quamvis contra firmamentum deferantur, firmamentum tamen defert eas secum ad occasum et inde ad ortum.... Ergo quod paulatim vadunt ad orientem, naturalis cursus est: quod ad occasum et ortum, ex alterius impetu. Vgl. Titurel bei Hahn 2754 fg.
- 26, 2. Vgl. das Gedicht des Marners MS. 2. 173° (v. d. Hagen 2, 246°, 17). Er zählt auf, wie Manches noch dem Wissen und der Erkenntniss sich entziehe: waz vier elemente geschefte si die naht und ouch den tag. Waz flüzet, flüget, swimmet, krünchet, stet, get oder krist. Wie sich die sterne in loufe rüerent. Wie der himel geechset ist. Siben plundten kraft, der heizen

- snüere mez, wá si donre und wint hin füeren, wá der abgrunt hát sinen sez, u. s. w.
- 27, 2 koufen, wie man sagt daz paradis koufen, ere, minne (ohne unsaubere Nebenbedeutung), sælden koufen, erwerben, gewinnen, erlangen.
- 27, 3. Liegt in dieser Zahl für unsern Dichter noch eine Rückbeziehung auf die Siebenzahl der Planeten?
- 27, 4. In Betreff der Hauptlaster war man bis zum 12. Jahrh. noch nicht zu einer festen Systematik gelangt. Man schwankte zwischen 9, 8, 7. Vgl. Scherer in den Denkmälern (2. Aufl.) S. 605 fg. Erst Petrus Lombardus († 1164) in seinem Textus sententiarum setzte die Siebenzahl durch. Lib. II, dist. 42: Praeterea sciendum est, septem esse vitia capitalia vel principalia, ut Gregorius super Exodo ait, scilicet (1) in a nem gloriam, (2) ir am, (3) invidiam, (4) acidiam (ἀκήδεια) vel tristitiam. (5) avariciam, (6) castrimargiam, (7) luxuriam, quae, ut ait Johannes Chrisostomus, significata sunt in septem populis, qui terram promissionis Israeli promissam tenebant (vgl. Berthold Pred. 187, 14, wo für zwelf zu lesen ist siben). De his quasi septem fontibus cunctae animarum mortiferae corruptelae emanant. Et dicuntur haec capitalia, quia ex eis oriuntur omnia mala. Nullum enim malum est, quod etium non ab aliquo horum originem trahat. Die Reihenfolge unsers Dichters ist nicht dieselbe. Er zählt auf hohfart (1), gitekeit (5), unkiusche (6), tråkeit an gotes werken (4), unmäze (7), zorn (2), haz unde nit (3). Wieder anders ist die Reihenfolge bei Berthold a. a. O.: haz unde nit (3), zorn (2), an gotes dienste træge (4), frezzer und übertrinker (7), hohvart (1), unkiusche (6), gitekeit (5). In unserem Gedichte wird jedem Laster eine Tugend gegenübergestellt, ja es geht eigentlich von den letzteren aus. solche Gegenüberstellung fand sich bereits in einer Reihe grosser Bilder in dem Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg, vgl. Engelhardt S. 43, der leider die Zahl und die Namen der Tugenden und Laster nicht angiebt. In dem St. Trudberter Hohenliede (ed. J. Haupt) S. 3 werden sich gegenubergestellt: Superbia (1) gegen timor; invidia (3) gegen pietas; ira (2) gegen scientia; tristitia (4) gegen fortitudo; avaricia (5) gegen consilium; gula (6) gegen intellectus; luxuria (7) gegen sapientia. Vgl. noch R. von Liliencron, Ueber den Inhalt der allgemeinen Bildung zur Zeit der Scholastik, S. 47, 21.
- 40, 3 lib, sel und eren, kaum anders zu erklären, als dass alle drei Worte Genetive sind, von denen jedoch nur der letzte flectirt ist.
- 41, 1 åmen; ebenso schliessen die Mariengrüsse 280, und zwar ebenfalls im Reim auf råmen. In Pfeiffer's Ausgabe steht ein doppeltes åmen, und für die Ausgabe, die dreimal 50 Strophen enthielt, mag dies auch gerechtfertigt sein. Vgl. das. 520 und 790. Aber die Einzelausgabe der ersten 50, die unser Dichter vor sich hatte, beschränkte sich auf ein åmen. Das Gedicht schloss: hilf mir, vrowe, zu dir. åmen. Vgl. Hoffmann, altd. Hss. in Wien S. 85.
- 41, 4 gezerfe ist ein im Titurel oft verwandtes Wort, im Reim zu scherfe, scherpfe, vgl. Lexer, Handwörterb. 1, 1001. Es wird von der Waffenausrustung gebraucht (vgl. Tit. II. 2135, 2) besonders in Verbindung mit dem

Bogen, wie hier; vgl. Tit. H. 2190, 2 und die von Lexer aus Cod. pal. 333, 66<sup>b</sup> angeführte Stelle.

- 41, 4 u. 42, 1 erinnern wieder sehr an die Goldene Schmiede Vs. 20 fg.: sus kan din wirde enpflæhen so verre sich den sinnen min, daz ich den höhen eren din nimmer mac genähen.
- 42, 4 senige in den Mystikern und im Lohengrin (vgl. Lexer), besonders häufig aber im Titurel vorkommend.

# III. Die Auslegung.

Diese symbolische Deutung einzelner Partien des Graltempels macht einen Theil (Str. 492 und 493. 504 - 559 Hahn) der Rede des Titurel an seine Gralsgenossen aus (Str. 476-572 H.). kurzer Hindeutung, dass der Tempel ein Abbild des himmlischen Jerusalems darstellen solle (Str. a und b), wird der Mensch selbst mit einem Tempel, der Behausung Gottes, verglichen (Str. 1-3); die zehn Balsamlichter in jedem Chor des Tempels stellen die zehn Gebote dar, die aufgezählt werden (Str. 4-9); die zwei Thüren zu den Chören bedeuten die beiden Wege zur Seligkeit, den der Unschuld und den der Reue und Busse (Str. 10-17); die Sakristei, in der der Gral aufbewahrt wird, vergleicht sich der Seele, in der Gott Wohnung nimmt (Str. 18-27); die drei Portale sind die drei theologischen Haupttugenden, Glaube, Liebe und Hoffnung (Str. 28); die Gesteine an denselben werden symbolisch ausgedeutet, der Adamas als Bild der State, dabei der Gegensatz von Synagoge und Ecclesia erörtert (Str. 29 — 33); die Edelsteine auf dem Priestergewande des Aaron und ihre Deutung (Str. 34-46); die Sternendecke der Gewölbe deutet auf den Himmel (Str. 47); Reliefs an der Aussenseite des Tempels, das äusserliche Leben der Templeisen, ihre Tugenden an Zucht und Ehre darstellend (Str. 48-59).

Als Anhang habe ich noch die Strophen vom Ende des Gedichtes hinzugefügt, worin erzählt wird, wie Gott auf das Gebet der Gralsritter den Graltempel nach Indien versetzt.

a.

Des grâles zeichenunge kan nieman gar vol diuten,
wéder munt noch zunge: den tempel hân ich werden christen liuten
zû rechter lêre merke wol erbowen,
ob si zû got mit triwen an des témpels zeichenunge wellent schowen.

b.

Der Jerúsalèm exempel in vrône paradise ist hie zem grål der tempel, und doch gelich der zierd in solcher wise, alsam ein halmes zünde uber al die welte mit liehte mac crliuhten für al der sunnen glast mit widergelte.

1.

Dem tempel gar geltche sol sich der mensche reinen, er bedärf wol zierde riche, sit daz sich got darinne wil gemeinen des menschen sele zû werdem hüsgenöze. nein, edel menschen herze, nu ler den lip di edel tugende gröze.

2.

So machtu spilnde walten vil vröuden sunder sorgen, wan du vil dick erkalten von schricken mûst den abent und den morgen,

a = H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 492. 1. — | mach  $B^2C^2D^2E^2$ . gar fehlt  $A^1$ . beduten  $A^1$ , rueren  $D^2$ . 2. noch die  $B^1D^2$ . | allen  $B^2C^2$ .  $D^2E^2$ . ch. luten  $A^1$ . 3. ze  $HB^2C^2$ . und merch  $C^2$ . erbuwen H. 4. ze  $HB^2C^2$ , fehlt  $E^2$ . | hie and es  $D^1$ , uz  $A^1$ . wellen  $HB^2$ .

b = H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 493. 1. — | zem  $A^1$ , zum  $B^1$ , ze dem  $D^1$ , im  $C^2$ . fronem  $A^1B^2E^2$ , fronen  $C^2$ . 2. zum  $B^1E^2$ , ze dem  $D^1$ , zu dem  $B^2D^2$ . ain  $B^2$ . | — 3. reht alsam  $B^1$ , als  $D^1E^2$ . halm  $HB^2$   $C^2D^2E^2$ . halmes zünde] der tac  $B^1$ . al fehlt  $A^1$ . die] diß  $D^1$ . werke  $B^1B^2$ , werlde vaste  $A^1D^1$ . 4. liehten H. | wider H, gein  $D^1$ . aller der selten  $C^2$ , all den  $D^2$ , aller  $E^2$ . schein  $D^1$ . ze  $HC^2D^2$ , zu  $B^2E^2$ . widergeltenn  $C^2$ , richem gelte H, widerglaste  $D^1$ , sunder glaste  $A^1$ .

gelichen 1 = H. I (ABD). II (BCDEbd) = Hahn 50%. 1. der  $E^2$ . daz fehlt B2C2D2E2b2d2. H, gleiche  $E^2$ . 2. zier  $D^2$ . | sint  $A^1d^2$ . sich darinne wil got der fehll darin  $D^1$ , zem menschen H. got fehlt  $A^1$ .  $d^2$ ) sele (s. unde lip  $d^2$ ) gemainen  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . 3. d. m.] in siner *H*. ze **D¹** H. d. m. s.) gesellichleich  $B^2C^2D^2d^2$ , gesellichlichen  $E^2b^2$ . in z.  $d^2$ . | nu7 50 h. genozzen H. 4. nein] ain  $D^2$ , keyn  $d^2$ . werden  $E^2d^2$ . dein  $B^2D^2E^2$ , deinen  $b^2$ .  $D^{1}B^{2}C^{2}D^{2}E^{2}b^{2}$ . leth  $d^2$ . lip menschen H. di fehlt H, vil  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . edelen  $D^1$ , edeler  $d^2$ .

 $<sup>\</sup>mathfrak{D} = H$ . I (ABD). II (BCDEb) = Hahn 505. I. machstu  $E^2$ .  $\mathfrak{SP}^{-1}$  sælden H.  $\mathfrak{I}$  vil] un H. vröude H. ane  $D^1$ . sorigen  $D^2$ . 2. was  $B^1C^2$ . vil fehlt  $C^2$ .  $\mathfrak{I}$  schrecken  $E^2$ . must von schricken  $b^2$ . morigen

ob du in lêrest hôhe tugende vliesen,

in gotes tempel vrône:

då von sich got dir verret: so mustu schricken für die vroude kiesen.

3.

Ist aber, daz du lachen dem munde kanst erbieten, dannoch so müstu krachen dort inne. wilt du dich rechter witze nieten, so là dich zeinem kor wol ordinieren

den zehen balsem liecht då kunnen zieren.

L

Daz erste lå dir zunden in lüter clärem schine:
der rechte geloub dir kunden sol 'einen got' vil stæte in sælden schrine,
der elliu dinc geschuf von erst üz nichte,
ein got in drin genenden und håt ouch wärhaft mit der menscheit pflichte.

5.

'Zer uppicheit benennen soltu nicht namen sinen',
zem andern liecht erkennen soltuz vil wert, zem dritten dich wol pinen,

 $D^2$ . 3. in fehlt  $A^1B^1H$ , nun  $D^1$ . lernest  $A^1D^1C^2$ , lest  $E^2$ . die höhsten H. tugend  $A^1$ . verliesen  $D^1C^2E^2$ , fliezzen H, fliessen  $D^2$ . 4. virret  $B^1E^2b^2$ , verren  $D^2$ . | dann so H. schrik H, schricke  $C^2$ , schrecken  $D^2$ . die fehlt H. frödne (wohl fröden)  $E^2$ .

<sup>3 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEb) = Hahn 506. 4. du  $fehlt \ A^1$ . | mit munde  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . kanst den munt  $B^1$ . 2. sö  $fehlt \ B^2C^2D^2E^2b^2$ . müst H, müß  $D^1$ . krachen übergeschrieben (es war wohl anfangs lachen geschrieben gewesen)  $A^1$ , erchrachen  $D^1H$ . | wil  $HB^2C^2b^2$ . dein hercz in dir chanst aber dich witze n.  $D^1$ . 3. las  $D^2E^2$ . zu (ze  $HC^2$ ) einem (aim  $E^2$ )  $A^1D^1HB^2D^2E^2b^2$ . ordenieren  $B^1$ , ordnieren H, orderen  $D^2$ . 4. — | diu H, dem  $D^2$ ,  $fehlt \ A^1$ . zehn  $A^1$ , zu eren  $B^1$ . passem liecht  $C^2$ . då) wol H. chunden  $D^2b^2$ , künden  $E^2$ . d. k.] nach grozer wunn si kunnen  $(darunter \text{ kan ausgestrichen}) \ A^1$ .

A = H. I (ABD). II (BCDEbd) = Hahn 507. 1. daz érste fehlt  $A^1$ . unzünden  $d^2$ . | lauterem  $B^2C^2D^2$ . las  $d^2$ . dir ein liecht z.  $A^1$ . und luterlichen schinen  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , u. l. priunen  $D^{\dagger}$ . 2. den rehten ren  $E^2$ . gelouben  $A^1B^1D^1C^2$ , glaub  $E^2$ . dir fehlt  $D^1$ . chunde  $D^2$ , kundig- $A^{1}C^{2}$ . hen  $d^2$ . sol] so (darüber geschrieben hab)  $A^1$ , dir so  $D^1$ . ain got  $B^2$ , ein i. s. schrinen  $A^1B^1$ , in dinen sinnen  $D^1$ . 3. daz tu got d. licht  $A^1B^1D^1H$ .  $A^1$ , da ze got d.  $D^1$ . alle  $A^1B^1D^1E^2d^2$ . von erst fehlt  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}C^{2}$ , steht (von ersten  $D^2b^2d^2$ ) vor geschüf (schuff  $D^2b^2$ )  $B^2D^2E^2b^2d^2$ . von n.  $A^1B^1$ . dreyn  $D^1B^2C^2D^2$ , dreien  $b^2$ . genenneth  $d^2$ , personen  $A^1B^1D^1$ . ouch] doch  $A^1$ . und doch ain got mit menschait an der pflihte H, und auch der menschait mit uns an der phlichte  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ .

<sup>5 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEbd) = Hahn 508. I. ze der  $D^1C^2b^2$ , zu der  $A^1B^1B^2D^2E^2$ , wol zeu  $d^2$ . solt du nicht b.  $D^1$ , saltu b.  $d^2$ . nennen  $A^1B^1d^2$ . | soltu fehlt  $D^1d^2$ . nicht fehlt  $D^1$ . den n. s.  $D^1$ . 2. zum  $B^1E^2$ , ze dem  $C^2b^2$ , zu dem  $D^2d^2$ . über andern corrigirt dritten  $A^1$ . | soltu fehlt  $d^2$ . soltu dich wert  $B^1$ , soltu wert (dazwischen übergeschrieben, unleserlich, du oder dir?)  $A^1$ , solt du in wert  $D^1$ . ze dem  $D^2E^2$ , zum  $B^1E^2d^2$ , zu

'daz du den tac der ruwe heilik machest' mit dienst, der got gevalle, und die vir mit werken niht verswachest.

6.

'Wol ère vater und mûter, daz sich din leben lenge',
daz ist ein rât vil gûter: daz vierde lieht, vil gæb und ouch vil genge
ist ez vor got in werdem schine clâre;
daz fümfte 'du nieman tôte' mit rât mit tâte stille noch offenbåre.

7.

'Ze unellehen dingen wis nicht unkiusche pflegende', daz sechste liecht vol bringen du solt, daz sibend 'wis diepheit dich erwegende': zunrechte niemans gût soltu berüren;

'geziuge valsch gen nieman' soltu zem achten liechte nicht ensuren.

8.

Daz niunde liecht so blanke sol dir mit sælden brinnen, also daz din gedanke wol sin behût vil stæt in dinen sinnen,

dem  $C^2$ . ibber dritten corrigirt vierden  $A^1$ . dich fehlt  $A^1B^1$ . 3. der fehlt  $d^2$ . riwe  $A^1$ , rûwe H, rewe  $B^2$ , rew  $D^2$ , rübe  $C^2$ . hilik  $A^1$ , hier und stets. 4. — | und] daz du  $D^1$ . die veyre mit veyre  $C^2$ , die viere  $B^1D^2$ , di viere  $B^2E^2$ , die virre H, di andern  $A^1$ . werke  $C^2$ , werch  $D^2$ , werche  $D^2$ . niht] it H. entswachest  $d^2$ .

<sup>6 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEbd) = Hahn 509. 1. so e.  $B^2E^2$ . | sich] got H. 2. ist  $fchlt\ d^2$ . ein vil guter rad  $d^2$ . | leicht  $D^2$ . gæb] gæh  $A^1$ , gabe  $B^1$ , gab  $D^2$ , gebe  $E^2$ . ouch  $fchlt\ B^1b^2d^2$ . lenghe  $d^2$ . 3. ez  $fchlt\ A^1B^1$ , auch  $D^1$ . von g.  $d^2$ . werden  $B^2$ , schonem  $B^1$ ,  $der\ Rest\ der\ Strophe\ fchlt\ in\ b^2$ . 4. du  $fchlt\ HB^2C^2D^2E^2$ . die nieman totent  $B^1$ ,  $fchlt\ d^2$ . | tat  $D^1HE^2$ . mit tat (tate  $D^2$ ) mit (und mit  $d^2$ ) rat  $A^1B^1B^2C^2D^2d^2$ . weder st  $D^1$ . oder o.  $A^1$ , und och o.  $d^2$ .

<sup>7 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEbd) = Hahn 510. I. uneleicher (wunderleicher  $D^2$ , welcher  $d^2$ ) dinge  $B^2C^2D^2E^2d^2$ , künlichen d.  $B^1$ , in vrolichen d.  $A^1$ , gein allen kuschen d.  $D^1E^1$ . | pis  $C^2$ , bieß  $D^2$ , biß  $E^2d^2$ . mit pflegende beginnt  $b^2$  wieder. 2. sechstu  $A^1$ . wol  $B^1$ , du H. zu (ze  $C^2D^2b^2$ , fehlt  $d^2$ ) dem (züm  $E^2$ ) sechsten (sechstem  $B^2$ ) liechte daz bringe (prinne  $B^2E^2$ )  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . | du fehlt H, du solt fehlt  $D^1C^2D^2E^2b^2d^2$ . daz sibend fehlt H. und wis zem (ze dem  $C^2D^2b^2$ , züm  $E^2d^2$ ) sibenten  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . biz  $A^1$ , wiz  $B^1$ , uin H, fehlt  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . verwegende  $D^1C^2E^2$ , zeu irwendenne  $d^2$ . 3. zu unrecht  $C^2D^2E^2$ , ze unreht  $HB^2$ , zunrecht  $A^1$ , zeum rechten  $d^2$ . niemens  $HB^2$ . go't  $A^1$ . soltu fehlt  $b^2$ . rüren  $B^1$ . 4. geziug' valsch'  $A^1$ , gezüg valsch  $B^1D^1$ , gezüger valsch  $E^2$ . keigin  $d^2$ . niemen H. | soltu dich  $A^1$ . zelem  $b^2$ , zu dem  $B^2C^2$ , zum  $B^1E^2$ , gein  $D^1$ . achtem  $B^2$ . liechte] mal  $A^1B^1D^1H$ , fehlt  $C^2$ . enpüren  $A^1$ , empfueren  $C^2$ , entfüren  $D^2$ , unforen  $d^2$ , voltüren  $D^1$ 

<sup>8=</sup>H. I (AD). II (BCDEbd). 1. nügende  $d^2$ . sõ] und  $B^2D^2E^2b^2$ , vil  $d^2$ . | selden  $A^1$ , sleden  $E^2$ . 2. — | wol fehlt  $A^1$ . sint  $HC^2$ , sey

'daz du dlus næhsten gůt icht sist begernde',

ich mein zunrechter wise: so bistu liehtes rich den tempel wernde.

9.

Daz zehnde liecht so clare di sunnen überblicket,
ob din gedank mit vare klein noch gröz sich nimmer dar geschicket,
ob dirz gemahel dines næhsten gunde,
daz du doch ane sünde vor ir beltben woldest zaller stunde.

10.

Zwó từ ran allen kôren sint wol zử rechte wesende; daz mac man gerne hôren, swá man ez von Salomôn ist lesende: zwô từ in kôr sins tempels giengen vrône, diu eine was gehêret von smacke irdischer wunne ein überkrône.

11.

Ein ember rich von golde, dârûz der smack sô dræhet: durch recht daz wesen solde, wan drinne was daz himelzierde wæhet

**D2**, seint **E2**, und so fort. wol **C2**. 3. dazt dins **A1**. nehsten **A1**. dines nehsten gutes (gut **H**) wis du (bistu **E2**, bis **H**) nit beg.  $HB^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . **4.** ze unr.  $HB^2C^2$ , zu unr.  $D^2E^2$ , zeu rechter  $d^2$ . so bistu liecht daz clare **A1D1**. [1. r.] reicher zierde (zier  $D^2d^2$ , zeit  $C^2$ )  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . dem **H**. und in (wol **D1**) dem (den **D1**) tempel lang (kor **D1**) nach (vil **D1**) wirde wernde **A1D1**.

<sup>9 =</sup> H. I (AD). II (BCDEbd). 4. sô] vil  $D^1$ , sol  $B^2$ , ist so  $D^2$ . | ist dy  $d^2$ . überblenket H, überplichent  $B^2E^2$ . 2. ob] daz  $A^1H$ . gedancken  $d^2$ . gar  $d^2$ . | et clain  $D^1$ , kleynen  $d^2$ . grozlich  $C^2$ . sich fehlt  $HC^2D^2E^2$ , ich mich  $d^2$ . sich dar  $C^2$ , darzeu  $d^2$ . geschichent  $B^2E^2$ , schickende was  $d^2$ . 3. ob] das  $d^2$ . dir es  $E^2$ , dirs der  $C^2$ , dir  $d^2$ . nehsten  $A^1$ . g. d. n.] dines negesten hantgemal wol  $d^2$ . gunde  $A^1$ . 4. a. s.] cheusch raine  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . | b. w.] beleibest  $D^1$ . wolst  $E^2$ . zu a.  $D^1E^2d^2$ , ze a.  $HB^2C^2D^2$ . allen stunden  $E^2d^2$ .

<sup>10 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEbd) = Hahn 511. 1. czw thoren  $d^2$ . in H. | wol] ie  $C^2D^2E^2b^2d^2$ . ze  $D^1HC^2D^2$ . wol zû] fre  $B^2$  (wol = ie ze). wesene  $d^2$ . 2. mac fehlt H, mocht  $B^2C^2D^2E^2b^2$ , muchte  $d^2$ . | swenn H. m. e.] mans  $D^1$ . Salamon  $A^1$ , Salomonem  $B^1$ , chünig salomon  $D^1$ . an Salomones (Salemonis  $D^2$ ) tempel (tempils  $d^2$ ) schöne lesende (fehlt  $C^2$ , lesene  $d^2$ , wesende  $E^2$ ;  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . 3. zw thoren  $d^2$ . in den  $A^1b^2d^2$ . des  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . k. s. t.] tempelz köre H. gegen  $B^2$ , gengen  $E^2$ . schone  $B^1$ . 4. eine fehlt  $d^2$ . was] von smache  $B^2C^2D^2E^2b^2$ , von smacken  $d^2$ . d. e. w.] darinne was  $D^1$ , darinne und uz waz  $A^1$ , darinne ein vaz  $B^1$ . | mit H. von smacke fehlt  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . frödenkrone H. über ierdisch (das erdissche  $d^2$ ) paradeis was (was sy  $d^2$ ) vil schöne  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ .

<sup>44 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEbd) = Hahn 512. 4.  $\sin A^1$ . emper  $A^1$ , emmer  $B^1$ , enpier  $D^1$ , cimir  $b^2$ , enbor H, uber  $B^2$ , zuber  $E^2$ . lieht  $C^2$ . | sò fehlt  $A^1B^1$ , wol  $C^2$ . dræhte  $b^2$ , drachte  $D^2$ , drate  $d^2$ , gahet  $B^1$ , echkte  $C^2$ . 2. von  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . rech  $A^1$ . | wand  $B^2$ , wann  $C^2$ . darinne  $D^2E^2$   $b^2d^2$ . himmels zirde  $d^2$ . wæhte  $b^2$ , wachte  $D^2$ , wechte  $C^2$ , wahet  $B^1$ , væ-

mit werdicheit, und bi der andern porte der selben wirde riche kein litp entsebete nicht gegen einem orte.

12.

Si was noch me gezieret, diu eine port so tiure, von gold rich gesiorieret zwen engel groz mit vlügen breit gehiure: von engeln unser kore sint gerichet, der heilicheit des brotes mit werdicheit der gral sich wol gelichet.

13.

Wan do si in der wüste, di Israhèlen, waren, ir kraft verdorben müste gar sin, wan daz si von dem brôte genaren: aller spise, di si genennen kunden, der heten si den vollen, swenn si niur des brôtes smac enphunden.

14.

Ammier, picmente, arômât, múzzèle, zerbenesi ardente, âlôc pardisée bardubèle

het  $B^2$ , was  $d^2$ . 3. wirdichait  $D^1B^2D^2E^2b^2$ . und] unden  $A^1$ . bi] mit H. porten  $B^1E^2$ , pforten  $D^1$ , und so ferner,  $d^2$ . 4. den selbigen  $d^2$ . sælden  $B^2C^2D^2E^2b^2d^2$ . | dehein  $A^1$ , ain  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . lip fehlt H, leben  $C^2$ . entswette  $B^1$ , swebte  $C^2$ , erserbte  $b^2$ , gelebete  $d^2$ . nie  $HB^2D^2E^2b^2d^2$ , in  $C^2$ . gein, meist gen, die übrigen, an  $d^2$ . einen phorten  $d^2$ .

<sup>42 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEb) = Hahn 513. I. si] ey  $C^2$ . mer  $B^1D^2b^2$ , nie  $B^2C^2E^2$ . | ein  $A^1$ . trewre  $b^2$ . 2. florieret  $E^2$ . | flüg  $D^1$ , flüge  $B^2$ , flugel  $C^2$ . gevriet H. 3. wol sint H. die des  $(fehlt E^2)$  smaches (d. d. sm.) der smachk  $C^2D^2b^2$ ) von himel prôt (bracht  $D^2$ ) was (so was  $C^2D^2b^2$ ) gereichet  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . 4. diu  $A^1B^1D^1$ . empers  $A^1$ , emmers  $B^1$ , enpiers  $D^1$ . des hailichait und grales  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . | sich (sich wol  $D^1$ ) dem gral an wirdicheit (wirde wol  $B^1$ ) g.  $A^1B^1D^1$ , sich an der eben maze wol geleichet  $B^2C^2D^2E^2b^2$ .

<sup>13 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEb) = Hahn 514. 1. wann  $E^2$ , wand  $b^2$ , bueste  $B^2$ , wuechst  $D^2$ . sam  $D^2$ . da  $B^1$ . si fehlt  $A^1$ . der fehlt  $E^2$ . israheliten  $D^1$ , israhelischen kinder  $C^2$ . 2. verderben  $D^1HC^2D^2$ . fehlt  $B^1B^2C^2D^2E^2b^2$ . want  $B^2$ . porte  $B^2$ . geuaren  $E^2$ . 3. der B1. genemen  $C^2$ . 4. hettent H. d. v.] envollen  $B^1$ . | når  $B^1$ . die v. H. nur  $A^{\dagger}D^{\dagger}$ . des fehlt  $B^1$ . den smack des brotes  $A^1D^1$ . erfunden A1. von vinem süzz smak wol enpfunden H, von seinem edelm (edlen  $C^2E^2$ ) gesmach (schmag  $E^2b^2$ ) ze izu  $E^2$ ; hant enphunden  $B^2C^2D^2E^2b^2$ .

<sup>14 =</sup> H. I  $(ADE^*)$ . II (BCDEb). 1. ammer  $HB^2C^2E^2b^2$ , aminer  $D^1$ , annual  $D^2$ . der pigm.  $D^1$ . | aromata H, aromate  $B^2E^2$ . u\(\bar{n}\) m.  $D^1$ . mussel  $E^2$ . 2. zerbennesi  $D^2$ , zerbennezi  $b^2$ , zerbennezi H, zerbennezye  $B^2E^2$ , zerbenesy  $E^1$ . | lardente  $E^1$ . | aloy  $D^2$ . pardise  $B^2C^2$ , paradise  $D^2E^2$ , paradisch  $b^2$ . und pabodele  $B^2C^2E^2b^2$ , u. pabodeli  $D^2$ . alocpar trebezar barbidele  $A^1$ , aloepar (alocopar  $E^1$ ) und darzu bargadele (barbibedele  $E^1$ )  $D^1E^1$ .

spicanardt iussian des samen, der von dem balsem riset, daz wir durch edeln waz der süeze namen.

15.

Je der porten eine der kör wir sus berieten, di ander ist zierde cleine: hie bi so zeiget uns got sin hilfebieten mit sträzen zwein hin uf zu sinem tröne; ob wir der eine verliesen, so gen di andern, aber niht so schone.

16.

Diu eine heizt unschulde: der sich von houbetschulden behüt, der hät gotes hulde und darf niht pin durch himelriche dulden: daz ist der semfte wek so süze reine;

wil er sich aber pinen in got, so wirt sin lon nicht wirde cleine.

17.

Swer aber sich gesellet mit einer houbetsünde, di sûze im gar enpfellet, di herte straze mûz im werden kunde: ob er dem himeltrône wil genahen, sô gè di herten straze, daz ist, er sol die rehten bûz enpfahen.

<sup>3.</sup> spicnardi  $A^1$ , spicanarde  $D^1$ , spicanardis (-nardes  $D^2$ )  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . des] und H. insiamdes s.  $A^1E^1$ , in syam des s.  $D^1$ , des in Syna (syna  $C^2E^2b^2$ , sina  $D^2$ ) und s.  $B^2C^2D^2E^2b^2$ . 4. dem fehlt  $E^2$ . | wir corrigint über si  $A^1$ , wirt  $E^2$ . durich  $D^2$ . edel  $D^2$ . wazzer  $A^1$ , wahz  $b^2$ , wachse  $D^2$ , gesmach  $B^2$ , schmagk  $E^2$ . susser  $D^1$ , sussen  $E^2$ . daz wurt zu wasser in der sussen n.  $E^1$ .

 $<sup>45 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE) = Hahn 515.$ 1. und ye  $D^1$ , zu  $B^1$ . mit eine schliesst  $b^2$ . | aller chore  $B^2E^2$ , alle chor  $C^2$ , des kores  $E^1$ , eins 2. di] den  $C^2$ , und  $E^1$ . sust  $B^1D^2$ . kors  $E^1$ . sy  $D^1E^1$ .  $B^1E^1B^2C^2D^2E^2$ . nicht cleine  $E^1$ . | bi fehlt  $D^2$ . zirde  $A^1$ . hie mit  $E^1D^2$ . sò fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . beczaiget (in dem be ist das bi enthalten) D2. got fehlt  $B^2$ . got uns  $D^2$ . hilfebieten in zwei Wörtern  $A^1$ , helfe paiten  $D^1$ , helfe helf haben noch mehrere Hss. 3. da hin  $D^1$ .  $\hat{u}f$  fehlt  $A^1D^1$ . aber fehlt  $D^1$ . sô gar  $B^1$ . seinen kören  $D^1$ . 4. — | gent  $E^1$ . niht so mit witzen  $E^1$ , m. witze  $D^1$ . so ge wir weiz got niht di andern strazen A<sup>1</sup> (Abschreiberscherz?).

<sup>46 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDE) = Hahn 516. 4. di straz  $A^1B^1$ . ist  $B^2C^2D^2E^2$ . | sich fehlt  $B^1$ . vor  $D^2E^2$ . houptschulde H, h. sünden  $D^1$ . 2. beh. sich  $B^1$ . huldē  $D^2$ . | der  $B^2C^2D^2E^2$ . pine  $A^1$ , pei  $B^2$ . um daz  $B^2$ , umb  $C^2D^2E^2$ . 3. der  $B^2C^2D^2E^2$ . sehste H. sô fehlt  $B^1$ , der  $B^2C^2D^2E^2$ . und r.  $B^1$ , so r. H. 4. er fehlt  $B^2$ . aver sich  $B^2D^2$ , aber er sich  $E^2$ . peine  $E^2$ . | sin riches lon  $A^1$ . vil groz nicht (und nicht  $B^1$ ) cleine  $A^1B^1D^1$ .

<sup>47 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 517. 1. wer  $A^1$ . sich hat  $A^1B^1$ . | houbt  $A^1$ . h. sunden  $C^2$ . 2. — | straz  $A^1$ . der herte weg H. ze (zů  $E^2$ ) hant dew herte (ohne straze)  $B^2C^2D^2E^2$ . die muz  $B^1D^1$ . im da H. 3. himelpalas  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. strazzīn  $B^2$ , strassen  $C^2E^2$ . | daz ist fehlt  $A^1B^1D^1$ . wan er můß  $D^1$ . die rehten fehlt  $A^1D^1$ , ouch  $B^1$ . fur

Di inner sacristène, só lûter klâr gereinet, dem grâl gevelt só bène, daz er si dá zû wesene minnt und meinet: noch lieber ist got wesen in der sêle, di sûnden ist gevriet; diu belibet vri vor aller hellequêle.

19.

[Di sacristén behalten sól di sacramente, sam sol di sèle walten der sèlicheit, der sèlden unerwente: daz sacrament di sacristène priset, sam wizzet, daz got di sèle in himelriche èwic paradiset.

20.

lléil und sèlde gebnde ist *got* zû gâbe, riche. wer ist icht bezzer *lebende?* wan, swer si hât, der lebt gar heilecliche. sin sèle ist der *sêlde* ein sagerære vil baz denn alle gimmen, sêlde ûnde heil ist heilic sêldenbære.

21.

Sit uns der heilant brâchte Jésûs daz heil vil heilic, dâ von ûz tivels âchte ûnser meintât wart vil gar unmeilic,

sin (die  $B^1D^1$ ) sunde e.  $A^1B^1D^1$ . daz ist (d. i. fehlt  $D^2$ ) rew (r. und  $D^2$ ) puz die  $^1$ fehlt  $C^2D^2$ ) sol er (sol er da  $D^2$ , soltu  $B^2$ ) enphahen  $B^2C^2D^2E^2$ .

 $<sup>48 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDE) = Hahn 518.$ 1. sacrastene (aus sacrastine corrigirt) A<sup>1</sup>. | — 2. grab  $B^1$ . gevellet  $A^1E^2$ , gevalt H, geualiz wene  $C^2$ . | si fehlt  $B^2C^2E^2$ . er si] erz H, ers  $D^2$ .  $(= gevallet) C^2D^2$ . dà  $fehlt A^1B^1HB^2C^2D^2E^2$ , wol  $D^1$ . ze  $D^1HC^2$ . mpt  $E^1$ , unde  $A^1$ . wainet  $C^2$ . 3. nach  $B^1$ . besne  $C^{\bar{2}}$ . minnet A1, nympt  $E^1$ , unde  $A^1$ . liber  $A^1$ , lieber vil H. 3. nach  $B^{\dagger}$ . n. l. i. in (inß  $E^2$ , im  $B^2$ ) menschen sin w.  $B^1D^1$ . in selen wesende *H*. sel got (fehlt  $D^2$ ) wesende  $B^2C^2D^2E^2$ .

4. sünde  $B^1$ . der lip von grozen sünden H, die sich vor sunden habent (ye h.  $C^2D^2$ ) pehůt  $B^2C^2D^2E^2$ . h. quelle  $D^1$ . sich mit rainechait tůt wol genesende H, und  $(fehlt\ C^2)$  die nach sunden (sunde  $D^2$ ) rew (rewich  $B^2$ , reuwig  $E^2$ ) sint an sich lesende  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>19 =</sup> I  $(ABDE^*)$  = Hahn 519. 1. sacrasten  $A^1$ , sacriste  $B^1$ . | alle  $D^1E^1$ . sacramenten  $A^1B^1$ . 2. — | unerwenten  $A^1B^1$ . 3. die  $B^1D^1$ . sacrimentum  $A^1$ , sacramenten  $B^1D^1$ . di fehlt  $D^1$ . sacristen  $A^1B^1$ , alle christen  $D^1$ . 4. got fehlt  $A^1B^1D^1$ . | in hymel ewiglichen (ewechleich  $D^1$ )  $D^1E^1$ . den wunnichten himer paradiset  $A^2$ .

<sup>20 =</sup> I  $(ABDE^*)$  = Hahn 520. 1. sæld  $A^1$  (vgl. die Anmerkungen), gebnde  $fehlt B^1$ . | got] man  $A^1B^1D^1$ . 2. waz  $B^1$ . icht  $fehlt A^1B^1$ . pessers  $D^1$ . hebende  $A^1E^1$ , habende  $D^1$ , zu gelde  $B^1$ . | wan  $fehlt A^1$ . wer  $A^1$ . g. h.] ewicliche  $A^1$ . 3. sälechait  $D^1$ , hilicheit  $A^1$ . der heilikeit sin sele ist kamerere  $B^1$ . 4. dann  $D^1$ , dan  $B^1$ . gimme  $B^1$ . | selic  $B^1$ , ewig  $E^1$ . freudenbere  $B^1$ .

 $<sup>24 = 1 \ (</sup>ABDE^*) = \text{Hahn 521.}$  4. sint  $A^1B^1$ . | heilic (nicht hilic)  $A^1$  and noch einigemale. 2. do von  $A^1$ . tufels  $B^1$ , tyefels  $D^1$ . | vil fehlt  $B^1$ .

ob wir daz heil nu bt dem heilant süchen, so st wir heilic lebende: der heilant heilt uns wol vor Even flüchen.

22.

Mit siner arzenten, di heilicheit då heizet; vor sünde gar di vrien wurde wir, daz si von uns erbeizet, also daz wir *ir* nimmer me genähen: mit selicitchem lebene selde unde heil gein heilikeit wil gahen.

23.

'Sin dink im sélicitchen gét' ist manger jehende, siht er einem richen güt und ère wider got geschehnde: der daz für selde hät, der ist betöret, wan nieman sélicitchen lebt wan der sich gen himelriche enböret,

24.

Als Feirestz der reine was séliclichen lebende, für daz er in dem steine mit tous der heidenschaft was ende gebnde, der in dem frone tempel stûnt so riche, vor dem sagerære der heilicheit då stûnt er ordenliche.

25.

Hie vor in Parzifale der toufstein ist gepriset, durch daz an disem måle wirt sin zierd von mir nu nicht bewiset. mit wæher kost er was erziugt der grözen, dô Feirefiz der heiden sich durch cristenheit darin lie stözen.

unm.] geilic  $A^1$ , erfoligig (undeutlich)  $E^1$ , erfreyet  $D^1$ . 3. nu fehlt  $A^1D^1$ . heilande  $A^1$ . 4. sin  $E^1$ . | wol fehlt  $A^1B^1$ .

<sup>22 =</sup> I  $(ABDE^*)$  = Hahn 522. 1. ertzenien  $B^1D^1$ . | der  $E^1$ . do  $\cdot$   $E^1$ , di  $A^1$ , die  $B^1$ . heizzent  $B^1$ , hassent  $E^1$ . 2. sunden  $A^1B^1D^1$ . | so w.  $D^1$ . wurden  $B^1$ . erbeizzent  $B^1$ , erpassent  $E^1$ . 3. ir] in  $A^1B^1D^1$ . mer  $B^1D^1$ . 4. leben  $A^1$ . | sælde  $A^1$ . gahende  $D^1$ .

<sup>23 =</sup> I  $(ABDE^*)$  = Hahn 523. 4. im] get  $D^1$ . sæliclichen  $A^1$  | gêt] gein got  $D^1$ . maniger  $B^1$ . 2. und s.  $D^1E^1$ . er] man  $A^1B^1$ . einen  $B^1$ . | an g.  $E^1$ . gutes (des g.  $D^1$ ) und eren  $B^1D^1$ . 4. wan fehlt  $A^1B^1$ . sæliclichen  $A^1$ . | wen  $A^1$ . himel böret  $A^1B^1$ .

<sup>24 =</sup> I (ABD) = Hahn 524. 1. Ferafis  $B^1$ . | — 3. dem fehlt  $B^1$ . from  $A^1$ , from  $\bar{c}$   $D^1$ . 4. dort vor  $D^1$ . | do  $A^1$ , so  $D^1$ . ordenlichen  $B^1$ , sälechleichen  $D^1$ .

<sup>25 =</sup> I (ABD) = Hahn 525. 4. Parcifale  $B^1$ . | — 2. er an dem  $B^1D^1$ . | zierde  $A^1$ . s. z.] alhie  $B^1D^1$ . nu niht von mir  $B^1D^1$ . gewisel  $D^1$ . 3. was er  $B^1$ . 4. da  $B^1$ . Ferafis  $B^1$ . | darin d. cr.  $B^1D^1$ .

Vór der sacristène stûnt er sô wol gehèret, und wærn min vierstunt zwène, dí von sunder richeit wærn gelêret, er mûst villicht mit zierde mangel dulden,

ich mein von mir zu lobene: des lazen mich di werden in irn hulden,

27.

Ob man dâr an icht misse an lob, an werdem prise:
dâ fliuhet mich Karisse, di dâ hât an hôher kunst di wise:
der liebe ist mir zû hazze lang erfunden;
ich hân doch vil ze lobene, des ich der åventiure bin gebunden.]

28.

Der tempel hat dri porten vil manger zierde riche:
di muz an allen orten ein ieglich mensche haben vollichte:
di ein der recht geloub, di ander minne,
diu dritt ist der gedinge. ir gezierde von gestein bedarf wol sinne.

29.

An disen tugenden allen lêrt adamant di stæte:
swer im die lât enpfallen, der mûz an sælden liden ungeræte;
unstætikeit ein vlust ie was der èren
und kan von beiden stråzen des himeltrônes zû der helle kêren.

<sup>26 =</sup> I  $(ABDE^*) = \text{llahn } 526$ . 4. dort vor  $D^1$ . | — 2. wern  $A^1$ , wer  $B^1$ . drystundt  $E^1$ . zwenen  $D^1$ . | di fehlt  $B^1$ , die all  $D^1E^1$ . von richer kunste  $E^1$ . wern  $A^1$ , wol  $B^1$ . 3. v. m.] von uns  $E^1$ . zirde  $A^1$ . 4. uns  $E^1$ . ze lebene  $D^1$ . | iren  $A^1$ , ir  $B^1D^1$ .

<sup>27 =</sup> I  $(ABDE^*)$  = Hahn 527. 1. — | hohem  $D^1$ . 2. — | do  $A^1$ . an] gein lobe  $B^1$ , gein  $D^1$ . da die  $D^1$ . 3. des  $A^1$ . liebe fehlt  $A^1$ , lieb  $D^1$ , liep  $B^1$ , lop  $E^1$ . ze  $D^1$ . mir witz zu  $A^1$ . 4. doch] sust  $E^1$ . zu  $B^1$ . | das  $E^1$ . mich die  $B^1D^1E^1$ . aventiur  $A^1$ . da hat  $B^1D^1$ , hat  $E^1$ .

<sup>28 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd) = Hahn 528. I. — | maniger  $B^1$  u. a., menger H, manicher  $D^2$ . zirde  $A^1$ . 2. můzzen  $B^2E^2$ . | an H. ieclich  $A^1$ , iglichem  $d^2$ . mensch  $A^1$ , menschen  $d^2$ . v.] vollecleichen  $D^1$ , sicherlich  $HB^2C^2D^2E^2$ , sichirlichin  $d^2$ , zallen ziten  $A^1$ . 3. das ane  $d^2$ . der fehlt  $d^2$ . daz ander  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . di ein der rechten milticheit gewinne  $A^1$   $B^1D^1E^1$ . 4. dy dogindhe  $d^2$ . di ander ist di kusch (keusche.  $B^1D^1$ ) demute (diemut zur folgenden Vershälfte  $B^1D^1E^1$ )  $A^1B^1D^1E^1$ . | ir ze girde  $D^2$ . mit H. staine  $C^2E^2$ . bed. an der zaichnunge w. H. diu dritte di (mit der  $B^1D^1E^1$ ) ware (waren  $B^1D^1E^1$ . minne  $A^1B^1D^1E^1$ .

<sup>29 =</sup> H. I ABD. II BCDEd = Hahn 529. 4. tugent H. | lit  $B^1$ , leit  $D^2$ , lernt  $d^2$ . adamas  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . dise state  $C^2$ . 2. diu  $A^1$ . let  $A^1$ , lat  $B^1D^1HC^2E^2$ , lest  $d^2$ . | selden  $A^1$ . undergrete  $D^2$ . 3. ist ein  $B^1$ . verlust H. ie was fehlt  $B^1$ , was ie H. was ie ein (an  $d^2$ ) flust verlust  $D^2E^2$ , fluß  $d^2$ )  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. strossen  $E^2$ . | himelatrones H.

Sit sinagoga sehnde di stæte nicht erkande, waz ir då von geschehnde wær, do si got úz Egipten lande von grozen noten und úz vreise brachte, unstæticheit des mûtes si lêrte, daz si gote sit versmahte.

31.

Ir pferde sint geswichen di hein und ist gestrüchet, di sælde von ir geslichen, daz si alsam ein änte in wazzer tüchet, vor Ecclésia, di so schon ist varende üf einem pferde veste, daz si vor strüchen immer ist bewarnde.

32.

Ein mensch, ein kalbes bilde, ein lewe, ein adelåre, vil zam und niender wilde tragent si Ecclésiam sunder vare då si den ursprink væhet aller brunnen, den uns gebar diu clare, di då stêt becleidet mit der sunnen.

gen H. des (den  $d^2$ ) himels (hymmel  $d^2$ ) fliehen und gen (keigin  $d^2$ ) der (dy  $d^2$ ) helle cheren  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>30 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 530. 4. synagoge  $B^1HE^2$ , synagogen  $B^2D^2$ . | di fehlt  $E^2$ . ståte  $A^1$ . 2. do  $A^1$ , fehlt  $D^2$ . | wer  $A^1$ . da  $B^1D^2$ . her auß  $D^1$ . 3. noten fehlt  $C^2$ , note  $D^2$ . grozzem fraise H. und fehlt  $D^1$ . auß der frayse  $D^1$ , vor vreisen  $A^1$ , von noten H. 4. des måtes fehlt und dafür ist si lerte aus dem folgenden Verse heraufgenommen  $B^2C^2D^2E^2$ . unståt an ir måt H. | leite  $A^1$ , leitte  $B^1$ , laid  $D^1$ . si lerte fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . si] ez  $B^1D^1$ , ez ir H, ir aller (alles  $C^2D^2$ ) gåt  $B^2C^2D^2E^2$ . got  $A^1$ , von got  $HB^2C^2D^2E^2$ . sint  $A^1$ , sit von ir  $B^1D^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2$ .

<sup>34 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 534. 1. irem  $D^1$ . pfert  $B^1$ . geschwichet  $E^2$ . | u\bar{n}  $A^1$ . bestruchet  $A^1$ , bestruchet  $B^1C^2D^2$ . 2. selde  $A^1$ . gelichen  $A^1$ , gesliffen  $B^2$ , geschliffet  $E^2$ . | ist d. H. sam  $D^1H$ , als  $C^2$ . ant  $HB^2$ , ant  $C^2$ , ent  $B^1D^1D^2$ , end  $E^2$ . uff  $HB^2C^2D^2E^2$ . touchet  $A^1$ , touchent  $B^1$ . 3. vor fehlt  $A^1$ . ecclesien  $HB^2C^2D^2E^2$ . sò fehlt  $D^1$ . 4. — | si sich  $A^1$ . sich ymmer  $D^1$ . immer fehlt  $A^1B^1C^2$ . ist vil wol  $A^1B^1$ , ist wol  $D^1C^2$ .

<sup>1. — |</sup> leo  $C^2$ , lebe 32 = H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 532. $u\bar{n}$  ain  $E^2$ . adalare  $B^2D^2$ , adelere  $C^2$ . 2. und fehlt H. ecclesien  $B^1HB^2C^2D^2E^2$ .  $B^1D^1HB^2C^2D^2$ , nyergent  $E^2$ . tragen  $A^1B^1C^2$ . 3. do  $A^1$ , das  $E^2$ . ursprung  $D^1C^2D^2E^2$ . ware  $B^2E^2$ . 3. 400 A., 444. brunne B, vahent  $B^1D^1C^2D^2E^2$ , uahent  $B^2$ . brunne B gepare  $D^1$ . vehet  $A^{1}$ , vahet brunne  $B^1C^2$ , dingen  $A^1$ . 4. den unsl di do got gebar  $A^1$ . clare fehlt hier  $A^1$ . | da fehlt  $B^1D^1$ . bescheidet  $B^1$ . alda m.  $B^1$ . do stet di clar gecleidet m. d. s. mit Reimpunct A1, dann erst bemerkte der Schreiber, dass nun der Reim nicht passe, und fügte daher noch ringen. . diu da (do  $E^2$ ) so (fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ ) verre glestet über die sunnen  $HB^2C^2D^2E^2$ .

Di sit in herze nemende mit stæt al unvergezzen,
und iu in got gezemende si lobes und êren vil gên ir gemezzen,
daz iu der adamant also belibe,
swenn ir von hinnen kêret, daz Petrus von der porte iuch icht vertribe.

34.

Als ir zem tempel kumende sit in gotes èren, sô sint di stein iuch frumende, daz ir dâ bi von tag zů tag sult mèren der tugende kraft und wandel von iu stôzen: è dann ir got behûset, sô sult ir disem tempel iuch genôzen.

35.

Aarôn, der éwart reine, swenn der gie zům tempel, sô trûc er zwelf steine der edelsten der tugende zeim exempel, di gotes hoten stt, di zwelfe, lêrten, dà mit si den gelouben der cristenheit vil sælicliche mêrten.

<sup>33 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 533. 4. sint H, seint  $E^2$ . hertzen  $B^1D^1B^2C^2D^2E^2$ . | vil  $HB^2C^2E^2$ , gar  $D^2$ . lat  $A^1B^1D^1$ . 2. uch  $A^1B^1H$ , euch  $D^1D^2$ , auch  $B^2E^2$ . in got fehlt  $A^1B^1D^1$ , ze got  $B^2C^2$ , zu got  $D^2E^2$ . | also vil  $B^2C^2D^2E^2$ . gen ir fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . got mit lob der eren vil gemezzen (zu mezzen  $B^1$ )  $A^1B^1D^1$ . 3. uch  $B^1H$ , euch  $D^1D^2$ . d. iu] dazen  $B^2$ . der fehlt  $B^2$ . adamas  $B^2C^2D^2$ . also] von ir H. das ain veder als ain adamas bleibe  $E^2$ . 4. wan  $D^2$ , wann  $E^2$ . hinne  $B^1$ . cheret  $A^1$ , kerent  $E^2$ . | das euch  $D^1$ . peter  $A^1$ , sant peter  $D^1$ . porten  $A^1B^1D^1$ . iu  $A^1$ , fehlt  $D^1$ . niht  $B^1H$ , ist  $E^2$ . tribe  $B^1$ . daz man ewch von der himelport (porten  $D^2$ , brot  $E^2$ ) icht treibe  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>3</sup>b = H. I (ABD). II (BCDEd) = Hahn 534. 1. als] so  $A^1$ . zum  $B^1$   $E^2d^2$ , zu dem  $B^2C^2D^2$ . komende  $A^1B^1B^2C^2D^2E^2d^2$ . | nun seit  $D^1$ , sint H, seint  $E^2$ . got  $B^2$ . 2. seint  $E^2$ . iuch fehlt  $B^2E^2$ , ew  $C^2$ , ie  $d^2$ . fromende  $A^1B^2D^2E^2d^2$ . | daz ir fehlt  $B^1$ . dà bì steht hinter tag  $B^2D^2E^2$ , fehlt  $C^2d^2$ . ze  $D^1B^2C^2$ . sont H, schult ir  $B^1$ . 3. u\bar{n}  $A^1$ . uch  $Hd^2$ , euch  $D^1B^2C^2D^2E^2$ . 4. dan  $D^2$ . behausent  $E^2$ , beschowet  $B^1$ . | sô fehlt  $D^2$ . disen  $A^1B^1D^1B^2E^2$ . iu  $A^1$ , ew  $C^2$ .

<sup>35 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd) = Habn 535. 1. Aron  $B^1$ . e. wart  $A^1$ , e. was  $B^1$ , priester  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . | e. dann  $A^1$ , so H. der] er  $A^1B^1$ , ber  $d^2$ . ging  $d^2$ . zu dem  $D^1B^2D^2E^2$ , zem  $HC^2$ . 2. zw.] edel  $HB^2D^2E^2d^2$ , edler  $C^2$ . | edelisten  $B^1D^1$ . d. e.] zem (ze dem  $C^2$ , zu den  $d^2$ , ze  $B^2$ , zw  $D^2E^2$ ) minsten (minnist  $B^2E^2$ ) zwelf  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . den tugenden  $A^1$ , den tugent H. zem H, zû aim  $E^2d^2$ , ze ainem  $C^2$ , zu einem  $B^1B^2D^2$ . 3. der  $B^1$ . got  $d^2$ . die zwölf g. b.  $D^1$ . iunger  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . sint  $A^1D^2d^2$ , sie  $B^1$ , sey  $C^2$ , die sint  $D^1$ . di] ir  $A^1$ , da  $B^1$ . zwelf di  $A^1$ . d. zw. l.] die geberten  $D^1$ , die zweliff gelerten (das voraufgehende sint gefasst als Verbum)  $D^2$ . 4. do  $A^1E^2$ . mitte  $E^2$ . | sælichleichen  $B^2C^2E^2d^2$ . gemerten  $B^1D^1$ . vil werderclich der kristenheit gemerten H.

Sárdonix die kiusche mit siner tugende lêret; unstæt und ir getiusche di tût er så mit siner kraft gunèret. krisolitus der weret bősen vorchten, sam jener bőser liebe: wan nie zwei dinc ső grózen schaden worchten.

**37**.

Úrhap aller sünden hat sich also gezweiet;
nieman kan ergründen, wie lieb und vorcht zunrecht sich mangerleiet,
únrecht vorchte vil güter dinge wendet,
då wider unrecht liebe mit sünden arger dinge vil verendet.

38

Topàsius für striten hát er kraft di grözen;
ob iuch zû keinen ziten untugend höher tugende wil verstözen,
für disen strit si iu topàzius frumende,
sô hilfet kalcèdônius von landes richter sunder schaden kumende.

 $<sup>36 =</sup> H. I (ABDE^*). II (BCDEd) = Hahn 536.$ 1. der s.  $D^1E^1$ . saphir H, saphirus  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . der kusch  $A^1$ , demut und kusche H, der (fehlt  $d^2$ ) edel cheusche  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . | von  $B^2C^2D^2E^2$ . tugend  $A^1$ , chraft hie  $B^2C^2$ 2. getüsch  $A^1$ , gerusche  $d^2$ . di fehlt  $E^2$ . machit  $d^2$ .  $A^1B^1$ , fehlt  $D^1E^2d^2$ , sam  $C^2$ . tugent  $B^2D^2E^2$ , tugenden  $C^2$ . geuneret  $D^1B^2$  $C^2E^2$ , geunert  $D^2$ . mit füre so gemeret  $d^2$ . 3. chrisalitus  $B^2$ , chrisoltus  $D^2$ . werde  $B^2$ , neret H. vor böser vorhte H, unrechte vorchte  $B^2$ , unr. vorchk. ist gut vur (vor  $B^1$ ) bose (bosen  $B^1$ ) ten  $E^2$ , unrechten vorchten  $C^2D^2d^2$ . 4. als  $d^2$ . jene  $B^2$ , eyner  $d^2$ . fur bose liebe  $A^1B^1D^1$ , vorchten  $A^1B^1D^1$ . unrechte liebe  $B^2D^2E^2$ , dy unr. libe  $d^2$ , unr. l. nam (mit Reimpunct, es steckt darin das folgende wan)  $C^2$ . | wan fehlt  $C^2E^2$ , so  $B^2D^2$ , das  $d^2$ . als  $B^2C^2D^2$ , also  $E^2$ . sch. nie H. fehlt H. geworhten  $B^1HC^2D^2$ .

<sup>37 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd) =Ilahn 537. 1. wan u.  $D^1$ .  $B^1$ , orthab  $B^2C^2$ , orth ab  $D^2$ , orthab  $E^2$ , orthas  $d^2$ . hant  $B^2E^2d^2$ , haben  $C^2$ , si H. alsust  $B^2D^2$ , alsus  $d^2$ . 2. das n. D1. habent  $D^2$ . niemen mohtz grunden  $B^2C^2$ . voricht  $D^2$ . (m. ez  $B^2$ , m. es  $C^2E^2$ )  $HB^2C^2D^2d^2$ . rechte  $A^1$ , ze unr.  $C^2D^2$ , zu unr.  $E^2$ , zeu unrechten  $d^2$ . sich ze unrecht sich  $D^1$ . manigerleiet  $B^1B^2C^2$ , manicher laye  $D^2$ , mancherleyge  $d^2$ . 3. urehtú H. vorht H, voricht  $C^2D^2$ . erwendet  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . 4. dar wider  $E^2$ , derwedder der argen dinge und vor mit. s.  $B^2C^2D^2E^2$ . vol endet  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .

<sup>38 =</sup> H. I  $(ABDE^*)$ . II (BCDEd) = Hahn 538. 4. tobatzius H, topacius  $B^2$ . | so h.  $D^1$ . er fehlt  $A^1$ . krefte  $A^1$ . 2. ew  $B^2$ , mich  $B^1D^1$ . ze H. z. k.] ze dhainen  $C^2$ , zehaim  $B^2$ . stunden H, geziten  $d^2$ . | hohe tugend  $A^1$ . vestozen  $A^1$ . 3. vor  $d^2$ . úch  $Hd^2$ , euch  $B^4D^1B^2D^2E^2$ . tobatzius H, topacius  $B^2$ , topasius  $D^2$  und die meisten. framene  $d^2$ . 4. kaltzedonie H, calzedoniser  $d^2$ , vor gerichte  $A^1B^1D^1E^1$ . | v. l. r.] von gerichte  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . ane H. s. sch.] stad  $d^2$ . komende  $HC^2D^2$ . kalcedo (wol k.  $D^1$ ) von (und auch von  $D^1E^1$ ) schulden (sunden  $B^1D^1E^1$ ) sust (sus  $B^1$ , fehlt  $D^1E^1$ ) komende  $A^1B^1D^1E^1$ .

můz uns genædecliche setzen hin in sines vater riche; sálbet in, só wirt er wol geschönet. <sub>Der richter aller lande</sub> der smarag manger tugende ist bekrônet, zů siner zeswen hande mit öle und ouch mit wine sult ir mit disen salhen,

Kol

vol ځلاءِ

نجوح

التِ

ہي 4

so sit ir schon geblümet allenthalben; Alle iwer tugende richen wan an di zwei sint alle tugende ringe.

daz irs an iuch sult strichen: der win di vorcht, daz öle si der gedinge zů got gelicher màze,

vil werdicheit ist er an kreften mugende; so sterket er an tugende; Siecheit jaspis vertribet,

vergift, der wol di sèle kan engelden.. von echales man schribet, da zů so kan er di vergifte melden:

sus meldet in der bihte wähset unde swindet;

39 = H. I (ABD). II (BCDEd) = Hahn 539.

1. dy ritter d<sup>2</sup>. \| zesem
2. ze HD<sup>2</sup>.

2. ze HD<sup>2</sup>. Silentes mit dem månen

 $A^1B^1$ . genedicliche  $A^1$ , genädecleichen  $D^1HB^2E^2d^2$ : noch s.  $D^1$ . dew  $C^2$ , den  $B^1D^1B^2D^2$ ; zesmen  $C^2$ , rechter  $d^2$ .  $C^2$  schmaragdus H. smarat  $B^2$  samarat  $D^2$ .  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . vaters  $C^2$  schmaragdus  $C^2$  schmaragus  $C^2$  schmaragdus  $C^2$  schmarag vaters C<sup>2</sup>. reichen .B<sup>2</sup>E<sup>2</sup>. 3. der fehlt H, dew .C<sup>2</sup>, den reichen .B<sup>2</sup>E<sup>2</sup>. 5. samarat B<sup>2</sup>, samarat D<sup>2</sup>. fahlt smaragt D<sup>1</sup>, schmaragd C<sup>2</sup>, schmaragdus H, smarat B<sup>2</sup>, samarat D<sup>2</sup>. fahlt sind so formar vil reicher R<sup>2</sup>C<sup>2</sup>D<sup>2</sup>E<sup>2</sup>J<sup>2</sup> 1. olei

chrönet  $\frac{B^2C^2D^2E^2d^4}{A^1B^2C^2D^2E^2}$ , ouch mit fehlt  $B^1$ . \ so s.  $D^1$ . salbent und fehlt  $A^1B^2C^2D^2E^2$ , ouch mit fehlt  $B^1$ .  $B^2C^2D^2E^2d^2$ .  $B^1E^2d^2$ .

A<sup>1</sup>. riohe H. sont H. dirre  $\frac{A^1}{B^2C^2D^2E^2}$  an uch str.  $\frac{B^1B^2C^2D^2E^2}{B^2C^2D^2E^2}$  an uch  $\frac{B^2C^2D^2E^2}{B^2C^2D^2E^2}$  an uch  $\frac{B^2E^2}{B^2C^2E^2}$  an uch  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$  an uch wol str. H. seint  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ , hinter gebl.  $\frac{B^2}{B^2C^2E^2}$ mit stät an uch wol str. H. | sint H, seint  $E^2$ . ir [chlt  $B^2E^2$ .]  $B^2C^2E^2$ , hinter gebl.  $D^2$ . geplümelt  $B^2$ .  $B^2$ . wan fohlt  $B^2$ . wan fohlt  $B^2$ . ol B D'. gepiumen  $B^2$ .  $B^2E^2$ .  $B^2$  warch  $B^2$ , vorich  $B^2$  fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ .  $B^2$  wan tweend,  $A^1$ .  $B^2C^2D^2E^2$ .  $B^2C^2D^2E^2$ . ane A1, on E2.

ane  $A^1$ , on  $E^2$ . diseu  $Z^N$ ,  $B^2C^2E^2$  = Hahn  $5^{44}$ .  $B^2C^2E^2d^2$ , er vil  $D^2$ . II (BCDEd) = Hahn  $5^{44}$ .  $B^2C^2E^2d^2$ , er vil  $D^2$ . II (BCDEd) er fehlt H, vil  $B^2C^2E^2d^2$ , er vil  $D^2$ . II (BCDEd) er fehlt H, vil  $B^2C^2E^2d^2$ , er vil  $D^2$ . ethyles  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . example  $D^2$ . strac ist B1. er fehlt H, vil B2C2E2d2, er vil mit Fig. ekates A1, achates D1, echytes H, echites C2, ethytes H, echites C3, mit Fig. ekates D1C2D2E2. ist fehlt C2, sey D1, A1B1. wirdecheit D1C2D2E2. B2C2D2E2d2. wol fehlt B2C2D2E2d2. wol m. D1, starche in B2C2D2E2d2. ethytes Eifle H. wol fehlt Fig. moldent E2 und so fort in der 2. Plur. mil F A'B'D', an der H. ethites p2E2d2. er ye die E2.  $B^1B^2E^2$ , so  $d^2$ .

 $D^2E^2d^2$ .  $m^{0}z$  H, mach  $B^2C^2D^2d^2$ , wol mag  $E^2$ .  $B^1$ , der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^2E^2d^2$ .  $B^1$  il (BCDEd)  $B^2$  dilentes  $B^1$ , pilentes  $B^1$ , der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps.  $B^1$  der sylemps. Bi, wahsen Ai, chan wachsen B2C2D2E2d2.

gifte H. wol m. D., starche m. plur. wol fehlt Bridgen E2, und so fort in der 2. Plur. wol fehlt Bridgen R2C2D2d2, wol mag E2. 2. sylenies Hd2, Selection sylemps. ir sult iuch sünden anen, an richer tugende wahsend iuch gesindet: di zieht an iuch alsam der mangnet isen;

für gotes tempel frone sit ir mit disen tugenden wol ze prisen.

43.

Korallus zen und ougen kan er clarificieren:

von krûte sunder lougen kan in got ze steine wandilieren;

sus kan er uns von brôdem libe stæten,

èwic in vreuden lebende, ob wir uns siner hilfe niht verspæten.

44.

Sit daz wir éwic lebnde beltben immer werende, sô sin uns da hin hebende, alda wir ungenade sin enpernde: wol unde wê ist dort gar ungeteilet; swer hie nach tugenden sinnet, der beltbet éwiclichen ungemeilet.

45.

Korallus tugentriche ist dannoch manger handel, dem wir so gar geliche von brödicheit zer stæte haben wandel:

swinet H. riche  $B^1$ , rehter H. tugend  $A^1$ . **2.** sont *H*. und (so  $C^2D^2$ ) lat (lant  $E^2$ , laßet  $d^2$ ) vil tugenden (tugend  $C^2D^2E^2$ ) an ewch wachsent (vor an  $D^2E^2$ , wachsen und vor an  $C^2d^2$ ) vinden  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . ziht  $A^1$ , zihet  $B^1$ , zceit  $d^2$ . iuch (sonst uch)  $A^1$ . alsam] reht als  $B^1$ , magnet  $B^1D^1$ , magnes  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . als  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . der fehlt  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . yset  $B^1$ , daz eysen  $B^2C^2D^2E^2$ , thud das ysen  $d^2$ . reht alz o'ch der magnes 4. vor  $D^1$ , ze  $B^2C^2$ , zu  $D^2E^2d^2$ . | so s.  $d^2$ . disen fehlt  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . tugent H. vil  $B^1$ , wol an werdechait H, wirdichleichen  $B^2D^2$ , wirdicleich  $C^2E^2$ . zu  $B^1D^2E^2$ . sult ir iuch mit (wol **m.**  $D^1$ ) disen tugenden prisen  $A^1$ .

<sup>43 =</sup> H. I(ABD). II(BCDEd) = Hahn 543.1. corallus  $B^1d^2$ .  $B^1B^2C^2D^2$ . | er] wol  $A^1$ . 2. vor  $B^2$ . kr.] wazzer  $A^1D^1$ , natur  $B^1$ . got fehlt B1. ane H. | so k.  $D^1$ . im  $D^2$ .  $zu B^1E^2d^2.$ wandelieret  $B^1$ , wandalieren  $D^1$ , wandelieren H, verwandelieren  $B^2C^2D^2E^2$ , vorwandelyren  $d^2$ . 3. sust  $B^1B^2D^2$ . er u.] uns got H. broden  $C^2$ , brudem H, blodem  $B^1$ , lobe  $B^1$ , dingen  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . ploden  $B^2D^2E^2$ , fronden  $d^2$ . 4. ewig iemer (im iemmer H) wernde  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . | sicher (fehlt  $D^2$ ) von (gar vor  $E^2$ ) zerganglichen (zegænczichleichen  $B^2$ , zwen ganzlichin  $d^2$ ) råten (tæten  $B^2C^2E^2$ , thaten  $d^2$ , dingen teten  $D^2$ )  $HB^2C^2d^2$ .

<sup>44 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 544. 1. — | bleibent  $E^2$ . 2. seint  $E^2$ . s. s.] wir suln  $B^1$ . hin dà  $B^2$ , hin do  $E^2$ . | da  $HB^2D^2$ , do  $E^2$ , daz  $C^2$ . ungenaden  $D^1$ , aller not H, ewiger not  $B^2C^2E^2$ , ewige not  $D^2$ . sint  $D^1H$ . 3. wé] ir  $C^2$ . wirt H. dort fehlt  $A^1$ , da H. ungeleich dort  $B^2$ , ungeleich ist dort  $C^2D^2E^2$ . vil H, fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . getailet  $B^2C^2D^2E^2$ .

4. tugende  $D^1$ , tugent H. sinnen  $B^1$ , ringet  $B^2E^2$ . | dort iemer  $HB^2C^2D^2E^2$ . ungemailen  $C^2$ .

<sup>45 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd) = Hahn 545. 1. tugenden  $B^1$ . | hat  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . dannoht H, denn ouch  $d^2$ . manich  $D^2$ . 2. gar fehlt  $B^1C^2$ . | zer  $C^2$ . brûdechait H, blodikeit  $B^1B^2D^2E^2$ , froudickeyt  $d^2$ . zur  $B^1E^2$ ,

di zene machet clar mit reinen worten, di ougen mit gesihte, daz wir di sele behûten zallen orten.

#### 46.

Hie vor ist wol benennet vil tugende manger steine,
dà bl ir wol erkennet, wie ir ein templum domint stt reine:
noch ist der steine vil, di lêrent tugende;
nu pfleget der benanten und habet den wunsch bi got und èwich jugende.

47.

Im tempel daz gestirne lêrt iuch gên himel kriegen, só daz diu sêle ein dirne si bi got, dâ si kein üppik triegen ir hôhen sælden nimmer mêr entsitzet: der sus di stern ist sehende, der wirt an richer kunst vil wol gewitzet.

#### 48.

An disem tempel û zen då lernet werltlich tugende; di tumben sich då mûzen möhten, daz si sinne rich mit jugende hiezen wol, swå man di frûten priset: innerhalp di lêre git hort, des man då wirt geparadiset.

spiset (spisen  $B^1$ )  $A^1B^1D^1$ .

zů der  $B^2d^2$ , ze der  $C^2D^2$ . 3. dise  $D^1$ , zeu  $d^2$ . zend  $B^2$ , zenden  $C^2$ , zeynen  $d^2$ , red  $A^1$ , fehlt  $B^1D^1$ . zu machen  $A^1B^1$ , machen  $C^2D^2d^2$ , machent  $E^2$ , die sont wir H. claren H. 4. gesihene  $B^2$ . | zu a.  $B^1D^1E^2d^2$ , ze a.  $B^2C^2D^2$ .

<sup>46 =</sup> H. I(ABD). II(BCDE) = Hahn 546.1. — | menger H, ma-2. an den  $IIB^2C^2D^2E^2$ . bechennet  $B^2C^2D^2E^2$ . daz H, ob nicher  $D^2$ .  $B^2C^2D^2E^2$ . ein  $fehlt B^1$ . tempel  $B^1D^1HB^2D^2E^2$ . domini fehlt II, dez heren  $D^2$ . sit] sult haben  $B^1$ , sint genant vil H. 3. nach  $B^1$ . sint  $B^2$ , ist ir  $C^2$ ) noch vil der (die  $C^2$ ) staine  $IIB^2C^2D^2E^2$ . leren  $A^1C^2$ . 4. nun  $D^1$ . der hie  $B^1D^1$ . genanten  $D^1$ . nu habt die selben in hute H, nu seit ir  $(fehlt \ B^2E^2)$  ewer  $(fehlt \ D^2)$  selber (selb  $E^2$ ) phicgeade  $B^2C^2D^2E^2$ . ir sint an werdechait die besten mugende H, ir seit der hochsten (werden hi C2) diet (fehlt  $C^2$ , art  $E^2$ ) an (ain  $B^2$ , von  $E^2$ ) wirde mugende  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>47 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 547. 1. sin  $A^1$ , in  $C^2D^2$ . gestierne (: dierne, wie oft ie für i)  $D^2$ . | iuch fehlt  $A^1$ . krigen  $A^1$ . 2. - | dort s.  $D^1$ . daz  $A^1B^2C^2D^2$ . dhain  $C^2$ . trigen  $A^1$ . 3. an  $A^1B^1D^1$ . selden  $A^1$ . imer  $D^2$ . mer fehlt  $A^1$ . verritzet  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. swer  $B^2D^2E^2$ . sust  $B^1$ , so  $HB^2C^2D^2E^2$ . | er  $B^1$ .

Nieman st hie wesende ze hove bi dem gesinde, er st di steine lesende, é man si innerhalp des tempels vinde: der niht selbe lesen kunn, der vråge ie di kunste habenden, oder in git der grål di pfrûnd vil tråge.

50.

Alüzen umb erhowen, ergraben und ergozzen sint ritter unde vrowen, als ob sie keiner vreuden hab verdrozzen, di vrowen züchte rich in den gebæren, wær al di werlde spehende, daz si kein ougen blik nicht möcht erværen.

54.

Zů freuden oder clagende sus warens ie gestellet, di schrift darumb al sagende was iriu wort der werdicheit gesellet, wie si gebaren solden und ouch sprechen:

di selbe schrift dà wite der mur begreif; si kunden richeit zechen.

**<sup>49</sup>** = H. I (*ABD*). II (*BCDEd*) = Hahn 549. 1. si] sol  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . wesin  $d^2$ . | sin z.  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . nun hie  $D^1$ . zu  $B^1E^2$ . in  $B^1D^1$ . bì dem fehlt  $HB^2C^2D^2E^2d^2$ . 2. der sy dy  $d^2$ . st. ie H, st. ee  $B^2C^2E^2$ . lesene  $d^2$ . | dann  $B^2E^2$ , danne  $C^2$ , dan  $D^2$ , dy  $d^2$ .  $d^2$ . innerthalben  $B^2$ , ynnewendich  $d^2$ . 3. und  $D^1$ . si] in  $HB^2C^2D^2E^2$ , fehlt swer  $B^2C^2D^2E^2$ . selber  $D^1HE^2$ , selbs  $C^2d^2$ , fehlt  $D^2$ . selbe niht  $A^1$ . kunde  $C^2d^2$ , chune  $D^2$ . ie] die  $B^1E^2$ . kunst haben  $B^1$ , kunste wissin  $d^2$ , kunst sein 4. ot ie  $D^1$ . habende  $B^2E^2$ . gibbt  $d^2$ . edder  $d^2$ . im  $C^2$ . vor die  $B^2$ . pfrånde vil fehlt  $A^1$ , gar  $d^2$ .  $A^1$ , probenne  $d^2$ .

<sup>50 =</sup> H. I (ABD). II (BCDEd) = Hahn 550. 1. al  $fehlt B^1$ . al ungehauwen  $d^2$ . ten  $d^2$ . - 2. - | als fehlt  $B^1$ , all H. ob sie] dhainer  $C^2$ . frode  $HC^2D^2$ . håt  $HB^2E^2$ , hette  $d^2$ . die da H. 3. di fehlt  $B^2C^2D^2E^2d^2$ . geberen  $A^1$ , gepäre  $D^1$ , gewern  $C^2$ . an dem  $C^2$ . 4. wer  $A^1$ , wern  $B^1$ , was  $d^2$ , ob H. al] sie  $B^1D^1$ . werld  $A^1$ , welte H, s. k.] niemen H. inich  $A^1$ , da welt  $B^2C^2D^2E^2$ . sehende  $A^1B^1D^1d^2$ . si mochte nieman seyden (seider D2) groz erværen erveren  $A^1$ .  $B^1D^1H$ .  $B^2C^2D^2E^2$ , io muchte nymande grossers sin irfarn  $d^2$ .

<sup>54 =</sup> H. I (aABD). II (BCDE) = Hahn 551, folgt in H und II erst nach 1. Dieser Vers fehlt zum grössern Theil in  $C^2$ . ze fr.  $D^1HD^2$ , so und ze  $B^2D^2$ , und zů  $E^2$ . | sust  $B^1$ , fehlt  $B^2D^2$ . waren andrew (drey  $E^2$ ) pilde  $B^2D^2E^2$ , mit andrew beginnt  $C^2$ , das Auge des Schreibers war von dem waren am Schlusse von Str. 53, hinter der in H und 11 unsere Strophe folgt, auf waren vor and. p. abgeirrt. 2. geschrift  $C^2D^2$ . alumb  $A^1$ , alumbe  $B^1$ , dar ob H, ob in  $B^2C^2E^2$ , in  $D^2$ . al] do  $A^1$ , fehlt  $B^1$ , was  $B^2C^2D^2E^2$ . | was fehlt H, wart  $a^1$ , all  $B^2C^2D^2E^2$ . ireu A1 (alle flectirt, wirdechait  $D^1B^2D^2E^2$ . nur  $E^2$  hat ir), ie  $B^1$ . wart  $B^1B^2$ . 3. gewaren  $C^2$ .  $u\bar{n} A^1$ . ouch fehlt  $A^1B^1$ . 4. geschrift  $C^2D^2$ . soltent gebaren H. weiten  $B^1D^1B^2C^2D^2E^2$ . | d. m. b.] beda vil H. auch  $B^2$ , euch  $E^2$ . griffen het (hat  $D^1$ )  $A^1D^1$ , muezzen haben  $B^1$ . gunde  $a^1$ . richeit wollen zechen  $B^1$ , daz man iz kunde rechen  $A^1$ . s. k. r. z.] die

Und wie si mit dem grâle dâ tragende werben solden:
swie lang er dâ mit twâle, er wil doch menschen handelunge dolden
von meiden wol geliutert sam diu gimme;
alsus der grâl was sagende allez mit der schrifte sunder stimme.

53.

Di schrift daz golt enpfangen då het mit grabender kunste zwischen der stein uf spangen, darin saphir verwieret mit vernunste, ir bilde ergozzen, wie si solden gebären zem tempel und zu tische und swä di wisen zucht ie prüfend wären.

54.

Dà riten templeise, als hie vor ist gesprochen, úf strittlicher vreise; wie schilde und helme flugen von in zubrochen! si kêrten unde jagten sunder vliehen, als in diu schrift dà sagte, man solds an keiner herte sehen die schiehen.

55.

Tjostieren hurticlichen, gesitzen unde vellen,

<sup>1. — |</sup> do  $A^1E^2$ , di do  $E^2$ . d. m.] het 52 = H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 552. 2. swer  $B^1$ . tugende  $B^1$ . er  $fehlt B^1$ .  $B^1$ . die  $D^1$ . wale H. | er] lebt und  $B^1$ . wolt  $D^1$ . menschen] manige  $B^2E^2$ , verdolden  $B^2C^2D^2$ , verdoln H, vergolden  $E^2$ . magde  $C^2$ , megde  $D^2$ . den H. sam als  $B^1$ . die geleutert waren (weren  $C^2D^2$ ) sam (als  $D^2$ ) die 4. alsust  $B^1B^2$ , als uns  $C^2$ , als  $D^2$ . et a.  $D^1$ . (ain  $D^2$ ) gimme  $B^2C^2D^2E^2$ . alz H. schrift  $A^1$ , geschrift  $C^2D^2$ . all s.  $D^1$ . s. niht mit der B1, an alle  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>53 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 553. I. geschrift  $C^2D^2$ . | do  $E^2$ . het da  $B^1$ . ergrabner  $B^1$ . 2.  $\inf$  die H, der  $B^2C^2D^2E^2$ . | dar fehlt  $A^1$ , darinne  $B^2C^2D^2E^2$ . der s.  $C^2$ . sapheyre  $B^2$ . verwirret  $B^1B^2E^2$ . fürnünfte H, vernunfte  $C^2D^2E^2$ . 3. ir] diu H. ergraben H. sont H. gestalt (gestatt  $C^2$ ) dew (der  $E^2$ ) pilde, wie si schullen (solden  $D^2$ ) gebaren  $B^2C^2D^2E^2$ . 4. zum  $B^1$ . u\(\text{ii}\)  $A^1$ . zem  $D^1H$ . die den gral da (do  $E^2$ ) prachten  $B^2C^2D^2E^2$ . | u\(\text{ii}\)  $A^1$ . wisen] zwei sin  $B^1$ . ir z.  $A^1$ . ie fehlt  $A^1$ . f\(\text{iii}\) den chunich des si noch (fehlt  $C^2$ ) ainich (ainig  $C^2$ , aynig  $D^2$ ) waren  $B^2C^2D^2E^2$ .

<sup>54 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Ilahn 554. 1. ritent II. templeisen  $D^1$ , tempeleise  $HE^2$ . als ich  $B^1$ , daz ist H. do vor  $A^1$ , o'ch vor H. ist fehlt  $B^1H$ . pey veinden gar unmilte  $B^2C^2D^2E^2$ . streiteclicher  $D^1$ , ritterlicher H, streytlichem  $C^2$ . 2. mit  $B^2C^2D^2E^2$ . und fehlt  $A^1B^1$ . helm ir  $B^1$ . zerbrochen  $D^1$ , zubrechen  $B^1$ . ye flugen  $D^1$ . schilt un spiez von in da ward zerstochen H, von ir tyosten durchel (durchlig B2) wurden (worden  $B^2$ ) schilte  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. kertent H. iagtent H. ane vliegen  $A^1$ , flihen  $B^1$ . 4. geschrift  $C^2D^2$ . dà fehlt A1, do E2. sagten  $B^1$ . dz mans  $HB^2C^2D^2E^2$ . solt sy  $D^1$ , scholtz  $B^1$ , fehlt  $HB^2C^2D^2E^2$ . gesehen  $D^1$ , sach  $IIB^2C^2E^2$ . die fehlt  $A^1B^1$ .

<sup>55 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 555.

daz tribents tägelichen, niht wan tage viere frid gestellen:
der ein, als uns diu magt was Christ gebernde,
der ander, so sin sterben uns èwic vrouden lebens was gewernde.

56.

Sô was der dritt genennet, als er mit kraft urstendic wart von dem tôd erkennet únverzagt und åne krank genendic; der vierde, dô die junger sin enphiengen die kraft des hêren geistes, daz si der vorchte vri zům tôde giengen.

**57**.

Sant Peter unrecht vorchte do kunde wol vermiden,
diu im è zwivel worchte; di vorchte noch vil mangen kan versniden
und unrecht lieb, als ich hie vor was jehende:
geding und rechtiu vorchte di möz uns tun der engel schar gesehende.

58.

Dà stunt ouch wol turnieren der jungen diet zu leren, durch strites kondiwieren gen heidenschaft got und dem gral zu eren,

 $B^2$ , tyosten  $C^2D^2$ . herticleiche  $C^2$ . sitzen  $D^2$ . und  $A^1$ . 2. daz si tribens  $A^1B^1D^1$ , triben  $B^2$ , treiben  $D^2$ , treibent  $E^2$ . tegeliche  $B^1HC^2$ , tugentlichen  $A^1D^1$ . | vier tag  $B^2C^2D^2E^2$ , drier tage  $A^1B^1D^1$ . si vrid H. d. m.] maria  $B^2C^2D^2E^2$ . Christ was  $B^2C^2D^2E^2$ . 3. magde H. perende  $B^2C^2D^2E^2$ . als uns di magt den heilant was gebernde  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ . 4. als  $D^2$ . der ander sin urstende  $A^1B^1D^1$ . | ewiger  $E^2$ . wol werende  $B^2C^2D^2E^2$ . der (die  $B^1D^1$ ) uns vreuden vil (hort  $B^1D^1$ ) an selicheit (a. s. fehlt  $B^1D^1$ ) was (w. ie  $B^1$ , gab ymmer  $D^1$ ) wernde  $A^1B^1D^1$ .

<sup>56 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 556.1. do  $B^2E^2$ , da  $D^2$ . dritte ist wol ge (be  $B^1D^1$ ) nennet  $A^1B^1D^1$ . | ir  $D^2$ . unstentich  $B^2$ , understenals er mit kraft genendic  $A^1B^1D^1$ . 2. waz  $E^2$ . sinen iungern zu (ze  $D^1$ ) trost an dem chrach  $B^2$ , krach  $E^2$ . wart bekennet  $A^1B^1D^1$ . pfingstag unwendic (gar u.  $D^1$ )  $A^1B^1D^1$ . 3. da  $D^2$ . definition geist enpliengen  $A^1B^1D^1$ . 4. die fehlt  $B^2E^2$ . do (da  $B^1$ ) si mit trost heres  $C^2$ . **kreftrich** (chrefftecleichen  $D^1$ )  $A^1B^1D^1$ . | damit  $B^2C^2D^2$ , domit  $E^2$ . vrie  $A^1$ , fehlt  $B^2C^2D^2E^2$ . der  $B^2C^2D^2E^2$ . vorchte fehlt  $B^1$ , voricht  $D^2$ . zu dem  $D^1B^2D^2$ , zem  $C^2$ . damit si ane vorht bredigen H. giengen fehlt H.

<sup>57 =</sup> H. I (ABD). II (BCDE) = Hahn 557.1. sande  $B^1$ . gar  $B^1D^1$ , wol rat  $E^2$ .  $D^2$ . | da  $A^1B^1D^2$ , fehlt  $D^1$ . 2. è fehlt  $B^2E^2$ . manigen  $B^2E^2$ , manichen  $D^2$ . nach  $B^1$ , noch heut  $D^1$ . voricht  $D^2$ . 3. u. u.] wie recht  $C^2$ . do vor  $A^1$ , da vor  $B^1D^1$ . mit was beginnt  $c^1$ . 4. rechtue (stand in der Vorlage rechteu?) D2. voricht  $D^2$ . di fehlt  $Hc^1B^2C^2D^2E^2$ . un rehte vorhte (vrochte  $c^1$ )  $A^1B^1D^1c^1$ . muz  $A^1$ , geschehende  $A^1$ . můzzen  $B^1D^1$ . tuen  $B^1$ .

<sup>58 =</sup> H. I (ABDc). II (BCDE) = Hahn 558. 1. do  $E^2$ . | ze  $D^1H$   $B^2C^2D^2$ . lere H. 2. stritlich H. kundwieren  $HD^2$ , konduwieren  $B^2$ , kundwieren  $E^2$ , kûndueren  $C^1$ . | kegen  $C^1B^2$ . heidensceste  $C^1$ . den  $C^1$ .

schirmen, sohiezen, loufen unde springen: der liste vünde lêre stûnt ie mit schrift dâ bi alumb zû ringen.

59

Diu üzer lêr der jugende des ersten wart bescheiden, daz si der eren tugende üzen trügen rich zu werden kleiden, und dester baz darunder würden venge, wan hort der höhsten tugende was ie der zühte kunst ein anegenge.

### ANHANG.

1.

Swes Feiresiz do jehende was von richeit wunder, daz wurden si nu sehende und dannoch hundertvaltig ob und under an lant an liuten und die palas mære: do gieng ez an ein wünschen, daz nu da bi der grâles tempel wære.

· ·

Darumb so vil der venige wart für den grål gevallen:
do wart der edlen menige von got also versaget då niht allen.
der argen diete wolde got niht läzen
den tempel in Salvaterre, er kund ot ie daz reht gen rehte måzen.

2.

ze  $HB^2C^2$ . 3. scheren  $B^2$ , schwinen  $C^2$ . und  $A^1$ . 4. lêre] und suche  $B^2C^2D^2E^2$  (es ist vünde für ein Verbum gehalten). | ie] da  $A^1B^1D^1c^1$ . geschriben mit worten  $A^1B^1D^1c^1$ . mit schrift (geschrift  $C^2D^2$ ) hinter da bl  $C^2$ , hinter alumb  $B^2D^2E^2$ . d. b. a.] schon  $A^1B^1D^1$ . ze  $D^1HB^2C^2D^2$ . ringe  $B^1H$ .

<sup>59 =</sup> H. I (ABDc). II (BCDE) = Hahn 559.1. ouzzer  $B^1$ . jungende  $B^2$ . | erste  $HC^2$ . was  $A^1B^1D^1$ . 2. wie  $A^1D^1B^2C^2D^2E^2$ , die H, de  $c^1$ . d. e.] uneren  $B^1$ , der inner H, der inneren  $c^1B^2C^2D^2E^2$ . | ouzzen  $B^1$ . reichen  $B^2E^2$ , fehlt  $D^2$ . ze  $D^1 HC^2$ . werden] froden  $\dot{H}$ . 3. deste  $c^1$ . da under  $c^1$ . wrde H, wurd  $B^2$ , wurd  $D^2$ , wirde  $E^2$ . 4. want  $B^2$ , wann  $E^2$ . ersten tugend  $\lambda^1$ . | ie d.] er  $D^2$ . der de c1. ein  $fehlt c^1$ . w. ie diu zuht von kunst zucht  $D^2$ , kunst der tzuchte  $c^1$ . was werltlich tugende. (tugent.  $D^1$ , ohne Punct  $B^1$ ) geistlicher erst mit a. H. anegenge  $A^{\dagger}B^{\dagger}D^{\dagger}$ .

A=1 (ABCD). II (ABCDE)= Hahn 6161. 1. swez  $A^1$ , swaz  $B^1$ . Ferafiz  $A^1$ . nu  $D^1$ , da  $A^2B^2C^2D^2E^2$ . | wunden  $C^1$ . 2. — | u $\bar{n}$   $A^1$  und so meist. oben  $B^2$ . 3. luten  $A^1$ , leueten  $B^1$ . des  $B^1$ . an leut an lande (an land an leuten  $E^2$ ) und spiegel (die  $E^2$ ) palas mære  $A^2B^2C^2D^2E^2$ . 4. giengens  $C^1D^2$ . ez fehlt  $B^1C^1D^2$ . | då bi] hie  $A^2B^2C^2D^2E^2$ . der] des  $B^1$ . tempels  $D^2$ .

Des morgens do diu sunne den tac was vor ir jagende, manger ougen wunne wær man davon wol singend unde sagende, wie der tempel wart alda beschowet.

diu edel diet des grâles wart do von êrst gehêret und gefrowet.

L

Die burk man då mit alle Montsalvåtsch was habende.

ob iu daz niht gevalle, so sit ir úf den wek aldar nu drabende,
daz ir der wärheit grifet an daz ende.

Montsalvätsch alterre hat nu der richeit niender sacgebende.

5.

Gén Róm, gén Âche den verten wart nie dem geliche, sam sie die sträze perten gén India alumbe tegeliche durch den grål und durch den tempel beiden und durch die liehten klären. die sich von missewende kunden scheiden.

6.

Dó si diu zeichen sahen só schone von dem grâle,
zû hant si kunden smâhen die heilikeit des brunnen sunder twâle.
Priester Johan bat daz man im sagete
die art des hêren grâles, dâvon er dise heilekeit só tragete.

<sup>3 =</sup> I (ABCD). II (ABCDE) = Hahn 6163. 4. nahtes  $A^1B^1C^1D^1$ . | dew nacht  $C^2$ . von  $C^2$ . ir fehlt  $A^2$ . 2. ougen] engel (aus öugel?)  $E^2$ . do sah man freuden (freud und  $C^2$ ) w.  $A^2B^2C^2D^2E^2$ . | man wer  $A^2B^2C^2D^2$ . von wol fehlt  $E^2$ . singen  $E^2$ . singend unde fehlt  $B^2$ . wer (wart  $B^1$ ) do von zu singen u $\bar{n}$  (noch  $D^1$ ) zu sagene (sagende  $B^1C^1$ )  $A^1B^1C^1D^1$ . 3. u $\bar{n}$  wie  $A^1B^1C^1D^1$ , die weil  $E^2$ . all wart da  $B^2$ . 4. — | aldo  $B^1$ . da  $A^2B^2C^2D^2$ . van erst  $C^1D^1$ , alrerst  $A^1$ , alrest  $B^1$ . geherret  $A^1C^2$ . gefröwet  $D^1$ .

<sup>6 =</sup> I (ABCD). II (ABCDE) = Hahn 6166. 1. d. z.] ziehen  $E^2$ . | scheinig  $A^2B^2C^2D^2$ , heilig  $E^2$ . 2. ze  $A^2$ . | des  $C^2$ , der  $A^1B^1C^1D^1$ . hilikeit  $A^1$ . der  $E^2$ . 4. herren  $A^2$ . | do von  $A^1C^1E^2$ , wannen  $A^2C^2$ , wann  $B^2D^2$ . die  $A^2B^2C^2D^2E^2$ ,

## per product Anmerkungen, and the second

b, 4. Ueber: Jerusalem vgl. die Anm. zu Marl. 44, 3. - Das Gottesbaus, das ja selber ein tabernaculum Dei genannt ward, galt im Mittelalter nicht bloss als ein Abbild des Tempels in Jerusalem, sondern ganz besonders auch des himmlischen Jerusalem, der Jerusalem sancta, coelestis. Vgl. Apocal. 16, 2: Et vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de caelo a Deo. Et audivi vocem magnam de throno dicentem : Ecce tabernaculum Dei cum hominibus et luditabit cum eis). So sagt Honorius Augustod, in der Gemma animae (Migne Patrologia Bd. 172 S. 585 cap. CXXV; Templum autem praefert templum gloriae de vivis lapidibus in coelesti Hierusalem constructum. So spielt die Erwähnung dieses in den alten Ritualen zur Einweihung einer Kirche fast ohne Ausnahme eine hervorragende Rolle. Eine Vorschrift zu einer solchen Einweihung bietet uns Honorius a. a. O. S. 590 fg. cap. CL fg. » De dedicatione occlesiae a. Darin in Cap. CLXIII fg. z. B. Ecclesia nunc est Dei tabernaculum in hujus mundi itinere, quae postea erit templum in praeventione. Beim Eintritt in die Kirche mit den Reliquien (Cap. CLXV) wird gesungen: » Ambulate, sancti Dei, ingredimini civitatem Deia id est coelestem Hierusalem. Quod autem sequitur » Nobis aedificata est nova ecclesia « hoc est Hierusalem nova, quae aedificatur ut civitas. — Noch ausführlicher sind diese Angaben in einigen, schon viel alteren Ritualen, die Martene, De antiquis ecclesiae ritibus Tom. II mittheilt. So in dem Ordo II das. Lib. 43, S. 693 fg. Da wird auf dem Höhepuncte der Feier gesungen: » De Jerusalem exeunt reliquiae . . . . Plateae Jerusalem gaudebunt . . . . Ecce, Sion, filiae tuae congregatae . . . . Jerusalem , civitas sancta . . . . « — Antiphona : » Sanctificabo te, Jerusalem, dicit dominus, et dabo sanctis meis regnum et tabernacula aeterna. quae praeparat in odore unquenti«. Antiphona: » Ambulate, sancti Dei, ingredimini in civitatem Dei. Aedificata est enim vobis ecclesia nova, ubi populus adorare debeut majestatem dominia. Darauf folgt das Gebet des Bischofs: Ingredere, benedicte domine, praeparata est habitatio sedis tuae. In der dazu gehörigen Messe wird angeordnet: Lectio libri Apocalypsis Johannis apostoli » In diebus illis vidi civitatem sanctum Jerusalem« etc. usque » nova facio omnia« (d. i. Apocal. 21, 2-5). — Ebenso das. S. 700 in dem Ordo III, ebenfalls auf dem Höhepuncte der Feier: » Sanctificetur hoc templum « . . . . cum antiphona: »O quam metuendus est locus iste, vero non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli«. Psalmus » Magnus Dominus«. Et iterum dicat antiphonam: » Lapides preciosi omnes muri tui et turres Jerusalem gemmis aedificabuntur «. Psalmus » Lauda Jerusalem «. - Ganz ebenso im Ordo IV, vgl. das. S. 711, und im Ordo VII, das. S. 731. - Im Ordo VIII (das. S. 735) wird dem Clerus vorgeschrieben:

R'. Vide Jerusalem. V'. Et erat structura.

R'. Vidi portam civitatis. V'. Vide Jerusalem.

R'. Haec est Jerusalem. V'. Portae eius non.

R'. Plateae tuae, Jerusalem. V'. Luce splendida.

Vgl. auch noch das. S. 741 und den Ordo IX das. S. 750. Solche Stellen lassen sich noch aus andern Ritualbüchern in grosser Menge beibringen. Ei-

nige werden aufgezählt von S. Boisserée, Gesch. u. Beschr. des Doms von Köln, 2. Aufl., S. 16, Anm. 4; S. 18, Anm. 1—3. Man sieht wie fest geprägt dieser Vergleich Allen vorschwebte.

- 1, 1 fg. Der Vergleich des Menschen mit einem Tempel Gottes ist bereits biblisch. Paulus ad Corinth. I, 3, 16 sagt: Nescitis quia templum domini estis et spiritus Dei habitat in vobis? und II, 6, 16: Vos estis templum Dei vivi. (Vgl. auch Evang. Joh. 2, 19 u. 21). Auch dieser Gedanke war im Mittelalter sehr populär. So theilt Martene, De antiquis ecclesiae ritibus, II S. 786 fg. einen "Sermo in dedicatione templi, auctore, ut videtur, S. Caesario« mit, der wesentlich hieruber handelt: ... Omnes enim nos, fratres carissimi, ante baptismum fana diaboli fuimus; post baptismum templa Christi esse meruimus . . . templum Dei veri nos esse cognovimus . . . . Templu enim ista ideo de lignis et lapidibus fabricantur, ut ibi templa Dei viventia congregantur . . . , Unus Christianus unum templum Dei est . . . . illa templa habebunt ipsum habitatorem Christum. Auch schon die Pflicht wird eingeschärst, diesen Tempel rein zu halten: sed timeamus ne templum Dei malis operibus violemus . . . . Nihil ergo in te, hoc est in templo suo, Deus inveniat sordidum u. s. w. Auch die Steine des Tempels werden mit den Tugenden verglichen: Ecclesiam necesse est ut fidelis quisque in corde suo ex praedictis in hac lectione virtutibus quasi multis lapidibus construat. Vgl. auch Beda in Migne's Patrologia 94, S. 758; Honorius Augustod. chenda 172, S. 593, cap. CLIX; und denselben im Speculum ecclesiae bei Migne S. 1105.
- 3, 2 mustu geht noch auf herze. Im Folgenden ist bei du diese specielle Beziehung wohl bereits aufgegeben.
- 3, 4 zehen balsemlieht, vgl. Gralt. 83: in jedem Chor dreimal zwei, vor den zwei Thüren je zwei.
- 4, 1. Diese schwierige Strophe ist sehr verschieden überliefert. D¹ giebt einen guten Sinn, aher diese Hs. ändert oft mit Verstand, und was sie bletet erinnert sehr an Str. 8. Der von mir hergestellte Text giebt wohl allein den hier geforderten Sinn. Gegen ihn spricht, dass gegen die kritische Regel in 4, 2 ein lieht entfernt ward, obwohl es in L'und H überliefert ist; aber da dies Wort in diesen Strophen so häufig vorkommt, so kann jene Uebereinstimmung an dieser Stelle ein Zufall sein. Ein got in sælden schrine ist freilich ein eigener Ausdruck, aber es ist ein Bild, das an die Aufstellung von Heiligenbildern in heiligen Schreinen anknüpft, und jedesfalls stimmt jene, durch die Ueberlieferung durchaus sicher gestellte Lesart nicht besser zu lieht; wer zündet ein Licht in einem Schreine, an?
- **1.** A, A generator; do hier I and HII sich gegenüberstehen, so mag auch personen richtig sein.  $\rightarrow$  ouch schien im Zusammenhange besser zu passen als doch; die Ueberlieferung kreuzt sich, für doch sprechen  $A^1H$ , für ouch  $B^1D^1$  und II.
- 1 , 6, 6 du in I, fehlt in HII; der Fortfall erschien mir wahrscheinlicher als die Einfügung!
- 7, 4 enfuren geht nicht auf gezinge valsch als Substantiv, sondern auf das ganze Gebot, und gezinge ist der Imperativ.
  - 10, 1 zwo tür, vgl. Gralt. 70, 1. Es ist mir nicht gelungen, zu der

folgenden Stelle eine entsprechende Allegorie in der lateinischen geistlichen Litteratur nachzuweisen. Auch bezweißle ich, ob dem Verf. wohl ein deutliches Bild von dem Tempel des Salomo vorgeschwebt habe. Einen ganz klaren Sinn in seine Deutung zu bringen ist mir nicht möglich gewesen.

Da in Vs. 3 ausdrücklich der kor des Salomonischen Tempels genannt wird, so haben wir an den Eingang zum Allerheiligsten zu denken. diesem heisst es Reg. III, 6, 31 u. 32: Et in ingressu oraculi fecit ostiola de lignis olivarum postesque angulorum quinque, et duo ostia de lignis olivarum, et sculpsit in eis picturam cherubim u. s. w. Dies erklärt Beda »De templo Salomonis libera, bei Migne Patrologia 91, S. 769, cap. XV, dessen Auffassung wohl für das Mittelalter massgebend geblieben ist: . unus quippe erat ingressus, sed idem ingressus duobus ostiis claudebatur, mit dem mystischen Sinne: quia unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus, unus in ecclesiam praesentem per baptismum, unus in regnum coeleste per opera fidei est sperandus introitus. Die beiden ostia erklärt er dann nicht für Flügelthuren, sondern für Thuren hinter einander. A. a. O. S. 773 fg.: verum iuxta formam operis, decoris gratia provisum est, ut in uno codemque templi ingressu duo essent ostia. Necesse etenim erat parietes domus, qui viginti cubitos habebant in altitudine, nonnullam etiam grossitudinem habere, in cuius nimirum grossitudinis extrema parte ostia erant affixa, ita ut aeguale parieti esset utrumque ostium et sive intus sive foris quisque positus ostium inspiceret, unus ei per omnia paries esse videretur 1).

Nimmt man die beiden Thüren so an, so kann von der inneren das gesagt werden, was wir Str. 10, 4 lesen, obwohl Beda nichts derartiges andeutet. Denn innerhalb des Allerheiligsten stand die Kiste mit dem Manna, von der in Str. 14 fg. die Rede ist. Wir erfahren das bestimmt aus dem Brief an die Hebräer 9, 3 fg.: Post velamentum autem secundum tabernaculum, quod dicitur Sancta Sanctorum, aureum habens thuribulum et arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea habens manna (d. i. ein ember rich von golde 11, 1; vgl. Exod. 16, 32 fg.) et virga Aaron, quae fronduerat, et tubulae testamenti. Dass dies Manna einen köstlichen Duft gehaht habe, wird erzählt Sapientia 16, 20: et paratum panem de caelo praestitisti illis sine labore, omne delectamentum in se habentem et omnis saporis suavitutem. Daneben standen auch die beiden Cherubim mit ausgebreiteten Flugeln. Vgl. Ad Hebraeos 9, 5: Superque eam erant cherubim etc. Rcg. III. 6, 23 fg.: Et fecit in oraculo duos cherubim de lignis olivarum . . . . Extendebant autem alas suas . . . Texit quoque cherubim auro. Vgl. Str. 12, 2, wo jene beiden Cherubim gemeint sein müssen, nicht die Reliefs auf den Thüren selbst, denn diese waren gleichermassen auf den Thüren zum Tempel wie auf denen zum Allerheiligsten angebracht. Vgl. Reg. III, 6, 32 u. 35.

<sup>1)</sup> Diese Schilderung ist allerdings von dem äussern Eingange zum Tempel gemeint, aber unmittelbar darauf überträgt Beda sie auch auf den Eingang zum Allerheiligsten: Similiter et u. s. w. Quapropter et in huius ingressu duo facts sunt ostia, ut videlicet ab utroque latere, hoc est intus et foris, aequale parieti ostium pateret, et quoniam easdem picturas ostium quas et paries habebat, versciter unus per omnia et continuatim extentus paries videretur.

Soweit wäre Alles in Ordnung, denn der Vorzug des Mannaduftes und der Cherubim konnte, nach Beda's Auffassung, nur der einen, der innern Thür zukommen; auch dürsen wir in Betreff der Allegorie nicht allzustrenge Ansorderungen machen. Zwar passt es sehr wenig, wenn der Dichter nun auffordert (Str. 45 und 16), nachdem man den Weg durch die schön duftende Thür, den Weg der Unschuld, verloren habe, den minder bequemeren durch die andere Thür, den der Reue und Busse, zu versuchen, da dies Bild nur bei zwei Thuren nebeneinander angebracht ist, nicht aber bei solchen hinter einander, die doch nur éinen Weg bedeuten, zumal in unserm Fall der zuerst zu betretende Weg (der der Unschuld) die zweite Thür meint. Doch auch Beda wendet auf die beiden Thüren eine Allegorie an, die nur für ersteren Fall passt, a. a. O. S. 770: Duo sunt autem ostiola, sive quia Deum et proximos diligunt et angeli et homines sancti, neque ianuam vitae nisi per hanc geminam dilectionem possunt intrare; seu quia utrisque populis fidelibus, Iudaeis videlicet et gentilibus, eadem vitae janua reseratur. Aber ganz verlieren wir jenes Bild aus dem Auge, wenn wir es auf die Thüren zu den Chören im Graltempel anwenden wollen, die doch nicht als hinter einander, sondern nur neben einander gedacht werden können. Der Dichter wird also wohl ohne klares eigenes Verständniss eine allegorische Andeutung aus einer lateinischen Quelle benutzt haben.

- 44, 1 ember = urna Hebr. 9, 3. Ebenso wird diese Urne im Pass. 147, 20 genannt. Mit ihr wird Maria verglichen: du bist der wol gemachte schrin, då è wart geleget in manna daz bröt, des wir leben. Paulus urkunde håt gegeben an endehaftem mære, wie ez ein eimer wære geziert von schöneme golde. Maria, gotes holde, du maht wol ein eimer wesen.
- 42, 3. Dieser Vers, der auch durch das Zusammenstimmen von I und II gesichert ist, kann nicht entbehrt werden, weil sonst die Engel gar nicht mit zum Vergleich herangezogen werden; schon dadurch erweist sich die Lesart von II als abgeleitet. In Vs. 4 wäre embers eine wohl erträgliche Lesart, aber noch mehr spricht brötes an, das auch durch die Ahweichungen in II (Vs. 3) gestützt wird, und dessen nicht ausdrücklich vorbereitete Nennung nicht auffallen kann, da doch wohl jeder Hörer als ausreichend unterrichtet über den dustenden Inhalt des embers angenommen werden konnte.
- 13, 1. Die Speisung durch das Manna in der Wüste wird Exod. 16, 13 fg. erzählt; aber unsere Strophe nimmt Bezug auf eine Weiterentwickelung der Sage, von der uns Sapient. 16, 24 berichtet. Dort heisst es, nachdem von dem lieblichen Geruche die Rede gewesen ist (s. o.): Substantia enim tua dulcedinem tuam, quam in filios habes, ostendebat; et deserviens uniuscuiusque voluntati, ad quod quisque volebat, convertebatur. Diese Stelle mag auf die Entwickelung der Gralssage von Einfluss gewesen sein. Auch der palästinischjütdische Midrasch, worauf mich Hr. Prof. Franz Delitzsch aufmerksam macht, sagt, dass das Manna den Geschmack hatte, welcher dem Belieben des Essenden entsprach. Die Hauptstelle ist Jóma 75° (der so benannte Tractat des babylonischen Talmud). Dies wird abenteuerlich ausgemalt in zwei Midraschstellen, die Eisenmenger in seinem Entdeckten Judenthum I, S. 484 fg. mittheilt. Weiter noch geht der Dichter des Titurel. Denn wenn auch a. a. O.

- das Manna für Engelspeise erklärt wird, und z. B. jüdische Interpreten annahmen, dass die Kinder Israel, so lange sie das Manna genossen, keinen Stuhlgang gehabt hätten (Eisenmenger S. 485), so wird doch von der Speisung durch den blossen Duft nirgends gesprochen. Dies aber nimmt der Dichter des Titurel an.
- 14. Vgl. zu dieser Strophe Parz. 789, 26 fg.; Willeh. 451, 22.; vgl. auch die Varianten zu beiden Stellen. ammier nur in A1, sonst amer, ammer und amber; zerbenezi ist wohl therbentina (Terpentin), therebinten züher, vgl. Megenberg S. 359, 26. pardisée wird schwerlich richtig sein, aber da das lignum aloe aus dem Paradiese herstammen sollte, so wird etwas dem Entsprechendes hier gestanden haben. Vgl. z. B. Megenberg S. 355, 25: die andern maister sprechent, daz daz holz köm von dem irdischen paradis in vliezenden wazzern und daz man ez mit netzen in den wazzern auf vach. bardubele und seine Varianten sind mir unbekannt; desgl. iussian. Zu samen vgl. Megenberg S. 359, 19 fg.: der paum haizt balsamus, aber sein holz oder sein traub haizt xilobalsamum und sein sam haizt carpobalsamum.
- 14, 4. Statt wir hatte  $A^1$  anfangs si geschrieben, wodurch die Worte aufgehört hätten zu der Rede des Titurel zu gehören. 15, 1 ist in  $D^1E^1$  wirklich wir in si verändert worden. An anderer Stelle ist der Dichter selher aus der Rolle gefallen, vgl. z. B. Str. 25 fg. 27. 51. 54. 58.
- 15, 1. Von so verschiedener Behandlung der beiden Thüren ist im Gralt. nicht die Rede gewesen.
- 16, 4. Dem Schuldlosen bleibt es unbenommen, sich durch Kasteiungen noch weitere Verdienste zu erwerben; wirde ist der Genetiv.
  - 18, 1. Ueber die sacrisiene vgl. Gralt. 69, 4.
- 18, 2  $d\dot{a}$  gegen alle Hss. in den Text gesetzt. Vs. 3 u. 4 haben H und II, wie es scheint, um den Reim sele : quele zu umgehen, jede selbstständig gebessert.
- 19–27. Diese Wortspiele mit sele und selde, mit heil und heilant sind höchst wahrscheinlich interpolirt. Vgl. zu 25, 1. Mitteldeutscher Vocalismus zeigt sich hier ganz besonders in dem e für e, das durch das Wortspiel gesichert ist (19, 2). Es kann vielleicht inconsequent genannt werden, dass ich daneben  $\hat{u}$  beibehalten habe, aber ich wollte nicht weiter gehn, als sicher erwiesen war.
- 20. Die drei gegen alle Hss. vorgenommenen Aenderungen bedürfen wohl keiner besonderen Rechtfertigung.
  - 23, 3 wider got, während er gegen Gott handelt.
- 24, 4 für ordenliche möchte man selecliche mit  $D^1$  lesen, wenn nicht  $A^1$  und  $B^1$  zusammenstimmten.
- 25—28. Hier fällt der Dichter oder Zudichter ganz aus der Rolle, indem er vergisst, dass diese ganze Rede dem Titurel in den Mund gelegt ist. In Betreff des Taufnapfes vgl. Parz. 816, 20 fg. und 817, 4 fg.
- 27, 2 Karisse ist Χάρις, Charis, die Göttin der Anmuth. Vs. 3, statt mich zu lieben, hasst sie mich seit lange.
- 28, 1. Vgl. Gralt. 99, 4 fg. Vs. 3 fg. Es stehen sich hier I und HII gegenüber, innere Gründe müssen also entscheiden. Bei dem Texte in I

waltet offenbar Kenntniss des Wälschen Gastes von Thomasin. Vgl. dessen X. Buch, Vs. 43573 fg. bei Rückert, und so könnte es scheinen, als seien an die Stelle der im Anschluss an Thomasin aufgenommenen Tugenden (in I) später (in H und II) die drei bekannten theologischen Tugenden, Glaube, Liebe und Hoffnung, getreten. Aber einmal werden in I factisch vier Tugenden aufgezählt: milte, kiusche, diemuot, ware minne, was nicht in das Gleichniss passt; noch mehr aber spricht gegen I das Fehlen jeder Hindeutung auf die Edelsteine an den Portalen. Eine solche muss aber in dieser Strophe gestanden haben, da die folgenden Strophen sie voraussetzen. In H ist ein Glossem an der zaichnunge in den Text gesetzt: man bedarf zum Verständniss der Steine (und ihrer Bedeutung) klugen Verstandes. Vgl. Gralt. 102, 1 fg. - Ueber die Reihenfolge der Strophen 29 fg. vgl. die Einleitung S. 403.

- 29, 1 stæte; in den Beschreibungen der Steine nur indirect ausgesprochen, z. B. adamas lapis est durissimus, adeo solidus ut neque igne neque ferro mollescat vel solvatur Alb. Magnus im Museum f. altd. Lit. u. Kunst II, S. 79 fg.; er ist ouch den monwendigen läuten guot, die ir sinn verkerent nach des monen lauf Konr. v. Megenberg S. 434, 10.
- 30 fg. Eine ähnliche Gegenüberstellung der Synagoge als Vertreterin des Judenthums und der Ecclesia als der des Christenthums fand sich in dem Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg, vgl. Engelhardt S. 40 fg., der das Bild so beschreibt: »zwei allegorische Bilder, das eine die triumphirende Kirche auf einem Thiere mit den vier Köpfen der den Evangelisten gegebenen Attribute (vgl. Str. 32, 1), trägt mit einer Hand ihr siegreich wehendes Panier und fasst mit der andern das aus Christi Seite quellende Blut in den Becher des Abendmahles; gegenüber ist die erblindende Synagoge auf einem Esel; das Regentuch fällt ihr tief über die Augen herab, ihr Panier lehnt umgesturzt an ihrem Grauschimmel, im Schosse hält sie den Sündenbock des alten Testamentes, mit der andern das Opfermesser«. Eine Abbildung findet man z. B. auch bei Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'Architecture V, S. 460 (aus dem Wormser Dom). Dort wird S. 454 fg. noch weiter über die Personificirung der Ecclesia und Synagoge gehandelt. Vgl. darüber auch Caumont Abécédaire S. 474 fg. — Unter den fälschlich dem Augustin beigelegten Werken findet sich auch ein Dialogus de altercatione Ecclesiae et Synagogae, bei Migne 42, S. 1131 fg.
- 32, 3. Christus als Quelle, von Maria (als Eimer gedacht) ausgehend, auch sonst. Vgl. z. B. Pass. 147, 22: Maria, gotes holde, du maht wol ein eimer wesen; wande du bist vroliche uz gelesen mit der genaden heilicheit, daz du die tiefen gotheit erschufe als einen brunnen. du hast hervür gewunnen des wir uns alle mügen laben . . . du bist noch zaller stunt obe dem brunnen gestalt unde hast alvollen gewalt, daz du maht schepfen swaz du wilt u. s. w. Bei dem Eimer schwebt das aus dem Alterthum überkommene Bild vor, wo Flussgötter mit einer Urne, aus der Wasser fliesst, dargestellt werden. Vgl. 2. B. den Mosaikfussboden, auf dem unter Anderem auch die vier Flüsse des Paradieses sich finden, bei Didron Annales archéologiques XVII, 389.
  - 32, 4. Vgl. Apocal. 12, 1: Mulier amicta sole u. s. w.
  - 34, 1. Vgl. Gralt. 102, 1 fg. Wie der Tempel aus den Edelsteinen 37 Abhandl d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

auferbaut ist, deren Namen und Bedeutung man an den Portalen aussen liest, so soll auch der Mensch sich erst auferbauen aus den Tugenden, welche jene Steine bedeuten, um als Tempel Gottes diese in sich aufzunehmen.

Vgl. Exodus 28, 17 fg.: Ponesque in eo quattuor ordines lapidum; in primo versu erit lapis sardius et topazius et smaragdus; in secundo carbunculus, sapphirus et iaspis; in tertio liqurius, achates et amethystus; in quarto chrysolithus, onychinus et beryllus; inclusi auro erunt per ordines suos. Habebuntque nomina filiorum Israel: duodecim nominibus caelabuntur, singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus. Aber die in Ausl. aufgezählten Edelsteine stimmen nicht zu den in Exodus genannten. Es sind ihrer im Ganzen nur neun, davon nur sechs übereinstimmende: Saphirus (oder Sardonix), Chrysolithus, Topasius, Smaragdus, Jaspis, Achates, nicht übereinstimmend. Chalcedonius, Silenites und Corallus. Wieder andere (wenn auch im Ganzen übereinstimmend) sind die zwölf Steine, die das altdeutsche Gedicht (Museum für altd. Litt. II, 55 fg.) aufzählt (Nu hære ich sagin mere dåvon, das gotis ewarte Aaron, wenne her sulde in den tempil yan, so muste her alleczeit czwelff steine han, tragende sy an der brust sein, das. S. 57, 59 fg.). Auch die zwölf Steine des himmlischen Jerusalem (Apocal. 21, 19 fg.) stimmen nur theilweise. — Dass die zwölf Steine des Aaron zwölf Tugenden, die den Priester schmücken sollten, bezeichneten, war allgemeine geistliche Annahme (und zwar, wie jene Steine in vier ordines gruppirt waren, so wurden diese zwölf Tugenden als je drei, auf die Trinität hinweisende Untertugenden der vier Cardinaltugenden, der prudentia, fortitudo, justicia, temperantia, angesehen). Vgl. z. B. Beda, De tabernaculo et vasis eius, bei Migne 91, S. 470 fg. u. a. Auch die Beziehung dieser Zwolfzahl auf die zwölf Apostel kommt schon bei Beda a. a. O. vor: Verum recte duodenarius in rationali numerus fieri praecipitur. ut eorum solummodo actus et miracula, qui apostolicae fidei doctrinae et charitatis unitatem sequuntur, accepta Deo esse noverimus. Und Honorius in der Gemma animae, bei Migne 172, S. 608: Monet autem pontificem . . . gemmis virtutum coruscare, duodecim apostolos sanctitate imitari.

36, 1 sardonix; Arnoldus Saxo, De virtutibus lapidum, herausgeg. von Val. Rose in Haupt's Zeitschr. 18, S. 444 Nr. 70: luxuriam depellit et hominem reddit et castum et pudicum. Vgl. Albert. Magn. im Museum für altd. Litt. u. Kunst II, S. 113. — In HII steht saphirus, und hiefür spricht, dass dieser Stein Exod. 28, 18 unter den Steinen des Aaron genannt wird, während sardonix unter ihnen nicht vorkommt (wohl aber unter denen des himmlischen Jerusalem, Apocal. 21, 20); die hier genannte Eigenschaft theilt der Saphir mit dem Sardonix: hic lapis castum reddit Arnold. Saxo bei Haupt 18, 414, 3. Aiunt etiam hunc lapidem hominem castum reddere et interiorem ardorem refrigerare Alb. Magn. im Museum II, 65. Aber der in tregt, der muoz sich gar vast vleizen, daz er käusch sei Konr. v. Megenb., Buch der Natur 458, 4.

36, 3 krisolitus; vgl. virtus eius est contra daemoniaca et timores nocturnos, et melancolium depellit Arn. Saxo 18, 433, 16. wer den stain in golt tregt, den sichert er vor nahtvorhten: ist auch daz der stain durchport ist und

daz vensteri durchfüllt mit eselshår, so schäuht er die pæsen gaist und verjagt si Megenb. 442, 15.

- 38, 1 topásius; die hier nur ganz allgemein angegebene Eigenschaft, den bösen Leidenschaften entgegen zu wirken, muss man in den nachstehenden Angaben der lat. Quelle finden: iram sedat et tristiciam et valet contra noxios motus et frenesim, et ferventes undas compescit et bullire eas prohibet Arn. Saxo a. a. O. 446, 3. er verkert zorn und unkäusch Megenb. 464, 23.
- 38, 4 kalcédônius; vgl. virtus eius est, ut perfecte causas adversariorum evincat Arn. Saxo 431, 12. facit etiam convincere causas Mus. II, 100. so macht er sighaft in kriegen (Processen) Megenberg 438, 17. und wenne sich der streit hebin sal und wil, der sey wenig ader vil, tregt her den stein dor zcû, her gewinnet sicher nû Museum a. a. O. Ist kumende der Dativ des Infinitivs? oder Accusativ Plur. des Particip?
- 39, 3 smarag; vgl. et ablutus vino vel perunctus olivo proficit in magis viridem decorem Arn. Saxo 445, aber nur im cod. Berol. Und wenn man in wescht und in salbt mit paumöl, so erhæht sich sein grüene Megenb. 459, 21.
- 41, 1 jaspis; vgl. fugat febres et ydropisim, et pellit fantasmata et luxuriam cohibet, et eius virtus est contra fluxum sanguinis et menstruorum Arn. Saxo 437, 21. Vgl. Mus. 77. ist der mensch käusch, der den stain tregt, so schäucht er die fiber und die wazzersuht von im Megenb. 449, 2. Der jaspis hat den siten, der busset wol den riten Mus. 76.
- 41, 2 echates; vgl. tertium genus visum fovet et contra sitim et venenum et accensio odorifera est Arn. Saxo 429, 15 (s. v. agathes). Vgl. Mus. 71; dy nateren und dy slangen schaden im nicht umb ein har, ob er bey im wer ein jar Mus. 70. der stain hat die kraft, daz er vergift schäucht und den durst lescht und das gesiht nert und den sterkt und frühtigt der in tregt und macht in gnæm und zimleich den läuten Megenb. 432, 23.
- 42, 1 silentes; vgl. silentes... servat lunares motus, nam crescente luna crescit et ea decrescente decrescit et fit minor Arn. Saxo 444 fg. Vgl. Mus. 442. Etwas anders gewandt wird diese Angabe bei Megenberg S. 436, 29: und die kraft håt der stain neur, so der mon wehst, ... aber so der mon abnimt, so håt er der kraft niht.
  - 42, 4 prisen für, preisend für etwas erklären.
- 43, 1 korallus; bei Arn. Saxo steht nichts von dem hier Erwähnten, auch nicht im Mus. a. a. O. in den Stellen aus Albert. Magnus; von dem Einslusse auf Zähne und Augen habe ich auch in den anderen Quellen Nichts gefunden. Aber seine Entstehung aus einem Kraute ist in diesen bekannt: der stain håt ästel sam ain hirzhorn oder sam ains krautes wurzel mit vil zägeln, und daz ist niht ain wunder, wan der stain ist des ersten ain kraut in dem mer, und wenn daz kraut mit den scheffen auzgezogen wirt oder mit der menschen witz, so wirt ez hert und wirt ain stain Megenberg 439, 11. Ein krawt in dem mere stat, das selbe kurcze bletter hat. So man das brengit auff das lant, so wirt is hertte alczu hant, und wirt zcu desem steine gut, und wirt röt alz ein blut das krawt, das vor was grüne Mus. 82 fg.
- 43, 4. Dem Sinne nach verdient die Lesart von HII alle Beachtung, denn die Erwähnung der vreuden in I trägt eigentlich etwas Ungehöriges in das

- Bild. Aber die Worte in HII sind wenig geschickt und stimmen auch mit dem Eingange von Str. 44 zu nahe zusammen.
- 45, 1 handel in dieser Bedeutung vermag ich nicht nachzuweisen. Vs. 3 und 4 geben die allegorische Verwendung von 43, 1. Vs. 4 mit gesihte bekommt seine Bedeutung erst durch den folgenden, von ihm abhängigen Satz: indem wir zusehen, dass wir u. s. w.
- 16, 1. Bezicht sich dies auf das unmittelbar Voraufgehende oder auch auf ähnliche Beschreibungen im Gralt.?
  - 47, 1. Vgl. Gralt. 46 und 49.
  - 48, 1. Vgl. Gralt. 98.
- 49 ist hier deplacirt, es reisst 48 und 50 auseinander und gehört selbst weiter nach vorn. S. die Einleitung S. 403.
- 50, 2 *vreuden* sind die standesgemässen Vergnügungen der ritterlichen Kreise.
- 51, 1 warens; fallt der Dichter aus der Rolle oder versetzt sich Titurel in die Zeit des Baues zurück?
- 52, 2 menschen im Gegensatze zu den Engeln, die bis dahin noch allein den Gral bedienen durften; denn als Titurel diese Worte sprach, hatte der Gral noch immer nicht gestattet, ihn zu berühren und zu tragen.
  - 53, 2 zwischen mit Genetiv; vgl. Mhd. Wörterb. 3, 955.
  - 54, 1. Vgl. Gralt. 98. Der Dichter fällt wieder aus der Rolle.
- 55, 2. Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, dass viere richtig ist, wie II und II bieten, denn der Karfreitag, den I dann fortlässt, darf nicht fehlen (vgl. z. B. Parz. 447, 13 fg. 448, 4 fg.), und man bemerkt, zumal in der folgenden Strophe, in welche Verlegenheit I durch seine in dieser Strophe vorgenommene Aenderung gerathen ist.
  - 56, 2 krank, doch wohl ein Femininum.
- 58, 4 der jungen diet hängt nicht von lêren ab, sondern bezeichnet: für das junge Volk.
- 58, 4 zû ringen; die Schrist neben den Bildwerken pflegte auf Bändern oder auf Ringen eingegraben zu sein. Die Praeterita stûnt in Vs. 4 und 4 sind zu beurtheilen wie wären 54, 4.
- 59, 2 eren; die graphische Aehnlichkeit der Lesart in  $B^1$  mit der in H und II darf doch nicht veranlassen, die allein dem Sinn entsprechende von  $A^1D^1$  aufzugeben: die ausseren Tugenden der Zucht und Ehre sind der Anfang zur Erlangung des höchsten Tugendhortes, der im Innern des Tempels wie des Menschen seinen Ausdruck findet. Vs. 4 muss hort als Dativ genommen werden.

#### ANHANG.

- 1, 1 bezieht sich auf die Schilderung, die Feirefiz den ankommenden Gralsrittern von der Herrlichkeit des Landes des Priesters Johannes gemacht hatte.
  - 1, 2 ob und under, drüber oder drunter, ungefähr.
- 1, 3 spiegel ist offenbare Interpolation in II mit Ilinblick auf den wunderbaren Spiegel in dem ersten Palast des Priesters Johannes. An dieser Stelle

wie in den übrigen Strophen zeigt sich, dass  $E^2$  in dieser Partie des Gedichtes eine andere Stellung zu II einnimmt als in den vorderen Partien, denn  $E^2$  stimmt hier nicht selten zu I.

- 2, 2. Ich habe der Lesart in *I* den Vorzug gegeben, weil nach der Auffassung des Gedichtes der eigentlich Gewährende doch immer Gott bleibt (vgl. Gralt. Str. 38—43), wenn auch oft genug die Gabe direct vom Gral auszugehen scheint.
- 4, 2. Wenn es Euch nicht recht sein sollte, dass in St. Salvator und in Salvaterre in Spanien der Graltempel nicht mehr zu finden sei. Vgl. Hahn 306.
- 4, 4 sacgebende, ein Band zum Zuschnuren eines Sackes, sonst auch sacbendel; also etwas ganz Werthloses.
- 5, 3 beiden ist grammatisch nicht zu rechtfertigen; aber da sämmtliche Handschriften so lesen, mit Ausnahme von  $c^1$ , so ist anzunehmen, dass der Dichter lieber des Reimes wegen zu dieser falschen Form griff, als beide : scheiden reimte.
- 6, 2. Gemeint ist der Jungbrunnen im Lande des Priesters Johannes, der, einmal genossen, dreissig Jahre lang von aller Krankheit befreite. Vgl. bei Hahn 6053 fg. Zu Grunde liegt § 28 der bekannten Epistola. Dieses Wunder verlor jetzt seine Bedeutung vor der grösseren Krast des Grales.



Der Untersuchung über die leges regiae fällt eine vierfältige Aufgabe zu: vor Allem deren überlieferten Bestand festzustellen, sei es durch Ausscheidung, sei es durch Vervollständigung der von unserer Wissenschaft denselben überwiesenen Satzungen; sodann den Gehalt der einzelnen leges, und deren juristische, wie historische Beziehungen darzulegen; dann wiederum die Vorquellen zu bestimmen, aus denen die uns überlieferten bezüglichen Angaben der classischen Berichterstatter entstammen; wie endlich über die Authentie jener leges zu entscheiden, somit deren Entstehung und Beschaffenheit als Rechtsquelle, wie deren Werth als Geschichtsquelle zu bestimmen. Dahingegen der Versuch, jene leges regiae ihrem ursprünglichen Wortlaute nach da wiederherzustellen, wo dafür specielle Angaben der Quellen mangeln, kann gegenwärtig nicht mehr als wissenschaftliche Aufgabe in Betracht kommen, da unsere Mittel für deren Lösung völlig unzureichend sind.

Von jenen vier Punkten sind gegenwärtig nur die beiden ersten behandelt, wogegen die letzten beiden einer späteren Abhandlung vorbehalten sind.

# I. Der Bestand der leges regiae.

§ 1.

# Die Stellung der Untersuchung gegenüber der Dirksen'schen.

Die Feststellung des Bestandes der leges regiae ist ausserordentlich erleichtert und vereinfacht durch die Abhandlung von Dirksen, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Ueberbleibsel von den Gesetzen der römischen Könige, in Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des Römischen Rechts, Leipzig 1823 S. 234 ff. Denn indem Dirksen das von dem sechszehnten bis achtzehnten Jahrhunderte zwar mit Fleiss, aber mit vollster Kritiklosigkeit den leges regiae eingeordnete Material einer sorgsamen und erschöpfenden, sachgemässen und unbefangenen kritischen Prüfung unterzog und dabei eine höchst bedeutende Masse der dort eingeordneten leges als unzubehörig wieder ausschied, so hat derselbe durch solche Sichtung die Aufgabe jeder späteren Untersuchung ganz bedeutend vereinfacht und so nun auch der gegenwärtigen Bearbeitung einen brauchbaren Ausgangspunkt geliefert.

Und zwar erkennt Dirksen selbst ein und zwanzig leges regiae an, deren Zahl jedoch thatsächlich noch um eine sich vermehrt, sobald man in der S. 336 ff. behandelten lex die in Wahrheit verschiedenen beiden Satzungen über das paricidium und über die culpose Tödtung als zwei leges scheidet.

Von jenen zwei und zwanzig leges sind jedoch zunächst elf als unzubehörig auszuscheiden: einestheils die drei, von Dirksen S. 293 ff., 296 ff. und 304 ff. behandelten leges, welche, die Fundamente der altesten Familienordnung enthaltend, von Dion. II, 25-27 lediglich auf sogenannte νόμοι άγραφοι gestützt werden und welche in § 3 im Näheren zu besprechen sind; dann wiederum die von Dirksen S. 320 f. eingeordnete lex, welche, wie in § 2 unter 8 darzulegen, ein Zwölftafel-Gesetz ist; und endlich die sieben S. 316 ff., 318 ff., 321 ff., 324 ff., 328 ff. und 331 ff. erörterten, nachstehend in § 2 unter 4-7 zusammengestellten leges, welche gar nicht Rechtssatzungen, als vielmehr Cultus-Vorschriften enthalten. Denn indem beiderlei Normen ihrem Wesen nach ganz verschieden sind: der Rechtssatz die Handlungen in ihren Beziehungen zu den menschlichen Verkehrsinteressen regelnd, die Cultusvorschrift den ausseren Verkehr des Menschen mit den Göttern ordnend; indem sodann beide ganz verschiedenen grundgesetzlichen Ordnungen unterfallen in Bezug auf das Organ und die Form ihrer Erlassung, wie in Bezug auf die Instanz und die Mittel, welche ihre Befolgung sicherten; indem endlich beide durchaus verschiedene historische Schicksale erleiden,

<sup>1)</sup> Die Stellung von Volksversammlung und von Senat, von Magistrat und von Priester ist hier, wie dort eine ganz verschiedene: Lange, röm. Alterth. II, 404 ff.

wie denn z. B. die Rechtsgesetze, nicht aber die Cultussatzungen durch die XII Tafeln ganz unmittelbar beeinflusst werden; so erweist es sich als verfehlt, die betreffenden Rechtssätze und Cultusvorschriften einem einigen systematischen Gesichtspunkte zu unterstellen² oder in einheitlicher geschichtlicher Betrachtung zusammenzufassen. Und indem nun von jenen beiden Themata die gegenwärtige Untersuchung die Rechtsgesetze als das maassgebende Sujet annimmt, so bleiben demgemäss von derselben die Cultusvorschriften ausgeschlossen.

Andrerseits wiederum treten zu jenen, sonach noch verbleibenden elf leges regiae drei weitere hinzu, nämlich zwei, welche von Dirksen ohne zureichenden Grund ausgeschlossen worden sind: die Rechtssätze wider den incestus der virgines Vestales in § 14 und über die öffentliche Alimentation von Drillingen in § 15; sowie endlich das in § 16 erörterte Gesetz wider das Schlachten des Ackerthieres, welches allerdings in den Quellen nirgends als lex regia bezeichnet wird, welches aber gleichwohl, ohne eine andere zeitliche Datirung in den Quellen auftretend, einer so frühen Culturperiode sich überweist, dass hierdurch dessen Einordnung in die Gruppe der als leges regiae auftretenden Rechtssatzungen sich rechtfertigt.

Neben diesen vierzehn leges regiae treten endlich in den Quellen noch mehrfache Angaben auf über Gesetzessammlungen der Königszeit und deren Schicksale. Allein diese wiederum kommen nicht hier, sondern erst in der zweiten Abhandlung in Betracht.

#### § 2.

# Die den leges regiae eingeordneten Cultusvorschriften.

Den Gesetzen des Numa ordnen die früheren Bearbeiter der leges regiae eine Mehrzahl von Verordnungen ein, welche nicht

<sup>2)</sup> Ganz unmaassgeblich ist, dass jene Cultusvorschriften mehrfach als leges bezeichnet werden, nämlich von Fest. 178<sup>b</sup>, 20: in Numae Pompili regis legibus scriptum esse; 189<sup>a</sup>, 12: Pompili regis legem; Paul. Diac. 222, 4: poena constituta est a Numa Pompilio hac lege; Gell. IV, 3, 3: lege ostenditur, quam Numae regis fuisse accepimus; Plin. H. N. XIV, 12, 88: eadem lege — nefas statuit (i. e. Numa). Denn unter lex wird in der That auch die Cultusvorschrift mit inbegriffen, so in der Altaraufschrift in C. 1. L. I no. 807: leege Albana dicata; in der lex de vere sacro vovendo bei Liv. XXII, 10, 4: qui faciet, quando volet quaque lege volet, facito und so nun auch lixs in der Bronze von Rapino lin. 2.

Rechtssätze, als vielmehr reine Cultusvorschriften enthalten. Und zwar sind dies die nachstehenden sieben Satzungen:

- 1. bei Cass. Hemina (2 Annal.) in Plin. H. N. XXXII, 2, 20: Numa constituit:
  - ut pisces, qui squamosi non essent, ni pollucerent, parsimonia conmentus, ut convivia publica et privata cenaeque ad pulvinaria facilius conpararentur, ni qui ad polluctum emerent, pretio minus parcerent caque praemercarentur,
- wozu vgl. Fest. 253°, 17: pollucere merces [quas cuivis deo] liceat, sunt far, — pisces, quibus est squama, praeter s[c]arum; Serv. in Aen. VIII, 105: libri veterum tradunt a maioribus sacrificando parsimoniam observatam esse;
- Cic. de Rep. II, 14, 27: sacrorum ipsorum diligentiam difficilem, apparatum perfacilem esse voluit (sc. Pompilius): nam quae perdiscenda quaeque observanda essent, multa constituit, sed ea sine inpensa. Sic religionibus colendis operam addidit, sumtum removit; sowie
  - 2. bei Plin. H. XIV, 12, 88: eadem lege (sc. Numa rex) ex inputata vite libari vina dis nefas statuit, ratione excogitata, ut putare cogerentur alias aratores et pigri circa pericula arbusti,
- wozu vgl. Plut. Num. 14: ένια τῶν Νομᾶ πατρίων ἀπόρρητον ἔχει τὸν λόγον, οἶον τὸ μὴ σπένδειν θεοῖς ἐξ ἀμπέλων ἀτμήτων:
- Beides somit Verordnungen, die zu der grossen Classe von Vorschriften über die Beschaffenheit der Opfergabe gehören, und welche selbst bald die Ausschliessung gewisser Producte von den Opfern im Allgemeinen, bald das Verbot oder Gebot der Darbringung gewisser Opfergaben an bestimmte Götter aussprechen.<sup>3</sup>
- 3. Bei Varro in Fest. 189<sup>a</sup>, 8:<sup>4</sup> testimonio esse libros pontificum, in quibus sit, pro primis spoliis bove, pro secundis soli-

 <sup>3)</sup> Vgl. Becker-Marquardt, röm. Alterth. IV, 467 ff. und dazu noch Cic. de
 Leg. II, 8, 19: certasque fruges certasque bacas libanto certis sacrificiis ac diebus;
 20: sacerdotes — quae cuique divo decorae grataeque sint hostiae, providento.
 Wegen gleicher Vorschriften bei den Griechen vgl. Schömann, gr. Alterth. II, 207.

<sup>4)</sup> Ich gebe die Lesung ohne Weiteres nach der sachlich durchaus sicheren Emendation von Hertzberg im Philologus 1846. I, 333. Zur Sache selbst vgl. dens. a. O. 331 ff. Bezüglich der obigen Stelle wird nicht immer der schon von

taurilibus, pro tertiis agno publice fieri debere; esse etiam Pompilii regis legem opimorum spoliorum talem:

Cui suo auspicio classe procincta opima spolia capiuntur, dari aer(is) CCC oporteat et bovem caedito Iovi Feretrio.

Cuius auspicio cl(asse) pr(ocincta) secunda spolia capta, in Martis ara in campo solitaurilia utra voluerit caedito. Qui cepit, CC aer(is) dato.

Cuius auspicio cl(asse) pr(ocincta) tertia spolia capta, lanui Quirino agnum marem caedito. C, qui ceperit, ex aere dato.

Dis piaculum dato;

wozu vgl. Plut. Marc. 8: χαίτοι φασίν ἐν τοῖς ὑπομνήμασι Νομᾶν Πομπίλιον καὶ πρώτων ὀπιμίων καὶ δευτέρων καὶ τρίτων μνημονεύειν, τὰ μὲν πρῶτα ληφθέντα τῷ Φερετρίῳ Διὶ χελεύοντα χαθιεροῦν, τὰ δεύτερα δὲ τῷ Ἄρει, τὰ δὲ τρίτα τῷ Κυρίνῳ, χαὶ λαμβάνειν γέρας ἀσσάρια τριαχόσια τὸν πρῶτον, τὸν δὲ δεύτερον διαχόσια, τὸν δὲ τρίτον έχατόν

Serv. in Aen. VI, 860: possumus — secundum legem Numae hunc locum accipere, qui praecepit prima opima spolia Iovi Feretrio debere suspendi, quod iam Romulus fecerat; secunda Marti, quod Cossus fecit; tertia Quirino, quod fecit Marcellus. — Varie de hoc loco tractant commentatores, Numae legis immemor, cuius facit mentionem et Livius. 5

Demnach aber umfasst diese Verordnung Numa's einestheils eine Opfervorschrift und ist insoweit gleichartig mit den unter 4 und 2 aufgeführten Satzungen: denn es wird festgesetzt, welches Opferthier und welchem Gotte zu opfern ist, wie anderntheils noch zwei oder auch drei weitere Verfügungen: die Bestimmung eines Donatives, welches dem Erbeuter der spölia zu gewähren ist, die Anordnung eines den Göttern darzubringenden piaculum, wie endlich nach Plut. und Serv. insbesondere die Bestimmung der Gottheit, in deren Tempel die Spolien aufzuhängen waren. Auch diese letzteren beiden

Hertzberg gegebene Hinweis beachtet, dass Varro nicht die lex Numae, sondern nur eine Paraphrase derselben giebt; und daraus erklärt sich auch das aeris CCC tt. s. w.

<sup>5)</sup> Dies kann nur in lib. XX beschehen sein bei Erwähnung der spolia opima des M. Claudius Marcellus.

<sup>6)</sup> Eine Erklärung für dieses piaculum lässt sich nur daraus entnehmen, dass die spolia durch die Tödtung des Gegners gewonnen sind; vgl. A. 152.

Verfügungen enthalten aber reine Cultusvorschriften, während die Verfügung bezüglich des Donatives allerdings zwar staatsrechtlichen Characters, gleichwohl aber äusserlich nicht dem entsprechend behandelt ist: dieselbe wird als Annexum jener Cultusvorschriften mit denselben einheitlich zusammengefasst und so nun selbst gleich als Cultusvorschrift in formaler Beziehung behandelt.

4. Bei Gell. IV, 3, 3: — — antiquissima lege ostenditur, quam Numae fuisse accepimus:

Pelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, lunoni crinibus demissis agnum feminam caedito;

Paul. Diac. 222, 4: poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: Pellex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito;

wozu vgl. Paul. 10 ad l. Jul. et Pap. (D. L, 16, 144): Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc vulgo vocari, quae eum eo, cui uxor sit, corpus misceat, quo[n]dam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλαχήν Graeci vocant.

Auch diese Vorschrift ist somit reine Cultussatzung, theils das Verbot aussprechend, dass ein Kebsweib am Altar der Juno opfere, theils dessen Uebertretung mit einem piaculum bedrohend, wobei Opferthier, wie Gottheit genau bestimmt werden.<sup>7</sup>

5. Von Plut. Num. 12 wird zunächst berichtet, Numa habe in Bezug auf die Familientrauer Folgendes angeordnet (ἔταξεν):

ασον και χηρεύουσιν αι των αποθανόντων γυναϊκες.

παιδα μὴ πενθείν νεώτερον τριετοῦς μηδὲ πρεσβύτερον πλείονας μῆνας ων ἐβίωσεν ἐνιαυτῶν, μέχρι τῶν δέκα και περαιτέρω μηδεμίαν
καιδα μὴ πενθείν νεώτερον τριετοῦς μηδὲ πρεσβύτερον πλείονας μῆ-

und daran dann der weitere Zusatz geknüpft, Numa habe der das Trauerjahr verletzenden Wittwe das Opfer einer trächtigen Kuh auferlegt:

ή δὲ πρότερον γαμηθεῖσα βοῦν ἐγκύμονα κατέθυεν ἐκείνου νομοθετήσαντος.

<sup>7)</sup> Vgl. wegen dieser Satzung Bouchaud in Mémoires de l'académie des inscriptions 1786. XLII, 34 ff. H. Cannegieter ad l. Numae Pompilii de ara Iunonis pellici non tangenda, Lugd. Bat. 1743 in Fellenberg, iurispr. antiq. I, 331 ff. Rossbach, röm. Ehe 288 A. 903 f. — Unter der Juno ist die Lucina zu verstehen: Preller, r. Myth. 243.

Beide Satzungen nun werden von Dirksen, a O. 331 als einheitliches Ganze behandelt und so auch gleichmässig den leges Numae eingeordnet.

Allein was zunächst das Regulativ über die Familientrauer betrifft,8 so mangelt hier die quellenmässige Bekundung, welche jene Einordnung rechtfertigte. Denn indem Plut, jenes Regulativ auf ein τάσσειν Numa's stützt; indem dieses τάσσειν in einer Parallele steht mit dem διδάσχειν und dem χαταδειχνύναι, welches Plut. in dem nämlichen Capitel dem Numa bezüglich des Begräbnissrituales, wie der Fetialen beimisst; indem endlich jenes τάσσειν wiederum einen Gegensatz findet in dem νομοθετείν, welches bezüglich der zweiten obigen Satzung dem Numa beigelegt wird; so kann nun bei Plut. in der That ein directes Zeugniss für eine lex über die Familientrauer nicht gefunden werden: derselbe bekundet den Numa einfach als Urheber der bezüglichen Ordnungen, nicht aber als Urheber eines Gesetzes darüber. Und dies nun verbietet, die bezüglichen Sätze den leges Numae einzuordnen, da, wie bereits Dirksen a. O. 246. 310 hervorhebt, schon im Principe das Verfahren der früheren Jahrhunderte verworfen werden muss, einer den Königen einfach beigemessenen Institution zugleich eine entsprechende Einführungs-lex zu unterbreiten.

Dagegen bezüglich der Verletzung des Trauerjahres der Wittwe<sup>9</sup> gestattet allerdings der von Plut. gewählte Ausdruck νομοθετεῖν, darin die Bekundung einer lex Numae zu finden; allein diese enthält wiederum eine reine Cultusvorschrift: die Wiederverheirathung der Wittwe vor Ablauf des zehnmonatlichen Trauerjahres wird mit einem piaculum belegt: mit einem der Tellus <sup>10</sup> darzubringenden Opfer einer trächtigen Kuh. <sup>11</sup>

6. Von Fest. 178<sup>b</sup>, 20 wird berichtet: in Numae Pompili regis legibus scriptum esse:

<sup>8)</sup> Vgl. darüber Klenze in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. VI, 32 ff. Savigny, Syst. II, 535 ff. Walter, Gesch. d. röm. Rechts § 164. Die bezüglichen Sätze beruhen zweifelsohne lediglich auf bürgerlicher Sitte: Voigt, Ius nat. III, 1169.

<sup>9)</sup> Vgl. darüber Savigny, a. O. II, 531 ff. Walter, a. O. § 532.

<sup>10)</sup> Das Opfer der trächtigen Kuh wird der Tellus gebracht: Becker-Marquardt, r. Alterth. IV, 311.

<sup>11)</sup> Dies bedingt, dass bei Verletzung des Trauerjahres die pontifices cognosciren: dieselben können die Ehe selbst weder hindern, noch auflösen, wohl aber legen sie das piaculum auf: Tac. Ann. I, 10. Dio Cass. XLVIII, 44.

Si hominem fulmen Iovis (Cod.: fulminibus) occisit, ne supra genua tollito; 12

et alibi: Homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet; wozu vgl. Plin. H. N. II, 54, 445: hominem ita exanimatum (i. e. fulmine occisum) cremare fas non est, condi terra religio tradidit; Artemid. Oneir. II, 8: οὸ γὰρ οἱ χεραυνωθέντες μετατίθενται, αλλ' δπου ἀν ὑπὸ τοῦ πυρὸς χαταληφθώσιν, ἐνταῦθα θάπτονται:

Pseudo-Quint. Decl. 274: quo quis loco fulmine ictus fuerit, eo sepeliatur. 13

In Bezug auf jenen Text des Festus aber ist davon auszugehen, zunächst dass die von demselben angeführten beiden Satzungen nicht zwei verschiedene leges Numae sind, als vielmehr in dem Verhältnisse zu einander stehen, dass nur die erste derselben: Si hominem fulmen etc. eine lex Numae, 14 die zweite dagegen: Homo si fulmine etc. entweder eine jüngere lex oder, was wegen des »oportet« wahrscheinlicher ist, eine reine Interpretation der lex Numae enthält, is die nur aus Missverständniss als zweite und selbstständige lex aufgefasst ist; sodann dass das ne supra genua tollere allerdings zwar durchaus wörtlich zu nehmen ist: als Verbot den Erschlagenen über Kniees-Höhe emporzuheben, dass aber gleichwohl, indem das Begräbnissritual und so namentlich das Aufbahren und Forttragen des Todten dessen Emporheben erforderte, durch jenes Verbot folgeweise auch das private Begräbniss überhaupt ausgeschlossen wurde, und solches nun nach dem Zeugnisse der übrigen Quellen in der That auch die Tendenz jener lex ist; 16 und endlich dass jene lex Numae nur ein ver-

<sup>12)</sup> Müller emendirt tollitor; allein unnöthiger Weise: gleicher Wechsel des Subjectes kehrt öfter auch in den XII Tafeln wieder, so z. B. si in ius vocat, ni it; si calvitur, manum endoiacito.

<sup>13)</sup> Dagegen ist nicht auf römische Sitte die Angabe des Lyd. de mens. III, 52 zu beziehen, dass die vom Blitze Erschlagenen gleich als natürliche Mumien unbeerdigt blieben; vgl. Plut. quaest. rom. IV, 2, 3.

Ygl. darüber Guther, de inre manium I, 3. Kirchmann, de funeribus I, 3.
 Idsinga, Variorum 9 ff. Bouchaud in den Mémoires de l'académie des Inscr. 1786.
 XLII, 36 ff.

<sup>15)</sup> So bereits Müller in seiner Ausgabe des Fest. p. 391\*; Idsinga, l. c. 10.

<sup>16)</sup> D. h. es ist dem Ausdrucke nicht ein bildlicher Sinn beizumessen, so dass durch einen Tropus das iusta facere defuncto verboten würde, wie dies unter Anderen La Cerda zu Verg. Aen. VI, 218 f. will: denn nie bedienen sich die röm. Gesetzgeber jener Sprache der Bilder und Gleichnisse eines Zarathustra; vielmehr

einzelter Bestandtheil der an Satzungen, wie Cäremonial so reichen Fulgural- und Tonitruallehre ist, welche, wie bei den Etruskern, so auch bei den Latinern zum wohlgeordneten Systeme gegliedert, von den Römern recipirt und hier nun der Obhuth der pontifices und augures, wie späterhin auch der haruspices unterstellt war. <sup>17</sup> Und diese Momente nun kennzeichnen genügend den Character der obigen lex Numae: indem nach Maassgabe der Fulgurallehre und somit aus religiösen Gründen der vom Blitze Erschlagene an dem Orte, wo er getroffen, von Staats wegen und unter Assistenz der augures zur Erde zu bestatten ist; <sup>18</sup> indem solche Bestattung durch die obige Verordnung in der Weise gesichert wird, dass diese das private Begräbniss ausschliesst, so erhellt daraus ohne Weiteres für jene lex Numae deren Character als einer Cultusvorschrift.

7. Lyd. de mens. I, 34 bekundet als Einrichtung des Numa (τοῦτο πρὸς τοῦ Νοῦμα διατέθειται):

ωστε τοὺς ἱερεῖς χαλχαῖς ψαλίσιν, ἀλλ' οὐ σιδηραῖς ἀποχείρεσθαι. Dieses Verbot aber, des eisernen an Stelle des ehernen Messers sich zu bedienen, kennzeichnet sich ganz unzweideutig als reine Cultusvorschrift. Und zwar indem dasselbe nicht auf alle Priester, als vielmehr auf die flamines maiores allein zu beziehen ist, 19 so erweist sich dasselbe als ein Stück jener so zahlreichen und bis in das kleinste Detail ausgebildeten Ritual- und Etikettenvorschriften, denen vornämlich die flamines, wie die flaminicae maiores unterworfen waren. 20 Allein im Uebrigen berechtigen weder die Worte des Lydus, noch sachliche Gründe, jenem Verbote eine schriftliche Satzung des Numa unterzulegen: denn das von Lydus gebrauchte διατίθεσθαι weist ledig-

ist die Ausschliessung des iusta facere nur Consequenz der Unterlassung des supra genua tollere, während das Verbot des Letzteren selbst aus religiösen Vorstellungen zu erklären ist.

<sup>17)</sup> Vgl. namentlich Müller, Etrusker III, 7 ff. Becker-Marquardt, a. O. IV, 249 ff. II, 3. A. 455. Rossbach, r. Ehe 300.

<sup>18)</sup> Sen. de Clem. I, 7, 1: quis regum erit tutus, cuius non membra haruspices colligant?

<sup>19)</sup> Vgl. Ov. Fast. VI, 230: non ungues ferro subsecuisse licet; Serv. in
Aen. I, 448: flamen Dialis aereis cultris tondebatur; Carminius de Italia bei Macr.
Sat. V, 19, 13: in Sabinis (sc. libris invenio) ex aere cultros, quibus sacerdotes tonderentur.

<sup>20)</sup> Becker-Marquardt, a. O. IV, 271 ff.

lich auf eine Institution, nicht aber auf eine lex des Numa hin, während wiederum jenes Verbot selbst in Wahrheit einer weit früheren Zeit, als der des Numa angehört, dem Uebergange nämlich aus der Bronzezeit in die Eisenzeit, auf welchem man den von dem Volke aufgegebenen Gebrauch des bis dahin allgemein üblichen Bronzemessers für die flamines insbesondere als Gebot des priesterlichen Rituales beibehielt. <sup>21</sup>

8. Endlich Plin. XIV, 12, 88 berichtet: Numae regis postuma (Codd.: postumia) lex est:

Vino rogum ne respargito.

Quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet; wozu vgl. Paul. Diac. 263, 4: resparsum vinum dixerunt, quia vino sepulchrum spargebatur.

<sup>21)</sup> Gleiche Bewandtniss hat es mit der ehernen Pflugschaar bei Gründung einer urbs: Plut. Rom. 11: χαλκή ΰνις: Carminius de Ital. bei Macr. V, 19, 13: Tuscos aeneo vomere uti, cum conderentur urbes, solitos in Tageticis eorum sacris invenio; mit der Ausschliessung des Eisens am pons Sublicius: Plin. H. N. XXXVI, 15, 100. Dion. III, 45; mit dem praeferriculum: Fest. 249b, 14; mit den ancilia und der Tracht der Salii, so dem tegumen, apex u. a. m. vgl. Becker-Marquardt, Pauly, Realencycl. VI, 1 S. 691; mit der Ausschliessung des Eisens in heiligen Orten, so Arvaltafeln XLII, 7 f.: piaculum factum - in luco Deae Diae ob ferri inlatione[m] scripturae et scalpturae marmoris, und lin. 45: piaculum factum ob ferri elationem scripturae et scalpturae operis perfecti, und ähnlich XXIII, 20, 30. XXIV col. 2, 37. XXXII col. 3, 20. 23. XXXIX, 40. XLIII, 20 f. 23 f., und so nun auch in der lex aedis Iovis Liberi Furfens. in C. I. L. I no. 603 lin. 3, wo der Gebrauch eisernen Handwerkszeuges express nachgelassen wird: ferro oeti — (ius) fasque esto; vgl. Macr. Sat. V, 19, 11: omnino — ad rem divinam pleraque aenea adhiberi solita, multa indicio sunt et in his maxime sacris, quibus delinire aliquos aut devovere aut denique exigere morbos volebant; Lucr. V, 1285 ff.: et prior aeris erat quam ferri cognitus usus | ---: | aere solum terrae tractabant aereque belli | miscebant fluctus etc., so wie Marini, atti de' fratelli Arv. 218. Rossi in Annal. del Instit. 1867 p. 35. Jordan, Topogr. II, 276. Analog ist der der Steinzeit entstammende silex der Fetialen: Serv. in Aen. VIII, 641. Liv. 1, 24, 8. XXX, 43, 9. Pol. III, 25. Das eherne Opfermesser findet sich auch bei Homer, ja es scheint die Frage noch offen zu sein, ob nicht die älteren Partieen der homerischen Dichtungen noch der Bronzezeit angehören; vgl. Büchsenschütz in der Berl. Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1875. XXIX, 250. Insbesondere Giul. Beloch, bronzo e ferro nei carmi omerici in Rivista di filologia e d'instruzione classica 1873 August-Heft tritt den Beweis an, dass die ersten zwei und zwanzig Bücher der Iliade noch der Bronzezeit angehören und die Stellen, wo σίδηρος vorkommt, entweder interpolirt oder jüngere Zusätze sind.

In diesem Berichte wird somit das Verbot, den Scheiterhaufen mit Wein zu besprengen, 22 von Plin. mit Bestimmtheit dem Numa überwiesen (sanxisse illum); gleichwohl aber sind es verschiedene Bedenken, welche solcher Ueberweisung entgegentreten. Und zwar zunächst ist es die Prädicirung jener lex als postumia, welche jener Annahme des Plin. widerstreitet; denn da dieses Pradicat selbst irgend welchen gesunden Sinn nicht ergiebt, 23 die Emendation Pompilii aber zu gewaltsam ist, 24 so verbleibt nur die Möglichkeit der Emendation in postuma 25 und somit der Annahme, dass in der von Plin. benutzten Vorquelle 26 jene lex als postuma Numae bezeichnet und damit in breviloquenter Weise besagt war, es falle jene lex zwar in die Zeit nach Numa, allein es verfolge dieselbe die von dessen Sacralordnungen vertretene allgemeine Tendenz, den Aufwand für rituelle Acte zu mindern,27 und dass nun Plin. selbst bei seiner vielfach eilfertigen und unkritischen Benutzung seiner Quellen jene von ihm beibehaltene Ausdrucksweise seines Autors missverstand und so nun den Numa selbst als den Urheber jener Satzung hin-Und diese Annahme findet denn in der That eine weitere Unterstützung durch den doppelten Moment, dass einmal die in § 12 zu besprechende lex regia das Verbrennen des Todten gar nicht kennt, als vielmehr allein die Beerdigung desselben, und dass sodann ein Zwölftafel-Gesetz in der That die Besprengung des Scheiterhaufens mit Wein verbot. 25 Alles dies aber rechtfertigt nicht bloss,

<sup>22)</sup> Die spätere Zeit bekundet einen dreifachen Gebrauch des Weines bei dem Begräbnisscäremoniale: die glühende Asche des niedergebrannten Scheiterhaufens wird mit Wein gelöscht; die in der Asche gesammelten Gebeine des verbrannten Leichnames werden mit Wein besprengt; beim novemdial wird das Grabmal mit Wein besprengt; vgl. Becker, Gallus III, 375. 376. 378. Für verschieden von Alle dem halte ich nun das obige vino rogum respergere, obgleich vielleicht Fest. 222°, 15 solches mit dem Besprengen beim novemdial identificirte.

<sup>23)</sup> Vgl. darüber Dirksen, a. O. 320.

<sup>24)</sup> So Dirksen, a. O. 321.

<sup>25)</sup> So Müller zu Fest. p. 263a.

<sup>26)</sup> Plin. nennt als Quellen von lib. XIV unter Anderen Cato, Varro, Verrius Flaccus, Fabius Pictor, L. Piso.

<sup>27)</sup> Vgl. die Citate unter no. 1.

<sup>28)</sup> Cic. de Leg. II, 24, 60: hace praeterea sunt in legibus (sc. XII tab.): »Servilis unctura tollitor omnisque circumpotatio « — —. Ne sumtuosa respersio, ne longae coronae nec acerrae praetereantur.

sondern erheischt geradezu, ebensowohl jene Bezeichnung des Plin.: Numae regis postuma lex als einen von demselben einer Vorquelle entlehnten Ausdruck aufzufassen und solchem den Sinn beizulegen von: jüngere, aber den gesetzgebrischen Tendenzen des Numa angehörige lex,<sup>29</sup> als auch in derselben das von Cic. bekundete Zwölftafel-Gesetz selbst wider die verschwenderische Besprengung der Scheiterhaufen anzuerkennen.

#### § 3.

## ' Die νόμοι ἄγραφοι bei Dion. II, 25-27. Papin. de Adult.

Der die Institutionen im röm. Staatswesen erörternde Abschnitt bei Dion. II, 7—29 zerlegt jenen Stoff der Betrachtung in vier Gruppen: politische Institutionen und innere Politik: 7—17, sacrale Einrichtungen: 18—23, privatrechtliche Ordnungen: 24—27 und sociale Institutionen: 28. 29.

Jener dritte Abschnitt im Besonderen nun, welcher theils das Eherechtliche, theils die väterliche Gewalt behandelt, wird in c. 24 eingeleitet mit der Bemerkung, Romulus habe nicht bloss das Staatswesen und die Cultus- wie Religionsangelegenheiten für den neu gegründeten Staat geordnet, sondern es sei auch anzunehmen (δοχεῖ), dass derselbe nicht minder jene Familienordnungen eingesetzt habe, die während der ganzen Republik in Bestand sich behauptet haben. Und zwar seien dieselben eingeführt worden durch Gesetze, von denen allerdings der grössere Theil nicht schriftlich, einige jedoch auch schriftlich abgefasst worden seien (νόμους — ἀγράφους μὲν τοὺς πλείστους, ἔστι δ' οῦς καὶ ἐν γράμμασι κειμένους). Während nun jene Annahme von ungeschriebenen Gesetzen des Romulus auf einem Verkennen der Thatsache beruht, dass doch das Meiste von dem, was das älteste Rom an Satzungen, Ordnungen und Institutionen besass,

<sup>29)</sup> In ähnlicher bildlicher Verwendung findet sich postumum auch bei Apul. Met. VI, 30: coenam, quam postuma diligentia praeparaverat infelix anus, wo die Erklärung von Oudendorp ganz zutreffend ist: diligentia, quae in coena adparanda post mortem eius usu venit; de Mag. 36: est iam praecipiti aevo et occidua senectute, tamen — accipiat doctrinam seram plane et postumam d. i. die Disciplin, die, insofern für deren Anwendung sein Leben zu kurz ist, wie eine nachgeborene erscheint.

gleich als ein von den Mutterstaaten und den Vorfahren überkommenes Erbtheil dem neuen römischen Staate fix und fertig und gewissermaassen von selbst gegeben zugebracht worden war, und so nun ohne Weiteres die verkehrte Vorstellung von einer allumfassenden legislativen und organisatorischen Thätigkeit des Romulus, wie von ungeschriebenen Gesetzen desselben zur Geltung gelangte, so tritt andrerseits wiederum die Erwähnung geschriebener Gesetze des Romulus gleich als Bezugnahme auf ein unzweifelhaftes historisches Factum auf.

Von jenen Gesetzen des Romulus aber, seien dies ungeschriebene, seien es geschriebene, greift Dion., wie er in c. 24 besagt, die beredtesten Zeugnisse für die legislatorische Weisheit des Romulus heraus und so nun vor Allem diejenigen Gesetze, welche in das mittelst confarreatio begründete eheliche Verhältniss eingreifen. Und von diesen Gesetzen nun wird

1. in c. 25 zunächst das eine dahin referirt:

γυναῖχα γαμετὴν τὴν χατὰ γάμους <sup>30</sup> ἱεροὺς συνελθοῦσαν ἀνδρὶ χοινωνὸν ἀπάντων εἶναι γρημάτων τε χαὶ ἱερῶν.

Für die Beurtheilung dieses Allegates des Dion. aber sind durchaus maassgebend zunächst die beiden Momente: einmal, dass Dion. nicht besagt, ob jener νόμος ein γεγραμμένος oder ein ἄγραφος sei, und sodann dass in den normativen Worten: χοινωνὸν ἀπάντων εἶναι χρημάτων τε καὶ ἱερῶν gar nicht das Referat von dem Inhalte eines Gesetzes, als vielmehr lediglich die Wiederholung einer jener zahlreichen Wesenbestimmungen der Ehe zu befinden ist, welche, von der Philosophie ausgehend und in der griechischen, wie römischen Litteratur der verschiedensten Zeiten auftretend, in der Definirung der Ehe gipfeln als einer βίου χοινωνία, einem consortium totius vitae. 31 Und dann wiederum in juristischer Beziehung ist jene Bestimmung der

<sup>30)</sup> Wegen dieser auch von Krüger recipirten Lesart vgl. Ambrosch, Dion. Hal. ant. Rom. cap. XXXI Bresl. 1840. p. 37. Sintenis, emendat. Dion. spec. I Zerbst 1856. p. 26 f.

<sup>31)</sup> Die nächste Parallele bieten Gord. im C. Just. IX, 32, 4: uxor, quae socia rei humanae atque divinae domum suscipitur, und Modest. 1 Reg. (D. XXIII, 2, 1): divini et humani iuris communicatio. Weiteres s. bei Voigt, lus nat. II A. 938. Dion. selbst wiederholt in II, 27 die Formel χοινωνὸν είναι ἱερῶν τε καὶ χρημάτων s. § 8.

Stellung der in manu mariti befindlichen Ehegattin als χοινωνὸς ἀπάντων χρημάτων namentlich für die ältesten Zeiten geradezu falsch, da dieselbe zwar in der gutgearteten, altrömischen Familie thatsächlich gleich als Theilhaberin des Familienvermögens, wie Hausregimentes da stand und von der Volksanschauung auch so aufgefasst ward, die Rechtsordnung dagegen dieselbe aller Vermögensfähigkeit, wie allen Mitregimentes in thesi entkleidete und in vollste Unterthänigkeit zu dem paterfamilias stellte. 32

Daraus aber ergiebt sich, dass in dem von Dion. mitgetheiltem νόμος des Romulus nicht eine lex, sondern nur ein ἄγραφος gefunden werden darf, und solcher nun in dem Sinne zu beurtheilen ist, dass er die eheliche Ordnung und die Stellung der Gatten characterisirte, welche dieselben in der guten Ehe thatsächlich, wie, nach Maassgabe der Volksanschauung, ordnungsgemäss einander gegenüber einnehmen, eine Characteristik, welche denn auch von Dion. selbst wiederholt wird in den Worten:

γυνή χυρία τοῦ οἴχου τὸν αὐτὸν τρόπον ήν, ὅνπερ ὁ ἀνήρ. Dies aber ergiebt, dass es unstatthaft ist, wenn Dirksen, a. O. 293 ff. den von Dion. dem Romulus zugeschriebenen νόμος als lex regia auffasst.

2. Sodann fährt Dion. II, 25 weiter fort, es sei durch die Weseneigenthümlichkeit jener mittelst confarreatio begründeten Ehe Romulus bestimmt worden, solche Ehe selbst für unlösbar durch Scheidung zu erklären, worauf dann die Betrachtung dem iudicium domesticum über die Ehefrau sich zuwendet mit der Angabe, die letztere werde wegen begangener Vergehen (άμαρτάνουσά τι) dem Hausgerichte des Ehemannes unter Zuziehung ihrer Cognaten als den Beisitzern abgeurtheilt und resp. mit Strafe belegt. Und zwar werden im Besonderen unter jenen Vergehen zwei als von Romulus ausdrücklich verpönt hervorgehoben: der Ehebruch: φθορά σώματος 33 und der unerlaubte Weingenuss: οἶνον πίνειν, worauf endlich das Thema mit der Bemerkung abgeschlossen wird, dass ein Zeugniss für die Trefflich-

<sup>32)</sup> Vgl. Voigt, a. O. III § 150.

<sup>33)</sup> Dies ist Uebersetzung eines in der Vorquelle gebrauchten, gewiss alttechnischen violatio corporis, so bei Liv. I, 58, 7: corpus est violatum, welcher Ausdruck selbst eine euphemistische Umschreibung enthält von incestus d. i. Unkeuschheit: s. A. 477.

keit dieses Gesetzes in seiner lang dauernden Wirksamkeit enthalten sei (μάρτυς δὲ τοῦ χαλῶς ἔχειν τὸν περὶ τῶν γυναιχῶν νόμον ὁ πολὸς χρόνος): denn eine Ehescheidung sei bis zu dem Falle des Sp. Carvilius Ruga in Rom nicht vorgekommen.

Diese gesammten, so bekundeten Ordnungen stellt nun Dirksen, a. O. 296 ff. unter die leges Romuli ein, so dass denselben theils die Einsetzung des iudicium domesticum, theils dessen Competenzerklärung für die Cognition über Ehebruch und Weingenuss überwiesen wird. Allein wenn immer auch Dion. beiderlei Ordnungen als Einsetzungen des Romulus auffasste (vgl. auch II, 26), so wird doch die erstere: die Einsetzung des judicium domesticum von Dion. keineswegs auf einen νόμος zurückgeführt, indem vielmehr der von demselben angezogene νόμος περὶ τῶν γυναιχῶν einzig und allein zur Competenz dieses iudicium über die bezeichneten beiden Vergehen in Beziehung gesetzt ist. Somit bietet in dem ersteren Punkte Dion. überhaupt kein Zeugniss für die Existenz einer bezüglichen lex, indem hierbei weder ein νόμος genannt, noch auch besagt ist, ob etwa ein γεγραμμένος oder ein ἄγραφος νόμος vorausgesetzt werde; vielmehr geschieht es nur in dem letzteren Punkte, hinsichtlich der Competenz jenes iudicium, dass Dion. von einem νόμος spricht. Dies aber ergiebt, dass auf jene Passage des Dion. überhaupt keine eigene lex regia zu stützen ist: denn hinsichtlich der Einsetzung des iudicium domesticum fehlt es, wie bemerkt, an jeder Bekundung einer lex regia Seitens der Quellen; bezuglich der Competenz dieses iudicium aber kömmt das von Dion. Ueberlieferte nicht gesondert und für sich in Betracht, vielmehr fällt solches mit dem von Plut. Rom. 22 hierüber Berichteten: mit der in § 6 zu erörternden lex regia zusammen.

3. Endlich in II, 26 geht Dion. über zu den Ordnungen der väterlichen Gewalt: Romulus, als δ τῶν Ῥωμαίων νομοθέτης habe die ausgedehnteste Gewalt über den Sohn dem Vater während dessen Lebzeiten übertragen: das Strafrecht und so insbesondere, wie in c. 27 beigefügt wird, das Recht den Sohn zu verkaufen, welches letztere bei dem Rückfalle des Sohnes in die väterliche Gewalt nach erfolgter Manumission sogar drei Mal habe ausgeübt werden können. Und zwar sei solche Rechtsordnung auf Grund sei es geschriebener, sei es ungeschriebener Gesetze in der Königszeit beobachtet (τοῦτον

τὸν νόμον ἐν ἀρχαῖς μὲν οἱ βασιλεῖς ἐφύλαττον εἰτε γεγραμμένον εἴτε ἄγραφον — οὺ γὰρ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν — άπάντων κράτιστον ἡγούμενοι νόμον) und dann von den Decemvirn in die XII Tafeln mit aufgenommen worden.

Aus diesem Referate des Dion. leitet nun Dirksen<sup>34</sup> zwei Mal zwei Gesetze ab: ebensowohl eine lex regia und ein Zwölftafel-Gesetz, welches die ausgedehnte Strafgewalt des Vaters über den Sohn verlautbarte, als auch eine lex regia und ein Zwölftafel-Gesetz, welches das bezeichnete Verkaufsrecht des Vaters feststellte. Allein dem steht entgegen, dass Dion. ebensowohl mit ausdrücklichen Worten bekundet, wie er von geschriebenen leges regiae über jene Satzungen nichts habe in Erfahrung bringen können, als auch nichts für ein Zwölftafel-Gesetz über die väterliche Strafgewalt bezeugt, so dass somit von jenen von Dirksen angenommenen vier Gesetzen in der That nur ein einziges durch Dion. wirklich bekundet wird: das auch sonst noch beglaubigte Zwölftafel-Gesetz über das Verkaufsrecht des Vaters.

Endlich ist am geeignetsten an dieser Stelle noch in Betracht zu ziehen Pap. de Adult. (Collat. IV, 8, 4):

cum patri lex regia dederit in filiam<sup>35</sup> vitae necisque potestatem, quo bonum fuit lege (i. e. lulia de adulteriis), ut potestas ei esset etiam filiam (sc. cum adultero) occidendi? velis mihi rescribere, nam scire cupio.

Respondit: num quid etc.

In dieser Stelle wird somit auf eine lex regia über das Tödtungsrecht des Vaters Bezug genommen; allein es geht solche Bezugnahme
nicht von Papinian aus, als vielmehr von einem Dritten und zwar
einem Nicht-Juristen, welcher, mit einer Consultation an Papinian sich
wendend, Aufschluss sich erbittet über das Verhältniss der lex Iulia

<sup>34)</sup> a. O. 301 ff. Zwölf-Tafel-Fragmente 271 ff.

<sup>35)</sup> Gothofr. zu C. Th. IV, 8, 2 emendirt filium, ohne solches näher zu begründen; und dem stellt nun Scheltinga in Fellenberg, Iurispr. antiq. II, 466 Anm. die Bemerkung entgegen: meminit Pap. tantum potestatis in filiam, quia de ea sola in adulterio deprehensa agebat, non quod filium et reliquos liberos excludere vellet. Obgleich nun diese Bemerkung völlig zutreffend und sachgemäss ist, sagt gleichwohl Dirksen, Zwölf-Tafel-Fragm. 275 A. 340<sup>b</sup> darüber: »die Gründe, welche zur Aufrechterhaltung des gemeinen Textes vorgebracht werden, sind unzureichend«, und erklärt die Emendation des Gothofr. für »ganz nothwendig«.

de adulteriis mit ihrer dem Vater ertheilten Befugniss, die im Adulterium betroffene Tochter sammt dem Ehebrecher zu tödten, zu der lex regia mit ihrem dem Vater beigelegten ius vitae necisque. Wenn somit dieser Sachverhalt die Möglichkeit ausschliesst, bezüglich des so gegebenen Zeugnisses für die Existenz solcher lex regia ein Urtheil über dessen Glaubwürdigkeit sich zu bilden, da über die Qualification oder Competenz des Zeugen selbst für solches Zeugniss alle und jede Andeutung uns mangelt, so ist dagegen andrerseits die Unglaubwürdigkeit jenes Zeugnisses aus dem doppelten Momente zu folgern, dass einmal Dion. oder vielmehr dessen Vorquelle, welche doch ex professo nach dem Vorhandensein von bezüglichen schriftlichen leges regiae forschte, nach Maassgabe des Obigen keinen Nachweis für deren Existenz zu gewinnen vermochte, und dass sodann das gesammte altrömische Familienrecht und so auch die patria potestas eines der ältesten Stücke des römischen Rechtes überhaupt ist, welches, weit über die Gründung des römischen Staates zurückgehend, als altüberlieferte Ordnung von Rom einfach übernommen, nicht aber in umfassenden und detaillirten geschriebenen Gesetzen irgend wann in früherer Zeit besonders verlautbart ward. 36

Demgemäss ist daher dem obigen Zeugnisse für die betreffende lex regia in der That kein historischer Werth beizumessen: dasselbe kann nur sich stützen auf die unkritische Lecture eines Schriftstellers, der in der Manier von Dion. II, 24—27 die Geschichte der ältesten Institutionen und Satzungen des römischen Staates behandelte und so nun dieselben auf eine Einsetzung Seitens der römischen Könige: auf ungeschriebene neben geschriebenen leges zurückführte.

# II. Die überlieferten leges regiae im Einzelnen.

§ 4.

# Das Gesetz des Romulus wider die Treuverletzungen von Patron oder Clienten.

Dion. II, 7 ff., indem er zur Darstellung der politischen Einrichtungen des Romulus übergeht, berichtet in c. 8 über die Ein-

<sup>36)</sup> Vgl. Voigt, Ius nat. III § 155, sowie insbesondere Ulp. 26 ad Sab. (D. I, 6, 8 pr.): quum ius potestatis (sc. patriae) moribus sit receptum.

theilung der Bürgerschaft in Patrizier und Plebejer, dann in c. 9 von der Stellung der ersteren als Patrone, wie der letzteren als Clienten, worauf endlich in c. 10 die gegenseitigen Rechte und Pflichten beider Stände dargelegt werden. Diese wechselseitigen Pflichten selbst aber waren nach Dion. unter den Schutz des Rechtes gestellt: ihre Verletzung insbesondere unterfiel nach c. 10 einem von Romulus erlassenen Strafgesetze: 37

εὶ δέ τις έξελεγχθείη τούτων τι διαπραττόμενος, ένοχος ην τῷ νόμῷ τῆς προδοσίας, 36 δν έχύρωσεν δ Pωμύλος τὸν δὲ άλόντα τῷ βουλομένῳ κτείτειν ὅσιον ην ὡς θῦμα τοῦ καταχθονίου  $\Delta$ ιός.

Indem somit in diesen Worten Dion. eine lex Romuli wider die Treuverletzung zwischen Patron und Clienten bekundet, so schliesst nun deren Fassung jeden Zweifel darüber aus, ob nicht etwa alleinig eine Treuverletzung des Patrones wider den Clienten in Frage stehe, da vielmehr Dion. ganz bestimmt besagt, dass jene lex auch die Treuverletzung des Clienten wider den Patron verpönt (χοινῆ δ' ἀμφοτέροις οὅτε ὅσιον οὅτε θέμις ῆν κ. τ. λ. εἰ δέ τις ἐξελεγχθείη τούτων τι διαπραττόμενος κ. τ. λ.). Und damit nun wird die von Dirksen, a. 0. 286 ff. ausgesprochene Annahme hinfällig, es sei jene lex Romuli identisch mit dem Zwölftafel-Gesetze: patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto, da doch das letztere ebensowohl die Pflichtverletzung Seitens des Patrones allein, nicht auch Seitens des Clienten, als auch nicht die Treuverletzung im Allgemeinen, sondern lediglich das fraudem facere: die Vermögensbenachtheiligung 39 des Clienten durch den Patron reprimirt.

Und indem nun solche Treuverletzung mit der Strafe des sacer esto bedroht wird, so ist endlich unter dem Ζεὸς καταχθόνιος des

<sup>37)</sup> Die Litteratur über dieses Gesetz bietet am Vollständigsten Rein, Crim. Rt. 469 A. \*\*\*, woselbst jedoch das eine Citat dahin zu berichtigen ist: Chr. Kretzschmar, de praevaricatione patronorum ac clientium I—IV, Dresd. 1759—1762. lex Romulea de proditionis crimine, Dresd. 1763.

<sup>38)</sup> Der Ausdruck νόμος της προδοσίας ist frei und zugleich unglücklich gewählt: dem Dion. schwebte dabei die proditio vor Augen, welche in der Criminalgeschichte der Republik eine so bedeutsame Rolle spielt, die aber gar nichts Verwandtes bietet mit der Verletzung der Treupflichten zwischen Patron und Clienten: Rein, a. O. 169. Besser wäre die Bezeichnung gewesen νόμος της ἀπιστίας.

<sup>39)</sup> Vgl. Voigt, Bedeutungswechsel 410 ff.

Dion., als dem Pluton der Griechen, <sup>40</sup> der Tellumo zu verstehen, jene altrömische chthonische Gottheit somit, welche neben der Tellus als die entsprechende männliche Göttergestalt auftritt. <sup>41</sup>

Zu einem anderen Ergebnisse würde nun allerdings hinleiten das Quellenmaterial, auf welches Bezug nimmt Merula, de legibus Rom. II, 1: aliquando viderim manuscriptum Servium, in quo disertis verbis locus a me citatus (i. e. Serv. in Aen. VI, 609) ita concipiebatur, auctior: »Ex lege Romuli et XII tabularum hoc venit, in quibus sic scriptum est: Si patronus clienti fraudem faxit, sacer esto«. Deinde usus sum aliquando in Gallis doctissimo scriptore Calpurnio Pisone, qui sub Traiano scripsit »De continentia veterum poëtarum« duos libros, quos aliquoties, petitis aliquot fragmentis, non uno loco cito in Commentario ad meum Ennium; in eo librorum Calpurnii priore notatum legi, iniuriam et fraudem a patrono clienti factam legibus Romuli vindicari; verbis tamen legis non adscriptis.

Allein diese Allegate tragen den Character nicht des Zweifelhaften, als vielmehr der zweifellosen Fälschung an sich, <sup>42</sup> so dass dieselben eine Bekundung von Quellenzeugnissen nicht bieten und sonach den obigen Ergebnissen gegenüber gar nicht in Betracht kommen: die lex, welche Dion. dem Romulus beimisst, verpont und bedroht mit der Strafe des Tellumoni sacer esto die Verletzung der gegenseitigen Treupflicht ebensowohl Seitens des Clienten, wie des

7.

<sup>40)</sup> Preller, gr. Myth. I, 494.

<sup>41)</sup> Varr. bei Aug. C. D. VII, 23. Preller, r. Myth. 402. Dahingegen der Dis Pater ist nicht altrömisch: Becker-Marquardt, a. O. IV, 312.

<sup>42)</sup> In Bezug auf das zweite Allegat des Merula äusserte sich zuerst Th. Hug, Ennii annal. libr. VII—IX Bonn 1852 S. 19 dahin: debebant viri docti Merulae fraudem compertam habere itaque istis fontibus Glossario Fornerii et Calpurnio Pisoni fidem fortiter ac praefracte derogare: dann folgte die zu gleichem Ergebnisse gelangende Untersuchung von J. Lawicki, de fraude P. Merulae Ennianorum annalium editoris, Bonn 1853 p. 22 ff.; und demgemäss äussert sich nun auch Bernhardy, r. Litter. § 63 A. 264. So ist daher das Befremden von Schöll, XII tab. 50 darüber begründet, dass dem ersten Allegate des Merula von Männern, wie Göttling, röm. Staatsverf. 316 A. 6, Schwegler, röm. Gesch. I, 24 A. 2. 640 A. 1. III, 47 A. 2 Glauben beigemessen wird, wogegen Becker, röm. Alterth. II, 1. S. 162 bereits deutlich genug jenem Allegate misstraut. Die Manier selbst aber, den Mangel an sachlichen Gründen für eine vorgeführte Meinung durch falsche Citate zu ersetzen, ist im 16. und 17. Jahrh. ziemlich verbreitet: es wird in § 7 ein weiteres Beispiel folgen.

Patrones, während das Verbot des fraudem facere bezüglich des Patrones allein eine von den XII Tafeln ausgesprochene Bestimmung wesentlich verschiedenen Inhaltes ist.

#### § 5.

### Das Gesetz des Romulus wider die Kindes-Aussetzung oder -Tödtung.

Von Dion. II, 45-47 wird eine Darlegung der dem Romulus beigelegten Maassregeln gegeben, welche auf Vermehrung der Bevölkerungsmenge im Staate gerichtet waren: Gebot der Auferziehung der Nachkommenschaft, Einsetzung des Asyles, Aufnahme des Systemes der Colonie-Deduction. Die Darstellung des ersten dieser drei Punkte lautet nun in c. 15 folgendermaassen:

είς ἀνάγχην κατέστησε (sc. ὁ Ρωμύλος) τοὺς οἰχήτορας αὐτῆς (sc. τῆς πόλεως) ἄπασιν ἄρρηνα γενεὰν ἐχτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποχτιννύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. ταῦτα δ' οὐχ ἐχώλυσεν ἐχτιθέναι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰχοῦσιν, ἐὰν χἀχείνους συνδοχῆ. χατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε χαὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν.

In dieser Passage wird somit eine vierfältige Rechtsordnung <sup>43</sup> als lex Romuli bekundet:

- a. Gebot des Aufziehens aller männlichen Descendenten, wie der erstgeborenen Tochter;
- b. Verbot der Tödtung der Descendenten vor zurückgelegtem dritten Lebensalter;
- c. ausnahmsweise Gestattung der Tödtung des noch nicht dreijährigen Descendenten, dasern solcher entweder ein portentum oder monstrum (παιδίον ἀνάπηρον) oder aber ein prodigium (τέρας) 44 und

<sup>43)</sup> Rein, Crim. Rt. 441. Priv. Rt. 485 trägt in das Gesetz Bestimmungen hinein, die gar nicht darin liegen, und deducirt so einen Widerspruch, der gar nicht obwaltet.

<sup>44)</sup> Die Römer- unterschieden als Unterarten des ostentum: der Missgeburt das portentum oder später monstrum: die menschliche Missbildung, und das prodigium malum oder später prodigium: den Wechselbalg; so Tarquit. Prisc. ostentar. arborar. bei Macr. Sat. III, 20, 3: portenta prodigiaque mala; Paul. sest. rec.

als solches von fünf zur Besichtigung desselben als Zeugen adhibirten nachsten Nachbarn anerkannt war:

- d. eine Strafandrohung wider die Uebertretung dieser Vorschriften und zwar gerichtet auf
  - aa. Publication der Hälfte des Vermögens;
  - bb. Vermögensnachtheile anderer Art (ζημίαι άλλαι).

Solche Rechtsordnung nun enthält eine weitgehende Beschränkung jener Machtfülle der hausherrlichen Gewalt, die wir als den vorrömischen Ausgangspunkt dieses Verhältnisses anzunehmen berechtigt sind, insbesondere aber eine Einschränkung jener Vollgewalt, welche in das freie Ermessen des paterfamilias die Entscheidung darüber stellte, ob derselbe das von der familienangehörigen Ehefrau geborene Kind, sei es Sohn oder Tochter, sei es Enkel oder Grossenkel als Glied der Familie auch anerkennen, aufnehmen und aufziehen oder aber ausstossen, wie aussetzen oder etwa tödten wolle. Denn diese hausherrliche Vollgewalt bekundet ebensowohl noch das griechische Recht, welches solche Entscheidung dem paterfamilias völlig frei anheimgiebt,\* wie aber auch das römische Recht selbst in gewissen, hier auch später noch fortlebenden Ordnungen: darin, dass auch das römische Recht dem freien Ermessen des paterfamilias die Entscheidung darüber anheimgiebt, ob er das neugeborene Kind als Familienglied aufnehmen oder ausschliessen wolle. Und zwar ward solche Entscheidung unter einer gewissen Feierlichkeit abgegeben: der Neugeborene wird zu den Füssen des auf seinem solium sitzenden paterfamilias auf den Fussboden niedergelegt; und der letztere liess entweder denselben auf dem Boden liegen, damit symbolisch dessen Ausschliessung aus der Familie bekundend, oder aber hob denselben empor in seinen Schos, damit zugleich denselben symbolisch in die Familie und als deren legitimes Glied aufnehmend,46

IV, 9, 3: monstrosum aut prodigiosum u. a. m. Ungenügend ist Döderlein, Synonym. V, 473 ff.

<sup>45)</sup> Der paterfamilias hat hier freie Macht, entweder dem Kinde die Aufnahme in die Familie zu versagen und dasselbe auszusetzen, oder es als Familienglied anzuerkennen, welchenfalls, in einem gewissen Parallelismus mit unserer Taufe, am 7., resp. 10. Tage die feierliche Aufnahme in die Familie durch Opfer und Namensgebung erfolgte: Hermann, gr. Priv. Alterth. § 11, 6. 32, 13. 15 ff.

<sup>46)</sup> Dies ist das liberos tollere oder suscipere oder recipere: Donat. in Ter. And. III, 4, 6: suscipi filios legitimos faciunt parentes; et sublatio matris est,

worauf dann, gleichwie bei den Griechen, am neunten, resp. achten Tage durch Opfer und Namensgebung die religiöse Weihe und die bürgerliche Bekundung solcher Aufnahme erfolgte. 47 So daher hält insoweit das römische Recht den leitenden Grundgedanken des griechischen Rechtes durchaus noch fest: der paterfamilias hat freies Ermessen, den Neugeborenen in die Familie aufzunehmen oder davon auszuschliessen, damit zugleich entscheidend, ob das Kind als eheliches oder uneheliches zu gelten habe. Allein darin weicht wiederum die obige lex Romuli von dem griechischen Rechte ab, dass dieselbe für den Fall der Ausschliessung des Kindes aus der Familie und seiner Illegalitäts-Erklärung dem paterfamilias gewisse, sehr bedeutungsvolle Beschränkungen auferlegt: es verbietet dieselbe ebenso die Tödtung des Neugeborenen schlechtweg, solche erst nach erreichtem dritten Lebensjahre gestattend, wie sie auch die Aussetzung aller männlichen Descendenz und der erstgeborenen Tochter verbietet, solche nur bezüglich der nachgeborenen Tochter oder der Enkelinnen gestattend; und so daher verpflichtet dieselbe den paterfamilias, auch die nicht als legitim anerkannten männlichen Descendenten, wie erstgeborene Tochter in sein Haus aufzunehmen und bis zum dritten Lebensjahre aufzuziehen, so dass das alte Recht des paterfamilias zur Tödtung

patris tollere; Enn. Phön. bei Cic. Orat. 46, 155: neque tu umquam in gremium extollas liberorum ex te genus; Pacuv. Teuc. bei Non. 306, 32: te repudio nec recipio natum (s. Luc. Müller in N. Jahrb. f. Phil. 1858. XCVII, 437); Plaut. Amph. I, 3, 3: quod erit natum, tollito; unben. Tragiker bei Cic. de Div. I, 40, 42. Ter. Hec. IV, 4, 64. And. l, 3, 44. II, 3, 27. III, 4, 6. Heaut. IV, 4, 44. Sen. exc. contr. VI, 3, arg. Und dann nun das Beispiel bei Suet. Aug. 65: ex nepte Iulia post damnationem editum infantem adgnosci alique veluit, sowie Soran. (unter Trajan und Hadrian) de muliebribus affectionib. c. 25 ed. Ermerius, der, die Merkmale erörternd, ob ein Kind zur Aufziehung sich empfehle, die betreffende Frage durchaus nur nach sachlichen Erwägungen und frei von aller juristischen Beschränkung behandelt, und der hierbei auch des althergebrachten humi deponere des Kindes gedenkt: es wird jene Tauglichkeit des Kindes unter Anderem erkannt έχ του τεθέν ἐπὶ γῆς εὐθέως αὐτὸ χλαυθμυρίσαι μετὰ τόνου τοῦ προσήχοντος. Erst das S. C. Plancianum unter Vespasian und dann ein S. C. unter Hadrian entzogen dem paterfamilias die Freiheit der Entscheidung über die Legitimität des Kindes. — In nur untechnischer Weise wird ein tollere liberos der Mutter beigemessen von Plaut. Truc. II, 4, 45. Ter. llec. IV, 1, 56. Ov. Met. IX, 699. Vgl. Lips. Epist. I cent. ad Belgas. 85. Becker-Marquardt, a. O. V. 1. A. 10.

<sup>47)</sup> Vgl. Becker-Marquardt, a. O. V, 4. S. 83.

solcher Nachkommenschaft erst nach deren drittem Lebensjahre, somit also nach einem Zeitraume zur Geltung kommt, während dessen der paterfamilias das Kind bereits lieb gewinnen konnte.

Im Uebrigen erstreckten sich die obigen Vorschriften allerdings auch auf die als legitim vom paterfamilias anerkannten Descendenten, allein hier auch in den älteren Zeiten wohl kaum l'alle practischer Anwendbarkeit findend, 48 wogegen wiederum die Ausnahmebestimmung bezüglich der ostenta auf religiöse Gesichtspunkte und Ordnungen zurückgeht.

Was endlich die Strafandrohungen zum Schutze jener Vorschriften anbetrifft, so erklärt sich zunächst die Vermögensstrafe: die Confiscation des halben Vermögens von dem Gesichtspunkte aus, dass das Delict die Gemeinde selbst schädigte, indem dadurch die Zahl ihrer Bürger gemindert wurde (s. A. 48). Dagegen unter den anderen Vermögensnachtheilen bei Dion. sind, da an Privatstrafen nicht zu denken ist, piacula, Sühnopfer zu verstehen, welche, je nachdem das Kind getödtet oder ausgesetzt war, verschiedenen Göttern darzubringen waren: dort zweifelsohne den chthonischen Göttern, hier aber der Juno, als der Schutzgöttin der menschlichen Lebensentwickelung.

Mit der Rechtsordnung selbst aber jener lex Romuli stimmen nicht völlig überein die XII Tafeln, die allerdings parallele Satzungen aufstellen, von denen Kunde giebt die Sentenz von Cic. de Leg. III, 8, 19: cito ablegatus tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer. Denn es verboten die XII Tafeln einerseits die Tödtung der unzurechnungsfähigen Kinder schlechthin, 49 mit Ausnahme wie-

<sup>48)</sup> Es greift hier durchaus maassgebend ein die Auffassung, dass für Erhaltung und Fortpflanzung des Geschlechtes zu sorgen, ebenso von politischen, wie von sacralen Gesichtspunkte aus Gewissenspflicht jedes Einzelnen war: Voigt, lex Maenia A. 132.

<sup>49)</sup> Tertull. adv. nat. I, 15. Bezüglich der Tödtung des zurechnungsfähigen Kindes griffen das Erforderniss und die Ordnungen des iudicium domesticum Platz, deren Missachtung mannichfacher Ahndung unterlag: Voigt, Ius nat. III A. 1922 unter 2. Allein noch die lex Pompeia de paricidiis v. 699 oder 702 subsumirt die Tödtung des Kindes durch den Vater nicht dem paricidium, wohl aber die Tödtung des Kindes durch die Mutter, wie des Enkels durch den Grossvater: Voigt, a. O. A. 1821.

derum der ostenta, wogegen andrerseits dieselben auch ein beschränktes Verbot der Kinderaussetzung nicht aussprechen. 50

#### § 6.

#### Das Gesetz des Romulus über die Ehescheidung.

Plut. Rom. 22 berichtet, es habe Romulus einige Gesetze erlassen, unter denen eines, das über die Ehescheidung hart sei: 51

ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τίνας, ὧν σφοδρὸς μέν ἐστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων 52 ἢ κλειδῶν ὑποβολῆ καὶ μοιχευθεῖσαν εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναϊκὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων τὸν δ' ἀποδόμενον γυναῖκα θύεσθαι χθονίοις θεοῖς.

Dieser Bericht erregt indess gewisse Zweifel, welche theils aus der Stelle an sich hervorgehen, theils aber auch das Verhältniss betreffen, in welchem die bekundete Rechtsordnung zu den von Dion. II, 25 angegebenen Vorschriften über die Ehescheidung stehen, und denen gegenüber von Folgendem auszugehen ist.

Indem der paterfamilias über den seiner Gewalt unterworfenen Freien die jurisdictionelle Gewalt als iudex domesticus berufsmässig ausübte, so war derselbe bei dieser seiner Function in doppelter Beziehung anders gestellt, als der Magistrat bei seiner criminalprozessualischen Thätigkeit: zunächst war das Verbrechen, um dessen willen der Magistrat eingriff, in seiner juristischen Individualität gesetzlich bestimmt, wogegen der paterfamilias in solcher Beziehung eine discretionäre Gewalt hatte, kraft deren er auch über den Kreis der gesetzlich gegebenen Verbrechen hinaus criminell wider den Gewalt-

<sup>50)</sup> Vgl. Rein, Crim. Rt. 439 ff. Priv. Rt. 485. Die Kindesaussetzung ist so nun auch während der Republik, wie Kaiserzeit im Schwange, so z. B. L. Afran. Vopisc. bei Non. 217, 29. Plaut. Cist. I, 2, 5. II, 3, 74. vgl. Zumpt, Stand der Bevölkerung 68 ff. Gothofr. zu Cod. Th. V, 7, 2. Haubold, Instit. lineam. 248 ff. Becker-Marquardt, a. O. V, 1. A. 10. 388. 429.

<sup>54)</sup> Die Litteratur über diese lex s. bei Rein, Priv. Rt. 446 A. 2 447 A. 2 und dazu noch Cannegieter, observatt. jur. Rom. IV, 11. H. de Ranitz, de lege sacra Romuli de nuptiis, Groning. 1816 p. 7 sq.

<sup>52)</sup> Die mannichfachen Emendationsversuche dieses Textes s. bei Rein, a. 0. 447 A. 2.

untergebenen verfahren konnte. Und wie daher in den Quellen iudicia domestica auch über Vergehen auftreten, welche nicht den gemeinen bürgerlichen crimina sich subsumirten, so erklärt sich wiederum solche Thatsache daraus, dass in der Hand des paterfamilias jurisdictionelles Richteramt und censorisches Sittenrichteramt, wie auch häusliche Disciplinargewalt sich vereinigten, ohne dass die gleiche scharfe functionäre Scheidung jener ersteren beiden Aemter Platz gegriffen hätte, wie innerhalb des Staatsrechtes.

Und sodann, während auch die im öffentlichen Criminalverfahren zu erkennende Strafe gesetzlich genau bestimmt war, so war wiederum der paterfamilias zweifelsohne zwar moralisch verpflichtet, den eines gemeinen crimen für schuldig erklärten Gewaltuntergebenen nicht gelinder als nach Maassgabe der lex publica zu bestrafen, allein darüber hinaus war derselbe ebenso in der Modalität des Vollzuges der Strafe, als auch darin weit freier gestellt, dass er den Hausangehörigen im einzelnen Falle auch mit härterer, als der im öffentlichen Prozesse drohenden Strafe belegen konnte, gegenüber den nicht den bürgerlichen crimina parallelen Vergehen aber selbst nicht einmal durch das Präjudiz der lex publica eingeschränkt war, vielmehr freibeliebt irgend welche von ihm als angemessen anerkannte, und von der Volksanschauung gebilligte, und so nun auch eine dem bürgerlichen Criminalrecht nicht bekannte Strafart wählen konnte. So daher während das Criminalrecht der älteren Zeit die Ausschliessung aus der Bürgergemeinde durch aquae et ignis interdictio als Criminalstrafe nicht kannte, ward gleichwohl im iudicium domesticum die Ausschliessung aus der Familiengemeinschaft als Strafe auferlegt. zwar gestaltet sich dem filiusfamilias gegenüber solche Ausschliessung bald zur venditio trans Tiberim,53 bald zur datio in mancipium,54 bald zur emancipatio, diesfalls nun ausgesprochen in der Urtheilsform: Protinus e conspectu meo abire iubeo 55 oder abito. Dahinwiederum

<sup>53)</sup> Vgl. darüber Cic. de Orat. I, 40, 181. p. Caec. 34, 98.

<sup>54)</sup> Dies ist die regelmässige Gestaltung der venditio filii-, filiaefamilias.

<sup>55)</sup> So z. B. Val. Max. V, 8, 3., wo das Urtheil des paterfam. wegen der Repetunden des filiusfam. lautet: »Cum Silenum filium meum pecunias a sociis accepisse probatum mihi sit, et republica eum et domo mea indignum iudico protinusque e conspectu meo abire iubeo «, wozu vgl. Epit. Liv. 54. Cic. de Fin. I, 7, 21; vgl. Zumpt, Crim. Pr. 468 A. 2.

der Ehefrau gegenüber gestaltet sich solche Ausschliessung aus der Familie zur Ehescheidung, hier nun ausgesprochen in der Urtheilsform: Tuas res tibi habeto: baetito foras.<sup>56</sup>

In Bezug auf die Ehescheidung nun kommen dem gegenüber in Frage zuvörderst zwei Angaben von Dion. II, 25: theils die in § 3 unter 2 besprochene, es sei die Verbindung durch confarreatio in der Maasse unlösbar, dass nichts solche Ehe trenne:

είς σύνδεσμον δ' αναγχαῖον οἰχειότητος ἔφερεν ἀδιαλύτου, χαὶ τὸ διαιρῆσον τοὺς γάμους τούτους οὐδὲν ἦν:

theils dass der in § 3 unter 1 erörterte νόμος ἄγραφος des Romulus (γυναῖχα γαμετὴν τὴν κατὰ γάμους ἱεροὺς συνελθοῦσαν ἀνδρὶ κοινωνὸν ἀπάντων εἶναι χρημάτων τε καὶ ἱερῶν) den Mann gezwungen habe, die Frau gleich als ein nothwendiges und untrennbares Glied seines Hauswesens zu behalten:

 $\cdot$  ό νόμος — ήνάγχασε — τοὺς ἄνδρας ὡς ἀναγχαίου τε χαὶ ἀναφαιρέτου χτήματος τῆς γυναιχὸς χρατεῖν.

Wenn sonach hierdurch von Dion. die confarreirte Ehe für schlechthin unlösbar erklärt, im Widerspruch damit aber die Trennbarkeit derselben im Wege der Scheidung durch andere, weiterhin zu erörternde Beweismomente constatirt wird, so ergiebt sich hieraus, dass die obigen beiden Angaben des Dion. auf einem Irrthum beruhen. Und dies ist bereits erkannt von Rein, Priv. Rt. 448 f., der nun solchen Irrthum in der Weise erklärt: » dass Dion. bei der Confarreatio nur an die confarreirten Ehen seiner Zeit dachte. Die Anwendung dieser Form beschränkte sich damals auf die Priesterehen und diese — wenigstens die des flamen — konnten unter keiner Bedingung getrennt werden. Gell. X, 45. Paul. Diac. v. flammeo p. 89. M. Plut. qu. Rom. 50. Serv. ad Virg. Aen. IV, 29. Also konnte er leicht irren und die Untrennbarkeit der confarreatio im Allgemeinen annehmen,

<sup>56)</sup> Wegen tuas res tibi habeto sind Belege entbehrlich; insbesondere wegen Plaut. Amph. III, 2, 47 vgl. Voigt, lex Maenia A. 39. Später kam dafür auf die Formel: tuas res tibi agito. Wegen baetito foras vgl. Varr. τοῦ πατρός bei Non. 77, 22: mulierem foras betere iussit; später kam dafür auf die Formel: i foras: Plaut. Cas. II, 2, 36. vgl. im Allgemeinen Ter. Ilec. III, 4, 25. Cic. Phil. II, 28, 69. Mart. XI, 104, 1. Iuv. Sat. VI, 145. L. Pomp. Bon. Conch. bei Non. 39, 1. Pseudo-Quint. Decl. 262 und Bücheler in N. Jahrb. f. Phil. 1872. CV, 565.

wenn er die Ehe der flamines als Vorbild der alten confarreatio betrachtete«.

An dieser Erklärung sind nun allerdings die beiden Voraussetzungen unhaltbar, dass zu des Dion. Zeiten nur die Ehen der flamines durch confarreatio eingegangen worden seien, da vielmehr damals auch noch andere Patrizier, wenn auch nur seltener, die confarreatio abschlossen; <sup>57</sup> und dass sodann Dion. aus einer Kenntnissnahme der Ausprägung und Gestaltung, welche die Rechtsordnungen im Leben erfuhren, seine Vorstellung von der confarreirten Ehe und deren Gesetzen entnommen habe, da vielmehr Dion. regelmässig und so namentlich in II, 25 aus Vorquellen und Büchern, nicht aber aus der Empirie seine Kenntnisse der betreffenden Institutionen und Gesetze schöpfte.

Wohl aber ist im Uebrigen der Auffassung Rein's beizutreten: indem Dion. in seiner Vorquelle einen ausführlichen Excurs über die ältesten familienrechtlichen Ordnungen und so nun auch über das Institut der confarreatio insbesondere vorfand und hieran nun wesentlich kürzte, 58 so verfiel er hierbei in den Irrthum, dass er gewisse, bezüglich der Ehe der flamines insbesondere geltende, specielle Sätze 59 auf alle confarreirten Ehen der ältesten Zeit übertrug und so nun die letzteren schlechthin für untrennbar durch Scheidung erklärte.

Sodann kommt ferner noch in Betracht die ebenfalls in § 3 unter 2 besprochene Angabe des Dion. II, 25, dass dem iudicium domesticum der Ehebruch und der unerlaubte Weingenuss der Ehefrau von Romulus unterstellt worden seien. Und diese Angabe

<sup>57)</sup> Tac. Ann. IV, 16 berichtet aus dem J. 23 n. Chr., dass als Candidaten für die erledigte Würde des flamen Dialis patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta.

<sup>58)</sup> Dies besagt Dion. II, 24 selbst: δοχεῖ δὲ καὶ τῆς ἄλλης εὐκοσμίας, ἢ χρώμενοι Ῥωμαῖοι διεφύλαξαν εὐδαιμονοῦσαν τὴν πόλιν ἐπὶ πολλὰς γενεὰς, ἐχεῖνος ἄρξαι νόμους καλοὺς καὶ συμφέροντας — —, ὧν ἐγὼ τοὺς μὲν ἄλλους οὐδὲν δέομαι γράφειν, οῦς δὲ πάντων μάλιστα τεθαύμακα καὶ ἐξ ὧν ὑπείληφα καταφανῆ καὶ τὴν ἄλλην τοῦ ἀνδρὸς γενήσεσθαι νομοθεσίαν, ὡς αὐστηρὰ καὶ μισοπόνηρος ἦν καὶ πολλὴν ἔχουσα πρὸς τοὺς ἡρωικοὺς βίους ὁμοιότητα, δι' ὀλίγης ὑπομνήσεως σημανῶ.

<sup>59)</sup> Die Ehe des flamen, welche nur eine confarreirte sein darf, ist untrennbar durch Scheidung: Becker-Marquardt, a. O. IV, 271.

wiederum wird von Rein, a. O. 448 A. 3 dahin aufgefasst, es habe wegen solcher Verbrechen das Urtheil nicht auf Scheidung, sondern auf Tödtung der Schuldigen sich gerichtet: » denn wie die folgenden Worte (d. h. des Dion.) darthun, war er überzeugt, dass 520 Jahre seit Roms Grundung eine Ehescheidung nicht vorgekommen sei«. Allein diese Auffassung Rein's wird durch den ganzen Gedankengang in Dion. II, 25 mit Bestimmtheit widerlegt. Denn, wie in § 2 unter 3 dargelegt, stellt Dion. zuerst den Satz auf: der νόμος ἄγραφος des Romulus über die confarreirte Ehe ergab deren Untrennbarkeit; dann: die Vergehen der Ehefrau wurden von Romulus dem iudicium domesticum überwiesen und insbesondere die schwersten, specifisch weiblichen Verbrechen des Ehebruches und der Trunksucht; endlich drittens: die Trefflichkeit dieses Gesetzes wird bekundet durch den Effect, den es hatte: denn 520 Jahre hindurch kam keine Ehescheidung vor. Indem somit Dion, die Trefflichkeit der ersten beiden Satzungen dadurch deducirt, dass dieselben 520 Jahre hindurch der Scheidung wegen Ehebruch und Trunksucht, nicht aber, dass sie der Anwendung der Todesstrafe wegen beider Verbrechen vorbeugten, so können in Wahrheit Ehebruch und Trunksucht von Dion. nicht als Gründe des Todesurtheiles, sondern nur als Gründe des von dem iudicium domesticum abzugebenden Erkenntnisses auf Scheidung aufgefasst worden sein.

Demnach aber ergiebt die fragliche Passage des Dion. die drei Sätze:

- a. die von Seiten des Ehemannes allein statthaste Ehescheidung ist bei confarreirter Ehe insbesondere ausgeschlossen, eine Beschränkung, die aus dem Nachstehenden als Irrthum des Dion. sich ergeben wird und für deren Irrthümlichkeit der Ausgang bei A. 58 dargelegt ist;
- b. die Ehescheidung Seitens des Mannes ist jedoch nicht statthaft als einfacher Distract und auf Grund blosser Willensbestimmung des Mannes, sondern einzig und allein als eine im iudicium domesticum wider die Ehefrau verhängte Strafe und somit auf Grund eines diesbezüglichen Straferkenntnisses;
- c. das indicium domesticum ist durch Gesetz besonders ermächtigt, die Ehescheidungsstrafe auszusprechen wegen zweierlei Vergehen: wegen Ehebruches und verbotenen Weingenusses der Frau.

Was nun diesen Ergebnissen gegenüber die fragliche Stelle des Plut. betrifft, so giebt dieser vor Allem nicht zwei, sondern drei gesetzliche Scheidungsgründe an, von denen zuvörderst der dritte: die μοιχεία, der Ehebruch mit Dion. vollkommen übereinstimmt.

Sodann für den zweiten Scheidungsgrund: die κλειδών ὑποβολή, das heimliche Ansichnehmen von Schlüsseln ergiebt sich ohne Weiteres die Beziehung auf den Schlüssel zur cella vinaria, welchen der Hausherr in eigenem Verwahr zurückbehielt, 60 wie die Erklärung, dass jene Ausdrucksweise des Plut. in Bezüglichkeit steht zu dem von Fabius Pictor berichteten Vorgange in A. 61: die Thatsache, dass der Versuch des Verbrechens gleich als consummirtes Verbrechen: dass das heimliche Ansichnehmen jenes Schlüssels gleich wie als heimliches Weintrinken wirklich bestraft worden war, leitete zu dem von Plut. oder auch bereits von dessen Vorquelle ausgesprochenen Satze hin, dass Romulus schon das heimliche Ansichnehmen des Schlüssels der cella vinaria als Scheidungsgrund hingestellt habe. Und insofern ergiebt sich daher dieser Scheidungsgrund des Plut. als sachlich identisch mit dem οἶνον πίνειν des Dion. Im Uebrigen aber bestätigen die Quellen, dass solches Vergehen in der That der Cognition des iudicium domesticum unterfiel, 61 während das in Frage stehende

<sup>60)</sup> Die Bedeutung des obigen ὑποβολή geht sicher nicht von dem Activum aus: als Handlung, dass die Frau Jemandem gewisse Schlüssel in die Hand spielt, als vielmehr von dem Medium: als Handlung, dass die Frau sich selbst gewisse Schlüssel in die Hand spielt. Diesfalls aber ergiebt sich in obiger Beziehung dafür die Bedeutung des heimlichen Ansichnehmens derjenigen Schlüssel, welche der Hausherr und Gatte in seiner eigenen Verwahrung zurückbehält, somit insbesondere zur cella vinaria: Pol. VI, 2, 5 und im Gegensatze namentlich zu dem Schlüssel der cella penaria, welchen die Hausfrau führt. Die Bedeutung, welche Andere und so namentlich Rein, a. O. 447 A. 2. Danz, R. G. I, 158 der ὑποβολή unterlegen als Nachmachen oder Fälschen der Schlüssel scheint mir verfehlt: denn dann lag dem Plut. χιβδηλεία näher.

<sup>61)</sup> So zuerst die Erzählung von dem Weibe des Egnatius Mecenus: Gran. Licin. bei Serv. in Aen. I, 737. Plin. H. N. XIV, 43, 89. Val. Max. VI, 3, 6. Tertull. apol. 6. vgl. Thilo de Varron. Plut. qu. rom. auct. p. 23; und dann der historische Vorgang, welchen Fab. Pict. berichtete nach Plin. l. c.: matronam, quod loculos, in quibus erant claves cellae vinariae resignavisset, a suis inedia mori coactam; Tertull. l. c., vgl. Peter, hist. rom. rell. I, 39, wo die gewählte Strafart bekundet, dass eine unverbesserliche Trunkenboldin in Frage kam, welche zur Befriedigung ihrer Leidenschaft zur Entwendung der Schlüssel griff.

Gesetz selbst in seiner Fassung der Angabe des Dion., nicht aber des Plut. entsprochen hat. 62

Beide Scheidungsgründe aber werden in Bezug auf das iudicium domesticum genannt von Cat. de Dot. bei Gell. X, 23, 4: vir cum divortium fecit, mülieri iudex pro censore est; — si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit, condempnatur. 63

Endlich der dritte Scheidungsgrund: φαρμαχεία τέχνων, welcher von Plut. allein erwähnt wird, hat in unserer Wissenschaft manichfache, mitunter geradezu gewaltsame Deutungen erfahren, während von Rein, a. O. 447 A. 2, Danz, R. G. 12, 158 dieselbe als Ermordung oder Bezauberung der Kinder aufgefasst wird. Vor Allem ist indess bei Interpretation jenes Ausdruckes davon auszugehen, dass derselbe von Plut. verwendet sein kann entweder als terminus technicus: in der Weise, dass die griechisch technische Bezeichnung eines im griechischen Rechte verpönten Delictes verwendet wird auf das nämliche, auch im römischen Rechte verpönte Delict; oder aber in untechnischer Weise d. h. als griechische Umschreibung eines vom römischen Rechte reprimirten Vergehens, welches in dem griechischen Rechte keine Anerkennung als eigene Delicts-Individualität gefunden hatte. In dem ersteren Sinne nun bezeichnet gaphaxeía das Beibringen von Zaubertränken mit tödtlichem oder geistes-zerrüttendem Erfolge; 4 allein diese Auffassung ist als unangemessen zu verwerfen aus dem doppelten Grunde, theils weil die Beschränkung des Scheidungsgrundes auf φαρμαχεία begangen an Kindern im Gegensatze zu den Erwachsenen allen zureichenden Grundes entbehrt, um so mehr als Zaubertränke ganz im Gegentheile bei Erwachsenen, nicht aber bei Kindern angewendet werden, bei diesen vielmehr gerade eine andere Zauberweise: die fascinatio 65 üblich ist, theils weil die Töd-

<sup>62)</sup> Denn mit Dion. stimmt überein der bei A. 63 citirte Cat., dessen Sentenz im Hinblick auf die älteste Rechtsordnung gegeben ist.

<sup>63)</sup> Vgl. wegen dieser Stelle Voigt, lex Maenia A. 37.

<sup>64)</sup> Den Thatbestand der γραφή φαρμακείας definirt Otto, de Athen. action. forens. publ. Dorpat 1852 p. 14 f. dahin: contra eum institui potuit, qui necandi consilio alicui venenum aut sua aut aliena manu praebuerat eoque effecerat, ut ille moreretur vel saltem mente alienaretur.

<sup>65)</sup> Die fascinatio wiederum heisst im Griechischen nicht φαρμαχεία, als vielmehr βασχανία.

tung oder Geisteszerrüttung durch Zaubertrank verübt nach römischem Rechte ein todeswürdiges Criminalverbrechen bildet, dessen Verurtheilung durch das iudicium domesticum somit die Ehe durch Todesstrafe, nicht aber durch Scheidungsstrafe zu lösen hatte.

Ist demnach φαρμαχεία bei Plut. in untechnischer Verwendung zu nehmen, so ergeben sich nun für den maassgebenden Sinn des Wortes durchaus significante Fingerzeige aus dem doppelten Umstande, dass dieselbe einestheils auf die Kinder beschränkt war und anderntheils in dem späteren römischen Rechte nicht mehr als Scheidungsgrund in Betracht kam und zur Geltung gebracht wurde, wie aus dem Stillschweigen ebenso von Dion. II, 25, wie von Cat. de Dot. bei A. 63 cit. zu entnehmen ist. Denn diese Momente begründen die Annahme, dass bei der φαρμαχεία des Plut. ein Aberglaube der ältesten Zeiten in Frage steht, der ebensowohl auf die Kinder allein Bezug hat, wie aber auch bereits zu Ende der Republik in den gebildeteren Kreisen entschwunden war, somit eine gegen die Kinder insbesondere sich richtende magische Kunst, für welche der griechischen Sprache eine entsprechende speciellere Bezeichnung fehlte. Und in dieser Richtung bietet denn nun einen ganz bestimmten und durchaus maassgebenden Fingerzeig:

Philox. Gloss. in Vulcan. thesaur. utriusq. ling. 203: striga: λωστρυγων (leg. λαιστρυγών) <sup>66</sup> καὶ γυνὴ φαρμακίς.

Denn indem hier die γυνή φαρμαχίς als synonym mit striga erklärt wird, so ergiebt sich daraus für φαρμαχεία τέχνων die Bedeutung von Kunst der striga d. i. Kunst eines Weibes, in eine strix sich zu verwandeln.

Ein uralter und zwar mindestens gräco-italischer Aberglauben nämlich erkannte in den strigae eine Art von Hexen<sup>67</sup> an, welche durch die Kunst sich kennzeichnen, mittelst Zauberspruches<sup>66</sup> in einen

<sup>66)</sup> Bei dieser Erklärung als Lästrygone liegt zu Grunde nicht die Idee des Menschenfressers, als vielmehr des schrecklichen Menschen.

<sup>67)</sup> Vgl. Georgii in Pauly's Realenc. IV, 1391. Preller, r. Myth. 605. Die striga lebt als Hexe noch fort in der strega des Italienischen.

<sup>68)</sup> Ov. Fast. VI, 144 f.: carmine flunt (sc. striges) | naeniaque in volucres Marsa figurat anus; Plin. H. N. XI, 39, 232: esse in maledictis iam antiquis strigis convenit.

gewissen Vogel, die strix sich zu verwandeln, 69 daher jene nun auch die Benennung von volaticae mulieres führten. 70 Die strix selbst aber, die στρίγξ der Griechen, 71 ist ein milchgebender Nachtvogel von grauem Gefieder und pfeifender Stimme, mit grossem Kopfe und starrenden Augen, der, mit dem Schnabel des Raubvogels und gekrümmten Krallen bewehrt, die Kinder in unbewachten Augenblicken des Nachts wiederholt beschleicht, um denselben, seine betäubende Milch dem Munde einspritzend, das Blut auszusaugen, 72 ein Unhold

<sup>69)</sup> Ov. Am. I, 8, 13 f.: hanc (sc. lenam Dipsam) ego nocturnas versam volitare per umbras | suspicor et pluma corpus anile tegi; Apul. Met. V, 15: sce-Iestarum strigarum nequitia, Isid. Or. XI, 4, 2: quidam asserunt strigas (leg.: striges) ex hominibus fieri. Dagegen gehört nicht hierher Apul. Met. III, 21 (eine Uebertragung aus Lucian. Lucius 12) und II, 22. wo bereits andere Vorstellungen Die striga qualificirt sich somit zum versipellis, dem Menschen, der seine Gestalt zu verändern vermag: Non. 38, 5: versipelles dicti sunt quolibet genere se commutantes, daher letzteres Wort verwendet wird in Plaut. Amph. prol. 123 vom Juppiter, der die Gestalt des Amphitruo annimmt; von Arnob. adv. nat. IV, 14 von der Circe; von Apul. Met. II, 22 von Menschen, welche sich in Vögel, Hunde, Mäuse, Fliegen verwandeln; endlich anderwärts von den Werwölfen. Allein dieser letztere Aberglaube, der in anschaulicher Schilderung der Verwandelung von Petr. Sat. 62 dargestellt wird, ist nicht altrömisch, sondern hellenisch und barbarisch: Varr. bei Aug. C. D. XVIII, 17 und bei Plin. H. N. VIII, 22, 80 ff. Verg. Ecl. VIII, 97. Mela II, 1, 13. vgl. Uckert, Geogr. III, 2, 421 A. 73. Grimm, deutsche Mythol. II3, 1047 ff.

<sup>70)</sup> Fest. p. 314°, 33, wo zu lesen ist: stri[gae a strige dictae, quam] Graeci  $\sigma\tau\rho(\gamma\gamma\alpha)$  (Cod.: syrnia) ap[pellant, id est avis;] quod maleficis mulieribus nomen inditum est, quas volaticas etiam vocant. Dagegen bedenklich ist die Lesung Müller's: stri[gem, ut ait Verrius] Graeci  $\sigma\tau\rho(\gamma\gamma\alpha)$  ap[pellant,] quod maleficis theils wegen der Raumverhältnisse, theils aber auch sachlich, weil dann strix der Name der betreffenden Frau, nicht aber des Vogels sein würde.

<sup>74)</sup> Bereits frühzeitig hat man bei Fest. in A. 70 στρίγγα für syrnia emendirt; und damit stimmt überein Servii gloss. im Rhein. Mus. N. F. 4863 XVIII, 239: strix, stri[n]x, st[r]igis (d. h. strix, strigis: στρίγξ). Philox. gloss. in Vulcanthes. 203 sagt: strix: ὀλολογών, στρουθός.

<sup>72)</sup> Isid. Or. XII, 7, 42: strix: nocturna avis, habens nomen de sono vocis: quando enim clamat, stridet; Plin. H. N. IX, 39, 232: fabulosum — arbitror de strigibus ubera (sc. lactis) eas infantium labris immulgere; und darnach Seren. Sam. 59, 1044 f.: praeterea si forte premit strix atra puellos, | virosa immulgens exsertis ubera labris; Ov. Fast. VI, 431 ff.: sunt avidae volucres: — — | grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis, | canities pinnis, unguibus hamus inest. | Nocte volant puerosque petunt nutricis egentes | et vitiant cunis corpora rapta suis. | Carpere dicuntur lactentia viscera rostris | et plenum poto sanguine guttur

somit, dessen Abwehr der Carna anvertraut ist<sup>73</sup> und durch Anrufung dieses indigitamentum, wie durch Hersagen eines averruncirenden Spruches unter symbolischen Acten erreicht wird.<sup>74</sup>

In dieser Vorstellungsgruppe aber und, soweit ich sehe, in ihr allein ergeben sich nun die Momente, welche eine angemessene und befriedigende Erklärung jener φαρμαχεία τέχνων des Plut. bieten: als einer magischen Kunst, deren Ausübung ausschliesslich wider die Kinder sich richtet; als eines Aberglaubens ferner, der ebenso bis in die ältesten Zeiten zurückreicht, wie andrerseits in der Periode der kritisch rationalistischen Anschauung aus den gebildeteren Kreisen entschwindet; <sup>75</sup> als einer Fertigkeit endlich, deren Innehaben an sich schon den Scheidungsgrund ergiebt, während die Ausübung selbst dieser Fertigkeit, welche bis zur Tödtung des heimgesuchten Kindes fortschreitet, in das Verbrechen des Mordes übergeht.

Sodann wiederum in der weiteren Passage des Plut.: εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι (sc. νόμος ἐστιν ὁ διδούς) τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων, wird die Demeter, welche Plut. nennt, allgemein als Ceres aufgefasst. Allein

habent. | Est illis strigibus nomen; sed nominis huius | causa, quod horrenda stridere nocte solent; vgl. Plaut. Pseud. III, 2, 34 f. Hor. Epod. 5, 49 und Porphyr. in h. l. Tib. I, 5, 52. Prop. IV, 5 (III, 6), 29. V (IV), 5, 47. Ov. Am. I, 42, 20. Met. VII, 269. Petr. sat. 434. Lucan. VI, 689. VII, 480. Sen. Med. 736. Serv. und schol. Bern. in Verg. Georg. I, 470. Panormia des Osbern von Glocester bei Mai, class. auct. VIII, 544. Dahingegen sind es fremde Vorstellungen, die jenem altrömischen Aberglauben sich beimischen bei Isid. Or. XII, 7, 42: haec avis vulgo dicitur amma, ab amando parvulos, unde et lac praebere fertur nascentibus; Salem. gloss. und Pap. vocab.: strix avis in Affrica, erinaciis simile, vocatum (Pap.: animal in affinea, dictum) a stridore pennarum, quas tergo laxatus emittit; et canes (Sal.: carnes) vulnerat insequentes; und so nun auch bereits bei Plaut. cit., wie bei Petron. und Apul. in A. 69.

<sup>73)</sup> Ov. Fast. VI, 451 ff. wozu vgl. Preller, r. Myth. 602 ff.

<sup>74)</sup> Carmina: Ov. Fast. VI, 159 ff. und griechischer Spruch bei Fest. in A. 71 cit. Symbolische Acte: Ov. Fast. VI, 155—166.

<sup>75)</sup> Der Rationalismus der ausgehenden Republik und folgenden Zeiten gelangte nicht zu einem Zweifel über die Existenz der strix, als vielmehr theils zu dem Zweifel, ob dieselbe ein verwandeltes Weib oder eine naturgegebene Species sei, diesfalls aber seine Unfähigkeit anerkennend, solche Species näher zu bestimmen: Ov. Fast. VI, 141: sive igitur nascuntur seu carmine fiunt; Plin. H. N. XI, 39, 232: quae sit avium constare non arbitror; theils zu dem Zweifel an gewissen, derselben beigemessenen Eigenschaften: Plin. in A. 72 cit.

dies ist schlechterdings unmöglich: denn Ceres, sammt Cerus zwar eine altitalische Götterfigur, ist doch von Vorn herein eine rein plebeische Standesgottheit 76 und so nun dem römischen Staate an sich ganz fremd. 77 Vielmehr ist die Demeter des Plut. die χθονία und vertritt so nun, wie öfter, 78 die Tellus, jene altrömische, weibliche chthonische Gottheit, welche, indem sie als solche zugleich Göttin der Fruchtbarkeit und so auch der Ehe ist, 79 durch die in der Scheidung belegene Beeinträchtigung des Weibes, wie der Ehe in Mitleidenschaft gezogen wird.

Im Uebrigen aber bekundet diese Passage des Plut., dass die Ehescheidung von dem iudicium domesticum auch noch aus anderen Gründen, als den obigen drei, gesetzlich hervorgehobenen ausgesprochen und somit auch noch andere Vergehen der Frau mit der Bedeutung von Scheidungsgründen bekleidet werden konnten, solchenfalls aber der Mann selbst von dem Nachtheile betroffen wurde, dass ein Theil seines Vermögens der geschiedenen Frau zufiel, während ein anderer Theil wiederum der Tellus als consecrirtes Gut verfiel. Demnach aber hat die legislative Aufstellung der obigen drei Scheidungsgründe nicht die Tragweite und Tendenz, die Zahl der überhaupt zulässigen Scheidungsgründe gesetzlich zu fixiren, als vielmehr diejenigen Scheidungsgründe zu bestimmen, bei denen die normale Vermögensrestitution des Mannes an die geschiedene Frau, wie die Consecration einer Vermögensquote an die Tellus ausnahmeweise in Wegfall gelangten.

<sup>76)</sup> Becker-Marquardt, a. O. IV, 307. Schwegler, r. Gesch. II, 278. Daher greift die Sacration an die Ceres von Vorn herein nur Platz wegen Verletzung von Gesetzen, welche selbst zum Schutze der Plebs dienen, so der lex Valeria Publicolae v. 245 de affectato regno, der auf dem mons sacer vereinbarten lex sacrata v. 260, der lex Icilia de non interfando tribuno pleb. v. 262 und der lex Valeria Horatia v. 305 zum Schutze der plebeischen Beamten; vgl. A. 413 ff.

<sup>77)</sup> Erst als im J. 258 die griechischen Demeter, Dionysos und Persephone in Rom recipirt wurden, wurden die letzteren beiden mit dem Liber und der Libera, die erste dagegen mit der Ceres identificirt und so auch diese zur Staatsgottheit erhoben: Preller, r. Myth. 133. 432 ff.

<sup>78)</sup> Preller, a. O. 402 A. 2.

<sup>79)</sup> Rossbach, röm. Ehe 304 ff. 340 ff. Preller, a. O. 403 A. 2.

<sup>80)</sup> Dass hierbei nur an Vermögen des Mannes, nicht aber der Frau gedacht werden darf, hätte doch in der That nie bezweifelt werden sollen: Rein, a. O. 448 A. 1.

Was insbesondere aber den gegebenen Falles der Geschiedenen zufallenden Vermögenstheil betrifft, so ist darunter zweifelsohne die von der Geschiedenen zugebrachte Dos zu verstehen, somit aber die gesetzlich vorgeschriebene Rückerstattung derselben nicht als Criminalstrafe, vielmehr als civilrechtliche Verbindlichkeit aufzufassen, die selbst nun in der Weise juristisch geordnet war, dass die Geschiedene nicht ein Forderungsrecht und eine Restitutionsklage, — die ja dem alten Rechte ganz fremd ist, — als vielmehr ein Rückfallsrecht und eine dotis vindicatio hatte, analog hierin der hereditatis vindicatio.

Endlich in den Schlussworten des Plut.: τὸν δ' ἀποδόμενον γυναῖχα θύεσθαι χθονίοις θεοῖς (sc. νόμος ἐστιν ὁ διδούς) werden unter den χθόνιοι θεοί, denen das piaculum zu bringen ist, von unserer Wissenschaft die Manen verstanden. Allein auch diese Bestimmung kann nicht als erschöpfend gelten; denn indem die vorherbesprochene Vorschrift, dass durch die Scheidung aus einem nicht gesetzlich privilegirten Grunde eine gewisse Vermögensquote an die Tellus verwirkt werde, deutlichst erkennen lässt, dass durch die Scheidung diese weibliche chthonische, wie nuptiale Gottheit in Mitleidenheit gezogen werde, so begründet sich hiermit nun die Annahme, dass unter den χθόνιοι θεοί des Plut. die Dii Manes und Tellus zu verstehen seien. 81

Dann wird aber auch von Rein, a. O. 448 A. 2 und den daselbst Citirten <sup>52</sup> in jenen Worten des Plut. das Referat eines zweiten und selbstständigen Gesetzes gefunden, dahin gehend, dass derjenige, welcher seine Frau verkaufe, den unterirdischen Göttern als sacer verfallen solle. Diese Auffassung ist jedoch geradezu unmöglich nach Maassgabe des grammatischen Baues der ganzen Periode des Plut.: dieselbe, mit den Worten eröffnend: ἔθηκε δὲ (sc. Ὑρωμύλος) νόμους τίνας, ὧν σφοδρὸς μέν ἐστιν und sodann über- und eingehend auf die näheren Bestimmungen dieses harten Gesetzes, knüpft an jene Eingangsworte diese Detailbestimmungen an mit dem Worte διδούς und zwar in der Weise, dass zuerst die Negative: das der Frau Versagte

<sup>81)</sup> So auch in der Formel der Selbstdevovirung bei Liv. VIII, 9, 8: Deis Manibus Tellurique devoveo: vgl. X, 28, 43: Telluri ac Diis Manibus dabo; VIII, 6, 10: exercitum Deis Manibus Matrique Terrae deberi.

<sup>82)</sup> Neuerdings auch noch von Schlesinger in Ztschr. f. R. G. 1869 VIII, 58 ff.

an die Spitze gestellt wird: ὁ γυναικὶ μὴ διδούς ἀπολείπειν ἄνδρι, und sodann die Affirmative: das bezüglich des Mannes Gesetzte angegeben wird: ὁ — (ἀνδρὶ) ὸὲ διδούς. So nun sind in dieser letzteren Beziehung von solchem διδούς grammatisch abhängig und werden regiert die drei Detailangaben bezüglich dieser Affirmative: zuerst Gestattung der Scheidung aus den drei legalen Gründen: ὁ διδοὸς γυναϊκα ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακεία etc., sodann Bestrafung der Scheidung aus anderen Gründen: ὁ διδούς τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικός είναι, wie drittens endlich Verpflichtung zum piaculum: δ διδούς τον δ' αποδόμενον γυναϊκα θύεσθαι γθονίοις θεοίς. grammatische Bau nun ergiebt in der That auf das Bestimmteste und Zweifelloseste, dass Plut. in Wahrheit nicht von zwei verschiedenen Gesetzen des Romulus spricht: einem Gesetze über die Ehescheidung und einem Gesetze über den Verkauf der Ehefrau, als vielmehr durchaus nur von einem einzigen Gesetze: über die Scheidung, somit aber die fragliche Passage so aufgefasst werden muss, wie sie auch ohne jedes Bedenken aufgefasst werden kann, 53 dass jedwede Scheidung

<sup>83)</sup> Ueberaus schwach sind die Gründe, mit denen Rein, a. O. 448 A. 2 solches bestreitet: ἀποδόμενον dürfe nicht übersetzt werden: der die Gattin weggeschickt hat, weil es dann identisch wäre mit dem vorausgegangenen αποπέμψαιτο; allein dies ist eine reine petitio principii: es ist ja doch gerade die Frage zu beantworten, ob es synonym steht oder nicht; dann: es heisse ἀποδίδοσθαι niemals verstossen, sondern nur von sich geben; allein ἀποδίδοσθαι im Sinne von: die Frau weggeben lässt sich ganz wohl da für scheiden setzen, wo der Gebrauch des hierfür üblichen ἀποπέμπεσθαι ausgeschlossen ist durch das Gesetz der Euphonie, welches die Wiederholung des nämlichen Wortes in kurzer Aufeinanderfolge verbietet; ferner: ἀποδίδοσθαι vertrete den Begriff des von sich Gebens um einen Preis, also des Verkaufens; allein dies ist als Begriffsbestimmung geradezu unwahr: der Moment der Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit liegt begrifflich dem ἀποδίδοσθαι gar nicht inne. Dann wieder Schlesinger in A. 82 cit. stützt gleiches Beweisthema auf die Sätze: ἀποδίδοσθαι sei ein ganz gewöhnlicher Ausdruck für verkaufen und diese Bedeutung müsse hier Platz greifen, weil in dem Medium die reflexive Beziehung liege » für sich d. h. mit Vortheil für sich «, daraus aber für ἀποδίδοσθαι die Bedeutung sich ergebe »gegen Entgelt weggeben«. Allein Activum, Passivum, wie Medium vertreten, wie bereits bemerkt, durchaus nur den Begriff des von sich Gebens, Weggebens, ohne dass dabei die Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit ein wesentliches Merkmal ergäbe; vielmehr beschieht es lediglich in Folge concreter sachlicher Beziehung, wenn das Wort mitunter die sachliche Vertretung des Kaufes übernimmt; und so wird denn in der That die zwiefache active Bedeutung: des Hingebens schlechthin und des Verkausens bezüglich des

den Mann verpflichtet, durch ein piaculum die chthonischen Götter: die Tellus und Dii Manes zu versöhnen. 54

Nach Alle dem ergeben sich daher aus dem Obigen bezüglich des Ehescheidungsrechtes die Sätze:

- 1. Die Scheidung Seitens der Ehefrau ist unbedingt ausgeschlossen, vielmehr lediglich dem Manne nachgelassen: Dion. II, 25. Plut. Rom. 22.
- 2. Die Ehescheidung ist nicht statthaft als einfacher Distract und auf Grund nackter Willenserklärung des Mannes, sondern lediglich als eine von dem iudicium domesticum wider die Ehefrau verhängte Strafe wegen Vergehen und somit nur auf Grund eines bezüglichen Straferkenntnisses: Dion. 11, 25. Cat. de Dote bei A. 63 und die weiteren Citate bei Voigt, lex Maenia 24 f. 27 ff.
- 3. Das die Ehescheidung aussprechende Straferkenntniss lautete: Tuas res tibi habeto: baetito foras: A. 56.
- 4. Das iudicium domesticum ist durch eine lex Romuli ermächtigt, wegen gewisser, in dieser nämlichen lex besonders aufgeführten Vergehen der Frau die Scheidungsstrafe auszusprechen: Dion. II, 25.
  - 5. Und zwar sind diese odios privilegirten Vergehen der Frau:
  - a. Ehebruch: Dion. II, 25. Plut. Rom. 22. Cat. de dote bei A. 63.
  - b. unerlaubter Weingenuss: Dion. II, 25. Plut. Rom. 22. Cat. de dote bei A. 63.
  - c. Aneignung der Eigenschaft als striga: Plut. Rom. 22.
- 6. Solche gesetzliche Aufstellung jener drei Scheidungsgründe hat jedoch weder die Bedeutung, das iudicium domesticum bezüglich der der schuldigen Frau zuzuerkennenden Strafe zu beschränken, da vielmehr dasselbe auch eine härtere Strafe wie z. B. Tödtung decretiren

Passivum bezeugt von Suid. s. v.: ἀποδιδόμενοι ἀντιφῶν ἀντὶ τοῦ ἀποδιδόντες. Καὶ ἀποδιδόμεθα ἀντὶ τοῦ ἀποδίδομεν ἢ πιπράσχομεν, und die erstere Bedeutung insbesondere von Philox. gloss. in Vulcan. thes. utriusq. ling. 155: pendo: — — ἀποδίδομαι, während für das Medium die active Bedeutung von Hingeben sich ergiebt aus Plut. Luc. 21: ἀποδόσθαι τὴν ἐλευθερίαν (seine Freiheit hingeben), die active Bedeutung von Verkausen aber wieder unterzuliegen scheint bei Plut. Cat. mai. 4: ἐπίβλημα ἀποδόσθαι. Und wiederum ganz haltlos sind die aus der medialen Form gezogenen Folgerungen: denn nichts zwingt, solcher Form auch eine mediale Bedeutung unterzulegen. Eigenthümlich ist nur, dass Passivum, wie Medium hier Träger einer activen Bedeutung: von weggeben sind.

<sup>84)</sup> So neuerdings auch Danz, R. G. I<sup>2</sup>, 158.

kann, 55 noch auch die Bedeutung, andere Scheidungsgründe auszuschliessen, da vielmehr auch noch wegen anderer Vergehen der Frau die Ehescheidung ausgesprochen werden kann; 56 vielmehr hat jene legislative Vorschrift nur die Bedeutung, den Ehemann von Vermögensnachtheilen zu befreien, denen derselbe bei Ehescheidung aus anderen, als den gesetzlich privilegirten Gründen unterfällt.

- 7. Dafern das iudicium domesticum aus anderen Gründen, als den gesetzlich privilegirten auf Ehescheidung erkennt, treffen den Mann gewisse Vermögensnachtheile: theils als civilrechtlicher Nachtheil der gesetzliche Anfall der inferirten Dos an die geschiedene Frau, theils als Criminalstrafe die Consecration eines anderweiten Vermögenstheiles an die Tellus: Plut. Rom. 22.
- 8. Jede Ehescheidung: aus den gesetzlich privilegirten, wie aus anderen Gründen verpflichtet den Mann, durch ein piaculum die Tellus und die Dii Manes zu versöhnen: Plut. Rom. 22.

Im Uebrigen endlich bedarf die Scheidung der nicht confarreirten Ehe keines weiteren Actes: das Erkenntniss allein des iudicium domesticum genügte, wenn immer auch bei Ehe mit manus diese letztere durch remancipatio noch besonders zu lösen ist. Dagegen bei confarreirter Ehe wird für die Scheidung noch diffareatio <sup>87</sup> als contrarius actus erfordert, <sup>58</sup> womit zugleich dann auch die manus gelöst wird.

Jenes Ehescheidungsrecht erscheint jedoch in den XII Tafeln<sup>66</sup> in mehrfachen Punkten in tiefgreifender Maasse geändert, so unter Anderem darin, dass die privilegirten Scheidungsgründe dort hinweg-

<sup>85)</sup> So wegen Weintrinkens: A. 64 und der Mythus von der Fenta Fatua nach Sex. Clodius 6 de Diis graec. bei Arnob. adv. nat. V, 48. Lactant. div. inst. 1, 22.

<sup>86)</sup> Plut. Rom. 22. — Dafern die Frau eines Verbrechens sich schuldig macht, welches durch die lex publica mit Todesstrafe belegt ist, wie z. B. das paricidium, so hat auch das iudicium domesticum auf Todesstrafe zu erkennen. Erkennt es dennoch auf Ehescheidung, so treten die Folgen unter no. 7 ein.

<sup>87)</sup> Paul. Diac. 74: diffareatio genus erat sacrificii, quo inter virum et mulierem fiebat dissolutio; Inschr. bei Marini, Inscr. Alb. 143, wonach die Antiaten ein Monument errichten einem »sacerdoti confarreati|onum et diffarreationum «; vgl. Plut. qu. rom. 50.

<sup>88)</sup> Voigt, Ius nat. III § 4.

<sup>89)</sup> Cic. Phil. II, 28, 69: illam suam suas res sibi habere iussit ex XII tab.

fielen, vielmehr alle wirklichen, zureichenden Gründe mit jenen ersteren als gleichwerthig anerkannt wurden, somit aber auch die mit den letzteren bisher verknüpften Vermögensnachtheile (unter 7) in Wegfall gelangten.

#### § 7.

## Das Gesetz des Romulus wider die Unbotmässigkeit der Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter.

In Bezug auf das fragliche Gesetz referirt Fest. p. 230<sup>b</sup>, 13: in regis Romuli et Latii (leg. Tatii) legibus:

Si nurus, sacra Divis parentum estod.

Dass indess in dem an dieser Stelle mehrfach verdorbenem Texte zwischen nurus und sacra durch das Versehen des Abschreibers mehrere Worte ausgefallen sind, ist längst, wie allgemein wahrgenommen worden. Rücksichtlich der sonach nothwendigen Ergänzung bietet nun Lud. Charondas, ad leges antiquas roman. a Io. Ulrico Zasio primum collectas observationes Par. 1596. fol. 10 folgenden Text: si nurus in viri paricidio socerum parentesve non plorassit, sacra divis parentum esto, dazu bemerkend; » est haec quidem etiam in libro Ant. Augustini viri optime de omnibus scientiis meriti, diligentia edita imperfecta: sic enim legitur. Plorare, flere, inclamare nunc significat etc. Sed ex veteris scripturae vestigiis (habeo enim manu scriptum Festi librum multo integriorem illo qui ab Augustino editus est) locum illum melius (ni fallor) restitui«. Allein diese mehrfach wiederholte Angabe des Charondas, dass er einen vollständigeren Codex des Festus besitze und auf diesen nun die obige Ergänzung der hier fraglichen lex sich stütze, beruht auf einer Unwahrheit, ausgesprochen in der Absicht, das Publicum zu täuschen, wie zu dem Zwecke, der selbst erdachten Ergänzung der obigen Stelle Eingang und Anerkennung in der gelehrten Welt zu yerschaffen, auf einem gleichen Verfahren somit, wie es in A. 42 bezüglich des Merula constatirt ward. Und zwar erhellt solcher Thatbestand theils aus der gegebenen Lesung selbst: denn das von der

<sup>. 90)</sup> Vgl. Voigt, lex Maenia 23. Alles Weitere kann hier auf sich beruhen und muss auf sich beruhen, da es zu weit abführen würde.

Frau wider den Mörder des Erschlagenen und an ihren Schwiegervater oder ihre »parentes« zu richtende plorare könnte nichts anderes bedeuten, als die letzteren zur criminellen accusatio des Mörders aufzurufen, während doch bereits von ältester Zeit her die accusatio wider den Mörder ausnahmeweise den Privaten entzogen und in die Hand von quaestores paricidii gelegt ist (A. 162); und sodann auch daraus, dass alle übrigen Citate des Charondas aus dem angeblichen Festus-Codex als gleich unhaltbar sich erweisen, <sup>91</sup> und so zwar zu

- Fest. 162<sup>b</sup>, 19. fol. 21: in meo libro Pompei Festi legitur. Si adorat furtum, et recte. Nam etc.
- Fest. 166<sup>b</sup>, 25: pecuniam quis nancitor habeto, und lin. 26: si quid pignoris etc. fol. 25<sup>b</sup>: in meo libro haec verba tum in XII Tab. tum in foedere Latino repetuntur: quod si quis XII Tab. esse neget, non contendo;
- Fest. 498°, 32. fol. 250°: adiiciam Festi locum ex meo manuscripto Codice restitutum: optima lex erat, 92 qua in magistro populi faciendo quam plenissimum posset ius esset ei significabatur. Volusinae gentis aut eius qui primus Magister populi creatus est. Postquam vero provocatio data est, quae antea non erat, desitum est dici optima lege, ut pote imminuto iure priorum magistratuum;
- Fest. 246<sup>b</sup>, 19 ff. fol. 253: locum Festi corruptum ut ex meo exemplari restituendum existimo subiiciam: Praeteriti senatores —, quod eos reges sibi Legebant —; post exactos reges cum legendus esset senatus, consules et tribuni militum — coniunctissimos sibi quosque patriciorum legebant, donec potestas tribunicia intervenit, qua sancitum est, ut — curiatim in senatum legerent etc.
- Fest. 273°, 25, wo Charondas fol. 12 liest: si quid dirum fuit utrum ludici arbitrove reove dies diffisus esto, dazu bemerkend: hoc postrenum caput ex Pompeio Festo descriptum alii aliter restituere

<sup>91)</sup> Gleiches gilt von der von Charondas fol. 19<sup>b</sup> aufgestellten Behauptung, dass zwei Codices des Cic. ad Fam. VIII, 8, 3 lesen: legisque XII unum caput legit: es ist dies reiner Unsinn.

<sup>92)</sup> Vgl. hierzu die von mir gegebene Ergänzung im Rhein. Mus. N. F. 4876. XXXI, 452.

conantur: equidem ex mei libri manuscripti vestigiis colligere potui emandatum proposui;

Fest. 347°, 7: facti erunt, sacramenta, wozu Charondas fol. 463° bemerkt: in meo exemplari manuscripto additur abs reis;

Fest. 348<sup>b</sup>, 4. fol. 25<sup>b</sup>: »quandoque sarpta vinea donec dempta escit«; ex fragmentis Festi hanc legem mei libri ope ut licuit restitui; Fest. 348<sup>b</sup>, 15. fol. 14: in meo exemplari legitur fortibus;

Fest. 364<sup>b</sup>, 26. fol. 22<sup>b</sup>: in meo e(xemplari) legitur, vineis ne vindicanto, ne solvito.

Dagegen ergiebt sich eine andere Ergänzung jener Lücke zuerst daraus, dass die obige lex unter dem Lemma plorare von Fest. aufgeführt wird, sonach aber, entsprechend der lex in § 43, zu ergänzen ist: si nurus —, ast — plorassit, sacra Divis parentum estod.

Und zweitens ergiebt dafür im Weiteren einen durchaus sicheren Anhaltepunkt Plut. Lyc. et Num. comp. 3:

'Ρωμαΐοι μνημονεύουσιν ὅτι πρῶτος μὲν ἀπεπέμψατο γυναῖχα Σπόριος Καρβίλιος, μετὰ τὴν 'Ρώμης χτίσιν ἔτεσι τριάχοντα χαὶ διαχοσίοις οὐδενὸς τοιούτου γεγονότος πρώτη δὲ γυνὴ Πιναρίου Ηαλαία τοὔνομα διηνέχθη πρὸς έχυρὰν αὐτῆς Γετανίαν Ταρχυνίου Σουπέρβου βασιλεύοντος. Οὕτω χαλῶς χαὶ χοσμίως τεταγμένα τὰ τῶν γάμων ἢν ὑπὸ τοῦ νομοθέτου.

Denn gleichwie Dion. II, 25 an die lex Romuli über die Ehescheidung als Beweis von deren Trefflichkeit den Hinweis anknüpft, dass während 520 Jahren zu Rom keine Ehescheidung vorgekommen und das erste Beispiel einer solchen der Vorgang des Sp. Carvilius Ruga gewesen sei (§ 6), so nun knüpft in gleicher Weise Plut. an die ältesten römischen eherechtlichen Gesetze und als Beweis ihrer Trefflichkeit (οὖτω καλῶς καὶ κοσμίως τεταγμένα τὰ τῶν γάμων ἢν ὑπὸ τοῦ νομοθέτου) den Hinweis an, dass die erste Scheidung: des Sp. Carvilius Ruga im J. 230, 33 der erste Hader aber zwischen Schwieger-Tochter und -Mutter: zwischen Thalaea und Getania unter Tarquinius Superbus vorgekommen sei. Und wie nun jener Hinweis des Plut. auf die Scheidung des Carvilius eine specielle Bezugnahme enthält

<sup>93)</sup> Diese in jeder Beziehung unhaltbare Datirung, welche auch in Plut. Thes. et Rom. comp. 6 wiederkehrt, erklärt sich so, dass Plut. in der ihm vorliegenden Quelle statt  $\Phi Kl^*$  (523) las  $\Lambda' K(\alpha l) \Gamma'$  (230): Voigt, lex Maenia A. 64.

auf die angezogene lex Romuli über die Ehescheidung, so enthält auch völlig parallel der Hinweis auf den Hader zwischen der Thalaea und Getania eine gleiche specielle Bezugnahme auf eine lex Romuli wider den Hader zwischen Schwieger-Tochter und -Mutter. Und diese lex Romuli, auf welche so Plut. implicite hinweist, ist nun zweifellos jene lex Romuli des Fest.

Die legale Bezeichnung selbst aber des Haderns oder des διαφέρεσθαι bei Plut. ist zu entnehmen aus Paul. Diac. 187, 4:

obambulare: adversum alios ambulare et quasi ambulanti se opponere,

insofern, da obambulare in diesem Sinne der römischen Litteratur völlig fremd ist, solche Bedeutung des Wortes der vorlitterarischen Periode<sup>94</sup> zu überweisen ist, diesfalls aber die älteste Gesetzessprache sich ohne Weiteres als diejenige Sphäre schriftlicher Ueberlieferung darbietet, innerhalb deren das Wort in jenem antiquirten Sinne ebensowohl verwendet wird, ohne dass solche Verwendung in der Litteratur aufgenommen worden wäre, als auch in solcher antiquirten Verwendung der Kaiserzeit überliefert werden konnte.

Alles dies aber berechtigt nun, das obige Gesetz dahin zu restituiren:

Si nurus socrui obambulassit, ast olla plorassit, sacra Divis parentum estod.

Im Besonderen nun ergieht sich die Bedeutung dieses Rechtssatzes: seine practische Tragweite und Tendenz, wie das Bedürfniss zu seiner Erlassung aus der altrömischen Lebensordnung selbst, welche den verheiratheten Söhnen das väterliche Haus als Wohnstätte anwies und so nun in verhältnissmässig sehr kleinem Raume eine Mehrzahl verschiedener Familien vereinigte. <sup>95</sup> Denn indem eine derartige Verbindung verschiedener Familiengruppen zum einigen Hauswesen bei eintretender Collision von Sonderinteressen oder bei obwaltender

<sup>94)</sup> Verrius Flaccus oder Festus besprachen das Wort nicht desshalb, um die zu ihrer Zeit maassgebende, als vielmehr um die zu ihrer Zeit antiquirte Bedeutung zu constatiren. Dies übersieht vollständig Döderlein, Synonymik III, 50, wenn er dem »ob « die Bedeutung von adversus negirt und nur von propter zugestehen will.

<sup>95)</sup> Becker-Marquardt, a. O. V, 1 A. 286. Dem entspricht die alttechnische Bezeichnung des Hauswesens als domus familiaque: Voigt, lus nat. III A. 1944 vgl. A. 55.

Antipathie zwischen einzelnen Familiengliedern den inneren Frieden und die Ruhe und Ordnung des Hauses auf das Ernstlichste bedrohte; indem sodann die Leitung des inneren Hauswesens im Allgemeinen, wie die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung insbesondere in der niederen Instanz, wie gegenüber den minder flagranten Störungsfällen in die Hand der materfamilias gelegt war, so war es nun ein dringendes Bedürfniss, durch harte Strafandrohung der Schwiegertochter die Subordination unter die Schwiegermutter einzuschärfen und so die Machtstellung der Letzteren zu stützen und zu legalisiren. Und indem nun die Unbotmässigkeit bedroht wurde mit einer Consecration der Schuldigen an die Penaten und Laren des Hauses, welche zu verstehen sind unter den Divi parentum, 96 so ergiebt sich hieraus, dass jenes Verhalten selbst aufgefasst ward in dem Lichte einer Verletzung der Götter, welche das Gedeihen und den Frieden des Hauses schützten, und so nun eines religiösen Frevels, der durch religiöse Ahndung gesühnt ward, eine Anschauung, die auch in der in § 13 zu besprechenden lex Tulli hervortritt. Und indem endlich unter dem plorare die Anklage vor dem iudicium domesticum zu verstehen ist, 97 so hat denn sonach jenes Gesetz die Tragweite und Bedeutung, dass es dem paterfamilias gestattete, wider die Friedensstörerin dann, wenn deren Ruchlosigkeit vor das iudicium domesticum gezogen und dieselbe für schuldig erklärt wird, die Consecration an die Penaten und Laren des Hauses auszusprechen (vgl. A. 115 f.).

Was endlich die Geltungsdauer jenes Rechtssatzes betrifft, so bekunden die Quellen weder von einem Eingreifen der späteren Legislation in jene Sphäre, noch von einer Anwendung jener Rechtsordnung in späteren Zeiten. Vielmehr ist anzunehmen, dass bei den eintretenden manichfachen und tiefgreifenden Wandelungen des Familienlebens der obige Rechtssatz frühzeitig bereits ausser Uebung kam.

<sup>96)</sup> Vgl. Becker-Marquardt a. O. IV, 208 und die das. Citirten.

<sup>97)</sup> Fest. 230b, 10: plorare — apud antiquos plane inclamare.

#### § 8.

### Das Gesetz des Numa wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelichten Haussohnes.

Die in § 3 besprochene Darstellung der familienrechtlichen Grundordnungen schliesst Dion. II, 27 mit der Notiz:

— έχ τῶν Νομᾶ Πομπιλίου — νόμων, ἐν οἶς χαὶ οὖτος γέγραπται ἐὰν πατὴρ υίῷ συγχωρήση γυναῖχα ἀγαγέσθαι χοινωνὸν ἐσομένην ἱερῶν τε χαὶ χρημάτων χατὰ τοὺς νόμους, μηχέτι τῆν ἐξουσίαν εἶναι τῷ πατρὶ πωλεῖν τὸν υἰόν.

Indem nun die Worte γυναῖχα χοινωνὸν ἐσομένην ἐερῶν τε καὶ χρημάτων κατὰ τοὺς νόμους nach Dion. II, 25 (s. § 3 unter 1) eine Umschreibung der confarreirten Ehe enthalten, so betrifft jene lex Numae nur denjenigen Haussohn, dessen Ehe durch confarreatio geschlossen worden ist, nicht dagegen den verheiratheten Haussohn schlechthin. Wenn daher Plut. Num. 47 hinsichtlich der Befugniss zum Verkaufe des Sohnes bemerkt, dass Numa davon ausgenommen habe τοὺς γεγαμηκότας (sc. παίδας), εἰ τοῦ πατρὸς ἐπαινοῦντος καὶ κελεύοντος ὁ γάμος γένοιτο, so ist aus dem Umstande, dass hier von dem verheiratheten Sohne schlechthin die Rede ist, um so weniger ein Widerspruch des Plut. mit Dion. zu entnehmen, als die Beiläufigkeit, wie Kürze dieser Bemerkung die Nichterwähnung der confarreatio als eine einfache Uebergehung eines für Plut. mehr nebensächlichen Momentes characterisirt.

Unter dem  $\pi\omega\lambda\epsilon\tilde{\iota}\nu$  aber ist der Verkauf ebenso mit transitorischen, wie mit definitiven Veräusserungs-Effecte zu verstehen d. h. ebenso die Emancipation, wie die datio in mancipium und venditio trans Tiberim (A. 53—55), nicht dagegen die noxae datio.

Endlich über das die Verletzung solchen Verbotes bedrohende Repressivmittel geben allerdings die Quellen keine Auskunft; allein immerhin bietet dafür das Gesetz über die widerrechtliche Ehescheidung einen genügenden Anhalt, insofern beiderlei Thatbestände in Bezug auf einen gewissen Effect eine durchaus wesentliche Aehnlichkeit an sich tragen. Wenn nämlich nach der ältesten Familienordnung die nicht in gewaltfreier Ehe lebende und an einen filiusfamilias verheirathete Frau nicht in der manus ihres Gatten, als vielmehr in

der patria potestas ihres Schwiegervaters steht, 98 demzufolge aber die capitis deminutio, welche deren Gatte erleidet, die privatrechtliche Stellung der Gattin selbst gar nicht berührt, da vielmehr dieselbe nach wie vor in der potestas ihres Schwiegervaters verbleibt und lediglich insoweit juristisch betroffen wird, als sie in Folge des Austrittes ihres Mannes aus der Familie nun selbst sua ihres Schwiegervaters wird,99 so ist doch wiederum der Effect, welchen in sacraler Beziehung die capitis deminutio des filiusfamilias ausübt, ein durchaus anderer: denn indem durch die confarreatio eine Gemeinschaft der Haus- und Familien-sacra zwischen Mann und Fran begründet wird, so wird nun diese Gemeinschaft schon durch die capitis deminutio minima des Mannes wieder zerstört, weil damit derselbe aus der väterlichen Familie und dem Vaterhause mit deren sacra ausscheidet, vielmehr in ein anderes Hauswesen eintritt. Daher zerstört der Verkauf des mittelst confarreatio verheiratheten Sohnes durch den Vater gleich der noxae datio die sacrale Gemeinschaft zwischen dem Ersteren und dessen Frau und hat somit, ohne an sich selbst schon nothwendig eine Auflösung der Ehe zu bewirken, doch in sacralrechtlicher Beziehung den gleichen Effect, wie die Ehescheidung. Und dieser durchaus ahnliche Effect beider Vorgange berechtigt in der That zu der Folgerung, dass dort ebenso, wie hier die Verletzung des gesetzlichen Verbotes mit sacraler Vermögensstrafe bedroht war zu Gunsten derjenigen Gottheit, unter deren Obhuth die confarreatio vollzogen, wie die hierdurch begründete Familien-, wie Opfergemeinschaft gestellt war, somit aber dort, wie hier zu Gunsten der Tellus (A. 79), woneben denn auch das piaculum, das Sühnopfer für die beleidigte Gottheit nicht gefehlt haben kann.

Von einer Aufhebung jenes Rechtssatzes endlich wird nichts berichtet: es kam derselbe ganz von selbst ausser Uebung, indem theils der effective Verkauf der Kinder nicht mehr in Anwendung gelangte, theils die confarreatio mehr und mehr selten ward, theils aber auch eine immer grössere Laxität in Handhabung des ius sacrum Platz griff.

<sup>98)</sup> Voigt, lex Maenia 74 ff.

<sup>99)</sup> Voigt, a. O. 76 A. 121.

#### § 9.

#### Das Gesetz des Numa wider die termini motio.

Von einer lex Numae über die termini motio berichten Paul. Diac. 368, 3:

Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boves sacros esse;

wie Dion. II, 74:
εὶ δέ τις ἀφανίσειεν ἢ μεταθείη τοὺς δ

εὶ δέ τις ἀφανίσειεν ἢ μεταθείη τοὺς δρους, ἱερὸν ἐνομοθέτησεν εἴναι τοῦ θεοῦ (sc. 'Ορίου Διὸς) τὸν τούτων τι διαπραξάμενον, wobei Dion. insoweit den Paul. ergänzt, als er den Juppiter Terminus als die Gottheit nennt, an welche die strafweise Consecration beschieht. Wenn dagegen Dion. den von Paul. bekundeten Ausdruck exarare terminum umschreibt durch ἀφανίζειν ἢ μετατίθεναι τοὺς δρους (eiicere locove movere terminos), so ist dies lediglich die zu seiner Zeit von der Legislation, wie Rechtswissenschaft recipirte Interpretation des altlegalen Wortes exarare, somit ein als gleichwerthig mit dem letzteren allgemein von der Jurisprudenz aufgenommener Ausdruck. 100

Im Uebrigen lässt der Umstand, dass die römische Limitationslehre: die Agrimetation, 101 wie der Ritus der Gründung der urbs 102 den Etruskern entlehnt war, darauf schliessen, dass auch das obige Gesetz etruskischer Rechtsordnung folgte. 103 Und in der That wird

<sup>100)</sup> Die lex colon. in den Agrimensoren (sogen. lex Mamilia, worüber vgl. Voigt in Ber. d. Ges. Philol. hist. Cl. 1873. S. 65) c. 5 und die lex colon. Iuliae Genet. v. 710 c. 125 sagen eilere locove movere, Paul. sent. rec. I, 16 (Collat. XIII, 2) deilere vel amovere, dagegen Paul. cit. V, 22, 2 effodire vel exarare.

<sup>101)</sup> Und dies zwar im Gegensatze zur Castrametation, wo die oskisch-sabellische Limitation angewendet ward: Voigt in Ber. d. Ges. Philol. hist. Cl. 1872 S. 64 ff.

<sup>102)</sup> Müller, Etrusker III, 6, 7. Becker, a. O. I, 94. Schwegler, r. Gesch. I, 446 ff.

<sup>103)</sup> Ich will damit keineswegs besagen, dass die Römer ihre Limitation direct, als vielmehr dass sie indirect d. h. durch die Latiner von den Etruskern entlehnten; denn der Ritus der Städtegründung ist gewiss, wie die Agrimetation zugleich latinisch: Voigt, a. O. A. 59<sup>a</sup>.

letztere als übereinstimmend mit jener lex Numae bekundet durch die Bruchstücken aus einem Werke des Haruspex Vegoia an den Aruns Veltymnus, welche in lateinischer Uebersetzung in den Agrimensoren I, 350 f. überliefert sind 104 in den Worten:

sed qui contigerit moveritque (sc. terminos), possessionem promovendo, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. Zugleich ward aber auch durch solche Rechtsordnung der Grenzstein selbst zur sancta res 105 qualificirt, ein Effect, welchen besonders hervorhebt Dion. l. c. in den Worten: ἱεροὺς ἀπέδειξεν ὑρίου Διὸς τοὺς λίθους.

Bezüglich der Gültigkeitsdauer nun des obigen Gesetzes wird mehrfach die Ansicht ausgesprochen, dasselbe sei durch die XII Taf. aufgehoben worden. Denn so stellt Giraud, recherches sur le droit de propriété chez les Romains I, 120 die Sätze auf, dass in Folge des XII Tafelgesetzes, welches die Berufung auf die vollendete Usucapion in der actio finium regundorum oder rei vindicatio bezuglich des confinium ausschloss, 106 die termini motio fast unmöglich geworden und so das Strafgesetz wider dieselbe ausser Uebung gekommen, vielmehr erst nach dem Zeitpunkte, wo man später jenes Usucapionsgesetz nicht mehr beobachtete, von der sogen. lex Mamilia in den Agrimensoren der Thatbestand der termini motio wiederum von Neuem als Verbrechen aufgestellt worden sei. Allein alle diese Sätze erweisen sich in der That als irrig; denn theils hat mit der termini motio jenes Usucapionsgesetz der XII Tafeln überhaupt nichts zu schaffen, theils ist wiederum dieses XII Tafelgesetz selbst später gar nicht ausser Anwendung gekommen, 107 so dass seine Satzungen zu allen Zeiten neben denen über die termini motio gegolten und gewirkt haben, theils endlich ist jene sogen. lex Mamilia eine lex de

<sup>104)</sup> Das Werk selbst fällt spätestens in die Mitte des 6. Jahrh. d. St.: Müller, a. O. IV, 7, 8. Die beste Bearbeitung jener Ueberlieferung ist von W. M. von Göthe, de fragm. Vegoiae Heidelb. 1845. Die Wortfassung der obigen Passage erklärt sich daraus, dass dieselbe eine durchaus wörtliche und so nun geradezu unrömische Uebersetzung des etruskischen Textes bietet.

<sup>105)</sup> Vgl. Schilling, Institutionen § 54.

<sup>106)</sup> Vgl. über dieses Gesetz Voigt in Ber. d. Ges. Philol. hist. Cl. 1873. S. 71 f.

<sup>107)</sup> Dies bekunden noch Theod. Arc. et Hon. im C. Th. II, 26, 5.

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

colonia deducenda, 108 somit eine personalis constitutio, gültig allein innerhalb des Rechtssprengels der betreffenden Colonie und weder berufen, noch befähigt, eine generelle Rechtsordnung zu setzen.

Und sodann wieder Zumpt, Criminalrecht der röm. Republik I, 1 S. 128. 393 bemerkt, es hätten überhaupt die von den Quellen mit der Strafe des sacer esto verknüpften Folgewirkungen der vorrömischen Zeit angehört, wogegen bereits zur Zeit der XII Taf. in der Erklärung, es sei Jemand sacer, nur eine sittliche Missbilligung gelegen habe, ausgesprochen wider denjenigen, welcher eine unsittliche Handlung begangen hatte; und so nun hätten die XII Taf. auch dem sacer esto jener lex Numae keinen thatsächlichen Einfluss mehr zugeschrieben, vielmehr die termini motio legislativ neu geregelt in den gegebenen Bestimmungen über die Grenzstreitigkeiten. Allein nicht nur, dass jene Herabsetzung des sacer esto der römischen Gesetze zu einer einfachen sittlichen Missbilligung nicht bloss aller quellenmässigen Begründung entbehrt, sondern auch im geraden Widerspruche mit den Quellen steht, insofern es ja doch nicht dem leisesten Zweifel unterliegen kann, dass z. B. die Sanction der lex Valeria Horatia von 305: eius caput Iovi sacrum esse, familiam ad aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum ire eine durchaus andere Tragweite hatte, als einfach eine sittliche Missbilligung zu äussern, so ist auch die andere These irrig, das XII Tafelgesetz über die actio finium regundorum 100 habe die lex Numae aufgehoben und die termini motio in eine einfache Grenzstreitigkeit umgewandelt; denn auch dieses XII Tafelgesetz hat nichts mit der termini motio zu schaffen, wohl aber ward auch nach den XII Tafeln und bis herab auf Justinian dieses Verbrechen von der Legislation begrifflich festgehalten, wie auch in ganz anderer Weise reprimirt, als durch die actio finium regundorum.

Vielmehr deutet Nichts in den Quellen darauf hin, dass durch die XII Tafeln oder durch irgend welches andere Gesetz aus der Periode der Republik eine Aufhebung jener lex Numae erfolgt sei, so dass demnach Seitens der Legislation und innerhalb des ius generale solche Aufhebung erst durch das Rescript Hadrians an den Terentius Gentianus vom 16. Aug. 119 erfolgte, welches die termini

<sup>108)</sup> Voigt, a. O. 62 f.

<sup>109)</sup> Vgl. über dieses Gesetz Voigt, a. O. 66 ff.

motio Seitens der honestiores mit Relegation, Seitens der humiliores aber sammt der Gehülfen des Verbrechens mit Geiselung und zweijährigem opus publicum bedrohte. Wohl aber leiten die Quellen zu der Annahme hin, dass es durch die jurisdictionelle Gerichtspraxis der Republik beschah, dass man dem sacer esto der lex Numae eine Mult substituirte, eine Thatsache, welche durch drei verschiedene Momente begründet wird.

Denn zunächst indem die Abgrenzung der Competenz zwischen den Centuriat- und den Tribut-Comitien nicht auf die Individualität des zu richtenden Verbrechens, als vielmehr auf die Verschiedenheit der Strafe gestützt ward, mit welcher das Verbrechen im einzelnen Falle geahndet werden sollte: als Capitalstrafe einerseits und als Vermögensstrafe andrerseits, 111 so bildete sich nun auf Grund dessen im Allgemeinen die Praxis, dass die Tribunen nach eigenem Ermessen das nämliche Capital-Verbrechen bald in dem einen Falle als capital behandelten und vor die Centuriatcomitien zogen, bald in dem anderen Falle als nicht capital behandelten und vor die Tributcomitien brachten, somit aber einen Vorbescheid sich beimassen nicht allein über die Frage, ob die Anklage überhaupt zu erheben sei, sondern auch darüber, ob in concreto das Capitalverbrechen als capital zu behandeln sei oder nicht. Und zwar tritt diese Praxis im Besonderen zu Tage z. B. bei den Accusationen auf Grund der lex Icilia de non interfando tribunum pleb. v. 262. Denn indem diese lex das interfari tribunum pleb.: 112 die Unterbrechung des zu den Tribus-

<sup>110)</sup> Callistr. 3 de Cogn. (D. XLVII, 21, 2): quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex condicione personae et mente facientis magis statui potest: nam si splendidiores (i. e. honestiores) personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt, et possunt in tempus, ut cuiusque patiatur aetas, relegari, id est si iuvenior in longius, si senior, recisius; si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et ad opus biennio dari; und dann in freierer und verkürzter Relation Ulp. 9 de Off. Proc. (Collat. XIII, 3), wozu vgl. Paul. sent. rec. V, 22, 2. Modest. 8 Reg. (D. XLVII, 21, 4), Sev. Alex. im C. Just. IX, 2, 4.

<sup>111)</sup> Lange, röm. Alterth. II § 127.

<sup>112)</sup> Cic. p. Sest. 37, 79: fretus sanctitate tribunatus, cum se — contra verba atque interfationem legibus sacratis (i. e. lege scilia) esse armatum putaret; Plin. Ep. I, 23, 2: quem (sc. tribunum pl.) interfari nesas esset; Dion. VII, 47; Zon. VII, 15. vgl. Lange, a. O. II § 127.

Versammlungen redenden Tribunen mit der Strafe des sacer esto und der Consecration des Vermögens bedrohte, <sup>113</sup> so dass die bezüglichen Anklagen bis zu den XII Tafeln bei den Tributcomitien, nach den XII Tafeln aber bei den Centuriatcomitien ressortirten, denen nun die Beantwortung der Schuldfrage zukam, <sup>114</sup> während die Verlautbarung der Consecration selbst dem accusirenden tribunus plebis <sup>115</sup> und wiederum die Vollziehung der Consecration dem pontifex maximus oblag, <sup>116</sup> so beschieht es gleichwohl bei den verschiedenen auf diese lex sich stützenden Anklagen nur in vereinzelten, durch hohe Erbitterung des Volkes oder durch Partheileidenschaft besonders characterisirten Fällen, dass die Tribunen bei ihrer Anklage auf jene gesetzliche Capitalstrafe der Execration tendiren: im J. 542 die Tribunen Sp. und L. Carvilius bei ihrer Anklage wider den Publicanen

<sup>113)</sup> Nach Dion. VII, 17 ward jenes interfari mit einer zu irrogirenden Mult bedroht, überdem aber dem Verbrecher aufgegeben, sofort vades für die ihm aufzuerlegende Mult zu bestellen bei Vermeidung der Todesstrafe und Vermögensconfiscation. Dies beruht jedoch sicher auf einer incorrecten Wiedergabe der Vorquelle: denn undenkbar ist, dass das röm. Recht das Verbrechen selbst mit Geldstrafe, die Nichtstellung von Prozessbürgen für diese eventuelle Geldstrafe aber mit Todesstrafe belegt habe. Vielmehr tritt, wie oben darzulegen, die multae irrogatio erst in späterer Zeit zu diesem Verbrechen hinzu: als Stellvertreter der von der lex Icilia selbst decretirten Strafe, während dieses Gesetz selbst theils die Strafe des sacer esto sammt Vermögensconsecration vorschrieb, theils dem Störer sofortige Stellung von vades für sein Erscheinen im Anklagetermine aufgab bei Vermeidung der Abführung in das Gefängniss. Denn die Strafe des sacer esto bezeugt Zonar. in A. 112 nach Dio Cass., während die Vermögensconsecration immerhin zu entnehmen ist aus Dion. cit., wie auch daraus, dass dieselbe auch auftritt in der lex Valeria Publicolae v. 245, sacrata v. 260 und Valeria v. 305, welche doch mit der lex Icilia eine zusammenhängende Legislation bilden; vgl. A. 76. Dagegen die Pflicht zur Stellung von vades, die indess auch erst zu einem späteren Zeitpunkte gefordert werden können, und zwar bei Vermeidung der Haft, wird bekundet von Dion. X, 42 in A. 120 und durch Liv. XXV, 4 in A. 117 f., wozu vgl. Val. Max. IX, 5, 2.

<sup>114)</sup> Becker-Marquardt, a. O. IV, 229 A. 1371.

<sup>115)</sup> Liv. XLIII, 16, 10. Cic. p. dom. 47, 123—48, 125. 52, 132. 133. Zumpt, Crim. Rt. I, 2 S. 29. Dagegen bei accusatio Seitens des quaestor sprach der rex sacrorum die Consecration aus: Fest. 309<sup>b</sup>, 7. Becker-Marquardt, a. 0. IV, 268. A. 1627. Unhaltbar ist die Annahme von Geib, röm. Crim. Pr. 39 A. 31, die Comitien selbst hätten die Consecration als Strafe ausgesprochen.

<sup>116)</sup> Cic. p. dom. 45, 119—47, 123. 52, 133. 54. 55, 140. Becker-Marquardt, a. O. IV, 223 ff.

M. Postumius Pyrgensis wegen Störung der denselben richtenden Tributcomitien, 117 wie gegen die sonstigen Rädelsführer des Tumultes, 118 und sodann im J. 585 der Tribun P. Rutilius bei seiner Anklage wegen Störung von Tributcomitien wider den Censor C. Claudius Pulcher, durch welche der erbitterte Tribun eine Maassregel dieses Censors zu rectificiren beabsichtigte. 119 Vielmehr war es bereits zu diesem Zeitpunkte die normale Praxis, die Accusation lediglich auf eine Mult zu richten und sonach vor die Tributcomitien zu bringen, wie solches von Liv. XXV, 4, 8 (A. 117) auch besonders bezeugt wird. Und dieser Praxis entsprechen denn auch die übrigen auf die lex Icilia gestützten früheren Criminalprozesse, nämlich die accusatio vom J. 299 wider einzelne Glieder der gens Postumia, Sempronia und Cloelia, wo eine der Ceres zu consecrirende Mult irrogirt wird, 120 und die Anklage vom J. 361 wider die beiden Extribunen A. Virginius und Q. Pomponius, wo diese Mult je 10000 Asse beträgt. 121

Zweitens sodann, dass solche Praxis, die Accusation anstatt auf Capitalstrafe vielmehr auf eine Mult zu richten, in der That auch

<sup>117)</sup> Liv. XXV, 4, 4 ff., insbesondere § 8: confestim Carvilli tribuni pl. omissa multae certatione rei capitalis diem Postumio dixerunt ac, ni vades daret, prendi a viatore atque in carcerem duci iusserunt.

<sup>118)</sup> Liv. XXV, 4, 10. 11.

<sup>119)</sup> Liv. XLIII, 16, 11 ff., wo der Klaggrund dahin präcisirt wird: quod contionem ab se (sc. Rutilio) avocasset (sc. Claudius). Liv. selbst bezeichnet das Verbrechen als perduellio; allein eine solche ist dasselbe nach dem Sprachgebrauche der älteren Zeiten nicht, vielmehr ist es proditio nach Maassgabe der lex Icilia. Den Liv. schreibt Val. Max. VI, 5, 3 aus, während Aur. Vict. de vir. ill. 57, 3 ganz Confuses über den Prozess berichtet.

<sup>120)</sup> Dion. X, 42, der allerdings die Anklage auf die leges sacratae statt auf die lex Icilia stützt, eine Unrichtigkeit, welche bereits Schwegler, röm. Gesch. II, 603 A. 7 darlegt. Die Angeklagten stellen nach erhobener Anklage vades, deseriren aber den Termin. In der Richtung der Anklage auf blosse Mult erkennt bereits Dion. ein Nachlassen von der Strenge des Rechtes.

<sup>121)</sup> Liv. V, 29, 6: dies dicta erat tribunis pl. bienni superioris A. Verginio et Q. Pomponio; — — neque enim cos aut vitae ullo crimine alio aut gesti magistratus quisquam arguebat, praeterquam quod gratificantes patribus rogationi tribuniciae (sc. de Veios migrando) intercessissent etc. Die Anklage stützte sich somit auf die lex Icilia. Im Uebrigen ist der Fall durchaus singulär. Vom sechsten Jahrhunderte an kommen dann wieder Prozesse vor, welche weder auf Mult, noch auf Execration, sondern auf consecratio bonorum sich richten, eine jüngere, durch politische Gesichtspunkte beeinflusste Praxis.

bezüglich der termini motio bereits im Zeitalter der Republik Platz gegriffen, darauf weist zunächst hin die lex agraria Nerva's bei Callistr. 5 de Cogn. (D. XLVII, 21, 3 § 1), indem dieselbe bezüglich der termini motio vorschreibt:

si servus servave insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, <sup>122</sup> nisi dominus dominave multam sufferre maluerit, und hierin nun in der That die Anschauung bekundet, dass die normale Strafe des Verbrechens zwar die Capitalstrafe sei, diese aber doch durch Erlegung einer Mult von dem Verbrecher abgewendet werden dürfe. <sup>123</sup>

Drittens endlich ergeben gleichen Fingerzeig auch die leges colonicae der Republik: die sogen. lex Mamilia in den Agrimensoren (A. 100) c. 5, die lex coloniae Iuliae Genetivae v. 710 c. 125 und die lex Iulia agraria bei Callistr. 3 de Cogn. (D. XLVII, 21, 3 pr.), insofern in diesen, somit innerhalb der Sphäre des communalen Local-statutes, die Capitalstrafe der termini motio auch in thesi völlig aufgegeben und derselben eine Geldstrafe von 5000 Sesterzien mit actio popularis substituirt ist.

Im Uebrigen aber ist solcher Wechsel der die termini motio bedrohenden Strafart beeinflusst ebenso durch die Wandelung der Volksanschauungen, wie aber auch durch die Umgestaltung vom Thatbestande selbst des Verbrechens. Denn während die spätere Zeit die

<sup>422)</sup> Unsere Digesten-Ausgaben bieten unbeanstandet den Text: cavetur, ut — ei capital esse! Unter dem capital esse kann meines Erachtens nur die Todesstrase verstanden werden, vgl. Serv. in Verg. Georg. III, 387: pro domino capital dari. Wenn Platner, quaestt. de iure crim. rom. 431 und nach ihm Rein, Crim. Rt. 823 darunter die damnatio in metallum verstehen, so harmonirt diese Annahme allerdings mit Paul. sent. rec. V, 22, 2: qui terminos effodiunt vel exarant arboresve terminales evertunt, si quidem id servi sua sponte secerint, in metallum damnantur; allein da es äusserst bedenklich ist, dem Ausdrucke capital, bezüglich des Sclaven verwendet, die Beziehung auf die Versetzung des servus in die servitus poenae und zwar in der Zeit der besten juristischen Terminologie beizumessen, so liegt die Annahme näher, dass darunter die Todesstrase zu verstehen sei, Paul. aber ein jüngeres Recht bekundet, um so mehr als Gleiches der Fall ist gegenüber dem obcitirten Rescripte Hadrians; vgl. Trotz, de term. mot. in Oelrichs, thes. nov. dissertatt. II, 1. p. 253 f.

<sup>123)</sup> Es steht dies in vollkommenem Parallelismus mit dem pactum, als der Vereinbarung einer Abfindungssumme bei Privatdelicten, auf welches bereits die XII Tafeln mehrfach hinweisen.

termini motio auch bezüglich derjenigen Gränzmarken statuirte, welche bloss vom Privaten gesetzt waren, so bezog sich die lex Numae lediglich auf denjenigen Gränzstein, welcher auf dem limitirten Lande und auf Grund der beschehenen Centuriation vom Mensor und somit kraft öffentlicher Autorität gesetzt war. <sup>121</sup> Und dieser terminus nun stand unter dem besonderen Schutze des Iuppiter Terminus, gleich der gesammten Limitation eine religiöse Weihe an sich tragend. <sup>125</sup>

#### § 10.

#### Das Gesetz des Numa wider das paricidium.

Das betreffende Gesetz wird überliefert von Paul. Diac. 221, 15: parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcunque hominem indemnatum. Ita fuisse indicat lex Numae Pompilii regis his compositis verbis:

Si qui hominem liberum dolo [malo] 126 sciens morti duit, paricidas esto.

Und dazu kommen noch die Angaben bei Plut. Rom. 22:

ίδιον δὲ τὸ μηδεμίαν δίχην κατὰ πατροχτόνων ὁρίσαντα, πᾶσαν ἀνδροφονίαν πατροχτονίαν προσειπεῖν,

wonach somit bereits Romulus das homicidium als paricidium bezeichnet hat, sowie bei Dion. III, 22:

τοὺς νόμους παρεχόμενοι τοὺς οὐχ ἐῶντας ἄχριτον ἀποχτείνειν οὐδένα, wodurch wiederum für des Servius Tullius Zeit die Existenz jener lex Numae bekundet wird.

Jene lex Numae<sup>127</sup> ist nun insofern äusserst merkwürdig, als dieselbe mit dem delictischen Thatbestande des hominem liberum dolo malo scientem morti dare nicht eine Strafsanction, als vielmehr ledig-

<sup>124)</sup> Versteint waren der limes, wie das confinium: Voigt in Ber. d. Ges. Philol. hist. Cl. 1872 S. 41 A. 19. S. 45 A. 26.

<sup>125)</sup> Daher nun auch lex et consecratio vetus im lib. 1 Colon. 234, 21, consecratio vetus das. 229, 6. lib. 2 Colon. 256, 23.

<sup>126)</sup> Ueber die Unentbehrlichkeit dieses Prädicates s. Voigt, Bedeutungswechsel in Abhandl. d. Ges. XVI, 49.

<sup>127)</sup> Die Litteratur s. bei Rein, Crim. Pr. 401 A.\*, Danz, Gesch. d. röm. Rechts II<sup>2</sup>. § 188 unter b. § 195 unter 2 b und dazu noch E. a Brunér, de parricidii crim. et quaestor. parric. in Acta societatis scientiarum Fennicae V, 519 ff.

lich die Erklärung des Thäters für einen paricida verbindet, somit aber den Worten nach gar nicht Strafsatzung, als vielmehr eine in apodictischer Urtheilsform gehaltene Definition des Wortes paricida bietet, in gleicher Weise somit, wie solches auch beschieht von Cic. de Leg. II, 9, 22: sacrum — qui clepsit rapsitve, parricida esto, und in negativer Richtung in der lex sacrata v. 260 bei Fest. 318b, 31: si quis eum, qui eo plebeiscito sacer sit, occiderit, parricida ne Solche Fassung aber der obigen lex weist mit völliger Bestimmtheit darauf hin, dass dieselbe etwas Neues nicht setzte hinsichtlich der Strafe des paricidium: denn es wird diese Strafe gar nicht ausgesprochen, vielmehr als genugsam bekannt und als völlig zweifellos vorausgesetzt; als vielmehr hinsichtlich des delictischen Thatbestandes allein: denn dieser wird definirt und detaillirt. Und zwar muss das Neue in der so gegebenen Bestimmung belegen sein in den Worten liberum hominem, da die weitere Disposition: si qui dolo malo sciens morti duit nur altüberlieserte thatbeständliche Merkmale des paricidium enthalten haben kann. Im Besonderen aber hat jene lex eine Erweiterung oder Verallgemeinerung vom Thatbestande des paricidium decretirt, wie daraus sich ergiebt, dass einerseits jener Ausdruck liber homo in dem absoluten Sinne aufzufassen ist, in welchem das Wort liber auftritt in dem XII Tafelgesetze bei Paul. 56 ad Ed. (Collat. II, 5, 5): manu, fusti si os fregit libero, CCC — poena[s] sunto, sowie in dem alttechnischen, nach Ulp. fr. II, 4 auch in den XII Taf. wiederkehrenden Ausdrucke statu liber, und somit entsprechend der Bedeutung von libertas in dem XII Tafelgesetze bei Liv. III, 44, 12 über das vindicias dare secundum libertatem, demnach also in dem Sinne, dass unter liber homo der Freie im Gegensatze zu dem Sclaven verstanden wird, 128 während andrerseits wiederum das Wort paricida nach Maassgabe seiner Etymologie von Vorn herein einen anderen und zwar engeren Begriff vertritt, als desjenigen, der einen liber homo tödtet. Denn was insbesondere die Etymologie von

<sup>128)</sup> Nicht dagegen in dem relativen Sinne, in welchem liber auftritt in dem XII Tafelgesetze bei Gai. I, 132: si p(ater) f(amilias) t(er) filium venum d[uit, a] patre filius liber esto, wo Studemund p a, nicht p f liest. Anders Osenbrüggen, das altröm. Paricidium in Kieler philol. Studien 1841. S. 229 f.

paricidium <sup>129</sup> betrifft, so ist hierfür durchaus maassgebend die historische Thatsache, dass dieses Wort von Alters her einzig und allein den Begriff des Bürgermordes repräsentirt, <sup>130</sup> dagegen in der Bedeutung von Elternmord erst seit der lex Cornelia de sicariis v. 674 und von Verwandtenmord seit der lex Pompeia de parricidiis von 699 oder 702 auftritt; <sup>131</sup> denn diese Thatsache ergiebt für paricidium ohne

<sup>129)</sup> Den von M. Coelius Rufus (geb. 672) gebrauchten Ausdruck paricidatus tadelt Quint. I. O. I, 6, 42 als dessen eigene Erfindung.

<sup>130)</sup> So vor Allem die lex sacrata v. 260 bei Fest. 318b, 31: si quis eum, qui eo plebeiscito sacer sit, occiderit, parricida ne sit, so wie in der alten officiellen Bezeichnung quaestores paricidii. Dann unbenannter Tragiker bei Cic. de N. D. III, 26, 67., indem hier der Kindesmord Seitens der Mutter als familiare paricidium bezeichnet wird; Sen. de Clem. I, 23: multo minus audebant liberi nefas ultimum (i. e. parentis caedem) admittere, quamdiu sine lege crimen fuit; - -. Itaque paricidae a lege coeperunt et illis facinus poena monstravit d. h. wider den Elternmord existirte Jahrhunderte hindurch keine lex, indem die existirenden leges über das paricidium den gemeinen Mord betrafen; Plut. Rom. 22 cit., wonach πατροχτονία d. h. paricidium die Bezeichnung jeder ανθροφονία war; ferner die Quellen in A. 139; endlich Paul. Diac. 221, 15: parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcunque hominem indemnatum; Pompei, comment. p. 306, 19 Keil: maiores nostri voluerunt aliud (sc. atque parentis interfectorem) esse parricidam; apud maiores enim nostros homicidas raro legistis, parricidas autem semper. Idcirco etiam parricidas patriae vocamus (so M. Aemil. Scaur. contra Qu. Caep. II bei Charis. I. Gr. I, 17 p. 147, 11 Keil. Cic. de Off. III, 21, 83. Phil. II, 7, 17. XI, 12, 29. p. Sull. 2, 6. de Off. III, 21, 83. vgl. in Cat. I, 12, 29. Sall. Cat. 51, 25. Liv. XXVIII, 29, 1), qui cives interimunt; Isid. Orig. X, 225: - parricidium et homicidium - intelligi possit, cum sint homines hominibus pares; Gloss. Amplon. p. 366 Oehler: parricida dicitur apud antiquos, qui omni occidebant pares natura; Papias vocab.: parricida, qui patrem occidit vel homicida; vgl. auch A. 132. Endlich in dem obigen Sinne merkwürdiger Weise auch noch bei Brut. ad Cic. V, 6, 2 (711). Dagegen die specielle Bezeichnung für Elternmörder ist in älterer Zeit parenticida, ein Wort, welches, in der Kaiserzeit durch parrieida verdrängt (A. 131) und so nun verloren gegangen, noch erhalten ist von Prisc. I. Gr. I, 6, 33 (s. A. 132), Isid. Or. X, 225. Papias vocab. (s. A. 132), Notae Tiron. p. 79, wie Serv. Gloss. in Labbaeus, Cyrilli etc. glossar. v. parenticidium, dessen weit ältere Provenienz aber zu entnehmen ist aus dem Wortspiele bei Plaut. Ep. III, 2, 13: ego tuum patrem faciam parenticidam.

<sup>131)</sup> Nach Maassgabe der lex Cornelia v. 674 als Elternmord bei Cic. de Inv. II, 19, 58: in quodam iudicio, cum venefici cuiusdam nomen esset delatum et — parricidii causa subscripta esset, — cum de nece parentis nihil demonstratum sit (eine Stelle, welche ebenso wie c. 20, 60 ergiebt, dass Cic. damals bereits jene lex Cornelia kannte, somit aber de Inv. nach 673 abgefasst ist); p. Rosc. Am.

Weiteres die Ableitung von par und caedere, <sup>132</sup> sowie die ursprüngliche begriffliche Bedeutung von paris caedes als der Tödtung des-

132) Die Etymologie, wie Orthographie wechselte im Alterthum entsprechend dem aus A. 130 und 131 sich ergebenden Wechsel des Begriffes von paricida: bis zur lex Cornelia war die Ableitung von par und die Schreibung paricida, später dann die Ableitung von pater oder parens und die Schreibung paricida die herrschende. So Prisc. I. Gr. 1, 6, 33: »par, paris, parricida«, quod vel a »pari« componitur vel, ut alii, a »patre«: ergo si est a »pari«, r euphoniae causa additur, sin a »patre«, t in r convertitur; quibusdam tamen a »parente« videtur esse compositum et pro »parenticida« per syncopam et commutationem t in r factum »parricida«; V, 11, 56: »parricida« — dicimus — a parente et a verbo caedere; Isid. Or. V, 26, 16: dictum parricidium quasi parentis caedium; X, 225: parricida proprie dicitur interfector parentis; Salemon. glosse: parricida et paricida: hoc differentia est: parricidam dicimus, qui occidit parentem; paricidam, qui socium

<sup>(674) 10, 28, 22, 61, 62, 25, 70, 26, 71.</sup> Dagegen bei Cic. p. Cluent. (688) 11, 31: fraternum parricidium liegt eine oratorische Redewendung vor, während wieder auf den Begriff der lex Cornelia zurückgreift das Decret bei Suet. Iul. 88: placuit idus Martias (sc. quibus C. Iul. Caesar occisus est) » parricidium « nominari. - Nach Maassgabe der lex Pompeia v. 699 oder 702 als Verwandtenmord bei Cic. p. Mil. (702) 7, 17. Phil. (710) II, 13, 31: plus quam sicarios, plus quam homicidas, plus etiam quam parricidas esse, si quidem est atrocius patriae parentem, quam suum occidere; III, 7, 18: patris et patrui parricidium; ad Fam. (710) XII, 3, 1., bei Suet. Iul. 42 u. a. m Liv. III, 50, 5: parricida liberum; VIII, 41, 7: paricidium filii: XL, 24, 6: parricidium fratris; Quint. I. O. VIII, 6, 35: »parricida « matris quoque aut fratris interfector; IX, 2, 88: reus parricidii, quod fratrem occidisset; Pseudo-Quint. Decl. 372: in patrem - parricida est; u. a. m., sowie insbesondere die juristischen Quellen. Dann Pompei. Comment. p. 306, 15 Keil: qui (was richtig nur ist in dem Sinne von quae) filium suum occidit, dicitur parricida; — qui matrem suam occidit, dicitur parricida; sororem, dicitur parricida; Charis. I. Gr. IV, 2 p. 273, 4 und Diomed. ars gram. II p. 458, 5 Keil: parricida dicitur, qui fratrem vel sororem occidit, cum sit ille proprie parricida, qui patrem occidit; Donat ars gram. III, 6: parricidam dicimus, qui occiderit fratrem; Serv. comm. in Donat. p. 430, 5 Keil: dicimus parricidam non eum, qui patrem tantum, sed qui quemque parentum necaverit; Isid. Or. V, 26, 16: parricidii actio non solum in eum dabatur, qui parentem id est patrem aut matrem interemisset, sed et in eum, qui fratrem ceciderat. — Die lex Pompeia dient zugleich zur Erklärung von Cic. de Leg. (702) II, 9, 22: sacrum — qui clepsit rapsitve, parricida esto: gleich wie jene lex den Begriff parricida über seinen durch die lex Cornelia gegebenen Sinn hinaus extendirt, so erlaubt sich Cic. in seiner Nachahmung der alten Rechts-Diction gleiches, um so in breviloquenter Weise sein Postulat einer Anwendung der Strafe des parricidium auf das betreffende Delict zu bezeichnen, ohne dass daraus irgend welches rechtshistorische Moment zu entnehmen wäre; denn in keinem der zahlreichen, historisch bekundeten Fälle des sacrilegium tritt die Strafe des paricidium ein; vgl. auch Brunér, l. c. 548 f.

jenigen, welcher dem Thäter gegenüber ein »par« oder Gleichberechtigter war, 133 somit also, vom Standpunkte des civis Romanus auf-

133) Dieses par tritt in durchaus significanter Stellung auf in dem pari iure esse oder vivere, welches in völkerrechtlicher Beziehung die Souveränität des fremden Staates bezeichnet, so z. B. bei Fest. 314b, 16. Placid. 12, 13 Deuerl.: Voigt, Ius nat. Beil. XI § 3, in privatrechtlicher Beziehung aber die Gleichheit des Mitbürgers vor dem Gesetze, so bei Cic. de Off. I, 34, 124: privatum - oportet aequo et pari cum civibus iure vivere; II, 12, 41: aequitate constituenda summos cum infimis pari iure tenebat, wofür später dann aequum ius eintritt: Voigt, a. O. I A. 538; dann auch z. B. Cic. Phil. I, 14, 34: libertate esse parem ceteris, principem dignitate; nicht minder in verschiedenen Sprüchwörtern: pares cum paribus facillime congregantur: Cic. de sen. 3, 7. Quint. I. O. V, 11, 41, und par pari referre oder respondere: Voigt, a. O. III, 775; und endlich nun auch in der Rechtsphilosophie: Voigt, a. O. Beil. I § 6 ff. Ganz irrig ist daher, wenn Osenbrüggen, a. O. 219 der obigen Etymologie die beiden Thesen entgegenstellt: »der Satz, dass alle Bürger dem Rechte nach gleich sind, ist unrömisch«, und: »unrömisch ist es, mit pares die cives = gleichberechtigte Mitbürger zu bezeichnen (Herzog zu Dafür giebt es in der lateinischen Sprache kein Beispiel. pares ist überhaupt in der juristischen Sprache der Römer ein indifferentes Wort, ohne eigentlich technischen Sprachgebrauch «; vielmehr tritt par in streng technischer Verwendung in zahlreichen Stellen auf, während die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze eine ächt römische Vorstellung ist. - Die modernen Etymologieen zerfallen in zwei Gruppen: 1. das par enthalte ein sanskritisches Element und zwar a. para, griech. παρά: Osenbrüggen, a. O. 250. oder b. para (alius): Mommsen in Ztschr. f. Alterthumswiss. 1845 III, 320; allein da das Element cidium nicht der vorlateinischen Periode angehört, so kann solches auch nicht mit pari der Fall sein: entweder ist das ganze Wort in beiden Elementen oder es ist keines der letzteren direct sanskritisch; und dann steht entgegen ad a, dass para im Lateinischen in per, nicht in pari umlautet: Curtius, gr. Etym. 3 252; sowie ad b, dass der Begriff von alius caedes den Quellen widerspricht: nicht der alius,

et parem; Papias vocab.: parricida pro parenticida; componitur a parente et caedo verbo vel ex patre vel ex pari addita r (ed. princ.: t); Lyd. de mag. I, 26: παρριχίδας δὲ Ῥωμαῖοι ὁμωνύμως τούς τε γονέων, τούς τε πολιτῶν φονέας ἀποκαλοῦσι. — διαφορὰν δὲ ἐπὶ τῆς ἐπωνυμίας ταύτην παρέχουσί τινα. — συστέλλοντες γὰρ τὴν πρώτην συλλαβὴν καὶ βραχεῖαν ποιοῦντες, τοὺς γονέας, ἐκτείνοντες δὲ, τοὺς ὑπηχόους σημαίνουσιν (somit paricidium: Elternmord, parricidium: Bürgermord, wovon jedoch die Vorquelle nach Maassgabe von Salemo das gerade Gegentheil besagt hatte). Endlich auch noch Charis. exc. graec. p. 554. 22 Keil: parricidium: πατροχτονία, und so in der Hauptsache auch Philox. gloss. Sp. 452 v. parricidio und parricida, und Cyrill. gloss. Sp. 572 v. πατραλοίας, πατροχτονία, πατροχτόνος, sowie bezüglich der Orthographie noch Orthogr. Einsiedl. in Hagen, anecdot. Helv. 297, 23: »parricida« per duas r (sc. scribitur). Und andrerseits wiederum das »par« auch bei Isid. Or. und gloss. Amplon. in A. 130, sowie statt dessen aequalis et sodalis in dem bei A. 134 citirten Plaut.

gefasst, der Tödtung des Mitbürgers. Und diese Begriffsbestimmung bietet denn in der That auch Plaut. Merc. III, 4, 26 f.:

Char. hoc capital facis. Eut. Qui? Char. Quia aequalem et so-dalem liberum: civem enicas. 134

Aus jener Wesenheit aber des paricidium als Mitbürger-Mord ergiebt sich nun als Consequenz, dass in den ältesten Zeiten der Mord ebenso an dem Clienten, da dieser damals noch nicht zur Bürgerschaft gehörte, wie aber auch an dem Gewaltuntergebenen, da dieser damals als Gleichberechtigter des homo sui iuris nicht galt, dem paricidium nicht unterfiel, vielmehr dasselbe lediglich die dolose Tödtung am civis sui iuris vom civis sui iuris verübt umfasste. <sup>135</sup> Indem daher

sondern ein weit enger determinirtes Individuum ist Object des paricidium. Dana 2. das pari vertrete ein patri, so z. B. Pott. etymol. Forschungen II, 47. Osann, Pomp. de Orig. Iur. 56. Rein, Crim. Rt. 450. Brunér, l. c. 522; allein dem steht entgegen theils die Analogie der Wortbildung von matricida, fratricida, patrimonium, theils die Thatsache, dass paricida in keiner Periode der Rechtsgeschichte den Vatermörder, sondern selbst in späterer Zeit nur den Eltern- und resp. Verwandten-Mörder bezeichnet. Im Uebrigen vgl. darüber die fleissige Zusammenstellung von Fr. Gorius, de parricidii notione ap. antiq. Rom. Bonn 1869, und dazu noch Osann, l. c. 53 ff., wie bei Brunér, l. c. 520 A. 4.

<sup>134)</sup> Es ist so zu interpungiren, nicht aber aequalem et sodalem liberum civem enicas, weil letzteres eine sachliche Unrichtigkeit schafft; denn liber civis stünde im Gegensatze entweder zu dem captivus civis oder zu dem civis alieni iuris, woran beidemal bei Plaut. gar nicht zu denken ist. Andrerseits aber ist es unbedenklich, liber in substantivischer Verwendung zu fassen, vgl. z. B. Rud. IV, 4, 62: servae sint istae an liberae; I, 1, 187: servosne es an liber? Zweifelsohne ist übrigens die obige Sentenz des Plaut. der von einem Juristen gegebenen Definition des paricidium nachgebildet oder geradezu entlehnt, somit also dem S. Aelius Paetus Catus: denn zu dieser Zeit liess sich das paricidium ganz correct wieder auf den Thatbestand des parem morti dare zurückführen. — Umschreibungen des paricidium enthalten auch die lex Clodia in Ciceronem nach Vell. II, 45, 1: qui civem Romanum indemnatum interemisset, wie Liv. IV, 21, 4: caedes civis indemnati.

<sup>135)</sup> Vgl. Brunér, a. O. 534 ff. Die Imparität des filiusfamilias beruht darin, dass er mit dem paterfamilias nicht pari iure ist (A. 133): während dieser sui iuris, ist jener alieni iuris; und dies tritt in manichfachen Folgesätzen zu Tage: privatrechtlich darin, dass er unterworfen ist nicht allein der pecuniären Ausnutzung des paterfamilias mittelst Veräusserung, wie mittelst dessen Innehaben seiner Erwerbfähigkeit, sei es Erwerb durch Arbeitskraft, sei es sonstiger Erwerb, sondern auch den personalen Dispositionen des paterfamilias: in Bezug auf Tutel, Ehe, wie Zubehörigkeit zur Familie, staatsrechtlich aber darin, dass er ebenso anstatt der Staatsgewalt der patria potestas unterworfen ist, so z. B. in Bezug auf

die lex Numae auf die Tödtung des liber homo den Thatbestand des paricidium erweiterte, und indem dieselbe damit den Mord am Clienten, wie am Gewaltuntergebenen, und folgeweise auch den Mord von Seiten des Clienten, wie des Gewaltuntergebenen diesem Begriffe unterstellte, und so insbesondere num auch das letztere Verbrechen dem iudicium domesticum des paterfamílias ausnahmsweise entzog, so ist nun hierin allenthalben die Neuerung jener lex und der practische Effect anzukennen, der in der Vertauschung des alten parem morti dare mit dem liberum hominem morti dare belegen war.

Diese begriffliche Bestimmung selbst aber jenes durch die lex Numae neu gesetzten Ausdruckes liber homo wird bestätigt durch den Prozess wider den Horatius, indem hier die dolose Tödtung einer Gewaltuntergebenen Seitens eines Gewaltuntergebenen als paricidium behandelt und so nun auch zuwider der generellen Ordnung von dem iudicium domesticum eximirt wird, welches bei anderen Delicten dem Gewalthaber über den Thater oblag.

Denn was im Besonderen diesen Prozess betrifft, der hier theils nach seiner historischen Glaubwürdigkeit d. h. der Wirklichkeit der öffentlichen Ermordung der Horatia durch ihren Bruder, theils nach seiner juristischen Beurtheilung und prozessualischen Behandlung in Frage kömmt, <sup>136</sup> so ist zunächst jene erstere Thatsache an sich so vielseitig und sicher beglaubigt, wie wenige Vorgänge aus so früher Periode der römischen Geschichte, indem eine Bekundung desselben bieten: <sup>137</sup>

Jurisdiction, wie Censur, als auch von der Theilnahme an der Staatsgewalt in der alten curialen Staatsordnung ausgeschlossen ist, so von der comitiorum curiatorum communio.

<sup>136)</sup> Dagegen bleibt ausser Frage die historische Glaubwürdigkeit des Kampfes zwischen den Horatiern und Curiatiern.

<sup>137)</sup> Vgl. Ampère, l'histoire romaine à Rome 12, 463 ff. Dagegen Schwegler, röm. Gesch. I, 595 bestreitet die Glaubwürdigkeit jenes Prozesses, allein aus unzureichenden Gründen: der Prozess gehöre einer Epoche an, in welcher zu Rom die Schreibkunst noch lange nicht bekannt war — eine unerwiesene Prämisse — und: Liv. habe seinen Bericht aus den Commentarien der Priester geschöpft, worin die Rechtsgrundsätze und Rechtstraditionen in Form von Beispielen vorgetragen waren, — eine wunderliche Vorstellung; denn für die Methode Aesops: erst die Fabel und dann die Moral bieten unsere Ueberlieferungen aus den libri magistratuum oder sacerdotales auch nicht den leisesten Fingerzeig.

- a. das Grabmal der Horatia vor der porta Capena, noch in der Kaiserzeit erhalten:
- b. die pila Horatia am Forum, noch in der Kaiserzeit erhalten;
- c. das tigillum sororium zwischen den Carinae und dem vicus Cyprius, bis in das 5. Jahrh. n. Chr. erhalten;
- d. die ebendaselbst befindlichen arae der Iuno Sororia und des Ianus Curiatius, zu Dion. Zeit noch erhalten; 13%
- e. die sacra publica, welche als Sühnopfer für den Mord des Horatius alljährlich am 1. Oct., als dem Tage des Mordes noch in der Kaiserzeit an der ara Iani Curiatii dargebracht werden (A. 154);
- f. die sacra gentilicia, welche als gleiches Sühnopfer an der ara Iunonis Sororiae noch zu Beginn der Kaiserzeit dargebracht werden (A. 152).

Dagegen in Bezug auf die juristische Beurtheilung jener That: als dolose Tödtung der Horatia durch ihren Bruder bekunden die Quellen, theils dass dieselbe ein paricidium war, <sup>139</sup> theils dass solches prozessualisch als perduellio behandelt wurde, <sup>140</sup> theils endlich dass solche Verweisung des Prozesses vor die Ilviri perduellionis ein Act königlicher Gnade war, um damit dem Inculpaten die Möglichkeit der wider das Urtheil jener Ilviri freistehenden Provocation an die Curiatcomitien zu eröffnen, <sup>141</sup> insgesammt Momente, bezüglich deren nirgends in den Quellen ein Widerspruch hervortritt. <sup>142</sup>

<sup>138)</sup> Vgl. zu a Becker, a. O. I, 517; zu b dens. 297; zu c dens. 527 ff.; zu d dens. 529.

<sup>139)</sup> Cic. de Inv. II, 26, 79: iniuria sororem occidisti; und ähnlich Victorin. in h. l. Albin. de art. rhet. 13. Quint. I. O. III, 6, 76. IV, 2, 7. Liv. I, 26, 12: caedes manifesta; Dion. III, 22: τὸν Ὁράτιον ἄγοντες ὑπὸ δικὴν, ὡς οὐ καθαρὸν αἵματος ἐμφυλίου διὰ τὸν τῆς ἀδελφῆς φόνον — ἀνδροφόνον · Fest. 297°, 21: accusatus parricidii; Val. Max. VI, 3, 6. VIII, 1, 1: interfectae sororis crimen; Flor. I, 3, 5: parricidium; Schol. Bob. in Cic. p. Mil. 277: de parricidio absolvi; · caedis accusatus; Zon. VII, 6: φόνου ἐκρίθη.

<sup>140)</sup> Liv. I, 26, 5 f. Fest. 297°, 21: accusatus parricidii apud duumviros (sc. perduellionis); Aur. Vict. de vir. ill. 4, 9: apud duumviros (sc. perduellionis) condemnatus.

<sup>141)</sup> Liv. I. 26, 5. 8: rex, ne ipse tam tristis ingratique ad vulgus iudicii ac secundum iudicium supplicii auctor esset, concilio populi advocato »duumviros», inquit »qui Horatio perduellionem iudicent, secundum legem facio». — Horatius

Nach Alle dem wird daher in jener lex Numae als delictischer Thatbestand hingestellt die dolose Tödtung des freien römischen Staatsangehörigen und mit solchem ohne Weiteres die Erklärung des Thäters für einen paricida verknüpft, während die Strafe selbst des paricidium als unzweifelhaft, wie genugsam bekannt nicht besonders ausgesprochen wird. Und zwar war diese Strafe eine Todesstrafe, welche religiös qualificirt war, insofern in ihr die Idee eine Ausprägung fand, dass ihre Vollziehung zugleich ein den verletzten Göttern dargebrachtes Sühnopfer am Mörder selbst vertrat (§ 14).

Jene lex Numae selbst ward später durch die XII Tafeln aufgehoben, die jedoch nicht den delictischen Thatbestand, als vielmehr lediglich den Character der daraufgesetzten Todesstrafe abänderten.

auctore Tullo, clemente legis interprete »provoco« inquit; Dion. III, 22: ἀπορούμενος δὲ τί (sc. ὁ βασιλεύς) χρήσεται τοῖς πράγμασι, τελευτῶν χράτιστον εἶναι διέγνω τῷ δήμφ τὴν διάγνωσιν ἐπιτρέπειν· vgl. auch A. 155. Gleiche Auffassung vertreten Lange, r. Alterth. I³, 381 f. Danz, Gesch. d. röm. Rechts II², 197. Anders dagegen Zumpt, Crim. Rt. I, 2. S. 327 f. Baron, ad caus. Horatian. Berol. 1870 S. 9 ff.

<sup>142)</sup> Das Urtheil von Schwegler, r. Gesch. I, 595, dass der Prozessfall in seinen Einzelheiten unverbürgt sei, ist unerwiesen: fand der Prozess überhaupt statt, so stand er in seinen Einzelheiten d. h. in den obigen drei Punkten in den commentarii Tulli regis verzeichnet: denn weil der populus den Horatius absolvirte, so musste jener auf sich selbst eine jährliche Expiation der That übernehmen: A. 155 und Dion. III, 22: τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἀπάντων μηνίματα ταῖς μὴ καλα-ζούσαις πόλεσι τοὺς ἐναγεῖς, und: οὕτε — ἀπολῦσαι τοῦ φόνου, — - ἵνα μὴ τὴν ἀρὰν καὶ τὸ ἄγος ἀπὸ τοῦ δεδρακότος εἰς τὸν ἴδιον οἵκον εἰσενέγκηται, eine Verpflichtung, die auch in die commentarii pontificum eingetragen ward: A. 155. Dagegen die Außtellung Schweglers, der Prozessfall sei in unseren Quellen allzu abweichend erzählt, ist nicht stichhaltig: in keinem der obigen drei Hauptpunkte weichen die Quellen von einander ab oder widersprechen sich, wenn auch in Nebenpunkten die eine Quelle mehr, die andere weniger berichtet, oder auch die eine mit der anderen nicht übereinstimmt.

<sup>143)</sup> Dies ergeben theils diejenigen Quellenberichte, welche die Competenz der quaestores paricidii auf die capitales res beschränken, so Fest. 258<sup>a</sup>, 29. Paul. Diac. 221, 15. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 23), theils die Berichte über den Prozess des Horatius, so Liv. I, 26, 9. Dion. III, 22: ὡς ἀνδροφόνον ἀποκτεῖναι.

#### § 11.

### Das Gesetz des Numa wider die culpose Tödtung.

Neben dem paricidium steht als eigne Verbrechens-Individualität die culpose Tödtung, welche durch eine lex Numae normirt war, worüber berichtet:

Serv. in Verg. Ecl. IV, 43: in legibus Numae cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisi [ag]natis eius in [conc]ione offerret arietem; — oblatus homicidam crimine homicidii possit exsolvere;

und in Verg. Georg. III, 367: aries — antea pro domino capital dare consueverat. Nam apud maiores homicidii poenam noxius arietis damno luebat, quod in regum libris legitur,

während in Schol. Bern. in Georg. cit. von dem entsprechenden Berichte nur die Schlussworte sich erhalten haben: quae in regum legibus dicuntur.

Jenes offerre arietem ist dabei identisch mit dem subiicere arietem, welches die XII Taf. dem culposen Mörder auferlegen und worüber wiederum berichten:

Cinc. de Off. ICti bei Fest. 347<sup>b</sup>, 2: subici ar[ies dicitur, qui pro occiso datur], quod fit exemplo At[heniensium, apud quos] expiandi gratia aries m[actatur<sup>144</sup> ab eo, qui invitus sce]lus admisit poenae p[endendae loco];

Lab. 15 Iur. pontif. bei Fest. 351<sup>a</sup>, 8: subi[c]ere<sup>145</sup> arietem esse dare arietem, qui pro se agatur, caedatur.

Und dies rechtfertigt zugleich die Annahme, dass bereits die lex Numae dieses technische subiicere arietem verwendet habe.

In dieser den culposen Mord treffenden Rechtsfolge sind nun zwei Momente durchaus characteristisch: theils dass ein Widder als

<sup>144)</sup> Die Lesung von Müller: [inigitur] ist unhaltbar, weil nach Keil's Collation im Rhein. Mus. N. F. 1848 VI, 626 der Codex m . . . . bietet. Im Uebrigen vgl. A. 156.

<sup>145)</sup> Der Codex hat subigere. Allein entweder ist subiicere oder aber subigere der alte terminus technicus. Das Erstere aber wird bestätigt durch Cinc. cit. und Cic. Top. 17, 64, während das Letztere widerlegt wird durch den Deus Subigus.

Sündenbock: als stellvertretendes schuldiges Haupt an Stelle des Mörders (pro domino capital datur aries: Serv. in Georg. aries oblatus homicidam crimine homicidii possit exsolvere: Serv. in Ecl.) den Agnaten des Getödteten um des letzteren willen (pro capite occisi: Serv. in Ecl.) in den comitia calata <sup>146</sup> überantwortet wird; theils dass solcher Widder in dieser seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Mörders zur Versöhnung der verletzten Gottheit von den Agnaten zu opfern ist (pro dante agatur, caedatur aries: Lab.; expiandi gratia mactatur aries: Cinc.).

Da nun der Widder des Janus Opferthier ist, 147 und so nun auch demselben an den Agonalien von dem rex in der regia geschlachtet, 148 wie nach Numa's Vorschrift bei Weihung der spolia opima dritten Ranges geopfert wird (§ 2 unter 3), so ist die Gottheit, welcher jenes Sühnopfer des Mordes darzubringen war, der Janus, eine altlatinische Gottheit, welche, als duonus cerus (bonus creator) in den Liedern der Salii gepriesen, insbesondere als Consivius Schutzgott wie des organischen Lebens im Allgemeinen, so auch der Aussaat zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes war. 149

Indem somit bei jener arietis subiectio der Widder als Repräsentant des Mörders fungirt, so ergiebt sich damit die Opferung des Ersteren als ein symbolischer oder allegorischer Act der Opferung des Thäters selbst an den Janus: es wird durch die subiectio arietis von dem Mörder ein Vertreter seiner selbst gestellt, der an seiner Statt den Opfertod erleidet und damit den Mord sühnt, so zugleich den Thäter selbst vom Opfertode lösend (homicidii poenam noxius arietis damno 150 luebat: Serv. in Georg.; aries homicidam crimine homicidii exsolvit: Serv. in Ecl.).

<sup>146)</sup> So fasse ich die concio bei Serv. in Ecl. cit. vgl. Becker-Marquardt, a. O. II, 1 S. 364.

<sup>147)</sup> Dagegen ist derselbe verpönt beim Opfer des Juppiter: Lab. 68 de Iur. sacrif. bei Macr. Sat. III, 10, 3: Iovi tauro, verre, ariete immolari non licet.

<sup>148)</sup> Ambrosch, Studien 12 A. 50.

<sup>149)</sup> Macr. Sat. I, 9, 16: invocamus Ianum — Consivium a conserendo id est a propagine generis humani, quae Iano auctore conseritur; Varr. antiq. rer. div. bei Aug. C. D. VII, 2: ipse primum Ianus, cum puerperium concipitur, — aditum aperit recipiendo semini; und Weiteres Ambrosch, Religionsbücher 12 A. 13.

<sup>(150)</sup> Dieses damno erklärt sich als Ueberlieferung aus ältester und zweifelsohne pontificaler Quelle: es steht im ältesten Sinne des Wortes als Schuldver-Abhandi, d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Immerhin aber bewirkt solches Sühnopfer des den Mörder stellvertretenden Widders noch nicht die völlige Beseitigung der Folgen der That. Denn der Mord resultirt nicht allein eine Verletzung der Gottheit, sondern auch eine Schuldbefleckung der Person des Mörders selbst durch seine That; 151 und während daher das Opfer des Widders der Versöhnung des verletzten Janus dient, so ist daneben auch noch die Expiation des Mörders selbst erforderlich, um so eine Reinigung des befleckten Daseins zu gewinnen. 152

bindlichkeit oder Schuldprästation: Voigt, Bedeutungswechsel 144. Daher paraphrasirt sich der obige Satz dahin: poenam noxius ariete debito d. i. arietis debiti datione luebat.

<sup>151)</sup> Dion. III, 22: τὸν Ὁράτιον ἄγοντες ὑπὸ δίκην ὡς οὐ καθαρὸν αἵματες ἐμφυλίου διὰ τὸν τῆς ἀδελφῆς φόνον vgl. Platner, quaestt. de iur. crim. 36 ff., wo indess die beiden Momente: Verletzung der Gottheit nebst Sühnopfer und Verunreinigung der Person (vgl. Becker-Marquardt, a. O. IV, 464) nebst Reinigungs-opfer (vgl. Becker-Marquardt, a. O. 248 ff. und vornämlich Gronov. Lectt. Plautinae 144 ff.) nicht genügend geschieden werden.

<sup>152)</sup> Liv. I, 26, 12 f.: ut caedes manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri, ut filium expiaret pecunia publica. Is quibusdam piacularibus sacrificiis factis — — transmisso per viam tigillo capite adoperto velut sub iugum misit iuvenem; Fest. 297°, 24. Dion. III, 22: ὁ βασιλεύς — μεταπεμψάμενος τούς ἱεροφάντας ἐπέλευσεν — χαθὰρα τὸν ἄνδρα οἶς νόμος τοὺς ἀχουσίους φόνους ἀγνίζεσθαι καθαρμοῖς · V, 57. Schol. Bob. in Cic. p. Mil. p. 277. Sonach musste der Schwestermörder Horatius, weil durch den Mord besleckt, selbst einer Expiation sich unterwerfen, welche ihn von der an ihm haftenden Blutschuld reinigte und welche überdem durch einen eigenen rituellen Act (sub iugum mittere) vollzogen ward, zu welchem das tigillum sororium in einer Beziehung stand; vgl. auch A. 6 und 160, sowie Dion. III, 15 in Verbindung mit c. 16-18, wo Tullus dem Vorschlage des Fusfetius betress des Zweikampses der Curiatier und Horatier das Bedenken entgegenstellt: dieselben sind consobrini; sind wir nun Anstifter der gegenseitigen Tödtung oder Verwundung so naher Cognaten, so laden wir das dafür geschuldete piaculum auf unsere eigenen Häupter, ein Einwand, den Fuffetius mit der Bemerkung entkräftet, sie selbst seien gar nicht Anstifter solcher That, da die Jünglinge aus freien Stücken zum Zweikampfe sich erboten. — Beim Morde des Horatius kommt übrigens eine dreifache Expiation in Frage: 1. des Horatius selbst wegen seiner Besleckung durch die eigene Mordthat, gesühnt durch die Errichtung des tigillum sororium, wie durch Opfer und rituellen Act an solchem: 2. der gens Horatia um deren Besleckung willen durch den Mord des Gentilen am Gentilen: des Bruders an der Schwester, gesühnt durch die Errichtung der ara Iunonis Sororiae und durch Uebernahme von sacra gentilicia an solcher für ewige Zeiten: Liv. I, 26, 43: quibusdam piacularibus sacrificiis factis, quae deinde genti Horatiae tradita sunt; 3. des populus Romanus, weil solcher durch die Freisprechung

Findet nun aber in jener Rechtsordnung, dass in dem Falle culposer Tödtung in Stellvertretung des Thäters ein Widder als Sühnopfer für den Janus von den Agnaten des Getödteten darzubringen ist, die Zulassung solcher Stellvertretung ihren bestimmenden Grund in der blossen Fahrlässigkeit bei Begehung des Mordes und in der Abwesenheit eines rechtswidrigen Vorsatzes des Thäters, so prägt sich ebensowohl darin der allgemeine leitende Gesichtspunkt bei Repression des Mordes aus: der Thäter ist von den Agnaten des Erschlagenen als Sühnopfer dem Janus darzubringen, wie auch daraus die älteste lätinische Rechtsordnung der dolosen Tödtung sich ergiebt: der Thäter ist effectiv d. h. in eigener Person als solches Sühnopfer dem Janus zu bringen, somit: es ist derselbe nach dem Tempel des Janus zu führen und hier an dem Altar gleichwie ein Opferthier mit Opfermesser und Bratspiess niederzustechen. 153 Und indem diese Opferhandlung den Agnaten des Getödteten als Verpflichtung obliegt,

des Mörders die religiösen Folgen der Blutschuld auf sein eignes Haupt geladen hatte (A. 155), gesühnt durch die Errichtung der ara Iani Curiatii und durch Uebernahme von sacra publica an solcher für ewige Zeiten: A. 154. Diese drei Momente nun treten hervor bei Schol. Bob. cit.: Horatius — ad populum provocavit absolutusque est et tamen expiari iussus. Constitutis igitur duabus aris Iano Curiatio et Iunoni Sororiae superque eas iniecto tigillo Horatius sub iugum traductus est. Id expiamentum memoriae servatum ad hunc usque diem tigillum sororium appellatur; und noch schärfer bei Dion. III, 22, worüber wegen der arae Iunonis und Iani, wie wegen der sacra gentilicia und publica vgl. A. 154.

<sup>153)</sup> Denn so wird bei Dion. II, 52 nach alter Sage der Tod des Titus Tatius dargestellt, der wider das heilige Gesetz des Völkerrechtes die geweihten Gesandten erschlagen hatte: συστάντων ἐπ' αὐτὸν τῶν ἑταίρων τε καὶ γένει προσηχόντων τοῖς ἀνηρημένοις πρεσβέσιν ἐπὶ τῶν βωμῶν ταῖς μαγειριχαῖς σφαγίσι χαὶ τοῖς βουπόροις ὀβελοῖς παιόμενος ἀποθνήσκει. Dadurch gewinnt zugleich eine Erklärung das sonst ganz unverständliche Verbot der Opferung des sacer homo bei Fest. 318b, 26: homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque Die Thatsache an sich aber von Menschenopfern im ältefas est eum immolari. sten Rom unterliegt nicht dem leisesten Zweifel: Röper, lucubratt. pontif. 39 f. Ambrosch, a. O. 211 A. 64. Lasaulx, Sühnopfer der Griechen und Römer in Studien des class. Alterth. 248 f. Schwegler, römische Gesch. I, 381. Becker-Marquardt, a. O. IV, 199 A. 1190. S. 203, und insbesondere das S. C. v. 657 bei Plin. H. N. XXX, 1, 12: ne homo immolaretur. Danach berichtigt sich zugleich die Annahme von Marquardt a. O. 44. 467: die blutigen Opfer sind in der That älter als Numa; und wenn auch dieser bei seinen neuen Religionssatzungen denselben unblutige Opfer substituirte, so hob er doch die blutigen Opfer, da, wo solche hergebracht waren nicht völlig auf.

die Unterlassung solchen Opfers somit eine Pflichtverletzung wider den Gott ergab, welche die Ahndung des Verbrechens durch den Janus auf die Pflichtvergessenen selbst lenkte, so findet wiederum dieser letztere Moment eine besondere Bestätigung darin, dass wegen der in dem Prozesse des Horatius erfolgten Freisprechung, wo an Stelle der Agnaten bereits der Staat die Verfolgung der That übernommen hat, um der damit unterlassenen Ahndung des Mordes willen der freisprechende populus ein ewiges Sühnopfer an den Ianus stiftete, 154 um so von dem eigenen Haupte die Folgen der Missethat abzuwenden, welche den Richter trafen, der pflichtwidrig und ungerecht von der Missethat freisprach. 155

Aus Alle dem ergeben sich sonach für die älteste, sei es latinische, sei es gesammt-italische Auffassung und Behandlung des Mordes die Sätze:

1. die rechtswidrige Tödtung des Mitbürgers oder Stammesgenossen wird nicht aufgefasst als weltliches, sondern als religiöses

į

<sup>154)</sup> Diese Sühnopfer werden alljährlich am 1. Oct., als dem Tage des von Horatius begangenen Mordes beim tigillum sororium (vgl. Becker, a. O. I, 527. Jordan, Topogr. II, 100) und zwar an der dort befindlichen ara Iani Curiatii vollzogen: fasti Ostiens. im C. I. L. I p. 322: tigill(um) sor(orium), wo ein piatur oder dergl. ausgelassen ist: C. I. L. I p. 403. Und dies bezeugt auch Dion. III, 22. wo der König als Folge seiner Freisprechung des Horatius hinstellt, dass er sein eigenes Geschlecht mit den piacula wegen solcher Freisprechung belasten würde: τὸ ἄγος ἀπὸ τοὺ δεδρακότος εἰς τὸν ἴδιον οἶκον εἰσενέγκηται, und wo nun, nachdem der populus die Freisprechung ertheilt hat, die pontifices die Errichtung der ara Iani Curiatii, ebenso wie der ara Iunonis Sororiae und des tigillum sororium anordnen. Und wie bei dem sororium tigillum, so wurden nun auch bei beiden Altären nach Dion. l. c. von dem Könige nach Anhörung der pontifices gewisse Sühnopfer angeordnet: ὁ βασιλεὺς — μεταπεμψάμενος τοὺς ἱεροφάντας ἐχέ-λευσεν ἐξιλάσασθαι θεοὺς καὶ δαίμονας — θυσίας τινὰς ἐπ' αὐτοῖς (sc. βωμοίς ποιήσαντες, τοῖς τε ἄλλοις καθαρμοῖς ἐχρήσαντο, und später alljährlich wiederholt: θυσίαις γεραιρόμενον ύπο 'Ρωμαίων καθ' εκαστον ένιαυτόν (sc. του 'Ορατίου μνημεῖον), von denen die Opfer an der ara Iunonis Sororiae sacra gentilicia, die an der ara Iani Curiatii sacra publica waren: A. 152.

<sup>155)</sup> Dion. III, 22: τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἀπάντων μηνίματα ταῖς μὴ κολαζούσαις πόλεσι τοὺς ἐναγεῖς διεξίοντες und dann bezüglich des Tullus: dass derselbe vor der Freisprechung des Horatius zurückschreckte: ἵνα μὴ τὴν ἀρὰν — ἀπὸ τοῦ δεδρακότος εἰς τὸν ἔδιον οἶκον εἰσενέγκηται, und desshalb nun die Vertretung der Freisprechung den Göttern gegenüber von sich selbst auf das Volk abwälzte: vgl. A. 141. Parallel ist im Civilprozesse das iudicem litem suam facere: das sich selbst den Prozess Aufhalsen: Keller, röm. Civ. Pr. A. 823.

Verbrechen: nicht als Verletzung der familia oder gens oder civitas, sondern als Verletzung des Janus; 156

- 2. die Sorge, eine Versöhnung des verletzten Janus herbeizuführen, somit vor Allem die Aufspürung und Ergreifung des Mörders zu bewirken, ist Pflicht der agnati des Getödteten, somit der gentiles bis zu und mit dem sechsten Grade; <sup>157</sup>
- 3. die Versöhnung des verletzten Janus und damit zugleich der Ausgleich für die rechtswidrige Tödtung wird vermittelt im Wege einer religiösen Talion: der Mörder selbst als arger Frevler an der Gottheit wird dem verletzten Janus von den Agnaten als Sühnopfer dargebracht; 158
- 4. jenes Sühnopfer wird bei rechtswidrig vorsätzlicher Tödtung effectiv an dem Mörder selbst: an dessen eigener Person vollzogen;
- 5. dagegen bei rechtswidriger fahrlässiger Tödtung wird das Sühnopfer nur symbolisch oder allegorisch an der Person des Mörders vollzogen: es ist dem Letzteren nachgelassen, den Agnaten des Gemordeten in den comitia calata einen Widder, als das Opferthier des Janus, zu stellen, der selbst nun als Sündenbock: als symbolischer Stellvertreter des Mörders dem Janus geopfert wird;
- 6. die Vernachlässigung solcher Pflicht der Agnaten zur Aufspürung, Ergreifung und Opferung des Mörders ladet die Blutschuld auf die Häupter der Pflichtvergessenen: der Zorn und die Rache des Janus trifft jene; 159
- 7. die Tödtung des Mitbürgers oder Stammesgenossen führt aber überdem auch eine Schuldbefleckung der Person des Mörders herbei.

<sup>156)</sup> Auch bei den Griechen, wenn auch noch nicht bei Homer, ist die Auffassung herrschend, dass der Mord eine Verletzung der Götter involvire; allein deren Versöhnung durch Sühnopfer liegt hier dem Mörder ob, nicht den Agnaten: Schömann, gr. Alterth. I. 46. Vgl. Cincius bei A. 144.

<sup>157)</sup> Vgl. Voigt. Ius nat. III. 1163 f. Bei den Griechen liegt die Blutrache den Verwandten nur bis zum 5. Grade ob: Schömann, a. O. 469 f. K. Eichhoff, Blutrache bei den Griechen, Duisburg 1872 S. 27.

<sup>158)</sup> Bei den Griechen und zwar bereits bei Homer tritt hier ein die Blutrache der Verwandten: A. 157, welche wie bei den Germanen und Kelten durch ein Sühnegeld:  $\pi o \iota \nu \dot{\eta}$  abgelöst werden kann: Schömann, a. O. 46.

<sup>159)</sup> Bei den Griechen begründet die Vernachlässigung der Verfolgung des Mörders das Verbrechen der ἀσεβεία: Schömann, a. O. 474; vgl. auch Eichhoff, a. O. 30.

Wird daher der letztere nicht selbst geopfert, somit im Falle der fahrlässigen, der casuellen, wie der rechtmässig vorsätzlichen Tödtung, so hat derselbe eine Expiation: eine religiöse Reinigung seiner selbst durch ein Opfer zu vollziehen. 160

In dieser gesammten Ordnung tritt somit die so weit verbreitete und, wir dürsen sagen, primitive Idee der Blutrache deutlich zu Tage. Allein es gestaltet sich hier solche Blutrache durchaus eigenthümlich: zur religiösen Pflicht sich erhebend und so nun eine göttliche Weihe Und darin liegt zugleich der entscheidende Moment, empfangend. dass bei gemeinsamen indo-europäischen Ausgangspunkte der Anschauung doch die Behandlung der Tödtung bei den Italikern eine so durchaus andere und divergirende Richtung einschlug, als bei den Germanen und Kelten, wie Griechen. Denn indem insbesondere bei den ersteren Beiden die Idee der Talion, als der den Thäter treffenden Ahndung, rein und unvermischt und frei von religiösen Vorstellungs-Elementen gehalten wurde und somit der durchaus metrologische Gesichtspunkt der Vergeltung des Gleichen mit Gleichem durchschlug, so gelangte man, sobald man überhaupt das Leben als ein ästimables Gut auffassen lernte, damit ohne Weiteres zu dem Compositionen-Systeme: das durch den Mord verwirkte Leben konnte um den demselben zukommenden, dabei aber zugleich je nach dem

<sup>160)</sup> Gleiche Vorstellungen von dem μίασμα des Mörders, welches durch ein Reinigungsopfer (κάθαρσις) abgewaschen wird, treten bereits bei Homer auf: Schömann, a. O. I, 473. II, 315. Eichhoff, a. O. 14 ff. 26. — Bei den Römern hat jene Vorstellung zu der ganz eigenthümlichen Consequenz geführt, dass auch der Staat, wenn er an dem Bürger das Todesurtheil vollzieht, hierdurch zum Reinigungsopfer verpflichtet wird; und zwar werden die dafür erforderlichen Stücke dem Vermögen des Verurtheilten selbst entnommen und der Staatscasse überwiesen, während wiederum gewisse andere Vermögensstücke der Semonia (vgl. Hartung, Religion der Römer II, 131) consecrirt werden; denn dies bekunden Serv. in Aen. I, 634 und daraus Isid. Or. VI, 19, 82; dann Isid. Or. V, 27, 3; endlich Sinnius Capito bei Fest. 309b, 16, wo zu lesen ist: Sin[nius Capito ait, cum civ]is necaretur, i[ta eum damnari, ut de bonis] Semoniae res s[acrentur, mactato verve]ce bidente [et hoc sacrificio caedis poe]na s[o]lutis c[ivibus; quod enim in dam]nati patrim[onio . . . . . . esset,] id tieret sac[rum]. Dieser Hammel kehrt übrigens auch wieder beim Chronographen v. 354 in Abhandlungen der Gesellschaft, Phil. hist. Cl. I, 645: Tullus Hostilius - - prior censum egit edictoque suo cavit, ut quicunque temporibus ipsius falsum (sc. censum) fecisset, daret pro capite suo dimidium verbecem.

Stande des Erschlagenen variabelen Preis: um das Werigeld oder um die galanas bei den Verwandten des Getödteten ausgelöst werden. Dahingegen bei den Italikern, indem der Agnat des Getödteten gleich als Mandatar oder Diener der Gottheit die Blutrache übernimmt, den Mörder dem verletzten Janus als Opfer darzubringen, bleibt ohne Weiteres die auch hier im Allgemeinen sehr beliebte Composition (A. 123) ausgeschlossen, ja selbst insoweit, als eine Auslösung des Mörders bei fahrlässiger Tödtung statthaft ist, steht dieselbe ganz unabhängig von dem Ermessen und der Entschliessung der Agnaten ebenso in Bezug auf Quale und Quantum des stellvertretenden Objectes, als auch in Bezug auf die Frage der Zulässigkeit überhaupt von der Annahme solchen Objectes, da in allen diesen Beziehungen das Religionsgesetz eine kategorische Vorschrift ergab, ausgehend dabei von dem Gesichtspunkte, dass auch bei dem Opfer im geeigneten Falle eine Stellvertretung der Opfergabe statthaft sei. 161

Diese älteste latinische Anschauung mit ihren darauf gestützten Ordnungen erscheint jedoch in der obigen und in der in § 10 erörterten lex Numae bereits höchst bedeutsam modificirt. Denn

a. bezüglich no. 1 wird vor Allem der Ausgangspunkt der gesammten Reflexion, dass die Tödtung des Mitbürgers ein religiöses Verbrechen sei, dadurch alterirt, dass die Normen über die Ahndung des Verbrechens aus dem fas zugleich in das ius: in die weltliche Gesetzgebung übernommen werden;

b. sodann bezüglich no. 2 wird die Pflicht zur Aufspürung und Ergreifung des Mörders bei culposer Tödtung zwar nach wie vor den Agnaten vom Staate überlassen, allein wegen allen weiteren Vorgehens werden dieselben zunächst an den Staat: in die Formen des Criminalprozesses und auf die Condemnation des Richters verwiesen.

Dagegen bei doloser Tödtung wird selbst die Pflicht zur Aufspürung und Ergreifung des Mörders den Agnaten ab- und auf den Staat übernommen, welcher eigene Beamte: die quaestores paricidii als Mordspürer einsetzt, 162 nach beschehener Ermittelung des Thäters

<sup>161)</sup> Reiches Material bringt hierfür bei Lasaulx, Sühnopfer bei den Griechen und Römern in Studien des class. Alterthums 256 ff.

<sup>162)</sup> Die quaestores paricidii sind neben rex und tribunus celerum die ältesten ordentlichen Magistrate: Becker, a. O. II, 2. S. 334 ff., Lange, röm. Alterth. I

aber auch diese Beamten wegen des weiteren Vorgehens in die Formen des Criminalprozesses verweist; 163

c. bezüglich no. 3, 4 und 5 wird als Sühnung der That nur bei fahrlässiger Tödtung die Opferung des condemnirten Thäters an den Janus in dem stellvertretenden Widder noch beibehalten und den Agnaten überlassen.

Dagegen bei doloser Tödtung wird ebenso das Opfer als solches beseitigt: es wird demselben die Todesstrafe substituirt, bei der indess die ältere Sühneweise der Opferung des Thäters zweifelsohne noch einen besonderen symbolischen Ausdruck gefunden hat; als auch den Agnaten abgenommen und von dem Staate selbst durch seine Diener vollzogen;

- d. bezüglich no. 6 trifft in Folge dessen die Vernachlässigung der Pflicht zur Aufspürung, Ergreifung und Ahndung an dem Verbrecher nur bei fahrlässiger Tödtung noch die Agnaten, wogegen bei doloser Tödtung der Zorn und die Rache des Janus den Staat selbst, wie resp. die Richter trifft (A. 155);
- e. bezuglich no. 7 ward endlich bei jeder Tödtung des Mitbürgers, dafern der Thäter mit dem Leben davon kommt, an dem Erfordernisse einer Expiation desselben festgehalten (A. 152).

Der fraglichen lex Numae selbst ward endlich durch ein Zwölftafel-Gesetz derogirt, welches zwar die Strafe der ersteren beibehielt, dagegen den delictischen Thatbestand schärfer präcisirte.

<sup>§ 52</sup> unter 4, Schwegler, r. Gesch. II, 131 (der jedoch irrig die Quästoren zu Blutrichtern macht).

<sup>163)</sup> Die gleiche scharfe Scheidung der dolosen und der culposen Tödtung als zweier verschiedener Verbrechens-Arten findet sich auch im griech. Rechte: die dolose Tödtung, φόνος ἐχ προνοίας oder ἐχούσιος gehört vor den Areopag, die culpose Tödtung, φόνος ἀχούσιος gehört vor das Palladium: hinwiederum straffrei und nur durch religiöse Reinigung zu sühnen (A. 160) ist die rechtmässige vorsätzliche Tödtung, welche vor dem Delphinium verhandelt wird; und hierher gehört denn wohl auch die casuelle Tödtung, über welche die näheren Angaben fehlen: Bohstedt, de reb. capital. Athen. Rendsburg, 1863 S. 19. Dann kehrt die gleiche Scheidung der dolosen und culposen That wieder bei der Brandstiftung der XII Taf.: die dolose Brandstiftung ist Criminalverbrechen, die culpose Brandstiftung aber Privatdelict.

#### § 12.

# Die Strafsanction des Numa Si quisquam aliuta faxit etc. Die lex regia über den Kaiserschnitt.

Eine Strafsanction des Numa wird überliefert von Paul. Diac. 6, 1: aliuta antiqui dicebant pro aliter, ex graeco id ἀλλοίως transferentes. Hinc est illud in legibus Numae Pompilii:

Si quisquam aliuta faxit, ipsos Iovi sacer esto. Allein die Angabe desjenigen delictischen Thatbestandes, welcher mit

jener Strafe belegt ist, ist nirgends überliefert.

Sodann wird eine lex regia über den Kaiserschnitt 164 bekundet von Marcell. 28 Dig. (D. XI, 8, 2):

negat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur. Qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur;

somit eine Vorschrift, welche im Falle des Todes der Schwangeren den Kaiserschnitt anordnet und so nun eine Parallele findet ebenso in der Praxis, die Vollziehung der Todesstrafe an der Schwangeren bis nach deren Entbindung aufzuschieben, 165 wie andererseits in der entsprechenden Ordnung des griechischen Rechtes. 166

Im Besonderen aber ist der Ausdruck humari mulierem im Munde der lex selbst zwar im Sinne von Begraben aufzufassen, <sup>167</sup> im Munde des Marcellus aber im Sinne von cremare mortuam, da zu dessen Zeiten: unter den Antoninen das Begraben der Todten in Rom nicht

<sup>164)</sup> Vgl. darüber Idsinga, Variorum 116 ff. A. Wendler, quaestt. med. for. Part. IV. Animadversiones ad leg. reg. Lips. 1854.

<sup>165)</sup> Hadr. bei Ulp. 27 ad Sab. (D. I, 5, 18): liberam, quae praegnas ultimo supplicio damnata est. — solitum esse servari —, dum partum ederet; Ulp. 14 ad Sab. (D. XLVIII, 19, 3); Paul. sent. rec. I, 12, 5. Gleiches Gesetz wird auch für die Griechen bekundet: Hermann, gr. Priv. Alterth. § 72 A. 13.

<sup>166)</sup> Direct bezeugt ist solches nicht, wohl aber zu entnehmen aus der Anwendung des Kaiserschnittes im Mythus: Apollon rettet seinem Sohne Asklepios nach dem Tode von dessen Mutter, der Koronis durch den Kaiserschnitt das Leben: Preller, gr. Myth. I, 322 und dazu Ov. Met. II, 629 f. Serv. in Aen. VII, 761. X, 316; und gleiche Wendung nimmt auch der Mythus von der Geburt des Dionysos bei Lucian. Deor. dial. IX. Nept. et Merc.; Ov. Met. III, 311. vgl. Preller, a. O. I, 414.

<sup>167)</sup> Becker-Marquardt, a. O. II, 1 A. 99. V, 1 A. 2408 ff.

mehr Sitte war, <sup>168</sup> ja bereits die XII Tafeln daneben das Verbrennen der Todten kennen. <sup>169</sup>

Dagegen wird von Marcellus ebensowenig der auctor legis genannt, wie auch die Strafsanction des Gesetzes angegeben, indem die Schlussworte: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur von dem Berichterstatter selbst herrühren, der solche Motivirung der Vorschrift an die Stelle der alterthümlichen und antiquirten Strafsanction setzt.

Unter solchen Umständen ist somit die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass jene lex unter den leges Numae eingeordnet war, sowie dass zu derselben die obige Strafsanction behörte: si quisquam aliuta faxit, ipsos Iovi sacer esto. Denn Juppiter ist als Lucetius die der Juno Lucina, der Entbindungs-Göttin, correspondirende männliche Gottheit, 170 während wiederum die Strafe der Consecration an sich recht wohl aus religiösen Gesichtspunkten sich erklärt, die selbst bei jenem Gesetze sicher weit maassgebender waren, als humanistische Rücksichten.

Im Uebrigen hat die Praxis des Kaiserschnittes für den in Frage stehenden Fall während aller späteren Perioden in Anwendung sich erhalten, wie bekundet wird theils durch die etymologischen Erklärungen der Namen Caesar und Kaeso, 171 theils durch directe Zeugnisse, 172 wogegen die Strafe wider die Unterlassung desselben an der verstorbenen Schwangeren, wie Marcellus ergiebt, ausser Anwendung gelangt ist.

<sup>168)</sup> Becker-Marquardt, a. O. V, 1 A. 2401.

<sup>169)</sup> Cic. de Leg. II, 23, 58: »hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito $\alpha$ ; vgl. auch bei A. 28.

<sup>170)</sup> Ambrosch, Studien 145 A. 62. Preller, röm. Mythol. 242.

<sup>171)</sup> Serv. in Aen. I, 285. X, 316. Isid. Or. IX, 3, 12. Paul. Diac. 57, 13.

<sup>172)</sup> Verg. Aen. X, 315; Pomp. 40 Dig. bei Ulp. 16 ad Ed. (D. VI, 2, 11. § 5); Ulp. 14. 46 ad Ed. (D. V, 2, 6. pr. XXXVIII, 10, 1. § 9), 9. 12 ad Sab. (D. XXVIII, 2, 12. pr. XXXVIII, 17, 1. § 5), 8 ad l. Iul. et Pap. (D. L, 16, 141); Paul. 3 ad l. Iul. et Pap. (D. L, 16, 132. § 2); Serv. in Aen. X, 316. Tertull. de anim. 25. Significant ist, dass in den Medici der Kaiserschnitt nicht einmal erwähnt zu sein scheint: er galt nicht als chirurgische Operation, sondern als Handgriff des practischen Lebens.

#### § 13.

## Das Gesetz des Tullus Hostilius wider die Realinjurien gegen die Eltern.

Die Ueberlieferung dieses Gesetzes wird gegeben von Fest.  $230^{b}$ , 45:

Si parentem puer verberit, ast olle plorassit, puer Divis parentum sacer esto, 173

woneben auf dasselbe sich noch bezieht Paul. Diac. 151, 11:

masculino genere parentem appellabant antiqui etiam matrem, eine wahrscheinlich auf Gran. Flaccus de iure Papiriano zurückgehende Interpretation, nach Maassgabe deren somit unter parens, wie olle nicht lediglich der Vater, sondern die Eltern zu verstehen sind. Und anderntheils sind danach unter parens auch die Eltern im strengen Sinne, nicht aber der paterfamilias als der Gewalthaber, somit nicht der mit der patria potestas bekleidete avus, proavus etc. zu verstehen, so dass sonach jenes Gesetz auch dann zum Schutze der Eltern eingriff, wenn diese selbst noch der patria potestas ihres Ascendenten unterworfen waren. Und diese Bestimmung ergiebt denn nun die Tendenz jenes Gesetzes selbst: es liegt demselben keineswegs der specifisch juristische Gesichtspunkt unter, die Vollgewalt des Familienhauptes zu stützen oder zu sichern: denn der paterfamilias war in der That bereits mit der ausreichenden Machtfülle und den genügenden Strafmitteln ausgestattet, um die zur Realinjurie sich versteigende Unbotmässigkeit, wie Respectsverletzung durch das iudicium domesticum zurückzuweisen und zu ahnden; als vielmehr, ähnlich dem Gesetze des Romulus in § 7, ein durchaus religiöser Gesichtspunkt: den Frevel des Thäters zu sühnen, welcher, die den Eltern geschuldete Pietat vergessend, wider Vater oder Mutter die ruchlose Hand 174 zum Schlage erhob. Und so daher ermächtigt denn jenes Gesetz den richtenden paterfamilias, dann, wenn der Thäter vor das iudicium domesticum gezogen und für schuldig erklärt ward, wider den

<sup>173)</sup> Der Codex liest: verberitas tolle ploras sit, paren puer: Keil im Rhein. Mus. f. Phil. N. F. 1848 VI, 622.

<sup>174)</sup> So noch Ulp. 1 Opin. (D. XXXVII, 15. 1. § 2): si filius matrem aut patrem, quos venerari oportet, contumelia afficit vel impia manus iis infert.

Ruchlosen die Consecration an die Laren und Penaten des Hauses (A. 96) auszusprechen (vgl. A. 115 f.).

Und sodann ergiebt sich aus dem Obigen auch wieder, dass unter puer das Kind: der Sohn, wie die Tochter zu verstehen sind, dieser Sprachgebrauch selbst aber daraus sich erklärt, dass puer in der alten Sprache verbum commune ist, und um desswillen nun dieses Wort an Stelle des weit üblicheren filius, filia in obiger lex gesetzt ward.<sup>175</sup>

Jenes Gesetz selbst blieb aber in Geltung bis zu Ausgang der Republik und klingt so denn noch durch bei Plaut. Pseud. I, 3, 133: verberavisti patrem atque matrem. Erst durch die lex Cornelia de iniuriis von 673 ward dasselbe beseitigt und auf Grund dessen zugleich auch der Sprachgebrauch gewechselt: an Stelle des verberare parentem tritt nunmehr das pulsare parentem. 176

### § 14.

### Das Gesetz des Tullus Hostilius wider den incestus der virgines Vestales.

Der incestus: die Unkeuschheit ward im ältesten Rechte im Allgemeinen nur an der Frau geahndet,<sup>177</sup> an dem Manne dagegen nur dann, wenn die Unkeuschheit besonders sich qualificirte d. h. zugleich die Verletzung eines anderweiten Gesetzes involvirte. Und während nun im Allgemeinen solcher qualificirte incestus des Mannes vor das ordentliche Forum des Criminalgerichtes gehörte, so unterfiel der incestus der Frau dem iudicium domesticum.<sup>178</sup> In bei-

<sup>175)</sup> Puer diente daneben in ältester Zeit auch als Bezeichnung des Sclaven, so in Marcipor, Lucipor, Publipor u. dergl.; s. die Citate bei Voigt im Rhein. Mus. N. F. 1869 XXIV, 59. A. 20.

<sup>176)</sup> So z. B. Verg. Aen. VI, 609 und Lucan. Phars. II, 105: pulsatus parens: Sen. Contr. IX, 4, arg. § 2. 9. 10: patrem pulsare u. a. m. Die lex Cornelia reprimirte allerdings den Thatbestand des verberare, wie des pulsare, so z. B. Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII, 10, 5. pr.) u. a. m.; allein beide Worte vertreten in dieser lex nicht einen identischen, als vielmehr nur verwandte Begriffe.

<sup>177)</sup> Isid. Or. V, 26, 24: incesti iudicium in virgines sacratas vel propinquas sanguine constitutum est; qui enim talibus commiscentur, incesti id est incasti habentur; vgl. A. 33.

<sup>178)</sup> Die Entweihung der sacra Bonae Deae Seitens des Clodius enthielt den

derlei Beziehung griffen jedoch Besonderheiten Platz bei Keuschheitsverletzung der Vestalin: denn gegenüber dieser trat ganz allgemein an Stelle des iudicium domesticum das demselben entsprechende iudicium quasi domesticum des pontifex maximus, 179 während der mitschuldige Mann ganz irregulärer Weise ebenfalls diesem nämlichen iudicium des pontifex unterstellt ward.

Bezüglich dieses incestus der virgines Vestales wird nun von Cat. de augur. eine lex bekundet, welche, in dem atrium Libertatis aufgehängt und erst durch einen Brand kurz vor 559 vernichtet, ein umfassendes Specialgesetz über jenes Verbrechen war, indem dieselbe Verordnungen bezüglich der Todesstrafe ebenso der Vestalin, als ihres Buhlen enthielt, 180 die Beide wie bemerkt der richterlichen Competenz des pontifex maximus unterstellt waren, überdem aber auch Vorschriften über diesfalls anzustellende Sühn- und Reinigungsopfer enthalten zu haben scheint, die im Falle solchen unglücksvollen Ereignisses für den Staat darzubringen waren. 181 Ueberdem wird diese lex auch noch bekundet von Dion. I, 78:

Thatbestand vom Versuche eines qualificirten incestus. Die Schuldige: die Pompeia unterfiel dem iudicium domesticum: sie wurde von ihrem Gatten Cäsar mit Ehescheidung bestraft; der Schuldige: Clodius ward vor das iudicium publicum gezogen; vgl. Rein, Crim. Rt. 878 A. \*\* und die das. Citirten; vgl. auch A. 33. 56.

<sup>179)</sup> Der pontifex maximus ist iudex, die übrigen pontifices bilden dessen consilium: Cic. de har. resp. 7, 13. de Leg. II, 9, 22. Liv. IV, 44, 11. Plin. Ep. IV, 11, 6. vgl. Preuner, Hestia-Vesta 316. Die Formen des gemeinen Prozesses erlitten auch hier Anwendung, so die ampliatio: Liv. IV, 44, 12. Auch waren Vertheidiger nicht ausgeschlossen, so im Prozesse wider Ter. Fulvius Flaccus (Cons. 612), für welchen C. Scribonius Curio als defensor auftrat: Cic. Brut. 32, 122. de Inv. I, 43, 80. Schol. Bob. in Cic. in Clod. p. 330; vgl. Auct. ad Her. II, 20, 33, wie auch Zumpt, Crim. Rt. I, 1 S. 110. — Neben solchem Richteramte steht auch hier das sittenrichterliche Amt mit manichfachen nicht capitalen Strafmitteln, so Verweis, wie z. B. wegen frivolen Benehmens: Liv. IV, 44, 12. Plut. de inim. utilit. 6. I p. 107 Did.; Geiselung, so Sen. Contr. I, 2, 10: castigationem (ex) pontificis maximi meruerat sacerdos, si te (i. e. ancillam) e lupanari redemisset, und so vornämlich wegen Verschuldung beim Erlöschen des ewigen Feuers: Dion. II, 67. Plut. Num. 10. Liv. XXVIII, 11, 6. Val. Max. I, 1, 6. Paul. Diac. 106, 2.

<sup>180)</sup> Fest. 241<sup>a</sup>, 29: probrum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir, qui eam incestavisset, verberibus necaretur: lex fixa in atrio Libertatis cum multis alis legibus incendio consumpta est.

<sup>181)</sup> Denn von solchen hatte gewiss Cato selbst berichtet, da Fest. 241<sup>b</sup>, 2 das Wort [sa]cra uns überliefert.

ζώσας χατορύττεσθαι τὰς τοιαύτας (sc. ἱέρειας Ἑστίας) ὁ τῶν ἱερῶν ἀγορεύει νόμος.

Eine nähere Bestimmung des Urhebers dieses Gesetzes ist nun zu gewinnen aus einer Quellen-Angabe bezüglich der Folgewirkungen solchen incestus, welche selbst, wie bemerkt, dreifältige sind: hinsichtlich der Vestalin, ihres Buhlen, wie des römischen Staates.

Zunächst nämlich die unkeusche Vestalin ward vor Allem ihrer priesterlichen Attribute entkleidet und exaugurirt, <sup>182</sup> sodann von dem pontifex maximus gegeiselt <sup>183</sup> und darauf lebendig begraben: gleich als Leiche geschmückt, aber geknebelt, wird sie auf der Paradebahre, unter voller pompa funebris und unter dem Trauergeleite ihrer Angehörigen über das Forum hinweg nach dem ausserhalb der Stadt belegenen campus sceleratus <sup>184</sup> geführt und hier in unterirdischem Grabgewölbe mit brennender Kerze, wie einigen Lebensmitteln, obwohl ohne die sonstige übliche Todtenausstattung <sup>185</sup> beigesetzt. <sup>186</sup>

Dann wiederum der Buhle ward auf dem Forum öffentlich zu Tode gepeitscht. 187

<sup>182)</sup> Dion. VIII, 89. Cat. cit. bei Fest. 241<sup>a</sup>, 34: virgines Vestales sacerdotio exaugurat[as].

<sup>183)</sup> Dion. IX, 40.

<sup>184)</sup> Vgl. Becker, a. O. I, 581 f. Die genaueste Bestimmung bietet Liv. VIII, 15, 8: denn danach lag der campus sceleratus in dem Winkel, dessen Scheitel die porta Collina und dessen Schenkel der Wall und die via Nomentana bildeten, somit ausserhalb der romulischen, aber innerhalb der servischen Stadt.

<sup>185)</sup> Becker-Marquardt, a. O. V, 1. S. 368.

<sup>186)</sup> So vor Allem Dion. II, 67. Plut. Num. 10. Zon. VII, 8; dann Liv. VIII, 15, 7 f. XXII, 57, 3. Epit. Liv. 14. Dion. VIII, 89. IX, 40. Plut. Fab. Max. 18. Dio Cass. exc. p. 154 Sturz. Iuv. IV, 9 f. Fest. 333b, 22. Serv. in Aen. XI, 206. Schol. in Iuv. IV, 10. Suid. v. Νουμάς. Aug. C. D. III, 5 und die Citate in A. 195—197. vgl. Preuner, a. O. 294 f. Bei Dion. III, 67 wird diese Strafe, jedoch durchaus nicht assertorisch, als vielmehr rein problematisch auf Tarquinius Priscus zurückgeführt: δοχεῖ δὲ καὶ τὰς τιμωρίας — ἐχεῖνος ἐξευρεῖν πρῶτος, somit: Dion. oder vielmehr dessen Vorgänger fand keineswegs in seinen Quellen solche Angabe vor, sondern folgerte selbst solches daraus, dass er das erste Beispiel eines Prozesses wider eine Vestalin wegen incestus unter Tarquinius Priscus verzeichnet fand, nämlich wider die Pinaria: Dion. III, 67 vgl. A. 194; und so findet sich denn auch eine ähnliche Redewendung bei Zon. VII, 8. Damit aber verliert jene Angabe bei Dion. den Werth als Zeugniss.

<sup>187)</sup> Cat. cit. bei Fest. 241°, 30 in A. 180. Dion. VIII, 89. IX, 40. Zon. VII, 8. Liv. XXII, 57, 3 (538). Iul. Obseq. 37. Oros. V, 15 und die Citate in A. 198. Wenn Dio Cass. LXXIX, 9 als Strafe angiebt Geiselung auf dem Fo-

Endlich der römische Staat ward durch den begangenen Frevel ganz direct in Mitleidenschaft gezogen: denn, indem solcher incestus den Leib der Priesterin befleckt, so werden damit auch die sacra selbst verunreinigt <sup>188</sup> und dadurch der unheildrohende Zorn der Vesta über Staat und Volk herabbeschworen, <sup>189</sup> daher nun zur Versöhnung der Göttin, wie zur Reinigung des Gemeinwesens Sühn- und Reinigungs-Opfer erfordert werden. <sup>190</sup>

Und auf diese Sühn- und Reinigungs-Opfer nun bezieht sich Tac. Ann. XII, 8, wo in Anknüpfung an die wider L. Iunius Silanus im J. 48 erhobene Anklage des mit seiner Schwester Iunia Calvina begangenen Incestes berichtet wird:

addidit Claudius sacra ex legibus Tulli regis piaculaque apud lucum Dianae 191 per pontifices danda.

Denn diese Suhnopfer, welche von Staatswegen durch die pontifices vollzogen und von Tac. als procurationes incesti characterisirt werden, können in jenen leges Tulli unmöglich auf die Blutschande des späteren römischen Rechtes, als vielmehr allein auf den incestus im ältesten Sinne des Wortes sich bezogen haben und diesfalls nun lediglich der Sühnung vom incestus der Vestalinnen gedient haben, als desjenigen Vorkommnisses von Unkeuschheit, durch welches der Staat selbst unmittelbar in Mitleidenheit gezogen ward. Vielmehr beschah es erst durch Claudius, dass diese für den Incest der Vestalinnen angeordneten Opfer auch auf den rein criminellen Incest der späteren Zeit in Anwendung gebracht wurden.

Regelte somit eine lex Tullia die piacula publica, welche im

rum und nachfolgende Tödtung im Gefängnisse, so scheint dies eine in der mittleren Kaiserzeit eingetretene Aenderung zu ergeben: man vermied das abscheuliche Schauspiel, Jemanden öffentlich zu Tode zu peitschen.

<sup>188)</sup> Dion. VIII, 89: μιαίνειν τὰ ἱερά, und ähnlich IX, 40. Dio Cass. fr. Peiresc. 34, 91. Symm. Ep. IX, 128. 129.

<sup>189)</sup> Dion. II, 67. IX, 40. Plut. qu. rom. 83.

<sup>190)</sup> Liv. XXVII, 57, 5. Dion. II, 67. Plut. qu. rom. 83. Symm. Ep. IX, 128. 129. vgl. Preuner, a. O. 293.

<sup>191)</sup> Nipperdey in h. l. denkt bei dem lucus Dianae an das aricinische Heiligthum, eine ganz unglückliche Idee: denn wie hätten wohl die römischen pontifices auf Grund einer lex Tulli nach Aricia kommen sollen. Ich meine vielmehr, dass an das Heiligthum der Diana im vicus patricius zu denken ist, worüber vgl. Becker, a. O. I, 538, und dass nun der Opferaltar zwischen diesem und dem campus sceleratus zu suchen ist, in dessen Nähe jener Altar ja doch gehörte.

Falle des incestus der Vestalinnen zur Reinigung des Gemeinwesens, wie zur Besänstigung der Vesta von den pontifices anzustellen waren, so berechtigt diese Thatsache nun zu der Annahme, dass jene lex Tulli auch die Strafe wider die Vestalin und deren Buhlen regelte, somit aber identisch ist mit jener im atrium Libertatis aufgehängten, von Cato besprochenen lex.

Als Tendenz und Aufgabe solcher lex aber ergiebt sich, nicht allein die wegen des Incestes der Vestalin von Staatswegen anzustellenden piacula zu bestimmen, sondern auch diesfalls bezüglich der schuldigen Vestalin selbst eine neue Ordnung zu setzen an Stelle der früheren altlatinischen, wie solche in der Sage von der Rhea Silvia bekundet wird und in den latinischen civitates zweifelsohne auch noch bis zu deren Beleihung mit der römischen Civität in Gel-Denn danach ward im altlatinischen Rechte die untung verblieb. keusche Vestalin als prodigium malum (A. 44) behandelt: in fliessendes Wasser ward sie gestürzt, 192 um von diesem nach dem Meere getragen und hier in dem Alles reinigenden Elemente zersetzt zu Und sodann ist eine weitere Aufgabe jener lex darin zu erkennen, die bezuglich des Buhlen geltende Ordnung auszusprechen, eine Vorschrift die als die grösste Singularität unter den römischen Rechtsordnungen sich kennzeichnet und die so nun auch erklärt, dass jene lex insbesondere in dem atrium Libertatis aufgehangen Denn darin. dass der mitschuldige Buhle der Vestalin der geistlichen Gerichtsbarkeit unterstellt ist und dem weltlichen Richteramte entzogen bleibt, liegt in Wahrheit die stärkste Anomalie, welche im römischen Criminalprozesse sich vorfindet, eine Abnormität, die namentlich im Zeitalter der Republik noch dadurch ganz wesentlich sich verschärft und steigert, dass ebenso die Gesetze, welche die Capitalverbrechen der Competenz der Centuriatcomitien überweisen. jener pontificalen Jurisdiction gegenüber keine derogatorische Kraft erlangen, wie aber auch der Verbrecher der im Allgemeinen so sorglich gewahrten Provocation beraubt bleibt. 193

<sup>192)</sup> Vgl. Schwegler, röm. Gesch. I, 385 A. 5. Daneben werden auch noch andere Todesarten von der Rhea Silvia berichtet: Dion. I, 78. 79; allein von Dion. wird ausdrücklich besagt, dass die Strafe des Lebendigbegrabens römischen Ursprunges sei.

<sup>193)</sup> Damit übereinstimmend sagt Cic. de Leg. II, 9, 22: incestum pontifices

Und wie nun die Geltung dieses Gesetzes einerseits bis in die altesten Zeiten sich verliert, 194 so blieb andrerseits dasselbe auch in Anwendung, so lange als überhaupt das Priesterthum der virgines Vestales bestand: wider die Vestalin selbst ward es in Anwendung gebracht noch im J. 82 und 89 unter Domitian, 195 im J. 215 unter Caracalla, 196 wie endlich kurz vor 384, 197 wider den Buhlen aber im J. 89 unter Domitian, sowie kurz vor 384.198

### § 15.

## Das Gesetz des Tullus Hostilius über die öffentliche Alimentation von Drillingen.

Dion. III, 22, indem er die monumentalen und institutionellen Bekundungen des Kampfes der Horatier und Curiatier und des darauf folgenden Schwestermordes namhaft macht, führt folgende derartige

supremo subplicio sanciunto. Ganz singulär dagegen ist die auf Grund der rogatio Peducaea im J. 644 eingesetzte quaestio extraordinaria, worüber vgl. Rein, a. O. 877 Anm. Lange, röm. Alterth. II § 133 unter 5 c. — Wenn Rossbach, röm. Ehe 447. Becker-Marquardt, a. O. IV, 247 A. 1471 die Strafgewalt des pontifex über den Mitschuldigen der Vestalin aus der dem paterfamilias durch die Sitte eingeräumten Selbsthülfe: der Tödtung des adulter von Frau oder Tochter erklären wollen, so ist dabei übersehen, dass letzteres nur statthaft war, wenn der Buhle in flagranti ergriffen ward, wie ohne alle prozessualische Form sich vollzog, dort aber nicht solche Beschränkung, wohl aber Verfahren und Formendes Criminalprozesses Platz griffen.

<sup>194)</sup> Vgl. die Berichte über diese Prozesse bei Rein, Crim. Rt. 877 f. Preuner, a. O. 431 ff.

<sup>195)</sup> Plin. Ep. IV, 11, 6-9. Suet. Dom. 8. Chron. Pasch. p. 466 Bonn. Euseb. chron. ann. Abr. 2099 vol. II, 160. 213 Schöne.

<sup>196)</sup> Dio Cass. 77, 16.

<sup>197)</sup> Symm. Ep. IX, 128. 129. Die Vestalin Primigenia war allerdings nicht römische, sondern albanische Vestalin; allein seit Verleihung der Civität an die Italiker kam auch hier das römische Recht in Anwendung. Insbesondere wird auch jetzt noch der Prozess vor dem Forum der pontifices geführt, wie Symm. besagt: collegii nostri disquisitio (c. 128) und a collegio nostro vindicta delata est (c. 129); denn Symmachus war in der That pontifex maximus: Orelli, Inscr. 1187. Die Deductionen von Zumpt, Crim. Pr. I, 1 S. 111 ff.: Abhängigkeit der geistlichen Richtergewalt von der weltlichen und spätere Verdrängung der ersteren durch die letztere stehen mit den Quellen geradezu in Widerspruch.

<sup>198)</sup> Plin. Ep. IV, 11, 10. 11. Suet. Dom. 8. — Symm. Ep. cit. Vgl. Preuner, a. O. 433 ff.

Zeugnisse aus der geschichtlichen Vergangenheit auf: zuerst die Monumente beim Colosse des Nero: die ara Iunonis Sororiae, die ara Iani Curiatii und das sororium tigillum sammt den hier alljährlich dargebrachten Sühnopfern, sodann die pila Horatia, an welcher einst die den Curiatiern abgenommenen, zu Dion. Zeit aber durch das Alter bereits zerstörten Waffen aufgehängt waren (s. § 10); endlich drittens eine lex, welche in Veranlassung jenes Zweikampfes gegeben und noch zu Dion. Zeit in Geltung war (ἔστι δὲ καὶ νόμος παρ' αὐτοῖς δι' ἐκεῖνο κυρωθεὶς τὸ πάθος, ῷ καὶ εἰς ἐμὲ χρῶνται), nach Maassgabe deren die Eltern von Drillingen männlichen Geschlechtes bis zu deren Pubertät für dieselben Alimente aus der Staatskasse empfingen:

οίς αν γένωνται τρίδυμοι παΐδες έχ τοῦ δημοσίου τὰς τροφάς τῶν παίδων χορηγεῖσθαι μέχρι ήβης.

In Bezug auf diesen Bericht des Dion. bemerkt nun Dirksen a. O. 344 f.: »er fügt hinzu, diese Verfügung verdanke dem Andenken an die heldenmüthige That der drei Horatier ihren Ursprung; dass aber dies Gesetz gleichzeitig mit jener That und auf Veranlassung des Tullus Hostilius erschienen sei, sagt er keineswegs und sein Schweigen berechtigt uns zu der Annahme, dass ihm selbst die Zurückführung dieses Gesetzes auf die Periode der Regierung jenes Königs als bedenklich erschienen sei«. Allein vor Allem ist diese Auffassung der erst citirten Worte an sich des Dion. eine ganz unrichtige: δι' έχεῖνο χυρωθεὶς τὸ πάθος besagt völlig unzweideutig, dass in Veranlassung der jüngst beschehenen That des Horatius, keineswegs aber dass im Andenken an die länger beschehene That das Gesetz gegeben sei. 199 Und demgemäss bedurfte es sodann gar nicht der besonderen Angabe, dass Tullus Hostilius der Urheber jenes Gesetzes sei, weil solches implicite in den Worten des Dion, ganz bestimmt ausgesprochen ist, somit aber ebenso wenig explicite ausgesprochen zu werden brauchte, wie bezuglich der arae Iunonis Sororiae und Iani Curiatii, des tigillum sororium und der pila Horatia, wo ebenfalls solche ausdrückliche Bekundung fehlt. Und drittens ist denn auch die Schlussfolgerung Dirksen's: weil Dion. nicht ausdrücklich dem Tullus jenes Gesetz beimisst, so ist hieraus zu folgern, dass

<sup>199)</sup> So bereits Petersen, de originibus histor. rom. 40.

ihm die Annahme solcher Autorschaft bedenklich erschien, in ihren logischen Prämissen ganz unerfindlich, da doch nur die Conclusion gesetzmässig ist: weil Dion. an dieser Stelle und in solcher Gedankenverknüpfung weder einen anderen Urheber nennt, noch Zweifel an der Autorschaft des Tullus äussert, so zweifelte er auch nicht an der Autorschaft des Letzteren, eine Consequenz, die in Wahrheit auch allgemein von unserer Wissenschaft gezogen wird, indem sie in Dion. III, 22 ein auch mit anderen Quellen übereinstimmendes Zeugniss dafür findet, dass die arae Iunonis und Iani, das tigillum sororium und die pila Horatia unmittelbar nach der That des Horatius und unter Tullus errichtet worden seien. Endlich ist aber auch mit jener reinen Negation Dirksen's für die Wissenschaft die maassgebende Frage nicht erledigt: denn existirte überhaupt das fragliche Gesetz, so ist nun der Zeitpunkt seiner behaupteten jüngeren Entstehung darzulegen; und dann dürste denn wohl die Frage berechtigt sein, welche spätere Zeit etwa in sentimentaler Rückerinnerung an jenen Zweikampf das fragliche Gesetz noch nachträglich erlassen haben soll?

Kann daher die Zurückführung jener lex auf Tullus Seitens des Dion. einem begründeten Zweifel nicht unterliegen, so wird nun die Frage nach der Tendenz und dem historischen Motive jenes Gesetzes von Dion. dahin beantwortet, dass zur dauernden Verherrlichung der Horatier jene Alimentation von Drillingen von Staatswegen übernommen worden sei (τιμήν καὶ δόξαν άθάνατον τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις περιτιθείς). Und diese Erklärung bietet um so weniger etwas Anstössiges, als der gleiche Gedanke und das entsprechende Verfahren, die Verdienste eines gegebenen Individuum auf dem Wege dauernd zu verherrlichen, dass man nach dem Tode des Ersteren das der gleichen Species angehörige Individuum jüngerer Generation gleich als Vertreter von jenem behandelte und die dem Ersteren zukommenden Ehren auf den Letzteren in stets sich erneuernder Nachfolge übertrug, auch in dem Quellenberichte hervortritt, dass man das Verdienst der capitolinischen Gänse um die Rettung des Staates von den Galliern in der Weise geehrt habe, dass alljährlich mit gewisser Feierlichkeit eine Gans durch die Strassen der Stadt getragen ward.200

<sup>200)</sup> Vgl. die Belege bei Schwegler, röm. Gesch. III, 259 A. 3 und dazu noch Ael. de nat. an. XII, 33.

Endlich schliesst die Darstellung des Dion. die Annahme aus, dass die Wohlthat jenes Gesetzes nur den Unbemittelten zugesichert worden und so nun darin ein Vorläufer der Alimentations-Institution der Kaiserzeit gegeben gewesen sei: vielmehr war ein jeder Vater von Drillingen die öffentlichen Alimente zu beanspruchen berechtigt. Im Uebrigen aber werden religiöse Erwägungen den Erlass des fraglichen Gesetzes beeinflusst haben, die selbst zusammenhingen mit der in A. 155 dargelegten Vorstellung, dass der Staat durch die Freisprechung des Horatius auf sein eigenes Haupt die Folgen der Blutschuld geladen habe.

Die Geltung jenes Gesetzes erstreckte sich nach Dion. bis in seine Zeit, somit in das Zeitalter Augusts. Allein seine Anwendung kann zu allen Zeiten nur eine vereinzelte gewesen sein, theils weil Drillings-Geburten bei den Römern nur seltenere Ausnahmefälle bildeten, 201 theils weil die Bemittelten doch schwerlich von ihrem Anspruche auf öffentliche Alimentation ihrer Kinder Gebrauch gemacht haben werden, Momente, welche zugleich erklären, dass jenem Gesetze nicht eine öftere Erwähnung in den Quellen zu Theil geworden ist.

#### § 16.

#### Das Gesetz wider das Schlachten des Ackerthieres.

Ueber ein Verbot vom Schlachten des Ackerthieres liegen zwei Berichte vor: der eine an einen concreten Criminalprozess anknupfend von

Plin. H. N. VIII, 45, 180:

Socium — laboris agrique culturae habemus hoc animal (sc. bovem) tantae apud priores curae, ut sit inter exempla damnatus a populo Romano die dicta, qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bovem, actusque in exsilium tamquam colono suo interempto;

und Val. Max. VIII, 1. Damn. 8:

Non supprimenda illius quoque damnatio, qui pueruli sui nimio amore correptus rogatus ab eo ruri, ut omasum in caenam fieri

<sup>201)</sup> Gai. 1 Fideic. (D. XXXIV, 5, 7. pr.), Paul. 17 ad Plaut. (D. V, 4, 3).

iuberet, cum bubulae carnis in propinquo emendae nulla facultas esset, domito bove occiso, desiderium eius explevit. Eoque nomine publica quaestione adflictus est, innocens, nisi tam prisco saeculo natus esset;

der andere das Gesetz in abstracto bekundend von

Varr. RR. Il, 5, 4: hic (i. e. bos <sup>202</sup>) socius hominum in rustico opere.
Ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint,

— Ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset;

und, daraus entlehnend, Colum. R. R. VI, pr. § 7: cuius (sc. bovis) tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse, quam civem;

sowie Cic. de N. D. II, 63, 159: tanta putabatur utilitas percipi ex bobus (sc. aratoribus), ut eorum visceribus vesci scelus haberetur.<sup>203</sup>

Alle diese Berichte stimmen nun völlig überein theils in Bezug auf den delictischen Thatbestand: das Schlachten des Ackerthieres: des domitus bos (Val.) oder bos, qui est socius laboris agrique culturae (Plin.) oder bos, qui est socius hominum in rustico opere (Varr.), theils in Bezug auf die Strafe: die Todesstrafe. Und zwar scheint als Bezeichnung dieses Delictes der Ausdruck bucaedium oder bucidium gedient zu haben, wie solcher noch in dem Worte bucaeda bei Plaut. Most. IV, 2, 1 überliefert ist.

Indem daher solches Gesetz das Schlachten des Ackerthieres untersagt, so zielt dasselbe ab auf dessen Schutz und Schonung, und findet so denn nun seine nächstliegende Parallele in dem griechischen Alterthume: denn auch hier gebieten die gleiche Schonung des βοῦς ἀροτήρ die Gesetze der verschiedenen griechischen Staaten, mit Aus-

<sup>202)</sup> Allerdings spricht Varr. l. c. § 3 zuerst von bos und dann von taurus; allein dass derselbe unter "hic « nicht auf den letzteren, sondern auf den ersteren verweist, ist daraus zu entnehmen, dass die Römer nicht bloss mit Ochsen, sondern auch mit Kühen pflügten.

<sup>203)</sup> Vgl. Cic. Arat. fr. 47 Or.: ferrea tum vero proles exorta repente est auraque funestum primast fabricarier ensem | et gustare manu vinctum domitumque iuvencum; Verg. Georg. II, 536 f.: ante | impia quam caesis gens est epulata iuvencis; Schol. Bern. in h. l.: more rusticorum impios dicit, qui iuvencos in epulas fuderint eo quod servandos magis ruri putabant, quia maiores bovem nefas comedi putabant. Im Allgemeinen vgl. noch Cuiac. Observ. IV, 20. Gothofr. in C. Th. II, 30, 4.

nahme von Theben, und so auch die Gesetze der Cyprier, wie Phryger. 204

Nicht minder correspondirt aber auch jenem Gesetze das Verbot der Opferung des Ackerthieres, 205 wie solches bekundet wird von Ov. Fast. IV, 413: a bove succincti cultros removete ministri: | bos aret;

Paul. Diac. 220, 21: equus potius quam bos immolabatur, quod hic bello, bos frugibus pariendis est aptus.

Aus solcher Tendenz des Gesetzes beantwortet sich aber auch die Frage nach dessen Alter mit voller Sicherheit: es gehört dasselbe jener Culturepoche an, wo das römische Volk aus der Periode der Viehwirthschaft, als dem alleinigen Schwerpunkte der nationalen erwerblichen Thätigkeit, den Uebergang zu der Ackerbauwirthschaft bewerkstelligte und wo nun der Ackerbau bereits den gleichen Rang und die ebenbürtige Stellung neben der Viehzucht im wirthschaftlichen Leben der Nation errungen hat, somit aber in Folge des gesteigerten Bedarfes, wie Werthes der Ackerthiere, und andrerseits in Folge der verminderten Züchtung von solchem die volkswirthschaftlichen Anschauungen und Bedürfnisse der Zeiten zu Schutzmaassregeln für Schonung des so nothwendigen, wie werthvollen Inventar-Stückes hindrängten. 206 Und dieser Moment berechtigt an sich schon das obige Gesetz der Königszeit zu überweisen, um so mehr, als dasselbe den XII Tafeln bei dem Stillschweigen der Quellen hierüber nicht überwiesen werden darf, indem ja gerade diese als Quelle der Rechtssätze besonders zu nennen eine deutlich ausgesprochene Neigung bei den Römern herrscht. 207

Der Todesstrase aber, welche das Gesetz wider die verpönte Handlung aussprach, ist zweiselsohne eine religiöse Qualificirung beizumessen, in entsprechender Weise somit, wie solches auch bezüglich der Strase des paricidium anzunehmen ist (§ 10).

<sup>204)</sup> Büchsenschütz, Besitz und Erwerb 218 A. 4.

<sup>205)</sup> Ueber das Opfer von Stier oder Kuh, die nicht im Pfluge gehen, vgl. Becker-Marquardt, a. O. IV, 468. 266 A. 1620. Plut. Lucull. 24. Suet. Domit. 9. Auch bei den Griechen wird das Ackerthier nur ausnahmeweise und nur in bestimmten Fällen als Opfer dargebracht: Hermann, Gottesdieustl. Alterth. § 26 A. 20.

<sup>206)</sup> So bereits Büchsenschütz, a. O. 218.

<sup>207)</sup> Vgl. Raspe, Calumnia 26.

Was endlich die Geltungsdauer jenes Gesetzes betrifft, so ergeben die Berichte des Plin. und Val. Max., dass dasselbe mindestens noch in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts zur Anwendung gelangte. Denn indem in dem Thatbestande des von denselben berichteten Rechtsfalles ein Geschlechtsverhältniss zwischen Mannern concurrirt, die Päderastie aber erst in der Mitte des sechsten Jahrhunderts im Gefolge des Bacchus-Cultus aus Etrurien nach Rom zu weiterer Verbreitung eingeschleppt wurde, so ergiebt sich hieraus das früheste Datum jenes Prozesses. Auf der anderen Seite aber ist jener Prozess auch wiederum als das letzte Vorkommniss der Anwendung des fraglichen Gesetzes anzusehen: indem dieses letztere bereits damals den Anschauungen der betreffenden Zeiten nicht mehr entsprach, so war es nun dieses Verhältniss des Widersprechenden, welches den römischen Annalisten Veranlassung bot, jenes Prozesses als eines besonders bemerkenswerthen Vorkommnisses zu gedenken.

<sup>208)</sup> Liv. XXXIX, 8 f.

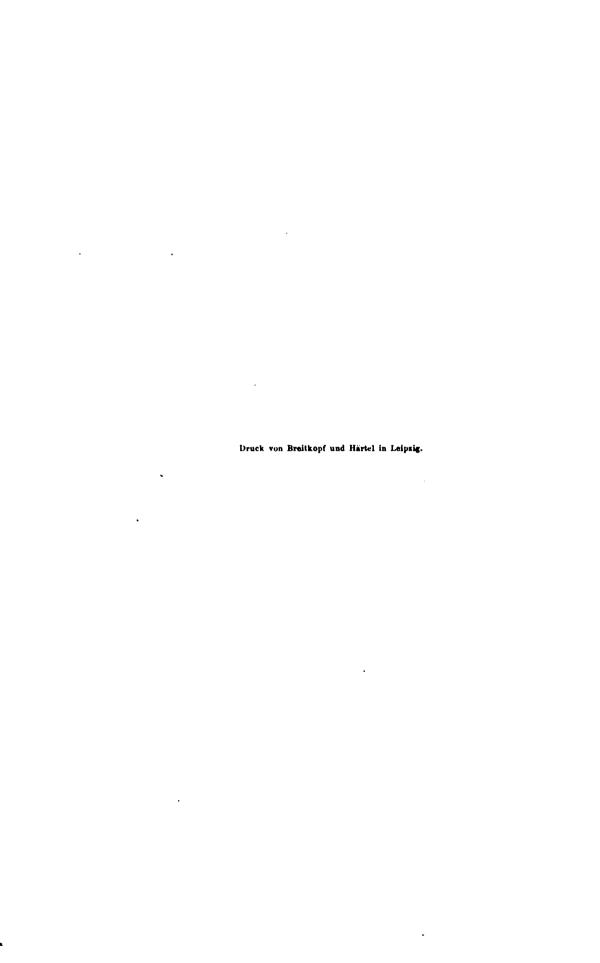

### ÜBER

### DIE LEGES REGIAE

VON

### MORITZ VOIGT.

II.

QUELLEN UND AUTHENTIE DER LEGES REGIAE.

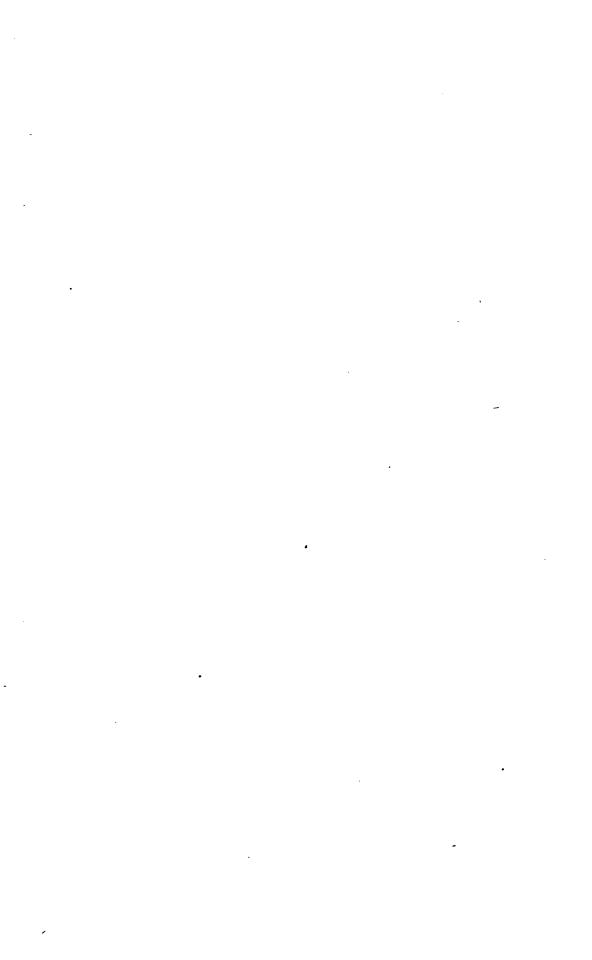

# III. Die Glaubwürdigkeit der Ueberlieferungen von den leges regiae.

### § 17.

### Die Ueberlieferungen an sich der leges regiae.

Die classischen Ueberlieferungen von den leges regiae zerfallen in zwei verschiedene Klassen. Denn einestheils werden die eigenen Worte selbst des Gesetzes gegeben, wie solches der Fall ist bezüglich der leges

wider die Unbotmässigkeit der Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter (§ 7) bei Fest. 230<sup>b</sup>, 13.

wider die termini motio (§ 9) bei Paul. Diac. 368, 3.

wider das paricidium (§ 10) bei Paul. Diac. 221, 15.

wider die Realinjurie gegen die Eltern (§ 13) bei Fest. 230<sup>b</sup>, 15. sowie bezüglich der Strafsanction Si quisquam aliuta faxit etc. (§ 12)

bei Paul. Diac. 6, 1;

und anderntheils wird wiederum lediglich in referirender Weise der besondere Inhalt der Gesetze bekundet, wie dies geschieht bezuglich der leges

wider die Treuverletzung von Patron oder Clienten (§ 4) von Dion. II, 10.

wider die Kindes-Aussetzung oder -Tödtung (§ 5) von Dion. II, 15. uber die Ehescheidung (§ 6) von Dion. II, 25. Plut. Rom. 22.

wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelichten Haussohnes

wider die termini motio (§ 9) von Dion. II, 74.

(§ 8) von Dion. II, 27. Plut. Num. 17.

wider die culpose Tödtung (§ 11) von Serv. in Verg. Ecl. IV, 43. Georg. III, 387.

wider den Kaiserschnitt (§ 12) von Marcell. 28 Dig.

92

wider den incestus der virgines Vestales (§ 14) von Cat. de Augur. bei Fest. 241°, 29, Dion. I, 78, Claudius bei Tac. Ann. XII, 8. über die öffentliche Alimentation von Drillingen (§ 15) von Dion. III, 22. wider das Schlachten des Ackerthieres (§ 16) von Varr. RR. II, 5, 4. Cic. de N. D. II, 63, 159.

Für die Frage nun nach der Glaubwürdigkeit dieser Quellenüberlieferungen können indess diejenigen derselben ausser Betracht bleiben, welche lediglich gleich als Nebenquelle gegenüber anderen Zeugnissen rangiren. Und zwar ist dies der Fall zunächst bei den Gesetzen wider die termini motio und wider den incestus der virgines Vestales, wo dort Paul. Diac., den Wortlaut des Gesetzes bekundend, hier aber Cat. de Augur. und Claud., beide auf originale Quellen zurückgehend, Hauptquelle, dagegen Dion. II, 74 als blosser Referent und I, 78, weil aus Zwischenberichten schöpfend, Nebenquelle ist. Dagegen bezüglich der Gesetze über die Ehescheidung und wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelichten Haussohnes ist wiederum Dion. als Hauptquelle, Plut. als Nebenquelle anzuerkennen, weil jener den älteren Vorquellen zeitlich näher steht, solche in grösseren Massen reproducirt und weniger durch eigenes Zuthun dieselben umgestaltet. Endlich bezüglich des Gesetzes wider das Schlachten des Opferthieres tritt Cic. gegenüber dem Varro in dies Verhältniss der Nebenquelle. Sonach aber kommen als Hauptquellen in Betracht

Cat. de Augur. und Claud. citt.

Fest. und Paul. Diac. citt.

Varr. RR. II, 5, 4.

Marcell. 28 Dig.

Serv. in Ecl. IV, 43. Georg. III, 387.

Dion. II, 40. 45. 25. 27. III, 22.

Da somit alle diese Quellen abgeleitete sind, so ergiebt sich daraus für die gegenwärtige Untersuchung die doppelte Aufgabe, einmal die verschiedenen Träger oder Leiter der bezüglichen antiken Ueberlieferung nach ihrer Individualität festzustellen, somit von der Originalbekundung ausgehend die secundären oder auch tertiären Quellen bis herab zu den obigen Bekundungen zu bestimmen, und sodann, hierauf gestützt, über die Glaubwürdigkeit ebenso der uns überlieferten Zeugnisse, wie deren Vorquellen zu entscheiden.

Während nun dieser letztere Punkt in § 25 zu erledigen ist, so beschäftigen sich mit der ersteren Frage § 18—24; und hierbei nun wird der Ausgangspunkt der Untersuchung gegeben durch die Originalbekundungen der leges regiae, als welche bezeugt werden theils Gesetzestafeln: von Liv. VI, 1, 10 und Cat. de Augur. cit. (s. § 19), theils die libri regum: von Serv. in Verg. Georg. III, 387: apud maiores homicidii poenam noxius arietis damno luebat, quod in regum libris legitur.

Und sodann wiederum die aus jenen Originalbekundungen abgeleiteten, hier in Betracht kommenden Vorquellen sind theils juristische: das Jus Papirianum, wie Granius Flaccus de Jure Papiriano 2009, theils annalistische: die Vorquellen der Königsgeschichte des Dion.

Dieser gesammte Stoff nun ordnet sich in der Weise, dass zuerst in § 18 die libri regum sammt den libri sacerdotum und magistratuum, dann in § 19 die Gesetzestafeln der leges regiae und endlich in § 20 das Jus Papirianum und Granius Flaccus de Jure Papiriano erörtert werden. Darauf gehen § 21. 22 über zur Frage nach den Quellen der Königsgeschichte des Dion., während § 23 und 24 diese annalistischen Quellen selbst: Licinius Macer und Valerius Antias untersuchen.

Endlich in § 26 werden gesondert die Quellenberichte über die legislative Thätigkeit im Allgemeinen der Könige geprüft werden.

### § 18.

### Die libri regum, sacerdotum und magistratuum.

Bezüglich der libri regum, sacerdotum und magistratuum finden sich folgende allgemeinere Bezeichnungen in den Quellen:

### 1. libri regum:

im Allgemeinen: Serv. in Georg. III, 387.

Numae: L. Calp. Piso bei Plin. H. N. XXVIII, 2, 14 und so nun auch bezüglich der 573 gefundenen, gefälschten libri Numae: Cass. Hemina bei Plin. H. N. XIII, 13, 86. Varr. de cult. Deor. bei Aug. C. D. VII, 34. Liv. XL, 29, 4.

<sup>209)</sup> Dagegen fanden die Leges regiae keinen Platz in den Rechtssystemen, selbst nicht in denen der Republik, während zu gelegentlicher Erwähnung hier kaum Veranlassung war; vgl. Voigt, das Aelius- und Sabinus-System § 2 ff.

2. libri sacerdotum: 210

im Allgemeinen: Gell. XIII, 23, 1 vgl. X, 15, 1: libri, qui de sacerdotibus publicis compositi sunt; Dion. VIII, 56: αὶ τῶν ἐεροφαντῶν γραφαί. Philox. lex lat. graec. Sp. 113 Vulcan.: ἐερατικὰ βιβλία.

pontificum: Varr. bei Fest. 189°, 9. Cic. de Orat. I, 43, 493. Hor. Ep. II, 1, 26. Macr. Sat. I, 12, 21. Arnob. adv. nat. IV, 48. vgl. Val. Prob. de not. § 1: monumenta pontificum; Lact. Div. Inst. I, 21: pontificum scripta;

pontificii: Varr. LL. V, 19, 98. Cic. de Rep. II, 31, 54. de N. D. I, 30, 84. Fest. 356<sup>a</sup>, 18.

pontificales: Sen. Ep. 108, 31. Serv. in Aen. VII, 190. XII, 603. in Ecl. V, 66. in Georg. I, 21. 272. 344. Schol. Bern. in Georg. IV, 230. Lyd. de mens. IV, 20: τὰ ποντιφικάλια βιβλία.

augurum: Varr. LL. V, 4, 21. 10, 58. VII, 3, 51. Cic. p. dom. 15, 39. Serv. in Aen. III, 537. VIII, 95.

augurales: Veran. bei Fest. 253\*, 2. Cic. de Rep. I, 40, 63. II, 31, 54. de Div. I, 33, 72. ad Fam. III, 11, 3. Sen. Ep. 408, 31. Fest. 322\*, 16. Serv. in Aen. IV, 45. IX, 20. Charis. I. Gr. II, 13 p. 220 K. vgl. Cic. de N. D. II, 4, 11. Fest. 270\*, 30. 322\*, 16.211

Saliorum: Varr. LL. VI, 3, 14.

haruspicini: Cic. de Div. I, 33, 72. vgl. Serv. in Aen. VIII, 398: artis aruspicinae libri.

3. libri magistratuum:

im Allgemeinen: Liv. IV, 7, 10. 20, 8. XXXIX, 52, 4.

<sup>210)</sup> In gleichem Sinne steht libri sacrorum bei Cloat. und Ael. in Fest 141°, 25. Serv. in Aen. III, 287. IX, 408. in Ecl. VII, 31; libri ad sacra populi pertinentes bei Val. Max. I, 1, 3 (von den libri augurales), αἱ περὶ τῶν ἱερῶν συγγραφαί bei Dion. III, 36; libri sacri bei Serv. in Georg. I, 272 (von den commentarii pontificum) und in Aen. II, 143 (von den indigitamenta), ἱεραὶ δέλτοι bei Dion. I, 73 und ὁ παρὰ τοῖς ἀρχιερεῦσι κείμενος πίναξ das. I, 74 (von den annales maximi: Schwegler, r. Gesch. I, 8 A. 4), ἱεραὶ βίβλοι bei Dion. X, 4 (von den commentarii pontificum: s. A. 245). Dagegen die βίβλοι ἱεραὶ καὶ ἀπόθετοι bei Dion. XI, 62 bezeichnen, wie schon Hullemann, de annal. max. 47 ff., Kiessling, de Dion. Hal. antiq. auctor. lat. 32, Schwegler, a. O. erkannten, die libri lintei: s. nach A. 257.

<sup>211)</sup> Dagegen bei Gell. XIII, 14, 1: augures pop. Rom., qui libros de auspiciis scribserunt stehen litterarische Werke in Frage; und ebenso bei Fest 161°, 27 298°, 26.

censorii: Serv. Sulpic. Ruf. bei Gell. II, 10, 1.

quaestorii: Jos. antiq. Jud. XIV, 10, 10: αὶ δέλτοι αὶ δημόσιαι αὶ ταμιευτιχαί.

4. commentarii regum:

im Allgemeinen: Cic. p. C. Rab. 5, 15.

Numae: Liv. I, 31, 8. 32, 2. Plut. Marc. 8: ὑπομνήματα·

Servii Tullii: Liv. I, 60, 4.

5. commentarii sacerdotum:

im Allgemeinen: Plut. Marc. 5: ἐερατικὰ ὑπομνήματα·

pontificum: 212 Cic. Brut. 14, 55.213 p. dom. 53, 136. Liv. IV, 3, 9.

VI, 1, 2. Quint. I. O. VIII, 2, 12. Plin. H. N. XVIII, 3, 14.

pontificales: Fest. 286<sup>b</sup>, 17.

augurales: Cic. de Div. II, 18, 42. Fest. 317b, 31. Serv. in Aen. I, 398.

XVvirorum: Censor. de die nat. 17, 9. 10. 11.

6. commentarii magistratuum:

consulares: Varr. LL. VI, 9, 88.

7. tabulae censoriae: 214 Varr. LL. VI, 9, 86. Cic. Or. 46, 156. de leg. agr. I, 2, 4. Plin. H. N. XVIII, 3, 11. Dion. IV, 22: τιμητικά γράμματα.

Bezüglich des Characters jener Bücher nun, wie solcher aus deren Inhalt und Zweck sich ergiebt, treten in unserer Wissenschaft folgende Auffassungen zu Tage:

libri sind Amtsinstructionen, commentarii sind Systeme der Satzungen der betreffenden Disciplin: Modestow, Gebrauch der Schrift 50 f. 74 f.

<sup>212)</sup> In gleichem Sinne steht commentarii sacrorum bei Fest. 165<sup>a</sup>, 3. 360<sup>b</sup>, 17. und 286<sup>b</sup>, 17: commentarii sacrorum pontificalium.

<sup>243)</sup> Possumus — suspicari disertum — Ti. Coruncanium, quod ex pontificum commentariis longe plurumum ingenio valuisse videatur, was nicht mit Jahn in h. l. auf eine Schrift des Coruncanius bezogen werden darf, da dieser überhaupt keine Schriften hinterliess, als vielmehr auf Responsen desselben über die in den commentarii pontif. enthaltenen, die Privatinteressen berührenden Ordnungen, so über die Legisactionen oder, worauf Cic. de Leg. II, 21, 52 hinweist, über die Succession in die sacra privata; vgl. auch Cic. de Orat. III, 33, 136. Jordan in Hermes 1872 VI, 199 f.

<sup>214)</sup> Dieselben werden als tabulae publicae bezeichnet von Liv. XLIII, 16, 13. Val. Max. IV, 1, 10, wogegen in der lex repetund. in C. I. L. I no. 198 lin. 58 und bei Liv. XXVI, 36, 11 hierunter die quästorischen Acten verstanden sind.

libri sind Systeme der Satzungen der betreffenden Disciplin, commentarii sind Amtsinstructionen: Schwegler, r. Gesch. I, 28 ff. 34 ff.<sup>215</sup>

libri sind Systeme der Satzungen der betreffenden Disciplin, wie Amtsinstructionen, commentarii sind Protocolle: Becker, Alterth. I, 41 f. Hullemann, de annal. max. cap. I. Hübner in N. Jahrb. f. Philol. 1859. S. 401 ff. Teuffel, röm. Litter. <sup>3</sup> § 73. 78. <sup>216</sup> Brause in A. 221 cit. 14;

libri sind Ritualbücher, commentarii sind Amtsinstructionen und Protocolle: Lange, röm. Alterth. I<sup>3</sup> § 9. 12.

Allen diesen Bestimmungen steht indess entgegen, theils dass unter den priesterlichen und magistratischen Schriften keine eigenen Bücher bekundet werden, welche Systeme der Satzungen der betreffenden Disciplinen enthielten oder welche Ritualbücher waren, indem vielmehr Alles das, was diesen Gesichtspunkten sich unterstellen lässt, zusammenfällt mit den Amtsinstructionen, theils dass unter libri ebensowohl Amtsinstructionen, als auch Protocolle inbegriffen werden. Und zwar wird diese letztere Thatsache bekundet einestheils durch

<sup>215)</sup> Derselbe äussert sich zugleich über die commentarii pontificum dahin: dieselben waren seine Samnlung von Rechtsfällen aus dem alten Staats- und Sacral-Recht, nebst den Entscheidungen der Pontifices in Fällen ihrer Jurisdiction, eine Beispiel-Sammlung, aus welcher diejenigen, die Recht zu sprechen hatten, die allgemeine Regel sich abzogen. So mochte z. B. das Inaugurations-Ritual an der Inauguration Numa's anschaulich gemacht, und statt einer allgemein gehaltenen Anweisung dieser bestimmte Vorgang erzählt sein; die Darstellung einer Vertragsweihe durch Fetialen war in die Erzählung des Duell-Vertrags zwischen Römern und Albanern eingekleidet; das älteste Provocations-Verfahren war am Prozess des Horatiers dargestellt, und so fort.« Hierin liegen jedoch zunächst zwei Widersprüche: einerseits werden die commentarii als Sammlung von Rechtsfällen bezeichnet und andrerseits werden denselben überwiesen ebenso die Inauguration Numa's und der römisch-albanische Vertrag, welche beide gar keine Rechtsfälle sind, als auch der Process des Horatiers, der nach Schwegler kein wirklicher, sondern nur ein fingirter Rechtsfall ist (s. oben A. 437). Danach würden sich vielmehr fingirte juristische Vorgänge des Staats- und Sacral-Rechtes jenen commentarii überweisen; allein solche Aufstellung ist nicht allein von Schwegler ganz unbescheinigt gelassen, sondern wird auch voll widerlegt durch alle die zahlreichen Ueberlieferungen, welche, wie unten darzulegen, die Quellen aus den commentarii

<sup>216)</sup> Daneben identificirt der letztere in § 79 wiederum die libri magistratuum mit den libri lintei.

- Liv. IV, 7, 10: cum Ardeatibus foedus renovatum — monumenti est consules eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus priscis neque in libris magistratuum inveniuntur;
- Gell. II, 10, 1: Serv. Sulpicius — scripsit ad M. Varronem rogavitque, ut rescriberet, quid significaret verbum, quod in censoriis libris scriptum esset. Id erat verbum »favisae Capitolinae«. Varro rescripsit — — id esse cellas quasdam et cisternas, quae in area sub terra essent, ubi reponi solerent signa vetera, quae eo templo collapsa essent, et alia quaedam religiosa e donis consecratis;

wo beidemal nicht an Amtsinstructionen zu denken ist; wie anderntheils dadurch, dass ebenso die annales maximi als libri pontificum bezeichnet werden von Hor. Ep. II, 1, 26 <sup>217</sup> oder als τῶν ἰεροφαντῶν γραφαί von Dion. VIII, 56, <sup>218</sup> als auch die libri lintei, welche, wie unten darzulegen, Protocolle sind, von Liv. IV, 20, 8 als magistratuum libri qualificirt werden. <sup>219</sup>

Dagegen die Thatsache, dass den libri auch die Amtsinstructionen unterfallen, wird bekundet vornömlich durch folgende Zeugnisse:

Piso bei Plin. H. N. XXVIII, 2, 14: Tullum Hostilium regem ex Numae libris eodem quo ille sacrificio Jovem caelo devocare conatum;

- Varr. LL. V, 19, 98: haec (i. e. arietes) sunt, quarum in sacrificiis exta in olla, non in veru cocuntur, quas in pontificiis libris videmus; bei Fest. 189<sup>a</sup>, 9, wonach die libri pontificum das Ritual bezüglich der spolia opima enthalten (§ 2 unter 3);
- Cic. de Rep. II, 31, 54: provocationem etiam a regibus fuisse, declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales; de Orat. I, 43, 193: quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tab. antiquitatis effigies, wozu vgl. Λ. 245; de N D. II, 4, 11. Val. Max. I, 1, 3., wo die nämlichen Auguralbücher als libri bezeichnet werden, welche Plut. Marc. 5 als ὑπομνήματα bezeichnet;

<sup>247)</sup> Vgl. Schwegler, a. O. I, 7 A. 2.

<sup>218)</sup> Dies bestreitet allerdings Schwegler, a. O. 8 A. 4; allein die Aufzeichnung eines Wunders gehörte doch zweifelsohne in die annales maximi, auf alle Fälle aber nur in ein Protocoll-Buch.

<sup>219)</sup> Ebenso bezeichnet liber das Protocollbuch im S. C. de nundinis saltus Beguens. lin. 3 in Ephem. epigr. II, 274: liber sententiarum in senatu dic[ta]rum k(apite) VII, wie bei Cic. ad Att. XIII, 33, 3: liber, in quo sunt senatusconsulta Cn. Cornelio, L. Mummio coss.

- Dion. X, 1: κομιδή δ' όλίγα τινὰ (sc. τῶν δικαίων) ἐν ἱεραῖς ἡν βίβλοις ἀποκείμενα, ἄ νόμων εἶχε δύναμιν, ὧν οἱ πατρίκιοι τὴν γνῶσιν εἶχον μόνοι, διὰ τὰς ἐν ἄστει διατριβάς:
- Gell. XIII, 23, 1: consecrationes deum immortalium, quae ritu Romano fiunt, expositae sunt in libris sacerdotum populi Romani; X, 15, 1: caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices, quos in libris, qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, scriptos legimus;
- Serv. in Aen. XII, 603: cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiiceretur; in Georg. I, 272: quae feriae, a quo genere hominum vel quibus diebus observentur vel quae festis diebus fieri permissa sint, si quis scire desiderat, libros pontificales legat; I, 344: Cereri de vino sacrificari, pontificales non vetant libri;

insbesondere aber auch dadurch, dass unter den libri pontificum auch die indigitamenta mit inbegriffen werden, so von Cic. de N. D. I, 30, 84. Serv. in Georg. I, 21. Macr. Sat. I, 12, 22. Philox. lex. lat. graec. Sp. 113 Vulcan.: indigitamenta: ἐsρατικὰ βιβλία.

Vielmehr sind die obbezeichneten Bücher dahin zu bestimmen, dass libri regum, sacerdotum, wie magistratuum, und ebenso tabulae generelle oder collective Bezeichnung ist für die amtlichen Bücher jener Functionäre; <sup>221</sup>) diese Bücher selbst aber sind theils

<sup>220)</sup> Commentarii werden bezeichnet als tabulae censoriae von Varr. LL. VI, 9, 86 (s. S. 102), Cic. de Orat. 46, 156: centuriam, ut censoriae tabulae loquuntur, fabrum et procum audeo dicere, oder als tabulae publicae von Val. Max. IV, 1, 10 (s. S. 102); dagegen Acten werden bezeichnet als tabulae censoriae von Cic. de leg. agr. I, 2, 4 (das Verzeichniss der Staatsdomänen betreffend), Plin. H. N. XVIII, 3, 41: in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet, Dion. IV, 22: τιμητικά γράμματα, oder als tabulae publicae in der lex repetund. in C. I. L. I no. 198 lin. 58 und von Liv. XXVI, 36, 11 (die quästorischen Acten betreffend), sowie XLIII, 16, 13 (die censorischen Acten betreffend).

<sup>221)</sup> Vgl. über die libri sacerdotum Elvers, de clarissim. monumentis Spec. I part. II p. 9 ff., Ambrosch, de sacris Rom. libris, Bresl. 1840; über die libri pontificum Preibisch, de libris pontificiis, Bresl. 1874; über die libri augurales Brause, librorum de disciplina aug. ante Augusti mortem scriptorum P. I Lips. 1875. Dass jede Priesterschaft ihre eigenen Bücher hatte, wird bekundet bei Dion. II, 63 a. E.

commentarii regum, sacerdotum, wie magistratuum: Amtsinstructionen d. h. Sammlungen von Vorschriften, welche ebensowohl die solennen Acte regeln, die von dem betreffenden Functionär amtlich zu vollziehen oder auch dessen amtlicher Aufsicht unterstellt und von Privaten oder resp. Magistraten vorzunehmen sind, als auch das durch das Amt erforderte etikettenmässige Verhalten gewisser Priester normiren; theils

amtliche Acten d. h. chronologische Aufzeichnungen über die die Amtsinteressen der betreffenden Magistratur oder Priesterschaft berührenden Vorkommnisse.

Für diese Acten selbst aber von rex, sacerdotes, wie magistratus ist als technische Specialbezeichnung anzuerkennen das Wort acta, <sup>222</sup> indem es als zufällig anzusehen ist, dass solcher Ausdruck in Bezug auf jene Acten in den Quellen sich nicht vorzufinden scheint. Denn die in den Quellen dafür gebrauchten Ausdrücke libri, wie bei den obcitirten Liv. IV, 7, 10 und Gell. II, 10, 1, oder tabulae, wie in den in A. 220 citirten lex repetund. lin. 58, Cic. de leg. agr. II, 1, 4. Liv. XXVI, 36, 11. XLJII, 16, 13. Plin. H. N. XVIII, 3, 11 sind, wie obbemerkt, nicht Specialbezeichnungen jener Acten, während es wiederum als abusiver Sprachgebrauch anzusehen ist, wenn dieselben vereinzelt: von Cic. p. dom. 53, 136 und Censor. de D. N. 17, 10. 11 auch als commentarii bezeichnet werden. <sup>223</sup>

Was nun im Besonderen den Inhalt jener beiden Klassen von amtlichen Büchern betrifft, so wird zunächst für die commentarii 224

<sup>222)</sup> Der Ausdruck acta als Bezeichnung öffentlicher Acten findet sich vor für die acta senatus, militaria, wie für die Gerichtsacten: Renssen, de diurnis aliisque Roman. actis, Groning. 1857. Hübner, de senatus populique Rom. actis 5 ff. Rein in Pauly, Realencycl. I, 4 S. 432 ff.

<sup>223)</sup> Gleicher abusiver Sprachgebrauch kehrt wieder bei Tac. Ann. XV, 74: in commentariis senatus, worunter die acta senatus verstanden sind: s. Hübner a. O. 12, und in der Inschrift bei Mommsen, I. N. 6828: descriptum et recognitum factum in pronao aedis Martis ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per T. Rustium, und: commentarium cottidianum municipii Caeritum inde pagina XXVII kapite VI, worunter acta decurionum verstanden sind: s. Hübner, a. O. 38. Dann wiederum, wenn App. bell. civ. II, 125 die acta Caesaris als τὰ ὑπομνήματα τῆς ἀρχῆς oder Cic. ad Att. II, 1, 12 seine Privatacten über sein Consulat (s. A. 227) als nostrum illud ὑπόμνημα bezeichnet.

<sup>224)</sup> Ambrosch, de sacris Roman. libris 6 begründet die Annahme, dass die commentarii aller Priester. mit Ausnahme der pontifices, in doppelten Exemplaren

jener zwiefältige Inhalt bekundet: einestheils ein nur gewissen priesterlichen Amtsinstructionen eigenthümlicher Codex von Vorschriften für das durch das Amt erforderte etikettenmässige Verhalten des betreffenden Priesters und resp. seiner Ehefrau, wofür ein anschauliches Beispiel sich bietet in den an minutiösestem Detail so reichen Etikettenvorschriften für die flamines und flaminicae (A. 20):

Gell. X, 15, 1: caeremoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices, quos in libris, qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, — scriptos legimus;

sowie anderntheils Anweisungen für die amtlichen oder der amtlichen Aufsicht unterstellten Acte nach ihrer solennen Form an Wort oder sonstigen Rituale,<sup>225</sup> nach Ort, Zeit, wie sonstiger geschäftlicher Behandlung (s. A. 224), nicht minder aber auch bezüglich des piaculum<sup>226</sup> für den dabei begangenen Fehler.<sup>227</sup> Und für solchen weiteren Inhalt der commentarii bieten wiederum anschauliche Belege

existirten: das eine in der Hand des betreffenden Priesterthums, das andere dem pontifex maximus, als der geistlichen Oberaufsichtsbehörde überwiesen. Dies bestätigt Liv. 1, 20, 5: pontificem — Numam Marcium — legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur.

<sup>225)</sup> Darauf bezieht sich die Bezeichnung libri caerimoniarum bei Tac. Ann. III, 58. Dagegen rituales libri bei Cic. de Div. I, 33, 72. Fest. 285<sup>a</sup>, 25. Censor. de D. N. 17, 5 wird speciell von den Ritualbüchern etruskischer Disciplinen verwendet.

<sup>226)</sup> Die allgemeine Wirkung des bei dem solennen Acte begangenen Formfehlers ist unheilbare Nichtigkeit; bei gewissen derartigen Acten tritt dazu noch das piaculum: Voigt, Ius nat. III, 38; vgl. z. B. die Auguralformel bei Macr. I, 16, 37.

<sup>227)</sup> Neben diesen officiellen Instructionsbüchern gab es deren auch, welche von Privaten zum eigenen Gebrauche oder zur Belehrung für die Nachkommen verfasst waren und so nun in den Adelsfamilien sich vererbten, wie solches berichtet wird durch Dion. I, 74 von Aufzeichnungen über die censorischen Amtsfunctionen (τιμητικὰ ὑπομνήματα). Beispiele dafür bieten sich in dem Bruchstücke der quästorischen Amtsinstruction des M. Sergius bei Varr. LL. VI, 9, 90—92 und in der Aufzeichnung der lex evocandi des Furius bei Macr. Sat. III, 9, 6 ff. Auch bekundet Varr. bei Gell. XIV, 7, 2, dass ein neuer Magistrat von einem Freunde solche Anleitung sich erbat oder fertigen liess. Dagegen gehören erst der Kaiserzeit an die litterarischen Arbeiten de Officio magistratus. Daneben stehen dann die alten und ächten Familienchroniken (vgl. A. 366), jene treuen Zeugen der alten Zeiten, welche auch über die magistratische Amtsführung des Betreffenden berichteten: Plin. H. N. XXXV, 2, 7, wie endlich die Privatacten über die geführte Magistratur: Cic. ad Att. II, 4, 12. Ueberdem vgl. bei A. 303. 304.

aus den commentarii regum die Formel bezuglich der Bestellung der IIviri perduellionis nach Liv. I, 26, 6. Cic. p. Rab. perd. 4, 13. 5, 15:

Decemviri perduellionem iudicanto; si a duumviris provocarit, provocatione certato; si vincent, caput obnubito, infelici arbore reste suspendito, verberato vel intra pomoerium vel extra pomoerium; vgl. A. 543;

aus den commentarii pontificum die Formulare bei Serv. in Aen. IX. 641:

Macte hoc vino inferio esto;

bei demselben II, 351:

Juppiter optime maxime sive quo alio nomine te appellari volueris; vgl. daselbst IV, 577;

und in Schol. Bern. in Verg. Georg. IV, 230:

Favete linguis; vgl. Serv. in Aen. VIII, 173;

ingleichen die Vorschriften bei Fest. 165a, 4:

 $Pontifex \ minor \ ex \ strament is \ na[p]uras \ nectito;$ 

bei Fest. 356<sup>a</sup>, 19:

Templum]que sedemque tescumque [sive deo sive deae] dedicaverit, ubi eos ac[cipiat volentes] propitiosque; vgl. Serv. in Aen. III, 457;

und bei Plin. H. N. XVIII, 3, 14:

Augurio canario agendo dies constituantur priusquam frumenta vaginis exeant et antequam in vaginas perveniant;

endlich die Stücken aus der Processionsordnung der Argeer<sup>227a</sup> bei Varr. LL. V, 8, 47 ff., so z. B.:

Cerolensis quarticeps circa Minervium, qua in Caelio monte itur, in tabernola est.

Oppius mons princeps Esquilis cis lucum fagutalem, sinistra via secundum merum est; u. s. w.

aus den commentarii augurum die Formel bei Varr. LL. VII, 2, 8: Templaque] tescaque finita (Codd.: me) ita sunto, quoad ego caste lingua nuncupavero; u. s. w.

wie die Vorschrift bei Cic. de Div. II, 18, 42:

<sup>227</sup>a) Vgl. Jordan, Topographie II, 237 ff. 599 ff. Spengel im Philologus, 4873 XXXII, 92 ff. Preibisch, l. c. 20 ff.

Execration und Consecration,<sup>239</sup> Devotion<sup>240</sup> und Inauguration,<sup>241</sup> wie der Todtenbestattung;<sup>242</sup> nicht minder das Feiertagsregulativ,<sup>243</sup> sowie die fasti calendares <sup>244</sup> und die Legisactionen.<sup>245</sup>

Dagegen die amtlichen Acten enthalten in chronologischer Ordnung geführte Protocolle und sonstige officielle Aufzeichnungen über die die Amtsinteressen der betreffenden Magistratur oder Priesterschaft berührenden Vorkommnisse, im Besonderen aber über die vollzogenen amtlichen Acte sammt den betreffenden Amts-Fasten. <sup>246</sup> Und indem uns über Form, wie Inhalt solcher Acten näherer Aufschluss durch die uns überlieferten Stücken aus den Acten des collegium Aesculapii et Hygiae bei Orelli, Inscr. lat. no. 2417, sowie aus den Acten der fratres Arvales zu Theil wird, so können wir nun im Einzelnen denselben ein vierfältiges Material überweisen:

zuerst die Fasten der betreffenden Priesterschaft <sup>247</sup> oder Magistratur, somit Aufzeichnungen über die in deren Trägern, wie resp. in den Chargen der betreffenden Priesterschaft eingetretenen Personal-Veränderungen. Und wie nun diese Fasten in den Arvalacten auftreten als Bekundung ebenso des Ausscheidens und der Cooptation von Mitgliedern, wie der Wahl von magistri und flamines, als auch der Annahme von Dienern der Priesterschaft, <sup>248</sup> so haben wir entsprechende Fasten ebenso bei allen Priesterthümern, so z. B. beim rex sacrorum, den flamines, den curiones, <sup>249</sup> den Augurn, <sup>250</sup>

Argeorum sacrificiis, in quibus scriptum sic est; Liv. I, 21, 5. Vgl. Jordan, a. O. 281. 289 ff.

<sup>239)</sup> Serv. in Ecl. VII, 34. in Aen. III, 287. IX, 408. vgl. A. 416.

<sup>240)</sup> Liv. VIII, 9, 4 ff. vgl. Becker-Marquardt, Alterth. IV, 231 ff.

<sup>241)</sup> Fest. 3562, 18 vgl. Becker-Marquardt, a. O. 248.

<sup>242)</sup> Serv. in Aen. XII, 603 vgl. Becker-Marquardt, a. O. 251 A. 1501.

<sup>243)</sup> Serv. in Georg. I, 272.

<sup>244)</sup> Liv. IX, 46, 5. Val. Max. II, 5, 2. vgl. Cic. p. Mur. 41, 25.

<sup>245)</sup> Cic. de Orat. I, 43, 193. Dion. X, 1. Val. Prob. de litt. sing. § 1. vgl. Liv. IX, 46, 5. Val. Max. II, 5, 2. Voigt, über das Aelius- und Sabinus-System A. 17, sowie unten A. 297.

<sup>246)</sup> Vgl. darüber Schwegler, a. O. I, 34 f. Brause, l. c. 16.

<sup>247)</sup> Vgl. darüber Borghesi, frammento di fasti sacerdotali in dessen Oeuvres complètes III, 391 ff. Mercklin, die Cooptation der Römer 215 ff.

<sup>248)</sup> Vgl. Henzen, acta fratrum Arvalium 450 ff. 161 f. 158-160.

<sup>249)</sup> Vgl. Ambrosch, Studien 72 A. 154. 228 A. 105.

<sup>250)</sup> So z. B. Liv. III, 32, 3 und dazu Mercklin, a. O. 245.

wie aber auch bei den Magistraten <sup>251</sup> und den tribuni plebis vorauszusetzen;

sodann die Protocolle über die von den betreffenden Priestern oder Magistraten vollzogenen amtlichen Acte, wie solche in den Arvalacten hervortreten in Darbringung von sacra, Conception von vota und Anstellung von piacula,<sup>252</sup> im Einzelnen aber bei den verschiedenen Priestern und Magistraten <sup>253</sup> verschieden sich gestalten;

ferner die Aufzeichnungen der von den betreffenden Priestern oder Magistraten auf ergangene officielle Veranlassung amtlich ertheilten Gutachten oder erlassenen amtlichen Entscheidungen, somit dort der priesterlichen Responsen, wie Decrete.<sup>254</sup> Denn dass diese eine Eintragung in die Acten erfuhren, ist zu entnehmen zunächst aus Liv. XXXI, 8, 3 v. J. 554: consulti — fetiales ab consule Sulpicio, bellum, quod indiceretur regi Philippo, utrum ipsi utique nuntiari iuberent an satis esset in finibus regni, quod proximum praesidium esset, eo nuntiari. Fetiales decreverunt, utrum eorum fecisset, recte facturum;

und XXXVI, 3, 7 ff. v. J. 563: consul deinde M'. Acilius ex senatus consulto ad collegium fetialium rettulit, ipsine utique regi Antiocho

<sup>251</sup> Vgl. z. B. Liv. IV, 7, 10: consules eos —, qui neque in annalibus priscis neque in libris magistratuum inveniuntur.

<sup>252)</sup> Vgl. Henzen, a. O. 3 ff. 89 ff. 127 ff.

<sup>253)</sup> Vgl. z. B. lex repetund. im C. I. L. I no. 198 lin. 58 (quästor. Acten'; Cic. p. Arch. 4, 9 (prätorische Acten); de leg. agr. I, 2, 4. Dion. IV, 22. Liv. XXVI, 36, 41. XLIII, 46, 43. Plin. H. N. XVIII, 3, 41. Gell. II, 40, 1. 254) Wegen der decreta pontificum vgl. Preibisch, l. c. 7 ff. Dergleichen werden erwähnt von Gell. 1 Ann. und Cass. Hem. 2 Hist. bei Macr. Sat. I, 16. 24 und Verr. Flacc. 4 de V. S. bei Gell. V, 17, 2. Varr. bei Gell. II, 28, 3. Cic. ad Att. IV, 2, 3. de Leg. II, 23, 57. Capito 5 de pontif. iur. bei Gell. IV. 6, 40. Liv. XXI, 62, 6. XXVII, 37, 4. XXXII, 1, 9. XXXIII, 44, 1. XXXIV 45, 7. XXXIX, 16, 7. 22, 4. XL, 45, 2. XLI, 16, 2. vgl. V, 23, 8. XXII. 9, 11. XXXVIII, 14, 5. Tac. Ann. III, 71. Ulp. 25 ad Ed. (D. XI, 7, 8. pr.); Macr. Sat. III, 3, 1. Responsa pontificum bei Cic. p. dom. 53, 136. de har. resp. 6, 12. Liv. XXXI, 9, 8. XXXIX, 5, 9. vgl. XXX, 2, 13. Plin. H. N. VIII, 51, 206. Macr. Sat. I, 16, 11. 28. Decreta augurum z. B. bei Cic. de Leg. II, 12, 31. Liv. IV. 7, 3, Fest. 1612, 21. 2894, 25 und Weiteres bei Grosser, de spectione et nuntiatione, Bresl. 1851. 26 ff. Brause l. c. 45 f. Responsa haruspicum z. B. bei Cic. de har. resp. 6, 11. Liv. XXIV, 10, 13. XXXII, 1. 14. Iul. Obseq. 18. 29. 43. 46. 56. 57. 70. Im Allgemeinen vgl. noch Cic. de Leg. II. 12, 29.

indiceretur bellum an satis esset ad praesidium aliquod eius nuntiari; et num Aetolis quoque separatim indici iuberent bellum et num prius societas et amicitia eis renuntianda esset, quam bellum indicendum. Fetiales responderunt iam ante sese, cum de Philippo consulerentur, decrevisse nihil referre, ipsi coram an ad praesidium nuntiaretur; amicitiam renuntiatam videri, cum legatis toties repetentibus res nec reddi nec satisfieri aequum censuissent; Aetolos ultro sibi bellum indicisse, cum etc.

woraus, indem in dem zweiten Responsum auf das erste verwiesen wird, schriftliche Aufzeichnung des letzteren erhellt; und nicht minder sodann aus

Cic. de Div. II, 35, 73: decretum collegii (sc. augurum) vetus habemus omnem avem tripudium facere posse;

und in gleicher Weise erfolgte nun auch die Protocollirung der von den Magistraten erlassenen Edicte; <sup>255</sup>

endlich die Aufzeichnung sonstiger die Interessen der betreffenden Priesterschaft oder Magistratur berührenden Vorgänge, so in den Acten des collegium Aesculapii et Hygiae die Bekundung gewisser diesem Collegium gemachten Schenkungen, wie der Verwendung der hieraus erwachsenden Revenuen.

Zu diesen Acten gehört aber auch als eine eigenthümliche Unterart derselben die Stadtchronik oder die officiellen Annalen, deren Führung von Vorn herein nur in der Hand des Königs belegen haben kann,<sup>256</sup> seit Beginn der Republik aber einem doppelten Organe über-

<sup>255.</sup> So z. B. edicta consulum: Liv. XXIII, 32, 3. XXIV, 44, 7. XXXIX, 47, 3. XLI, 9, 9 ff.: edicta censoria z. B. Liv. XXXIX, 4, 8. Plin. H. N. XIII, 3, 24. XIV, 44, 95. Suet. de Rhet. 4. Gell. XV, 44, 2. Dann auch decreta tribunorum plebis z. B. Val. Max. VI, 5, 4. Liv. III, 43, 6. IV, 53, 6. XXXVIII, 52, 8. Gell. IV, 44, 4. VI, 49, 5 (hier allerdings: ex annalium monumentis).

<sup>256)</sup> Die annales maximi reichten zurück bis in die Königszeit: Schwegler, a. O. I. 40 A. 8 Modestow, a. O. 87 ff. Wenn nun auch, wovon jedoch die Quellen nichts besagen, die ältesten Parthieen im gallischen Brande zu Grunde gingen und so nun auf späterer Restitution beruhten, so weist doch Nichts darauf hin, dass diese Restitution weiter zurückgeführt worden sei, als bis wohin das Original selbst gereicht hatte; s. bei A. 538. — Nitzsch. röm. Annalistik 238 ff. setzt die Entstehung der annales maximi in das J. 305, weil von diesem Jahre ab das Werk des Iul. Obsequens sich selbst datirte: ab anno urbis quingentesimo quinto prodigiorum liber; allein Liv. führt bereits in der ersten Decade zahlreiche

antwortet ward: dem pontifex maximus, als der geistlichen Oberaufsichtsbehörde, von welchem nun jene Chronik, unter der Bezeichnung annales maximi oder pontificum auftretend, unter hervorragender Berücksichtigung der die Interessen von Religion, Cultus und Kirche betreffenden Vorgänge geführt wurde,257 und sodann den obersten weltlichen Beamten des Staates, deren Chronik unter der Bezeichnung der libri lintei anzuerkennen ist. Denn diese libri lintei, nach Licinius Macer erwähnt von Liv. IV, 7, 12, 13, 7, 20, 8, 23, 3, 4, wie umschrieben von Dion. XI, 62 als ai tepai καὶ ἀπόθετοι βίβλοι (A. 210), sind libri magistratuum (Liv. IV, 20), welche, im Tempel der Juno Moneta auf dem Capitole aufbewahrt (Liv. IV, 7. 20), Namensverzeichnisse von Magistraten enthielten und zwar ebenso von verschiedener Magistratur: von Consuln (Liv. IV, 7. 20. 23) und praefecti annonae (Liv. IV, 13), als auch nach Jahren chronologisch geordnet (Liv. IV, 13: in libros linteos utroque anno relatum inter magistratus praefecti nomen), demgemäss somit dieselben verschieden waren von den libri der einzelnen Magistraturen. 258 Und indem

prodigia an: I, 34, 4, 3, 55, 5, 56, 4, II, 7, 2, III, 5, 44, 40, 6, 29, 9, IV, 21, 5. V, 15, 1. 2. 32, 6. VII, 6, 1. 28, 7. X, 31. 8.. welche nur aus den annales maximi stammen können (A. 257). Dem stellt allerdings Nitzsch entgegen, dass bei diesen Prodigien die pontifices und die ihnen zustehende procuratio prodigiorum entschieden zurücktrete; allein, abgesehen davon, dass auch bei den späteren Prodigien die pontificale procuratio, weil allgemeine Regel, nur ausnahmsweise besonders erwähnt wird, so berechtigt jener Moment noch nicht zu der Negation, dass jene Prodigien nicht aus den Annalen, vielmehr aus irgend welcher unbekannten Quelle entlehnt seien. Dann tritt die Außtellung von Nitzsch in unerklärten Widerspruch ebenso mit den Quellen, wie mit den hier den Annalen überwiesenen Thatsachen: denn wenn z. B. Cic. de Rep. I, 16 die Erwähnung der Sonnenfinsterniss v. 21. Juni 350 d. St. den annales maximi überweist und diese Datirung astronomisch correct, somit doch gleichzeitig ist Seyffarth, über die Sonnen- und Mondfinsternisse der Alten 14 f. Zech, astronom. Untersuchungen lleis in Wochenschr. f. Astronomie 1870 über die wichtigeren Finsternisse 58. no. 45), so verbleibt gar keine andere Möglichkeit, als die damalige Existenz der annales maximi anzuerkennen. Im Uebrigen dürste daraus, dass jene Finsterniss fünfzehn Jahre vor den gallischen Brand fällt, zu entnehmen sein, dass der letztere die betreffende Parthie der Annalen in der That nicht zerstört hat.

<sup>257)</sup> Vgl. Nissen, kritische Untersuchungen 57 f. 88 f.

<sup>258)</sup> Dies ergiebt auch Liv. IV, 7, 42, wonach die Namen der betreffenden Consuln zwar in den libri lintei, nach § 10 aber aus besonderem Grunde nicht in

diese libri lintei auch zu verstehen sind unter den annales magistra-

Liv. IV, 18, 12: paginas in annalibus magistratuum fastisque percurrere licet consulum dictatorumque,

und unter den magistratuum libri bei

Liv. XXXIX, 52, 4: hic Naevius in magistratuum libris est tribunus plebis P. Claudio L. Porcio consulibus, 260

so ist daraus wiederum zu entnehmen, dass die libri lintei nicht ein blosses Staats-Handbuch: nicht reines Magistratsverzeichniss waren, sondern auch chronistische Aufzeichnungen politischer Vorgänge enthielten, ivobei im Uebrigen über das Mehr oder Minder solcher Aufzeichnungen die Anhaltepunkte fehlen. Denn allerdings ward die verschiedene Beschaffenheit des für die annales maximi und für die libri lintei verwendeten Schreibmateriales entscheidend für die ganz verschiedene Stellung beider Chroniken als Geschichtsquelle: die Priester, Holztafeln wählend, waren in der Lage, ihre Annalen öffentlich auszustellen und so dem Volke, wie der Annalistik bekannt zu geben; dagegen indem die Magistrate linnene Streifen für ihre Annalen wählten, so fiel die Möglichkeit solcher Bekanntmachung hinweg und die Aufzeichnungen ruhten, dem grossen Publicum ganz ungekannt und nur von wenig Geschichtsforschern, wie Licinius Macer benutzt, fast unverwerthet in dem Tempel der Juno Moneta.

Dahingegen gehören nicht zu den Amts-Schriften der Priester,

den libri consulares verzeichnet standen. Demnach ist irrig die Ansicht von Bouché-Leclercq, les pontifes 246 ff., die libri lintei seien fasti consulares gewesen. Anders auch Schwegler, a. O. I, 17. Peter, hist. rom. rell. 1, CCCXXXXIIII.

<sup>259)</sup> Weissenborn emendirt: in annalibus fastisque magistratuum; allein einerseits stimmen die Handschriften in der obigen Lesung durchgehends überein, und andrerseits giebt diese Lesung keinen richtigen Sinn; denn die Verbindung: in fastis magistratuum consulum dictatorumque ist unrichtig, weil, wie Weissenborn auch anerkennt, es besondere fasti dictatorum nicht gab; dagegen paginas consulum dictatorumque in fastis magistratuum, wie Weissenborn will, ist unrichtig, da die Magistratsfasten gar nicht in der Weise angeordnet waren, dass jede Magistratur je ihre eigenen Seiten batte. Der Sinn ist vielmehr: die Seiten in den libri lintei und fasti, wo Consulu und resp. Dictatoren verzeichnet stehen.

<sup>260</sup> Denn unter den magistratuum libri können weder acta tribunorum pleb., noch acta consulum verstanden werden, da die Tribunen nicht Magistrate waren. die Consulu aber in ihren Acten die Tribunen nicht verzeichneten.

wie Magistrate die reinen fasti sacerdotales <sup>261</sup> und consulares, <sup>262</sup> wie auch triumphales, indem vielmehr dieselben lediglich Auszüge sind aus den Acten der betreffenden Priester oder Magistrate oder aus den annales maximi oder libri lintei, welche sei es von Staatswegen <sup>263</sup> oder von Communen <sup>264</sup> oder von Seiten der betreffenden Priesterschaft <sup>265</sup> oder Magistratur selbst oder von Privaten <sup>266</sup> zu praktischen oder wissenschaftlichen Zwecken angefertigt worden sind. <sup>267</sup>

Was endlich im Besonderen das Verhältniss der commentarii sacerdotum und magistratuum zu den commentarii regum anbetrifft, so wird einerseits zwar von Liv. I, 20, 5 und Dion. II, 72 bekundet, dass bereits in der Königszeit die pontifices ihre eigenen commentarii hatten, allein andrerseits ergeben auch die Quellen, dass die commen-

<sup>261)</sup> Auch von Dienern der Priester hat man solche Verzeichnisse gefertigt, so das der kalatores pontificum et flaminum in C. I. L. VI, 4 no. 2184.

<sup>262)</sup> Cic. p. Sest. 14, 33. in Pis. 13, 30. ad Fam. V, 12, 5. ad Att. IV, 8<sup>b</sup>, 2. Tac. Ann. III, 17. 18. (Val. Max.) de Praen. 2. Vita Veri 5; Gallieni 15.

<sup>263)</sup> So die capitolinischen fasti consulares und triumphales.

<sup>264)</sup> So die fasti Caleni vgl. Henzen in C. I. L. I p. 423b.

<sup>265)</sup> Hieher gehören theils die fasti consulares et praetorii der fratres Arvales: Henzen, acta fratr. Arv. CCXLII ff., theils die uns überlieferten fasti sacerdotales: Mercklin, Cooptation 217 ff., Becker-Marquardt, a. O. IV, 482, Dessau in Ephemeris epigr. III, 74 ff., welche mit Unrecht als eigene Amtsschriften aufgefasst werden von Schwegler, a. O. I, 34 f. Analog sind die fasti feriarum Latinarum.

<sup>266)</sup> So Cic. ad Att. IV, 8<sup>b</sup>, 2: non minus longas iam in codicillorum fastis futurorum consulum paginulas habeant quam factorum.

<sup>267)</sup> Dagegen zur Führung des Kalenders Seitens der pontifices bedurfte es keiner Eponymenliste und nichts deutet auch darauf hin, dass neben den annales maximi der pont. max. eine solche geführt habe. Vielmehr besass Rom drei andere officielle Eponymenlisten: in den annales maximi, in den libri lintei und in den acta consulum; und dies bekundet auch Liv. IV, 7, 10 in der Aufzählung der die Eponymenlisten enthaltenden Quellen, indem nichts hindert, hier unter den an erster Stelle genannten und mit den libri magistratuum zusammengestellten annales prisci die annales maximi zu verstehen, sodann an zweiter Stelle unter den libri magistratuum die acta consulum zu verstehen sind (A. 258) und endlieh als dritte Quelle die libri lintei genannt werden. Mit dieser Dreifältigkeit der Eponymenliste scheint die von Nitzsch, Annalen 27 f. scharfsinnig wahrgenommene Thatsache in Verbindung zu stehen, dass Liv. und Dion. in zwiefacher Weise die Magistrate und die Datirungen angeben: bald unter Beifügung der cognomina und chronologischer Datirungen, bald unter Weglassung Beider. - Sehr treffend weist endlich Ambrosch, Studien 72 A. 154 aus Plin. H. N. XI, 37, 186 nach, dass in priesterlichen Acten die Jahreszählung nach dem rex sacrorum als Eponymus vorkam.

tarii regum insoweit, als sie sacralen Inhaltes waren, an die priesterlichen Nachfolger des rex: theils an den pontifex maximus, theils an den rex sacrorum, insoweit dagegen, als sie weltlichen Inhaltes waren, an die Consuln übergingen.

Denn so findet sich in ersterer Beziehung das Regulativ über die spolia opima ebenso in den commentarii Numae (A. 232), wie in den commentarii pontificum (A. 237) und nicht minder muss z. B. die uralte Argeerordnung in den commentarii pontificum (A. 238) aus den commentarii regum stammen.

Dagegen in zweiter Beziehung findet sich die descriptio classium und centuriarum ebenso in den commentarii Servii Tullii (A. 233), wie aber auch nach Varr. LL. VI, 9, 86 f. in den commentarii censorii, wo sie wiederum aus den commentarii consulum entlehnt war.

Und endlich die legis actiones gingen aus den commentarii regum über ebenso in die commentarii pontificum (A. 245), als den in der Republik ältesten berufsmässigen Respondenten über Fragen des Privatrechtes (A. 297), wie in die commentarii consulum und später auch praetorum, als den mit der iurisdictio betrauten Magistraten. Denn diese letztere Thatsache erhellt insbesondere daraus, dass Cn. Flavius, welcher nach Plin. H. N. XXXIII, 1, 17. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 7) scriba des App. Claudius Caecus war, im J. 449 in seinem lus Flavianum die Formeln der legis actiones veröffentlichte, 268 und derselbe die Kenntniss dieser Formeln lediglich aus dem Amtsarchiv seines Vorgesetzten entnommen haben kann, welcher im J. 447 Consul war (vgl. A. 304). Und gleiches Verhältniss ist auch bezüglich der fasti calendares vorauszusetzen, deren Veröffentlichung ebenfalls Flavius vornahm: 269 auch die calendaren Fasten des decemviralen Jahres waren theilweis in die Hände der

<sup>268,</sup> Cic. de Orat. I, 41, 186. Pomp. cit., und dann Cic. ad Att. VI, 1, 8. Liv. IX, 46, 5. Val. Max. II, 5, 2 und dazu Piso 3 Ann. bei Gell. VII, 9, 2. Ueber den Flavius vgl. noch A. 269, sowie Val. Max. IX, 3, 3. Diod. Sic. XX, 36. Im Uebrigen vgl. A. 304, sowie Danz, Gesch. d. röm. Rechts I<sup>2</sup>, 83.

<sup>269)</sup> Cic. ad Att. VI, 4, 18. p. Mur. 11, 25. Plin. H. N. XXXIII, 4, 17 (wohl nach Piso vgl. Kiessling im Rhein. Mus. N. F. 1860 XV. 608), Macr. Sal. I, 15, 9. sowie die in A. 268 citirten Cic. ad Att. Liv. und Val. Max. — Die hiermit in Widerspruch stehende Annahme, dass die XII Taf. ein Verzeichniss der Gerichtstage enthalten haben, halte ich für unrichtig.

Consuln gelegt, insoweit nämlich, als dieselben die für das agere cum populo und cum privato: für Comitien, wie für Jurisdiction maassgebenden Qualitätsbestimmungen der Tage enthielten, wogegen die für die sacra maassgebenden Tage nach, wie vor alleinig in den Händen der pontifices verblieben. <sup>270</sup>

In Bezug auf die leges regiae im Besonderen nun ermöglichen jene Thatsachen, nach Maassgabe des Inhaltes dieser Gesetze zu bestimmen, inwieweit die diese letzteren enthaltenden commentarii regum (§ 17) nach Vertreibung der Könige in die commentarii sacerdotum oder aber magistratuum übergingen, resp. bereits von Vorn herein in den commentarii pontificum jene leges Aufnahme gefunden hatten. Und zwar sind nach Maassgabe der obigen Thatsachen den commentarii consulum zu überweisen ebenso das staatsrechtliche Gesetz über die öffentliche Alimentation von unmündigen Drillingen männlichen Geschlechtes (§ 15), als auch die weltlichen Criminalgesetze d. h. wider Verbrechen, deren Aburtheilung vor den weltlichen Richter verwiesen ist, 211 da ja die Consuln die Inhaber wie der civilen, so auch der criminellen Jurisdiction von Vorn herein sind. Diese letzteren Gesetze aber ordnen sich wiederum in folgende Reihen:

- A. Gesetze, Capitalstrafe androhend, und zwar
- 1. Todesstrafe; hierunter fallen die Gesetze wider das paricidium: A. 143;
- das Schlachten des Ackerthieres: § 16;2. Execration des Verbrechers; und hierunter wiederum fallen
- 2. Execration des Verbrechers; und hierunter wiederum fallen die Gesetze wider

<sup>270)</sup> Vgl. Ambrosch, de sacr. Rom. libr. 8 A. 29: nemo non videt, a nostris fastis omnia abesse, quae ad sacra opertanea sive seclusa pertinuerint. Neque credibile est, Cn. Flavium omnia, quae in pontificalibus essent, publici iuris fecisse, praesertim quum ne ipse quidem inspexisse eos videatur.

<sup>271)</sup> Die processualische Behandlung des Verbrechens: dessen Verweisung vor einen weltlichen oder geistlichen Richter ergiebt allein den wesentlichen Moment der Qualificirung des Verbrechens als eines weltlichen oder geistlichen. Dagegen ist unmaassgeblich der Moment, ob das Verbrechen mit Execration des Schuldigen oder mit Consecration seiner Habe bedroht ist; denn wenn auch mit solcher Strafe die Handlung belegt wird, welche eine Verletzung der Gottheit selbst involvirt und so nun durch die Weihung an die letztere gesühnt wird, so begründet dies doch ebensowenig die Qualification als sacrales Delict, als bei uns Blasphemie oder sacrilegium nicht Kirchen-, sondern Criminal-Delicte sind.

die Treuverletzung von Patron oder Clienten (sacer esto Tellumoni): § 4. die Unbotmässigkeit der Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter (sacra esto Divis parentum): § 7

die termini motio (ipse et boves sacri sunto Iovi Termino): § 9 die Realinjurie gegen die Eltern (sacer esto Divis parentum): § 13 wohl wider die Unterlassung des Kaiserschnittes: § 12;

- B. Gesetze, Vermögensstrafe androhend, und zwar
- 1. Publication von Vermögen androhend, nämlich das Gesetz wider
- die Kindes-Aussetzung oder -Tödtung (Hälfte des Vermögens): § 5;
- 2. Consecration von Vermögen androhend, nämlich die Gesetze wider
- die Ehescheidung aus einem gesetzlich nicht privilegirten Grunde (unbekannte Quote an die Tellus): § 6 unter 7
- wohl wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelichten Haussohnes: § 8;
- 3. Vermögensleistung anderer Art androhend, nämlich die Gesetze wider

die Ehescheidung aus einem gesetzlich nicht privilegirten Grunde (Rückfall der Dos an die Geschiedene): § 6 unter 7 die culpose Tödtung (subiectio arietis): § 11.

Dahingegen gehörte nicht in die commentarii consulum das Gesetz wider den incestus der virgines Vestales (§ 14), indem dieses Verbrechen, in der Befleckung des Leibes der der Vesta geweihten Priesterin eine Befleckung der Gottheit selbst involvirend, dem geistlichen Richter: dem rex sammt dem consilium von pontifices und später dem pontifex maximus zur Aburtheilung überwiesen ist.

Andrerseits wiederum muss in den commentarii pontificum von-Vorn herein eine doppelte Gruppe von leges regiae gestanden haben: <sup>272</sup> theils nämlich diejenigen leges, welche wegen des Verbrechens ein piaculum anordneten: <sup>273</sup> die Gesetze wider Kindes-Aussetzung oder -Tödtung (§ 5), wider Ehescheidung (§ 6 unter 8), wider culposen

<sup>272)</sup> Daneben standen in den commentarii pontificum die Formeln der an dem Schuldigen zu vollziehenden Execration, wie der Consecration seiner Habe: A. 239.

<sup>273)</sup> Vgl. Becker-Marquardt, a. O. IV, 251.

Mord (§ 11 unter e), wider incestus der virgines Vestales (A. 490) und wohl wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelichten Haussohnes (§ 8), sowie anderntheils diejenigen leges, welche das Verbrechen mit einer symbolischen Opferung des Verbrechers selbst bedrohten: die Gesetze wider die culpose Tödtung und wider das paricidium (§ 11 unter c), sowie etwa wider das Schlachten des Ackerthieres (§ 16).

Und jene Thatsache nun, dass vor den XII Tafeln der grössere Theil des Rechtes den Magistraten überwiesen, der kleinere Theil dagegen in den libri sacri aufgezeichnet war, wird auch bekundet von Dion. X, 4: τούτων δὲ (sc. τῶν διχαίων) τὰ μὲν πολλὰ τοῖς τρόποις τῶν ἀρχόντων — ἀχόλουθα ἢν, χομιδῆ δὲ ὀλίγα τινὰ ἐν ἱεραῖς ἢν βίβλοις ἀποχείμενα, ἃ νόμων εἶχε δύναμιν.

### § 19.

#### Die Gesetzestafeln.

Der Bericht von Liv. VI, 1, 10 betreffs der Zeit nach dem gallischen Brande der Stadt besagt:

foedera ac leges, erant autem eac XII tabulae et quaedam regiae leges, conquiri, quae conparerent, iusserunt. Alia ex eis edita etiam in volgus; quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, suppressa.

Indem nun Liv. in dieser Stelle neben den foedera und XII tabulae auch der leges regiae gedenkt, so fasst er unter den letzteren eine doppelte Klasse von Ordnungen zusammen, sowohl Opfervorschriften (A. 2): quae ad sacra pertinebant, als auch Rechts-Gesetze, welche neben den foedera und XII tabulae mit unter die edita in volgus fallen. Und indem nun als die nach dem Brande vorgenommene Neuerung das a pontificibus supprimi hingestellt wird und so dasselbe in den Gegensatz zu dem edi in volgus, als der nicht neuen Praxis tritt, so wird demnach bezüglich jener Opfervorschriften, wie königlichen Gesetze eine doppelte Thatsache bekundet: vor dem gallischen Brande waren gewisse dieser zwiefältigen leges regiae, nicht aber alle der Kenntnissnahme des Volkes zugängig gemacht; nach dem gallischen Brande aber werden die bereits früher dem Volke zugängigen Rechts-

gesetze anderweit öffentlich ausgestellt, die Opfervorschriften dagegen als Amtsgeheimniss von den pontifices zurückgehalten, wobei im Uebrigen als Form der öffentlichen Bekanntmachung vor, wie nach dem Brande einzig und allein an ein Aufhängen von bezüglichen Schrifttafeln in oder an öffentlichen Gebäuden gedacht werden kann.

Dabei nun erklärt sich die Beschränkung der vor, wie nach dem gallischen Brande dem Volke zugängigen Rechtsgesetze auf »quaedan» daraus,274 dass einem Theile derselben durch die XII Tafeln derogirt worden war, nämlich den fünf Gesetzen wider die Treuverletzung von Patron oder Clienten (S. 22), wider die Kindes-Aussetzung oder -Tödtung (S. 25), über die Ehescheidung (S. 40), wider das paricidium (S. 63) und wider die culpose Tödtung (S. 72), diese somit seit den XII Tafeln, weil nunmehr ohne Geltung, zur öffentlichen Aufstellung nicht mehr geeignet waren, vielmehr jenen ersteren weichen mussten. Demzufolge können daher von der Zeit der XII Tafeln bis zu dem gallischen Brande von den uns bekannten leges regiae nur acht eine öffentliche Ausstellung erfahren haben: die Gesetze wider die Unbotmässigkeit der Schwiegertochter gegen die 'Schwiegermutter (§ 7), wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelichten Haussohnes (§ 8), wider die termini motio (§ 9), über den Kaiserschnitt (§ 12), wider die Realinjurien gegen die Eltern § 13), wider den incestus der virgines Vestales (§ 14), über die öffentliche Alimentation von Drillingen (§ 15), sowie gegen das Schlachten des Ackerthieres (§ 16). Und auf solche Gesetze ist demnach zu beziehen jene Angabe des Liv., dass dieselben vor, wie nach dem gallischen Brande dem Volke zugängig gemacht waren.

Diese Thatsache an sich aber findet eine zwiefache Bestätigung: theils durch die in § 25 zu erörternden Quellenangaben, wonach im

<sup>27.4</sup> Nicht statthaft ist die Erklärung: man brachte die XII Taf. und einige leges regiae zusammen, weil die Holztafeln. worauf die übrigen leges regiae geschrieben, verbrannt waren. Denn sicher waren beiderlei Gesetze noch auf andere Weise documentirt, indem sie namentlich in den commentarii consulum und resp. pontificum standen (§ 18), abgesehen davon, dass doch alle jene Tafeln zweifelsohne räumlich vereinigt waren und somit im grossen Ganzen das gleiche Schicksal bei dem Brande erfuhren. An eherne Tafeln aber ist für jene Zeiten wohl nicht zu denken, auch nicht bezüglich der XII Taf., wegen deren vgl. Osann, Pomp. de orig. iur. 26 f.

J. 260 nach der ersten Secession der Plebs eine Republication der königlichen Rechtsgesetze erfolgte, theils durch das Zeugniss von Cato de Augur. bei Fest. 241°, 29: lex fixa in atrio Libertatis cum multis alis legibus incendio consumpta est,

insofern hiermit zunächst bezüglich des Gesetzes wider den incestus der virgines Vestales, somit bezüglich der einen der obbezeichneten leges regiae insbesondere die öffentliche Aufstellung für die Zeit nach dem gallischen Brande in der That bekundet wird.

Allein auch im Uebrigen giebt jene Notiz Cato's einen durchaus maassgebenden Fingerzeig. Denn jenes atrium Libertatis, welches, dem Schutze eines indigitamentum des Juppiter: der Jovis Libertas oder dem Juppiter Libertas oder Juppiter Liber 275 oder früher Juppiter Loebertas, Loebesus 276 unterstellt, in der Nachbarschaft des Forum belegen war 277 und dessen Erbauung in eine frühe Periode der Geschichte zu versetzen ist, 275 da andernfalls bei der grossen Wichtigkeit desselben für das Staatsleben wir dessen jüngere Erbauung in den Quellen erwähnt finden würden, war nicht allein Amtslocal, wie Archiv der Censoren, 276 sondern zugleich auch ein Staatsarchiv, daher in demselben ebensowohl die mensorischen Vermessungskarten deponirt waren, 280 als auch nach Cato's obiger Angabe »multae aliae leges«

<sup>275)</sup> Vgl. Becker-Marquardt, a. O. IV, A. 18. 55. Preller, r. Myth. 173 f. Dieser Liber ist der Gott, welcher semine masculino liberat, während die Libera die Göttin ist, welche semine feminino liberat und zwar ebenso homines in coëundo: Aug. C. D. IV, 41. VI, 9, wie animalia in coëundo: Aug. C. D. VII, 21, als auch die befruchtende und empfangende Pflanze: Aug. C. D. IV, 11. VII, 21, daher nun auch derselbe phallisch ist: Arn. adv. nat. V, 39. Wenn daher Preller, a. O. 174 sagt: »diese Namen Liber und Libertas können nichts wesentlich Anderes bedeuten, als bei der Benennung des Liber Pater und der Libera, also Fülle und üppigen Segen und die damit verbundene Stimmung ausgelassener Lust, wie sie ein reicher Erndtesegen vollends der Weinberge von selbst mit sich bringt,« so ist damit das Wesen jenes Gottes völlig verkannt. Im Uebrigen vgl. A. 77.

<sup>276)</sup> Paul. Diac. 121, 1. Serv. in Georg 1, 7.

<sup>277</sup> Cic. ad Att. IV, 16, 14. Nach Becker. Alterth. I, 458 ff. zur röm. Topogr. 28 ff. lag es auf dem nach dem Capitol zu sich erstreckenden Ausläufer des Quirinal: vgl. Jordan, forma urbis Romae 28 ff.

<sup>278:</sup> Erwähnt wird dasselbe zuerst im J. 542 bei Liv. XXV, 7, 12.

<sup>279)</sup> Merkel a. O. CXXX. Lange, Alterth. 13, 804.

 <sup>280)</sup> Gran. Licin. 28 p. 15 Bonn. bezüglich des P. Cornel. Lentulus. Prätor
 v. 588 oder 589: formam — agrorum in aes incisam ad Libertatis fixam reliquid.
 Jordan I. c. 28 f. bezieht dies auf das templum Libertatis in Aventino: weil nicht

sich befunden haben. Und wie daher diese Angabe berechtigt, das atrium Libertatis als dasjenige Local anzuerkennen, in welchem unter Anderem die XII Tafeln aufgestellt waren,<sup>281</sup> so nun sind wir nicht minder berechtigt, demselben auch diejenigen anderweiten leges regiae zu überweisen, welche, wie obbemerkt, neben jenen ersteren in Geltung verblieben waren.

Und diese Gesetzestafeln erhielten sich nun nach dem Zeugnisse Cato's bis kurz vor 559, wo das atrium Libertatis durch einen Brand zerstört ward.<sup>242</sup>

### § 20.

## Bas Jus Papirianum. Granius Flaccus de Jure Papiriano.

Bezüglich einer von einem Papirius veranstalteten Sammlung von Ordnungen der Königszeit berichtet zunächst

Dion. III, 36: συγκαλέσας (sc. Άγκος) τοὺς ἱεροφάντας καὶ τὰς περὶ τῶν ἱερῶν συγγραφὰς, ὰς Πομπίλιος συνεστήσατο, παρ' αὐτῶν λαβὼν ἀνέγραψεν εἰς δέλτους καὶ προύθηκεν ἐν ἀγορᾳ πᾶσι τοῖς βουλομένοις σκοπεῖν, ὰς ἀφανισθῆναι συνέβη τῷ χρόνῳ. χαλκαὶ γὰρ οὕπω στῆλαι τότε ήσαν, ἀλλ' ἐν δρυΐναις ἐχαράττοντο σανίσιν οἶ τε νόμοι καὶ αἱ περὶ τῶν ἱερῶν διαγραφαί. μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων εἰς ἀναγραφὴν δημοσίαν αὐθις ἤχθησαν ὑπ' ἀνδρὸς ἱεροφάντου Γαίου Παπιρίου, τὴν ἀπάντων τῶν ἱερῶν ἡγεμονίαν ἐχόντος.

In diesem Berichte, welcher nach § 24 aus den Annalen des Valerius Antias entlehnt ist, werden somit folgende Momente bekundet:

a. Numa hatte gewisse Opfervorschriften (αἱ περὶ τῶν ἱερῶν συγγραφαί oder διαγραφαί s. A. 210) aufgezeichnet und den Priestern

gesagt sei in atrio Libertatis. Allein für das templum Libertatis ist erst noch der Nachweis zu erbringen, dass solches wirklich ein tabularium enthielt.

<sup>281</sup> Dem entsprechend nennt Dion. II, 27. X, 57 als Aufstellungsort der XII Tafeln die ἀγορά, das Forum. Wenn dagegen Diod. Sic. XII, 26 und Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 4) dieselben pro rostris verweisen, so bezieht sich dies auf die augusteische und spätere Zeit: Jordan in Hermes 1873 VII, 277. Wegen anderer alter Aufstellungsorte vgl. Becker, a. O. I, 27 A. 44. Richter et Schmidt, de tabulariis urbis Rom. Lips. 1736.

<sup>182)</sup> Becker, a. O. 458. Das tabularium ward nun in die aedes Nympharum verlegt, welche Clodius in Brand steckte: Cic. p. Mil. 27, 73. Parad. IV, 2, 31. p. Cael. 32, 78.

- d. h. den pontifices übergeben; und diese Opfervorschriften nun lässt Ancus auf hölzerne Tafeln eintragen und auf dem Forum öffentlich aufstellen; <sup>283</sup>
- b. diese hölzernen Tafeln sind jedoch bereits in der Königszeit durch die Einwirkung der Zeit zerstört und um desswillen jene Opfervorschriften von Caius Papirius, dem pontifex maximus, 284 nach Vertreibung der Könige anderweit in öffentliche Niederschrift gebracht worden, eine Angabe, welche, wenn auch im Ausdrucke verschieden, so doch sachlich übereinstimmend wiederkehrt bei Licinius Macer (A. 447) in
- Dion. V, 2: τὰς θυσίας τάς τε κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν, ἀς ἐποιοῦντο κοινῶς συνιόντες οἱ δημόται τε καὶ οἱ φυλέται, πάλιν προσέταξαν ἐπιτελεῖσθαι ὡς ἐπὶ Τυλλίου συνετελοῦντο (sc. οἱ ϋπατοι), und welche ihre Parallele tindet in den in §-26 erörterten Zeugnissen über ein entsprechendes Verfahren bezüglich der königlichen Gesetze;
- c. jene Opfervorschriften sind nicht leges, sondern verschieden von denselben, vielmehr sind die letzteren bei solchem Berichte über die Publication Seitens des Ancus, wie über die Republication Seitens des Papirius gar nicht in Betracht gezogen.<sup>285</sup>

Mit diesem Berichte des Dion. stimmt nun überein die in § 19 erörterte Stelle aus Liv. VI, 1, 10. Denn auch dieser bekundet, dass bis zu dem gallischen Brande im J. 365 Opfervorschriften der Königszeit dem Volke zugängig und öffentlich bekannt gemacht waren,

<sup>283)</sup> Das Nämliche berichtet Liv. I, 32, 2: sacra publica, ut ab Numa instituta erant, — omnia ea ex commentariis regis pontificem in album elata proponere in publico iubet /sc. Ancus).

<sup>284)</sup> Dass unter dem ἀνὴρ ἱεροφάντης, τὴν ἁπάντων ἱερῶν ἡγεμονίαν ἔχων der pontifex maximus zu verstehen sei, ist zweifellos; vgl. II, 73. Daneben nennt Dion. V, 1 als den ersten rex sacrorum Manius Papirius, eine Angabe, die in Widerspruch steht mit Fest. 318<sup>2</sup>, 23, der als solchen den [Sulpicius Corn]utus aufführt. Daher ist bei Dion. V, 1 ein Irrthum vorauszusetzen und anzunehmen, dass jener Manius Papirius nicht erster rex sacrorum, sondern erster pontifex maximus war. Gleichwohl bedingt dies nicht, worauf im obigen zurückzukommen ist, diesen Manius mit dem obigen Caius Papirius für identisch anzusehen: der erstere kann recht wohl der Amtsvorgänger sein: A. 307.

<sup>285)</sup> Die νόμοι werden ebenso gegenübergestellt den Opfervorschriften: οῖ τε νόμοι καὶ αί περὶ τῶν ἱερῶν διαγραφαί, als auch lediglich in der Parenthese erwähnt, welche beginnt mit χαλκαῖ γὰρ und schliesst mit ἰερῶν διαγραφαί.

bis dann nach jenem Brande dieselben als Amtsgeheimniss von den pontifices zurückgehalten wurden.

Jener Bericht des Dion. betrifft somit einzig und allein eine der staatsrechtlichen Gesetzespublication parallele, auf die Opfervorschriften bezügliche amtliche Thätigkeit des pontifex maximus: die Aufstellung jener Vorschriften in öffentlichem Gebäude zum Zwecke ihrer Bekanntmachung für das Volk; dagegen betrifft derselbe weder die Rechtsgesetze der Königszeit, noch eine von dem pontifex maximus vorgenommene, auf jene nämlichen Vorschriften bezügliche Sammlung litterarischen Characters, sei es zu amtlichem, sei es zu wissenschaftlichem Gebrauche. Demgemäss berechtigt daher der Inhalt jener Stellen aus Dion. und Liv. in keiner Weise, dieselben in irgend welche sachliche oder historische Verbindung mit den Rechtsgesetzen oder mit dem Jus Papirianum zu bringen. 286

Dagegen betreffen dieses Jus Papirianum folgende Quellenstellen: Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 2): Romulus — leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit, tulerunt et sequentes reges; quae omnes conscriptae extant in libro sexto<sup>257</sup> Papirii, qui fuit illis temporibus.

<sup>286)</sup> Beides geschieht von Lange, röm. Alterth. I3, 344.

<sup>287)</sup> Handschriftliche Lesungen sind: in libro Sexti: Flor., sowie der bei Clossius, Codicum quorundam manuscr. Dig. vet. 3 ff. beschriebene Schradersche Codex; in libro sexto: Vat. 'nach Mommsen's Digesten-Ausgabe'; in libro VI: Patay. Paris bei Mommsen, a. O.) und so nun auch nach Cuiac. opera Lut. Paris. 1658 I. 909: complures libri manuscripti pro »Sexti« hanc notam perscriptam habent »VI«: und ähnlich auch: in libro sex die Ausgabe von Jac. Gallieus 1477.: in VI libro: Stuttgart. (bei Clossius I. c. 8 ff.); in libris VI: Stuttgart. (bei Clossius 1. c. 19 f., und ähnlich auch: in libris sex die Ausgabe von Nic. Jenson. die Lesung nun ob Sexti oder sexto ist maassgebend, zuerst dass Pomp. den Papirius in § 36 Publius nennt: denn da an zwei verschiedene Papirii hierbei nicht zu denken ist; da nicht minder undenkbar ist, dass Pomp. in seinem kurzen Handbuche kurz hintereinander dem einigen Papirius zwei verschiedene praenoning beilege; da endlich die Lesung Publius handschriftlich feststeht und bezüglich derselben eine Emendation weit bedenklicher ist; so muss das Verderbniss in dem Sexti des Flor, gesucht werden. Sodann hat aber auch diese Lesung des Flor. an sich einen nur geringen Werth, weil derselbe einer Handschriftenfamilie angehört, welche im Allgemeinen die Zahlen aus den Ziffern in Worte umsetzte und hierbei mannichfache Fehler begeht. Aus beiden Gründen ist somit der höhere Grad von Glaubwürdigkeit der Lesung sexto beizumessen. Der gegen dieselbe erhobene Einwand aber von den in A. 292 citirten Salverda 20, Zimmern, § 27 A., was denn in den übrigen fünf ersten Büchern gestanden haben solle, findet

quibus Superbus Demarathi Corinthii filius,<sup>285</sup> ex principalibus viris. Is liber, ut diximus,<sup>289</sup> appellatur Ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit. (§ 7): hic liber, qui actiones continet, appellatur Ius civile Flavianum, sicut ille Ius civile Papirianum. (§ 36): fuit — in primis peritus (sc. iuris civilis) Publius Papirius; qui leges regias in unum contulit;

Macr. Sat. III, 11, 5 f.: in Papiriano — Jure evidenter relatum est arae vicem praestare posse mensam dicatam: Ut in templo, inquit, Junonis Populoniae augusta mensa est. Namque in fanis alia vasorum sunt et sacrae supellectilis, alia ornamentorum etc.<sup>2000</sup>

Paul. 10 ad l. Jul. et Pap. (D. L, 16, 144): Granius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat;

Serv. in Aen. XII, 836: quod ait (sc. Vergil.) »Morem ritusque sacrorum adiiciam«, ipso titulo legis Papyriae usus est, quam sciebat de ritu sacrorum publicatam; — utramque legem sacrorum complexus est: nam »ritus« est comprobata in administrandis sacrificiis [consuetudo], q[uam] civitas ex alieno ascivit sibi (vgl. A. 225); cum receptum est, »mos« appellatur.

Endlich gehört in gewisser Beziehung hierher noch

Cic. ad Att. VI, 1, 8: sex libris tamquam praedibus me ipsum obstrinxerim, quos tibi tam valde probari gaudeo; e quibus unum

im Obigen seine Beantwortung. — Die Aufstellung von Schulin, ad Pand. tit. de Or. Jur. 29, dass § 36 nicht aus Pomp. Ench. stamme, erscheint mir bedenklich.

<sup>288)</sup> Dieses filius nicht im Sinne von Sohn, sondern von Descendent zu nehmen, gestattet der juristische Sprachgebrauch: Jul. 81 Dig. (D. L., 16, 201), Callistr. 2 Quaest. (D. cit. 220 § 1. 3); die Tradition aber schwankte, ob Superbus der Enkel oder Grossenkel des Demaratus sei: Liv. I, 46, 4. § 22 unter II A 1 d. und so wählte nun Pomp. den Ausdruck filius. Anders Glück. opusc. II, 158 ff.

<sup>289)</sup> Unbefriedigend bezieht Osann, Pomp. de Orig. Jur. 23 dieses ut diximus auf die Worte in libro Papirii. Ich halte die Ansicht für richtiger, dass die bezogene Passage nicht mit in die Digesten aufgenommen ward: s. Schulting-Smallenburg, notae ad Dig. in h. l.

<sup>290)</sup> Es enthält diese Stelle, wie gar keinem Zweifel unterliegen kann, nicht ein Excerpt aus dem Jus Papirianum selbst, sondern aus Gran. Flace. de Jure Papiriano; so schon Wesseling, Observationes 11 ff., Dirksen, Versuche 200 A. 101, Zimmern, a. O. § 26. A. 7, Zumpt, Crim. Rt. I, 1, 29 u. A. m. Im Uebrigen vgl. A. 313.

ίστοριχόν requiris de Cn. Flavio, An[n]i f(ilium). Ille vero ante decemviros non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post decemviros institutus est;

denn indem in dieser Stelle Cic. von seinen dem Atticus übersendeten lib:i 6 de Rep. spricht;<sup>281</sup> indem hiernach in diesen Büchern von dem Cn. Flavius und dessen Jus Flavianum gehandelt war; indem endlich Atticus dieses letztere Werk irrthümlicher Weise vor die Zeit der Decemvirn versetzte; so erklärt sich nun dieser letztere Irrthum einzig und allein in der Weise, dass Atticus von einem vor den Decemvirn abgefassten, ähnlichen Werke Kenntniss besass, welches er irrig mit jenem ersteren verwechselte; und dieses letztere, dem Atticus bekannte andere Werk kann eben nur das Jus Papirianum gewesen sein, in welchem sonach, gleichwie in dem Jus Flavianum Formeln der Legisactionen zusammengestellt waren.

Durch diese Stellen wird somit bekundet:

- 1. die Existenz eines litterarischen Werkes,<sup>292</sup> welches den Titel Jus Papirianum<sup>203</sup> führte: Macr., Paul., daneben aber auch lex Papiria genannt ward: Serv.: lex Papyria publicata;
- 2. als Autor dieses Werkes ein angeblicher Publius Papirius, welcher ebenso als einer der Vornehmen des Staates: ex principalibus viris, wie als Rechtsgelehrter: peritus iurfs civilis gekennzeichnet, dessen amtliche Stellung aber in Magistratur oder Priesterthum nicht angegeben, und dessen Lebenszeit endlich in das Zeitalter des Tarquinius Superbus verlegt wird: Pomp. § 2. 36;

<sup>291)</sup> Vgl. Moser, Cic. de Rep. XXIX.

<sup>292)</sup> Vgl. darüber J. H. Mollenbeck, de Jure Papir. Giess. 4697 (abgedruckt auch hinter Glück, de Jur. civ. Pap.); Heineccius, de Jur. Pap. in Opuscula minora 4 ff. Nic. Tortorelli, degli antichi giurecons. rom. Napoli 1736 S. 4 ff. Glück, de Jur. civ. Pap. Hal. 4780 (abgedruckt auch in dessen Opusc. iurid. II, 4 ff.); C. Einert, de Pap. et iur. Pap. Lips. 1798; Z. Salverda, de Jur. civ. Pap. Groning. 4825. Taillandier, analyse d'une leçon de M. Daunon sur le droit papirien in Thémis, Par. 1823 V, 251 ff. Dirksen, Versuche 236 ff. Osann, Pomp. de Or. Jur. 24 ff. Ritter zu Heineccius, hist. iur. civ. Argentor. 1754 S. 30 ff. Zimmern, Gesch. d. röm. Priv. Rts. § 27; Rein, Crim. Rt. 47 ff. in Pauly's, Realencycl. IV, 660; Sanio, Varroniana 136 ff. Zumpt, Crim. Rt. I, 4 S. 26 ff. Bouché-Leclercq, les pontifes 192 ff.

<sup>293)</sup> Papyrianum, Papyrius schreibt nicht nur Serv., sondern auch bei Pomp.§ 2. 7 und 36 der Flor.

- 3. als Inhalt dieses Werkes eine Sammlung von Normen aus der Königszeit, im Besonderen aber von Ordnungen namentlich zwiefachen Inhaltes:
- a. von Opfervorschriften: Serv., sowie Paul., wonach das Ius Papirianum das Verbot enthielt: pelex aram Iunonis ne tangito (§ 2 unter 4), ingleichen Macr. (s. A. 313);
- b. von Rechtsgesetzen: Pomp. § 2: leges conscriptae extant in libro sexto Papirii; leges sine ordine latas in unum composuit; § 36: leges regias in unum contulit;
- 4. bezüglich der Oeconomie dieses Werkes, dass dasselbe in mehrere Bücher zerfiel, welche Specialtitel führten, und zwar dass insbesondere
- a. die Opfervorschriften zusammengestellt waren in einem Buche, welches den Titel führte »Mos ritusque sacrorum«: Serv.: ipso titulo legis Papyriae usus est (sc. Vergilius verbis: »morem ritusque sacrorum adiiciam«), quam sciebat de ritu sacrorum publicatam; <sup>2934</sup> und wiederum
- b. die Rechtsgesetze zusammengestellt waren in dem sechsten Buche, welches den Titel führte »Ius civile«: Pomp. § 2: leges (sc. curiatas regias) conscriptae extant in libro sexto Papirii; is liber appellatur Ius civile Papirianum; § 7: appellatur ille (sc. liber) Ius civile Papirianum.

Im Uebrigen berechtigten die Thatsachen, dass das Verbot, welches dem Kebsweibe den Altar der Iuno untersagte, einerseits in dem Ius Papirianum aufgenommen war, und andrerseits nach § 2 unter 4 als lex regia in der römischen Litteratur auftritt, zu der Annahme, dass auch die übrigen, in § 2 zusammengestellten, in den Quellen als leges regiae bezeichneten Cultusvorschriften ebenfalls in dem Ius Papirianum Aufnahme gefunden hatten, 2014 indem gerade diese Einordnung derselben in jener Sammlung die Veranlassung gegeben hatte, dieselben als leges regiae zu prädiciren (A. 2), während sie gleichwohl Gesetze nicht waren. Diesfalls aber überweisen sich

<sup>293\*)</sup> So auch Zumpt, Crim. Rt. I, 1, 3,1 ff.

<sup>294)</sup> Hieraus folgerte man vielfach, dass jene Cultusverordnungen auch im Jus civile Papir. gestanden hätten, vgl. Glück, opusc. cit. 184 ff. oder dass das letztere nur Cultusverordnungen enthalten habe: Ritter, l. c.

nicht allein dem Mos ritusque sacrorum die Opfervorschriften in § 2 unter 4. 2. 3. 8, sondern es überweist sich auch dem Ius Papirianum noch eine zwiefache, andersartige Stoffmasse: theils nämlich Satzungen, welche, der Oberaufsicht der pontifices unterstellt, in die Sphäre der relligio domestica fallen: 295 § 2 unter 5. 6, theils aber auch die speciellen Etikettenvorschriften für gewisse Priester, die zugleich der besonderen Oberaufsicht und Controle der pontifices unterstellt waren: 296 § 2 unter 7, so dass hieraus nun das Material für ein drittes und viertes Buch des Ius Papirianum sich ergiebt. Und dann wiederum, indem, wie obbemerkt, T. Pomponius Atticus das Ius Flavianum mit seinen Formeln der legis actiones (A. 268) irrthümlicher Weise mit dem lus Papirianum verwechseln und identificiren konnte, so ergiebt sich nun hieraus für das letztere in den Legisactions-Formeln eine noch anderweite Stoffgruppe, deren Kenntniss insofern der pontificalen Amtssphäre anheimfiel, als ein besonders beauftragter Pontifex berufsmässig den Processpartheien auf deren Erfordern die Formel der in concreto zu führenden und von jenen auf eigene Gefahr zu concipirenden Legisaction zu weisen hatte,297 somit auch die Legisactionen der Oberaufsicht des pontifix maximus unterfielen.

Im Uebrigen, indem die bei Macr. cit. überlieferte Notiz auf eine die sacra curialia betreffende, in dem Ius Papirianum aufgenommene, uns aber verloren gegangene Vorschrift zu beziehen ist (A. 290), so bestätigt jene Notiz die überdem ganz selbstverständliche Thatsache, dass uns selbst bei Weitem nicht der gesammte Inhalt des Ius Pápirianum bekundet ist.

Sodann ergiebt sich auch wieder aus allen dem, was als Inhalt

<sup>295)</sup> Becker-Marquardt, a. O. IV, 234 ff. 249 ff.

<sup>296)</sup> Dies erhält eine besondere Bestätigung dadurch, dass Gran. Flacc. de Jur. Pap. in der That hiervon gehandelt hat: A. 314. Im Allgemeinen vgl. Becker-Marquardt, a. O. 248. 269.

<sup>297)</sup> Pomp. cit. § 6: omnium — harum (sc. XII tabularum et Interpretationis et legis actionum i. e. totius iuris civilis) et interpretandi scientia et actiones (d. s. Formulare s. A. 304) apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno pracesset. Et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est, vgl. A. 244. 245. Sanio, a. O. 184 ff. Dagegen ziehe ich nicht hierher Cic. de Leg. II, 12, 29 s. A. 254.

des lus Papirianum bekundet ist, eine Beziehung zu der pontificalen Amts-Thätigkeit, wie -Stellung, und zwar zu der Sphäre des pontificalen Oberaufsichtsrechtes 298 im Besonderen, nicht aber zu den den pontifices selbst obliegenden besonderen Opfer- und Cultushandlungen.<sup>290</sup> Und indem dieses darauf hinweist, dass im Interesse und Dienste des pontificalen Oberaufsichts-Amtes das Ius Papirianum als eine reine Stoffsammlung (A. 302) angelegt ward, so wird nun auch nirgends, selbst nicht von Pomp. cit. irgendwie bekundet, dass jenes Werk eine im Interesse des Volkes und zum Zwecke der Förderung von dessen Rechtskenntniss abgefasste Sammlung gewesen sei, vielmehr wird solche Tendenz ausgeschlossen theils durch 'die in § 19. 26, wie im Obigen erörterte Thatsache einer zu Beginn der Republik vollzogenen Publication von leges regiae, wie von Cultusvorschristen, theils auch durch die Thatsache, dass ein Theil des im Ius Papirianum enthaltenen Stoffes noch Jahrhunderte hindurch vor dem Volke geheim gehalten wurde (A. 268).

Nicht minder weisen aber auch diese Momente darauf hin, dass der Verfasser selbst des lus Papirianum pontifex maximus gewesen sei, 300 da nur in solcher Stellung derselbe ebenso den Beruf, wie das Material und die Einsicht in die zu lösende Aufgabe für sein Werk gewinnen konnte.

Und Alles dies ergiebt nun endlich, dass die in Folge des Ueberganges zur republikanischen Staatsverfassung eintretenden politischen, wie kirchlichen Veränderungen die Veranlassung zur Abfassung des Ius Papirianum gegeben haben: indem nach Vertreibung der Tarquinier die bisher dem rex obliegenden administrativen und oberaufsichtlichen Cultus-Functionen auf den neu eingesetzten pontifex max. übertragen wurden, 301 so musste alsbald das Bedürfniss sich geltend machen, für diese neu eingesetzte geistliche Oberbehörde eine deren Ressort entsprechende, umfassende Amtsinstruction zu beschaffen, die, in den bisherigen commentarii pontificum nicht inbegriffen, in

<sup>298)</sup> Becker-Marquardt a. O. 188. 218 ff.

<sup>299)</sup> Becker-Marquardt a. O. 197 ff.

<sup>300)</sup> Auf eine hohe Amtsstellung des Papirius weist auch hin Pomp.: fuit ex principalibus viris; vgl. auch Glück, a. O. 49. 67 ff.

<sup>301)</sup> Becker-Marquardt, a. O. 189 f.

den commentarii regum mit enthalten war. Diesem Bedürfnisse wurde nun allerdings nach § 18 auf officiellem Wege durch Uebernahme der betreffenden Parthieen der commentarii regum abgeholfen. Allein im Interesse einer prompten Pflege jenes die mannichfachsten Aufgaben in sich vereinigenden Amtes, zur Förderung somit der Uebersichtlichkeit und Orientirung gegenüber dem einschlägenden massenhaften Stoffe übernahm es überdem ein pont. max. Papirius, die jenem neuen Ressort des Oberpontificates anheimfallenden Normen in einem umfassenden Sammelwerke zusammenzustellen und ebenso die dessen Oberaufsicht unterfallenden Cultushandlungen und Rechtsacte, wie die mit Cultus oder Religion in Beziehung stehenden Rechtsgesetze zu sichten, zu gruppiren und je in besonderen Abschnitten: libri zusammenzustellen, wie zu vertheilen, ohne im Uebrigen irgend welche abändernde und zusätzliche Einwirkung auf solchen Stoff vorzunehmen. 302 Und dies nun ist jenes von den Späteren als Ius Papirianum bezeichnete Sammelwerk.

Und zwar umfasste im Besonderen das eine Buch dieses Werkes: der Mos ritusque sacrorum das nicht pontificale Opferritual (unter 4a), wie solches in den libri regum, wie später auch der pontifices enthalten war (A. 230—232. 237). Ein anderes Buch umfasste sodann die der relligio domestica anheimfallenden, ebenfalls in den commentarii pontificum nachweisbaren (A. 242. 243) Cultushandlungen (A. 295); und hieraus wiederum dürfen wir mit vollster Sicherheit als Stoff für ein drittes Buch auf die Formeln der in den nämlichen commentarii eingetragenen öffentlichen Cultushandlungen (A. 238—241) schliessen. Ein viertes Buch enthielt fernerweit die Etikettenvorschriften bezüglich der der besonderen Controle des pontifex max. unterstellten Priesterthümer, so der virgines Vestales, der flamines (A. 296). Den Stoff für ein fünftes Buch ergaben sodann, wie obbemerkt, die auch in den commentarii pontificum nachweisbaren (A. 245) legis actiones, während endlich das sechste Buch: das Ius

<sup>302)</sup> Pomp. cit. § 2: non Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed leges sine ordine latas in unum composuit. Indem Pomp. so die Haltung des Jus Papirianum beschreibt, widerlegt er selbst die Vermuthung von Sanio, a. O. 138, er habe niemals dieses Werk gesehen. Ebenso sprechen für jenes die Ausdrücke von Pomp. § 2: omnes conscriptae extant; is liber appellatur Jus civile Papirianum.

civile die leges regiae im eigentlichen Sinne: die Rechtsgesetze der Königszeit zusammenstellte. Und zwar haben wir diese Einstellung bezüglich derartiger leges regiae, deren Anwendung nicht, wie die in § 18 a. E. aufgeführten, eine Cognition der pontifices erheischte, theils was die privatrechtlichen Gesetze betrifft, aus deren Bedeutung für die Legisactionen, wie aus dem Respondentenamte der pontifices (A. 297), theils was die Criminal- und sonstigen Gesetze betrifft, aus einer denselben inliegenden Beziehung zur Religion zu erklären: denn die mit Execration oder Consecration drohenden Gesetze in § 4. 7. 9. 12. 13 erforderten zu der Vollziehung der Strafe die Mitwirkung des pontifex max. (A. 239), während bei dem Gesetze über die öffentliche Alimentation von unmündigen Drillingen männlichen Geschlechtes die Idee der Erfüllung einer dabei maassgebenden religiösen Verpflichtung zu Grunde gelegen haben wird (S. 84).

So daher war das Ius Papirianum in der That eine Formelund Ritual-Sammlung im Dienste des geistlichen Oberaufsichts-Amtes der pontifices 303 und so nun entsprechend einer ähnlichen Sammlung von Legisactions-Formeln, welche von Cn. Flavius in dem consularischen Archive vorgefunden und veröffentlicht ward. 304

<sup>303)</sup> Der einzige Schriftsteller, der, die verkehrte Ansicht aufgebend, es sei das Ius Papirianum eine Gesetzessammlung für das Volk gewesen, die Frage nach Veranlassung und Zweck von dessen Abfassung beantwortet, ist Bouché-Leclercq l. c. 193: es ist dasselbe eine pontificale Vorarbeit für die XII Tafeln: eine Sammlung des heimischen Gewohnheitsrechtes.

<sup>304)</sup> Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 7) sagt bezüglich der Legisactions-Formeln: postea quum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Da nun bei der von Flavius Cn. Flavius — surreptum librum populo tradidit. bereits vorgefundenen Sammlung, als einer reinen Sammlung und weil der Zeit vor der Mitte des 5. Jahrh. angehörig, an eine litterarische Arbeit im Dienste wissenschaftlicher Interessen nicht zu denken ist, vielmehr dieselbe nur als Instructionsbuch im Dienste amtlicher Geschäftsführung aufgefasst werden kann, so Denn Flavius war ergiebt sich ein Bedenken wider die Autorschaft des Claudius. im J. 450 curulischer Aedil, als solcher den Concordia-Tempel weihend (A. 268), dementsprechend im J. 449 seine Veröffentlichung jenes »liber«, des sogen. Jus Flavianum erfolgte. Vor dem J. 450 war aber Flavius scriba des Claudius d. h. Secretär bei derjenigen Magistratur, welche Claudius bekleidete, somit also Consulats-Secretär, indem Claudius, nachdem er 442 Censor gewesen, im J. 447 Consul war, wogegen er die Prätur erst 459 bekleidete, nachdem er im J. 458 sein zweites Consulat geführt hatte. Da nun im J. 447, nachdem seit d. J. 388

Was sodann die Person jenes von Pomp. genannten Publius Papirius betrifft, so ist davon auszugehen, dass das praenomen Publius ein irrthümliches ist, weil bei den patricischen Papiriern nur die Namen Caius, Cneus, Lucius, Manius, Marcus und Spurius, ebensowenig dagegen Publius, wie Sextus üblich sind. 305 Und da nun wiederum Dion. einen Manius Papirius nennt, welcher als der erste pontifex maximus anzuerkennen ist (A. 284), so ergiebt sich nun ohne Weiteres, dass die Compilatoren der Digesten einen Schreibsehler begingen, indem sie bei Pomp. den M'. in einen P. fälschlich umwandelten. 306

Die Frage endlich nach dem zeitlichen Verhältnisse, in welchem dieser Manius Papirius mit seinem Ius Papirianum zu dem Caius Papirius und dessen Publication von Opfervorschriften steht, hat für die obige Aufgabe zwar keine unmittelbare Bedeutung; immerhin aber schliesst die von Dion. gegebene Datirung: μετὰ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων die Thatsache nicht aus, dass während Manius der erste pontifex max. war und als solcher das Ius Papirianum im Interesse des pontificalen Amtes anlegte, Caius Papirius ein Amtsnachfolger von jenem war 307 und so nun zu späterem Zeitpunkte die Publication gewisser Opfervorschriften im Interesse des Volkes vornahm.

züglich des Consulates ähnliches sich wahrnehmen lässt, dass nämlich dasselbe

bereits die Jurisdiction von dem Consulate abgelöst und auf die Prätur übertragen worden war, Claudius gar kein Interesse daran hatte, eine Sammlung von Legisactionsformeln zu amtlichem Gebrauche anzufertigen, so liegt die Annahme nahe, dass Flavius in dem consularischen Archive, dem er als scriba vorstand, eine vor dem J. 388 von einem Consul aus den commentarii consulares ausgezogene Sammlung von Legisactionenformeln vorfand und veröffentlichte, und dass es daher irrig ist, wenn diese Sammlung von den Einen als eigene Arbeit des Flavius (so z. B. von Cic. ad Att. VI, 1, 8), von Anderen aber, so von Pomp., als Arbeit des Claudius aufgefasst ward. Endlich vgl. A. 227.

<sup>305)</sup> Schneider, Beitr. zur Kenntniss der röm. Personennamen 4 A. 13. Sanio, a. O. 136 A. 196.

<sup>306)</sup> Vgl. wegen der Personenfrage Glück, l. c. 118 ff. Salverda l. c. 8 ff. Einert l. c. § 6. Zumpt, a. O. 28; dann auch Cannegieter, observationes 96 ff. 307) A. 284. Dazu kommt noch M. Papirius, welcher im J. 305 pont. max. war: Ascon. in Cornel. 69, 7 Kiessl., so dass drei Papirier: Manius, Gaius und Marcus wenn auch nicht unmittelbar, so doch in baldiger Folge nach einander das Oberpontificat bekleideten; denn einerseits wechselte das Amt meist bald seinen Inhaber, der ja erst bejahrt zu solchem gelangte, während andrerseits auch be-

Jenes Ius Papirianum selbst nun ward commentirt von A. Granius Flaccus de Iure Papiriano, einem Zeitgenossen, wie Anhänger Cäsar's, 30% welcher zugleich auch Verfasser eines dem Letzteren gewidmeten Werkes de Indigitamentis war 300 und dessen litterarische Thätigkeit somit an jenem so eminenten Aufschwunge sich betheiligte, welchen von der Mitte des siebenten bis zu Ende des achten Jahrhunderts d. St. die theologische, kirchliche, wie kirchenrechtliche Litteratur der Römer gewann. 310 Und durch die aus jenem Werke uns erhaltenen Fragmente 311 wird nun in der That die im Obigen gegebene Characteristik des Ius Papirianum bestätigt: denn

zeitweilig fast erblich in gewissen gentes ist. Im Uebrigen ist es gewiss significant, dass die Papirii, welche nach Cic. ad Fam. IX, 21, 2 eine gens minor waren, ihre Aemtercarrière mit dem Priesterthume, nicht mit der Magistratur beginnen. Allein schon 65 Jahre nach Vertreibung der Könige gehen zahlreiche Magistrate aus ihrer Mitte hervor; denn bereits bis zur Mitte des 4. Jahrh. bekleiden sie das Consulat oder Consulartribunat im J. 313. 318. 324. 327. 332. 336. 338. 343, und die Censur im J. 311. 324. 336. Für den uralten Splendor des Geschlechtes zeugt übrigens die tribus Papiria.

<sup>308)</sup> Dies ergiebt sich aus der Widmung der Indigitamenta an Cäsar: A. 309. Daher berechtigt dies, jenen Schriftsteller zu identificiren mit dem Ritter A. Granius Flaccus aus Puteoli, welcher als Anhänger Cäsars im J. 706 bei Dyrrhachium fiel: Caes. B. C. III, 71.

<sup>309)</sup> Censor. de die nat. 8, 2: Granius Flaccus in libro, quem ad Caesarem de Indigitamentis scriptum reliquit; vgl. Petersen, de orig. hist. rom. 22 f. Ambrosch, Religionsbücher 2 A. 3. Fragmente daraus bieten: Censor. 1. c., Macr. Sat. I, 18, 3. Solin. II, 40. Arnob. adv. Nat. III, 31. 38. VI, 7.

<sup>310)</sup> Vgl. A. 211. Hierher gehören namentlich Ser. Fabius Pictor (cos. 619) de iure pontificio, Tarquitius Priscus Ostentarium, Varro's Curio und rerum divinarum, wie Cicero's bezügliche philosophische Schriften, P. Nigidius Figulus de augurio und de Diis, Ser. Sulpicius Rufus de sacris detestandis, C. Trebatius Testa de religionibus, Sex. Clodius und Gavius Bassus de Diis, Jul. Hyginus de Diis Penatibus und de proprietate Deorum, App. Claudius Pulcher und C. Claudius Marcellus de augurali disciplina, M. Valerius Messala de auspiciis, A. Caecina, Jul. Aquila und Umbricus Melior de etrusca disciplina, L. Julius Caesar de auspiciis, Veranius de auspiciis und pontificalia, M. Antistius Labeo de iure pontificio, C. Ateius Capito de pontificio iure und de iure sacrificiorum, L. Cincius de fastis, Cornelius Labeo de fastis und de Diis Penatibus, Julius Modestus de feriis, Masurius Sabinus de fastis und de indigitamentis.

<sup>311)</sup> Nicht hierher ziche ich Fest. 214<sup>b</sup>, 22, wo Augustin und Ursinus Granius für Graccus emendiren. Allein es liegt dort ein Fragment einer gracchischen Rede vor.

- Paul. 10 ad l. Iul. et Pap. (D. L., 16, 144): pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat, sowie Paul. Diac. 222, 3: antiqui proprie eam pellicem nominabant, quae uxorem habenti nubebat sind entnommen dem Commentare der in § 2 unter 4 besprochenen Cultusvorschrift; 312
- der obcitirte Macr. Sat. III, 44, 6 stammt aus dem Commentar über eine die sacra curialia betreffende Cultussatzung; 313
- Fest. 277°, 6: esse (sc. ricam et riculam) mulichre cingulum capitis, quo pro vitta flaminica redimiatur gehört zu dem Commentar über eine Etikettenvorschrift für die flaminica; 314
- Fest. 178<sup>h</sup>, 22: homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet ist entlehnt aus des Granius Commentar zu der die relligio domestica betreffenden Vorschrift: Si hominem fulmen Iovis occisit, ne supra genua tollito (A. 15);
- Paul. Diac. 151, 11: masculino genere parentem appellabant antiqui etiam matrem stammt aus des Granius Commentar über die lex regia des Tullus Hostilius in § 13.

Und so sind nun auch als Entlehnungen aus dem Granius Flaccus anzusehen Fest. 253°, 17 (§ 2 unter 1); Gell. IV, 3, 3 (§ 2 unter 4), sowie Plin. H. N. XIV, 12, 88 (§ 2 unter 2).

### § 21.

# Die Quellen der Königsgeschichte des Dionys.

Der in der Archäologie des Dion. behandelte Stoff gliedert sich nach Maassgabe der dargestellten geschichtlichen Perioden in drei verschiedene Parthieen: die Vorgeschichte Roms: I—II, 2, die Königsgeschichte: II, 3—IV und die Geschichte der Republik: V ff., deren mittlere nun nach Maassgabe von § 17 auf ihre Vorquellen zu analysiren ist.

Diese Königsgeschichte des Dionys bekundet aber im Allgemeinen eine so ausgedehnte Benutzung älterer annalistischer Vorquellen und

<sup>312)</sup> Vgl. Maians. ad XXX ICtorum fragm. II, 434 ff.

<sup>313)</sup> Ambrosch, de sacerdot. curial. 14 A. 23.

<sup>314)</sup> Vgl. Becker-Marquardt, a. O. IV, 274, sowie oben A. 296.

dabei zugleich ein so unvermitteltes Anlehnen und sachlich getreues Reproduciren des dort gefundenen Darstellungsstoffes, dass dieselbe, wie weiterhin darzulegen, gar nicht als eine originale Arbeit des Dion., vielmehr nur als blosse Compilation oder, wenn man will, als reines Plagiat anzuerkennen ist. Diese Wahrnehmung hat jedoch an sich nichts befremdliches, da verwandte Vorkommnisse bekunden, wie weit verbreitet solches Verfahren in dem römischen Alterthume war und wie diesem dasselbe in ganz anderem Lichte und weit weniger anstössig und würdelos, als uns selbst, sich darstellte. Denn nicht allein dass die Fachlitteratur, so Rhetorik, Grammatik, Gromatik, res rustica, wie Jurisprudenz, die weite Verbreitung solcher Methode einer unveränderten stofflichen Entlehnung aus älteren Vorgängern bekundet,314x so treten auch in noch anderen Litteraturgebieten verwandte Erscheinungen zu Tage. Denn so ist solches der Fall zunächst mit Cicero's philosophischer Schriftstellerei, deren Methode von Stahr, Aristoteles bei den Römern 44 f. ganz treffend in den Worten gezeichnet wird: »er wählte bei jedem seiner Werke einen, besonders von den ihm der Zeit nach näher stehenden, Griechen, an welchen er sich in der Behandlung des Stoffes und im Gange der Untersuchung vorzugsweise eng anschloss. Gesteht er nun auch in dieser Beziehung immer ein, fremden Wegen nachgegangen zu sein (sequi), so nimmt er dafür desto eifriger das Verdienst der Eigenthumlichkeit hinsichtlich der Darstellung und Ausschmückung des Einzelnen für sich in Anspruch, und verwahrt sich gegen den Vorwurf gewöhnlicher Uebersetzung so oft und nachdrücklich, dass man fast vermuthen sollte, er habe dergleichen Aeusserungen wohl je zuweilen von Zeitgenossen hören müssen, die auf gleichem Felde arbeiteten. - Ausserdem that er zu demjenigen, was ihm in dem betreffenden Werke seines jedesmaligen Vorbildes gegeben war, aus eignem Urtheil, sowie aus dem reichen Schatze seiner Belesenheit in älteren Philosophen, namentlich Platon, Xenocrates, Aristoteles, Theophrastos u. A. hinzu, was ihm passend und nöthig erschien, ohne jedoch solche secundäre Quelle immer namentlich anzuführen, wenn er nicht etwa widerlegend aufzutreten und das Licht des eignen Scharfsinnes leuchten zu lassen, oder auch wohl sich hinter eine gewichtige

<sup>314</sup>a) Vgl. auch Teuffel, röm. Litter.3 § 41, 3.

Auctorität zurückzuziehen beabsichtigt.« Und ein anderes Beispiel gleichen Verfahrens wenn auch in anderem Genre bietet Livius, der wiederum aus kleineren, den älteren Annalisten entlehnten und von ihm selbst ajustirten Stücken sein Geschichtstableau mosaikartig zusammensetzte.<sup>315</sup>

Jenes compilatorische Verfahren des Dion. ist jedoch nicht das gleiche, wie es von Cicero in seinen philosophischen Werken beobachtet wird: denn es ist nicht lediglich Ein Autor, welcher für Untergrund, wie für Umrisse und Details, welcher für Anordnung und Gruppirung im Grossen, wie für Characterzeichnung und Reflexionen im Einzelnen verwendet wird; vielmehr sind es verschiedene Autoren, denen die Darstellung folgt, wie ihren Stoff entlehnt. Allein dabei ist jenes Verfahren des Dion. doch auch wiederum ein anderes, als bei Livius: denn während dieser, wie obbemerkt, aus kleineren Stücken musivisch sein Geschichtstableau zusammensetzt, so sind es bei Dion. grössere, geschlossene Massen, welche zum Gesammtbilde an einander gefügt werden. Und solche Aneinanderfügung des entlehnten Stoffes beschieht sogar ohne tiefer greifende Anpassung im Einzelnen: denn in der That hat Dion. im Allgemeinen davon abgesehen, die entlehnten verschiedenen Massen innerlich zu amalgamiren und homogen zu gestalten, um so die Einheitlichkeit des historischen Colorits oder der Zeichnung herbeizuführen oder auch nur den Widerspruch in Bezug auf die berichteten geschichtlichen Thatsachen im Einzelnen zu beseitigen.

Im Besonderen aber nehmen die annalistischen Vorquellen des Dion., wie gegenüber dessen ganzer Archäologie, so auch gegenüber der Königsgeschichte insbesondere eine zwiefache Stellung ein, welche Dion. I, 7 selbst kennzeichnet in den Worten: Πόρχιός τε Κάτων καὶ Φάβιος Μάξιμος καὶ Οὐαλέριος ὁ ἀντιεὺς καὶ Λικίννιος Μάκερ, Αἴλιοί τε καὶ Γέλλιοι καὶ Καλπούρνιοι καὶ ἔτεροι συχνοὶ πρὸς τούτοις ἄνδρες οὐκ ἀφανεῖς. Denn in diesen Worten werden, wie bereits Kiessling, de Dion. Hal. antique auctoribus latinis 16 hervorhebt, die benutzten Vorquellen je nach Maass und Beschaffenheit der beschehenen Benutzung in zwei ver-

<sup>315)</sup> Weissenborn in seiner Berliner Ausgabe des Liv. 16, 35 ff.; im Einzelnen z. B. Nissen, Krit. Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünsten Dekade des Liv. 340 f.

schiedene Gruppen zerlegt: in die Hauptquellen, denen Dion. vornämlich und in ausgedehnterem Maasse folgt: M. Porcius Cato, Q. Fabius Maximus Servilianus, Valerius Antias und C. Licinius Macer, und die Nebenquellen, denen Dion. nur nebenbei und in vereinzelten Punkten folgt: Q. Aelius Tubero, Cn. Gellius, L. Calpurnius Piso, wie Andere.

Von jenen vier Hauptquellen sind es nun zwei, welche der Königsgeschichte vom Dion. zu Grunde gelegt sind: Licinius Macer und Valerius Antias. Denn, wie in § 23 und 24 im Näheren darzulegen ist, folgt solche Königsgeschichte zwei Autoren, welche selbst eine diametral entgegengesetzte politische Partheistellung einnehmen: der Eine die Interessen der Popularen-Parthei verfolgend, der Andere die optimatischen Tendenzen vertretend, beide aber ihren Partheianschauungen scharf und deutlich pointirt einen Einfluss auf ihre Geschichtsdarstellung einräumend. Und zwar, was diesen letzteren Moment anbetrifft, so ist bereits von Nitzsch, die römische Annalistik 174 ff. 327. 329 f. treffend dargelegt worden, wie von der Geschichtsschreibung der gracchischen und der folgenden Zeiten durchaus im Lichte der Partheitendenzen ihrer Gegenwart die ältere römische Geschichte erfasst und dargestellt worden ist. Und in der That, überblickt man jenen gewaltigen Kampf der Partheien, wie solcher von der Zeit der Gracchen ab das letzte Jahrhundert der Republik erfüllte und erschütterte; erwägt man, wie in solchem Kampfe auf beiden Seiten ebenso die politischen Leidenschaften, wie die materiellen Interessen ganz unmittelbar und tiefgreifend in Mitleidenheit gezogen waren und wie namentlich in Folge des Schwergewichtes, welches diese letzteren damals erlangt hatten, der Kampf zu höchster Energie, zu entslammter Leidenschaftlichkeit, zu tieser Erbitterung sich steigerte; so wird es begreiflich, wie selbst der nach Unpartheilichkeit strebende Schriftsteller aus jenen Zeiten, als vornehmer Mann inmitten der hochgehenden Wogen jenes Kampfes stehend und in seinem Sinnen und Trachten von den Interessen seiner Parthei, wie von Antipathieen wider die Gegner durchdrungen, ein bestimmt ausgeprägtes Colorit für seine Geschichtsdarstellung gewissermaassen in dem Griffel selbst schon tragen musste, ein Colorit, welches in der Auffassung, Beurtheilung, wie Darstellung der Vergangenheit: bezüglich deren Ereignisse und Institutionen, bezüglich

deren Anschauungen und Partheikämpfe, bezüglich deren Motive und Tendenzen<sup>316</sup> fast ganz von selbst, auch wenn unbeabsichtigt, einfliessen musste. So daher tritt solcher Gegensatz von popularer und von optimatischer Partheitendenz auch bei Livius zu Tage. zwar lässt darin dessen Geschichtsdarstellung, wie Nitzsch a. a. 0. 155. 159 ff. 167 ff. darlegt, einen successiven Wechsel in der Auffassung und Darstellung gewisser staatsrechtlicher Verhältnisse und Vorgänge erkennen: es sind durchaus abweichende Grundanschauungen, welche in den früheren und welche in den späteren Büchern in jener Hinsicht zu Tage treten und namentlich in Bezug auf die Plebs und deren staatsrechtliche, wie sociale Stellung und Tendenzen zur Geltung gelangen. Und indem hierbei das Verhältniss hervortritt, dass jene den früheren Büchern zu Grunde liegende Auffassung die treue und historisch wahre ist, so erklärt nun Nitzsch, a. O. 280 ff. 168. 346 ff. solchen Gegensatz und Wechsel in völlig überzeugender Weise daraus, dass Livius in seinen früheren Büchern eine ältere und treuere Quelle bevorzugt: den Fabius Pictor, in seinen späteren Büchern dagegen einer jüngeren Quelle jene entstellenden staatsrechtlichen Auffassungen entlehnt, als welche Nitzsch den Valerius Antias anerkennt.

Während so daher bei Livius vornämlich ein successiver Wechsel in den leitenden historischen Grundanschauungen zu Tage tritt, so stellt sich dagegen bei Dionys das Verhältniss insofern völlig anders, als dieser gleichzeitig und neben einander zweien Autoren von solcher diametral entgegengesetzten Haltung folgt: ebensowohl einer in popularer, wie einer in optimatischer Partheitendenz gesärbten annalistischen Vorquelle.

<sup>316)</sup> Vgl. z. B. Cic. de Leg. III, 7, 17: ista (sc. tribunicia) potestate nata gravitas optimatium cecidit; de Rep. II, 12, 23: ille Romuli senatus, qui constabat ex optimatibus; p. Sest. 45, 96: duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum, qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt: quibus ex generibus alteri se populares, alteri optimates et haberi et esse voluerunt; Liv. III, 39, 9: cuius illi (sc. Xviri legibus scribundis) esse, rogitare. Populares? quid enim eos per populum egisse? Optimates? qui anno iam prope senatum non habuerint, tunc ita habeant, ut de re publica loqui prohibeant? Vl. 11, 7: primum omnium ex patribus popularis factus cum plebeis magistratibus consilia communicare.

Und diese letztere Thatsache bestätigt nun zugleich die obige Aufstellung, dass Licinius Macer und Valerius Antias die Hauptquellen für die Königsgeschichte des Dion., wie auch für die Republik ergeben, dagegen Cato und Fabius Maximus hierfür gar nicht in Frage kommen können. Denn, abgesehen von Anderem, hat Cato (gest. 605) die gracchischen Unruhen gar nicht mehr erlebt, während Fabius Maximus (cos. 612), wenn er dieselben überhaupt noch erlebte, doch lediglich den Beginn jenes erbitterten Kampfes zwischen Popularen und Optimaten noch sah, dessen hochgesteigerte Gegensätze gerade in den obigen beiden divergirenden Quellen des Dion. sich Damit aber ergeben sich gewissermaassen ganz von selbst als jene beiden im Lichte jenes Partheikampfes gefärbten Hauptquellen der Königsgeschichte des Dion. die Annalen des Licinius Macer und des Valerius Antias: jener als der energische und leidenschaftliche Vorkämpfer der popularen (§ 23), dieser als der Vertreter der optimatischen Partheitendenzen (§ 24).

Aus diesen beiden Hauptquellen entlehnt nun Dionys, wie für die Geschichte der Republik, so auch für die Königszeit den weitaus überwiegenden Stoff, und dies in grossen, zusammenhängenden, fortlaufenden Massen. Ein anschauliches Beispiel für solches Verfahren bietet eine Parthie der Vorgeschichte Rom's: I, 79—83, welches umfassende und geschlossene Stück aus Fabius Pictor entnommen zu haben Dionys ausnahmeweise selbst bekennt, und wo die Entlehnung ohne alle selbstefgene, eingreifende Verarbeitung des Stoffes erfolgt, indem vielmehr die Einwirkung des Dionys auf jenes Material lediglich auf einzelne Auslassungen, wie auf kurze Zusätze sich beschränkt.<sup>317</sup>

Im Besonderen aber sind solche direct aus der Vorquelle entnommene Stoffmassen enthalten in den von Dionys der Geschichte der Königszeit wie der Republik eingeflochtenen zahlreichen Demegorieen, jenen langen, regelmässig zugleich dialogischen, vielfach auch tendenziös gefärbten Reden der als handelnd eingeführten Personen.<sup>315</sup> Denn die Thatsache, dass Dionys jene Demegorieen nicht selbst com-

, -

<sup>317)</sup> Vgl. Peter, hist. rom. relliq. I, 9 ff.

<sup>318)</sup> Daneben finden sich auch noch kürzere Reden vor, die jedoch nicht Demegorieen sind, vielmehr eine ganz andere Haltung und ein völlig verschiedenes Gepräge an sich tragen, wie auch gegenüber der dargestellten historischen Ent-

ponirte, sondern aus seiner Vorquelle entnahm,<sup>319</sup> erhellt aus folgenden drei Momenten:

1. jene Demegorieen sind in der Königsgeschichte des Dion. höchst ungleich vertheilt:

gar keine dergleichen finden sich vor in der Geschichte des Numa und des Ancus Marcius;

nur vereinzelt treten solche auf in der Geschichte des Romulus: II, 3. 4 und des Tarquinius Priscus: III, 60;

uberwiegend aus dergleichen setzt sich zusammen die Geschichte des Tullus Hostilius: III, 3. 7—11. 14—17. 21. 23. 28—30, des Servius Tullius: IV, 4. 9. 11. 23. 29—36. 38. 39, wie des Tarquinius Superbus: IV, 47. 71—75. 77—84.

Dieses ganz auffällige Verhältniss aber erklärt sich allein daraus, dass diese letzten Geschichtsparthieen überwiegend und die mittlern, zum Theil aus einer Vorquelle geschöpft sind, welche die inneren Vorgänge der römischen Geschichte, wie den völkerrechtlichen Verkehr Rom's mit den Nachbarstaaten mit besonderer Vorliebe in solchen Demegorieen zur Darstellung brachte.

- 2. Zahlreiche Aeusserungen des Dion. bekunden, dass derselbe in der von ihm benutzten Vorquelle solche Demegorieen vorfand, welche er bei Entlehnung des Stoffes aus solcher Quelle in seiner Geschichtsdarstellung ausliess; denn so
- a. in III, 2 sagt Dion., Claudius habe eine lange Anklagerede wider die Römer gehalten: πολλην έποιησατο τῶν Ῥωμαίων κατηγορίαν und
- b. in III, 22 erzählt Dion. bei Darstellung des Processes wider den Horatius, es seien angesehene Bürger als Ankläger aufgetreten und hatten in iure eine lange Rede gehalten: μαχράν διεξήλθον δημηγορίαν,

wickelung eine durchaus andere Stellung einnehmen, so z. B. I, 81. 82. 83. 87, und so nun in der Königsgeschichte: II, 35. 63. 68. III, 24. 74. IV, 60. 61. 65. 66. 70.

<sup>319)</sup> Diese Demegorieen werden als eigene Compositionen des Dion. aufgefasst von Niebuhr, Vorträge I, 44 und zuletzt von Peter im Rhein. Mus. 1874 XXIX, 522 A. 1; die gegentheilige Ansicht wird dagegen vertreten von Nitzsch, a. O. 23 ff.

woraus beide Male erhellt, dass Dion. solche dem Ankläger in den Mund gelegte lange Rede in seiner Vorquelle vorfand, aber ausliess;

- c. in III, 60 theilt Dion. mit, wie etruskische Gesandte mit Friedensgesuchen zum Tarquinius kommen und zuerst in einer beweglichen Rede an seine Billigkeit und Mässigung appelliren, unter Berufung zugleich auf die zwischen beiden Völkern bestehende Verwandtschaft; 320 wie sodann Tarquinius antwortet, dass er nur das Eine von ihnen wissen wolle, ob sie auf dem Fusse der Gleichen und über die Fassung eines abzuschliessenden Friedensvertrages mit ihm verhandeln oder aber als Besiegte sich bekennen und das Geschick ihrer Staaten seiner Entscheidung anheim geben wollen; 321 und wie die Gesandten in einer Rede darauf erwiedern, sie hätten das Letztere im Sinne und würden die ihnen dictirten Friedensbedingungen acceptiren, 322 worauf nun endlich die von Tarquinius gegebene Erwiederung in Form einer längeren Rede folgt. Somit fand hier Dion. in seiner Vorquelle vier Reden vor, von denen er die drei ersten lediglich recapitulirte und nur die vierte aufnahm;
- d. in III, 72 berichtet Dion., wie die Söhne des Ancus den Tarquinius wegen des Todes des Navius bei dem Volke anschwärzen; allein das letztere betrachtet jene als Verleumder, nachdem Tarquinius ἀπολογηθείς χράτιστα περὶ αὐτοῦ τὴν διαβολὴν ἀπελύσατο und nachdem Servius Tullius εἰς ἔλεον τοὺς Ῥωμαίους ὑπηγάγετο. Dion. liess somit hier zwei in seiner Vorquelle gefundene Demegorieen aus;
  - e. in IV, 23, worüber vgl. § 22 unter III D 5;
- f. in IV, 26 berichtet Dion., wie Servius Tullius die Häupter der latinischen Städte zusammenberief und diesen vor versammeltem Senate eine mahnungsvolle Rede hielt: λόγον διεξήλθε παρακλητικόν, worin er zuerst dieselben zur Eintracht ermahnt unter dem Hinweis,

<sup>320)</sup> πολλά διαλεχθέντων ἐπαγωγά πρὸς ἐπιείχειαν καὶ μετριότητα καὶ τῆς συγγενείας, ῆς εἶχε πρὸς τὸ ἔθνος, ὑπομιμνησκόντων.

<sup>321)</sup> εν τοῦτο μόνον ἔφη παρ' αὐτῶν βούλεσθαι μαθεῖν, πότερον ἔτι διαφέρονται περὶ τῶν ἴσων καὶ ἐπὶ ῥητοῖς τισι τὰς περὶ τῆς εἰρήνης ὁμολογίας πάρεισι ποιησόμενοι, ἢ συγγινώσκουσιν έαυτοῖς κεκρατημένοις καὶ τὰς πόλεις ἐπιτρέπουσιν αὐτῷ.

<sup>323)</sup> ἀποχριναμένων δ' αὐτῶν ὅτι καὶ τὰς πόλεις ἐπιτρέπουσιν αὐτῷ καὶ τὰν εἰρήνην στέρξουσιν ἐφ' οἰς ἄν ποτε δικαίοις αὐτῆς τύχωσι.

eine wie schöne Sache es um die Eintracht der Staaten und wie übel der Hader zwischen verwandten Völkern sei, zugleich darauf hinzeigend, dass die Eintracht die Grundlage der Macht, die Zwietracht die Ursache der Schwäche sei; und dann nun denselben vorstellt, wie die Völker lateinischer Zunge zur Herrschaft über Mittelitalien, unter jenen aber wieder Rom durch seine Grösse, durch seine Grossthaten, durch die göttliche Prädestination selbst zur Hegemonie berufen sei. Und so nun legt er denselben durch solche Rede nahe: τοιαῦτα διεξελθών συνεβούλευεν, dass sie ebenso auf gemeinschaftliche Kosten einen Tempel der Diana auf dem Aventin als gemeinsame Opferstatt, als Stätte für gemeinsame Jahrmärkte und als Forum für Austrag wechselseitiger Streitigkeiten, wie auch einen Staatenbund errichten möchten. Und durch Darlegung dieser und vieler anderer Vortheile bestimmt nun Servius die Latiner zur Annahme seiner Vorschläge: διεξιών ταῦτά τε καὶ δσα ἄλλα ἔξουσιν ἀγαθὰ βουλευτήριον εν χαταστησάμενοι, πάντας έπεισε τοὺς έν τῷ συνεδρίφ παρόντας. Auch dies nun ist Resumé einer vorgefundenen ausgeführten längeren Rede;

g. in IV, 27 schicken die Etrusker, besiegt nach zwanzigjährigem Kriege, Gesandte an den Servius Tullius, ihm von Neuem die Hegemonie über Etrurien anzutragen und härtere Maassregeln abzuvenden. Tullius legt ihnen in einer Rede: Τύλλιος — ἔτη ταῦτα εἰπών das von ihnen begangene Unrecht dar und sichert ihnen sodann die traditionelle Billigkeit und Milde der Behandlung zu. Auch dies ist somit summarisches Referat einer vorgefundenen Rede;

h. in IV, 37 berichtet Dion., wie Servius zur Vereitelung der Verschwörung des Tarquinius eine Volksversammlung beruft und hier eine lange und bewegte Rede hält: μαχράν καὶ συμπαθή διεξήλθε δημηγορίαν, in welcher er zuerst seine Verdienste um Staat und Volk darlegt, dann im zweiten Abschnitte die von Tarquinius erhobenen Ansprüche auf die Herrschaft mittheilt, endlich in dem dritten Absatze dem Volke die schiedsrichterliche Entscheidung über jene Ansprüche anheimstellt. Hier fand somit Dion. solche Rede ausgeführt vor, worauf überdem noch hinweisen die Ausdrücke: αὐτὸς ἔφησεν, wie ταῦτα λέξαντος αὐτοῦ·

i. in IV, 45-48 werden die der Stiftung des römisch-latinischhernikischen Bundes durch Tarquinius Superbus voraufgehenden Vorgange in der dramatisirenden Form von Wechselreden gegeben: bei der von jenem angesagten Versammlung ergeht sich in c. 45 zuerst Turnus Herdonius in einer ausgedehnten Anklagerede gegen Tarquinius: πολλήν ἐποιεῖτο τοῦ Ταρχυνίου χατηγορίαν, worin er denselben der Anmaassung, der Selbstüberhebung, wie der Rücksichtlosigkeit bezüchtigt und worauf nun Octavius Mamilius denselben entschuldigend antwortet: ἀπολογουμένου τοῦ Μαμιλίου. Am folgenden Tage hält nun Tarquinius eine Rede, worin er, zunächst sein gestriges Aussenbleiben kurz entschuldigend, seinen Anspruch auf die Hegemonie begründet, den Latinern Versprechungen für die Zukunft macht und dieselben zur Betheiligung an dem sabinischen Kriege zu bestimmen sucht: μιχρά τε ὑπὲρ τοῦ χρονισμοῦ προειπών, ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας εύθυς έποιεῖτο λόγους: — πολύν δὲ λόγον ὑπὲρ τοῦ διχαίου χαὶ τῶν ὁμολογιῶν διεξελθών καὶ μεγάλα τὰς πόλεις εὐεργετήσειν ὑποσγόμενος, -- τελευτών έπειθεν αύτούς έπὶ τὸ Σαβίνων έθνος συστρατεύειν. Nach Beendigung dieser Rede: ώς δ' ἐπαύσατο λέγων tritt Turnus auf, theils den Anspruch des Tarquinius auf die Hegemonie, theils die Betheiligung der Latiner an dem Sabinerkriege bekampfend und das Erlöschen des mit Tarquinius Priscus abgeschlossenen Bündnisses behauptend: πολλούς ύπερ αμφοτέρων διεξηλθε λόγους, τας μέν συνθήχας — λελοσθαι λέγων dann die Handlungsweise des Tarquinius zu Gewinnung und Behauptung der Herrschaft qualificirend, bezeichnet er es als Thorheit: πολλής τε μωρίας έφη και θεοβλαβείας eivat, von einem solchen Manne Gutes zu erwarten und rathet, mit allen Kräften dem Ansinnen des Tarquinius sich zu widersetzen. Diese Rede macht nach c. 47 Eindruck: τῶν πολλῶν σφόδρα χινηθέντων έπὶ τοῖς λόγοις und bestimmt den Tarquinius, den Turnus zu verderben: die Rathschläge seiner Anhänger verwerfend, entwickelt er denselben seinen Plan: τούτων μέν οὐδενὸς ἔφη δεῖν τοῖς πράγμασιν, ίδίαν δὲ γνώμην ἀπεδείχνυτο. In Ausführung desselben hält er am folgenden Tage eine Rede, deren Eingang Dion. nur recapitulirt, in ihrem Hauptstücke dagegen wörtlich wiedergiebt. In c. 48 antwortet dann Turnus, arglos auf die von Tarquinius geplante Hinterlist eingehend: δ Τύρνος — ἔφη: — ἔφη. Somit fand Dion. in seiner Vorquelle diese Parthie dargestellt in sieben Reden, von denen er eine fast ganz wiedergiebt, sechs aber lediglich recapitulirt;

k. in IV, 70 sagt Dion., bei der Verschwörung zum Sturze des Abhandl d. K. S. Gesellsch. 1. Wissensch. XVII.

Superbus habe Brutus zuerst über sich selbst das Wort ergriffen: ἀρξάμενος ὑπὲρ ἑαυτοῦ λέγειν, seine Geistesschwäche als simulirt darzulegen, und dann habe er die Anderen dahin bestimmt: ἔπειθεν αὐτοὺς, die Tarquinier aus der Stadt zu verweisen, wofür er Vieles und Ueberzeugendes geredet: πολλὰ καὶ ἐπαγωγὰ εἰς τοῦτο διαλεγθείς: endlich habe er ausgesprochen: ἔφη, dass Thaten, nicht Worte nöthig seien, — somit also Résumé der vorgefundenen Rede;

l. in IV, 72 fordert Brutus die Mitverschworenen auf, ihre Ansichten wegen der zu wählenden neuen Regierungsform auszusprechen: und darauf halten Collatinus, Lucretius und Valerius lange Reden: ἐλέχθησαν πολλοὶ καὶ παρὰ πολλῶν λόγοι, deren Inhalt in extenso mitgetheilt wird.

Ebenso finden sich auch in den übrigen Büchern folgende bald längere, bald kürzere Referate oder auch einfache Bekundungen von Reden, welche Dion. in seiner Quelle ausgearbeitet vorfand:

in lib. V, 1: Reden des Brutus und Collatinus in der Volksversammlung über die Eintracht; 3: klagen- und thränenreiche Rede des Tarquin in der Volksversammlung zu Tarquinii; 5. 6: Reden der Consuln im Senate, wie in der Volksversammlung über das Verfahren bezüglich der tarquinischen Besitzthümer; 11: Rede des Lucretius in der Volksversammlung wider den Collatinus; 50. 51: die auf der latinischen Bundesversammlung gehaltenen Reden; 64—69: Reden des Valerius, Claudius und Anderer betreffs der inneren Unruhen;

in lib. VI, 18—21: Reden der latinischen Gesandten, des Lartius, Sulpicius, Cassius und Postumius über die den Latinern zu gewährenden Friedensbedingungen; 28: Rede des Consul Servilius, um die Plebs zur Militärdienst-Leistung zu bewegen; 47. 48: Reden Mehrerer im Senate über das Verhalten gegenüber der ausgewanderten Plebs, und Entgegnung der Plebejer an die Abgesandten des Senates; 71. 72: Rede des Lartius an die Plebs; 94: Belobungsrede des Consul Postumius an Coriolan und Erwiederung desselben;

in lib. VII, 4: aufreizende Reden des Tribunen Icilius und der Aedilen Sicinnius und Brutus; 27: gleichartige Reden der Tribunen wider die Patricier; 54: Rede des Valerius in der durch Coriolan hervorgerufenen Streitfrage; 60—62: Rede des Consuls Minucius zu Gunsten des Coriolan; Gegenrede des Tribunen Sicinnius; anderweite Reden der Tribunen und Vertheidigungsrede des Coriolan;

in lib. VIII, 58: Rede des Volsker Tullus wider Coriolan; 68: Rede des Consul Cassius an die hernikischen Gesandten; 70: Reden desselben an das Volk, wie an den Senat; 71: Reden des Verginius, Claudius und Cassius; 73: erster Theil der Rede des Claudius; 77. 78: Anklagerede der Quästoren wider Cassius;

in lib. IX, 28: Anklagerede des Tribunen Caedicius wider den Servilius; 37. 38: Anschuldigungsrede des Tribunen Genucius wider die Consularen Manlius und Furius; 41: verschiedene Reden der Consuln, Senatoren und Tribunen über die lex Publilia; 44: dissuasiones der lex Publilia Seitens der Consuln Quinctius und Claudius; 49: Rede des Valerius im Senate; 51. 52: Rede des Aemilius und Eingang der Rede des Claudius über die lex agraria im Senate;

in lib. X, 15: schmuckreiche Rede des Valerius vor der Volksversammlung; 19: lange Rede des Cincinnatus an das Volk; 24: Rede desselben an das Volk; 27: Rede desselben im Senate; 30: Reden des Verginius an die Plebs und des Claudius, wie Cincinnatus im Senate; 32: lange Rede der Consuln und erster Theil der Rede des Icilius im Senate; 36: lange Rede der Tribunen in der Volksversammlung; 40: Rede des Icilius vor derselben; 47: Eingang der Rede des Siccius; 49: Processreden des Siccius, Verginius und Romilius; 52: lange Rede des Siccius im Senate; 45: Rede des Claudius in der Volksversammlung und verschiedene Reden im Senate;

in lib. XI, 30: erster Theil der Rede des Numitorius im Processe der Verginia, und 33: Reden des Klägers, Beklagten und dessen Zeugen; 38. 39: Reden des Valerius, Horatius und Claudius vor dem Volke; 40: Eingang der Rede des Verginius an das Heer; 44: Reden des Cornelius und Claudius, und 55. 57—60: des Claudius, Quinctius, Canuleius, Genucius und Valerius im Senate.

- 3. Eine Vergleichung von Dion. und Liv. ergiebt, dass mehrfach die nämliche Demegorie bei Beiden sei es unverkürzt, sei es excerpirt, sei es einfach bekundet wiederkehrt, demzufolge daher solche Reden in der von Beiden gemeinsam benutzten Vorquelle sich vorfanden und aus solcher Quelle nun von denselben entnommen wurden. Dies aber ist der Fall:
- a. in Dion. X, 18, wo berichtet wird, wie der Consul Cincinnatus zur Abwehr der tribunicischen Bewegungen dem Volke droht, er werde die sammtlichen römischen Bürger wider die Volsker in's

Feld führen, und wie er der Drohung der Tribunen, die Aushebung zu verhindern, den Hinweis auf den von dem Volke geleisteten Militäreid entgegenstellt, wodurch alle sich verpflichtet hätten, den Consuln Heeresfolge zu leisten, gegen wen immer dieselben sie einberufen würden, auch die Feldzeichen nicht zu verlassen, noch sonst in irgend welcher Weise dem Gesetze zuwider zu handeln. gleichen Vorgänge aber stellt Liv. III, 19, 4-20, 3 in Reden dar, in denen jene nämlichen einzelnen Momente hervortreten: »iam primum omnes (Codd.: omnium) Quirites in Volscos et Aequos mihi atque collegae legiones ducere in animo est«, und: tum tribuni eludentes velut vana dicta persequi quaerendo, quonam modo exercitum educturi consules essent, quos dilectum habere nemo passurus esset? »nobis vero«, inquit Quinctius, »nihil dilectu opus est, cum, quo tempore P. Valerius ad recipiendum Capitolium arma plebi dedit, omnes in verba iuraverint conventuros se iussu consulis nec iniussu Dieser Sachverhalt aber ergiebt, dass Dion. und Liv. beide hier der nämlichen Quelle folgten, welche jene Vorgänge in mehreren Demegorieen zur Darstellung brachte, aus denen Liv. Einzelnes wiedergab, während Dion. mit einer Relation von deren Inhalte sich begnügte;

b. in Dion. XI, 3—24 und Liv. III, 38—44, 5., wo Beide bezüglich des zweiten Decemvirates berichten, wie ein Einbruch der Aequer und Sabiner die Decemvirn nöthigte, den Senat nach längerer Unterbrechung wieder zu einer Sitzung zu berufen, und wo nun Beide sachlich übereinstimmend, wenn auch der Erstere in breiterer Fassung, der Letztere in gedrängterer Kürze den weiteren Verlauf der historischen Entwickelung darstellen. Und zwar

bei Dion. XI, 4. 5 ergreift L. Valerius nach dem Vortrage des Decemvir Appius Claudius, wie nach dessen Versuche, ihm die Rede abzuschneiden das Wort: in längerem Vortrage fordert er, dass vor der Berathung des decemviralen Antrages auf Heeresaushebung ihm die Besprechung der Lage des Staates gestattet sei, für den Weigerungsfall mit einem Aufrufe an das Volk drohend, und damit nun den Unwillen der decemviralen Parthei hervorrufend.

Diese Rede nun referirt Liv. III, 39, 2 genau in den Worten: priusquam ordine sententiae rogarentur, postulando, ut de re publica

liceret dicere, prohibentibus minaciter decemviris, proditurum se ad plebem denuntiantem tumultum excivisse.

Hiernach tritt bei Dion. XI, 5 M. Horatius auf: die Decemvirn überschreiten ihre Competenz, ja sie treten in die Rolle des Tarquinius ein, der die Berathungen des Senates über die Angelegenheiten des Staates verhinderte. Allein ihrem Gedächtnisse scheint entfallen zu sein, dass sie, die Sprecher, Nachkommen der Valerier seien, welche den Tyrannen vertrieben, und der Horatier, denen die Bekämpfung der Feinde der Freiheit im Blute liege.

Diese Rede referirt Liv. III, 39, 3 zuerst übereinstimmend mit den Worten: — Horatium —, decem (i. e. Xviros) Tarquinios appellantem admonentemque Valeriis et Horatiis ducibus pulsos reges; und dann wird der Vorwurf weiter ausgeführt, dass die Decemvirn die königliche Gewalt sich anmaassen und: neque se (i. e. oratorem) videre, qui sibi minus privato ad contionem populum vocare, quam illis (i. e. Xviris) senatum cogere liceat; denn die Decemvirn seien in der That nur Private: qui privati fasces et regium imperium habeant, und zwar Private, welche weder die Magistrate, noch die Volkstribunen vertreten.

Nachdem nun bei Dion. XI, 6 Appius zu seiner Rechtfertigung das Wort ergriffen, so schliesst sich dann in c. 7-14 die Rede seines Oheims C. Claudius an: nachdem derselhe unter Hinweis auf die vordringenden Feinde zur Eintracht im Inneren gerathen, wendet er sich in c. 9 f. an den Appius mit eindringlichster Mahnung, dass sie, die Häupter des Staates, auch das Wohl des Staates, nicht aber ihre Privatinteressen voranzustellen hätten, zugleich die Schattenseiten der damaligen Zustände für das Gemeinwesen, wie die Mittel zu deren Abhülfe und zur Wiederherstellung der früheren Ordnung entwickelnd: die Bürger stünden in Hass wider die Decemvirn und bezüchtigten dieselben der Tyrannis; zur Beseitigung solcher Zustände sei nöthig, vor Allefn zu beschliessen, dass das Volk bezüglich der Aemterbesetzung entscheiden solle. Und dies liege zugleich im Interesse der Decemvirn selbst: solcher Schritt freiwillig gethan, würde dieselben in der Achtung des Volkes rehabilitiren; liessen sie dagegen widerstrebend die Gewalt sich abnehmen, so würden Schimpf und Schädigung sie treffen. Hätten aber auch die Decemvirn unter einander durch Vertrag zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft sich

eidlich verbunden, so könne solches Bündniss als ruchlos doch nicht bindend sein. Appius selbst aber möge eingedenk sein der Götter, wie der Manen der Vorfahren und sich zum Rechten wenden.

Diese Rede recapitulirt Liv. III, 40, 2 f. dahin: C. Claudi, qui patruus Appi decemviri erat, oratio fuit precibus, quam iurgio similior, orantis per sui fratris parentisque eius manes, ut civilis potius societatis, in qua natus esset, quam foederis nefarii icti cum collegis meminisset. Multo id magis se illius causa orare, quam rei publicae: quippe rem publicam, si a volentibus nequeat, ab invitis ius expetituram; sed ex magno certamine magnas excitari ferme iras; earum eventum se horrere. — Nullum placere senatusconsultum fieri.

Nach Dion. XI, 15 ruft diese Rede die Hoffnung wach, dass in Folge derselben die Decemvirn ihr Amt niederlegen wurden. Allein es ergreift im entgegengesetzten Sinne der Decemvir M. Cornelius das Wort, worauf Claudius anderweit erwiedert, und endlich bemerkt wird, dem Letzteren seien die Senatoren L. Quinctius Cincinnatus, T. Quinctius Capitolinus, L. Lucretius u. A. beigetreten.

Diesen Gang der Discussion fasst Liv. III, 40, 6 dahin zusammen: omnes ita accipiebant privatos eos (sc. Xviros) a Claudio iudicatos; multique ex consularibus verbo adsensi sunt.

Bei Dion. XI, 16—18 erhebt sich nun Lucius, der Bruder des M. Cornelius: es befremde ihn, dass jetzt die Häupter des Staates Hass aussäeten, jetzt, wo der Krieg vor den Thoren stehe, ja, dass man die private Rancune in den Staatsangelegenheiten zur Geltung kommen lasse; denn in der That seien die Gegner erbittert, bei Bewerbung um das Decemvirat den Decemvirn unterlegen zu sein. Das aber bedrohe den Staat: denn der Feind stehe vor den Thoren, und statt nun die Jugend zum Kampfe für das Vaterland zu begeistern, drängten jene zu einer Berathung über die Aemterbesetzung, wofür gegenwärtig gar keine Zeit mehr sei, da der Feind dränge. So sei vielmehr unverzüglich über die Rüstungen wider die Aequer und Sabiner zu beschliessen und der Kampf zu beginnen: nach glücklich beendetem Kriege sei über die inneren Angelegenheiten des Staates zu beschliessen.

Bei Liv. III, 40, 8 ff. wird diese Rede des L. Cornelius dahin referirt: jetzt, wo der Krieg drohend vor den Thoren stehe, bekämpften die früheren Mitbewerber um das Decemvirat die Decemvirn; und während Monate lang während des Friedens Niemand wider die Legalität der decemviralen Amtsführung Bedenken erhoben, so säe man jetzt, wo der Feind vor den Thoren stehe, innere Zwietracht, ohne mit einem besseren Vorschlage bei so ernster Lage hervorzutreten. Bezüglich einer Erlöschung des decemviralen Amtes sei nach Beendigung des Krieges und Herstellung der Ruhe zu entscheiden. Dessen sei auch Appius bereits jetzt sich bewusst, er sei vorbereitet, seiner Pflicht nachzukommen und sich zu rechtfertigen, ob die ihn selbst gewählt habenden Comitien auf Ein Jahr oder bis zur Durchbringung aller erforderlichen XII Tafelgesetze ihm sein Amt ertheilt hätten. Jetzt aber seien nur die für den Krieg erforderlichen Maassnahmen zu treffen: es sei unverzüglich eine Aushebung vorzunehmen und das Heer nach den bedrohten Punkten zu führen.

Bei Dion. XI, 19-21 sprechen nun nach der Rede des Cornelius die übrigen Senatoren der Reihe nach ihre Meinung aus; und so nun auch anderweit L. Valerius, der nunmehr vorschützt, dass, da zur Wahl neuer Magistrate jetzt allerdings keine Zeit mehr sei, man durch einen interrex einen Dictator für die Kriegsführung ernennen lassen möge, damit man wieder einen legitimen Magistrat bekomme: denn das Amt der Decemvirn sei jetzt erloschen. nun ebenso von den Vorrednern, wie Nachrednern der grössere Theil dem Valerius Beifall zollt, resp. beipflichtet, so fordert derselbe, dass alle gestellten Anträge von Neuem zur Discussion gebracht werden, weil vielfach Senatoren nunmehr ihre frühere Ansicht geändert hätten. Allein dem widersetzt sich Cornelius, der nach Maassgabe der bisher ausgesprochenen Meinungen Stimmzählung fordert. Hierüber entsteht nun neuer Streit, in welchem die Decemvirn sich für den Vorschlag des Cornelius erklären. Appius motivirt dies in einer weiteren Rede und lässt sodann das bezügliche Senatusconsult über die Aushebung redigiren.

Von Liv. dagegen ist zunächst das Referat über die Rede des Valerius in III, 40, 7 eingestellt worden: alia sententia, asperior in speciem, vim minorem aliquanto habuit, quae patricios coire ad prodendum interregem iubebat: censendo enim quoscumque magistratus esse, qui senatum haberent, iudicabat, quos privatos fecerat auctor nullius senatusconsulti faciendi. Dagegen die abschliessenden Vorgänge werden in III, 41, 1—5 in kürzerer, aber zugleich auch an-

derer Fassung vorgetragen: bei der Abstimmung treten die jüngeren Senatoren dem Cornelius bei, wogegen Valerius und Horatius auf der Discussion über die Lage des Staates bestehen, unter der Androhung, an das Volk sich zu wenden, wenn im Senate von der decemviralen Parthei dieselbe verhindert werde: denn die Decemvirn als Private könnten weder dies, noch jenes verbieten. Allein Appius entzieht dem Valerius das Wort und befiehlt, als dieser gleichwohl nicht schweigt, denselben zu verhaften. Da nun Valerius von der Curie aus den Beistand des Volkes anruft, so schlägt sich L. Cornelius in das Mittel und es wird dem Valerius das Wort gestattet. Dennoch setzen die Decemvirn das Senatusconsult auf Aushebung durch.

Indem somit, abgesehen von dieser Schlussscene, in jener ganzen Parthie Dion. und Liv. völlig übereinstimmen ebensowohl in der dramatisirenden Manier der Darstellung der Vorgänge, in der Vertheilung der Rollen auf die verschiedenen Personen und in der Reihenfolge des Auftretens der letzteren, als aber auch in dem Inhalte der denselben beigelegten Reden selbst: in den leitenden allgemeinen Grundanschauungen und dem entwickelten Gedankengange, wie in deren Ausführung im Einzelnen, ja selbst in gewissen darin ausgesprochenen characteristischen Wendungen und Pointen, so ergeben nun diese Momente, dass beide Darstellungen: des Dion., wie Liv. aus Einer Vorquelle entlehnt sind, 323 welche bereits in jener dramatisirenden Weise in Demegorieen die Ereignisse zur Darstellung brachte, und dass nun auch nicht eigene Composition, als vielmehr entlehnter Stoff enthalten ist ebenso in den fünf von Liv. referirten, wie aber auch in den zehn, von Dion. in directen Worten ausführlich wiedergegebenen Reden.324

<sup>323)</sup> Niebuhr, r. Gesch. 113, 389: den Verlauf dieser Sitzung — erzählen beide Geschichtsschreiber nach dem nämlichen Annalisten; und so auch Nitzsch, a. O. 143 f. Diese Vorquelle ist, wie bereits Nitzsch 139 erkennt, Licinius Macer: »eine solche Schilderung eines wüsten Adelsregimentes, von dem sich die wahrhaft aristokratische Parthei zurückzog, lag einem Politiker wie Licinius Macer unzweiselhaft nahe genug. — Die eben angeführten Züge seiner Schilderung des Decemvirats bezeichnen noch klarer den Zweck, den eben diese Ausführungen hatten: die dritte Analogie zur Tarquinischen und Claudischen Tyrannis bildet ihm die Sullanische«.

<sup>324)</sup> Wenngleich Dion. voller aus Licinius schöpfte, als Liv., so sind es doch einige Punkte, welche Liv. aufnahm und Dion. ausliess.

c. In Dion. XII, 2 wird die Katastrophe des Sp. Maelius geschildert: derselbe, auf dem Forum verweilend, wird von dem magister equitum Servilius vor den Dictator citirt mit den Worten: δ δικτάτωρ σε κελεύει, Μαίλιε, πρὸς αὐτὸν ἦκειν, worauf Maelius erwiedert: ποῖος κελεύει με, Σερουίλιε, δικτάτωρ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, δ ποῦ καὶ πότε γενόμενος; und nun explicirt Servilius in einer Rede dem Maelius die wider ihn erhobene Anschuldigung, die bezügliche Ernennung des Dictator, die von dem letzteren ergangene Vorladung.

Diese Scene giebt auch Liv. IV, 14, 3 f. wieder: Servilius citirt den Maelius vor den Dictator: »vocat te dictator«; Maelius fragt den Servilius nach dem Citirenden, wie nach dem Grunde der Citation und dieser giebt nun dem Ersteren Aufschluss: cum pavidus ille, quid vellet, quaereret Serviliusque causam dicendam esse proponeret crimenque a Minucio delatum ad senatum diluendum.

Auch hier ergiebt solche Uebereinstimmung von Dion. und Liv., dass der erstere weder jene kurze Wechselrede, noch diese längere Rede des Servilius selbst componirte, als vielmehr der Vorquelle entlehnte.

d. Dion. XV, 8. 9 berichtet, wie die im J. 428 an die Samniten entsendete römische Gesandtschaft, welche wegen deren Verhaltens gegenüber den campanischen Städten Rechenschaft zu fordern und diese Forderung in einer Rede den Samniten vorgetragen hatte, von den letzteren die Antwort empfing: es sei nicht ihre Schuld, wenn die von ihnen den Römern wider die Latiner gesendeten Hülfstruppen mitunter zu spät eingetroffen seien; was dagegen Neapel betreffe, so handelen sie nicht unrecht gegenüber den Römern, wenn sie selbst aus Staatsrücksichten der unterliegenden Parthei Unterstützung gewähren, vielmehr glauben sie, dass ihnen selbst von den Römern durch deren Verhalten grosses Unrecht zugefügt sei: 325 denn die Römer hätten diese ihnen selbst befreundete und von Alters her verpflichtete Stadt in Unterthänigkeit zu bringen unternommen. Allein überdem gingen die von ihnen zu Gunsten der Neapolitaner geschehenen Schritte gar nicht von einem Gemeinbeschlusse der Sam-

<sup>325)</sup> αύτοι δοχούμεν ύφ' ύμῶν ἀδιχεῖσθαι μεγάλα.

niten aus,<sup>326</sup> vielmehr hätten lediglich Gastfreunde, wie Freunde von Neapolitanern sammt deren Söldnern denselben Hülfe geleistet. Uebrigens hätten sie gar nicht nöthig, die den Römern unterwürfigen Städte denselben abspenstig zu machen: denn sie könnten recht wohl auch ohne die Fundaner und Formianer sich vertheidigen, wenn ihnen Kriegsgefahr entgegentrete.<sup>327</sup> Das Heer aber, welches sie selbst zusammenzögen, sei bestimmt zum Schutze ihrer eigenen Colonisten. Endlich müssten sie selbst die Römer auffordern, dass sie, wenn sie wie recht handeln wollten, Fregellä räumten, da diese Stadt von ihnen selbst bereits vor Langem durch das Recht des Krieges: durch Eroberung, von den Römern aber erst seit Jahresfrist und ohne allen Rechtstitel: durch Usurpation inne gehabt werde.<sup>324</sup> Erfüllten die Römer diese Forderung, so würde ihre Beschwerde erledigt sein.

Von Liv. VIII, 23, 4 ff. wird nun diese Rede genau resumirt: ultro incusabant iniurias Romanorum (A. 325); neque eo neglegentius ea, quae ipsis obiicerentur purgabant: haud ullo publico consilio auxiliove iuvari Graecos (A. 326); nec Fundanum Formianumve a se sollicitatos: quippe minime poenitere se virium suarum, si bellum placeat (A. 327). Ceterum non posse dissimulare aegre pati civitatem Samnitium, quod Fregellas ex Volscis captas dirutasque ab se restituerit romanus populus coloniamque in Samnitium agro imposuerint, quam coloni eorum Fregellas appellent (A. 328): eam se contumeliam iniuriamque, ni sibi ab iis, qui fecerint, dematur, ipsos omni vi depulsuros esse.

Dieser Sachverhalt aber ergiebt, dass Dion. und Liv. in einer ihnen gemeinsamen Vorquelle solche Darstellung vorfanden und Dion. nun aus solcher jene Rede entlehnte.

Alle jene Momente aber bestätigen und veranschaulichen vorläufig die obige Aufstellung, dass Dion. für seine Königsgeschichte den weitaus überwiegenden Stoff seiner Darstellung in grossen, zu-

<sup>326)</sup> οὐ μὴν οὐδὲ τούτφ γε τῷ ἔργφ τὸ χοινὸν ὑμὰς τῶν Σαυνιτῶν ἢδίκησεν.

<sup>327)</sup> διαφθείρειν δὲ τοὺς ὑπηχόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα· χαὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν χαὶ Φορμιανῶν ίχανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν χαταστῶμεν εἰς ἀνάγχην πολέμου.

<sup>328)</sup> ἀντιπροχαλούμεθά τε ύμὰς, εὶ βούλεσθε τὰ δίχαια ποιεῖν, ἐχχωρεῖν Φρεγέλλης, ἢν πρὸ πολλοῦ πολέμω χρατησάντων ἡμῶν, ὅσπερ ἐστὶ νόμος χτήσεως διχαιότατος, ὑμεῖς οὐδενὶ διχαιώ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος ἤδη χατέχετε.

sammenhängenden, fortlaufenden Massen, und so insbesondere nun auch die von ihm eingeflochtenen Demegorieen seinen Vorquellen entlehnte, während im Näheren die weiteren Beweise in § 23 und 24 beizubringen sind.

Jene Entlehnung selbst aber beschieht dabei regelmässig ohne irgend welche allgemeinere und tiefer eingreifende stoffliche Verarbeitung: in unmittelbarer, vielfach unveränderter und gewissermaassen wörtlicher, ja mitunter in geradezu einsichts-, wie gedankenloser Weise entnimmt Dion. den gegebenen Stoff seinen Vorquellen. Denn solches Verhältniss tritt in der That zu Tage in folgenden sachlichen Beziehungen:

Dion. I, 68 berichtet, der Penaten-Tempel befinde sich auf einem Terrain, welches die Römer ὑπ' ἐλαίαις nannten.<sup>329</sup> Diese verwirrte Angabe ist daraus zu erklären, dass Dion. in seiner Vorquelle die Bezeichnung »sub Velia« fand und daraus missverständlich jenes ὑπ' ἐλαίαις machte; <sup>330</sup>

Dion. II, 40 bezeichnet das Gesetz wider die Treuverletzung von Patron oder Clienten als νόμος τῆς προδοσίας. Dieser Ausdruck ist ganz ungewöhnlich insofern, als die griechischen Quellen mit προδοσία im römischen Rechtsleben das Verbrechen der politischen proditio bezeichnen, $^{331}$  und erklart sich somit nur als wörtliche Uebersetzung eines in der Vorquelle vorgefundenen und hier in Bezug auf die Pflichten zwischen Patron und Clienten verwendeten lex de proditione;

Dion. II, 22 übersetzt augur durch ἀρούσπεξ, worüber vgl. Ambrosch, de sacerdot curial. 18 ff. Frandsen, Haruspices 15. Merklin, Cooptation 96;

Dion. II, 25 umschreibt den Ehebruch durch eine Metapher: durch φθορά σώματος. Da es jedoch hierbei um die Angabe vom

<sup>329)</sup> ὑπ' ἐλαίαις der Chis. und, in der unwesentlichen Variante Ὑπελαίαις, der Urbin.; s. Ambrosch, Studien 234 f.

<sup>330)</sup> Becker, de Romae veter. muris 44 A. 36. röm. Alterth. I, 247. Zur Unterstützung, dass es keinen sub olivis genannten Ort in Rom gegeben habe, lässt sich noch hinweisen auf Fenestella bei Plin. H. N. XV, 1, 1, wonach es unter Tarquinius Priscus noch keinen Oelbaum im römischen Gebiete gab.

<sup>331)</sup> A. 38. Haubold, opusc. I, 114 und wegen des griechischen Rechtes Meier und Schömann, att. Pr. 341.

Inhalte eines Gesetzes sich handelt und jene metaphorische Bezeichnung bei den Griechen nicht eine technische oder auch nur eine allgemeiner übliche ist, so erklärt sich jener Ausdruck des Dion. nur als wörtliche Uebersetzung eines in der Vorquelle vorgefundenen, bei den Römern technischen violatio corporis (A. 33). Und sodann berichtet derselbe, dass die confarreirte Ehe unlösbar sei, ein Irrthum, der nur so sich erklärt, dass Dion. seine Vorquelle flüchtig excerpirte (S. 29);

Dion. II, 34 berichtet, dass Romulus bei seinem Triumphe über Caenina und Antennae in einem Viergespanne gefahren sei: τεθρίππφ παρεμβεβηχώς. Diese schon von Plut. Rom. 16 urgirte falsche Angabe rührt, wie Liv. I, 10, 5 ergiebt und bereits Casaub. in h. l. bemerkt, daher, dass Dion. das in seiner Vorquelle gefundene »ferculum« als quadriga auffasste;

Dion. II, 50 übersetzt Larunda durch "Εστια," ein Irrthum, der so sich erklärt, dass dabei eine Verwechselung der Lares mit den Penates zu Grunde liegt;

Dion. II, 71 übersetzt puteal der Vorquelle irrig durch φρέαρ (puteus);

Dion. IV, 14 berichtet, dass Servius über die vier städtischen regiones je einen Beamten gesetzt habe: ὅσπερ φυλάρχους ἢ χωμάρχας. Allein dies ist Missverstand: der curator tribus war Vorsteher der regio, der magister vici dagegen Vorsteher des vicus;<sup>333</sup>

Dion. IV, 27 sagt, Servius Tullius habe einen Tempel der Fortuna errichtet, welche den Beinamen ἀνδρεία führte; diese falsche Angabe ging daraus hervor, dass Dion. in seiner Vorquelle aedis Fortis Fortunae fand und, Fortis als Genetiv von fortis statt von fors nehmend, mit solchem Fehler dieselbe ausschrieb;

Dion. IV, 58 sagt, die Römer hätten dem Dius Fidius den Beinamen Σάγχτος (Urbin.) gegeben; dieser Irrthum beruht darauf, dass Dion. Sanctus statt Sancus in seiner Vorquelle las und mit diesem Fehler nun dieselbe reproducirte.<sup>334</sup>

Gleichen Beweis einer unveränderten Entlehnung des in der

<sup>332)</sup> Becker-Marquardt, a. O. IV, 28. A. 193.

<sup>333)</sup> Vgl. Becker, a. O. II, 1. A. 394.

<sup>331)</sup> Vgl. Becker, a. O. I, 49 f.

Vorquelle gefundenen Stoffes ergeben aber auch verschiedene, von Dion. ausgeschriebene chronologische Daten in Vergleichung mit den ihn selbst betreffenden zeitlichen Verhältnissen.

Denn was zunächst diese letzteren betrifft, 335 so kam Dionys im J. 724 oder 725 nach Rom und gab während seines Aufenthaltes daselbst im J. 747 seine Archäologie heraus. 336 Zuvor jedoch ertheilte er Unterricht in der Rhetorik und edirte seine rhetorischen und kritischen Schriften. 337 Da er nun in den letzteren, abweichend von seiner sonstigen Manier, durchaus keine Andeutung giebt von einer Absicht, der historischen Schriftstellerei sich zuzuwenden, so folgert hieraus Busse, de Dion. Hal. vita et ingenio 21 f. mit Recht, dass Dion. erst nach Abschluss jener Schriften den Plan zur Abfassung der Archäologie fasste und ausführte. Allein auch diesem Werke ging noch voraus die Abfassung der chronica, aus denen nun meines Erachtens die synchronistischen Daten in der Archäologie entstammen, so in 1, 8, 74, 75, II, 2, 25, 58, 59, III, 4, 36, 46, IV, 1. 41. 62. V, 1 u. s. w. und dann auch insbesondere in VII, 1.339 Und endlich kommt noch in Betracht, dass das erste Buch der Archäologie: die Vorgeschichte Rom's in ganz anderer Manier und unendlich gründlicher und selbstständiger gearbeitet ist, als die Geschichte der Königszeit und Republik (§ 22 z. E.): jenes erste Buch allein kann recht wohl die gleiche Zeit gekostet haben, als alle übrigen neunzehn Bücher zusammen.

Mit diesen Lebensverhältnissen des Dionys stehen aber in unvereinbarem Widerspruche die folgenden zeitlichen Angaben desselben: Dion. II, 73 sagt, dass die pontifices durch Cooptation sich er-

<sup>335)</sup> Die Daten rücksichtlich der Geburtszeit des Dion., welche Dodwell, de aetate Dion. Hal. § 9 im Dion. ed. Reiske I p. LVII f. aufstellt, sind unhaltbar, weil sie auf Angaben gestützt sind, welche Dodwell als originale des Dion. auffasst, während sie vom letzteren seinen Vorquellen entlehnt sind.

<sup>336)</sup> Schwegler, r. Gesch. I, 97. Vgl. noch Dion. III, 69 a. E.

<sup>337)</sup> Hierbei kommt in Betracht, dass gegenüber dem Genre von Rhetoren, die ihre Disciplin zur handwerksmässigen Zungen Drescherei herabwürdigten, Dion. der Richtung sich anschloss, welche auf wissenschaftliche Vorbildung gestützt ein wissenschaftliches System der Rhetorik vertrat: Busse, de Dion. Hal. vita et ingenio 17 f.

<sup>338)</sup> Vgl. Dodwell, chronol. graecorom. Dion. im Dion. ed. Reiske IV, 2415 ff.

gänzen; allein seit dem J. 692, wo die durch Sulla im J. 673 aufgehobene lex Domitia v. 650 restituirt wurde, werden die Priester nicht mehr cooptirt, als vielmehr von Tribus erwählt; 355

Dion. III, 4 theilt mit, dass in dem Kriege zwischen Tullus Hostilius und den Albanern unter Caius Cluilius die Letzteren einen Graben um ihr Lager zogen, der den Namen fossa Cluilia erhielt und zu seiner, des Dion. Zeit noch führte. 339 Allein Liv. I, 23, 3 sagt im Gegentheile: fossa Cluilia ab nomine ducis per aliquot saecula appellata est, donec cum re nomen quoque vetustate abolevit. Da nun Dion., seine Archäologie im J. 747 vollendend, das dritte Buch derselben sicher nicht vor 729 geschrieben hat, Liv. aber das erste Buch seiner Geschichte in den Jahren 727—729 schrieb, 340 so erhellt daraus, dass Dion. seine Angabe unverändert seiner Vorquelle entlehnte; 341

Dion. III, 44 hebt bezüglich der Tiber-Mündung bei Ostia rühmend hervor, dass dieselbe weder durch Sandbänke gesperrt, 312 noch versumpft sei, wogegen Str. V, 3, 5 bezeugt, dass die Tiber-Mündung durch Ablagerungen für die Schifffahrt gesperrt sei. 343 Da nun Strabo gleichzeitig mit Dionys schrieb, 344 so ergiebt sich hieraus, dass der Letztere jene Beschreibung unverändert seiner Vorquelle entlehnte; 345

Dion. IV, 22 flicht die Bemerkung ein, dass bis auf seine Zeit von den Censoren eine Lustration nach Vollendung des Census vollzogen werde. 346 Solches Lustrum indess, seit 668 durch Sulla sistirt

 $<sup>338^</sup>a)$  Vgl. Becker-Marquardt, a. O. II, 3, 140 A. 562, sowie unten bei  $\Lambda.\ 374.$ 

<sup>339)</sup> χαλουμένας Κλοιλίας τάφρους φυλάττουσι γὰρ ἔτι τὴν τοῦ χατασχευάσαντος αὐτὰς ἐπίχλησιν.

<sup>350)</sup> Vgl. Teuffel, röm. Litt. 3 256, 5; Weissenborn in A. 345 cit. S. 10.

<sup>314)</sup> Vgl. Bröcker, Geschichte des ersten pun. Krieges 152 A. 6.

<sup>342)</sup> ούχ ἀποχλείεται τοῦ στόματος ὑπὸ τῆς θαλαττίας θινὸς ἐμφραττόμενος.

<sup>343) &</sup>quot;Ωστια πόλις ἀλίμενος διὰ τὴν πρόσχωσιν, ἢν ὁ Τίβερις παρασκευάζει χ. τ. λ.

<sup>344)</sup> Strabo verfasste seine Geographie sicher vor 770, wahrscheinlich aber bald nach 732: Forbiger, alte Geogr. I, 306 A. 66 und in Pauly's Realencycl. VI, 1452.

<sup>345)</sup> Vgl. Preller in Berichten der Gesellsch. phil. hist. Cl. 1849 S. 7 A. 63.

<sup>346)</sup> τούτον τὸν καθαρμὸν εως τῶν κατ' ἐμέ χρόνων Ρωμαῖοι καθαίρονται

und dann im J. 684 wieder gehalten, ward danach erst wieder durch August: zuerst im J. 726 in Gemeinschaft mit Agrippa als consules censoria potestate, 317 und weiterhin dann im J. 746 und 767 vollzogen. Da nun Dion., wie obbemerkt, 724 nach Rom kam und gewiss vor 746 das vierte Buch seiner Archäologie vollendete, so hat derselbe zu dem Zeitpunkte, wo er dieses vierte Buch schrieb, überhaupt nur eine einzige Lustration: des Jahres 726 gesehen, die jedoch ebensowohl längere Jahre jenem Buche vorausging, als auch gar nicht einmal von Censoren, sondern von Consuln vollzogen worden war. Darauf aber konnte Dion. selbst unmöglich den obigen Ausspruch stützen, welcher für die Zeit, wo er gethan, die Vollziehung der Lustration durch Censoren als etwas Regelmässiges bekundet;

Dion. IV, 26 und X, 32 berichtet, dass zu seiner Zeit der von Servius Tullius mit den Latinern abgeschlossene, auf einer Säule eingetragene Bundesvertrag, wie nicht minder die lex Icilia de Aventino publicando v. 298, auf eherner Säule eingegraben, in dem von Servius Tullius erbauten Tempel der Diana auf dem Aventin sich befinden. Allein da jener Tempel des Servius Tullius im J. 719 von L. Cornificius umgebaut wurde, 348 Dion. aber erst im J. 724 nach Rom kam, so kann er jenen Tempel des Servius Tullius gar nicht mehr gesehen haben, vielmehr hat er jene Notiz unverändert aus seiner Vorquelle entnommen.

Sodann ist es aber auch wiederum eine Mehrzahl anderer derartiger chronologischer Daten, welche sogar noch den Zeitpunkt erkennen lassen, dem die Vorquelle angehörte, aus der sie entnommen

μετὰ τὴν συντέλειαν τῶν τιμήσεων ὑπὸ τῶν ἐχόντων τὴν ἱερωτάτην ἀρχὴν, λοῦστρον ὀνομάζοντες. Das ἱερωτάτη ἀρχή ist eine übliche Umschreibung der Censur: Becker-Marquardt, a. O. II, 2, 197 A. 481.

<sup>347)</sup> Fasti Venus. lin. 60 in C. I. L. I, 471: idem censoria potestat(e) lustrum fecer(unt), daher auch nach Suet. Aug. 27: sine censurae honore. Demnach ist Dio Cass. 52, 42: τιμητεύσας σύν τῷ ἀγρίππα und 54, 16: τιμητεύων nicht zu fassen in dem Sinne von: er war Censor, sondern von: er fungirte als Censor. Und ebenso ist es Breviloquenz, wenn Macr. Sat. II, 4, 25 den August als Censor bezeichnet, da derselbe nach dem monum. Ancyranum II, 4 ff. in der That nicht Censor war.

<sup>348)</sup> Suet. Aug. 29; vgl. Becker, a. O. I, 451 A. 940.

sind. Und zwar zerfallen die bezüglichen Stellen wiederum in zwei Gruppen, von denen

A. die eine Gruppe einer bald nach dem J. 673 abgefassten Vorquelle entnommen ist. Und hierher nun gehört<sup>349</sup> allein

Dion. VIII, 80, wo gesagt ist: bis auf unsere Zeit: ἔως τῆς καθ ἡμᾶς ἡλικίας ist daran festgehalten worden, die Verbrechen der Väter nicht an den Kindern zu ahnden; wohl aber ist dieser Grundsatz aufgegeben worden in unserer Zeit nach der Beendigung des marsischen und des Bürger-Krieges: κατὰ τοὺς ἡμετέρους χρόνους μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ Μαρσικοῦ τε καὶ ἐμφυλίου πολέμου. Da nun der marsische und der Bürger-Krieg in Italien im J 672 endeten und im J. 673 die lex Cornelia de proscriptione erging, welche die Kinder der Proscribirten nicht allein der väterlichen Erbschaft beraubte, sondern auch von dem ius honorum, wie resp. dem ordo senatorius ausschloss, 350 so ergiebt daher hier das J. 673 oder kurz nachher den Begriff von »unsere Zeit«.

- B. Die andere Gruppe von Stellen ist dagegen einer Vorquelle entnommen, welche in den Jahren von 706—709 abgefasst worden ist. Und hierunter nun fallen
- 1. Dion. IV, 61, wo berichtet wird, der capitolinische Tempel des Tarquinius sei zu seiner Väter Zeiten: κατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν wieder aufgebaut worden; da nun die Dedication dieses renovirten Tempels im J. 676 durch den Consul Q. Lutatius Catulus erfolgte, 351 so fällt hier das J. 676 in der Väter Zeiten;
- 2. Dion. V, 77, wo gesagt wird, der erste Dictator T. Larcius Flavus v. J. 253 habe keinen Bürger hinrichten lassen oder verbannt

<sup>34°)</sup> Dagegen ist keine Folgerung zu stützen auf Dion. V, 75: es habe ểως τἢς κατ' ἐμὲ γενεὰς keinen dictator ohne magister equitum gegeben. Denn es bezieht sich diese Bemerkung lediglich auf den dictator rei gerundae causa, nicht auf den zu Besorgung einzelner Geschäfte speciell ernannten dictator, wo wir ohne magister equitum vorfinden im J. 538 bei Liv. XXIII, 22, 44 den M. Fabius Buteo als dictator senatus legendi causa und im J. 705 in Fasti Capitol. in C. I. L. I p. 440 den C. Iulius Caesar als dictator comitiorum habendorum causa.

<sup>350)</sup> Ueberdem konnte für Dion, als einen Griechen solche Bestimmung nichts Auffälliges haben, da nach griechischem Rechte auch die Kinder der Hochverräther von der Atimie betroffen wurden: Schömann, gr. Alterth. I, 362 A. 4.

<sup>354&#</sup>x27; Vgl. Becker, a. O. I, 399.

oder sonst wie geschädigt und auch die späteren Dictatoren seien solchem Beispiele gefolgt bis zu dem dritten Lebensalter vor der Gegenwart: ἄχρι τῆς τρίτης πρὸ ἡμῶν γενεᾶς; wohl aber sei es zu der Väter Zeiten: ἐπὶ τῆς κατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἡλικίας und zwar 400 Jahre nach der Dictatur des Larcius geschehen, dass L. Cornelius Sulla das erste und alleinige Beispiel einer harten und grausamen Ausübung der Dictatur gegeben habe. Da nun die Dictatur Sulla's die Jahre von 672—675 umfasst, so ergiebt sich hieraus, dass zunächst die Jahre von 672—675 hier der Väter Zeiten angehören.

Und sodann indem jene Dictatur Sulla's in das dritte d. i. nach moderner Zahlweise zweite Lebensalter oder aetas vor der Gegenwart verlegt wird, so ergiebt sich hieraus wiederum, dass der Autor diese Zeitangabe in oder kurz nach dem Jahre 705 machte, indem zwei aetates einen Zeitraum von 30 Jahren, und demnach 675 + 30 gleich 705 ergeben; 352

- 3. Dion. VIII, 87, wo die am 6 Jan. 705 sich ereignende Ausweisung der intercedirenden Tribunen M. Antonius und Q. Cassius aus der Curie und deren Flucht zu Cäsar als eine der mehreren Ursachen hingestellt wird, welche zur Zeit des Autor den zweiten Bürgerkrieg entzündeten: τὸν ἐμγόλιον Ῥωμαίων πόλεμον τὸν ἐπὶ τῆς ἐμῆς ἡλιχίας. Hier ergiebt daher das J. 705 den Thatbestand von » zu meiner Zeit «;
- 4. Dion. IV, 21, wo an die Darstellung der servianischen Centurienverfassung die Bemerkung geknüpft ist: dieselbe bestand viele

<sup>352)</sup> Varr. bei Censor. de D. N. 14, 2: quinque gradus aetatis aequabiliter putat esse divisos, unumquemque scilicet praeter extremum in annos XV. Itaque primo gradu usque ad annum XV pneros dictos —; secundo ad tricensimum annum adulescentes — nominatos; etc. Abweichend und zwar durch Hippocrates (Censor. 1. c. 14, 4. Philo de mundi opif. p. 26 M.) beeinflusst Isid. Orig. XI, 2, 1—8 und Papias Vocab. s. v. aetas. Weiteres s. Müller, Etrusker IV, 7, 9 A. 45. — Ambrosch, Quaest. ad Dion. Hal. antiq. pertin. I Vratisl. 1842, die Controverse zwischen Sylburg und Dodwell prüfend über die von Dion. mit dem Worte γενεά verbundene Zeitdauer, tritt dem Ersteren bei: γενεά soll durchgehends einen Zeitraum von 27 Jahren bezeichnen. Ich halte die Ansätze, von denen Ambrosch hierbei ausgeht, theilweis für unrichtig, für richtig vielmehr das Ergebniss Dodwell's, dass bei Dion. γενεά nicht einen gleichmässig fixirten Zeitraum bezeichnet. Vielmehr vertritt γενεά bald das Lebensalter, bald das Menschenalter oder Geschlecht oder die Generation.

Menschenalter hindurch, allein in unseren Zeiten: ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις ist dieselbe democratischer geworden. Diese chronologische Angabe gewinnt eine angemessene Beziehung allein aus den Voraussetzungen, dass die servianische Verfassung durch Beseitigung der bezüglichen jüngeren Reformen derselben von Sulla im J. 673 redintegrirt, später aber und zwar wohl im J. 684 diese sullanische Ordnung wieder beseitigt und die frühere reformirte servianische Verfassung wieder eingeführt worden sei. 352a) Diesfalls aber ergiebt die Zeit von 684 ab den Begriff von »unsere Zeiten«;

- 5. Dion. II, 6, wo der Verfall der Staatsreligion, die Vernachlässigung der Auspicien und die dadurch verschuldete Schädigung des Staates in inneren, wie äusseren Kämpfen beklagt und daran der Hinweis auf ein der eigenen Gegenwart: κατὰ τὴν ἐμὴν ἡλικίαν angehöriges Beispiel geknüpft wird: auf das Ereigniss des M. Licinius Crassus, der, den Göttern trotzend und über die Auspicien sich hinwegsetzend, in dem parthischen Kriege Heer, wie Leben verlor. Da nun jenes Vorkommniss im J. 705 sich ereignete, so fällt somit dieses Jahr in die eigene Gegenwart des Autor;
- 6. Dion. II, 44, wo rühmend hervorgehoben wird, wie die Institutionen des Romulus die Eintracht im Staate sicherten, und hieran der Hinweis geknüpft wird, dass C. Gracchus als Volkstribun jene Eintracht zerstörte und seitdem nun Bürgermord und Exilirungen kein Ende nehmen und das Ringen um den Sieg vor keinem Verbrechen zurückschreckt, und wo nun als die politischen Ereignisse, auf welche hierin angespielt ist, die beiden Bürgerkriege von 674 und von 705 nebst den in deren Gefolge auftretenden Vorkommnissen sich darbieten; 353)

<sup>352</sup>ª) Die Redintegrirung der originalen servianischen Verfassung bekundet auch App. civ. I, 59; vgl. Schulze, Volksversammlungen der Römer 124 ff. Becker-Marquardt, a. O. III. 2, 37. Dagegen sind die älteren Modificationen jener Verfassung wieder in Geltung zur Zeit von Cic. de pet. cons. (698) 5, 18. 8. 32. p. Planc. (700) 20, 49. Phil. (710) II, 33; meines Erachtens fällt diese Beseitigung der sullanischen Ordnung zusammen mit der lex Pompeia tribunicia und Aurelia iudiciaria von 684.

<sup>, 353)</sup> Dagegen ist während der ganzen Zeit, wo Dion. in Rom verweilte, auch nicht ein einziges Mal die innere Eintracht im Staate gewaltthätig gestört worden und der Bürgermord, die Exilirungen, das Verbrechen im Dienste politischer Partheikämpfe, das Ringen endlich um den Sieg in solchen Kämpfen sind bereits vor.

- 7. Dion. II, 12, wo gesagt wird, das Regiment der alten Könige sei keineswegs autokratisch und eigenmächtig gewesen, wie zu seiner Zeit: ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις, eine Bemerkung, welche eine zutreffende Beziehung in den Dictaturen Casar's vom J. 706 ab findet: 354
- 8. Dion. III, 71, wo gesagt ist, dass Tarquinius Priscus dem Attus Navius eine cherne Statue errichtete, welche bis zur Zeit des Autor: είς ἐμέ vor der Curie bei dem heiligen Feigenbaume steht. Allein diese Beschreibung gehört einem Schriftsteller an, welcher vor dem J. 710 schrieb, da mit diesem Zeitpunkte jene localen Verhältnisse sich veränderten. Denn zunächst die beim ficus ruminalis belegene, von Tullus Hostilius erbaute und von Sulla restaurirte curia Hostilia, welche im J. 702 abbrannte und dann von Faustus Sulla wieder aufgebaut wurde, ward von Cäsar abgebrochen und auf ihrer Stelle der im J. 710 geweihte Tempel der Felicitas erbaut, wogegen die neue Curie von Octavian und auf einer anderen Stelle errichtet wurde; 355 und sodann die Statue des Navius überdauerte zwar den Brand des Jahres 702, indem solcher nach Plin. H. N. XXXIV, 4, 21 nur deren Basis zerstörte, existirte jedoch nicht mehr im J. 727-729 (A. 340), da sie als nicht mehr vorhanden bezeichnet wird von Liv. I, 36, 5: in comitio in gradibus ipsis ad laevam curiae fuit, demgemäss diese Beschreibung des Liv. auf die von Faustus Sulla erbaute und vor 710 abgebrochene Curie zu beziehen und anzunehmen ist, dass bei dem Baue des templum Felicitatis jene Statue beseitigt wurde.356

resp. seit der Schlacht bei Actium geordneten Zuständen gewichen. Daher ist die obige Bemerkung im Munde des Dion, gedankenlos.

<sup>354)</sup> Dieser Vorwurf passt in keiner Weise auf die Zeit der Alleinherrschaft Octavian's seit der Schlacht bei Actium: denn die angehende Monarchie wahrte und beobachtete die republicanischen Formen, schonte und respectirte die ererbte Staatsordnung, duldete neben sich und bekleidete theilweis sich selbst mit den Functionen der altüberlieferten Organe der Staatsgewalt, und gewann so für das Kaiserthum den Stützpunkt der Legitimität auf dem Fundamente des Freistaates: Becker-Marquardt, a. O. III, 2, 292.

<sup>355)</sup> Becker, a. O. I, 310. 330 ff. Wo die curia Julia errichtet wurde, ist für die obige Frage gleichgültig, da sie nach Dio Cass. XLIV, 5 sicher nicht auf der Stelle der curia Hostilia erbaut ward. Diese Negative halte ich für vollkommen gesichert auch gegenüber Gardthausen im Hermes VIII, 436 f.

<sup>356)</sup> Becker, a. O. I. 292. 294. Auch mit jener bestimmten Angabe des

Zu Alle dem gesellt sich endlich noch eine ganz significante Stelle in IV, 80: es hätten die Könige vor Tarquinius Superbus so geredet und gehandelt, dass sie εὐδαιμονεστέραν τε καὶ μείζω τὴν πόλιν ihren Nachfolgern hinterlassen, als sie solche von ihren Vorgängern empfangen hatten; denn diese Redewendung enthält eine Anspielung auf die von den Censoren bei der Lustration gesprochene Fürbitte, dass die Götter populi Romani res meliores amplioresque facerent (s. S. 402), und solche Anspielung konnte nur ein guter Kenner des Staatsrechtes, nicht aber Dion. machen.

Wenn so daher Dion., wie für die Geschichte der Republik, so auch für die Königszeit nicht allein den weitaus überwiegenden Stoff und in grossen, zusammenhängenden, fortlaufenden Massen aus seinen Hauptquellen entlehnte, sondern diese Entlehnung auch regelmassig ohne irgend welche allgemeinere und tiefer eingreifende stoffliche Verarbeitung und so nun mitunter in geradezu einsichts-, wie gedankenloser Weise bewerkstelligte; so stellt sich nun in der That die Königsgeschichte des Dion. im grossen Ganzen als eine reine Compilation dar, an welcher nicht der dargebotene Stoff, sondern die gegebene Form der Darstellung das Product der litterarischen Thätigkeit des Dion. ist: es ist, mit Einem Worte, jene Königsgeschichte im grossen Ganzen nicht eigenes Geisteswerk des Dion. und aus dessen schaffendem und gestaltendem Wirken hervorgegangen. als vielmehr es enthält dieselbe eine fremde Geistesarbeit, an der Dion. lediglich neu gestaltend sich bethätigte, durch Veränderung der Form und durch neue Verbindung des Einzelnen ein neues Ganze herstellend.

## § 22.

## Fortsetzung.

(Die Quellen der Königsgeschichte des Dion.)

Die in § 24 dargelegte Thatsache, dass Dion. den Stoff seiner Königsgeschichte den römischen Annalisten compilirend entlehnte. schliesst keineswegs jede Selbstständigkeit und Originalität an jener

Liv. tritt Gardthausen a. O. 137 in Widerspruch: er weist jener Statue auch an der curia Julia einen Platz an.

Arbeit Seitens des Dion. aus. Vielmehr gewinnt jene Darstellung ihre eigene Individualität zunächst

I. in der Form, somit in der neuen Gestaltung, in welche Dion. seine Darstellung kleidete. Und zwar wird eine solche gegeben nicht allein in der Uebersetzung, welche Dion. fertigte, sondern auch

A. in Kürzungen, welche Dion. an der Darstellung seiner Vorquellen vornahm und die bald in reinen Auslassungen, bald in kürzender Ueberarbeitung bestehen. Denn

- 1. Beispiele solcher Auslassungen sind gegeben in den in § 21 unter 2 aufgeführten Reden der Vorquelle; nicht minder in II, 25 bezüglich des dritten Ehescheidungsgrundes: der φαρμαχία τέχνων des Plut., welchen Dion. nicht verstand und so nun überging (S. 33); und endlich in IV, 13, wo die in der Vorquelle enthaltenen näheren Angaben der servianischen Gesetze ausgelassen sind.<sup>357</sup>
- 2. Sodann kürzende Ueberarbeitungen der Vorquelle finden sich vor:
- a. in 11, 24. 25, wo Dion. in seiner Vorquelle einen ausführlichen Excurs über die ältesten familienrechtlichen Ordnungen vorfand und daran nun bedeutende Kürzungen vornahm (A. 58 und S. 29);
- b. in II, 63 ff., wo Dion. die benutzte Darstellung der Gesetze und Institutionen des Numa abkürzt: ἄπαντα μὲν οὐχ ἀξιῶ γράφειν, τὸ μῆχος ὑφορώμενος τοῦ λόγου χαὶ ἄμα οὐδ' ἀναγχαίαν ὁρῶν τὴν γραφὴν αὐτῶν Ἑλληνιχαῖς ἱστορίαις αὐτὰ δὲ τὰ χυριώτατα χαὶ φανερὰν δυνάμενα ποιῆσαι πᾶσαν τὴν προαίρεσιν τοῦ ἀνδρὸς, ἐπὶ χεφαλαίων ἐρῶν vgl. c. 71: τί γὰρ δεῖ τὰ πλείω περὶ αὐτῶν γράφειν; c. 72: χεφαλαιώδει δ' ὑπογραφῆ δηλῶσαι c. 73: τὰ νομοθετηθέντα πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐλάττοσι τὰ μέγιστα χαὶ φανερώτατα ταῦτ' ἦν c. 74: ὑπὲρ ὧν ἀπάντων μὲν πολὸ ἀν ἔργον εἴη λέγειν, ἀχρέσει δὲ δύο τὰ μεγίστης μνήμης τυχόντα, τεχμήρια χαὶ τῶν ἄλλων γενέσθαι.
- c. in III, 23, wo Dion. zwar von dem Beginne eines Krieges mit Veii, Nichts aber von dessen Verlauf und Beendigung berichtet, während andere Quellen davon in der That Kunde geben; 358

<sup>357)</sup> τοὺς νόμους τούς τε συναλλακτικοὺς καὶ τοὺς περὶ τῶν ἀδικημάτων — τησαν δὲ πεντήκοντά που μάλιστα τὸν ἀριθμὸν, ὧν οὐδὲν δέομαι μεμνῆσθαι κατὰ τὸν παρόν.

<sup>358)</sup> Schwegler, a. O. I, 577 A. 2.

d. in III, 32—34, wo die Kriege mit den Sabinern und Latinern stark überarbeitet sind. Denn es fehlen fast gänzlich die näheren Details dieser Kriege: die Angaben der einzelnen Schlachten und Kriegsthaten, der taktischen Operationen und ihrer Ergebnisse, der Resultate in Gewinn und Verlust; vielmehr wird nur in allgemeinen Umrissen der Gang beider Kriege angegeben, und schliesslich enden beide ohne Friedensschluss oder Bündniss, ja der latinische verläuft geradezu im Sande, während doch die Vorquelle selbst nach c. 37 denselben in einem Bündnisse seinen Abschluss finden liess; 350

e. in III, 37-42, wo die fünf Kriege des Ancus Marcius dargestellt werden, nämlich der achtjährige Krieg mit den Latinern und Fidenaten: 37-40, der Krieg mit den Sabinern: 40, der zweijährige Krieg mit den Vejentern: 41, der Krieg mit den Volskern: 41 und der zweite Krieg mit den Sabinern: 42,360 und wo nun die Vorquelle stark überarbeitet und verkürzt ist, wie aus Folgendem erhellt: zunächst in der Darstellung des latinisch-fidenatischen Krieges in c. 38 schliesst sich an das dritte Kriegsjahr sofort das siebente an, wobei nun einerseits übergangen wird, dass auch Fidenae den Latinern sich anschloss, andrerseits aber nur ganz beiläufig erwähnt wird, theils dass im dritten Kriegsjahre Fidenae in Dedition genommen, die Bewohner nach Rom versetzt, die Stadt selbst aber von den Latinern wieder colonisirt worden war, theils dass im 4.-6. Kriegsjahre Medullia im Besitze der Latiner sich befand und im siebenten Jahre zurückerobert ward. Sodann: im siebenten Kriegsjahre wird nach c. 38 Fidenae anderweit erobert und zerstört und Gleiches beschieht nach c. 39. 40 im achten Jahre abermals, ohne dass angegeben würde, dass dasselbe inzwischen von den Feinden wieder occupirt und neu aufgebaut worden sei (vgl. A. 405). während dieses letzten Kampfes mit Fidenae ist nach c. 40 der Krieg mit den Latinern noch nicht beendet, und gleichwohl fehlt jede Angabe über dessen weiteren Verlauf und Ende, während in c. 49 der Friedensschluss erwähnt wird. Dann wiederum: dass das erste Kriegsjahr mit Veil mit einem Waffenstillstande schloss, wird in c. 11

<sup>359)</sup> So auch Liv. I, 32, 3. 52, 2. Wegen des Krieges mit den Sabinem vgl. Liv. I, 30.

<sup>360)</sup> Liv. berichtet nur von dem latinischen und vejentinischen Kriege: Schwegler, r. Gesch. I, 599 ff.

nicht bei der Darstellung der bezüglichen Ereignisse, sondern erst bei dem zweiten Kriegsjahre berichtet, und ebenso fehlt daselbst die Angabe, dass dieses zweite Kriegsjahr mit einem Frieden schloss. Endlich fehlt solche Angabe auch bezüglich des zweiten sabinischen Krieges in c. 42;

f. in III, 57—61, wo der Krieg des Tarquinius Priscus mit den Etruskern dargestellt wird und wofür nun IV, 3 ergiebt, dass Dion. in III, 59 den Umstand ausgelassen hat, wie nach der Schlacht bei Eretum die Latiner dem Tarquinius ein Hülfsheer schicken, mit welchem derselbe nach Etrurien hinein zieht und so nun die Etrusker zum Friedensgesuche nöthigt;

g. in III, 63—66, wo der Krieg des Namlichen mit den Sabinern folgt, welcher in zwei Abschnitte zerfällt: in den einjährigen Feldzug von c. 63. 64 z. A. und in den fünfjährigen Krieg in c. 64 z. E. — 66, und wo nun die diese fünf Jahre ausfüllenden Kriegsthaten ausgelassen sind; und zwar ergiebt IV, 3 die Auslassung insbesondere die Thatsache, dass nach einer siegreichen Schlacht die römische Reiterei unter Servius Tullius die fliehenden Sabiner bis Antemnae verfolgte, während wiederum aus III, 69. IV, 59 erhellt, dass in c. 66 die Gelobung des capitolinischen Tempels Seitens des Tarquinius von Dion. übergangen ward;

h. in IV, 4, wo Tanaquil eine Anrede an ihre beiden Schwiegersöhne hält: ὑμῖν —, οἶς ἐνεγγύησεν ὁ Ταρχύνιος τὰς ἑαυτοῦ θυγατέρας, Dion. aber die Anwesenheit des einen Schwiegersohnes ausgelassen hat: nach ihm sind nur Servius nebst seiner Frau und Mutter gegenwärtig;

- i. in IV, 24, worüber vgl. III D s;
- k. in IV, 25, wo, wie c. 36 ergiebt, die Angabe ausgelassen ist, dass Servius Tullius selbst sich den Gesetzen unterstellte;
- 1. in IV, 26, wo von den Regierungshandlungen des Servius die ἐλάττονες καὶ ἀμαυρότεραι ausgelassen werden;
- m. in IV, 27, wo der zwanzigjährige Krieg des Servius mit den Etruskern in Ein Capitel zusammengedrängt ist;
- n. in IV, 45—52, wo Dion. folgende Darstellung giebt: nachdem Tarquinius mit der aristocratischen Faction in Latium Verbindungen angeknüpft, trifft er die Vorbereitungen zu einem Feldzuge wider die Sabiner: c. 45. In Verfolgung dieses Projectes beruft er

eine latinische Bundesversammlung nach Ferentinum ein und sucht diese zur Theilnahme an jenem Kriege zu gewinnen: c. 45. 46. Hierbei den Abschluss eines neuen römisch-latinisch-hernikischen Bundes durchsetzend, dem auch von den Volskern Ecetra und Antium beitreten: c. 48. 49, beschliesst er, ein Heer wider die Sabiner ausrücken zu lassen. Dementsprechend zieht er das Heer zusammen, rückt vor das volskische Suessa Pometia, belagert und stürmt dasselbe: c. 50. Und hier die Botschaft empfangend, dass die Sabiner in das römische Gebiet eingefallen sind, ruckt er denselben entgegen und schlägt sie: c. 51. 52, dann wieder nach Suessa zurückkehrend. Diese Confusion aber: dass Tarquinius wider die Sabiner den Krieg vorbereitet, mit den Volskern aber solchen beginnt, und erst später, von den Sabinern überfallen, wider diese sich wendet, weist nun auf eine Kürzung bei Dion. hin: in der Vorquelle kann der Gang der Dinge nur der gewesen sein, dass die Volsker, entrüstet über den Beitritt Ecetra's und Antium's zu dem latinischen Bunde, wider diesen feindlich vorgehen und so den Tarquinius nöthigen, den geplanten sabinischen Krieg aufzuschieben und statt dessen zunächst gegen sie selbst und erst später gegen die Sabiner sich zu wenden, womit dann zugleich die in den fasti triumphales angegebene Reihenfolge beider Kriege hergestellt ward.

- B. Eine noch andere Gruppe von Momenten, welche eine Neugestaltung der Darstellungsform Seitens des Dion. ergeben, ist enthalten in kurzen Zusätzen oder Abänderungen redactionellen Characters, welche derselbe vornimmt. Und hierunter fallen wieder
- 1. Redewendungen, durch welche Dion. sich selbst als Darsteller angiebt, so II, 72: οἴομαι τοιαῦτα παρέλαβον IV, 21: ὡς ἔγνων ταῖς ἀργαιρεσίαις αὐτῶν πολλάχις παρῶν
- 2. Umänderungen des Ausdruckes in der Richtung, dass der Standpunkt der Anschauung und Betrachtung aus dem Römischen in das Griechische verlegt wird, so wenn von den Römern als einer fremden Nation gesprochen wird, wie z. B. in II, 2. 6. 10 oder auch in II, 7: κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν προσαγορευόμενος: 34: καλοῦσι Ῥωμαῖοι θρίαμβον, und Aehnliches II, 57. 58. 60. 71. III, 22. 61. IV, 13. 15. 40;
- 3. Verweisungen: ὥσπερ ἔφην und dergl., so II, 62. 64. 67 a. E., 72. 73 a. E., III, 6. 32;

4. Einschaltungen, welche den Uebergang von der einen zur anderen Quelle vermitteln, so zu Anfang von II, 18. 21. 30, dann 64 z. E. III, 37. 57 z. A. IV, 12 z. E., 70 z. A.

Zu diesen Neugestaltungen der Darstellungsform treten aber auch

- II. Neugestaltungen des Darstellungsstoffes, welche Dion. vornahm, und dies zwar vor Allem darin, dass derselbe aus den Werken zweier verschiedener Autoren: aus den Annalen des Licinius Macer und Valerius Antias als seinen Hauptquellen seine Königsgeschichte compilirte und dabei von dem Vorgefundenen ebenso ausschied, wie aufnahm. Sodann aber giebt auch Dion.
- A. Zusätze zu seinen Hauptquellen, die er bald aus seinen annalistischen Nebenquellen, bald auch aus der anderen Hauptquelle entnimmt und die selbst wiederum von dreifältiger Beschaffenheit sind: bald Polemiken, bald Ergänzungen der Hauptquelle, bald aber auch Ersetzung der maassgebenden benutzten Hauptquelle durch eine andere Quelle in Bezug auf einzelne Punkte oder Themata der Darstellung. Und jene ersteren beiden Fälle nun sind es, welche zugleich dem Dion. die vornämliche Veranlassung bieten, seine Quellen namhaft zu machen,<sup>361</sup> wie aber auch sein eigenes historisches und kritisches Ingenium zur Geltung zu bringen. Im Besonderen nun
  - 1. solche Polemiken finden sich in
- a. II, 31, wo die Version des Cn. Gellius über den Zeitpunkt des Raubes der Sabinerinnen, sowie anderer Annalisten über das Motiv derselben bestritten werden;
- b. II, 59, wo die Version eines persönlichen Verkehres zwischen Numa und Pythagoras als anachronistisch nachgewiesen wird;
- c. II, 60, 61, wo die Sage vom Verkehre des Numa mit der Egeria kritisirt 362 und daran die Mittheilung einer rationalistischen Deutung jener Sage Seitens anderer Annalisten geknüpft wird;
- d. IV, 6. 7, wo die von Piso vertretene Angabe, dass die hinterlassenen Descendenten des Tarquinius Priscus nicht dessen Söhne,

<sup>361)</sup> Kiessling, de Dion. Hal. antiq. auctoribus latin. 21: cum enim Dionysius auctores suos tunc tantum proferat, ubi ab ea quam ipse pro veriore amplexus est sententia recesserunt remque alia ratione exposuerunt.

<sup>362)</sup> c. 59, wie 60 richten sich gegen den nicht genannten Valerius: s. A. 487; vgl. mit c. 59: Liv. XL, 29, 8. Plut. Num. 22, und wegen c. 60 Kiessling, l. c. 21. Den Verkehr des Numa mit Pythagoras vertrat auch Piso: A. 366.

als vielmehr dessen Enkel gewesen seien, gegenüber der entgegengesetzten Aufstellung des Fabius Pictor und der übrigen Annalisten vertreten wird;

- e. IV, 30, wo in ähnlicher Weise gewisse anachronistische Angaben des Fabius Pictor bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse des tarquinischen Hauses berichtigt werden;
- f. IV, 64, wo Dion. die Angaben des Fabius Pictor betreffs der Verwandtschaftsverhältnisse vom Hause des Tarquinius Collatinus richtig stellt.<sup>363</sup>
- 2. Ergänzungen und resp. Berichtigungen der maassgebenden Hauptquelle finden sich in
- a. II, 5, wo an die Inauguration des Romulus ein Excurs über die Fulgural-Auspicien und die Orientirungsrichtung bei denselben geknüpft wird;
- b. II, 13, wo an die Auffassung des Valerius von den celeres die Ansichten anderer Annalisten geknüpft werden (s. A. 478);
- c. II, 38. 39. 40. wo von den Worten an καὶ αὐτὴν ὡς μὲν Φάβιος Dion. eine Einschaltung nach Fabius Pictor, Piso und resp. Cincius Alimentus giebt über die Motive und über die Ausführung vom Verrathe der Tarpeia, wie über die Erfüllung der mit derselben getroffenen Vereinbarung Seitens des Tatius;
- d. II, 45: verschiedene Ansichten gewisser Annalisten über die Hersilia;
- e. II, 47: abweichende Ansichten über die Zahl der aus den Sabinern entnommenen Senatoren, wie über die Belohnung der intervenirenden sabinisch-römischen Frauen, theilweis nach Varro,
  - f. II, 48: Localsage über Cures nach Varro;
- g. II, 49: über den Ursprung der Sabiner nach Zenodot, Cato und anderen Quellen;
- h. II, 52: abweichende Ansicht des Licinius über den Tod des Tatius;
- i. II, 66: verschiedene Angaben der Annalisten über den Tod des Romulus; 3634

<sup>363)</sup> Aehnliches findet sich auch in VI, 11.

<sup>363&</sup>lt;sup>a</sup>) Es sind dies drei Versionen: a. dass Romulus bei einer Musterung des Heeres auf dem Marsfelde während eines Gewitters zu den Göttern entrückt ward; dies ist nach II, 16 die Relation des Valerius, welche sich auch findet bei Cic.

- k. II, 66. 68. 69, wo in eine aus Fabius Maximus entnommene, in c. 63—67. 70—73 enthaltene Passage (s. unter 3b) ein Excurs über den Tempel der Vesta, wie über die Vestalinnen eingeschoben wird; und zwar sind davon zunächst c. 66 bis zu den Worten: ἐνομοθέτησε γενέσθαι aus Varro entnommen,<sup>361</sup> wogegen die übrige Parthie von c. 66, wie c. 68. 69 Disgressionen nach verschiedenen Autoren geben, insbesondere aber in c. 66 wiederum varronisches Material enthalten ist;<sup>365</sup>
  - I. II, 72: Ansicht des Gellius über die Einführung der Fetialen;
     m. II, 76: Anhang aus Piso<sup>366</sup> und Gellius über die Lebens-

de Rep. II, 10, 17. vgl. I, 16, 25. Liv. I, 16, 1. Plut. Rom. 27. Aur. Vict. de vir. ill. 2, 13. — b. dass Romulus von den Senatoren und im Senate ermordet und zerstückelt ward, weil er den Senat zu befragen vernachlässigt und insbesondere die vejentischen Geiseln ohne dessen Befragung zurückgiebt, weil er ferner die Neubürger zurücksetzt und weil er endlich mit gerechter Strenge gegen patricische Missethäter vorgeht; dies ist nach A. 116 die Version des Licinius, die sich auch findet bei Liv. I, 16, 4. Plut. Rom. 27. Flor. I, 1, 16. — c. dass Romulus von den Neubürgern ermordet ward während einer am Ziegensumpfe abgehaltenen Volksversammlung, als bei der eintretenden Sonnenfinsterniss das Furcht erfüllte Volk floh, daher nun solcher Tag die Benennung Poplifugia erhielt; diese Version, welche auch bieten Plut. Rom. 29. de fort. Rom. 8. Flor. I, 1, 16. Solin. I, 20. Ov. Fast. II, 479 ff. dürfte wohl dem Fabius Pictor angehören, sicher aber weder dem Piso: vgl. Macr. Sat. III, 2, 14, noch dem Varro: vgl. LL. V1, 3, 18 und dazu Plut. Rom. 29. Cam. 33. Macr. Sat. I, 11, 37.

<sup>364)</sup> Dies ergiebt die Concordanz von c. 66 cit. mit dem varronischen II, 24 (s. A. 372) bezüglich der hervorgehobenen Scheidung von sacra gentilicia und publica, sowie in Bezug auf die Curionen, deren sacrale Functionen Varr. cit. auf Romulus, dagegen Fabius Max. in c. 64 auf Numa zurückführt.

<sup>365)</sup> Merkel, Ov. Fast. CXXXVII.

<sup>366)</sup> Daraus entlehnt auch Plut. Num. 21, wozu vgl. Clodius bei Plut. cit. 1: Numa hinterliess ausser der Pompilia vier Söhne, Stammväter von vier gentes: Pompo, Ahnherr der Pomponii, Pinus Stammväter der Pinarii, Calpus Ahn der Calpurnii, endlich Mamercus, Stammväter der Maµépxtot, die wegen ihrer königlichen Abstammung auch den Namen 'P̄̄ηγες führen, d. h. Ahnherr einer gens, welche ebenso das praenomen Mamercus, wie die agnomina Mamercinus und Regillus führen, somit der gens Aemilia, der alle diese Namen eigen sind. Und zwar ward nach Plut. cit. 8. Aem. Paul. 2 jener Mamercus benannt nach dem gleichnamigen Sohne des Pythagoras, woneben Numa selbst ihm wegen der αίμολία seiner Rede den Kosenamen Aemilius beilegte und damit den Namen der gens Aemilia veranlasste. Und zwar ergab nach Piso ebensowohl dieses zugleich einen Beweis, dass Numa mit dem Pythagoras verkehrte, als auch die von demselben nach Plin. H. N. XIII, 13, 87 vertretene Thatsache, dass von den im J. 573

und Regierungsdauer, wie über die Nachkommenschaft Numa's und das demselben errichtete Monument;

- n. III, 35: verschiedene Versionen über den Tod des Tullus: nach der einen wird derselbe vom Ancus Marcius ermordet, und dies ist die Erzählung des Licinius, bei welchem Tullus der gute, Ancus der böse König ist (s. bei A. 450 f.); nach der anderen aber wird Tullus vom Blitze erschlagen, welchen der erzürnte Gott als Strafe für seine Vernachlässigung der heimischen und für die Einführung fremder sacra herabsendet, und dies ist die Version des Valerius (s. c. 36, sowie A. 479); 367
- o. III, \$6—48: eine von Dion. selbst ausgearbeitete Parthie über die Königswahl des Tarquinius Priscus, wie über das tarquinische Geschlecht, in welcher in c. \$6 die Angabe, dass das Volk dem Senate die Entscheidung über die Regierungsform anheimgab, dem Licinius entnommen ist (s. § 23 sub 1 A 2 a), die Nachrichten aber in c. \$6—48 über das tarquinische Geschlecht zweifelsohne aus Fabius Pictor entlehnt sind, da dieselben übereinstimmend auch bei Pol. VI, 4 und Liv. I, 34 sich finden; 36%
- p. III, 57, wo Dion. in die licinische Darstellung des etruskischen Krieges nach Maassgabe der valerischen Darstellung des sabinischen Krieges in c. 56 die Bemerkung einflicht, dass zu dem dort fraglichen Zeitpunkte der sechsjährige Waffenstillstand abgelaufen sei,

gefundenen 14 Büchern 7 pompilische und 7 pythagoräische waren; vgl. auch Nitzsch, a. O. 331 A. 1. Endlich starb nach Piso bei Plut. cit. 21 und Dion. II, 76 Numa bald nach vollendetem achtzigsten Lebensjahre an Altersschwäche. — Alles dies illustrirt trefflich den Character der Annalen des Calpurnius Piso: der Römer übernimmt hier die Rolle der Graeculi, auf den ächten und gesunden Baum der Familienchroniken (A. 227) das Schmarotzergewächs erdichteter Genealogieen zu pfropfen. Im Uebrigen vgl. Nitzsch, a. O. 333 f.

<sup>367)</sup> Nach der dritten Version des Piso wird Tullus vom Blitze erschlagen, den er incaute vom Himmel herab citirte: Plin. H. N. II, 53, 140. XXVIII, 2, 14.

<sup>368)</sup> Vgl. Lachmann, de fontibus Livi I, 13. Keinesfalls stammen dieselben aus Licinius; denn wenn sie auch mit demselben in IV, 27 mehrfach übereinstimmen, so enthalten sie doch wieder Nichts von dessen Angaben über den Zeitpunkt der Uebersiedelung des Tarquinius nach Rom in IV, 6 und über dessen Reiterführeramt in III, 39-41. IV, 6, wie über dessen Aufnahme in das Patriciat und den Senat in III, 41; und ebensowenig stammen sie aus Cn. Gellius, da auch dieser über den Zeitpunkt der Uebersiedelung des Tarquinius nach Rom, wie über dessen Reiterführeramt nach IV, 6 berichtet hatte.

so nun eine Concordanz zwischen den beiden verschiedenen Quellen herstellend (vgl. bei A. 383);

- q. III, 69: Erzählung der Vorgänge bei Entwerfung des Planes für den capitolinischen Tempel, als Zusatz zu dem Berichte des Licinius über dessen Bau;
- r. IV, 2: abweichende Version über die an die Person des Servius sich knüpfenden Wunder; 369
- s. IV, 4. 8—12. 28. 29. 31—35. 44. 46. 49. 59. V, 3, wo nach Maassgabe von Piso unter 1 d die Verwandtschaftsverhältnisse der Hinterbliebenen des Tarquinius Priscus von Dion. corrigirt werden; <sup>370</sup>
- t. IV, 15: Bericht des Piso über gewisse Maassregeln zur Controlirung des Bevölkerungs-Standes in den vici Rom's;
- u. IV, 40: abweichende Versionen über die Ursache des Todes von der Gattin des Servius, wobei auch die Angabe des Licinius in c. 79 mitgetheilt wird, und Bericht über die nach dem Tode des Servius sich ereignenden Wunder;
- v. IV, 63, wo, entsprechend wie unter 5, das Verwandtschaftsverhältniss des Sextus als altesten Sohnes des Tarquinius Superbus von Dion. richtig gestellt wird (s. A. 437);

<sup>369)</sup> Ich unterscheide drei Versionen: a. Ocrisia wird als Jungfrau gefangen genommen und als Sclavin der Tanaquil überwiesen; aus dem Altare in der regia wächst ein penis empor, von welchem Ocrisia den Servius concipirt und gebiert; das schlafende Kind strahlt Feuer aus; dies ist die Version in Dion. IV, 2 und zwar wohl des Fabius Pictor, wie Piso, welche, als die verbreitetste, sich findet bei Liv. I, 39, 4-5. Plut. de fort. Rom. 10. Plin. H. N. II, 107, 241. XXXVI, 27, 204 (wo beide Male Piso als Quelle wiederkehrt), Serv. in Aen. II, 683. Aur. Vict. de vir. ill. 7, 1-3. Ov. Fast. VI, 619-630. b. Ocrisia wird schwanger gefangen genommen, als Sclavin der Tanaquil überwiesen und gebiert den Servius; Beide werden manumittirt, Servius heirathet die Getania, verliert diese durch den Tod, fällt vor Schmerz in Schlaf und wird am Haupte von einem Feuerscheine umstrahlt; danach heirathet er die Tarquinia; dies ist die Version von Valerius bei Dion. IV, 1. Liv. I, 39, 5. 6. Plut. l. c. von: οί δὲ περί Άντίαν bis: 'Ρωμαίων πολιτείαν. c. Ocrisia wird als Jungfrau gefangen genommen, von Tanaquil manumittirt und an einen Clienten verheirathet, und gebiert den Servius; dies ist wohl die Version des Licinius bei Plut. cit., die jedoch auch göttliche Zeichen für den Herrscherberuf des Servius beifügt nach Dion. IV, 4. -Anders Peter, hist. rom. I, 242 f.

<sup>370)</sup> Es ist daraus nicht mit Peter, l. c. CLXXXXVII zu folgern, dass die betreffenden Capitel aus Piso von Dion, entlehnt seien.

- w. IV, 67, wo ebenso wie in V, 12 die Bemerkung, dass der Mitverschworene P. Valerius von einem Genossen des Tatius abstamme (II, 46), ein von Dion. aus Valerius (A. 474) entlehnter Zusatz zu sein scheint;
- x. IV, 67 a. E. 69: Excurs über die Vergangenheit des L. Junius Brutus.<sup>371</sup>
- 3. Entlehnungen aus einer Neben- oder Hauptquelle, die darin an Stelle der im Uebrigen benutzten Hauptquelle eintritt, liegen vor in
- a. II, 21—23, wo nach Varro antiquitt. rer. divin.<sup>372</sup> die sacralen Einrichtungen des Romulus erörtert werden: die Einsetzung von sacra gentilicia und publica, die 60 Curienpriester (30 curiones und 30 flamines curiales), die sacerdotalen Functionen von Frauen und Kindern der Curionen, ferner die Einsetzung von drei augures, endlich die Ueberweisung je bestimmter sacra an die Curien;
- b. in II, 50, sowie in c. 63 von παρελαβών δέ, 64 bis: αὐτζ θυηπόλους, 67. 70-73, wo zwei, wahrscheinlich aus Fabius Maximus entlehnte Darstellungen eingeschoben werden. Denn zunächst die Quelle von 63-73 knüpfte eine systematische Darstellung der ältesten röm. Priesterthümer an die Person des Numa in der Weise an, dass diesem letzteren die Aufstellung eines Systemes der von ihm selbst eingesetzten, wie der von Romulus überlieferten Priesterthümer und Culte beigemessen ward, gegliedert nach den acht Abschnitten der acht Priesterthümer der curiones, flamines, tribunus celerum, augures, virgines Vestales, Salii, fetiales und pontifices, worin dann von der Einsetzung des Priesterthumes, von seinen Functionen, wie insbesondere von den ihm obliegenden sacra und sonstigen Cultushandlungen, von seinem Ritual und Cäremonial, von den ihm überwiesenen Altären und Tempeln, wie von den bezüglichen Festen gehandelt ward, was Alles Dion. in mehrfacher Verkurzung wiedergab (s. unter A 2 b). Und sodann eine ähnliche

<sup>371)</sup> Die Tödtung vom Vater und Bruder des Junius und dessen simulirte Geistesschwäche ist nach c. 77 aus Licinius entnommen; die Sendung nach dem delphischen Orakel und deren Details stammen dagegen wohl aus Piso, indem solches auch bei Plin. H. N. XV. 30, 434 sich findet, der in diesem Buche von Quellen, die auch Dion. benutzte, allein den Piso nennt und so nun auch in § 127 excerpirt.

<sup>372)</sup> Merkel. I. c. CXIII. Ambrosch, de sacerdot. curial. 9 ff.

Parthie enthält c. 50, wo die neuen römisch-sabinischen Culte des Romulus und Tatius dargestellt werden: nach Angabe der Erweiterung der Stadt in Folge des Hinzutretens der Sabiner werden die Anlagen von und auf dem Forum, wie die Errichtung der neuen Altäre und Tempel besprochen: Romulus errichtet einen solchen dem Juppiter Stator, Tatius aber dem Sol, Luna, Saturnus, Ops, Larunda, Vulcan, Diana, Quirinus, wie anderen Göttern und stellt überdem in allen Curien der Juno Quiritis Opfertische auf. Jene beiden Parthieen werden nun mehrfach als varronisch anerkannt: die erstere resp. von Merkel, I. c. CXIII und Kettner, Varronische Studien 8, die letztere von Ambrosch, Studien 160 A. 8; jedoch mit Unrecht. Denn, was II, 63-73 betrifft, so ist theils die hier gegebene Classification von acht Priesterthümern ebenso abweichend von der des Varr. antiquitt. rer. div., der dieselben nach Aug. C. D. VI, 3 in drei Abschnitten erörterte: pontifices, augures und XVviri sacrorum, als auch abweichend von den acht Gruppen in LL. V, 15, 83-86: pontifices, curiones, flamines, Salii, Luperci, Arvales, sodales Titii und fetiales, theils ist jene Parthie nach A. 338ª einem Werke entnommen, welches entweder vor 650 oder zwischen 673 und 692 verfasst worden ist, somit also nicht Varro's antiquitates rer. divin. sein kann, da diese erst 707 herausgegeben wurden.<sup>373</sup> Und sodann wiederum gegenüber II, 30 fehlt in Varr. LL. VI, 10, 74 bei aller sonstigen Uebereinstimmung doch wieder die Angabe des Dion. über die Aufstellung von mensae der Juno Quiritis. Da nun andrerseits Varro selbst aus » annales «, wie er sagt, entlehnt, so begründet sich hierdurch vielmehr die Annahme, dass Varr. und Dion. aus gemeinsamer Quelle schöpften, als welche nun an des Q. Fabius Maximus Servilianus (cos. 621) annales um so cher zu denken ist, als dieser nach § 21 von Dion. als Hauptquelle aufgeführt wird und, wenn auch als solche nur der Vorgeschichte zu Grunde gelegt, doch wenigstens als Nebenquelle für die Königsgeschichte benutzt sein muss, gleichwohl aber es bis jetzt nicht gelungen ist, solches servilianische Material bei Dion. ausser in 1, 56 nachzuweisen,374 während wie-

<sup>373)</sup> Teuffel, röm. Litter.<sup>3</sup> § 166 unter 4, der jedoch im Widerspruche mit den Quellen und somit wohl als Druckfehler von den antiquitates rer. human. spricht.

<sup>374</sup> Vgl. Kiessling, L. c. 17. Peter, L. c. 1, 114 f.

derum an Cato's Origines um desswillen nicht zu denken ist, weil weder das obige Material in den Plan dieses Werkes sich einfügt, noch für dasselbe in den Fragmenten der Origines irgendwie Verwandtes sich bietet;

- c. in IV, 45, wo die Angabe des Fabius Pictor über die Einsetzung der tribus rusticae gegeben wird;
- d. in IV, 62, wo eine Einschaltung aus Varr. 4 rer. divin. über die Erwerbung der sibyllinischen Bücher und die Einsetzung von IIviri sacris faciundis gegeben wird.<sup>375</sup>

Zu Alle dem treten endlich

- B. auch noch Zusätze zu jenem römischen Annalenstoffe, deren Material Dion. aus dem Gebiete der griechischen Wissenschaften oder aus dem Fonds seines eigenen Wissens schöpfte. Diese Zusätze selbst aber zerfallen wiederum in drei Gruppen, nämlich
- 1. Zusätze, welche im Dienste der von Dion. I, 4 sich selbst gestellten Aufgabe stehen, in seiner Archäologie die griechische Abstammung der Römer, wie die griechische Gründung Rom's zu demonstriren; 376 und hierunter fallen
- a. Wiederholungen jenes Gedankens in concreterer Beziehung, so II, 35: die Cäninenser und Antemnaten sind Griechen; IV, 26: die Römer bedienten sich der griechischen Schrift;
- b. griechische Etymologieen lateinischer Worte,<sup>378</sup> so IV, 18 classis von χαλεῖν
- c. griechische Parallelen von röm. Institutionen oder Satzungen, Sitten oder Erscheinungen, so II, 8 für Patricier und Plebejer; 9 für die clientes; 12 für den Senat; 16 für das völkerrechtliche Verfahren gegen die Besiegten; 21 für das Verfahren bei Besetzung der Priesterthümer; 22 für die camillae; 379 23 für die Curie; 25 für das

<sup>375)</sup> Vgl. Merkel, l. c. CXVII, der allerdings nur den letzten Theil des Capitels dem Varro überweist.

<sup>376)</sup> Vgl. über diese Manie der Griechen Wachsmuth, Gesch. des röm. Staates 44 f. Allein auch die Römer vertreten die gleiche These, so Cato und Sempronius Tuditanus nach Dion. I. 11; C. Acilius nach Str. V, 3, 3. p. 230; Licinius: A. 396; Valerius: Dion. II, 30.

<sup>377)</sup> Vgl. auch Dion. I, 17. 31-62. 89. 90. VII, 70. XIV, 10. 11. XIX. 2.

<sup>378)</sup> Solche finden sich z. B. auch bei Valerius Antias, so in (Val. Max.) de praenom. 4: Ancus, Dion. IV, 45: pagus.

<sup>379)</sup> Es ist hier zu lesen αί προσαγορευόμεναι χάμιλλαι.

far-Opfer, wie für die Beurtheilung des Weintrinkens der Frauen; 26. 27 für die Gesetze über die väterliche Gewalt; 28 für den Betrieb des Ackerbaues; 54 für die Stadt Veji; 61 für den Umgang des Numa mit der Egeria; 64 für die flamines und augures; 70 für die Salii; IV, 13 für die Stadt Rom; 15 für die Juno Lucina;

- d. Darstellung römischer Institutionen als Entlehnung aus dem Griechischen, so II, 13: Leibwache des Romulus; 14: Amtssphäre des Senates; 23. 65: Curien.
- 2. Zusätze, darauf berechnet, dem griechischen Leser das Verständniss zu erleichtern, wohin gehören
- a. die Verdeutlichungen lateinischer technischer Ausdrücke durch entsprechende griechische Worte 350 oder Beifügung jener ersteren zu den letzteren, so II, 7 von tribus, curia, tribunus, curio; 8 von plebeii; 12 von senatus; 25 von far; 31 von Consus; 34 von Feretrius; 48 von Quirinus; 70 von salire, saltatores; 72 von fetiales; 73 von pontifices; 74 von termini; III, 32 von Feronia; 44 von Ostia; 50 von Egerius; 61 von toga; IV, 1 von Servius; 14 von Compitalia; 18 von classes; 41 von Superbus, Priscus; 61 von caput; 67 von Brutus; 76 von consules, wozu vgl. V, 1;
- b. die sachlichen Erklärungen römischer Institutionen oder Benennungen, so II, 5 der Blitz-Auspicien; 13 von celeres; 15 des Namens Inter duos lucos; 25 der confarreatio; 65 der curiae; 70 der trabea und des ancile;
  - c. die griechischen Synchronismen (s. bei A. 338).
- 3. Zusätze, welche ohne einen derartigen besonderen Zweck zur Förderung des Verständnisses von Dion. gemacht werden, so in
- a. II, 19. 20: Characteristik der sacralen Institutionen der Röner, wie Betrachtung über die Mythen der Griechen;
  - b. II, 31: Excurs über die Consualien;
- c. 11, 72: Bemerkung über den nichtgriechischen Ursprung der Fetialen;
- d. III, 61: Aufstellung einer vermittelnden Meinung gegenüber der Angabe des Licinius (II, 29), dass bereits Romulus die fasces

<sup>380)</sup> So z. B. bereits Fabius Pictor in dem armenischen Euseb. chron. I, 285 Schöne.

als Attribut angenommen habe und der Angabe Anderer, dass solches erst von Tarquinius Priscus geschehen sei;

- e. III, 67. 68, wo Excerpte aus den Vorquellen und eigene Zusätze des Dion. häufig wechseln: zuerst in c. 67 knüpft Dion. an die Angabe des Valerius über die Vermehrung des Senates und der Vestalinnen die Bemerkung, dass Tarquinius Priscus die Strafe wider den Incest der Letzteren eingeführt zu haben scheine (A. 186); dann in c. 67 verbindet Dion. mit der Aufzählung der Bauten Tarquin's nach Licinius eine Betrachtung der Grossartigkeit und Kostspieligkeit der cloaca maxima; endlich in c. 68 an den Bericht aus Licinius über die Anlage des circus maximus schliesst Dion. eine Betrachtung von dessen Grossartigkeit und eine Beschreibung desselben;
- f. IV, 43. 44: zwei Disgressionen, welche Dion. in den Text seiner leitenden Quelle, des Valerius einschiebt: zuerst in c. 43 über die Ausdehnung der Stadt und dann in c. 44 über den Fortbestand der Compitalia zu seiner Zeit;
- g. IV, 24: Excurs über das Institut der Sclaverei, wie Manumission bei den Römern;
- h. IV, 56: historische Parallele der von Tarquinius Superbus durch das Abschlagen von Mohnköpfen symbolisch gegebenen Antwort.

Indem so daher alle jene Neugestaltungen des aus den Vorquellen entlehnten Darstellungsstoffes Seitens des Dion. lediglich auf eine selbsteigene Auswahl, auf eine originale Zusammenstellung oder Mischung und auf eine neue Aneinanderfügung oder Verbindung jenes vorgefundenen Stoffes sich beschränken, dagegen diesen selbst weder sachlich umwandeln und verarbeiten, noch auch amalgamiren und zu innerer Einheit und Harmonie verschmelzen; indem ferner auch nur vereinzelt Dion. den Versuch unternahm, in einer rein mechanischen Weise eine gewisse Harmonie wenigstens äusserlich herzustellen: durch Einfügung von Uebergängen (S. 464 unter 4), durch Einschaltung von Zusätzen (S. 464 unter p. S. 466 unter w), durch Aenderungen einzelner maassgebender Worte (S. 465 unter s); und indem andrerseits wiederum Dion. nicht allein verschiedenen, sondern sogar in einem tiefgreifenden Widerspruche der leitenden Grundanschauungen stehenden Vorquellen folgt, so treten nun auch

- III. die Folgen jenes Verfahrens in mehrfachen Kundgebungen zu Tage. Und zwar
- A. fehlt mitunter zwischen den aus verschiedenen Vorquellen entlehnten Stücken der erforderliche stylistische Uebergang, wie der sachliche Aneinanderschluss oder die stoffliche Contiguität; denn so
- II, 2 schliesst ab mit Angabe der Zahl der in dem Kampfe zwischen Romulus und Remus Verschonten, worauf c. 3 anknüpft mit den Worten: ἐπεὶ οῦν τρ τε τάφρος αὐτοῖς ἐξείργαστο, ein Uebergang, dem sprachlich (οῦν), wie sachlich jede Bezüglichkeit fehlt und welcher so sich erklärt, dass in der Vorquelle in der dem c. 3 voraufgehenden und von Dion. nicht mitgetheilten Parthie die Rede war von der Herstellung der Stadtmauer, wie des Stadtgrabens.351
- B. Nicht minder finden sich beziehende Ausdrücke, während der bezogene Satz selbst fehlt; denn so
- a. in II, 4 ist gesagt: τοιαῦτα μὲν ὁ Ῥωμύλος ἐχ διδαχῆς τοῦ μητροπάτορος, ὥσπερ ἔφην· allein nirgends sagte vorher Dion., dass Numitor dem Romulus die zu haltende Rede einstudirt habe;
- b. in II, 64 wird eine Verweisung gegeben auf eine Erörterung über das Priesterthum der Curionen; allein dieselbe findet sich in der That nicht bei Dion.<sup>352</sup>
- C. Dann wieder finden sich mehrfache Wiederholungen, und so zwar in
- a. II, 49 und IV, 58: dass die Römer den Dius Fidius auch Sancus nannten:
- b. II, 57. 58, wo nach Valerius die der Erwählung des Numa vorausgehenden Vorgänge in dem interregnum, im Senate und in den Comitien dargestellt werden, und dann in II, 62 die Darstellung dieser nämlichen Vorgänge nach Licinius und zwar in anderem Lichte folgt: es fehlt hier der Zug der Harmonie zwischen Volk und Senat, zwischen den Senatoren selbst, wie auch wiederum zwischen den Plebejern, welchen die Darstellung des Valer. ergiebt;
- c. III, 49-66, wo sieben Kriege des Tarquinius Priscus dargestellt werden, nämlich 1. wider die Latiner und zwar im Besonderen a. wider Apiolae: 49; b. wider einen Theil der aniensischen

<sup>381)</sup> Es ist dies Licinius, der auch auf Beides in IV, 54 zurückkommt.

<sup>382)</sup> Vgl. Ambroech, de sacerd. curial. 6.

Latiner: Crustumerium, Nomentum, Collatia, Corniculum: 50; c. wider die Gesammt-Latiner und namentlich Fidenae, Camerium und verschiedene kleinere Städte: 50. 51; 2. wider die Gesammt-Latiner: 51-54; 3. wider die Sabiner: 55-57; 4. der neunjährige Krieg wider die Etrusker sammt Fidenae und Veii: 57-62; 5. wider die Sabiner, ein Krieg, der zuerst in einem einjährigen Feldzuge und dann in einer fünfjährigen Campagne geführt wird: 63-66. Hiervon nun sind aus Licinius entlehnt: a. die Kriege unter 1 wider die Latiner in ihrer dreifaltigen Richtung: aa. wider Apiolae in c. 49; bb. wider die aniensischen Latini in c. 49. 50; cc. wider die Gesammt-Latiner unter 1 c in c. 50. 51 (bis: φρούρια έχυρά); b. der Krieg wider die Etrusker in c. 57 (von: Τυβρηνοί δέ) — 64 (bis: άλλ' ήμιχύχλιον) vgl. IV, 27; c. der Krieg wider die Sabiner unter 5 in c. 63-66. Und andrerseits erschöpfen auch wieder diese drei Stücken das bezügliche aus Licinius entnommene Material, indem dieser ebensowohl nach Maassgabe von IV, 9 in der That nur von drei Kriegen berichtet hatte: zuerst wider die Latiner, sodann wider die Etrusker und zuletzt wider die Sabiner, als auch nach Maassgabe von IV, 3 gerade den sabinischen Krieg unter no. 5 berichtet hatte, da hier jener einjährige Feldzug, womit solcher eröffnet, er-Somit aber sind nicht aus Licinius, als vielmehr aus einer zweiten Quelle entnommen der latinische Krieg unter 2 und der sabinische Krieg unter 3, ein Sachverhalt, der auch noch darin zu Tage tritt, dass die beiden Kriege wider die Gesammt-Latiner unter 1 c und 2 ganz in der gleichen Weise eingeleitet werden: der erstere in c. 50 in den Worten: έφ' οίς οἱ Λατῖνοι χαλεπῶς φέροντες έψηφίσαντο χοινή στρατιάν έπὶ 'Ρωμαίους έξαγαγείν, der letztere in c. 54 in den Worten: έφ οίς ταραγθέντες οἱ λοιποὶ Λατίνοι - είς την εν Φερεντίνω συνελθόντες άγοραν έψηφίσαντο την τε οίχείαν δύναμιν έξ άπάσης πόλεως έξάγειν. Und zwar ist, da an die Benutzung einer Nebenquelle für jene beiden Kriege unter 2 und 3 nicht zu denken ist, Valerius als die Quelle anzuerkennen, aus der diese Parthie von Dion. entlehnt ward. Demnach aber stellt sich das Verhältniss dahin fest, dass Dion. die beiden Kriege wider die Latiner und wider die Sabiner zwei Mal aus verschiedener Quelle: aus Licinius und aus Valerius, dagegen den etruskischen Krieg nur aus Licinius darstellte, so aber aus den drei Kriegen deren fünf

oder, bei besonderer Zählung der Kriege wider Apiolae und die aniensischen Latiner, sieben machte; 383

d. IV, 16—18 und VII, 59: eine übereinstimmende, detaillirte Darstellung der Centurienverfassung des Servius gebend, hier nach Licinius,<sup>361</sup> dort nach Valerius.

384) Vgl. Nitzsch, a. O. 24. 58. 66; vgl. auch A. 459.

<sup>383)</sup> Die Darstellungen von Licin. und Val. scheinen auf zwei verschiedene Quellen zurückzugehen: auf Fabius Pictor, der, zu Grunde liegend bei Liv. (s. A. 368), drei Kriege berichtete: wider Apiolae: Liv. I, 35, 7, wider die Sabini mit Einschluss von Collatia: Liv. I, 36, 4. 2. 37, 1-38, 3, endlich wider die Prisci Latini: Corniculum, Ficulea vetus, Cameria, Crustumerium, Ameriola, Medullia, Nomentum: Liv. I, 38, 4; und sodann auf die annales maximi, aus denen die fasti triumphales in C. I. L. I, 453 entlehnten und welche drei Kriege bekundeten: wider die Latini, Etrusci und Sabini. Diese drei Kriege sind als identisch anzusehen mit den drei des Fabius : denn der Krieg wider Apiolae konnte, wie dessen geographische Lage ergiebt, nur zusammengehen mit einem Kriege wider die südlichen Latiner und ist somit identisch mit dem ersten Kriege der annales max.; ebenso sind identisch der zweite Krieg des Fabius mit dem dritten der annales; und indem dabei, wie die geographische Lage bedingt, diejenigen Städte mit betheiligt sein mussten, welche nach Fabius den dritten Krieg führten, so wird dieser selbst seinen dritten Krieg dadurch zum neuen und selbstständigen gestaltet haben, dass neue Bundesgenossen: die Etrusker jenen aniensischen Städten zur Seite traten, so dass demnach dieser dritte Krieg des Fabius wiederum identisch ist mit dem zweiten der anna-Aus beiden Vorquellen entlehnte nun zunächst Licin.: derselbe entnahm aus Fabius die beiden Kriege wider Apiolae und wider die aniensischen Prisci Latini, fügte dann einen Krieg wider die Gesammt-Latiner bei und stellte hiermit den ersten Krieg der annales her; und sodann componirte er nach Maassgabe der annales einen zweiten und dritten Krieg: wider die Etrusker und Sabiner, in der gleichen Maasse somit, wie er aus solcher Quelle auch die drei Triumphe des Servius Tullius über die Etrusker in III, 27 und die beiden Kriege des Tarquinius Superbus über die Volsker und Sabiner in IV, 50. 51 entlehnte. Denn die Thatsache solcher Entlehnung des Licin. aus jenen beiden Quellen erhellt daraus, dass die dem Fabius entnommenen beiden Kriege wider Apiolae und die Prisci Latini (bei Dion. III, 49. 50) in völlig anderer Weise: durchaus nüchtern, kurz und bestimmt, wie auch ähnlich mit Liv. dargestellt waren, während die nach Maassgabe der annales componirten Kriege wider die Etrusker und Sabiner (bei Dion. III, 57-66. vgl. V, 3) voll an Detailmalerei, Breite und Verschwommen-Endlich wieder Valer. componirte auf Grund der annales max. drei Kriege wider die Latiner, Etrusker und Sabiner: Dion. III, 51, deren ersten und letzten nun Dion. entlehnte, während in dem zweiten, den Dion. nicht entnahm, nach III, 54 namentlich Clusium, Aretium, Volaterrae, Rusellae und Vetulonium die Feinde waren, der errungene Sieg aber dem Tarquinius die Veranlassung zur Einsetzung der feriae Latinae bot: VI, 95 (s. A. 389). - Endlich mit dem Kriege gegen Apiolae ist wiederum identisch der Krieg wider die Aequer bei Cic. de Rep. II, 20, 36. Str. V, 3 p. 231.

- D. Endlich finden sich häufige Widersprüche, bedingt durch die abweichende Darstellung der verschiedenen Quellen, denen Dion. folgt. 385 Und zwar treten solche zu Tage
- a. in Bezug auf die Characterzeichnung der einzelnen Könige, so vor Allem des Tullus Hostilius und Ancus Marcius je bei Licinius und Valerius: § 23. 24;
- b. bezüglich der ursprünglichen Stellung von Patriciern und Plebejern je nach denselben: § 23 unter I C. § 24 unter I B;
- c. bezüglich des ursprünglichen Verhältnisses von Plebejern und Clienten je nach denselben: A. 413. § 24 unter I B;
- d. bezüglich der ältesten Erwerbthätigkeit der Plebejer je nach denselben: § 23 unter I C. § 24 unter I A 1 c;
- e. bezüglich der ursprünglichen Vertheilung der Staatsgewalt zwischen Senat und Comitien je nach denselben: § 23 unter I A 2 a. § 24 unter I A 2 a;
- f. bezüglich der Behandlung der besiegten Völker: Transferirungs und Colonisations-System, wie bezüglich der einzelnen Colonieen: A. 405. § 24 unter I A 1 b;
  - g. bezüglich des königlichen Tafelgutes: A. 410. 462;
- h. zwischen II, 7. 14 (Valerius), II, 64 (Fabius Max. s. bei A. 373) und II, 21. 23. 65 (Varro s. A. 372. 364), wo bezüglich der curiones ein Widerspruch obwaltet; 386
- i. zwischen II, 22, wo nach Varro (A. 372) analog der lex Domitia auf Romulus die Ordnung zurückgeführt wird, dass die Wahl der Priester durch die Curiatcomitien erfolge, und II, 73, wo nach Fabius Max. (bei A. 373) der ältesten Ordnung entsprechend die pontifices durch Cooptation sich ergänzen;

k. zwischen II, 49, wo wohl nach griechischer Quelle der Tempel der Feronia erwähnt wird: die laconischen Sabiner landen bei Suessa Pometia und errichten der Feronia ein ερόν, und III, 32, wo nach Valerius das ερόν der Feronia bei Capena belegen ist; 367

l. zwischen II, 50, wo nach Fabius Max. (bei A. 373) der Tempel des Quirinus von Tatius, und II, 63, wo nach Licin. derselbe von Numa errichtet wird;

<sup>385)</sup> Vgl. auch Peter im Rhein. Mus. N. F. 1874 XXIX, 518 ff.

<sup>386)</sup> Ambrosch, de sacerd. cur. 9. Marquardt, a. O. IV, 394 A. 2681.

<sup>387)</sup> Vgl. Müller, Etrusker III, 3, 8 A. 101. 97.

- m. zwischen II, 55, wo nach Val. die Vejenter in dem Frieden mit Romulus die septem pagi und die Salzwiesen, und III, 41, wo nach Licin. dieselben Städte abtreten;
- n. zwischen II, 76 und IV, 54 einerseits, wo nach Licin. Numa die pagi einsetzt als Flurgenossenschaften, die je einem magister pagi unterstellt sind, welcher den Bezirk, wie die Genossen controlirt und den Ackerbau überwacht, von Tarquinius Superbus aber befestigte Zufluchtsorte für die Landbevölkerung angelegt werden, und IV, 15 andrerseits, wo nach Val. Servius die pagi einrichtet als Flurgenossenschaften, welche, um den Mittelpunkt befestigter und ebenfalls pagi genannter Zufluchtsorte gruppirt, je einem magister pagi unterstellt sind, welcher den Bezirk, wie die Genossen controlirt, dieselben zum Heeresdienst einberuft, Steuern einhebt und für das gemeinsame Heiligthum des pagus sorgt, an welchem jährlich von den Flurgenossen die paganalia gefeiert werden;
- o. zwischen III, 43, wo nach Licin. die Einbeziehung des Aventinus zur Stadt und dessen Besiedelung als die einzige Grossthat des Ancus in der Sphäre des Inneren bezeichnet wird: ἐν μὲν δὴ τοῦτο τὸ πολίττευμα τοῦ βασιλέως παραδίδονται, und III, 44, wo nach Val. als zweite und zwar noch hervorragendere That: ἔτερον δέ τι τοῦ προειρημένου πολιτεύματος χρεῖττον die Gründung Ostia's, und c. 45, wo als dritte und vierte Leistung noch die Befestigung des laniculum und der Bau des pons Sublicius angeführt werden;
- p. zwischen IV, 1, wo nach Val. Tarquinius bei seinem Tode zwei Söhne hinterlässt, und IV, 6. 7, wo nach Piso derselbe nur einen vor ihm verstorbenen Sohn hat und aus solchem zwei Enkel hinterlässt;
- q. zwischen IV, 8—12 einerseits, wo nach Licin. die der Königswahl des Servius vorausgehenden Vorgänge dargestellt werden und wo zunächst nach c. 9 derselbe, als Reichsverweser für die unmündigen Tarquinier auftretend, die Plebs für sich zu gewinnen sucht und zwar unter Anderem durch das Versprechen ebenso einer Ackeraustheilung zu Gunsten der Besitzlosen, als auch der Einführung eines die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze sichernden geschriebenen Rechtes, worauf dann in c. 10 die Erfüllung solcher Versprechen erfolgt, indem theils die Aufforderung ergeht: an die Besitzlosen, zur Assignation sich zu melden, an die bisherigen Be-

sitzer aber, ihren Besitz wieder aufzugeben, theils auch die Gesetze des Romulus und Numa republicirt, wie durch neue geschriebene Gesetze ergänzt werden, und wo dann endlich in c. 44 Servius von den dadurch in ihren Interessen verletzten Patriciern bedroht wird, insbesondere aber ebenso durch die früheren possessores, wie durch die zur Rechtsgleichheit unter das schriftliche Gesetz gebeugten Uebermüthigen, in Folge Alles dessen nun in c. 12 die Wahl des Servius zum Könige erfolgt; und zwischen IV, 43. 14 andrerseits, wo nach Val. Servius erst nach seiner Thronbesteigung: εὐθὸς ἄμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχὴν theils eine Ackerassignation, dies jedoch nicht auf Unkosten der bisherigen possessores, vornimmt, theils 50 bei den Comitien eingebrachte Gesetze über Rechtsverkehr, wie Rechtsverletzungen erlässt, theils endlich auf dem von ihm zur Stadt gezogenen Viminal und Esquilin Bauplätze an die Unsesshaften auftheilt;

- r. zwischen IV, 59 z. A., wo nach Licin. Tarquin zum Baue des capitolinischen Tempels von Anbeginn an alle Künstler anstellt: τοῦτο δὴ τὸ ἔργον — ἐπιτελέσαι προαιρούμενος, ἄπαντας τοὺς τεχνίτας ἐπέστησε ταῖς ἐργασίαις, und IV, 61, wo nach Val. solches erst dann beschah, nachdem der etruskische Haruspex das beim Graben des Grundes gefundene göttliche Zeichen für Rom günstig gedeutet hatte: ταῦτα ἀχούσας ἐπέστησε τοῖς ἔργοις τοὺς τεχνίτας:
- s. zwischen IV, 22, wo nach Val. die von c. 13 ab gegebene Darstellung der Regierungsmaassregeln des Servius abgeschlossen wird mit der Neuordnung der Stellung der manumissi, 388 darin bestehend, dass Servius durch einen Befehl: ἐπέτρεψε, somit kraft seines censorischen imperium denselben Isopolitie verleiht und sie, neben den übrigen Bürgern sie zum Census heranziehend, in die vier tribus urbanae vertheilt, eine Ordnung, die bis auf die Gegenwart herab: μέχρι τῶν καθ΄ ἡμᾶς χρόνων in Bestand sich behauptet hat, und zwischen der Darstellung des Licinius in IV, 23. Und zwar war von dem Letzteren eine neue Ordnung der rechtlichen Stellung der manumissi ebenfalls auf Servius zurückgeführt und in der Weise dargestellt worden, dass derselbe im Senate eine Rede hält, in sol-

<sup>388)</sup> Demnach stammt die Angabe bei Liv. II, 5, 10. Plut. Publ. 7, welche die Einführung der Manumission an den Sclaven Vindicius im J. 245 anknüpfen, nicht aus Val.. wie Nitzsch, a. O. 52 annimmt; vgl. dagegen Nitzsch, a. O. 334, wo mit Recht auf Piso hingewiesen wird. Wegen Lic. vgl. Dion. V, 7. 13.

cher die projectirte Neuordnung vorträgt und schliesslich den Senat um sein προβούλευμα für ein von ihm selbst einzubringendes bezügliches Gesetz ersucht. Während indess Alles dies von Dion. ausgelassen ist, so folgt nun bei demselben in c. 23 die weitere Fortsetzung des licinischen Textes: die patricii d. i. bei Licinius im Gegensatze zu den Comitien der Senat nimmt jene Rede des Servius tibel auf und verweigert somit das προβούλευμα; darauf beruft Servius eine Volksversammlung und theilt derselben unter eingehender Motivirung seiner Absichten die von ihm einzubringende Rogation mit, zugleich die Vortheile ihrer Annahme darlegend: εὶ δὲ καὶ τοῦτον χαταστήσονται τὸν νόμον x. τ. λ.; darauf erfolgt, was Dion. wieder auslässt, allgemeiner Beifall des Volkes zur Rede des Königs, und dies nun bestimmt, wie Dion. wieder mittheilt, den Senat, sein προβούλευμα zu der Rogation doch noch zu ertheilen: συνεγώρησαν οί πατρίχιοι τὸ ἔθος εἰς τὴν πόλιν παρελθεῖν, so dass nun bis auf die Gegenwart herab: μέγρι τῶν καθ' ἡμᾶς γρόνων jene Rechtsordnung bezüglich der Civität der Libertinen in Geltung ist. Sonach aber ergiebt in der That die Verbindung der obigen beiden Darstellungen bei Dion. in c. 22. 23 einen Widerspruch: nach c. 22 wird die betreffende Rechtsordnung kraft königlichen imperium ein- und durchgeführt: die Libertinen werden in die Tribus eingeordnet; nach c. 23 dagegen wird diese Rechtsordnung zuerst als eine erst noch einzuführende hingestellt und dabei einer erst noch einzubringenden lex gedacht, von der c. 22 nicht das Geringste besagt; und sodann wird nun auch die spätere Ein- und Durchführung solcher Ordnung bekundet; und endlich wiederum wird in c. 22 besagt, dass jene Einordnung der Libertinen in die Tribus, in c. 23 aber, dass jene Einordnung derselben in die Civitat bis auf die Gegenwart in Bestand sich behauptet habe;

t. zwischen IV, 49, wo nach Licin. dem Tarquinius Superbus, und VI, 95, wo nach Val.<sup>359</sup> dem Tarquinius nach seiner Besiegung der Etrusker d. i. dem Tarquinius Priscus<sup>390</sup> die Einsetzung der feriae latinae beigemessen wird;

<sup>389)</sup> Valerisch ist VI, 96: s. Kiessling, l. c. 28, daher auch das damit in unmittelbarstem Zusammenhange stehende c. 95.

<sup>390)</sup> Vgl. A. 383, sowie Schol. Bob. in Cic. p. Flace. p. 255.

u. zwischen VI, 49 und VII, 1 bezüglich des Zeitpunktes der ersten Secession der Plebs. 390 \*

Alle die obigen Momente in Verbindung mit den in § 23 und 24 zu gewinnenden Ergebnissen bezüglich des Maasses und der Modalität der Stoff-Entlehnung aus den Vorquellen Seitens des Dion. leiten daher hin und berechtigen zu dem Urtheile, dass dessen Königsgeschichte im grossen Ganzen eine blosse Compilation aus annalistischen Quellen und zwar vornämlich aus Licinius Macer und Valerius Antias, nicht dagegen eine originale Arbeit von jenem selbst ist: weder hinsichtlich der Manier und der Disposition der Darstellung, noch hinsichtlich der Auswahl und Begränzung der dargestellten Vorgänge selbst, noch auch hinsichtlich der ätiologischen, pragmatischen und speculativen Behandlung des Darstellungs-Stoffes. Denn während das, was originale Arbeit und selbstständige Zuthat des Dion. ist, einen verschwindend kleinen Theil gegenüber dem aus den Vorquellen Entlehnten bildet, so werden andrerseits nirgends aus ersten Quellen neue Thatsachen herbeigeschafft oder vorgefundenes historisches Material in selbsteigener Reflexion zu neuen Urtheilen verknüpft oder in neue Verbindungen mit anderen Thatsachen Vielmehr wird der aus den römischen Annalisten entlehnte Stoff höchstens oberstächlich, äusserlich oder in Nebendingen überarbeitet, in seiner Gesammthaltung dagegen unverändert belassen und nur äusserlich verbunden. Und indem die Bedenklichkeit und Gefahr eines solchen Verfahrens noch dadurch bedeutend gesteigert und potenzirt wird, dass Dion. als die leitende Autorität für seine Königsgeschichte nicht Einen, sondern zwei römische Annalisten wählte, deren Geschichts-Auffassung, wie -Darstellung überdem auf einem diametralen Gegensatze der maassgebenden politischen Anschauungen und Tendenzen beruhte, so treten denn nun auch die unvermeidlichen Folgen eines derartigen verkehrten Verfahrens in klaren und deutlichen Zügen zu Tage: es fehlt der Königsgeschichte des Dion. nicht bloss an Einheit, Harmonie und Ebenmaass, sondern es treten auch unvereinbare und directe Widersprüche in zahlreichen Momenten zu Tage: in Anlage, Conception, wie Ausführung, im historischen Colorit, in den leitenden historischen Motiven, wie in der

<sup>390</sup>a) Vgl. Schwegler, röm. Gesch. II, 237 A. 2. 239 A. 1.

Gesammtentwickelung, in der Anordnung und Gruppirung des Stoffes, wie in der Characterzeichnung von Personen und der Darstellung von Ereignissen.

Und damit verbindet sich endlich, dass Dion. über den compilatorischen Character seiner Geschichtsdarstellung das Publicum zu täuschen trachtet <sup>391</sup> und so denn nun, im Gegensatze zu seinem Verfahren in der Vorgeschichte, gestissentlich seine Quellen verschweigt, vielmehr nur da dieselben nennt, wo er ihrer als Folie sich bedient, um sein eigenes Licht um so heller leuchten zu lassen (A. 361).

Auf der anderen Seite bieten sich jedoch die Erklärungen jenes eigenthümlichen Versahrens des Dion. Denn vor Allem wollte derselbe in seiner Archäologie nicht ein streng wissenschaftliches Werk, als vielmehr eine populär gehaltene Darstellung der älteren römischen Geschichte als Unterhaltungslecture für die gebildeten Kreise geben. 392

Und dass sodann Dion. zu Licinius als einer seiner Hauptquellen griff, erklärt sich wiederum aus einem dreifachen Momente. Zuerst nämlich hat kein Annalist in so ausgedehnter und überreicher Maasse, wie Licinius das Mittel einer oratorischen Darstellung für die Geschichtsschreibung verwendet: in zahlreichen, höchst ausgedehnten und meistens auch dialogischen Reden kleidet sich seine Geschichtsdarstellung überwiegend in eine dramatisirende Form (§ 23). Dies aber fand den Beifall des Dion., der die Einflechtung von Reden in die Geschichtsschreibung, sei es suasorischen, sei es disputatorischen Characters für ein Erforderniss einer eleganten historischen

<sup>391)</sup> Für das Bestreben des Dion., über seine völlig ungenügende Vorbereitung für eine originale Geschichtsschreibung seinen Leser gestissentlich zu täuschen und sein handwerksmässiges Ausschreiben der römischen Annalisten zu cachiren, bietet einen tresslichen Beleg XI, 62: πλήν οὐχ ἐν ἀπάσαις ταῖς 'Ρωμαιχαῖς χρονογραφίαις ἀμφότεραι φέρονται, ἀλλ' ἐν αῖς μὲν οἱ χιλίαρχοι μόνον, ἐν αἰς δ' οἱ ὅπατοι, ἐν οὐ πολλαῖς δ' ἀμφότεροι, αῖς ἡμεῖς οὐχ ἄνευ λογισμοῦ συγκατατιθέμεθα, πιστεύοντες δὲ ταῖς ἐχ τῶν ἱερῶν τε καὶ ἀποθέτων βίβλων μαρτυρίαις. Denn hier stehen die Annalen des Licinius mit ihrer Berufung auf die Autorität der libri lintei in Frage (§ 18); gleichwohl nennt Dion. an dieser Stelle den Licin. geslissentlich nicht, sondern lässt vielmehr dem Scheine Raum, als ob er selbst die libri lintei eingesehen habe.

<sup>392)</sup> Ι, 8: ἵνα καὶ τοῖς περὶ τοὺς πολιτικοὺς διατρίβουσι λόγους καὶ τοῖς περὶ τὴν φιλόσοφον ἐσπουδακόσι θεωρίαν καὶ εἴ τισιν ἀοχλήτου δεήσει διαγωγῆς ἐν ἱστορικοῖς ἀναγνώσμασιν, ἀποχρώντως ἔχουσα φαίνηται.

Darstellung erachtete.343 Sodann hat Licinius für seine Darstellung der römischen Geschichte einen höheren Gesichtspunkt und Maassstab des Urtheiles sich zu eigen gemacht, indem er den Gang der historischen Entwickelung im grossen Ganzen, wie auch mehrfach den Character einzelner Staatsmänner nach dem Maassstabe der ethischen Postulate und Kategorieen der stoischen Philosophie würdigte und abschätzte (§ 23 unter V). Dies aber galt in den Augen des Dion. ebenso als an sich höchst werthvoll bei der hohen Bedeutung, die er selbst der Philosophie für die gelehrte Bildung, und bei dem Berufe, den er seinem eigenen Werke für den Philosophen, wie Staatsmann beimass,394 wie aber auch als Zeugniss für die wissenschaftliche Erudition des Licinius selbst und so nun folgeweise auch für dessen historische Bedeutsamkeit, da Dion. die scientifische Bildung der römischen Staatsmänner als die Ursache von dem Aufschwunge Rom's zur weltbeherrschenden Stellung ansah. 395 endlich war es unter den römischen Annalisten vornämlich Licinius, welcher den römischen Stamm aus griechischer Wurzel entsprossen liess und für die römischen Institutionen die Vorbilder im griechischen Leben fand. 396 Dies aber harmonirte auf das Genaueste mit der leitenden Grundanschauung, in deren Lichte Dion. selbst die römische Geschichte betrachtete und seinen griechischen Lesern vorsührte (S. 168 unter 1).

Dass aber neben Licinius Dionys auch zu Valerius als zweiter

<sup>393)</sup> In diesem Sinne spricht Dion. de Thuc. iud. 23, 6 sich tadelnd aus über Herodot: er verlangt eingelegte Reden, sei es δημηγορικοί oder συμβουλευτικοί, sei es ἐναγώνιοι oder δικανικοί. Im Weiteren vgl. A. 439.

<sup>394)</sup> Dion. de Isocr. iud. 4. 7. 12. - Arch. XI, 1.

<sup>395)</sup> Dion. de orat. ant. 3: ταύτης τ' αὐτῆς (sc. 'Ρώμης) οἱ δυναστεύοντες, κατ' ἀρετὴν καὶ ἀπὸ τοῦ κρατίστου τὰ κοινὰ διοικοῦντες, εὐπαίδευτοι πάνυ καὶ γενναῖοι τὰς κρίσεις γενόμενοι ' ὑφ' ὧν κοσμούμενον τό τε φρόνιμον τῆς πόλεως μέρος ἔτι μὰλλον ἐπιδέδωκε, καὶ τὸ ἀνόητον ἦνάγκασται νοῦν ἔχειν.

<sup>396)</sup> Die Latiner sind griechischen Stammes und berufen über die anderen Italiker als barbari zu herrschen: III, 10. IV, 26; das Haupt der Latiner aber ist zuerst Alba: III, 10. 31, dann Rom: III, 41. IV, 26; die Römer sind Nachkommen der Trojaner des Aeneas: VI, 80. Die Tarquinier sind Griechen, abstammend von Hercules: IV, 29. Die Inschrift auf der Statue des Romulus, wie das latinische foedus des Tarquinius Priscus sind in altgriechischen Buchstaben geschrieben: II, 54. IV, 26. Endlich griechische Parallelen: II, 3. III, 11. IV, 25. 72. 73. 74. V, 67. VI, 62. 80.

Hauptquelle griff, erklärt sich theils daraus, dass gerade die Annalen des Letzteren die Stellung einahmen, welche Dion. seiner Archäologie zu erringen suchte (A. 392): als Lieblingslecture der vornehmen Welt (§ 24), theils daraus, dass die mehrfachen tendenziösen Entstellungen der Geschichte in den Annalen des Licinius dieselben in manchen Parthieen dem Dion. als eine zu bedenkliche Autorität erscheinen lassen mochten, 387 so dass derselbe, um eine möglichste Objectivität zu gewinnen, dieselben verkehrter Weise mit den Annalen des Valerius stückweise combinirte und mischte.

Was endlich die Methode des Dion. bei Verarbeitung des historischen Stoffes betrifft, so ist zunächst dieselbe eine ganz verschiedene für die Vorgeschichte und für die Königszeit: dort ein fleissiges Ineinander-Arbeiten eines aus einer bedeutenderen Zahl von Quellen entlehnten Stoffes, hier ein loses Aneinander-Reihen der aus zwei Hauptquellen: Licinius und Valerius, wie aus zwei Nebenquellen: Fabius Maximus und Varro entlehnten Excerpte, verbrämt mit Zusätzen aus Fabius Pictor, Cincius Alimentus, Calpurnius Piso und Cn. Gellius, wie mit Polemiken wider Fabius Pictor und Cn. Gellius, und endlich auch mit einigen selbsteigenen Zuthaten des Dion. Sodann tritt in der Königsgeschichte die Thatsache zu Tage, dass von Buch zu Buch ein Abgehen von den Hauptquellen und das Einschieben eines denselben fremden Materials immer seltener wird: denn Einschübe aus Nebenquellen finden sich in Buch II: 21, in III: 4, in IV: 10, dagegen selbsteigene Zusätze des Dion. 398 in Buch II: 43, Und endlich gestaltet sich das Verhalten des in III: 6, in IV: 15. Dion. zu seinen Hauptquellen so, dass derselbe mehr und mehr den Licinius benutzt und dem Valerius gegenüber bevorzugt: denn in Buch II mit 76 Capiteln sind ganz oder theilweis licinisch 14, valerisch 38, in Buch III mit 73 Capiteln sind licinisch 54, valerisch 17, endlich in Buch IV mit 85 Capiteln sind licinisch 64, valerisch Alles dieses aber lässt erkennen, wie Dion. im Fortschreiten seiner Arbeit zuerst von der Vorgeschichte zur Königsgeschichte und

<sup>397)</sup> Vgl. Kiessling, I. c. 20.

<sup>398)</sup> Material, welches gleichartig ist dem S. 168 f. unter 1—2 b zusammengestellten, findet sich in noch späteren Büchern nur vereinzelt: in V, 17. 19. 46. 47. 73—75. VI, 1. 11. 89. 90. VII, 1. 70—73. VIII, 55. 56. 67. 79. IX, 10. 19—22. 71. X, 1. XIV, 10. 11. XIX, 2.

sodann innerhalb der letzteren selbst mehr und mehr auf Selbstständigkeit der Arbeit und der Darstellung verzichtete und einem reinen Ausschreiben seiner Vorquellen sich zuwendete, wie nicht minder auch mehr und mehr zu der einen Hauptquelle bevorzugend sich zuneigte und immer zahlreichere Parthieen aus Licinius entlehnte.

## § 23.

## Die Annalen des Licinius Macer.

C. Licinius Macer,<sup>389</sup> aus vornehmen plebejischen Geschlechte entstammt, bekleidete im J. 684 das Tribunat und dann im J. 686 die Prätur, worauf er im J. 687 eine Provincial-Statthalterschaft übernahm. Wegen der ihm in solcher Stellung beigemessenen Repetunden im J. 688 vor dem Prätor Cicero angeklagt und verurtheilt, verschied er beim Empfange der Nachricht von solchem Ausgange seines Processes.

Jene Carrière und Stellung aber, errungen gegenüber einer müchtigen, wie feindlichen Parthei, ward getragen durch hervorragende Eigenschaften jenes Mannes: durch hohe Begabung, durch gediegene Bildung, durch grosse Energie, wie Leidenschaftlichkeit. Denn Cicero, dessen Urtheil über Licinius durch den politischen Gegensatz ungünstig beeinflusst wird, gesteht gleichwohl demselben in Brut. 67, 238 ingenium zu; die Vielseitigkeit sodann seiner Bildung wie insbesondere seine philosophische Erudition erhellt aus seinem Geschichtswerke (s. unter V); seine Energie und Leidenschaftlichkeit endlich werden bekundet ebenso durch das von Cic. l. c. ihm beigelegte Prädicat eines patronus diligentissimus, wie durch seinen jähen Tod, den doch nur eine Apoplexie verschuldete in Folge der Aufregung, in welche der heftige Mann durch die Nachricht von seiner Verurtheilung versetzt ward.

Alle diese Eigenschaften aber befähigten zugleich den Licinius zum hervorragenden Stimmführer der popularen Parthei, deren Interessen er mit vollster Hingebung vertrat. Und so nun mit Eifer und

<sup>399)</sup> Vgl. Drumann, Gesch. Roms IV, 194 f. Pauly, Realenc. IV, 1075. Schwegler, röm. Gesch. I, 92 f. Peter, hist. rom. I, CCCXXXVIII ff. Weissenborn im Liv. I<sup>6</sup>, 28. Nitzsch, röm. Annalistik 351 ff. Kieserling, de rer. Rom. scriptor., quibus Liv. usus est 38 ff.

Energie Theil nehmend an dem Ringen seiner Parthei um den Sturz der so nachtheiligen sullanischen Verfassung, war es eine doppelte Arena, in welcher er jenen Kampf wider die mächtige Optimatenparthei aufnahm: einerseits der politische Kampfplatz selbst im Staatsleben, wie solcher vor Allem in der Beeinflussung der grossen Menge für die Comitialabstimmung sich darbot. Und hier nun war es im Besonderen die Beseitigung der von Sulla eingeführten noch bestehenden Beschränkungen der tribunicischen Gewalt, für welche Lici-Denn nachdem der Tribun L. Sicinius im J. 678 bei nius eintrat. dem Versuche, die tribunicische Gewalt wieder herzustellen, heimlich ermordet worden, und im J. 679 der Consul C. Aurelius Cotta durch den Tribunen Q. Opimius die lex Aurelia tribunicia hatte durchsetzen lassen, wonach die Volkstribunen wieder höhere Staatsämter bekleiden dursten, dann wiederum im J. 680 der Tribun L. Quinctius eine Rogation de abrogandis legibus Corneliis eingebracht hatte, so fordert im J. 684 Licinius als Tribun in einer von Sallust theilweis noch aufbewahrten Rede die völlige Redintegrirung der tribunicischen Gewalt, die indess erst im J. 684 auf das Drängen des Tribunen M. Lollius Palicanus von Pompeius durchgesetzt ward. 400

Allein andrerseits war Licinius nicht minder darauf bedacht, auch in den gebildeten Kreisen für das populare Partheiprogramm zu wirken. Und im Dienste solchen Zweckes erfolgte nun die Veröffentlichung seiner Annalen gleich als einer Rechtfertigungsschrift für jenes Programm, bestimmt, den Beweis zu führen, wie dasselbe doch schon in ältester Zeit seine historische Verwirklichung gefunden habe, somit aber die Forderung auf dessen Durchführung nur der Gerechtigkeit entspreche, indem sie nichts Neues, als vielmehr nur die Rückgewährung der bereits besessenen und widerrechtlich entzogenen Ordnungen und Zustände verlange.

Die Abfassung selbst aber jenes Werkes erfolgte nach Sulla's Tode im J.  $676^{401}$  und andrerseits vor der Bekleidung des Tribunates

<sup>400)</sup> Pseudo-Asc. in Div. p. 103. in Verr. p. 200. 149. Orat. Macri ad pleb. bei Sall. p. 119 Jord. vgl. Becker, a. O. II, 2, 291 A. 738 ff. Höck, röm. Gesch. I, 1, 92 f. Fischer, röm. Zeittafeln 197. 198. 200. 201. 205.

<sup>404)</sup> Nach Dion. VIII, 80 f. bei A. 350; darüber, dass Dion. VIII, 70—84 licinisch sind s. unter I A 2 b; insbesondere wegen c. 72 s. Kiessling, I. c. 33; wegen c. 80 s. unter III A a.

durch Licinius im J. 684, indem dessen Auslassung über das Tribunat in VII, 65 (s. unter III A b) vor jenen Zeitpunkt fällt, vielmehr gleich als Bewerbungsrede um jenes Amt sich darstellt.

Die Erkennung der Zubehörigkeit nun der einzelnen Parthieen der dionysischen Königsgeschichte zu den Annalen des Licinius wird durch folgende Kriterien vermittelt:

- I. Die Darstellung der römischen Geschichte im Lichte der Tendenzen der Popularen-Parthei, und zwar mit der Nuancirung, dass die Patricier mit den Optimaten, die Plebejer mit den Popularen identificirt werden. Dies aber tritt zu Tage in folgenden Momenten:
- A. Lic. legt dar, wie das populare Partheiprogramm schon in der ältesten Zeit seine Verwirklichung gefunden hat, namentlich aber den Reformen des Servius bereits unterlag. Dieser allgemeine Gedanke wird nun ausgeführt
- 1. hinsichtlich des wirthschaftlichen Theiles jenes Programmes, \*\*\*
  und so zwar
- a. die Tilgung der Schulden der überschuldeten Bürger, welche schon Servius bewirkte: IV, 9. 10. 11;
- b. die Abschaffung der Schuldhaft, wie solche ebenfalls Servius durchführte: IV, 9. 11; 403
- c. die Assignationen von ager publicus an die Bedürstigen, welche schon vorkommen unter Servius: IV, 9. 11. 27, wie vorher bereits unter Romulus, Numa und Tullius: II, 18. 62. III, 1. 29. 31;
- d. die cura annonae, wo die leges frumentariae ihr historisches Spiegelbild und ihren Vorgänger bereits in der lex Cassia finden: VIII, 72. vgl. Kiessling, l. c. 33;

<sup>402)</sup> Zur Verwirklichung dieser Parthie jenes Programmes geschehen in der zweiten Hälfte des 7. Jahrh. verschiedene legislative Schritte: eine Reduction der Schulden um 75% decretirte die lex Valeria de aere alieno von 668, worauf dann die lex Iulia Caesaris de pecuniis mutuis v. 705 in ähnlicher Weise vorging; die Vermeidung der Schuldhaft ermöglichte die lex Popillia v. 672 (vgl. Zachariä, Sulla II, 56); Ackerassignationen gewährte nach dem Vorgange der leges Semproniae namentlich die lex Appuleia v. 654.

<sup>403)</sup> Die historische Unwahrheit dieser rein tendenziösen Angabe hebt bereits hervor Ritter zu Heineccius, hist. iur. rom. 24. Dies indess schliesst nicht aus, dass nicht Servius die Strenge eines älteren Personal-Executions-Verfahrens bereits milderte.

- 2. hinsichtlich des politischen Theiles jenes Programmes, und so zwar
- a. rücksichtlich der Vertheilung der Staatsgewalt zwischen Senat und Comitien. Denn indem die sullanische Verfassung nicht allein durch Wiederherstellung vom προβούλευμα des Senates das Uebergewicht des Letzteren gegenüber den Comitien begründet, sondern auch dem Tribunate durch Entziehung sowohl der Initiative der Gesetzgebung und der Berufung von Concionen, als auch des Veto mit Ausnahme der potestas auxilii ferendi seine bedeutungsvollste Wirkungssphäre, wie seine kräftigsten Machtmittel entzogen hatte,401 und in Bekämpfung dieser Ordnungen nun die Popularen und so auch Lic. selbst ihr Streben vornämlich auf Wiederherstellung der alten Macht von Volkstribunat und Comitien richteten (A. 400); so misst nun Lic., conform diesen Tendenzen, die Machtvollkommenheit zur Entscheidung über die wichtigsten staatsrechtlichen Fragen von frühester Zeit her und gleich als angestammte Ordnung dem Volke bei: in der Hand der Plebs liegt von allem Anfange an die Entscheidung über die Staats- und Regierungsform: II, 3. 4. IV, 40. XI, 11 vgl. III, 46 bei A. 368.

Das προβούλευμα des Senates aber ist für die Königswahl bereits von Servius beseitigt worden: IV, 40. vgl. c. 8. 12. 31. 34.

b. Bezüglich der Aufnahme der Italiker in die römische Civität, welche seit der lex Sempronia des Caius Gracchus de civitate sociis danda angestrebt wird. Dementsprechend wird von Lic. einerseits die Aufnahme der socii in die Civität und deren Theilnahme am ager publicus ventilirt bei Gelegenheit der lex Cassia: VIII, 70—81, wie andrerseits bereits für die älteste Zeit die Verleihung der Civität an Einzelne, wie an ganze Völkerschaften als eine der mehreren Ursachen hervorgehoben, denen Rom seine Entwickelung und steigende Machtstellung verdankte: III, 10. 11. Und damit correspondirend tritt nun auch bei Lic. im Gegensatze zu dem Systeme der Colonie-Deductionen, welches Valer. als das ursprüngliche und normale hinstellt (§ 24 unter I A 1 b) und welches von Sulla in aus-

<sup>404)</sup> App. Civ. I, 59. Epit. Liv. 89. Cic. p. Cluent. 40, 410. de Leg. III, 9, 22. Becker-Marquardt, a. O. II, 3 A. 20 leugnet, dass jenes προβούλευμα irgend einmal beseitigt gewesen sei; allein die Worte Appian's sind ebenso unzweideutig, wie bestimmt; und dann vgl. auch Nitzsch, a. O. 331 f.

gedehntester Maasse in Anwendung gebracht ist, ein System in den Vordergrund, dessen Theorie in III, 51 dargelegt wird, dass näulich die durch Waffengewalt unterworfenen Völker in den arbitratus, die durch Dedition unterworfenen aber in die dicio des Siegers gelangen, des und welches selbst nun darauf beruht, dass entweder die Bevölkerung einer dedirten Stadt nach Rom übergesiedelt und hier in die Bürgerschaft und Tribus eingeordnet, die Stadt selbst aber ihrem Schicksale überlassen, oder aber jene Bevölkerung in ihren Wohnsitzen belassen wird und auch so die Civität, wie zugleich eine Besatzung erhält. Denn so wird jenes erstere Verfahren bekundet bezüglich Politorium, Tellenae, Fidenae und Alba: III, 37. 38. 43. 34, wozu vgl. auch Vl, 19; das letztere Verfahren aber bezüglich Crustumerium, Nomentum, Collatia, Fidenae und Camerium: III, 49—51, worauf allenthalben nun in IV, 23 der Satz gestützt wird: allen möglichen Auswärtigen ist die Civität verliehen worden.

Dagegen die durch Sturm genommenen Städte werden zerstört und die Bewohner als Sclaven verkauft, so Politorium und Fidenae: III, 38 und resp. 39. 40. Apiolae und Corniculum: III, 49. 50, Suessa Pometia: IV, 50.

c. Bezüglich der Einordnung der Libertinen in die Tribus (s. A. 468), worüber allerdings Dion. die wichtigste Parthie des Lic.:

<sup>405)</sup> Als Colonie tritt bei Lic. lediglich auf Medullia, Colonie des Romulus: III, 38. Dagegen werden nicht, wie von Val. (A. 465) als Colonieen anerkannt Camerium, Crustumerium (III, 51. 49) und Fidenae. Vielmehr schliesst letzteres mit Romulus foedus aequum ab, welches es nach Numa's Tode für hinfällig erklärt: III, 6. 22; besiegt von Tullus, wird es in jener früheren völkerrechtlichen Stellung belassen: III, 31. Unter Ancus steht es im latinischen Kriege auf feindlicher Seite und wird nach III, 38 im 4. Kriegsjahre in Dedition genommen, dann die Stadt von den Latinern besetzt und im 7. Kriegsjahre zerstört, endlich nach III, 39. 40 im 8. Kriegsjahre anderweit erobert und mit röm. Besatzung belegt (vgl. S. 158 unter e). Unter Tarquinius Priscus ist es wieder latinische Bundesstadt und in Dedition genommen: III, 51; endlich wird es durch Verrath von den Etruskern besetzt: III, 57 und von den Römern erobert und mit Besatzung belegt: III, 58.

<sup>406)</sup> ταῖς μὲν άλούσαις (sc. πόλεσι) κατὰ κράτος ἀνδροποδισμοί τε ἦκολούθουν καὶ κατασκαφαὶ, ταῖς δὲ προσχωρούσαις καθ' ὁμολογίας τὸ πειθαρχεῖν τοῖς
κεκρατηκόσι μόνον, ἄλλο δὲ ἀνήκεστον οὐδέν· vgl. IV, 50. Ueber jene Theorie
selbst s. Voigt, lus nat. II, 265 ff. — Das Uebergehen von Colonie-Deductionen
Seitens des Lic. ist tendenziös: es beruht auf einer principiellen Bekämpfung der
sullanischen Colonie-Deductionen: vgl. unter III.

das zwischen IV, 21 and 23 Fallende auslässt und durch ein Stück aus Valer. ersetzt (S. 176 f. unter s), wo aber doch das in c. 23 Gegebene den Vorwurf wider die Patricier ausspricht, dass dieselben zur Zeit des Servius sogar der Aufnahme der Libertinen in die Civität sich widersetzten.

- d. Bezüglich der Codification des Privatrechtes, 407 welche zu dem Zwecke, die Wilkühr des ius dicens zu beschränken und die Rechtsgleichheit der Bürger zu siehern, zuerst von Servius vorgenommen: IV, 9. 10. 11. 25. 36. 43, dann alsbald nach Vertreibung der Könige in der Republication der leges regiae, wie Cultusvorschriften wiederholt wird: IV, 43. 81 und endlich in den XII Tafeln ihren Abschluss findet: II, 27.
- B. Von allen Punkten jenes Programmes ist der in materieller Beziehung wichtigste, volkswirthschaftlich berechtigtste und historisch älteste, weil schon vor der lex agraria des Ti. Gracchus hervortretende die Anforderung von Ackerassignationen. Und dieser Punkt nun bestimmt die licinische Darstellung der Königsgeschichte in doppelter Beziehung, nämlich
- 1. indem Ti. Gracchus in seiner suasio legis agrariae die Gerechtigkeit seines Gesetzesvorschlages durch die Deduction begründete: denjenigen, welche für die Grösse des Staates ihr Leben in den Schlachten einsetzten, wird das vorenthalten, was selbst das wilde Thier besitzt: die Wohnstatt, und so kämpfen jene und opfern ihr Leben nicht für den eigenen Heerd, sondern für den Luxus und die Reichthuner Anderer; 408 so führt nun Lic. diesen nämlichen Gedanken in folgenden Sätzen aus: der röm. Staat geht aus von dürftigen und kärglichen Anfängen: von einer obscuren und armseligen Bevölkerung, von kleinem und unfruchtbarem Staatsgebiete. Somit ist solcher Staat in seinem Ausgange arm und schwächlich und dürftig,

<sup>407)</sup> Die Codification des Privatrechts ward in das Auge gefasst als ein Mittel, die parthelische Rechtspflege des Senates zu beseitigen, worüber die Popularen klagten: Q. Catulus bei Cic. in Verr. I, 45, 44; vgl. auch Cic. cit. I, 43. II, III, 96. p. Cluent. 22; dieselbe ward von Pompeius und später dann von Cäsar in Angriff genommen, aber nicht vollendet: Isid. Or. V, 4, 5 vgl. Sanio, rechtshist. Abhandl. 68 ff. Gleiche Tendenz verfolgt die lex Cornelia des Tribunen C. Cornelius v. 687 ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent.

<sup>408)</sup> Plut. Ti. Gracch. 9. App. Civ. I, 9. 41.

und keinerlei Glanz von Erlaucht oder Reichthum überstrahlt jene ältesten Zeiten: III, 11: μεγάλη τε ήμῶν ἡ πόλις έχ μιχρᾶς καὶ φοβερὰ τοῖς περιοίχοις έξ εὐχαταφρονήτου — γέγονε: — ἡμεῖς δὲ μιχρὰς τὰς πρώτας ἀρχὰς λαβόντες: VIII, 8: 'Ρωμαίοις ἡ μὲν έξ ἀρχῆς ὑπάρξασα γῆ βραχεῖά ἐστι καὶ λυπρά, ἡ δ' ἐπίχτητος, ἢν τοὺς περιοίχους ἀφελόμενοι ἔχουσι, πολλὴ καὶ ἀγαθή: καὶ εἰ τῶν ἡδιχημένων ἔχαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀξιοῖεν ἀπολαβεῖν, οὐδὲν οὕτως μιχρὸν οὐδ' ἀσθενὲς οὐδὲ ἄπορον, ὡς τὸ 'Ρωμαίων ἄστυ γενήσεται. 400

Von solchen armseligen und beschränkten Verhältnissen nun erwächst und entwickelt sich der Staat: unter Anstrengungen und Gefahren erwirbt er Ruhm und Grösse, wie Besitzthümer: III, 9:
— ἀγαθοῖς οὐχ ἄνευ μεγάλων χινδύνων χαὶ πόνων αὐτὰ χτησαμένος.

Und indem es das Blut der Plebejer ist, mit welchem jene Güter errungen sind, so erfordern ebenso die Gerechtigkeit, wie die Staatsraison, dieselben zum Mitgenusse jener Besitzthümer zuzulassen: II, 62. 76. IV, 9: τῆς δημοσίας γῆς, ἢν διὰ τῶν ὅπλων χτησάμενοι χατέχετε. — οὐ γὰρ ἄν γένοιτο φρόνημα εὐγενὲς ἐν ἀνδράσιν ἀπορουμένοις τῶν χαθ' ἡμέραν ἀναγχαίων · X, 38.

Während daher das ursprüngliche Staatsgebiet als Privateigen in den Händen der Patricier sich befindet, von dem später eroberten Gebiete aber zwar der eine Theil als königliches Gut reservirt wird: ebenso für die den Königen obliegenden Opfer, als für den königlichen Haushalt: III, 4410 und ein anderer Theil wiederum als ager publicus (δημοσία μοῖρα, δημοσία χτῆσις) belassen wird: II, 62. III, 4, mit Einschluss der loca sacra, deren Einkünfte für die sacra publica verwendet werden: III, 29, so ist nun auch in der That entsprechend den obigen Voraussetzungen ein dritter Theil an die besitzlose Plebs ebenso von den guten Königen aufgetheilt worden: II, 48. 62. III, 4. 29. 34. IV, 9. 44. 27, als auch in einfacher Consequenz in der Gegenwart fernerweit noch aufzutheilen.

2. Demgemäss ergeben nun auch, wie weiter unten darzulegen ist, die vorgenommenen Ackerassignationen, wie deren Umfang den Maassstab, nach welchem Lic. den ethischen Werth, wie die historische Bedeutung der Könige bemisst.

<sup>409)</sup> Vgl. auch II, 8 in § 24 unter II B.

<sup>410)</sup> Vgl. II, 62. Die Vorstellung von einem königlichen Tafelgute, welche auch bei Cic. de Rep. V, 2, 3 wiederkehrt, ist dagegen dem Valer. fremd: A. 462.

C. Die ursprüngliche Verschiedenheit und Stellung der Patricier und Plebejer ergiebt nach der Darstellung des Lic., dass der Anspruch der Optimaten auf die von ihnen behauptete, in socialer, wie politischer Hinsicht bevorzugte Stellung der historischen Rechtfertigung

entbehre.

Denn zunächst die Patricier im Sinne der späteren Zeit umfassen von Vorn herein eine zwiefältige Gruppe:

die patres d. i. die besitzende Classe, daher benannt, weil sie gleichwie die Väter den Kindern, so als Patrone den Aermeren, als den Clienten von ihrem Grundbesitze Land zutheilen; 411 und die patricii d. i. die Nachkommenschaft der Ersteren, danach benannt, dass sie allein der geschlossenen Einheit einer domus familiaque (A. 95) angehörend, ihren Vater angeben können. 412 Immerhin aber ist der Grundbesitz der patres nur ein kleiner und ihr Vermögensstand überhaupt ein bescheidener (vgl. § 24 unter II B).

Dagegen die Plebejer sind ein Haufen familien-, wie heimathsloser, aus aller Herren Länder zusammengelaufener Leute: II, 8 (vgl. A. 409): δραπετῶν ὄντων καὶ οὐκ ἐχόντων ὀνομάσαι πατέρας ἐλευθέρους, welche von Vorn herein von den patres Grundbesitz aufgetheilt er-

<sup>411)</sup> Die licinische Auffassung von den Plebejern (A. 413) berechtigt, unter den mehreren Erklärungen der Bezeichnung patres als licinisch anzuerkennen die obige, welche geben Zon. VII. 3: πατρίχιοι μέντοι οἱ βουλευταὶ ἐπεχλήθησαν — ἀπὸ τῆς πατρωνίας: Fest. 246a, 23: [patres appe]llantur. ex quibus senatus [primum compositus: nam initio urbis] conditae Romulus C[viros elegit praestantissimos,] quorum consilio atque [prudentia res publica ad]ministraretur; atque [ideo patres appellati sunt, quia] agrorum partes at[tribuerant tenuioribus,] perinde ac liberis. Andere Erklärungen s. A. 469.

<sup>412)</sup> Dion. II, 8: πατριχίους χληθήναι, ὅτι πατέρας εἰχον ἀποδεῖξαι μόνοι und so nun auch bei Liv. X. 8. 11: patricios esse —, qui patrem ciere possent id est nihil ultra quam ingenuos, wonach Liv. X, 7, 9 — 8, 12 aus Lic. entlehnt ist; dann auch der jüngere Cincius bei Fest. 241². 21: patricios cos appellari solitos, qui nunc ingenui vocantur, und Zon. VII, 3: πατρίχιοι μέντοι οἱ βουλευταὶ ἐπεχλήθησαν ἢ ὅτι παίδων ἦσαν γνησίων πατέρες ἢ μὰλλον ὅτι αὐτοὶ πατέρας ἐαυτῶν ἀποδειχνύειν ἢδύναντο ἔχαστος ἐχ γένους ὅντες γνωρίμου. Als Beweisgrund zog Lic. nach Dion. II, 8 die Thatsache an, dass die Patricier in der Weise durch den Präco zu den Volksversammlungen beruſen werden, dass der Einzelne bei seinem und seines Vaters Namen zum Erscheinen auſgeruſen wird. die Plebejer aber durch den accessus und durch Blasen des Kuhhornes beruſen werden.

halten, als Clienten derselben, dann aber, was die später in die Bürgerschaft eingetretenen Bevölkerungsmassen betrifft, durch die guten Könige von Zeit zu Zeit Grundbesitz zuertheilt erhalten (unter B 1). Allein indem immer neue Bevölkerungselemente in die Bürgerschaft eintreten, ohne in entsprechender Weise Grundbesitz von den Königen angewiesen zu erhalten, so entsteht nun auch eine besitzlose Plebs: eine unsesshafte und unstet herumschweifende Masse: ἀνέστιον καὶ πτωχὸν ἀλώμενον: II, 62 und die dienende und vermögenslose Classe: τὸ θητικὸν τοῦ δήμου καὶ ἄπορον: III, 1.

Daher umfasst das δημοτικόν eine dreifache Gruppe: theils die Clienten, von den Patriciern mit Grundbesitz ausgestattet, theils die Staats- oder Königs-Clienten, von den Königen mit Grundbesitz beliehen, theils die Grundbesitzlosen.<sup>413</sup>

Den Patriciern, wie Plebejern gleichmässig ist aber allein die Landwirthschaft, wie die Waffenführung im Kriege überwiesen, insoweit nicht öffentliche Functionen dieselben in Anspruch nehmen: II, 28. 76, wogegen die banausischen Beschäftigungen den Sclaven und Peregrinen obliegen: II, 28. Und ebenso sind die Patricier und Plebejer gleichmässig in die Tribus und Curien eingeordnet und stimmen in den Curiatcomitien, die somit nicht allein democratisch sind, sondern in denen sogar die Plebejer das numerische und entscheidende Uebergewicht haben: III, 29. 31 (betreffend die nach Rom transferirten Albaner). IV, 10. Und indem endlich Beide auch gleich befähigt sind zur Magistratur: III, 11, so verbleibt als alleinige Prärogative 115 der Patricier nur das Vorrecht, dass aus ihnen allein

<sup>443)</sup> Diese von Valer. (§ 24 unter I B) abweichende theoretische Auffassung, dass Clienten und Pfebejer nicht völlig identisch sind, vielmehr wie zwei Arten einer Gattung: des δημοτιχόν sich verhalten, ist ausgesprochen in II, 62: τὸ τῶν πελατῶν πληθος, — τοὺ δημοτιχοὺ μέρος · VI, 63: τοὺς πελάτας ἄπαντας — καὶ τοὺ δημοτιχοὺ τὸ περιόν · und so daher kommt es nun auch vor, dass die Clienten auf Seiten der Patricier den übrigen Pfebejern gegenüberstehen: VI, 47. 64. VII, 18. IX, 41. X, 15. 27. 40. 41. 43. Die Clienten nun sind diejenigen Pfebejer, welche von den patres als patroni Grundbesitz zugetheilt erhalten: A. 411, wogegen die Pfebejer schlechthin diejenigen sind, welche entweder von den Königen Grundbesitz empfingen oder welche ohne allen Grundbesitz sind.

<sup>414)</sup> Diesen werden die Tributcomitien substituirt durch die lex Publilia Voleronis v. 282: IX, 41. 46; die letzteren selbst sind jedoch bereits vor 263 eingebürgert: VII, 65.

<sup>415)</sup> Das Fehlen des Conubium wird als eine Neuerung der XII Taf. hinge-

der Senat entnommen wird: II, 62, der somit aus Optimaten (ἄριστοι): III, 46 d. h. eben aus Patriciern: III, 29 besteht.

Solche älteste historische Ordnung aber entzieht somit den weit gehenden Ansprüchen der Optimaten auf eine bevorzugte Stellung die historische Berechtigung.

- II. Das über die Optimaten einerseits und über die Popularen andrerseits abgegebene Urtheil. Denn so werden
- A. die Patricier oder Optimaten geflissentlich verunglimpft durch die Vorwürfe:
- 1. dass dieselben in ihrem Wesen viel thierische Wildheit und tyrannische Neigungen haben: πολύ τὸ θηριῶδες ἔχοντες ἐν τῇ φύσει καὶ τυραννικόν: IV, 11. Und diese schlechten Eigenschaften nun treten zu Tage darin, dass
- a. sobald die Patricier durch interregnum die Leitung des Staates erlangt haben, sie sogar unter einander über das politische Uebergewicht und die Bevorrechtung hadern: II, 62;
- b. dieselben dem plebejerfreundlichen Servius gegenüber Königsmörder als Kronprätendenten unterstützen: ebenso die Söhne des Ancus: IV, 41: wie den Tarquinius Superbus: IV, 40;
- 2. dass dieselben unbotmässig und übermüthig die Rechtsgleichheit verletzen: IV, 9. Und dieser Hang nun treibt die Patricier
- a. zur Ermordung des Romulus, weil dieser mit gerechter Strenge gegen vornehme Missethäter vorging; 416
- b. zur Bedrohung des Servius, weil dieser durch seine Gesetze die Rechtsgleichheit hergestellt hatte: IV, 41;
- 3., dass dieselben den Plebejern den mit deren Blute erkauften Acker eigennützig vorenthalten: IV, 9. X, 38;416a
  - 4. dass denselben die wahre Gottesfurcht fehlte: denn über die

stellt in X, 60. Bei der Darstellung der canulejischen Rogationen ward von Lic., wie Dion. XI, 55 fl. ergiebt, die lex Canuleia de conubio unterdrückt.

<sup>416)</sup> Dion. II, 56 und dazu A. 363<sup>a</sup>. Bereits Preller, röm. Myth. 704 erkennt den tendenziösen Zug dieser Version: »eine andere Tradition, die eines Rationalisten und eifrigen Republicaners erzählte, dass die Senatoren den greisen Romulus, der zuletzt Tyrann geworden sei, im Senate zerrissen«.

<sup>416°)</sup> In der Geschichte der Republik wird noch ein neues Mittel verwendet: es wird das Bild der Frugalität und Arbeitsamkeit des damaligen Adels gezeichnet, so X, 47. 24. 25.

moralisch-religiösen Bedenken des Tullus wegen des Zweikampfes der Horatier und Curiatier als consobrini setzt der Senat sich leicht hinweg: III, 45. 46.

- B. Dagegen die Popularen werden gerechtfertigt: ihre Kämpfe zielen nicht ab auf Vernichtung oder Schwächung, sondern auf die Wohlfahrt und das Gedeihen des Staates: sie streiten, wer die grösseren Dienste dem Staate erweise: III, 11.
- III. Das Urtheil über Sulla und die sullanische Verfassung, welches in dreifacher Form ausgesprochen wird, und zwar
- A. indem direct über Sulla's Maassnahmen ein Tadel ausgesprochen wird; dies beschieht
- a. in VIII, 80 (s. A. 401) bezüglich der Bestimmung der lex Cornelia de proscriptione, wodurch die Strafwirkungen der Proscription auch auf die Kinder erstreckt wurden;
- b. in VII, 65 bezüglich der lex Cornelia tribunicia: das Anklagerecht der Tribunen sei in der Hand ehrenwerther Männer nur von seegensreicher Wirkung gewesen, wenn auch in der Hand verworfener und zügelloser Individuen ein Unseegen; desshalb sei es nicht angezeigt gewesen, dass, wie es Sulla gethan, jenes Recht selbst als etwas Verkehrtes aufgehoben ward, vielmehr wäre dafür zu sorgen gewesen, dass nur Ehrenmännern, nicht aber auf's Gerathewohl jedem Beliebigen das Tribunat übertragen wurde (vgl. bei A. 401).
- B. Indem als Seitenstück zu dem Regimente des Sulla theils das Decemvirat, vornämlich aber die Herrschaft des Tarquinius hingestellt (A. 323) und so gezeichnet wird, dass die Regierung des Sulla in allen ihren einzelnen, von den Popularen gebrandmarkten Zügen gleich als ein Spiegelbild sich darstellt von der Tyrannis des Tarquinius Superbus. Und so nun wird nach solchem Plane und Vorwurfe die Herrschaft des Tarquin in IV, 41—43. 80. 81 gezeichnet: derselbe umgiebt sich von Anfang an mit einer Leibwache und, nur selten und unerwartet seinen Palast verlassend, beräth er zu Hause mit seinen Getreuen die Angelegenheiten des Staates; auch lässt er nur diejenigen vor sich, die er zu sich beschieden, selbst diese nicht wohlwollend und huldreich, sondern ernst und finster aufnehmend (41). Sobald er aber sein Regiment befestigt zu haben

<sup>417)</sup> So von Sulla App. civ. I, 100.

meinte, verwickelt er mit Hülfe der heruntergekommenen Subjecte, mit denen er sich umgeben, zahlreiche erlauchte Männer in falsche Capitalanklagen: zuerst die Anhänger des Servius, nachher auch diejenigen, welche entweder mit der eingetretenen Veranderung der Dinge unzufrieden oder aber im Besitze von grossen Reichthümern Und indem er über die Angeklagten entweder Todesstrafe oder Exil verhängt, so zieht er zugleich deren Güter ein, davon einen kleinen Theil an die Delatoren als Lohn abgebend, alles Uebrige aber für sich behaltend. Andere wiederum lässt er heimlich bei Seite schaffen. Nachdem er nun so die vornehmsten Mitglieder des Senates beseitigt, beruft er seine Anhänger in denselben, 418 so einen ganz neuen Senat schaffend, auch diesem jedoch alle Selbstständigkeit der Berathung, wie Ausführung entziehend (42). Dem Volke aber untersagte er nicht nur alle Vereinigungen, sondern er liess auch dasselbe durch Spione überwachen, welche, unter die Menge sich mischend, dasselbe aushorchten, ja mitunter selbst durch Schmähungen über den Tyrannen provocirten, und welche dann die Uebelgesinnten denuncirten, über die dann harte Strafen verhängt wurden (43).

Ueberdem hat Tarquin zuwider aller staatsrechtlichen Ordnung das Regiment erlangt, 419 sowie durch Waffen und mittelst Gewalt und durch eine Verbindung mit den verworfensten Subjecten und wider unseren Willen und unter unserem Widerstreben (80); und so nun ist aus dem Privatmanne ein Tyrann geworden, indem er in späten Jahren noch damit begann, ein verworfener Mensch zu sein: δ γενόμενος ἐξ ἰδιώτου τύραννος 420 καὶ ὀψὲ ἀρξάμενος πονηρὸς εἶναι (81). Nachdem er aber so die Herrschaft gewonnen, hat er Nichts geleistet für die Grösse und Wohlfahrt des Staates (80). Wohl aber hat er die Nachkommen der erlauchtesten Geschlechter theils getödtet, theils in das Exil getrieben und nur Wenige von den Senatoren verschont, die er, ihres Vermögens beraubt, in das Elend gestürzt hat. Dem Volke aber hat er seine Gesetze genommen, 421 seine

<sup>418)</sup> So von Sulla Sall. Cat. 37; rücksichtlich des oben Vorhergehenden dagegen sind Citate bezüglich der sullanischen Zeit entbehrlich.

<sup>· 419)</sup> So bezüglich Sulla's App. cit. 98. Plut. comp. Lys. cum Sull. 1.

<sup>420)</sup> App. cit. 94 von Sulla: τύραννος εξ ίδιώτου γενέσθαι.

<sup>421)</sup> So bezüglich Sulla's App. cit. 100. Plut. Caes. 6.

religiösen Vereinigungen untersagt, seine Comitien und Abstimmungen und Concionen unterdrückt (84).422

Nicht minder finden sich aber auch Anspielungen auf die μοναρχία τυραννική in VII, 55, wie in XI, 11: ἄρχειν ἀκόντων τῶν ἴσων, — τυραννικόν, τὸ δὲ παρ' ἐκόντων τὰς ἀρχὰς λαμβάνειν, ἀριστοκρατικόν.

- C. Indem Gegenstücke zu dem sullanischen Regimente dem Leser vorgeführt werden, und so zwar
- a. in VII, 66 in den Vorgängen der ersten Secession und den daran sich anschliessenden Ereignissen: denn damals haben die Patricier einen Theil ihrer Vollgewalt den Plebejern abgetreten, ohne dass, wie in vielen anderen Staatswesen, die Optimaten durch Mord oder Exilirungen dazu gezwungen worden wären; vielmehr haben dieselben solche Concessionen sich abringen lassen ohne gegenseitige Kämpfe und Gewaltthätigkeiten, und nur durch die Macht der Rede, die allein solchen unerhörten, wie bewundernswerthen Erfolg erzielt hat; 423
- b. in III, 10. 11: wahrend Sulla zahlreichen Communen die Civität entzog, hat die älteste Zeit mit freigebiger Hand die Civität an Auswärtige gespendet und so das Gedeihen des Staates mächtig gefordert; vgl. auch bei A. 406;
- c. in IV, 36: während Sulla von den Gesetzen sich entbinden liess. 121 hat Servius sich selbst freiwillig denselben unterstellt.
- IV. Die oratorische und dramatisirende Darstellung der Geschichte in der Form von Demegorieen: von zahlreichen, langen. vielfach zugleich dialogischen Reden der als handelnd eingeführten Personen, so dass nun die Darstellung der Geschichte nicht als Erzählung des Geschehenen, sondern als Rede und Action der leitenden Persönlichkeiten gegeben wird.

Denn solche Demegorieen sind enthalten in folgenden unter 1—III als licinisch dargelegten Stücken der Königsgeschichte: in

<sup>422)</sup> So von Sulla App. cit 99.

<sup>423)</sup> Lic. selbst suchte durch die Macht der Rede die den Popularen entrissene Gewalt wieder zu erringen, wie seine von Sall. aufbewahrte suasio bekundet. Im Uebrigen enthalten die obigen Worte des Lic. eine deutliche Drohung wider die Optimaten.

<sup>624)</sup> Es ist dies nicht ausdrücklich berichtet, immerhin aber zu entnehmen aus der lex Cornelia des Tribunen C. Cornelius v. 687 de iis, qui in senatu legibus solvuntur.

II, 3. 4 unter I A 2 a. — III, 9 unter I B 1. — III, 40 unter I A 2 b. III C b. — III, 11 unter I A 2 b. B 1. C. II B. III C b. — III, 15 unter II A 3. — III, 16 unter I C. II A 3. — III, 29 unter I A 1 c. B 1. C. — III, 30 unter I B 1. — IV, 9 unter I A 1 a. b. c. 2 d. B 1. — IV, 11 unter I A 1 a. c. 2 d. B 1. II A 1. 1 b. 2 b. — IV, 23 unter I A 2 b. c. — IV, 36 unter I A 2 d. III C c. — IV, 80 unter III B. — IV, 81 unter I A 2 d. III B.

Darauf aber dürfen wir die Folgerung stützen, dass auch ebenso alle übrigen von Dion. gegebenen Demegorieen aus Lic. entlehnt sind: III, 3. 7. 8. 14. 17. 21. 23. 28. IV, 4. 29—35. 38. 39. 47. 71—75. 77—79. 82—84.

wie aber auch diejenigen Parthieen licinisch sind, in denen Dion. nach § 21 unter 2 die darin verwebten Demegorieen ausgelassen hat: III, 2. 22. 60. 72. IV, 26. 27. 37. 45—48. 70. 72.

Und diese Annahme wird bestätigt theils dadurch, dass diese letzteren Demegorieen das gleiche tendenziöse und zwar populare Colorit an sich tragen, wie die ersteren, theils dass solche Demegorieen als Entlehnung aus Lic. auch in des Dion. Geschichte der Republik, wie bei Liv. und Plut. sich vorfinden, theils endlich durch das Zeugniss von

Cic. de Leg. I, 2, 7: quid Macrum numerem? cuius loquacitas habet aliquid argutiarum, nec id tamen ex illa erudita Graecorum copia, sed ex librariolis Latinis, in orationibus autem multas ineptias, elatas summa impudentia,

wo, indem Lic. nur als Historiker, nicht als Orator kritisirt wird, unter orationes nicht an die von demselben gehaltenen Volks- oder Vertheidigungs-Reden, als vielmehr an die seinen Annalen inserirten Demegorieen zu denken ist und wo somit als eine Eigenthumlichkeit dieses Historikers bekundet wird, dass er ebenso lange Reden

<sup>425)</sup> In ersterer Beziehung vgl. z. B. VI, 19 unter I A 2 b. VII, 55 unter III B. VIII, 8 unter I B 1. VIII, 70—75. 77. 78 unter I A 2 b. 1 d. Kiessling, 1. c. 33. XI, 11 unter I A 2 a. III B. XI, 55 ff. A. 415. Bei Liv. finden sich dergleichen z. B. in IV, 4: Nitzsch, a. O. 152; X, 7, 9—8, 12: A. 412; bei Plut. z. B. Num. 5. 6. Vgl. auch Peter, hist. rom. I, CCCXXXXII f.

<sup>426)</sup> Die Codd. geben ineptus elatio, was ich, wie oben emendire. Andere Emendationen s. bei Peter, l. c. A. 4.

in seine Geschichtsdarstellung einflocht, als auch mit denselben einen grossen Theil seiner Annalen füllte.

V. Die Verwendung stoischer Lehr-Begriffe und -Sätze in der Geschichtsdarstellung. Denn während in den rhetorischen und kritischen Schriften des Dion. von den betreffenden stoischen Philosophemen keine Spur sich findet,<sup>427</sup> so tritt in dessen Archäologie namentlich die Lehre von den vier Cardinaltugenden gleich als ein organisches Gefüge des Gedankenganges häufig hervor. Und zwar finden sich solche stoische Lehrbegriffe und Sätze in folgenden als licinisch nachgewiesenen Stücken:

II, 3 unter I A 2 a. IV. — II, 48 unter I A 1 c. B 1. — II, 28 unter I C. — II, 62 unter I A 1 c. B 1. C. II A 1 a. — II, 76 unter I B 1. C. — III, 11 unter I A 2 b. B 1. C. II B. III B b. IV. — IV, 10 unter I A 1 a. 2 d. C.

Dies aber berechtigt, auch anderwärts, wo derartiges stoisches Material in significanter Weise verwendet wird, licinische Parthieen anzuerkennen. Derartige Lehrbegriffe und Sätze sind aber

A. die Lehre von den vier stoischen Cardinaltugenden: der δικαιοσύνη, ἀνδρεία, σωφροσύνη und φρόνησις. Und zwar wird nach deren Maassstabe

<sup>427)</sup> Vgl. Busse, de Dion. Hal. vit. et ing. 43. Besonders significant sind drei Momente: einmal in de Comp. verb. IV p. 31 gedenkt Dion. zwar rühmend der Verdienste der Stoiker, jedoch nur um das Logische, nicht um das Ethische; dann in Ep. ad Cn. Pomp. 6, 6 p. 784 sagt Dion.: περὶ δικαιοσύνης καὶ εὐσεβείας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν und kürzer de Isocr. ind. 7 p. 547: τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εὐσέβειαν, worin eine dem stoischen Schema entgegengesetzte Reihe von Tugenden außgestellt ist: endlich knüpft die Tugendlehre bei Dion. vielmehr an Aristoteles und dessen μέσον an, so de Comp. verb. 61, wie auch Ant. VIII, 61: ἐοικέ τε ἀληθὲς εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων λεγόμενον φιλοσόφων, ὅτι μεσότητές εἶσιν ἀλλ' οὐκ ἀκρότητες αἱ τῶν ἡθῶν ἀρεταί, μάλιστα δὲ ἡ δικαιοσύνη, was ein von Dion. herrührender peripatetischer Einschub in ein stoisches Lehrmaterial 's. A. 433 f.) ist; vgl. Busse, l. c. 42. 45 f.

<sup>428)</sup> Desshalb stütze ich keine Folgerung für licinisches Material auf das Vorkommen des Lehrbegriffes vom φόσει und θέσει δίχαιον bei Dion.: denn diese Lehre war bereits in der zweiten Hälfte des 7. Jahrh. in dem Kreise der Gelehrten und Gebildeten weit verbreitet und findet sich, von Cic. abgesehen, z. B. bei Q. Mucius Scaevola pont. in Gai. III, 149. Varr. Marcip. in Non. 84, 9; vgl. auch Voigt, Ius nat. IV. 1, 39 f. Diesfalls aber konnte die Bezugnahme auf solches φύσει δίχαιον ebenso von Licin., wie von Valer., wie aber auch von Dion. selbst ausgehen.

- 1. die älteste Geschichte Rom's in ihren Ausgängen und ihrer Entwickelung, wie in ihren Hauptmomenten bemessen; dies beschieht in II, 3. 18. 24. 28. 62. 63. 74—76. III, 11, wozu vgl. bei A. 441 ff.
- 2. der Character (20) des Servius auf Grund der von demselben gehaltenen Rede von dem Volke beurtheilt in IV, 10: τῶν μὲν ὅτι πιστὸς ἢν καὶ δίκαιος περὶ τοὺς εὐεργέτας ἐπαινούντων, τῶν δ' ὅτι φιλάνθρωπος καὶ μεγαλόψυχος εἰς τοὺς ἀπόρους, τῶν δ' ὡς μέτριος καὶ δημοτικὸς πρὸς τοὺς ταπεινοτέρους, wo πιστὸς καὶ δίκαιος die iustitia, φιλάνθρωπος καὶ μεγαλόψυχος die magnanimitas (s. A. 430), μέτριος και δημοτικός die moderatio (s. A. 433), wie zugleich die Eigenschaft als Populare vertritt;
- 3. der Character des Coriolan bemessen und gewürdigt wird: derselbe ist ausgestattet mit zwei Tugenden: mit der fortitudo in ihren beiden Richtungen als fortitudo i. e. S. und als magnanimitas,<sup>430</sup> sowie mit der iustitia oder communitas in ihren beiden Kundgebungen als iustitia i. e. S. und als beneficentia; <sup>431</sup> dagegen fehlt es

<sup>429)</sup> Die licinische Characteristik des Numa bietet Plut. Num. 3: derselbe ist ebenso von Natur zu allen Tugenden angelegt, wie er auch solche Anlage ausbildet durch Entwickelung, Erfahrung und Philosophie; insbesondere als wahre fortitudo lernt er anerkennen die Zügelung der appetitus durch die ratio (vgl. die Citate bei Voigt, a. O. I, 183); und daraus geht nun hervor seine moderatio: er verbannt allen Luxus aus seinem Hause, wie nicht minder seine iustitia; überdem wendet er zugleich seine Zeit und Betrachtung dem Dienste und Wesen der Götter zu (s. A. 441).

<sup>430)</sup> VIII, 60: ἀνήρ καὶ τὰ πολέμια ἄριστος τῶν καθ' ἡλικίαν καὶ πρὸς ἀπάσας τὰς ἡδονὰς ὅσαι ἄρχουσι νέων ἐγκρατής · vgl. namentlich Cic. de Off. I, 20, 66: omnino fortis animus et magnus duabus rebus maxime cernitur: quarum una in rerum externarum despicientia ponitur, cum persuasum sit, nihil hominem, nisi quod honestum decorumque sit, aut admirari aut optare aut expetere oportere nullique neque homini neque perturbationi animi nec fortunae succumbere (d. i. die magnitudo animi oder magnanimitas). Altera est res, ut — — res geras magnas illas quidem et maxume utiles, sed ut vehementer arduas plenasque laborum et periculorum cum vitae, tum multarum rerum, quae ad vitam pertinent (d. i. die fortitudo i. e. S.). Weiteres s. bei Voigt, a. O. I § 27 f. 37.

<sup>431)</sup> VIII, 60: ἀνὴρ — τὰ δὲ δίχαια οὐχ ἀπὸ νόμου μᾶλλον ἀνάγχης διὰ τιμωριῶν δέος ἀχούσιος ἀποδιδούς, ἀλλ' έχων τε καὶ πεφυχώς πρὸς αὐτὰ εὖ, καὶ οὐδ' ἐν ἀρετῆς μοίρα τὸ μηθὲν ἀδιχεῖν τιθέμενος, οὐ μόνον τε αὐτὸς άγνεύειν ἀπὸ πάσης χαχίας προθυμούμενος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους προσαναγχάζειν διχαιῶν ὑπότε γνοίη προχειρότατος, τά τε πολιτικὰ πράττειν οὐδενὸς χείρων τῶν ἀριστοχρατικῶν · vgl. namentlich Cic. de Off. 1, 7, 20: cuius (i. e. iustitiae) partes

demselben nicht nur bei seinen noch jungen Jahren und seinem Mangel von Erfahrungen an prudentia, 432 sondern es mangelt ihm auch die moderatio oder temperantia, 433 daher nun durch solchen Mangel auch seine iustitia beeinträchtigt wird: dieselbe schlägt um in ein maassloses und starres Beharren auf dem Rechte. 434

- B. Die stoische Ursachenlehre in III, 12: ἐπιδηδειότατον είναι τόνδε τὸν ἀριθμὸν (sc. τρεῖς) εἰς ἄπασαν ἀμφισβητουμένου πράγματος διαίρεσιν ἀρχήν τε καὶ μέσα καὶ τελευτὴν ἔχοντα ἐν ἑαυτῶ. 435
  - VI. Einzelne Momente und so zwar

752

1. Licinius befolgt die Methode, die Ereignisse eines länger dauernden Krieges nach den einzelnen Kriegsjahren disponirt zur Darstellung zu bringen. Und zwar beschieht dies bei dem achtjährigen latinischen Kriege des Ancus in III, 37—40, der, von Dion. stark überarbeitet (S. 158 f. unter e), nach Maassgabe von IV, 6 von demselben aus Lic. entlehnt ist. Die gleiche Methode der Disposition nach Kriegsjahren kehrt aber auch bei folgenden Darstellungen wieder, die wir um desswillen als licinisch ansehen dürfen:

duae sunt: iustitia — et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet, und das Weitere Voigt, a. O.

<sup>432)</sup> VIII, 27: — φρονήσει —, ήν ο μακρός βίος καὶ τὰ πολλὰ παθήματα φέρει.

<sup>\$33)</sup> VIII, 61: τὸ πραῦ καὶ φαιδρὸν οὐκ ἐνῆν αὐτοῦ τοῖς τρόποις, οὐδὲ τὸ θεραπευτικὸν τῶν πέλας ἔν τε ἀσπασμοῖς καὶ προσαγορεύσει, οὐδὲ δὴ τὸ εὐδιάλλεκτον καὶ μετριοπαθὲς ὁπότε δι' ὀργῆς τφ γένοιτο, οὐδὲ ἡ πάντα τὰ ἀνθρώπινα ἐπικοσμοῦσα χάρις ἀλλ' ἀεὶ πικρὸς καὶ χαλεπὸς ἦν vgl. im Besonderen die Vorschristen zur temperantia bei Cic. de Off. I. 28, 99: adhibenda est igitur quaedam reverentia adversus homines et optimi cuiusque et reliquorum; 29, 102: sint tranquilli atque omni perturbatione careant; 36, 434: ne in perturbationes atque examimationes incidamus; 38, 436: perturbationes sugiamus id est motus animi nimios rationi non obtemperantis; — curandum est, ut eos, quibuscum sermonem conferemus, et vereri et diligere videamus; und im Weiteren Voigt, a. 0.

<sup>434)</sup> VIII, 64: ταῦτά τε δὴ αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἔβλαψε, καὶ πάντων μάλιστα ἡ περὶ τὰ δίκαια καὶ τὴν φυλακὴν τῶν νόμων ἄκρατός τε καὶ ἀπαράπειστος κεὶ οὐθὲν τῷ ἐπιεικεῖ διδοῦσα ἀποτομία.

<sup>435)</sup> Es ist dies eine Modification der aristotelischen Lehre von den viererki Ursachen: τωλη, είδος, κινήσαν und τέλος, vgl. Strümpell, Gesch. der theor. Philder Griech. § 123. 129, denen die Stoiker drei substituiren: die causa oder a quo fiat, die materia, unde fiat und das propositum, propter quod fiat, von denen sonach die mittlere die media oder das μέσον ergiebt: Sen. Ep. VII, 3, 2. 6. 14-

<sup>436)</sup> Dies hat dargelegt Kiessling, l. c. 30 f.

- a. beim zweijährigen vejentischen Kriege des Ancas in III, 41, welchen Dion. überarbeitete (S. 458 unter e);
- b. beim neunjährigen etruskischen Kriege des Tarquinius Priscus in III, 57-61. 62 a. E., welchen Dion. überarbeitete (S. 159 unter f);
- c. beim Kriege des Tarquinius Superbus mit den Sabinern in III, 63—66, der zwei Kriegsgänge umfasst: einen einjährigen Feldzug: 63, und eine fünfjährige Campagne: 65. 66, welche, von Dion. überarbeitet (S. 159 unter g), im sechsten Jahre zum Friedensschlusse in c. 66 führt.
- 2. Licinisch ist die Auffassung der celeres als einer königlichen Leibwache, welche verschieden von den equites und nach der Schnelligkeit des Dienstes benannt ist: s. A. 478. Danach sind auch licinisch II, 29 und IV, 44, wo diese Auffassung vorgetragen wird.
- 3. In IV, 58 wird der von Tarquinius Superbus mit Gabii abgeschlossene, im Tempel des Dius Fidius aufbewahrte Bundesvertrag angezogen. Da nun gerade Lic. unter den von Dion. benutzten Autoren dadurch sich auszeichnet, dass derselbe archivalische Quellen außpürte und benutzte, hierauf aber die Angabe vom Aufbewahrungsorte jenes Vertrages hinweist, so ist IV, 58 mit Kiessling, l. c. 33 auf Lic. zurückzuführen.
- 4. Bezüglich gewisser Punkte steht fest, dass dieselben nicht aus Valer. entnommen sind; liegt nun kein Anzeichen für die Benutzung einer Nebenquelle vor, so berechtigt dies, eine Entlehnung aus der zweiten Hauptquelle: aus Lic. anzunehmen. Dies ist der Fall
- a. mit der Darstellung des Krieges wider Apiolae in III, 49 und dem Berichte über den Beginn vom Baue des capitolinischen Tempels in III, 69, welche nicht aus Valer. entlehnt sind, da dieser beide Ereignisse mit einander verknüpft nach Maassgabe von Plin. H. N. III, 5, 70: oppidum Latinorum Apiolas captum a L. Tarquinio rege, ex cuius praeda Capitolium is inchoaverit, während dort beide ohne jede aussere Verbindung mit einander auftreten;
- b. mit der Angabe in IV, 54, dass Tarquinius Superbus im Kriege mit Gabii befestigte Zufluchtsorte zum Schutze für die Landbevölkerung angelegt habe, während nach Val. in IV, 15 (s. § 24 unter VII f) von Servius dieselben angelegt worden sind.

- VII. Der innere, sachliche oder reflexive Zusammenhang gewisser Passagen mit anderen als licinisch festgestellten Parthieen; und so zwar
- a. II, 24—28 bilden eine geschlossene, zusammenbehörige Stoffmasse, von welcher 24. 27 und 28 als licinisch nachgewiesen sind:
- b. III, 2—22 schildern in einheitlich zusammenhängender Darstellung den Krieg mit Alba und dessen Beilegung; davon sind als licinisch nachgewiesen 2. 3. 7—12. 14—17. 21. 22.
- c. in III, 10 und 23 kehrt der nämliche Gedanke wieder: wie dem Vater über die Kinder, so kommt auch der Mutterstadt über die Colonie die potestas zu; beide licinische Stellen unterstützen daher gegenseitig diese ihre Provenienz;
- d. III, 23—31 behandeln als einheitliches Ganze den Krieg wider Fidenae und Veil und den damit sich verbindenden Verrath des Fuffetius, wie die Bestrafung der Albaner; davon sind als licinisch dargelegt 23. 28—31;
- e. III, 37—42 behandeln in einheitlicher Darstellung die Kriege des Ancus; davon sind als licinisch festgestellt 37—41;
  - f. III, 61 steht in Correspondenz mit dem licinischen IV, 74;
- g. III, 63. 66 enthalten Bezugnahmen auf die licinischen Capitel resp. 59 und 60;
- h. auf III, 67. 68, den Beginn des Cloakenbaues und die Anlage des circus maximus betreffend, wird Bezug genommen in dem licinischen IV, 44;
- i. III, 73 steht in Beziehung einerseits zu 72, andrerseits zu IV, 4, welche beide licinisch sind;
- k. IV, 3 enthält eine Bezugnahme auf die licinische Darstellung der Ereignisse in III, 57—64 und 63—66;
- 1. IV, 5. 8 stehen in dem innigsten sachlichen Zusammenhange mit licinischen Capiteln: das erstere mit c. 4, das zweite mit c. 9;
- m. mit IV, 12 steht in dem innigsten sachlichen Zusammenhange das licinische c. 11;
- n. IV, 27 a. E. 40 schildert in durchaus einheitlicher und geschlossener Darstellung das Familiendrama des servischen Hauses; davon sind als licinisch nachgewiesen 27. 29—40;
  - o. IV, 30 ist in seinem Eingange licinisch nach c. 79;

- p. IV, 41 stellt den in den licinischen c. 45. 46. 78. 80 ausgeführten Gedanken an die Spitze: Tarquinius erlangte die Herrschaft nicht auf gesetzlichem Wege, sondern durch Gewalt;
  - q. IV, 43 steht in Relation zu dem licinischen c. 81;
- r. IV, 45—49 enthält eine einheitliche und geschlossene Darstellung der Vorgänge bei Erneuerung des römisch-latinisch-hernikischen Bundes, wie der Stiftung der feriae latinae; davon sind als licinisch nachgewiesen 45—48;
- s. IV, 50—52 enthalten in 50. 52 eine Darstellung vom Kriege des Tarquinius Superbus wider die Volsker, worein sich in 51. 52 der Krieg wider die Sabiner gleich als Episode einschiebt. Dass nun diese ganze Parthie licinisch ist, ergiebt sich aus Folgendem: in VI, 49—88 werden die Ereignisse bei der Rückkehr der ausgezogenen Plebs nach Rom fast nur in zahlreichen, meist ausgedehnten, wie dialogischen Demegorieen dargestellt: in den Reden des Menenius: 49—56, Valerius: 58, App. Claudius: 59—64, des Consul: 66, des App. Claudius: 68, Valerius: 71, Brutus 72—80, Lartius: 81, Sicinnius: 82, Menenius: 83—86, Brutus und Menenius: 87, Menenius: 88. daher nun diese Parthie als licinisch anzuerkennen ist. Hierbei nun werden in c. 74 die in IV, 50 angegebenen Details bezüglich der Vertheilung der Kriegsbeute an die Soldaten wiederholt, woraus sich ergiebt, dass zunächst das bereits als licinisch dargelegte c. 50, wie weiterhin auch c. 51. 52 licinisch sind;
- t. IV, 52 a. E.—58 schildern in einheitlicher und zusammenhängender Darstellung die Vorgänge des siebenjährigen Krieges gegen Gabii; davon sind als licinisch festgestellt 54 und 58;
- u. IV, 59 z. A. nimmt Bezug auf zwei licinische Stücke: auf III, 69 betreffs der Angelobung und Inangriffnahme vom Baue des capitolinischen Tempels durch Tarquinius Priscus, und auf IV, 50 betreffs des Entschlusses von Tarquinius Superbus, zu solchem Baue den Zehnten der suessanischen Kriegsbeute zu verwenden;
- v. 1V, 64—67 enthalten den Eingang und c. 85 den Schluss der ausgedehnten, c. 70—84 umfassenden licinischen Darstellung vom Sturze der Tarquinier, wie der dieselben vorbereitenden Vorgänge; dies berechtigt um so mehr zu der Annahme, dass auch c. 64—67 und 85 licinisch seien, als in c. 64 und 65, wie 85 die in c. 58

auftretende licinische Angabe wiederholt wird, dass Sextus der älteste Sohn des Superbus und König von Gabii gewesen sei;<sup>437</sup>

w. IV, 76 steht im innigsten sachlichen Zusammenhange mit den licinischen c. 63—75. 77 ff.

Nach Alle dem enthält denn nun die Königsgeschichte des Dion. nachstehende licinische Parthieen:

```
II, 3 nach S. 185 sub a, 195, 197 III,
                                        2 nach S. 195
            sub 1 vgl. A. 381
                                         3
                                                "
            S. 185 sub a, 195 vgl.
                                                S. 200 sub b
            171 sub a
    18
            S. 184 sub c, 188, 197
                                        6
                                                    "
                                        7
                                                S. 195
            sub 1
                                        8
   24
            S. 197 sub 1 vgl. 157
        ,,
                                                ••
                                                    ,,
                                        9
            sub a
                                                S. 188, 195
            S. 200 sub a
   25
                                       10
                                                S. 185 sub b, 194 sub
   26
                                                b, 195, 200 sub c
                ,,
   27
            S. 187 sub d
                                       11
                                                S. 185 sub b, 188, 190,
   28
            S. 190, 197 sub 1
                                                192 sub B, 194 sub b,
   29
            S. 199 sub 2
                                                195, 197 sub 1
        "
            S. 184 sub c, 188, 190
   62
                                       12
                                                S. 198 sub B
            191 sub 1 a, 197 sub
                                       13
                                                S. 200 sub b
            1 vgl. 171 sub C b
                                       14
                                               S. 195
   63 von δσα μέν οῦν ὑπὸ Ῥωμύλου
                                       15
                                               S. 191 sub 4
           bis εἰμὶ δὲ Κυρῖνος s. S.
                                       16
                                               S. 191-z. A. und sub 4,
           166 sub b nach 197 sub 1
                                                195
   74 nach S. 197 sub 1
                                       17
                                               S. 195
                                       18
            19 79
                                               S. 200 sub b
                    " "
   76 bis ανθρώπων ήφανίσθη s. S.
                                       19
            163 sub m nach 188,
                                       20
                                               "
                                                   77
            190, 197 sub 1 vgl.
                                       21
                                               S. 195
            175 sub n
                                       22
                                               "
III.
    1 von οὖτος ἔργον πάντων s.
                                       23
                                                       200 sub c. vgl.
                                                   ,,
            § 24 nach S. 184 sub c,
                                               bei A. 358
            188, 190
                                      24
                                               S. 200 sub d
```

<sup>437)</sup> Völlig anders lautet im Detail die Darstellung bei Liv. I, 57 ff. Wenn auch in dem valerischen IV, 63 Sextus als ältester Sohn bezeichnet wird, so beruht dies auf einer bezüglichen Berichtigung des Dion.: S. 465 unter v.

HI, 25 nach S. 200 sub d 26 ,, 27 " ,, 28 S. 195 ,, 29 S. 184 sub c, 188, 190, 195 S. 195 30 34 S. 184 sub c, 186, 188, 190 37 S. 186, 198 vgl. bei A. 360 38 S. 186, 198 vgl. bei A. 360 39 S. 186, 198 vgl. bei A. 360 40 S. 186, 198 vgl. bei A. 360 41 S. 199 sub a vgl. bei A. 360, S. 175 sub m 42 S. 200 sub e 43 S. 186 vgl. 175 sub o 49 ", ", 199 sub 4 a, A. 405 vgl. A. 383 S. 186 vgl. A. 383 5051 bis φρούρια έχυρά s. § 24 nach S. 186, A. 405 vgl. A. 383 57 von Τυρρηνοί δέ s. § 24 nach S. 199 sub b vgl. 159 sub f, 164 sub p, A. 383 58 nach S. 199 sub b vgl. 159 sub f, A. 383 S. 199 sub b vgl. 139 **59** sub f, A. 383 S. 195, 199 sub b vgl. 60 159 sub f, A. 383 61 bis άλλ' ήμιχύχλιον s. S. 169

sub 2 d nach 199 sub b, 200 sub f vgl. 159 sub f, A. 383 III, 62 nach S. 199 sub b vgl. A. 383 63 S. 199 sub c, 200 sub g vgl. 159 sub g, 174 sub l, A. 383 64 S. 199 sub c vgl. 159 sub g, A. 383 65 S. 199 sub c vgl. 159 sub g, A. 383 S. 199 sub c vgl. 159 66 sub g, A. 383 67 von τὴν δὲ ἀγοράν bis χατασχευσάμενος s. S. 170 sub e, § 24 nach S. 200 sub h 68 bis έχαστος θεωρείν s. S. 170 sub e nach 200 sub h 69 bis έλαβεν δ νεώς s. S. 165 sub q nach 199 sub 4 a 72 nach S. 195 **7**3 S. 200 sub i 3 IV, S. 200 sub k 4 S. 195 vgl. 159 sub h, 165 sub s S. 200 sub 1 ö 8 ,, ,, vgl. 165 " sub s, 175 sub q 9 S. 184 sub a, b, c, 187 sub d, 188, 191 sub 2, 3, 195 vgl. 165 sub s, 175 sub q S. 184 sub a, 187 sub 10 d, 190, 197 vgl. 165 sub s, 175 sub q

S. 184 sub a, c, 187

|        |        | sub d, 188, 191   | sub 1, | IV, 46    | nach           | S. 195  | vgl.          | 159    | sab n   | ı  |
|--------|--------|-------------------|--------|-----------|----------------|---------|---------------|--------|---------|----|
|        |        | 1b, 2b, 195 vg    |        | 47        | ,,             | ,, ,,   | "             | ••     | 22 22   | ,  |
|        |        | sub s, 175 sub c  |        | 48        | "              | 22 22   | "             | "      | 79 11   | ,  |
| IV, 12 | nach   | S. 200 sub m vg   | •      | 49        | "              | S. 201  | • •           | -      |         |    |
| ·      |        | sub s, 175 sub c  | l l    |           |                | sub n,  |               |        |         |    |
| 23     | ,,     | S. 186, 187, 19   | 5 vgl. | 50        | "              | S. 186  |               |        |         | l. |
|        |        | 176 sub s         |        |           |                | 159 su  |               |        |         |    |
| 25     | ,,     | S. 187 sub d vg   | 1. 159 | 51        | "              | S. 201  | sub           | s ve   | d. 159  | 9  |
|        |        | sub k             |        |           |                | sub n   |               |        |         |    |
| 26     | "      | S. 195 vgl. 159   | sub l  | <b>32</b> | "              | S. 201  | sub s         | , t vį | gl. 459 | 9  |
| 27     | "      | S. 184 sub c, 188 | 8, 195 |           |                | sub n   |               |        |         |    |
|        |        | vgl. 159 sub m    |        | <b>53</b> | "              | S. 201  | sub t         |        |         |    |
| 28     | "      | S. 200 sub n      |        | 54        | ,,             | S. 199  | sub 4         | b v    | şl. 478 | 5  |
| 29     | "      | S. 195            |        |           |                | sub n   |               |        |         |    |
| 30     | bis y  | εώτερος τῶν Ταρ   | χυνίων | ` 55      | "              | S. 201  | sub t         |        |         |    |
|        |        | und von μετά το   | ότ οτῦ | 56        | bis π          | ολλάχις | έπερα         | งตัวเ  | ti unc  | d  |
|        |        | ἔργον s. S. 162   | sub e  |           |                | von συ  | νείς τ        | ην ô   | ιάνοια  | y  |
|        |        | nach 195, 200 s   | ub o   |           |                | s. S. 1 | 6 <b>2</b> s  | ub i   | , 170   | )  |
| 34     | nach   | S. 495            | į      |           |                | sub h   | nach 🤉        | 201    | sub t   |    |
| 32     | ,,     | " "               | İ      | <b>57</b> | ,,             | S. 201  | sub t         |        |         |    |
| 33     | "      | " "               |        | <b>58</b> | "              | S. 199  | sub 3         | 3      |         |    |
| 34     | "      | " "               |        | 59        | bis            | ταῖς ἐρ | γασίαι        | ς 8.   | § 24    | •  |
| 35     | "      | " "               |        |           |                | nach S  | . <b>2</b> 01 | sub    | u vgl.  | •  |
| 36     | "      | S. 187 sub d, 19  | 4 sub  |           |                | 176 su  | b r           |        |         |    |
|        |        | c, 195            |        | 64        | nach           | S. 201  | sub v         | vg     | l. 162  | !  |
| 37     | "      | S. 195            |        |           |                | sub f   |               |        |         |    |
| 38     | ,,     | " "               |        | 65        | "              | S. 201  | sub v         | 7      |         |    |
| 39     | ,,,    | "                 |        | 66        | "              | " "     | <b>"</b>      |        |         |    |
| 40     | bis vú | χτι ἀποθνήσχαι s. |        | 67        | bis <b>é</b> ξ | ερμηνευ |               |        | -       |    |
|        |        | sub u nach 185    | sub a, |           |                | s. S. 1 |               | ub x   | nach    | ì  |
|        |        | 191 sub b         |        |           |                | 201 su  | b v           |        |         |    |
|        | nach   | S. 192 sub B, 201 | sub p  |           | nach           | S. 195  |               |        |         |    |
| 42     | "      | ,, ,, ,, ,,       |        | 71        | "              | " "     |               |        |         |    |
| 43     | "      | S. 187 sub d, 19  | z sub  | 72        | "              | " "     |               |        |         |    |
|        |        | B, 201 sub q      |        | 73        | "              | " "     |               |        |         |    |
| 44     | "      | S. 199 sub 2      |        | 74        | "              | " "     |               |        |         |    |
| . 45   | "      | S. 195 vgl. 159   | sub n  | 75        | "              | " "     |               |        |         |    |

```
,,
            "
                     ,,
48
        S. 201 sub r vgl. 159
49
        sub n, 177 sub t
        S. 186, 201 sub s vgl.
50
         159 sub n
        S. 201 sub s vgl. 159
51
        sub n
        S. 201 sub s, t vgl. 159
52
        sub n
        S. 201 sub t
53
        S. 199 sub 4 b vgl. 175
54
        sub n
        S. 201 sub t
55
56 bis πολλάχις έπερωτώντι und
        νοη συνείς την διάνοιαν
        s. S. 162 sub i, 170
        sub h nach 201 sub t
    " S. 201 sub t
57
     " S. 199 sub 3
58
59 bis ταῖς ἐργασίαις s. § 24
        nach S. 201 sub u vgl.
        176 sub r
64 nach S. 201 sub v vgl. 162
        sub f
    " S. 201 sub v
65
        ,, ,, ,, ,,
67 bis έξερμηνευόμενος ὁ Βροῦτος
        s. S. 166 sub x nach
        201 sub v
70 nach S. 195
71
72
     "
73
    "
        ••
74
75
```

| IV, 76 | nach | S. 202 sub w | IV, 81 | nach | S. 187 sub d, 193, 195 |
|--------|------|--------------|--------|------|------------------------|
| 77     | "    | S. 195       | 82     | ;;   | S. 195                 |
| 78     | "    | " "          |        |      | " "                    |
| 79     | "    | "            | 84     | "    | 1) 1)                  |
| 80     | ,,   | S. 193, 195  | 85     | ••   | ,, ,,<br>S. 201 sub v  |

Im Allgemeinen nun waren die Annalen des Licinius, wie S. 194 ff. festgestellt, überwiegend in der dramatisirenden Form zahlreicher, von jenem selbst componirter Demegorieen gehalten: nicht in erzählender Schilderung der Ereignisse bewegt sich die Darstellung, vielmehr treten die handelnden Personen selbst in der vollsten Unmittelbarkeit ihres Empfindens und Denkens, ihres Wollens und Handelns dem Leser entgegen: in ausgedehnten und vielfach auch dialogischen Reden ihre Empfindungen und Motive, ihre Zwecke, wie Mittel vor dem Leser entwickelnd, verfolgend und verwirklichend; dagegen der historische Vorgang gestaltet so sich zu dem kurzen Abschlusse oder einfachen Ergebnisse von solchem ausgedehnten, in seinen bestimmenden Factoren weitläufig dargelegten, in jener dramatisirenden Form vorgeführten Entwickelungsprocesse.

Solche Darstellungsweise war indess an sich dem Publicum, wie der gelehrten Welt weder fremd, 438 noch anstössig 439; vielmehr lag

<sup>438)</sup> Kürzere Reden verwendeten bereits Fab. Pictor in I, 81. 82. 83, Coelius Antipater: s. Peter, hist. rom. I, CCXVIII f., Valer. Ant. in II, 35. III, 71. IV, 60. 61 und bei Arnob. adv. nat. V, 1, wie auch Lic. selbst in II, 63. III, 24. IV, 65. 66. 70; und die bekannte Gleichniss-Rede des Menenius Agrippa an die ausgewanderte Plebs fand sich nach Dion. VI, 83 ἐν ἀπάσι ταῖς ἀρχαίαις ἱστορίαις. Vgl. auch Nissen, krit. Unters. 92.

<sup>439)</sup> Wenn Pol. II, 56 rücksichtlich des Phylarchus und XII, 25 rücksichtlich des Timaeus über deren Einlegung fingirter Reden tadelnd sich ausspricht, so gilt solcher Tadel nicht der Methode an sich, sondern nur der Anwendung solcher Methode Seitens jener beiden Schristseller; denn Pol. selbst legt fingirte Reden ein, so in XXII, 4—4. Ebenso missbilligt Diod. XX, 4 nur die zu langen und zu zahlreichen Reden, wie denn auch Cic. Brut. 82, 285 dieselben nicht im Principe verwirst, sondern lediglich dessen Anwendung im Einzelnen kritisirt. Und solche Einzelkritik übt nun auch Dion. bezüglich des Thucyd., Lysias, Xenophon, Philistus, wie Herodot. in zahlreichen Stellen, welche zusammenstellt Schulin, de Dion. Hal. hist. 24 f. Dagegen verwirst Pompei. Trogus die Demegorieen auch im Principe, wenn er nach Iustin. H. Ph. XXXVIII, 3, 41 als einen Tadel wider Liv. und Sall. aussprach: quod contiones directas pro sua oratione operi suo inserendo historiae modum excesserint. Zur richtigen Beurtheilung jener Manier und des Geschmackes dasür ist wohl zu würdigen die völlig andere Rolle, welche

das Neue von jener Manier des Licinius nur in dem Uebermaasse und der Länge der eingeslochtenen Demegorieen; 440 und dies nun ist es, was als Missbrauch einer an sich ganz wohl berechtigten Form, als loquacitas von Cic. de Leg. I, 2, 7 dem Licin. zum Vorwurfe gemacht, vom Letzteren selbst aber hinsichtlich seiner Darstellung des Ständekampfes in VII, 66 damit gerechtfertigt wird, dass dieser Kampf vornämlich durch die Rede zum Austrage gebracht und durch deren Macht entschieden worden sei, und so nun er selbst in der Form von Reden dessen Entwickelung und bewegende Ursachen, die ja das Publicum zu wissen wünsche, weitläußger darzulegen für angemessen erachtet habe. Wenn aber bei Dion. jene licinischen Reden als matt und schal, als trivial, wie alltäglich erscheinen, so ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, wie mehrfach den Licinius der Vorwurf der Geschmacklosigkeit trifft; denn geschmacklos in der That sind ebenso die häufigen Thränenergüsse, von denen die Reden begleitet werden, und dann z. B. die Darstellung in IV, 66. 67, wo Lucretia sich weigert, dem Vater allein die widerfahrene Schmach zu berichten, vielmehr die Zusammenberufung der Verwandten und Freunde des Hauses für solchen Vortrag erfordert; allein andrerseits ist vielfach das Colorit jener Reden auch wieder von psychologischer Feinheit und historischer Treue, wie denn z. B. die Wechselreden zwischen Servius und Tarquinius in IV, 30-36 mit juristischer Correctheit und Feinheit ausgearbeitet sind; 400 im Allgemeinen aber hat es die Unfähigkeit des Dion. verschuldet, wenn die Energie und das Feuer, die zundende und zur Mitempfindung hinreissende Beredtsamkeit der originalen Diction völlig ver-

im antiken Leben die politische, wie auch die juristische Rede spielte, dementsprechend nun auch nach Dion. XI, i das Publicum solche Form der Darstellung verlangte: ἀξιούσι καὶ τίνες ἦσαν αἱ κατασχούσαι τὴν πόλιν ἀνάγκαι, δι᾽ ἄς ταῦτα τὰ δεινὰ καὶ σχέτλια ὑπέμεινε, καὶ τίνες οἱ πείσαντες αὐτοὺς λόγοι καὶ ὑπὸ τίνων ῥηθέντες ἀνδρῶν, καὶ πάντα ὅσα παρακολουθεῖ τοῖς πράγμασι, διδαγθῆναι.

<sup>440)</sup> So z. B. die Geschichte des Coriolan, welche bei Dion. VII, 21—69. VIII, 1—63 aus 112 Capiteln besteht, umfasst mehr als die Hälfte: 60 an Reden.

<sup>440°)</sup> Schulin, l. c. 95 hebt ganz treffend hervor: quam egregie Dionysius (d. h. vielmehr Licin.) in universa historia sua omnibusque in orationibus ei insertis singularum familiarum proprietatem distinxerit, neminem fugiet, qui e. c. ad Appiorum et Valeriorum orationes ab illo relatas animum paulo diligentius attenderit.

loren ging: denn die bei Liv. überlieferten licinischen Reden, so in IV, 1. X, 7, 9 ff. (s. A. 425) bekunden allerdings eine Diction voller Kraft und Leben.

Allein auch in noch anderer Richtung gewinnt die Königsgeschichte des Licin. eine dramatisirende Haltung: es vollzieht sich in unmittelbarem Eingreifen ein höheres Gericht in der Geschichte. Und so daher wird hier, gleichwie in dem Drama, dem Verhalten der handelnden Persönlichkeit: dem Könige oder den widerstreitenden Ständen in unmittelbarer Causalität die gerechte irdische Vergeltung zu Theil: als Belohnung des Guten die Wohlfahrt des Staates, und dessen Missgeschick als Vergeltung des Schlechten. Gutes, wie Schlechtes aber finden ihren Maasstab theils in der Gottesfurcht, die unmittelbar zur Gunst der Götter verhilft und so nun mittelbar dem Staate zum Nutzen gereicht, theils in den vier Cardinaltugenden der fortitudo, prudentia, moderatio und iustitia, welche ganz unmittelbar das Wohlergehen und Gedeihen des Staates fördern.411 Und zwar begründen im Besonderen die ersteren beiden die Prosperität des Staates nach aussen hin; und indem die fortitudo im Kriege und die prudentia in Berathung, wie Beschliessung über die Angelegenheiten des Staates einen durchaus hervorragenden Characterzug im Wesen der Römer ergeben, so beruht nun auf beiden Tugenden die Superiorität Rom's und seine Herrschaft über die anderen Völker. 442 Dagegen moderatio und iustitia begründen

<sup>441)</sup> II, 18: τοὺ χαλῶς οἰχεῖσθαι τὰς πόλεις αἰτίας — πρῶτον μἐν τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὕνοιαν, ἦς παρούσης ἄπαντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπὶ τὰ χρείττω φέρεται ἔπειτα σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, δι ας ἦττον ἀλλήλους βλάπτοντες μὰλλον όμονοοὺσι καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐ ταῖς αἰσχίσταις μετροῦσιν ἡδοναῖς ἀλλὰ τῷ καλῷ τελευταίαν δὲ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις γενναιότητα τὴν παρασκευάζουσαν εἰναι καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς τοῖς ἔχουσιν ἀφελίμους, οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίνεσθαι τούτων ἔκαστον τῶν ἀγαθῶν ἐνόμισεν, ἀλλ' ἔγνω διότι νόμοι σπουδαῖοι καὶ καλῶν ζὴλος ἐπιτηδευμάτων εὐσεβὴ καὶ σώφρονα καὶ τὰ δίκαια ἀσκοῦσαν καὶ τὰ πολέμια ἀγαθὴν ἐξεργάζονται πόλιν, wo γενναιότης eine untechnische Uebersetzung des Dion. statt ἀνδρεία ist, die prudentia aber übergangen werden musste, weil Numa dieselbe nicht durch Gesetze erzielen konnte; vgl. II, 62 a. E. und wegen der Gunst der Götter VIII, 26.

<sup>442)</sup> ΙΙΙ, 11: τοῖς μέλλουσιν ἐτέρων ἄρξειν δύο προσεῖναι δεῖ ταὺτα· τὴν ἐν τῷ πολεμεῖν ἰσχὺν καὶ τὴν ἐν τῷ βουλεύεσθαι φρόνησιν· ἃ περὶ ἡμᾶς ἐστιν ἀμφότερα. — τοσαύτην γοὺν μεγέθει καὶ δυνάμει πόλιν οὐχ οἰόν τε ἦν γενέσθαι —, εὶ μὴ τό τε ἀνδρεῖον ἐπερίττευεν αὐτῷ καὶ τὸ φρόνιμον.

die innere Wohlfahrt: sie sind die Grundlagen der Eintracht der Bürger und so namentlich unentbehrlich gegenüber inneren bürgerlichen Bewegungen.<sup>443</sup>

Indem daher in solcher speculativen und theoretischen Grundanschauung der Rahmen gegeben ist, innerhalb dessen Licin. die Geschichte der Königszeit zur Darstellung bringt, so wird nun diese Darstellung selbst bestimmt durch die Tendenz, im Hinblick auf den Hauptpunkt des popularen Partheiprogrammes: die Ackerassignationen an die Bedürftigen aus der Geschichte selbst den Nachweis zu führen, wie die moderatio und iustitia derartige Assignationen erheischen, deren Unterlassung somit im Widerspruche mit den nationalen Tugenden steht und ebenso die Eintracht des Volkes zerstört, wie in letzter Instanz das Wohlergehen und Gedeihen des Staates Denn nicht nur steht die Besitzlosigkeit eines Theiles der Bevölkerung an und für sich schon im Widerspruche mit den Postalaten jener beiden Tugenden,444 sondern dieser principielle Widerstreit wird auch durch die historischen Thatsachen noch gesteigert, dadurch nämlich, dass der ager publicus mit dem Blute der Plebejer erworben ist und somit von Rechts wegen denselben gehört, solche Vorenthaltung des Zukommenden daher in den Plebejern das Gefühl des Verletztseins erzeugt, dass in fremden Händen ihr Erwerb sich befindet.445

Solche Bedrohung der bürgerlichen Eintracht war nun zwar in das römische Staatswesen bereits von seiner Gründung ab hineingelegt, indem von Anfang an die Patricier, als die Besitzenden, und

<sup>443)</sup> ΙΙ. 3: ἔτερα εἶναι τὰ σώζοντα καὶ ποιοῦντα μεγάλας ἐκ μικρῶν τὰς πόλεις : ἐν μὲν τοῖς ὁθνείοις πολέμοις τὸ διὰ τῶν ὅπλων κράτος, τοῦτο δὲ τόλμη παραγίνεσθαι καὶ μελέτη, ἐν δὲ ταῖς ἐμφυλίοις ταραχαῖς τὴν τῶν πολιτευομένων ὁμοφροσύνην, ταύτην δὲ τὸν σώφρονα καὶ δίκαιον ἐκάστου βίον ἀπέφηνεν ἰκανώτατον ὅντα τῷ κοινῷ παρασχεῖν : c. 18. 28. 74—76.

<sup>444)</sup> ΙΙ, 76: ἐνθυμούμενος ὁ ἀνἢρ (sc. ὁ Νόμας), ὅτι πόλιν τἢν μέλλουσαν ἀγαπήσειν τὰ δίκαια καὶ μενεῖν ἐν τῷ σώφρονι βίφ τἢς ἄναγκαίου δεῖ χορηγίας εὐπορεῖν · ΙΙ, 62: τὶ τοῦ δημοτικοῦ μέρος — οὕτε γῆς εἴληφε μοῖραν οὕτε λείας. τοῦτο ἀνέστιον καὶ πτωχὸν ἀλώμενον ἐχθρὸν ἐκ τοῦ ἀναγκαίου τοῖς κρείττοσιν ἢν καὶ νεωτερίζειν ἑτοιμότατον.

<sup>445)</sup> Vgl. S. 188; dann III, 9: εν γάρ εστι μόνον — λύπης ἀνθρωπίνης ἐπ' ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς γινομένης ἄχος, τὸ μηχέτι τοὺς φθονοῦντας ἀλλότρια τὰ τῶν φθονουμένων ἀγαθὰ ἡγεῖσθαι.

die Plebejer, als die Besitzlosen einander gegenüberstehen (S. 189 ff.); allein die guten Fürsten richteten nun ihr Augenmerk darauf, durch wiederholte Ackerauftheilungen jene Gefahr zu beseitigen: zuerst Romulus (II, 62), dann Numa, der den erst später in die Bürgerschaft aufgenommenen Plebejern aus den königlichen Domänen, wie theilweis auch aus dem ager publicus Acker anweist (II, 18. 62), vor Allem aber Tullus, der zuerst den ganzen königlichen Domanialbesitz assignirt und den Caelius zu Wohnsitzen anweist (III, 1), später aber auch den gesammten ager publicus mit Ausnahme der loca sacra an die nach Rom transferirten Albaner auftheilt und denselben Bauplätze in der Stadt resp. unter Gewährung der Baukosten verleiht (III, 20. 31); und endlich denn auch Servius, der den von den Patriciern occupirten ager publicus den Plebejern assignirt (IV, 9. 11. 27).

Sodann sind es aber auch die Institutionen des Numa, welche ganz unmittelbar auf Sicherung der moderatio und iustitia abzwecken: denn zu jener leitet er die Bürger an durch die Einführung der Versteinung der Aecker und durch die Einsetzung der Terminalia, zur iustitia aber durch die Errichtung des Tempels der Fides Publica, wie durch die Hochstellung des Eides; endlich zur moderatio und iustitia gleichmässig durch die Ackereintheilung in pagi unter magistri pagorum, welche den Ackerbau überwachen, zu dem alle nicht durch Kriegs- oder Staats- oder Kirchen-Dienst in Anspruch Genommenen gleichmässig verpflichtet waren, und welche so nun, den Volkswohlstand sichernd und fördernd, dem die Eintracht bedrohenden Mangel an Lebensbedarf vorbeugen. 446

Nach jenem Maassstabe aber der Gottesfurcht und der Cardinaltugenden, des Lohnes ihrer Uebung und der Strafe ihrer Missachtung wird nun die Königsgeschichte durchaus im Lichte der popularen Parthei-Tendenzen gezeichnet und colorirt.

Vor Allem ist es der Ständekampf selbst zwischen Patriciern und Plebejern, welcher in solcher Parthei-Tendenz entstellt, ja gefälscht wird: an Stelle der wahrhaft historischen Interessen und Motive, an Stelle der von der Plebs in Wirklichkeit verfolgten Zielpunkte und Bestrebungen, an Stelle somit des wahren Kampfes der

<sup>446)</sup> II, 74-76.

Stände wird der Kampf zwischen Optimaten und Popularen mit seinen völlig verschiedenen Tendenzen und Anforderungen untergeschoben. Und so gipfelt denn die ganze Königsgeschichte in der Person des Servius, der selbst zum Vertreter der wirthschaftlichen, wie politischen Tendenzen der Popularen erhoben wird,<sup>447</sup> wie jener Anforderungen und Bestrebungen, welche von Licinius selbst als Führer seiner Parthei verfochten wurden. Insbesondere aber wird jener König zu dem Organe, durch welches Licinius seine eigenen Anforderungen und Ziele, seine politischen Deductionen, wie Agitationen bei den besseren Ständen verbreitete, unterstützte, wie als wohlberechtigt nachwies, indem er das Geforderte als widerrechtlich vorenthaltenes Erbe aus der Königszeit darlegte.

Im Allgemeinen aber ist in der Königsgeschichte des Licin. das handelnde Subject nicht das Volk, als vielmehr der König: in scharf ausgeführter Characterzeichnung treten die Könige hervor als die Mittelpunkte der historischen Bewegungen, wie Ereignisse; und gleich dem Lehrer, der die Erziehung des Knaben leitet und dessen Regungen in Denken und Wollen, in Streben und Thuen überwacht und lenkt, so treten die Könige auf als die Erzieher des Volkes, dessen Entwickelung, Streben und Erlebnisse im Guten, wie Bösen bestimmend. Jeder einzelne König aber ist Träger je einer eigenen und bedeutungsvollen historischen Rolle, berufen, die ihm zugewiesene, für die Entwickelung von Staat und Volk ihm prädestinirte Aufgabe zu lösen. Lediglich von Servius ab beginnt daneben noch eine andersartige Bewegung sich zu entwickeln, in Streben und Handeln von selbsteigenen Motiven beherrscht: der Partheikampf zwischen Patriciern und Plebejern d. h. zwischen Optimaten und Popularen.

Den Maasstab und Werthmesser aber für die Könige ergiebt bei Licin. allein deren Verdienst um die Plebs. Und danach nun zerfällt die Königsgeschichte selbst in drei Perioden: zunächst bis Ancus, bis zu dem herab ebensowohl nur gute Fürsten herrschen,

<sup>447)</sup> IV, 25: ὁ Τύλλιος — δημοτικὸς ὧν ἐδήλωσεν, wo δημοτικός Uebersetzung des von Lic. gebrauchten popularis ist. Dann werden in V, 2 die Gesetze des Servius qualificirt als φιλάνθρωποι καὶ δημοτικοί. Dass aber V, 2 licinisch ist, ergiebt dessen Correspondenz mit IV, 43 bezüglich der Aufhebung der servischen Gesetze durch Tarquin., wie dessen Verbotes der Versammlungen von Curien, pagi und vici.

als auch lediglich nach Einer Richtung hin das verdiensvolle Wirken der Könige zu Gunsten der Plebs zur Geltung kommt, wie von Nöthen ist: in Bezug auf die Förderung des Wohlstandes und der wirthschaftlichen Lage derselben durch Auftheilung von Grund und Boden oder auch von erbeuteten Mobilien (vgl. VI, 74). Und dieser Maasstab ergiebt nun für die Leistungen und Verdienste der ersten drei Könige das Verhältniss der grammatischen gradus comparationis: Romulus ist ein guter Fürst: er vertheilt eroberten Acker und Beute an die Plebejer, behält jedoch von dem Gewonnenen als königliches Gut an sich; ein besserer König ist Numa: er theilt das von Romulus als königliches Gut Reservirte, wie auch einen Theil des ager publicus auf; der beste Fürst aber ist Tullus: er vertheilt auch den letzten Rest: die alten königlichen Domänen an die Plebs.

Mit Ancus beginnt sodann eine neue Periode: es tritt mit diesem Fürsten ein jäher Rückschlag ein, von welchem ab dann die Verhältnisse unter Tarquinius und Servius stufenweise wieder zum Besseren sich wenden. Während daher Ancus der böse und ruchlose Fürst ist, der, den plebejerfreundlichen Tullus ermordend, die Wohlfahrt der Plebs zerstört, wie ihre rechtliche Lage verschlechtert, ohne im Uebrigen hervorragende Verdienste um den Staat sich zu erwerben, so trifft den Tarquinius wenigstens die Unterlassungssunde, Nichts für Verbesserung der Lage der Plebs gethan zu haben, während andrerseits derselbe grosse Verdienste um den Staat sich erwirbt ebenso durch sieg- und erfolgreiche Kämpfe, wie durch Ausschmückung der Stadt mit zierenden Bauten. **Endlich Servius** Tullius ist wieder ein Schirmherr der Plebs; und indem nun mit seinem Regimente das populare Partheiprogramm in seinen vielseitigen Anforderungen hervortritt, so wird solches von jenem Fürsten ebenso angenommen, wie durchgeführt.

Endlich Tarquinius Superbus repräsentirt die dritte Epoche, in welcher Schädigung und Förderung der plebejischen Interessen sich kreuzen: ähnelnd dem Ancus, als blutbefleckter Mörder des plebejerfreundlichen Servius, beginnt und endet seine Herrschaft als brutale Tyrannis, und so auch mit einer Knechtung der Plebs; allein andrerseits hat Tarquinius den Plebejern ebenso Reichthümer gespendet, wie geschmeichelt als einer Stütze, ihm nöthig zur Niederhaltung der Patricier.

So daher fasst sich das Gesammturtheil über die Konigsgeschichte in VI, 74 dahin zusammen: von den Königen ist die Lage der Plebs im grossen Ganzen nicht verschlimmert worden; vielmehr ward solche Verschlimmerung erst nach Vertreibung der Könige von den Patriciern verschuldet.

Was endlich die Figuren der Könige im Einzelnen betrifft, so hat zunächst Romulus in klarer Erkenntniss, dass die Grundbedingungen vom Gedeihen der Staaten ebenso in der Gottesfurcht und der davon abhängigen Gunst der Götter, wie in den Cardinaltugenden gegeben sind, und dass solche Güter nicht durch blinde Laune des Zufalls den Völkern zu Theil werden, als vielmehr durch gute Gesetze, wie durch Ermunterung des Ringens nach jenen Gütern denselben zugeführt werden müssen, in weiser Berechnung die Einrichtungen im Staate geordnet (II, 18). Namentlich aber begründet er die innere Eintracht, indem er der besitzlosen Masse der Plebejer Acker verleiht (II, 62), wie überhaupt den Erwerb des Krieges an Grund und Boden, an Sclaven, wie sonstigen Besitzthümern gleichmässig an die Bürger auftheilt (II, 28), während er wiederum in der äusseren Politik durch Klugheit und Tapferkeit die bedeutend-So daher erwirbt sich dieser Fürst die hervorsten Erfolge erzielt. ragendsten Verdienste um den Staat, wie um die Plebs insbesondere, der er auch in anderer Weise Gunstbezeugungen zu Theil werden lässt: an den Brumalien, selbst die Senatoren, Würdenträger und Leibwache bewirthend, werden auf seinen Befehl die Plebejer wiederum von den Senatoren bewirthet. Allein andrerseits haftet ihm nicht bloss der Makel an, durch fremde Unterstützung und Mittel grossgezogen zu sein,445 sondern es treten auch tyrannische Maassregeln während seiner Regierung zu Tage: zunächst umgiebt er sich mit einer Leibwache (A. 478); dann behält er ebensowohl den in seinen letzten Kriegen eroberten Acker als königliches Gut für sich, wie er auch den zuletzt in den Staat aufgenommenen Bürgern keine Ackerauftheilung gewährt; und indem er so den Staat in innerer Zwietracht hinterlässt: in Feindschaft der Besitzlosen wider die Besitzenden und angefüllt mit solcher neuerungssüchtigen Menge (II, 62), so stirbt er nun auch behaftet mit dem Verdachte, an dem Ende

<sup>448)</sup> Lic. bei Ioann. Mal. chron. VII p. 179.;

seiner Regierung einem tyrannischen Regimente sich zugeneigt zu haben (A. 478).

Im Einzelnen aber beginnt die Geschichte des Romulus mit den Vorgängen seiner Thronbesteigung (II, 3. 4), wie mit einem Gesammturtheile über diesen Fürsten (II, 18), im Anschluss woran dann dessen Leistungen unter einem dreifachen Gesichtspunkte zur Darstellung gebracht werden: zuerst seine Institutionen nach ihrer dreifachen Beziehung des Sacralen (II, 18. 19), des Privatrechtlichen (II, 24-27 vgl. IV, 10), wie des Socialen: der Regelung des Erwerbsbetriebes und der Ordnung der Rechtspflege (II, 28. 29); sodann seine innere Politik, wo er durch Auftheilung des Kriegsgewinnes an die Armen planmässig die moderatio und iustitia fördert, die Bürgerschaft selbst aber ausschliesslich auf Landwirthschaft und Kriegsdienst anweist (II, 28 vgl. 62); endlich seine äussere Politik, wovon jedoch Dion. Nichts entlehnte. Immerhin aber lässt sich erkennen, dass dieselbe ebenso kriegerisch, wie erfolgreich war: während einerseits Sabiner, wie Etrusker in Rom sich ansiedeln (III, 9. 10), überwältigt er andrerseits Veii und Fidenae, wie Crustumerium (III, 6. 49).

Sodann Numa erscheint als ein Fürst von höchstem Verdienste Und zwar fällt der Schwerpunkt seines Wirkens in um den Staat. die Sphäre der inneren Politik: indem er den von Romulus eroberten, von diesem als königliches Gut zurückbehaltenen Grund und Boden sammt einem Theile des ager publicus an bedürstige Plebejer austheilt und damit dem letzten Reste besitzloser Leute Acker gewährt; indem er so allseitig und durchgreifend die übele wirthschaftliche Lage der Plebs beseitigt, ohne gleichwohl den Patriciern ihre hergebrachte Stellung zu schmälern; indem er damit eine völlige Aussöhnung aller widerstrebenden Elemente in der Bürgerschaft herbeiführt, so ist er es, der auf solchem Wege zuerst einen wahrhaft einheitlichen Organismus des Staates schafft.449 Und indem Numa zugleich durch seine Institutionen ebenso Gottesfurcht, wie iustitia und moderatio befestigt (II, 62 vgl. Plut. Rom. 6) und solches seegensreiche Regiment durch keinen Krieg gestört wird, indem er

<sup>449)</sup> II, 62: άρμοσάμενος τὸ πληθος ἄπαν ώσπερ ὅργανον πρὸς ἕνα τὸν τοῦ κοινὴ συμφέροντος λογισμόν.

überdem die königliche Leibwache auflöst (Plut. Rom. 7), so zählt nun dieser Fürst, von der Bürgerschaft geliebt, von den Nachbervölkern geschätzt, von der Nachwelt gefeiert, in Wahrheit zu den ersten Grössen der Geschichte (II, 76). Was dagegen die von Numa eingeführten Institutionen betrifft, so steht er hierin zurück hinter Romulus, da er dessen Werk doch nur vervollständigt und ausbaut (II, 23).

Im Einzelnen aber wird die Geschichte des Numa eingeleitet durch die seiner Thronbesteigung vorausgehenden Vorgänge (II, 62), wobei indess Dion. ebenso die Details bezüglich der Berufung zum Thron, welche Plut. Num. 5. 6 bietet (s. A. 425), wie auch die Thronbesteigung selbst auslässt. Die Institutionen aber des Numa werden behandelt nach dem doppelten Gesichtspunkte des Sacralen, wie des Weltlichen. Dort bestrebt, die Gottesfurcht zu förders, lässt Numa das von Romulus Ueberlieferte an Cultus und Ritual unverändert, wohl aber solches ergänzend: es werden neue Heiligthumer, Altare und Tempel errichtet, neue Feste und Priesterthumer eingesetzt und neue Cultus- und Cäremonial-Vorschriften erlassen; dem Romulus aber werden als Quirinus Tempel, wie Opfer gestiftet (II, 63. Plut. Rom. 7). Hier dagegen stehen die Institutionen im Dienste der moderatio und iustitia: das Gesetz über Versteinung der Aecker und des Staatsgebietes, wie über die termini motio, die Weihung der termini an den Iuppiter Terminus und die Einsetzung der Terminalia; dann die Errichtung des Tempels der Fides Publica und die Hochstellung des Eides; endlich die Flureintheilung in pagi (II, 74-76 vgl. IV, 10).

Wiederum Tullus Hostilius verfolgt in seiner inneren Politik getreulich die von Numa eingeschlagenen Bahnen: gleich diesem vervollständigt er ebenso die sacralen Institutionen, wie die Ackervertheilung an die Plebs. Allein die letztere Maassregel übertrifft an Adel der Gesinnung alles Frühere: es wird nicht allein der gesammte königliche Grundbesitz und zwar ebenso das für den Haushalt, wie das für die Opfer des Königs Dienende als Acker, sondern

<sup>450)</sup> II, 23. Somit ist es wohl die Ansicht des Lic., welche Cic. de Rep. II, 47, 34 vorträgt, dass auf Tullus die Einführung des ius fetiale über die belli indictio zurückgehe; denn die Fetialen fungiren bereits unter Tullus: III, 3.

auch der Caelius zu Wohnsitzen an die bedürstigen Plebejer aufgetheilt, in deren Mitte dann Tullus seine Residenz aufschlägt (III, 4). So erscheint Tullus, zugleich gross in den Erfolgen seiner Kriegsführung, als ächter Plebejer-Freund und als der Edelste und Preiswürdigste aller römischen Könige, eine Stellung, die zugleich einen durchaus significanten, wie causalen Reslex in seiner staatsrechtlichen Stellung findet: denn er allein von allen Königen ist Plebejer. 451

Im Einzelnen ist die Geschichte des Tullus fast reine Kriegsgeschichte: nach Darstellung seiner Landassignationen (III, 1) beginnt die Erzählung seiner Kriege: zuerst mit Alba sammt dem Zweikampfe der Horatier (III, 2—22), dann mit Fidenae und Veil sammt der Zerstörung von Alba (III, 23—31. 37), daneben endlich auch mit den Sabinern (III, 38). An den Process des Horatius aber knüpft sich eine wichtige Thatsache: das Volk erlangt damit zuerst den Verspruch in Criminalsachen (III, 22).

Für eine Reconstruction der licinischen Characteristik des Ancus und Tarquinius sind bei Dion. die Unterlagen zwar dürftig, da derselbe die characteristischen Parthieen der Darstellung des Licauslässt. Immerhin aber ist zu erkennen, wie eine wesentliche Verschlimmerung in der Lage der Plebs unter beiden Fürsten eintritt; denn unter Servius erscheinen die Plebejer ebenso wirthschaftlich, wie bezüglich der Rechtspflege in der ungünstigsten Lage: mit einer ungerechten Kopfsteuer belastet, durch keine neuen Ackervertheilungen financiell unterstützt, ist ein Theil derselben von Schuldennoth gedrückt, ja in Schuldknechtschaft gerathen, während zugleich beim Mangel der geeigneten Gesetze die Vornehmen den Niederen die Rechtsgleichheit verkümmern und die Gerechtigkeit unterdrücken (IV, 9).

Der Urheber und Verschulder aber solchen argen Rückganges ist Ancus Marcius: selbst der böse König, wie der Ahnherr eines ruchlosen Geschlechtes; denn als Enkel Numa's den Thron gleich als sein Erbe betrachtend, ermordet er den plebejerfreundlichen Tullus

<sup>451)</sup> Drei Könige sind in das Patriciat cooptirt: Numa: IV, 3. Tarquinius Priscus: III, 41. IV, 3 und Servius Tullius: IV, 3; zwei sind geborene Patrizier: Ancus Marcius, als Glied der gens Marcia, und Tarquinius Superbus; Romulus endlich ist Patrizier als Schöpfer des Patriciates überhaupt. Nur Tullus Hostilius ist Plebejer, abstammend aus der albanischen Colonie Medullia: III, 1.

(s. bei A. 367); seine Söhne aber ermorden wieder den Tarquinius Priscus, dem sie schon vorher durch Hinterlist nach dem Throne getrachtet (III, 72. 73. IV, 4. 33), und stellen auch dessen unmündigen Söhnen nach (IV, 4. 33), zugleich als Thronprätendenten und von den Patriciern unterstützt dem plebejerfreundlichen Servius entgegentretend (IV, 11). Im Besonderen aber ward die Verschlechterung der wirthschaftlichen Lage der Plebejer zweifelsohne zurückgeführt darauf, dass Ancus zunächst eine besitzlose Plebs von Neuem schuf: in Folge mannichfacher Eroberungen eine zahlreiche Bevölkerung nach Rom versetzend, der er zwar Wohnsitze auf dem Aventin (A. 456), aber keine Aecker anweist; 452 dass sodann derselbe den Wohlstand der Plebs untergrub ebenso durch ungerechte Steuern (5) und durch Frohnden, die er den Plebejern auferlegt,454 als auch durch die unaufhörlichen verwüstenden Plünderzüge, die während seiner Regierung von den Nachbarvölkern in das römische Gebiet unternommen werden (III, 37. 39-42); und dass endlich derselbe auch der Uebervortheilung der Plebejer durch die Patricier nicht steuerte (IV, 43). Dagegen die Verschlimmerung der rechtlichen Lage der Plebs ward herbeigeführt dadurch, dass in Folge jener Uebersiedelung zahlreicher Massen nach Rom eine Verwirrung der Rechtsbegriffe eintrat (A. 455) und die Gesetze des Romulus und Numa in Vergessenheit geriethen (IV, 10), als auch in Folge dessen die clandestinen Verbrechen sich häuften,455 im Allgemeinen aber den Niederen von den Höheren die Rechtsgleichheit verkümmert und die Gerechtigkeit untergraben ward, ohne dass der König dem steuerte. Dagegen ist an verdienstlichen Thaten im Inneren nur eine einzige zu verzeichnen: Ancus füllte das Thal der Murcia auf und zog den Aventin zur Stadt, denselben mit den nach Rom übersiedelten Einwohnern von Politorium, Tellenae und anderen Städten bevölkernd.456

<sup>452)</sup> IV, 9. Nur Cic. de Rep. II, 18, 33 weiss von einer Ackeraustheilung.

<sup>453)</sup> So die ungerechte Kopfsteuer im Gegensatze zum Census: IV, 9 und etwa die verhasste Salzsteuer: vgl. Aur. Vict. vir. ill. 5, 2. Marquardt, röm. Staatsverwaltung II, 455.

<sup>454)</sup> Nach Liv. I, 33, 7. Fest. 254b, 16 zum Bau der fossa Quiritium, dann etwa auch des carcer: vgl. Aur. Vict. cit., Liv. cit. 8.

<sup>455)</sup> Vgl. Liv. I, 33, 8.

<sup>456)</sup> III, 43. So erscheint der Aventin als Bestandtheil der Stadt auch in

Andrerseits ist Ancus der Kriegerischeste aller römischen Könige: fast seine ganze Regierungszeit wird ausgefüllt mit zahlreichen, theilweis langwierigen und zugleich ohne durchschlagenden Erfolg geführten Kriegen: bereits im zweiten Regierungsjahre beginnt der achtjährige Krieg mit den Latinern und Fidenaten; daran schliesst sich unmittelbar an der Krieg wider die Sabiner; nach noch nicht dreijähriger Pause folgt der zweijährige Krieg wider Veii, und dann wiederum die beiden Kriege gegen die Volsker und gegen andere sabinische Völkerschaften (III, 37—42).

Hinwiederum Tarquinius Priscus ist ein Fürst, der zahlreiche und grosse Verdienste um den Staat sich erwirbt (III, 73). ebensowenig wie Ancus ist er ein plebejerfreundlicher Fürst. Daher vermag Servius, in IV, 9 auf die Verdienste des Tarquin um den Staat der Plebs gegenüber sich berufend, zwar dessen Siege über die Latiner, Etrusker und Sabiner, nicht aber dessen Förderung der plebeischen Standesinteressen zu rühmen. Vielmehr hat in letzterer Beziehung Tarquin nicht allein gegenüber den von Ancus geschaffenen Misständen passiv sich verhalten und namentlich auch keine Ackerauftheilung vorgenommen, sondern auch in Folge seiner grossartigen Bauten die Steuer- und Frohnden-Last der Plebs nicht verringert. Denn von Tarquin ward das Forum mit Tabernen und anderen zierenden Bauten geschmückt, ferner der Bau der cloaca maxima begonnen,457 nicht minder die Anlage des circus maximus mit Sitzreihen hergestellt (III, 68), wie endlich der Bau des capitolinischen Tempels in Angriff genommen (III, 69. IV, 59).

dem aus Lic. entlehnten (vgl. Nitzsch, a. O. 130 ff.) X, 31 (ἐμπεριεχόμενος τἢ πόλει), 32, demgemäss der von Schwegler, a. O. I, 605 A. 3 vorausgesetzte Widerspruch nicht obwaltet.

<sup>457)</sup> III, 67. Für licinisch halte ich die an den Cloakenbau geknüpfte Erzählung bei Plin. H. N. XXXVI, 45, 407: cum id opus Tarquinius Priscus plebis manibus faceret essetque labor incertum maior an longior, passim conscitance Quiritibus taedium fugientibus novom et inexcogitatum ante posteaque remedium invenit ille rex, ut omnium ita defunctorum corpora figeret cruci spectanda simul civibus et feris volucrisque laceranda. Quamobrem pudor Romani nominis proprius, qui saepe res perditas servavit in proeliis, tunc quoque subvenit, sed illo tempore in post vitam erubescens, cum puderet vivos tamquam puditurum esset exstinctos. Allein da Plin. den Lic. unter den Quellen nicht nennt, kann die Entlehnung nur aus zweiter Hand sein.

Dagegen die äussere Politik des Tarquinius zeichnet sich durch die glänzendsten Erfolge aus: in fünf entscheidenden Kriegen zerstört er zuerst Apiolae, erobert darauf die latinischen Städte am Anio, kämpft dann erfolgreich mit den übrigen Latinern und besiegt endlich zuerst die Etrusker und sodann die Sabiner, beide Völker zur Unterwerfung unter seine Hegemonie nöthigend (bei A. 383). Ja die Etrusker überbringen ihm die Insignien ihrer Könige: goldene Krone, sella curulis, Scepter und Purpur-Toga mit Purpurmantel, deren jedoch Tarquin erst nach eingeholter Genehmigung von Senat und Comitien sich bedient (III, 61. 62).

Die Heilung jener vorgefundenen Schäden und Misstände der Plebs fällt dem Servius Tullius als Aufgabe zu, der, angefeindet, wie bedroht von den den Marciern zuneigenden Patriciern, in die Rolle eines Schirmherrn der Plebs fast gedrängt wird und so nun als popularis (A. 447) ebenso die Macht des Senates und die Gewalt der Patricier mindert (IV, 24), wie das Wohl der Plebs fördert (IV, 79), ja seine eigene Machtstellung beschränkt, indem er nicht allein sich selbst den Gesetzen unterstellt, indem er nicht der königlichen Prärogative: die iudicatio in Civilsachen auf die von ihm eingesetzten Centumvirn überträgt (IV, 25. 36).

Insbesondere der politische Einfluss des Senates, wie der Patricier wird geschmälert durch die Neuerung, welche von Servius bei seiner Wahl zum Könige eingeschlagen wird: denn während bisher zur Legalität solcher Wahl erfordert wurde, dass der Senat vor Allem interreges bestellte, welche den Candidaten vorschlugen, und dann ein προβούλευμα abgab, worauf die Wahl Seitens der Comitien und die Inauguration des Gewählten erfolgte und endlich dann der König das imperium übernahm, so ist Servius unter Mitwirkung allein der Comitien zum Könige bestellt worden (IV, 40 vgl. c. 8. 10. 12. 31. 34. III, 46, sowie S. 185 unter a).

Dagegen wiederum zur Beseitigung der Misstände und der übelen Lage der Plebs dienen sieben verschiedene Maassnahmen:

<sup>458)</sup> Für licinisch halte ich die Relation bei Paul. Diac. 221, 4: patricius vicus Romae dictus eo, quod ibi patricii habitaverunt iubente Servio Tullio, ut. si quid molirentur adversus ipsum, ex locis superioribus opprimerentur.

<sup>458&</sup>lt;sup>a</sup>) IV, 36; vgl. Tac. Ann. III, 26.

zuerst in wirthschaftlicher Beziehung theils die Auftheilung von ager publicus an die Besitzlosen (IV, 9—11), die auch später nach Beendigung des etruskischen Krieges wiederholt wird (IV, 27), theils die Bezahlung der Schulden für die Bedürftigen (IV, 9—11), theils die gesetzliche Abschaffung der grausamen Schuldhaft (IV, 9. 11), theils endlich die Aufhebung der Kopfsteuer, wie Frohnden, und die Herabminderung der Steuerlast durch die Einführung des Census: der Vermögenssteuer (IV, 9. 11. 43), wie resp. durch Einstellung der tarquinischen Bauten; und dann wiederum in rechtlicher Beziehung ebenso die Codificirung des Rechtes und die dadurch bewirkte Gleichstellung aller Bürger vor dem Gesetze (IV, 9. 11. 25. 36. 43), wie auch die Uebertragung des Verspruches in Civilsachen an die Centumvirn (IV, 25. 36), endlich aber auch die Aufnahme der manumissi in die Civität (IV, 23).

Zu diesen Grossthaten der inneren Politik gesellt sich sodann ebensowohl die Stiftung des latinischen Bundes unter der Hegemonie Rom's und um den Mittelpunkt des Tempels der Diana in Aventino mit gemeinsamer Bundesversammlung und Austrägalinstanz, wie mit gemeinsamen Opfern und Jahrmärkten (IV, 26), als auch der siegreiche zwanzigjährige Krieg mit den Etruskern, welcher drei Triumphe, wie die Wiederherstellung der Hegemonie über dieselben zur Folge hat (IV, 12. 27).

Und endlich übernimmt Servius auch den Schutz und die Sorge für das tarquinische Haus gegenüber den von den Marciern geplanten Nachstellungen, wie die Vormundschaft über die Söhne des Tarquinius (IV, 5. 8).

Allein andrerseits geschieht es nur unter dem Drucke der historischen Verhältnisse, dass Servius die Vertretung der Interessen des tarquinischen Hauses, wie der Plebs übernimmt; denn an sich ist derselbe keineswegs der grossherzige Fürst, der in selbstloser Vorliebe für das Edle und Gute der Unterdrückten und Hülfsbedürftigen sich annimmt, vielmehr ist er ein schlau berechnender, selbstsüchtiger Character, der aus Eigennutz den Schutz des tarquinischen Hauses, wie der Plebs übernimmt. Denn die Gewinnung des Thrones ist sein Herzenswunsch, in kluger Berechnung aber sorglich von ihm verborgen, und schliesslich verwirklicht in jener doppelten Rolle. Daher wird seine Fürsorge für die Plebs zu einem Buhlen um deren

Gunst und zu einer Bestechung derselben durch Gewährung materieller Vortheile, 450 während den Tarquiniern gegenüber der Vorwurf der Treulosigkeit ihn trifft. Denn in der That verletzt er die Pflichten, die er gegenüber der Tanaquil, der Begründerin seines Glückes übernommen, dem Lucius Tarquinius bei dessen Grossjährigkeit den angestammten Thron zu räumen (IV, 4). Und diese Widersprüche und Unwahrheiten rufen denn schliesslich den Conflict in seinem eigenen Hause hervor und führen jenes erschütternde Familiendrama herbei, in welchem Servius durch eigene Schuld, zugleich aber auch als Opfer einer patricischen Reaction, wie tarquinischer Herrschsucht durch die ruchlose Hand seiner Kinder untergeht.

· Endlich Tarquinius Superbus, gleich dem Ancus seinen plebejerfreundlichen Vorgänger ermordend, und ebenso ein vielfacher Verwandtenmörder (IV, 79), wie voller Hinterlist und Tücke (IV, 47), gelangt durch offene Gewalt, nicht auf gesetzlichem Wege zur Herrschaft (IV, 41. 45. 46. 78. 80). Immerhin aber ist seine Regierung nicht ohne Glanz, wie Verdienst. Einerseits unternimmt er ebenso nützliche, wie zierende Bauten: dort durch Errichtung befestigter Zufluchtsörter für die Landbevölkerung, durch Verstärkung der Stadtmauer (IV, 54), wie durch Vollendung der Cloaken, hier durch Verschönerung des circus maximus (IV, 44), wie durch Erbauung des capitolinischen Tempels (IV, 59). Und andrerseits erzielt er bedeutende Erfolge auf dem Gebiete der ausseren Politik: er erneuert unter der Hegemonie Rom's den römisch-latinisch-hernikischen Bund mit Hinzuziehung des volskischen Ecetra und Antium, als dessen localen Mittelpunkt den Tempel des Iuppiter Latialis auf dem mons Albanus mit gemeinsamen Bundesopfern und den feriae latinae stiftend (IV, 45-49); und nicht minder führt er er

<sup>459)</sup> IV, 31. 40. Indem die Curiatcomitien, wie die Tributcomitien der von cratisch (s. bei A. 414), die Centuriatcomitien dagegen plutocratisch sind; inder det sodann nach App. Civ. I, 59 die sullanische Verfassung das legislative Hohe eit recht ausschliesslich den letzten beliess; indem endlich in dem Kampfe zwischen Optimaten und Popularen die Wiederherstellung der Vollgewalt der Tributcom ittie ein Ziel der popularen Bestrebungen bildete, welches nach Suet. Aug. 40 ers unter August erreicht ward, so liegt die Annahme nahe, dass Lic., ähnlich wie Valer. (s. § 24 z. E.) die Einführung der Centuriatcomitien als eine geflissent liche Hintergehung und Ueberlistung der arglosen Plebs darstellte. Allein Dion hat nichts aus der einschlagenden Parthie des Lic. überliefert.

folgreiche Kriege wider Suessa Pometia, wider die Sabini und wider Gabii (IV, 50-58), während seine späteren Feldzüge wider die Volsker allerdings entscheidungslos bleiben (IV, 52).

Allein das Verdienst solcher Leistungen wird verdunkelt dadurch, dass er das Königthum in eine Tyrannis verkehrt und so nun auch zu deren Schutze die von Numa aufgehobene Leibwache wieder herstellt (IV, 41. 46. VI, 74). Zuerst wüthet er gegen die Patricier, dieselben in Criminaluntersuchungen verwickelnd oder heimlich bei Seite schaffend, und zugleich jede freie Meinungsäusserung im Senate unterdrückend (IV, 42. 81); und sodann misshandelt er die Plebejer: durch Abschaffung der Gesetze des Servius, wie des Census, dafür die Kopfsteuer, wie harte Frohnden wieder einführend; ingleichen durch das Verbot aller Zusammenkunfte der Curien, pagi und vici; und endlich indem er auch die Plebs durch Delatoren überwacht und die Missvergnügten streng bestraft (IV, 43. 44. 81. V, 2 vgl. A. 447). Und so nun schürt er zugleich die innere Zwietracht: wie die Plebejer den Patriciern, so gönnen wiederum die Letzteren den Ersteren voll Schadenfreude den Druck, den sie erleiden (IV, 43. 44).

Gleichwohl hat die Herrschaft des Tarquin materiell die Lage der Plebs nicht verschlechtert, vielmehr derselben mannichfache und erhebliche Vortheile gebracht: denn durch Fürsorge für dieselbe hat er dieser geschmeichelt und solche sich zu verbinden, wie gegen die Patricier einzunehmen gesucht; und nicht minder hat er in freigebigster Weise die suessanische Beute den Plebejern überlassen (IV, 50. VI, 74); ja selbst seine Tyrannis kehrte sich weniger gegen die Plebejer, als vornämlich gegen die Patricier (VI, 74). Dennoch aber hat auch die Plebs nicht nur mit Unwillen jenes Regiment ertragen und so den Tarquinius sich entfremdet, sondern auch mit den Patriciern, als diese zur Vertreibung des Königs sich verschwören, bereitwillig sich verbunden und so nicht allein den Tyrannen gestürzt (IV, 70-76. 78. 84. VI, 74), sondern zugleich auch eine neue staatsrechtliche Ordnung begründet: nicht im Wege einer Beseitigung der altbewährten Staatsform, als vielmehr einer Modification derselben: die königliche Gewalt ward beibehalten, jedoch zweien, anders titulirten, erwählten, jährlich wechselnden Magistraten übertragen (IV, 73. 74).

#### 8 24.

#### Die Annalen des Valerins Antias.

Ueber die Lebensverhältnisse des Valerius Antias mangeln uns alle Nachrichten. 460 Wohl aber ergeben die S. 152 ff. zusammengestellten Quellenbelege, dass derselbe an seinen Annalen zwischen 706 und 709 schrieb, somit also nach dem Tode des Sulla, wie des Licinius sein Werk verfasste, 461 demnach aber solches von Lic. weder gekannt, noch benutzt, noch verarbeitet werden konnte, wie z. B. Diese Annalen selbst nun waren be-Nitzsch, a. O. voraussetzt. stimmt, den aristocratischen Kreisen Rom's eine ansprechende und gefällige Lecture zu bieten, jener Sphäre somit, zu welcher der Verfasser selbst durch seine Geburt und Familienstellung gehörte. so nun accomodirte sich nicht nur jenes Werk, sondern entsprach in der That auch dem Geschmacke und Anschauungen, den politischen Tendenzen und Sympathieen jener Kreise: es schloss ebensowohl in demselben, wie Nitzsch, a. O. 346 bemerkt, »zu einer letzten festverwachsnen Masse zusammen, was sich bisher neben und aufeinander entwickelt und geschoben hatte: Parteidoctrin, Familienstolz, Lust und Unbefangenheit der Erzählung und der Eifer, durch seine Arbeit eine politische Richtung soweit möglich zu fördern«, wie andrerseits dasselbe »in den Kreisen, in denen eine solche Ge-

<sup>460)</sup> Vgl. Schwegler, röm. Gesch. I, 90 ff. Nissen, krit. Unters. 43 ff. Peter, hist. rom. I, CCCV f. Nitzsch, röm. Annalistik 171 ff. 184 ff. 346 ff. Kieserling, de rer. Rom. scriptor., quibus Liv. usus est 46 ff.

<sup>461)</sup> Nach Peter, I. c. CCCV hat Valer. vor Sisenna, gest. 687 geschrieben; dies folgert derselbe aus Vell. II, 9, 6: aequalis Sisennae (sc. fuit) Rutilius Claudiusque Quadrigarius et Valerius Antias, und Front. ad Ver. I, 1 p. 414 Nab.: historiam quoque scribsere Sallustius structe, Pictor incondite, Claudius lepide, Antias invenuste, Seisenna longinque, verbis Cato multilugis, Coelius singulis; allein beide Stellen ergeben gar keinen Beweisgrund, denn sonst müsste man ja, was Fronto betrifft, auch annehmen, dass Sallust vor Pictor und Valerius vor Cato geschrieben habe. Nach Nitzsch a. O. 179 schrieb er vor oder nicht lange nach Pompeius erstem Consulat d. i. 684; allein auch hier fehlt der Beweis. Dazu kommt, dass Valer. nach Gell. VII, 9, 9 im 45. Buche das J. 644 behandelte, seine Annalen aber nach dems. § 17 mindestens 75 Bücher umfassten; hätte nun Valer. im J. 684 seine Annalen vollendet, so hätte die Zeit von 645—684 d. i. 40 Jahre das 46.—75., somit 30 Bücher gefüllt.

schichtsschreibung entstanden, besonders beachtet, um nicht zu sagen, geschätzt« war.

Die Erkennung der Zubehörigkeit aber der einzelnen Stucken von der Königsgeschichte des Dion. zu den Annalen des Valerius wird durch folgende Kriterien vermittelt:

- 1. Die Darstellung der römischen Geschichte im Lichte der Tendenzen der Optimaten-Parthei und zwar mit der Modificirung, dass die Patricier mit den Optimaten, die Plebejer mit den Popularen identificirt werden. Dies aber tritt zu Tage in folgenden Momenten:
- A. Val. legt dar, wie das populare Partheiprogramm in der nationalen Vergangenheit eine historische Rechtfertigung nicht finde. Und zwar
- 1. bezüglich des wirthschaftlichen Theiles jenes Programmes ist die Forderung der Assignationen von ager publicus unberechtigt; denn
- a. schon mit der Gründung des Staates haben die Plebejer ihren gleichen Antheil an Acker empfangen und sind somit abgefunden worden: denn bereits Romulus hat, nachdem er von dem gesammten Acker einen Theil für die Erfordernisse des Cultus und einen anderen Theil als ager publicus (τοῦ χοινοῦ γῆς) ausgeschieden, der alles Uebrige in 30 gleiche Theile zerlegt, solche unter den auch die Plebejer umfassenden Curien verloost und innerhalb derselben an deren Mitglieder aufgetheilt, damit aber allen ein vollkommenes Gleichmaass gewährt: H, 7: περιέχουσα τὴν χοινὴν χαὶ μεγίστην ἰσότητα
- b. ein etwa doch obwaltendes Bedürfniss nach Ackeraustheilung ist allein durch Colonie-Deduction zu befriedigen; denn bereits Romulus hat zum grossen Seegen für den Staat solches System ausschliesslich adoptirt: er entsendete in die unterworfenen Städte Colonen, einigen von jenen zugleich das Bürgerrecht verleihend, und beförderte damit das Wachsthum und die Erstarkung des Staates: II, 16. Und in der That hat gerade dieses System die folgenreichste Bedeutung für die dem römischen Volke zufallende Rolle in der Weltgeschichte erlangt: denn während Sparta, Theben und Athen 463

<sup>462)</sup> Dagegen die bei Lic. auftretende Vorstellung von einem königlichen Tafelgute (A. 410), ist dem Val. fremd.

<sup>463)</sup> Diese nämlichen Staaten neben Creta, Mantinea und Carthago benutzt bereits Pol. VI, 43 zur historischen Parallele.

durch die Abschliessung ihres Bürgerrechtes gegenüber Peregrinen nicht ohne Gefahr für ihre Existenz grössere Verluste im Kriege ertragen konnten, so verdankt Rom seinem Colonie-System und der entsprechenden Verleihung seiner Civität an Communen, wie an Individuen seine Elasticität und Unverwüstlichkeit, wie die Ausgiebigkeit seiner Wehrkraft, welche ebenso passiv, wie activ in zahlreichen, schweren Kriegen so glänzend sich bewährt hat: II, 17.44 Und während nun dementsprechend das Coloniesystem betont wird in II, 11. 35. 36, so kennt dagegen Val. nicht das von Lic. in den Vordergrund gestellte System der Transferirung der unterworfenen Völkerschaften nach Rom (S. 185 f.), daher nun bei ihm im Gegensatze zu Lic. (A. 405) als Colonieen auftreten: Crustumerium, Fidenae und Camerium, als Colonieen des Romulus: II, 36. 53. 54. sowie Camerium als Colonie des Romulus und Tatius: II, 50, dann aber auch Caenina und Antemnae, als Colonieen des Romulus: II, 35, sowie Signia und Circeii, als Colonieen des Tarquinius Superbus: IV, 63;465

c. bereits Romulus, indem er die Plebejer neben den Patriciern in den Staatsorganismus einfügte, wies die ersteren nicht lediglich auf Ackerbau und Viehzucht, sondern auch auf bürgerliches Gewerbe an, und Gleiches beschah auch von den späteren guten Königen: II, 9: γεωργεῖν τε καὶ κτηνοτροφεῖν καὶ τὰς χρηματοποιοὺς ἐργάζεσθαι τέχνας: III, 36: ἀνανεώσασθαι γεωργίαις τε καὶ κτηνοτροφίαις καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις. Und dann geschah es auch durch Ancus, dass durch dessen Schiffbarmachung des Tiber, wie durch die Gründung von Ostia in dem Handel 4066 ein ganz neuer Erwerbszweig der Plebs erschlossen wurde: III, 44: κατὰ τὸν βίον ἄπασαν εὐδαιμονεστέραν αὐτὴν (sc. τὴν πόλιν) ἐποίησε καὶ πραγμάτων ἐπῆρεν ἄψασθαι γενναιο-

<sup>464)</sup> Gleichen Gedanken spricht Pol. VI, 18 bei seiner Betrachtung der römischen Verfassung aus.

<sup>465)</sup> Uebereinstimmend mit Lic. auch Medullia, als Colonie des Romulus: II, 36. III, 4. 34.

<sup>466)</sup> Dass in den Partheikämpfen der Optimaten und Popularen auch der römische Handel einen politischen Gesichtspunkt ergab: als nachtheilig für die Bauernschaft und bevorzugt von der Nobilität, dafür giebt bereits einen Fingerzeig die schon ältere lex Claudia v. 530 bei Liv. XXI, 63, 3. Im Uebrigen vgl. Nitzsch, Gracchen 133 f. 156 ff.

τέρων, und zu dessen Schutze nun auch der Ianiculus befestigt ward: 111, 45.

- 2. Bezüglich des politischen Theiles des popularen Programmes, und so zwar
- a. bezüglich der Vertheilung der Staatsgewalt zwischen Senat und Comitien: es liegt von allem Anfange an die Entscheidung der Staatsform in der Hand des Senates, während den Comitien lediglich eine ratihabirende Function zukömmt. Denn so wird solche Entscheidung nach dem Tode des Romulus von dem Senate den Comitien anheim-, von diesen aber dem Senate zurückgegeben: II, 57, während wiederum nach dem Tode Numa's der Senat unter Beitritt der Comitien über die Beibehaltung des Königthumes entscheidet: III, 1:
- b. bezüglich der Aufnahme der Italiker in die Civität: 467 denn die italischen Unterthanen und Bundesgenossen, indem sie dem Patronate je einzelner Patricier als ihrer Vertreter unterstellt sind, finden in dem Senate das geeignetste Organ für Austrag ihrer Beschwerden: II, 11;
- c. bezüglich der Einordnung der manumissi in die Tribus, wo Val. in IV, 22 auf die hierbei sich entgegentretenden Partheibestrebungen 468 mit der Bemerkung abzielt, dass zuerst Servius den Liber-

<sup>467)</sup> Es ist jedoch zu dem Zeitpunkte, wo Val. schrieb, solche Frage bereits gelöst durch die leges de civitate v. 664-667.

<sup>468)</sup> Seitdem der Censor App. Claudius Caecus im J. 442 die Libertinen in die tribus rusticae zugelassen und dann der Censor Q. Fabius Maximus im J. 450 dieselben in die tribus urbanae zurückgewiesen hatte, trat in Bezug auf deren Einordnung ein Schwanken zu Tage in Folge ebenso des Wechsels der von den Censoren beobachteten Praxis, wie des Einschleichens jener selbst in die tribus rusti-Zugleich ward aber auch von der Gracchen-Zeit ab solche staatsrechtliche Frage in die Partheiprogramme der Optimaten und Popularen mit aufgenommen, bestimmt durch die Tendenz der Letzteren, mittelst Einordnung der Libertinen in die tribus rusticae die politische Machtstellung der Bauernschaft in den Comitien zu brechen, wie andrerseits durch die entgegengesetzte Tendenz der Optimaten. Und nachdem nun in solchem Kampse die Letzteren ihrem Programme gemäss die gesetzliche Regulirung jener Frage durch die lex Acmilia v. 639 durchgesetzt hatten, so machten wiederum die Popularen zu verschiedenen Zeiten: durch die lex Sulpicia v. 666, lex Papiria v. 670 und lex Manilia v. 687 den Versuch, den Libertinen die tribus rusticae wieder zu erschliessen. Vgl. Becker-Marquardt, a. O. II, 1, 193 ff. 3, 46 ff.

tinen die Isopolitie gewährt und zugleich dieselben in die vier tribus urbanae eingeordnet habe, in welche sie nun auch bis auf die Gegenwart herab eingetragen würden.

B. Val. liefert durch seine Characteristik der ursprünglichen Stellung und Verschiedenheit der Patricier und Plebejer den Nachweis, dass die von den Optimaten inne gehabte, in socialer und politischer Hinsicht bevorzugte Stellung bereits in der ältesten Ordnung des römischen Staates begründet ist. Denn es stützt sich der letztere schon in seinen ersten Anfängen auf eine Bevölkerung von edlem Stamme, hervorragender Tüchtigkeit, wie reichem Besitze: aus erlauchtem Saamen wächst der Staat empor und indem die Nachkommen den Vätern gleichen, so wird er durch jene seinem herrlichen Ruhme, seiner hohen Macht, seinen glanzvollen Leistungen entgegengeführt. Denn auf der Schwelle der Geschichte stehen bereits die Patricier, welche, im Sinne der späteren Zeit, von Vorn herein zwei Gruppen umfassen:

die patres d. s. die patricischen patresfamilias, so benannt sei es nach dem höheren Alter, sei es nach ihrer Vaterschaft an sich, sei es auch nach dem Adel ihres Geschlechtes: II, 8;469 und

die patricii d. s. die Nachkommen jener patres.

Die Patricier sind aber die Männer von erlauchtem Geschlechte, hervorragender Tüchtigkeit, wie reichem Besitze, welche zugleich ein geschlossenes, befestigtes Hauswesen haben und so nun in solchem ihre Kinder um sich herum vereinigen: II, 8: οἱ ἐπιφανεῖς κατὰ γένος καὶ δι' ἀρετὴν ἐπαινούμενοι καὶ χρήμασιν εὖποροι, ἤδη παῖδες οἶς ἦσαν. — Ἐκάλει (sc. ὁ Ἡμύλος) — τοὺς δ' ἐν τῆ κρείττονι πατέρας: II, 9: οἱ κρείττους. Und ihnen nun wird von Romulus die Besorgung der sacra, die Führung der Magistratur, wie das Richter-

<sup>469)</sup> εἴτε διὰ τὸ πρεσβεύειν ἡλικία τῶν ἄλλων, εἴθ' ὅτε παῖδες αὐ τοῖς ἦσαν, εἴτε διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ γένους · und die letzte Erklärung nun auch bei Liv. I, 8, 7: patres certe ab honore patriciosque progenies eo rum appellati. Dagegen die Senatoren hiessen nicht patres, sondern patres conscripti (πατέρες ἔγγραφοι): II, 12. — Neben jene Auffassungen des Val., wie des Lic. (A. 411) von patres als patricische patres familias tritt deren Auffassung als Senatoren und der patricii als deren Descendenz: Cic. de Rep. II, 12, 23. Paul. Diac. 7, 6, welchenfalls solche Benennung erklärt wird entweder aus ihrem höheren Alter oder aus der ihnen obliegenden Pflicht, wie Väter für den Staat zu sorgen: Cic. de Rep. II, 8, 14. Sall. Cat. 6. Eutr. I, 2. Vell. 1, 8, 6.

amt: II, 9, ingleichen die Mitgliedschaft im Senate: II, 12. 58, wie endlich auch das Patronat über die Plebejer, als die Clienten überwiesen: II, 9.

Sodann die Plebejer sind die Niedrigen d. h. die obscuren Leute von gewöhnlichem Schlage und bedrängter Vermögenslage: II, 8: οἱ ἄσημοι καὶ παπεινοὶ καὶ ἄποροι οἱ ἐν τῷ καταδιεστέρα τόχη : 9: οἱ ἢττους. Und diese wiederum sind enthoben von der Besorgung der sacra, der Führung der Magistratur und dem Richteramte, wie ausgeschlossen von dem Senate; vielmehr fallen ihnen Ackerbau, Viehzucht und bürgerliches Gewerbe zu, wie sie auch als Clienten den Patriciern untergeordnet sind, wobei ihnen jedoch von Romulus die Wahl des Patrones freigegeben ist: II, 8. 9.

Dagegen sind Patricier, wie Plebejer gleichmässig in die Tribus und Curien eingeordnet: II, 8. 9, und stimmen in den Curiatcomitien, wobei indess der Plebejer nicht gegen seinen Patron die Stimme abgeben darf: II, 10.

- II. Das über die Popularen abgegebene Urtheil. Denn so werden A. die Popularen oder Plebejer geflissentlich verunglimpft durch die Vorwürfe:
- 1. dass, während der Staat von seiner Gründung an zu Eintracht und Harmonie angelegt und entwickelt ist: II, 9. 57, die Popularen seit der Zeit der Gracchen Zwietracht und Zerwürfnisse hervorrufen: II, 11 (s. bei A. 353);
- 2. dass die Ursache der inneren Partheikämpfe, welche den Staat zerrütten, und der Niederlagen im Kriege, welche den Untergang zahlreicher Heere, wie Flotten und andere schwere Schläge für den Staat verschuldeten, in dem Verfalle der Staatsreligion 470 und im Besonderen in der Vernachlässigung der Auspicien liege, solche Verschuldung aber vor Allem die Plebejer treffe, wie denn ein warnendes Beispiel gegeben sei in dem Untergange des M. Licinius Crassus 471 und seines Heeres in dem parthischen Kriege, verschuldet durch den Trotz des Licinius gegen die Götter: II, 6, und

<sup>470)</sup> Hiermit tritt Val. der Auffassung der besten Patrioten seiner Zeit bei und so namentlich auch des Cic., wie Varr.: vgl. Krahner, zur Gesch. des Verfalls der röm. Staatsreligion 49 f.

<sup>471)</sup> Es ist durchaus significant, dass als warnendes Beispiel der Plebejer Licin. Crassus gewählt wird, nicht aber der Patricier P. Claudius Pulcher, der im

wozu nun das Gegenstück bietet das Vorkommniss mit dem Augur Navius in III, 70. 71;

B. direct wider Licinius Macer polemisirt. Denn wenn Val. nach seiner Characterisirung der ursprünglichen Stellung der Patricier (S. 226) die entgegenstehende Darlegung in II, 8 zurückweist und dabei deren Vertreter bezeichnet als οἱ πρὸς τὸν τὸιον φθόνον ἀναφέροντες τὸ πρᾶγμα καὶ διαβάλλοντες εἰς δυσγένειαν τὴν πόλιν, so ist solcher Vorwurf der Geschichtsfälschung um persönlicher Missgunst willen und des Herabziehens der Ansänge des Staates in das Mesquine in der That auf Lic. zu beziehen, der solche Darstellung gegeben hatte (S. 489 ff., sowie Λ. 409).

III. Das Urtheil über Sulla und die sullanische Verfassung, wie solches in V, 77 abgegeben ist: es trifft allerdings den Sulla der Vorwurf, dass er den Senat mit allerlei Leuten, wie sie der Zufall bot, anfüllte, dass er auch das Tribunat gar zu sehr in seiner Wirksamkeit beschränkte, dass er ferner ganze Städte zerstörte und mit auswärtigen Staaten sehr willkührlich verfuhr, dass er endlich noch manche andere Willkühr-Maassregeln sich zu Schulden kommen liess, namentlich aber auch 4000 Bürger hinrichten liess, ja theilweis dieselben sogar vorher noch der Tortur unterwarf; allein bei Alle dem bleibt es fraglich, ob Sulla aus egoistischen Interessen und nicht etwa unter dem Zwange der Nothwendigkeit, gedrängt durch die Rücksicht auf das Wohl des Staates, solches Verfahren einschlug. 172

IV. Das Urtheil über C. Iulius Caesar. Denn wenn gleich Val. geflissentlich und somit doch planmässig es vermeidet, den Caesar oder auch den Pompeius überhaupt nur zu nennen, selbst da, wo die Veranlassung dazu sehr nahe lag, wie in VIII, 87 (s. S. 153 unter 3), so ist doch auf Cäsar zu beziehen die Aeusserung in II, 12:

J. 505 in Folge seiner schnöden Missachtung der Auspicien bei Drepanum die Flotte verlor.

<sup>472)</sup> Es ist dies das wichtigste und beachtenswertheste Urtheil, welches das Alterthum über die sullanische Herrschaft uns hinterlassen hat; und zwar das beachtenswertheste um desswillen, weil es bald nach Sulla's Tode von einem Zeitgenossen und von optimatischer Seite abgegeben wird; beachtenswerthest aber auch durch seinen Inhalt: es spricht einen Tadel aus, aber ebensowohl tadelt es in anderer Form, als Licin. (s. S. 192 ff.), wie es auch eine Entschuldigung oder Rechtfertigung offen hält.

das Regiment der alten Könige war keineswegs autocratisch und eigenmächtig, wie zu unserer Zeit (s. S. 155 unter 7).

- V. Die chronologischen Momente, welche gegeben sind in II, 6. 11. III, 71. IV, 21. 61, worüber vgl. S 152 ff. unter B 4. 5. 8. 6. 1.
  - VI. Einzelne Momente und so zwar:
- A. Die Verherrlichung der gens Valeria, welche ein characteristisches Merkmal der valerischen Geschichtsdarstellung ergiebt.<sup>473</sup> Denn dem entspricht, wenn in II, 46 als Genosse des Titus Tatius der Sabiner Volesus Valerius auftritt, welcher der Stammvater der römischen gens Valeria wird.<sup>474</sup>
- B. Die Detailmalerei, welche nicht minder Kriterium der valerischen Darstellung ist. 475 Solche aber tritt hervor:
- 1. in der Zeichnung der Details der Kämpfe und taktischen Bewegungen in den Schlachten; und solche ist gegeben in II, 42.476 43;
- 2. in den Details und resp. auch Uebertreibungen der Zahlenangaben, wie solche hervortreten:
- a. in der Bestimmung der Zahl der geraubten Sabinerinnen auf 683: II, 30 vgl. Kiessling, l. c. 27;
- b. in der Bestimmung der Stärke der kämpfenden Heere: in dem Kampfe des Romulus mit Tatius stehen gegenüber auf Seiten der Sabiner 25000 Fussgänger und fast 1000 Reiter, auf Seiten der Römer 20000 Fussgänger und 800 Reiter: II, 37 vgl. Kiessling, l. c. 27;
- c. in der Angabe der lustra und des Resultates der Zählung der Bürger: 1V, 22 vgl. Kiessling, l. c. 27 ff.
- d. insbesondere in der Bevölkerungsziffer Rom's, welche als ursprüngliche fixirt wird auf;

3000 pedites: II, 2. 16 35. l, 87.

300 equites: II, 2. 13. 16.

<sup>473)</sup> Vgl. Kiessling, l. c. 25 f. Peter, Quellen Plut. 45 ff. Schwegler, a. O. II, 8. Val. Max. II, 4, 5.

<sup>474)</sup> Ygl. auch Liv. II, 18, 6. Fest. 198b, 3.

<sup>475)</sup> Vgl. Lachmann, de font. Liv. I, 36. II, 24 ff. Kiessling, l. c. 22. Peter, a. O. 48. Nitzsch, a. O. 406.

<sup>476)</sup> Hier stimmt Val. in der Hauptsache überein mit Piso: s. Peter, a. O. 156; allein im Nebenpunkte differiren beide: nach Piso erfolgte der Angriff des Romulus von der Höhe herab, wovon Val. nichts besagt.

Durch Uebersiedelung von 3000 Cäninensern und Antemnaten erhöht sich diese Ziffer auf

6000 pedites: II, 35.

Später dann erfolgt theils zahlreicher Zuzug: II, 36, theils die Uebersiedelung der Sabiner des Tatius, wodurch die Zahl der Patricier verdoppelt wird: II, 47. Dann wiederum siedeln nach dem Frieden mit den Camerinern 4000 derselben nach Rom über: II, 50, und endlich auch nach dem Frieden mit den Vejentern eine grosse Zahl von solchen: II, 55, so dass nun beim Tode des Romulus die Bürgerschaft nach II, 16 angewachsen ist auf

46000 pedites,

1000 equites.

- C. Mit dem Zahlenschema unter B 2 d stehen in Correspondenz:
- 1. die Organisation der Staatsbevölkerung: es werden je 3300 Bürger von Romulus vertheilt in 3 Tribus unter einem tribunus zu 10 Curien unter einem curio, so dass jede Curie 110 patresfamilias 47 und zwar 100 pedites und 10 equites umfasst: II, 7. Diese Eintheilung aber ist
- a. eine politische, namlich sowohl als Grundlage für die Comitien: II, 14, wie als Wahlkörper für den Senat (s. unter 2), wie aber auch als Wahlkörper für die Celeres d. i. die königliche Leibwache (s. unter 3);
  - b. eine militärische, und zwar
- aa. für die pedites, indem die Tribus die grösste Infanterieabtheilung von 1000 Mann unter dem tribunus, dagegen die Curie die kleinere Abtheilung von 100 Mann unter dem curio als centurio bildet: II, 14, und selbst wieder in 10 Decurien zu 10 Mann unter einem decurio zerfällt: II, 7;
- bb. für die equites, deren jede Curie 10 Mann stellt, worüber indess aus Val. nichts Näheres von Dion. überliefert ist; vgl. 11, 14.
  - 2. Die Organisation des Senates, welcher 100 Mitglieder, patres

<sup>477)</sup> Dass die filifamilias in der Curienverfassung durchaus keine active Stellung einnehmen und insbesondere in den Curiatcomitien nicht stimmberechtigt sind, habe ich hervorgehoben in A. 135, wie im literar. Centralblatt 1876 Sp. 165. Nur an patresfamilias aber kann gedacht werden bei den 3300 Bürgern des Romulus. Die Stellung der patres- und filii-familias als Curien-Angehöriger ist parallel zu denken der Stellung der gentiles und der gentilicii als Gens-Angehöriger.

conscripti genannt, umfasst: II, 12. 47. 57 und in der Weise zusammengesetzt ist, dass von den Senatoren 1 vom Könige erwählt wird, der zugleich (als praefectus urbi) dessen Stellvertreter ist, dafern jener selbst im Felde steht, 9 und zwar je 3 von den 3 Tribus, endlich 90 und zwar je 3 von den 30 Curien erwählt werden: II, 12.

Nach Uebersiedelung der Sabiner des Tatius nach Rom erfolgt nun mit der Verdoppelung der Patricier auch eine Verdoppelung des Senates: II, 47, so dass damit dessen Bestand auf 200 sich erhöht: II, 57.

Endlich Tarquinius Priscus fügt aus den Plebejern 100 Mitglieder bei, so dass damit der Senat die Zahl von 300 erreicht und womit zugleich eine Vermehrung der Zahl der Vestalinnen von 4 auf 6 Hand in Hand geht: III, 67.

3. Die Bestellung der 300 celeres oder königlichen Leibwache, indem dieselben in der gleichen Modalität, wie der Senat: durch Wahl der Curien aus deren Angehörigen und zwar je 10 aus 1 Curie auserlesen werden: II, 13.478

<sup>478)</sup> Bezüglich der celeres treten drei verschiedene Ansichten hervor: 1. des Paternus: celeres und Leibwache sind verschieden, vielmehr celeres und equites identisch, wogegen die Leibwache, 300 Mann stark, zur Infanterie gehört; der Name celeres kommt von Celer, dem ersten, von Romulus eingesetzten Reiter-Anführer: Lyd. I, 9. vgl. Serv. in Aen. XI, 603. — 2. celeres und Leibwache sind identisch, somit celeres und equites verschieden, vielmehr thuen die celeres Fussdienst; dies ist die Auffassung a. des Val.: denn verschieden sind die von demselben in II, 2. 16 erwähnten equites und die in II, 13 erwähnten 300 celeres oder Leibwachen; die Benennung aber celeres ward denselben beigelegt zu Ehren des Celer, des Genossen vom Romulus, welcher den Remus erschlug: Dion. II, 13: χέλερας οἱ Ῥωμαῖοι χαλοῦσιν, ώς — Οὐαλέριος ὁ Ἀντιεύς φησιν ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν τοῦτ' ἔχοντος τοῦνομα vgl. I, 87. Plut. Rom. 8. Serv. in Aen. XI, 603, und so nun auch Liv. I, 45, 8. wozu vgl. 43, 8; vgl. auch Kiessling, l. c. 22; b. von Licin. bei Ioann. Mal. chron. VII p. 179, wonach die Leibwache, 300 Mann stark, das palatinische Corps ist: αἱ ἔνδον τοῦ Παλατίου ούσαι στρατίαι · und dem Lic. entspricht nun die Darstellung bei Plut. Rom. 26: die Einsetzung der Leibwache ist eines jener Anzeichen, dass Romulus gegen das Ende seines Lebens der Tyrannis zuneigte (s. S. 212); daher umgiebt sich nun derselbe in Dion. II, 29 bei der Ausübung der iurisdictio mit .einer Garde, während Numa nach Plut. Num. 7 dieselbe auflöst; allein von Tarquin. Sup. wird sie wieder eingesetzt: Dion. IV, 41. 44, daher nun Brutus tribunus celerum ist: Dion. IV, 71 und sich erbietet, nach Vertreibung der Könige solche Würde nie-

- 4. Die Flur-Eintheilung, indem den Curien zugleich Acker-Centurien als Curiat-Flurbezirke entsprechen: II, 7.
- 5. Die Zahl von 300 Colonen, welche Romulus ebenso nach Caenina und Antemnae: II, 35, wie nach Fidenae deducirt: II, 53.
- D. Mit dem Eintreten des Val. für die alte Staatsreligion unter II A 2 stehen in Correspondenz:
- 1. die Angabe, dass Tullus wegen seiner Vernachlässigung der überlieferten, wie wegen Einführung peregriner sacra von göttlicher Strafe heimgesucht ward: III, 36;479
- 2. die Hervorhebung der Cultushandlungen bei Vorrückung des pomoerium: IV, 13;
  - 3. die Hervorhebung der suovetaurilia bei der Lustration: IV, 22:
  - 4. die Schilderung der Inauguration des Romulus: II, 5;
  - 5. die Mittheilung der göttlichen Wunder,490 und so zwar
    - a. in der Himmelfahrt des Romulus: II, 16 und A. 363°;
    - b. der Wundergeschichte des Attus Navius: III, 70. 71;
    - c. der Wunder bei der Geburt des Servius: vgl. A. 369;
    - d. der göttlichen Zeichen beim Graben vom Grunde des capitolinischen Tempels: IV, 59—61;481

derzulegen: c. 75. Der Name aber kommt von der Schnelligkeit des Dienstes: Plut. Rom. 26. Serv. in Acn. XI, 603. Dion. II, 13: χελέριοι, ώς μέν οί πλείους γράφουσιν ἐπὶ τῆς ὀξύτητος τῶν ὑπερεσιῶν. — 3. des Fabius Max. (s. bei A. 373): celeres und Leibwache und equites sind identisch: unter dem tribunus celerum stehend kämpfen sie im Kriege je nach dem Terrain bald zu Pferd, bald zu Fusse, zugleich dem Könige als Leibwache dienend: Dion. II, 64; und diese Auffassung ist es auch, welche Dion. II, 13 vorträgt in den Worten: 🙌 γὰρ καὶ τούτων ήγεμων ο διαφανέστατος, ώ τρεῖς ὑπετάγησαν ἐχατόνταρχοι καὶ αὖθις ὑπ' έχείνοις ετεροι τὰς ὑποδεεστέρας ἔχοντες ἀρχὰς, οδ κατὰ τὴν πόλιν μέν αἰγμοφόροι τε αὐτῷ παρηχολούθουν καὶ τῶν χελευομένων ὑπηρέται, κατὰ δὲ τὰς στρατείας πρόμαχοί τε ήσαν και παρασπισταί και τὰ πολλά οὐτοι κατώρθουν έν τοῖς άγῶσι πρῶτοί τε ἄρχοντες μάχης καὶ τελευταῖοι τῶν ἄλλων ἀφιστάμενοι, ἐππεῖς μέν ένθα ἐπιτήδειον εἴη πεδίον ἐνιππομαχῆσαι, πεζοὶ δὲ ὅπου τραγύς εἴη καὶ ἄνιππος τόπος: auch diese Ansicht wird, worauf das οἱ πλείους in II, 43 hinweist, auf die Schnelligkeit des Dienstes die Benennung celeres zurückgeführt haben. Im Uebrigen vgl. Becker-Marquardt, a. O. II, 4, 238 ff.

- 479) Und dann auch III, 35, wozu vgl. bei A. 367.
- 480) Weiteres dergleichen aus Val. bietet Plin. H. N. XXVIII, 2. 46 und dazu Peter, Quellen Plut. 46 A. \*\*. Darauf beruht die Bezeichnung des Val. bei Dion. II, 56 als οἱ μυθωδέστερα ποιοῦντες oder 60 als οἱ μυθωλογοῦσιν.
- 481) Vgl. Plin. H. N. XXVIII, 2, 15 und dazu Peter in A. 480 cit. Ara. adv. nat. VI. 7 und dazu Peter, hist. rom. I, 24.

- e. der Verkundung vom bevorstehenden Sturze des Tarquin durch göttliche Zeichen: IV, 63;
- 6. die Angabe über den Umgang des Numa mit der Nymphe Egeria: A. 362.
- E. Valerisch ist die Version über die Geburt des Servius in IV,1 nach dem Zeugnisse von Plut. de fort. Rom. 10 s. A. 369.
- F. Bezüglich gewisser Parthieen steht fest, dass dieselben nicht aus Lic. entlehnt sind; wo daher diesfalls kein Anzeichen für die Benutzung einer Nebenquelle vorliegt, so berechtigt dies, eine Entlehnung aus der zweiten Hauptquelle: aus Val. anzunehmen. Dies ist der Fall:
- 1. mit dem Berichte über den Tod des Tatius in II, 51. 52, gegenüber welchem die abweichende Version des Lic. in c. 52 besonders mitgetheilt wird;
- 2. mit der Darstellung vom Kriege des Tullus wider die Sabiner und Latiner in III, 32—34, welche sicher nicht aus Lic. entlehnt ist, da dieser die in c. 32 erwähnte Einsetzung der Saturnalia nach Ioann. Mal. chron. VII p. 179 auf Romulus zurückführte, wogegen die Erwähnung von Medullia in c. 34 mit den valerischen II, 36. III, 1, die Erwähnung des Asyles aber in c. 32 mit dem valerischen II, 15 übereinstimmt;
- 3. mit der Darstellung der Kriege des Tarquinius Priscus wider die Latiner und Sabiner in III, 51—57, worüber vgl. bei A. 383.
- VII. Der innere, sachliche oder reflexive Zusammenhang gewisser Parthieen mit anderen als valerisch festgestellten Passagen; und so zwar
- a. II, 15 und 16 bilden ein zusammenhängendes Ganze; c. 16 aber ist als valerisch nachgewiesen;
- b. II, 32 steht in Beziehung zu dem valerischen c. 30: nach diesem gelobt Romulus dem Consus jährliche Spiele, wenn der Raub der Sabinerinnen durch sein Gelingen als gottgefällig sich bekunde; und auf diese μαντεύματα wird in c. 32 Bezug genommen;
- c. II, 32-38. 41-44 bilden eine zusammenhangende Parthie, die durch den Raub der Sabinerinnen herbeigeführten verschiedenen Kriege darstellend, unterbrochen lediglich durch einen Einschub des Dion. von c. 38 a. E. 40; davon aber sind als valerisch dargelegt c. 32. 35-37. 42. 43;

- d. II, 45 und 46 bilden ein zusammenhängendes Stück, wovon c. 46 als valerisch nachgewiesen ist; überdem steht c. 45 in Betreff der Hersilia in Correspondenz mit dem valerischen III, 4, ebenso wie c. 46 in Betreff des Curtius mit dem valerischen c. 42; 482
- e. II, 57. 58 und 60 bis zu den Worten παραλαμβάνει την άρχήν bilden ein zusammenbehöriges Ganze, wovon c. 57 und 58 als valerisch nachgewiesen sind;
- f. IV, 13-22 enthalten einen Abschnitt, in welchem zwar verschiedene Einschiebungen des Dion. sich vorfinden: theils Zusätze desselben zu dem vorgefundenen Stoffe, theils aber auch ein Einschub über die Einrichtung der tribus urbanae, worin Dion. seine Hauptquelle verlässt und zu Fabius Pictor greift; allein von diesen Einschaltungen abgesehen ergiebt das Uebrige eine zusammenbehörige und einheitliche Darlegung der servianischen Reformen; von solchem Abschnitte aber sind als valerisch nachgewiesen c. 13. 21. Und dazu kommt die Bezuglichkeit, welche zwischen einzelnen jener Capitel unter einander obwaltet: in c. 14 wird ebenso, wie in c. 13 die Zuziehung des Viminalis und Esquilinus zu den fünf Hügeln der Stadt bekundet; ferner gleichwie in c. 14 die Untereintheilung der regiones in vici bekundet wird und deren Function als Militäreinberufungs- und Steuereinhebungs-Bezirke, wie als Cultusgemeinden für die Compitalia mit einem magister vici an der Spitze, der die Einwohner des vicus controlirt, so wird in c. 15 ganz paraffel die Untereintheilung der tribus rusticae in pagi und deren gleiche Function für die Militäreinberufung, Steuereinhebung und für die Paganalia bekundet, sowie ein magister pagi als Controlbehörde

<sup>482)</sup> Merkel, Ov. Fast. LXXXII, welchem Kiessling, l. c. 34 beitritt, nimmt an, dass Dion. II, 45. 46 auf Cu. Gellius 'zurückgehen. Allein diese Annahme ist zu verwerfen; denn nach Charis. I, 54 K. lässt Gellius die Hersilia ihre Projecte nur mit einigen wenigen Frauen berathen, nach II, 45 dagegen berathen alle geraubten römischen Frauen und die Hersilia macht den Versammelten nur den Vorschlag; und dann nach Gell. XIII, 23, 43 lässt Gellius Hersilia die Göttin Neria um den Frieden anslehen, nach II, 45 aber slehen alle Frauen die Sabiner um Frieden an, während die Hersilia insbesondere gleiche Bitte an die zusammenberusenen Senatoren richtet. — Endlich die andere Version, wonach die Sabinerinnen zwischen die Kämpsenden sich stürzen, bei Liv. 1, 43. Plut. Rem. 19 geht wahrscheinlich auf Fabius Pictor zurück: Peter, Oneilen Plut. 156 f.

für Einwohner, wie Grundstücke des pagus; endlich wiederum in c. 20 wird Bezug genommen auf c. 14.

Nach Alle dem umfasst somit die Königsgeschichte des Dion. nachstehende valerische Parthieen:

- II, 2 von οί δε άγαγόντες nach S. | II, 38 bis Τάρπεια όνομαζομένη s. **229** sub d
  - 5 bis τὰ δεξιά s. S. 162 sub a nach 232 sub 4
  - 6 nach S. 227 sub 2, 229 sub V
  - S. 223 sub a, 230 sub 1, aa, 232 sub 4 vgl. 174 sub h
  - 8 S. 226, 227, 228 sub B
  - S. 224 sub c, 226, 227 9 z. A. und sub 2
  - S. 227 10
  - S. 224, 225 sub b, 227 11 sub 1, 229 sub V
  - S. 227 z. A., 228 a. E., 12 231 z. A.
  - 13 bis ἀεὶ περὶ αὐτὸν είγεν s. S. 162 sub b nach 229 a. E., 231 a. E.
  - 14 nach S. 230 sub a, aa, bb vgl. 174 sub h
  - 15 S. 233 sub a
  - S. 223 z. E., 229 z. E., 16 232 sub a
  - S. 224 z. A. 17
  - S. 229 sub a 30
  - S. 233 sub b **32**
  - 33 S. 233 sub c "
  - 34 " " 22. 22
  - S. 224 z. A., 229 z. E., 35 232 sub 5
  - 36
  - S. 229 sub b 37

- S. 162 sub c nach 233 sub c
  - 41 nach S. 233 sub c
  - 42 S. 229 sub 1
  - 43 " "
  - " S. 233 sub c 44
  - S. 234 sub d vgl. 162 45 sub d
  - 46 S. 229 sub A
  - 47 bis βουλευταῖς προσεγράψαν s. S. 162 sub 2 e nach 230 z. A., 231 z. A.
  - 50 von έτη μέν οὖν πέντε s. S. 166 sub b nach 224, 230 z. A.
  - 51 nach S. 233 sub 1
  - **52** " " "
  - S. 224, 232 sub 5 53"
  - 54 " " "
  - **55** S. 230 z. A. vgl. 175 " sub m
  - S. 225 sub a, 227 sub **57** 1, 231 z. A. vgl. 171 sub b
  - S. 227 z. A. vgl. 171 58 sub b
  - 60 bis προλαμβάνει την άρχην s. S. 161 sub c nach 234 sub e
- S. 224 z. A., 230 z. A. III, 1 bis δόξαντα τῷ δήμφ s. S. 202 nach 225 sub a

III, 32 nach S. 233 sub 2 vgl. 174 sub k 33 A. 359 S. 233 sub 2 vgl. bei 34 A. 359 S. 224 sub c, 232 36 sub 1 44 S. 224 a. E. vgl. 175 sub o S. 225 z. A. vgl. 175 45 sub o 51 von έφ' οξς ταραγθέντες s. S. 203 nach 233 sub 3 52 nach S. 233 sub 3 53 54 55 56 ,, 57 bis σπονδάς έξαετεῖς s. S. 203 nach 233 sub 3 67 bis Έστίας άμφίπολοι s. S. 203 nach 231 70 nach S. 228 z. A., 232 sub b S. 228 z. A., 232 sub 71 b, 229 sub V IV, 1 S. 233 sub E vgl. 175 sub p 13 bis ύποχείρια γενέσθαι s. S.

170 sub f nach 232 sub 2 vgl. 176 z. A. S. 233 sub 2 vgl. bei IV, 14 his θεραπύντων ύπηρεσίας s. S. 170 sub f nach 234 sub f vgl. 176 z. A. 15 von διελών δ' οῦν ὁ Τύλλιος bis καὶ καθ' ἡλικίαν und νοη ταῦτα χαταστησάμενος s. S. 165 sub L 168 sub c nach 234 sub f vgl. 175 sub n 16 nach S. 234 sub f vgl. 473 sub d S. 234 sub f vgl. 173 17 sub d S. 234 sub f vgl. 473 18 sub d 19 S. 234 sub f 20 " S. 229 sub V 21 22 S. 225 sub c, 229 sub c, 232 sub 3 vgl. 176 sub s 59 von ένθα δη λέγεται s. S. 204 nach 232 sub d 60 nach S. 232 sub d " " " " , **229** sub V vgl. 176 sub r S. 224, 233 sub e vgl. 63

165 sub v

Die Geschichts-Aussaung selbst nun, wie die Darstellung des Val. geht aus von dem leitenden Grundgedanken: wenn gleich in dem römischen Staate von Vorn herein verschiedene Elemente in den Patriciern und Plebejern neben einander stehen, so ist doch derselbe von seiner Gründung an zu Eintracht und Harmonie angelegt und entwickelt, dementsprechend denn auch lange Zeit volle Eintracht zwischen Senat und Volk herrscht (II, 57). Erst die Popularen sind es, welche von der Gracchen Zeit ab Zwietracht und Zerwürfniss hervorriefen.

So daher stehen zwar von Vorn herein einander gegenüber vor Allem die beiden Stande: die Patricier und Plebejer; allein Romulus, geleitet von der Absicht, die in anderen Staaten austretenden bürgerlichen Bewegungen fern zu halten, wie solche aus der Ueberhebung der Vornehmen und dem Neide der Niederen hervorgehen, ordnet zu beiderseitigem Nutzen und Vortheile, zu friedlichem Nebeneinanderleben, zu ächt patriarchalischem Verhältnisse die Stellung Beider: zunächst werden Patricier, wie Plebejer gleichmässig in die Curien eingeordnet und erhalten von dem nicht in Privateigen befindlichen Acker zu gleichen Loosen aufgetheilt; und sodann wird, ähnlich dem Staatsideale Plato's, den Patriciern die Leitung der sacra und des Staatswesens, wie die Rechtssprechung, und nicht minder auch das Patronat über die Plebejer zugewiesen, den Letzteren aber die banausische Beschäftigung: Ackerbau, Viehzucht und Gewerbe, wie auch die Clientel zugetheilt (II, 9). Und ebenso sind von dem Bestreben, die Gunst der Plebs zu gewinnen, die Handlungen der späteren Könige geleitet (III, 67). Und dann wiederum stehen einander gegenüber die Bürgerschaft und die italischen Unterthanen und Bundesgenossen; allein indem auch diese dem Patronate je einzelner Patricier als ihrer politischen Vertreter unterstellt werden, so finden sie in dem Senate ein geeignetes Organ für Austrag ihrer Beschwerden und Streitfragen (II, 11). So daher ist der Staat begründet zu dauernder Eintracht und Harmonie, und dies mit solchem Erfolge, dass während 630 Jahren es niemals zu Blutvergiessen und Morden zwischen 'den Bürgern kam, vielmehr die hervortretenden Streitigkeiten stets durch die Macht der Ueberredung, durch das Gewicht der Ueberzeugung, durch das Mittel beiderseitigen Nachlassens einen friedlichen Austrag fanden. Wohl aber seitdem C. Gracchus als Volkstribun die Eintracht im Staate vernichtete, nehmen Bürgermord und Exilirungen kein Ende und das Ringen um den Sieg schreckt vor keinem Verbrechen mehr zurück (II, 11).

Die tiefere Ursache aber ebenso jener inneren Kämpfe, wie aber auch der mannichfachen Niederlagen, welche in auswärtigen Kriegen der Staat erlitt, liegt in dem Verfalle der Staatsreligion und im Besonderen in der Vernachlässigung der Auspicien, welche so lange Zeit hindurch bei den Wahlen des Königs, wie der Magistrate gewissenhaft beobachtet wurden, während gegenwärtig dieselben zu einem reinen Gaukelspiele herabgesunken sind, ja sogar die Kundgebungen des Willens der Götter auf das Frevelste missachtet werden. Denn solches verschuldete den Untergang zahlreicher Heere, wie Flotten und die schweren Schläge, welche der Staat ebenso in äusseren, wie inneren Kämpfen erlitt (II, 6).

Und aus jenen maassgebenden Voraussetzungen ergeben sich denn nun im Einzelnen die leitenden Ideen für eine wahrheitsgetreue Darstellung der römischen Geschichte, während die Popularen. welche, von persönlichem Neide getrieben, die Leitung der Staatsangelegenheiten an sich reissen, der Wahrheit zuwider die Geschichte fälschen (II, 8 vgl. S. 228 unter B).

Die Königsgeschichte im Besonderen aber bietet das Bild eines stusenweisen Ausbaues des römischen Staates, und zwar in der Richtung nach Aussen und in den kriegerischen Erfolgen eine stetige Bahn verfolgend: von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung schreitend, immer neuen Zuwachs dem Staate zuführend und in immer weiteren Schwingungen die Nachbarvölker berührend, ergreifend und in den römischen Staat hereinziehend. Dagegen ein völlig anderes Bild zeigt der Entwickelungsgang der inneren Verhältnisse. wo Rückschritte den Fortschritt mehrfach hemmen und verzögern. Denn während Romulus und Numa die Fundamente des Staates legen und dessen Organisation begründen: jener in weltlichen Dingen: in Einsetzung der Staatsorgane, Vertheilung der Gewalten, wie Maassregeln zur Vermehrung der Bevölkerung, dieser aber in sacralen Dingen, wie auch durch Hebung des Volkswohlstandes; so schlägt bereits Tullus eine dem Numa ganz entgegengesetzte Bahn ein: dessen sacrale Institutionen vernachlässigend und eine Verwilderung der Plebs verschuldend. Darauf wird von Ancus die Reinheit der Culte wieder hergestellt und die Plebs zu nützlicher Arbeit und Thätigkeit zurückgeführt, wonach dann Tarquinius Priscus die sacralen Institutionen weiter ausbaut und zugleich den Plebejern den Eintritt in den Senat eröffnet, Servius aber durch seine Classen- und Centurien-Verfassung dem Gegensatze der Patricier und Plebejer in weiser und gerechter Ordnung die angemessene organische Stellung im Staatsleben anweist, wie anderntheils in der Einrichtung von regiones

urbanae und tribus rusticae mit ihren vici und pagi gemeinsame Corporationen mit den sacralen Mittelpunkten der compitalia und paganalia schafft. Endlich in Bezug auf Tarquinius Superbus reicht das von Dion. Ueberlieferte nicht aus, um die demselben von Val. zugewiesene Stellung zu erkennen.

Was endlich die Figuren der Könige im Einzelnen betrifft, so ist Romulus ebenso der grosse Feldherr und kühne Held, wie der kluge Lenker des Staatswesens und der einsichtsvolle Ordner der politischen Institutionen. Die Geschichte seiner Regierung knüpft an an die Gründung Rom's, wohin noch der letzte Theil von II, 2 gehört, und beginnt mit den Vorgängen seiner Thronbesteigung (II, 5. 6), woran dann ein Gesammturtheil über diesen Fürsten sich anschliesst (II, 7). Nach Aufstellung eines Planes für die weitere Darstellung werden nun dementsprechend die hier aufgestellten drei Hauptpunkte behandelt.

Zuerst die Darstellung der von Romulus gegebenen Verfassung des Staates, mit einem kurzen Gesammturtheile über dieselbe eröffnend, 485 beginnt mit der Einsetzung der Organe des Staates: Gliederung der Bevölkerung nach Tribus und Curien (II, 7 vgl. 14), nach Patriciern und Plebejern, nach Patronen und Clienten (II, 8—41 vgl. 16. 35. 36), dann Einsetzung des Senates (II, 12 vgl. 47. 57), wie endlich Einsetzung der celeres (II, 13 vgl. 16); und daran schliesst sich die Vertheilung der staatlichen Gewalten und Functionen: an den König als Oberpriester, Richter, Leiter des Senates und der Volksversammlungen, an den Senat als Staatsrath, an die Curiatcomitien als Organ für Wahl der Magistrate, für Genehmigung der Gesetze, wie für Entscheidung über den Krieg, dafern der König solche dem Volke anheimgiebt; endlich an die Befehlshaber der Truppenkörper (II, 14).

Dann wiederum die innere Politik wird betrachtet in ihrer Rich-

<sup>483)</sup> ΙΙ, 7: τά τε πολέμια δεινός καὶ φιλοκίνδυνος ὁμολογεῖται γενέσθαι καὶ πολιτείαν ἐξηγήσασθαι τὴν κρατίστην φρονιμώτατος. Dagegen der sacralen Institutionen wird nur beiläufig in II, 7. 14 gedacht.

<sup>484)</sup> ΙΙ, 7: διέξειμι δ' αὐτοῦ τὰς πράξεις τάς τε πολιτικὰς καὶ τὰς κατὰ πολέμους - — ἔρω δὲ πρῶτον ὑπὲρ τοῦ κόσμου τῆς πολιτείας. Ein solches Programm giebt auch Pol. III, 4 ff.

<sup>485)</sup> ΙΙ, 7: δν (sc. χόσμον τῆς πολιτείας) ἐγῶ πάντων ἡγοῦμαι πολιτιχῶν χόσμων αὐταρχέστατον ἐν εἰρήνη τε χατὰ πολέμους.

tung auf Vermehrung der Bevölkerung, verfolgt in drei Maassregeln: Verbot der Aussetzung oder Tödtung der Kinder (II, 45), Einrichtung des Asyles (II, 45 vgl. III, 32) und Aufnahme des Systemes der Colonie-Gründungen (II, 46 vgl. 14. 35. 36).

Endlich die aussere Politik eröffnet mit den durch den Jungfrauenraub (II, 30. 32) hervorgerufenen Kriegen mit Caenina, Antemnae und Crustumerium, wie mit den Sabinern (II, 33—38. 44
—47). Dann folgt das gemeinsame Regiment des Romulus und Tatius sammt dem Kriege wider Camerium, sowie der Tod des Tatius
(II, 50—53), und endlich der Bericht über die jüngsten Kriege mit
Fidenae, Camerium und Veii (II, 53—55), worauf der Abschnitt mit
der Himmelfahrt des Romulus schloss (A. 363<sup>a</sup>).

Hinwieder in Numa tritt hervor der erleuchtete Fürst: der Träger des höchsten Wissens (II, 60). In menschlichen Dingen unterrichtet durch den Weisesten aller Weisen: durch Pythagoras, in göttlichen Dingen inspirirt durch seinen vertrauten Umgang mit der Nymphe Egeria, ist er der Gesetzgeber Rom's auf sacralem Gebiete (III, 36), während er zugleich in wirthschaftlicher Beziehung die Plebs zu einem nützlichen, wie veredelnden Erwerbe: zu Ackerbau, Viehzucht und Gewerbe anleitet, so den Volkswohlstand hebend (III, 36), nach Aussen hin aber einen ungestörten Frieden sichert.

So daher ist die Geschichte seiner Regierung, eingeleitet durch die Darstellung des vorausgehenden interregnum (II, 57. 58), eine Darstellung seiner sacralen Institutionen, wie seines Wirkens in volkswirthschaftlicher Beziehung. Allein von Alle dem hat Dion. nichtsbenutzt.

Dagegen Tullus Hostilius ist der kriegerische Fürst, der zuerst mit der Mutterstadt Alba und dann mit all den mächtigen Nachbarvölkern: mit Etruskern, Sabinern und Latinern langwierige, aber wohl entscheidungslose Kämpfe besteht (III, 32—34). Und indem dabei Tullus die sacralen Institutionen Numa's ungebührlich vernachlässigt, wie auch peregrine sacra einführt, so wird ebensowohl er selbst ob solchen Frevels von den Göttern mit Siechthum an Kör-

<sup>486)</sup> Plut. Num. 22. Plin. H. N. XIII, 13, 87. Liv. XL, 29, 8 s. Peter, hist. rom. I, 240 f. Vgl. S. 161 unter 1 b.

<sup>487)</sup> A. 362. Arn. adv. nat. V, 1 s. Peter, I. c. 238.

per und Geist gestraft, ja schliesslich sammt seiner Nachkommenschaft durch den Blitz erschlagen (A. 479), wie aber auch unter seinem Regimente eine allgemeine Verwilderung der Plebs eintritt: dieselbe wendet dem Kriegshandwerke und dem Raube ihre Neigung zu, darüber die Landwirthschaft vernachlässigend (III, 36).

Die Geschichte des Tullus gestaltet sich sonach zu einer Kriegsgeschichte, die Kämpfe mit den obigen Völkern behandelnd. Allein die Kriege mit Alba, Fidenae und Veii (III, 34) sind von Dion. nicht entlehnt, dagegen die Kriege mit den Sabinern und Latinern (III, 32-34) nur in verkürzender Ueberarbeitung wiedergegeben (A. 359).

Wiederum Ancus Marcius ist das Gegenstück des Tullus im Guten: gleich diesem zwar Kriege mit den Nachbarvölkern führend, stellt er dagegen die sacralen Institutionen des Numa in alter Strenge und Reinheit wieder her und führt die Plebs zurück zur Beschäftigung mit Ackerbau, Viehzucht und anderem Erwerbe: III, 36, insbesondere zu solchem Zwecke die Schiffbarkeit des Tiber herstellend, wie Ostia gründend: III, 44.

Sonach zerfällt seine Geschichte in zwei Abschnitte: die Darstellung seiner Kriege wider Tellenae, Politorium und andere Städte (III, 43), woraus jedoch Dion. nichts entlehnte, und die Geschichte seines Wirkens im Inneren, so insbesondere die Gründung von Ostia und die Befestigung des Ianiculum, wie die Anlage des pons Sublicius (III, 44. 45).

Ebenso erweist sich Tarquinius Priscus als wahrer Plebejerfreund: bestrebt deren Gunst sich zu erringen, eröffnet er denselben den Eintritt in den Senat (III, 67). Und während er in der auswärtigen Politik gleich dem Ancus bedeutende Erfolge erringt und grosse Kriege mit den Nachbarvölkern führt: mit den Latinern sammt Apiolae (III, 54—54. Plin. H. N. III, 5, 70), mit den Etruskern (III, 51. VI, 95), wie mit den Sabinern (III, 55—57), in Veranlassung jenes zweiten Krieges auch die feriae Latinae stiftend (A. 389), so ist im Inneren wiederum seine Politik von der des Ancus wesentlich verschieden, insofern er namentlich der Verschönerung der Stadt seine Thätigkeit zuwendet: den Bau des capitolinischen Tempel beginnend (Plin. H. N. III, 5, 70), wie aber auch die Ausbildung der politischen, wie sacralen Institutionen vollzieht: in der

Vermehrung der Zahl der Senatoren, wie der virgines Vestales (III, 67) und so etwa auch in der Verdoppelung der Rittercenturien.

Gleiche Rolle fällt aber auch dem Servius Tullius zu, der, von königlichem Geschlechte aus Corniculum stammend, durch göttliches Zeichen für den Thron prädestinirt wird, wenn gleich ihm selbst der innere Beruf zur Herrschaft mangelt; denn Servius hätte die Königswürde, zu der ihm Tanaquil nach des Tarquinius Tode verhilft, späterhin niedergelegt, wenn nicht die sterbende Tanaquil ihm das eidliche Versprechen abgenommen hätte, das hergebrachte Königthum aufrecht zu erhalten.488 Die Plebejerfreundlichkeit aber des Servius manifestirt sich ebenso in der Erlassung neuer Gesetze, wie in einer Ackerassignation und der Austheilung von Bauplätzen. auf dem Viminal und Esquilin (IV, 13), vor Allem aber in der Einführung des Census, wie der Centurienverfassung, wodurch er die Militär- und Steuerlast den Reichen aufbürdet und den Armen erleichtert. 480 Gleichwohl aber ist Servius nicht democratisch gesinnt in der Weise, dass er die Reichen zu Gunsten der Armen ihres politischen Einflusses beraubt hätte. Vielmehr wird durch die Centuriatcomitial-Verfassung: durch den Vertheilungs-Modus der Bürger in Classen, durch das Zahlenverhältniss der Centurien und durch den Abstimmungsmodus das politische Uebergewicht der Wohlhabenden ganz erheblich gesteigert. Denn bei den Curiatcomitien, denen die Entscheidung über die wichtigsten Staatsangelegenheiten: die Wahl der Magistrate, die legislatorische Beschlussfassung und die Entscheidung über Krieg und Frieden von Alters her obliegt (II, 14. IV, 20), haben die Armen und Plebejer, indem sie numerisch stärker sind und anderntheils die Abstimmung nach Köpfen und unter voller Gleichberechtigung des Einzelnen geschieht, das entscheidende Ueber-

<sup>488)</sup> IV, 1. Plut. de fort. Rom. 10 s. A. 369. Die beiden Züge: Berufung des Servius zum Throne durch göttliche Zeichen und Neigung desselben, der Königswürde zu entsagen, finden sich auch bei Lic.: der erstere nach A. 369, der letztere in IV, 40: es begründete Servius bei seinen Zeitgenossen die Erwartung, dass er die Staatsverfassung abzuändern und an Stelle des Königthumes die Republik einzuführen gedenke; und so nun auch bei Liv. I, 48, 9. Beide Züge gehen daher zweiselsohne auf ältere Quelle zurück.

<sup>489)</sup> IV, 19. V, 75; dass V, 75 valerisch ist, s. bei Kiessling, l. c. 18: danach ist Servius der δημοτιχώτατος βασιλεύς und der Census dessen πράτιστον νόμιμον.

gewicht. Dagegen Servius, indem er die Entscheidung über jene drei Angelegenheiten auf die Centuriatcomitien überträgt und hier nun den Reichen und Patriciern die entscheidende Stimme sichert, überträgt damit das politische Uebergewicht auf diese letzteren (IV, 20. 21). Gerade diese Ordnung aber der Centuriatcomitial-Verfassung ist beifallswürdig: dieselbe ist rationell (ὀρθός): denn die Militär- und Steuerlast bürdet sie den Besitzenden auf, welche vor grösseren Verlusten, als die Armen, durch den Staat geschützt werden und die um desswillen höhere Lasten auf ihre Person, wie ihr Vermögen zu übernehmen haben (IV, 19); und dieselbe ist auch gerecht: denn sie gewährt den Besitzenden als Aequivalent das politische Uebergewicht in den Centuriatcomitien und versagt dagegen den Armen den politischen Einfluss. Gleichwohl aber stellt die Einführung dieser Verfassung den Character des Serv. in ein zweideutiges Licht: auf der einen Seite dient ihm dieselbe dazu, die Erbitterung der Reichen wegen der ihnen aufgebürdeten Mehrbelastung an Militärdienst und Steuerleistung zu versöhnen; auf der anderen Seite dagegen, indem er den Armen die maassgebende Stimme in der Volksversammlung entzieht, täuscht er dieselben über solchen Effect und solche Tragweite seiner Reformen, so nun in kluger Berechnung dieselben übervortheilend (IV, 20).

Ausserdem knüpft sich an die Regierung des Servius die Eintheilung des römischen Staatsgebietes in die vier regiones urbanae und in die tribus rusticae, jene in vici, diese in pagi zerfallend als Bezirke für Heereseinberufung und Steuereinhebung, wie als Cultusgemeinden, die zu den compitalia, wie paganalia sich vereinigen (IV, 14. 15). Und in jene regiones urbanae ordnet nun Servius auch die in die Civität aufgenommenen manumissi ein (IV, 22).

Dagegen von den Thaten des Servius auf dem Gebiete der äusseren Politik ist nichts überliefert.

Endlich für die Geschichte des Tarquinius Superbus hat Dion. weit weniger, als, wie es scheint, Liv. aus Val. entlehnt. Immerhin aber ist zu erkennen, dass dem Tarquin grosse Verdienste um den Staat zuerkannt wurden: einerseits in dem Baue des capitolinischen Tempels, bei welchem durch göttliches Zeichen der Stadt ihr Beruf als künftiger Beherrscherin von Italien offenbart wird (IV, 59—61), und anderntheils durch Grossthaten auf dem Gebiete der

äusseren Politik: denn die Gründung von Signia bekundet seine Hegemonie über Latium, wie die Gründung von Circeii seinen Sieg über Suessa Pometia (IV, 63).

Seine Herrschaft selbst aber hatte Tarquinius wohl befestigt: er verlor dieselbe nicht durch eigene Verschuldung, sondern in Folge der Schandthat seines Sohnes (IV, 63).

#### § 25.

## Die Glaubwürdigkeit der Quellen der leges regiae.

Die Untersuchung über die Glaubwürdigkeit der nach § 17 in Betracht kommenden Quellen-Ueberlieferungen der leges regiae hat vor Allem die Frage zu beantworten, auf welche Vorquelle die uns gewordene Ueberlieferung zurückgeht und zwar rückwärts bis zur originalen Quelle, wie solche gegeben war theils in den Gesetzestafeln (§ 19), theils in den commentarii regum, consulum und pontificum (§ 18).

In dieser Beziehung aber nimmt zunächst Cat. de Augur. eine singuläre Stellung ein insofern, als seine Ueberlieferung allein auf eine Gesetzestafel und so daher auch unmittelbar auf eine originale Quelle zurückgeht.

Alle anderen Ueberlieferungen dagegen leiten sich in directer oder indirecter Entlehnung zurück auf die commentarii regum, consulum oder pontificum.

Und zwar entlehnen direct aus diesen commentarii das lus civile Papirianum (§ 20), Licinius Macer, Varro und Claudius.

Denn, was zunächst Licinius Macer betrifft, so gehört vor Allem derselbe zu jener Gruppe römischer Geschichtsschreiber, welche ihren Darstellungsstoff nicht einfach aus den Werken ihrer Vorgänger entnahmen, sondern, gleich Varro, durch archivalische Studien sichere Unterlagen für ihre Arbeiten suchten, wie fanden, 490 dementsprechend nun Licinius namentlich auch das consularische Archiv im Tempel der luno Moneta mit seinen libri lintei benutzte (§ 18). Und indem sodann dessen eigene Worte bekunden, dass er in der That auch

<sup>490)</sup> Vgl. Kiessling, l. c. 29 f. 32 f.

nach den leges regiae Forschungen anstellte, <sup>491</sup> so berechtigt dies nun zu der Annahme, dass die von Licinius gegebenen und in Dion. II, 25. 27. III, 22 überlieferten Allegate von leges regiae den commentarii consulum von demselben entnommen waren.

Dann wiederum Varro hatte für seine litterarischen Arbeiten durch ausgedehnte Benutzung staatlicher, wie geistlicher Archive 402 sich vorbereitet, deren Resultate vornamlich in seinem grossen Werke der antiquitates rerum divinarum et humanarum niederlegend, 403 daher denn nun die commentarii consulum, wie pontificum ganz ohne Weiteres als die Quelle sich ergeben, aus welcher Varr. RR. II, 5, 4 die betreffende lex regia schöpfte.

Endlich Claudius bei Tac. Ann. XII, 8 liess, worauf des Letzteren Worte hinweisen (bei A. 191) die Erhebungen über die bezügliche lex regia von den pontifices, somit also in deren Archive anstellen.

Hinwiederum aus dem lus Papirianum entlehnten Valerius Antias und Granius Flaccus de lure Papiriano (§ 20).

Denn dass Valerius Antias seine bei Dion. II, 10. 15 überlieferten Allegate von leges regiae in der That aus dem Ius civile Papirianum schöpfte, ist theils daraus zu entnehmen, dass auch andere sei es ältere, sei es gleichzeitige Annalisten das Ius Papirianum benutzten, indem die von Cassius Hemina 2 annal. mitgetheilte und als lex Numae eingeführte Cultusverordnung in § 2 unter 1, ebenso wie die in der Vorquelle von Plut. Marc. 8 und Liv. (A. 5) benutzte sogen. lex Numae über die spolia opima in § 2 unter 3 gerade auf das Ius Papirianum zurückzuführen sind; theils aber auch daraus, dass Valerius bei Dion. III, 36 von der durch den pont. max. Caius Papirius vollzogenen Publication von königlichen Opfervorschriften (§ 20) berichtete, dies aber erkennen lässt, dass derselbe in der

<sup>491)</sup> Dion. II, 27: τοῦτον τὸν νόμον ἐν ἀρχαῖς μὲν οἱ βασιλεῖς ἐφύλαττον εἴτε γεγραμμένον εἴτε ἄγραφον, οὐ γὰρ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν, ἁπάντων κράτιστον ἡγούμενοι νόμον.

<sup>492)</sup> Commentarii censorii: LL. VI, 9, 86; consulares: LL. VI, 9, 88; pontificum: LL. V, 49, 98. Fest. 189<sup>a</sup>, 9; augurum: LL. V, 4, 21. 10, 58. VII, 3, 51; Saliorum: LL. VI, 3, 14. Daraus entlehnte Varr. z. B. die Argeer-Ordnung bei A. 227<sup>a</sup>.

<sup>493)</sup> Vgl. Cic. acad. post. I, 3, 9 Lact. div. inst. I, 6.

That der bemerkenswerthen Thätigkeit der Papirier im Interesse der dem pontificalen Amte unterstellten Ordnungen seine Aufmerksamkeit zuwendete.

Endlich wiederum aus Granius Flaccus de Iure Papiriano entlehnten Verrius Flaccus, Marcellus und Servius in Verg.

Denn dass zunächst Verrius Flaccus, <sup>494</sup> aus welchem theils die leges regiae bei Fest. 230<sup>b</sup>, 13. 15 und bei Paul. Diac. 6, 1. 221, 15. 368, 3, theils die königlichen Cultusvorschriften bei Fest. 178<sup>b</sup>, 20 (§ 2 unter 6), 253<sup>a</sup>, 17 (§ 2 unter 1), 277<sup>a</sup>, 6 (A. 314) und bei Paul. Diac. 151, 11 (s. § 20 a. E.), 222, 4 (§ 2 unter 4) entstammen, aus Granius Flaccus entlehnte, ergeben theils das Citat bei Fest. 277<sup>a</sup>, 6: Gran(ius) ait, theils Fest. 178<sup>b</sup>, 20, wonach Verrius nicht bloss die betreffende Cultusvorschrift des Numa, sondern zugleich auch deren von Granius Flaccus beigefügten Commentar mitteilte (A. 15); und ebenso ist es auch solcher Commentar des Granius, den wir bei Fest. 277<sup>a</sup>, 6 und Paul. Diac. 151, 11. 222, 3 vorfinden.

Dagegen für Marcell. 28 Dig. ist dessen Entlehnung der lex regia über den Kaiserschnitt aus Granius Flaccus daraus zu folgern, dass des Letzteren Commentar über das lus Papirianum erweislich von den Juristen der Kaiserzeit gekannt, wie benutzt war, wie solches sich ergiebt aus Paul. 10 ad l. Iul. et Pap. (D. L, 16, 144).

Endlich Serv. in Ecl. IV, 43. Georg. III, 387 gehen nach Maassgabe des Citates in Aen. XII, 836: titulo legis Papyriae usus est zweifelsohne auf das lus Papirianum zurück. 495 Allein dass dessen Benutzung nur eine indirecte d. h. durch des Granius Flaccus Commentar vermittelte ist, erhellt daraus, dass Servius die betreffende lex regia nicht im originalen Wortlaute, sondern lediglich in einer Paraphrase wiedergiebt, welche selbst wiederum, wie deren Fassung bekundet, nicht von Serv. verfasst, als vielmehr aus alter und im altesten Sprachgebrauche wohl bewanderter Quelle entlehnt ist (A. 150). Und dies wird auch dadurch unterstützt, dass einestheils Serv. cit. sicher nicht aus Verrius Flaccus geschöpft hat, da dessen bezügliche

<sup>494)</sup> Dirksen, römisch rechtliche Quellen des Verrius in Hinterlassene Schriften I, 64 ff. bietet nichts Bezügliches.

<sup>495)</sup> Nichts Bezügliches bietet Kirchner, de Servi auctor. gramm.

Scheden nach Maassgabe von Fest. 347<sup>b</sup>, 2. 351<sup>a</sup>, 8 einen abweichenden Text boten, und dass anderntheils auch wieder Macrob., der Zeit-, wie Studien-Genosse des Serv., 496 in der That den Commentar des Granius Flaccus benutzte und aus solchem das Citat in Sat. III, 11, 6 entlehnte (A. 290).

Die anderweite Frage sodann hinsichtlich der Trene der Ueberlieferung sowohl unserer Quellen, als deren Vorquellen kann durch obwaltende Zweifel nur angeregt werden rücksichtlich des Licinius Macer, Valerius Antias, wie Dionysius. In Bezug auf die ersteren beiden ist jedoch darauf in § 26 zurückzukommen; dagegen hinsichtlich des Dionys unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, dass derselbe das in seinen Vorquellen Gefundene wahrheitsgetreu ebenso wiedergeben wollte,<sup>497</sup> wie auch, von einzelnen Missverständnissen abgesehen, in der That auch wiedergegeben hat.<sup>498</sup>

### § 26.

# Die Quellenberichte über die legislative Thätigkeit im Alfgemeinen der Könige und deren Glaubwürdigkeit.

Eine umfassendere legislatorische Thätigkeit wird zweien röm. Königen beigemessen: zunächst dem Numa von

Cic. de Rep. II, 14, 26: Pompilius — — animos propositis legibus [his], quas in monumentis habemus, ardentis consuetudine et cupiditate bellandi religionum caerimoniis mitigavit adiunxitque praeterea flamines, Salios etc. V, 2, 3: Numa — —, qui legum etiam scriptor fuit (Cod.: fuisset), quas scitis extare; vgl. de Leg. II, 10, 23: non multum discrepat ista constitutio religionum (sc. cap. 8 et 9 proposita) a legibus Numae nostrisque moribus; 12, 29: quod

<sup>496)</sup> Teuffel, röm. Litt.3 § 434, 4.

<sup>497)</sup> Dion. I, 6: ἐμοὶ δὲ, ος οὐχὶ κολακείας χάριν ἐπὶ ταύτην ἀπέκλινα τὴν πραγματείαν, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ δικαίου προνοούμενος, ὧν δεῖ στοχά-ζεσθαι πᾶσαν ἱστορίαν, πρῶτον μὲν ἐπιδείξασθαι τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν, ὅτι χρηστὴ πρὸς ἄπαντας ἀνθρώπους ἐστὶ τοὺς ἀγαθοὺς καὶ φιλοθέωρους τῶν καλῶν ἔργων καὶ μεγάλων vgl. Ep. ad Cn. Pomp. c. 1 p. 752. de Thuc. hist. iud. c. 8 p. 824 f. Schulin, de Dion. Hal. hist. 7 ff.

<sup>498)</sup> Vgl. Niebuhr, Vorträge üb. röm. Gesch. I, 42 ff. Schwegler, röm. Gesch. I, 401. Kiessling, l. c. 43: id saltem effecisse me spero, ut demonstraverim quantopere ei errent qui Dionysium multa ipsum excogitasse statuant.

institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est; Tusc. IV, 1, 1: cum a primo urbis ortu regiis institutis, partim etiam legibus auspicia, caerimoniae, — — tota res militaris divinitus esset constituta;

Iustin. Nov. 47. praef.: Νουμᾶς — τὴν πόλιν — νόμοις τάξας τε καὶ κατακοσμήσας:

Isid. Or. V, 1, 3: Numa Pompilius, qui Romulo successit in regno, primus leges Romanis edidit;

allein die Worte Cicero's lassen keinen Zweifel, dass unter jener Legislation des Numa ein Codex von gottesdienstlichen Ordnungen, nicht aber von Rechtsgesetzen zu verstehen ist.

Und sodann dem Servius Tullius von

Tac. Ann. III, 26: nobis Romulus ut libitum imperitaverat; dein Numa religionibus et divino iure populum devinxit repertaque quaedam a Tullo et Anco; sed praecipuus Servius Tullius sanctor legum fuit, quis etiam reges obtemperarent;

sowie von Licinius Macer und Valerius Antias bei Dion.

Und zwar gehören dem Licinius nach § 23 an folgende Angaben: nachdem bereits Romulus und Numa Gesetze erlassen (IV, 10) und Servius dem Volke ein die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze sicherndes geschriebenes Recht versprochen hat (IV, 9), so erfüllt er solches Versprechen, indem er die in Vergessenheit gerathenen Gesetze jener beiden Könige republicirt und durch neue schriftliche Gesetze über die wichtigsten Rechtsverhältnisse (onio τῶν χυριωτάτων) vervollständigt (IV, 10. 36), durch welche er nun in der That die Uebermüthigen zur Rechtsgleichheit unter das Gesetz beugt (IV, 11); insbesondere, indem er einen Theil der Rechtspflege von dem königlichen Amte ablöste und dem Könige neben der iurisdictio nur die iudicatio in Criminalprocessen vorbehielt, dagegen die iudicatio in Civilprocessen den neu eingesetzten Centumvirn übertrug, 499 so schrieb er diesen die von ihm erlassenen Gesetze als Normen ihrer Urtheile vor (IV, 25). Nachdem nun Tarquinius Superbus diese Gesetze wieder aufgehoben, ja selbst die bezuglichen Tafeln von dem Forum entfernt hatte (IV, 43. 81), so

<sup>499)</sup> Daneben werden aber iudices im Civilprocesse, somit der iudex und arbiter der leg. a. per iud. postulationem bereits unter Romulus in II, 28 erwähnt.

werden nach dessen Vertreibung dieselben von den ersten Consuln wieder in Geltung gesetzt (V, 2 vgl. A. 447).

Dagegen aus Valerius ist nach § 24 entlehnt die Angabe: Servius erliess ungefähr fünfzig Gesetze über den rechtsgeschäftlichen Verkehr, wie über Delicte, 500 über deren Inhalt zwar Val. selbst Näheres berichtet, Dion. aber das Bezügliche ausgelassen hat 501 (IV, 43).

Rücksichtlich der historischen Glaubwürdigkeit dieser beiden Angaben aber und insbesondere der von Beiden übereinstimmend berichteten Thatsache einer von Servius ergangenen Legislation über das Privatrecht ist nun davon auszugehen, dass Beiden in der That genügende Quellen zu Gebote standen: dem Lic. in dem consularischen Archive (bei A. 491), woselbst jene Gesetze sich finden mussten, dem Val. in dem Ius Papirianum (§ 25), in welchem dieselben Aufnahme gefunden hatten (§ 20). Was dagegen die Treue der aus solchen Quellen geschöpften Ueberlieferung anbelangt, so trifft allerdings den Lic., wie Val. gleichmässig der Vorwurf, die vorgefundenen historischen Thatsachen zur Veranschaulichung, wie Belebung des Stoffes vielsach ausgeschmückt und mit mannichsachen Details verziert zu haben: Lic. durch Einkleidung der historischen Entwickelungen und Vorgänge in Wechselreden der als handelnd eingeführten Personen (S. 194 f.), Val. durch Erfindung von Details in Zahlen, wie besonderen Zugen der Ereignisse (S. 229 f.). Allein Alles dies ist doch nur ausschmückende Zuthat, nicht aber Vertauschung des Wahren mit dem Falschen: der Kern des Wahren bleibt erkennbar, auch wenn er mit unächter Hülle umkleidet oder mit falscher Detail-Zuthat versehen wird.

Und dann wiederum trifft den Lic. insbesondere der Vorwurf, theils gewisse historische Thatsachen unterdrückt (so z. B. A. 415), theils andere historische Thatsachen in ihrer Tragweite übertrieben

<sup>500)</sup> νομούς συναλλαχτιχούς und περί τῶν ἀδιχημάτων · wegen ἀδίχημα vgl. Paul. 55 ad Ed. (Collat. II, 5, 4. I. Just. IV, 4, pr.); wegen συνάλλαγμα vgl. Müller, Etrusker  $I^2$ , 386 A. 99.

<sup>501)</sup> S. A. 357. Abweichend von Lic. berichtet Val. bezüglich des Richteramtes im Allgemeinen, dass davon durch Romulus den Patriciern überwiesen war (II, 9), in der Maasse nämlich, dass über die minder wichtigen (somit nur über Civil-) Sachen die Senatoren urtheilten (II, 14).

(so z. B. A. 403), theils wiederum mitunter die Vorgänge, ähnlich dem Val. im Detail ausgemalt (so z. B. A. 383), im Allgemeinen aber die historischen Motive entstellt zu haben: die Charactere der handelnden Personen, wie Partheien, und deren Gründe, wie Zwecke, nicht minder die Ursachen und Wirkungen der historischen Vorgänge und die Stellung der Individuen denselben gegenüber. Allein alle diese Entstellungen der Wahrheit bewegen sich innerhalb bemessener und fester und leicht erkennbarer Gränzen: nur da und insoweit greift jene die Wahrheit der Geschichte fälschende Entstellung des Lic. ein, als der historische Vorgang zur Verherrlichung der Popularen- oder zur Herabsetzung der Optimaten-Parthei, wie des sullanischen Regimentes verwerthet oder zu dem popularen Parthei-Programme in die Beziehung gebracht ist eines Beweisgrundes für die These, dass bereits von Alters her die Forderungen der Popularen eine thatsächliche Verwirklichung gefunden hatten (§ 23).

Da nun aber weder die im Einzelnen berichteten leges regiae, noch die im Ganzen bekundete privatrechtliche Legislation des Servius mit einem verdächtigen Detail umkleidet, wohl aber diese letztere übereinstimmend von Lic., wie Val. berichtet wird, so liegt kein Grund vor; an der Treue der Ueberlieferung sei es bezüglich jener ersteren Gesetze, sei es bezüglich dieser letzteren Legislation zu zweifeln, wenn immer auch die von Lic. berichtete Aufhebung dieser letzteren Gesetze durch Tarquinius Superbus den Character des Tendenziösen und somit Verdächtigen an sich trägt.

Mit der weiteren, von Lic. berichteten Thatsache aber, dass nach Vertreibung der Könige eine Republication der leges regiae durch die ersten Consuln erfolgte, tritt nun in Verbindung einestheils die in § 19 erörterte Thatsache, dass vor dem gallischen Brande die noch gültigen leges regiae durch öffentliche Aufstellung dem Volke zugängig gemacht waren, wie anderntheils die in § 20 festgestellte Thatsache, dass nach Vertreibung der Könige auch gewisse königliche Opfervorschriften durch öffentliche Aufstellung von Neuem publicirt worden seien, woraus allenthalben sich ergiebt, dass zu Beginn der Republik in der That eine Republication ebenso der königlichen Gesetze, wie der Opfervorschriften gleich als ein zusammenhängender und einheitlich planmässiger Act erfolgte.

Dagegen liegt bezüglich des Zeitpunktes von solcher Republi-

cation ein Widerspruch vor zwischen Lic., der solche in das J. 245, als des ersten Consulates verlegt, und andrerseits zwischen Val., der nach § 20 die Republication der Opfervorschriften dem Caius Papirius, der doch nicht der erste pontifex max. war (A. 307), beimisst, sowie

Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 3): exactis deinde regibus lege tribunicia, omnes leges hae (sc. regiae) exoleverunt iterumque coepit populus romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam perlata lege (Hal.) idque prope viginti annis passus est.

Und zwar ist als der Zeitpunkt, auf welchen die approximativen 20 Jahre des Pomp. hinweisen, das J. 260, als der ersten Secession der plebs anzuerkennen, die selbst nach moderner Zählweise in das fünfzehnte, nach antiker Zählweise aber in das sechszehnte Jahr nach Vertreibung der Könige varronischer Aera fällt, 5012 von Pomp. cit. aber in das siebzehnte Jahr verlegt wird 502 und sonach recht wohl unter jenen prope viginti anni verstanden sein kann. 503

Indem nun gegenüber solchem Widerspruche der letzteren Relation des Val. und Pomp. die höhere Glaubwürdigkeit um desswillen beizumessen ist, weil bei Val., wo jene Republication an die Person des Caius Papirius angeknüpft wird, eine speciellere Vorquellen-Angabe zu Grunde gelegen hat, so ist nun aus allen jenen Zeugnissen zu entnehmen, dass als eine der mehreren Maassregeln, welche die Patricier im J. 260 bei der Secession der Plebs zu deren Versöhnung in Anwendung brachten, auch eine Republication der königlichen Criminal-, wie Civilgesetze erfolgte und hiermit zugleich eine Republication gewisser königlicher Opfervorschriften Hand in Hand ging. 504

<sup>501°)</sup> So Cic. de Rep. II, 33, 57. p. Corn. und Asc. in h. l. 67 Kiessl. Eutr. I, 43.

<sup>502)</sup> Dig. cit. § 20: cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo post reges exactos; und ebenso Lyd. de mag. I, 38.

<sup>503)</sup> Diese Beziehung hebt bereits hervor Osann, Pomp. de Or. Iur. 25 f. Wenn dagegen Bynkershoeck, praetermissa ad l. de Or. Iur. in Opera omn. I, 285 bemerkt: notat Charondas esse codicem ms., qui pro XX exhibet LX, so ist zur Würdigung dieser unbeglaubigten Variante das S. 42 f. Beigebrachte zu vergleichen.

<sup>504)</sup> Vgl. Schwegler, a. O. II, 258 ff.; andrerseits wegen des Zeitpunktes nach Vertreibung der Könige vgl. dens. II, 207 ff.

# IV. Die Authentie der leges regiae.

### § 27.

## Die Beweisgrunde für die Authentie der leges regine.

Die Frage betreffs der Natur und historischen Stellung der leges regiae kann niemals zu einem Zweifel an deren Existenz oder Geltung führen: denn die vollgültigsten Zeugnisse schliessen allen Zweifel darüber aus, dass geschriebene Satzungen existirten, welche, in die Ausdrucksform von leges gekleidet, als leges regiae anerkannt, wie angewendet wurden. Denn nicht allein bietet ein Zeugniss hierfür die von Papin. de Adult. mitgetheilte, an diesen selbst gerichtete consultatorische Zuschrist in § 4, in welchem Verhältnisse eine gewisse Vorschrift der lex Iulia de adulteriis zu einer vermeintlichen collidirenden lex regia stehe, sondern es wird auch die Geltung und Anwendung bezuglich einzelner Gesetze durch gleichzeitige Zeugen bekundet: bezüglich des Gesetzes über den Kaiserschnitt durch Marcell. 28 Dig. (S. 73, wozu vgl. A. 172), bezüglich des Gesetzes über die öffentliche Alimentation von Drillingen durch Dion. III, 22, somit also durch Licinius Macer, bezüglich des Gesetzes wider den incestus der Vestalinnen durch dessen vielfache Anwendungen, welche von der grauesten Vorzeit bis in die byzantinische Kaiserzeit sich erstrecken (A. 194. 198). Und endlich wird die Anwendung des Gesetzes wider das Schlachten des Ackerthieres wenn auch durch spätere Zeugen: durch Plin. und Val. Max., so doch an einem concreten Criminalprocesse bekundet (S. 84).

Allein nicht minder wohl beglaubigt ist auch die Authentie jener Normen, die Thatsache somit, dass die als leges regiae anerkannten und angewendeten Gesetze in Wirklichkeit in der römischen Königszeit als Gesetze erlassen wurden.

Denn zunächst, indem diese Thatsache durch die in § 17 zusammengestellten Zeugen bekundet wird, so haben wir solchen Zeugnissen die volle Beweiskraft um desswillen beizumessen, weil nach Maassgabe von § 25 den Zeugen selbst eine vollkommen ausreichende Wissenschaft über die bekundete Thatsache zur Seite stand.

Und sodann haben wir auch der von der römischen Wissenschaft, wie Volksmeinung ausgesprochenen Anerkennung jener Authentie die Bedeutung eines vollgültigen Zeugnisses um desswillen beizumessen, weil die Wissenschaft der ausgehenden Republik, wie angehenden Kaiserzeit in der That völlig ausreichend vorbereitet und ausgestattet war zur historischen Kritik über die Ueberlieferungen aus den älteren Perioden der römischen Geschichte, gleichwohl aber aus jenem Kreise auch nicht ein vereinzelter und noch so leiser Zweifel an der Authentität der leges regiae geäussert wird.

Denn indem der seit dem sechsten Jahrhunderte sich vollziehende Verfall der altrömischen Formen, wie Weseneigenthumlichkeiten gegen Ausgang der Republik einen beschleunigten Verlauf, wie eine deutlichere Ausprägung gewann: indem die alten Staatsordnungen immer mehr als unhaltbar sich erwiesen, und der alte Götterglaube immer tiefer von Zersetzung ergriffen ward; indem das bürgerliche Leben in allen Regungen des Erwerbens, wie Geniessens in neue Bahnen einlenkte, und in der Familie ganz neue Ordnungen, wie Gepflogenheiten Platz griffen; indem das Individuum selbst in seinem Denken und Empfinden, in Sinnen und Trachten mehr und mehr von den boni mores der Väter sich abkehrte und zu neuen Anschauungen und Maximen, wie Formen sich hinwendete; indem mit Einem Worte der Hellenismus immer tiefer und allseitiger das Römerthum durchdringt, zersetzt und wandelt;505 und indem wiederum die altnationale Opposition wider das Hereinbrechen jener neuen Zeit immer deutlicher als machtlos erkannt ward, ja Cato selbst am Ende seines Lebens den lang bekämpsten griechischen Studien sich zuwendete 506; zu diesem Zeitpunkte nun, wo von dem Untergange das Erbe der Väter bedroht wird, beginnt jener so überraschende Aufschwung der wissenschaftlichen Forschungen und Studien aller altnationalen Disciplinen und Ueberlieferungen, geleitet von dem Gefühl und Bestreben, das von dem Untergange Bedrohte der Erinnerung der Nachwelt zu sichern und zu bewahren. Ausgehend von Cato und ihren Höhepunkt gewinnend in Varro, wendet sich die Forschung ebenso den Sacral-, wie den Staats- und Rechtsalterthümern, und

<sup>505)</sup> Voigt, Ius nat. II, 635 ff.

<sup>506)</sup> Cic. de sen. 8, 26. Plut. Cat. mai. 2.

ebenso dem Sprachlichen, wie den Realien zu, die so gewonnenen Ergebnisse in einer Litteratur von überraschender Reichhaltigkeit niederlegend: in zahlreichen theologischen, kirchlichen und kirchenrechtlichen Schriften (A. 309. 310), wie in historisch antiquarischen Arbeiten über Staats-, wie Rechtsalterthümer, <sup>507</sup> in kritischen Ausgaben der Dichter, wie in sprachlich antiquarischen Untersuchungen aller Art. <sup>508</sup> Und während einerseits solche Forschung das Material für diese Arbeiten in den mannichfachen Ueberlieferungen aus der Vorzeit sucht, wie gewinnt: in monumentalen, wie institutionellen Ueberlieferungen, <sup>500</sup> in den staatlichen, wie priesterlichen Archiven, <sup>500</sup> in den in Tempeln aufgestellten Staatsverträgen, wie Gesetzen (z. B. A. 480. 490), in den alten Familienaufzeichnungen (z. B. A. 227), wie in den Ueberlieferungen der Nachbarstädte, <sup>510</sup> so werden andrer-

<sup>507)</sup> Vor Allem Cato's origines und Varro's antiquitates, de vita populi romani, res urbanae und de familiis Troianis; ausserdem namentlich des C. Sempronius Tuditanus libri magistratuum, M. Iunius Gracchanus de potestatibus, Q. Cosconius actiones. Dann des Granius Flaccus de Iure Papiriano und die Commentare der XII Tafeln von Sex. Aelius Paetus Catus, L. Atilius, Serv. Sulpicius Rufus, M. Antistius Labeo.

<sup>508)</sup> So namentlich L. Aelius Stilo interpretatio carminum Saliorum, C. Aurelius Opilius musae, Ser. Clodius commentarii, Varro de LL., de antiquitate litterarum, de origine linguae latinae, Santra de verborum antiquitate, Veranius priscae voces, C. Aelius Gallus und Verrius Flaccus de verborum significatu.

<sup>509)</sup> Die Benutzung solcher Beweismittel bekundet z. B. Licin. Macer bei Dion. III, 22 s. § 45; dann vgl. Liv. IV, 20, 6: titulus spoliis (sc. opimis) inscriptus; § 7: in thorace linteo scriptum legisse.

<sup>509</sup>a) Verschiedene Archive waren auf dem Capitole; denn so ist das Archiv der Fetialen im Tempel des Iuppiter Feretrius zu suchen, wo auch der Iuppiter Lapis und das sceptrum Iovis aufbewahrt wurden: Paul. Diac. 92, 1; ebenso muss das Versammlungslocal (Cic. de Div. I, 41, 90), wie Archiv der Augurn auf der arx gewesen sein, indem hierhin alle Spuren führen; das eigentliche Staatsarchiv war im capitolinischen Tempel, dagegen das Archiv der Consuln im Tempel der Iuno Moneta: S. 107. Aus diesen Archiven stammt das Material in § 18. Im Uebrigen vgl. A. 490. 492.

<sup>510)</sup> Auf solche Forschungen stützten sich Cato's origines so z. B. Schol. Veron. in Aen. VII, 681. Serv. in Aen. VII, 678. Solin. II, 9; dann z. B. orat. Claudii de iure honorum Gallis dando I, 15: si — sequimur — Tuscos (sc. auctores), wozu vgl. Müller, Etrusker I<sup>2</sup>, 111 ff.; Liv. VII, 3, 7: Volsiniis quoque clavos indices numeri annorum fixos in templo Nortiae, Etruscae deae, conparere diligens talium monumentorum auctor Cincius adfirmat; Varr. bei Censor. de D. N. 17, 6: in Tuscis historiis; LL. VI, 3, 16: in Tusculanis sacris est scriptum:

seits wiederum jene Ergebnisse in den mannichfachsten Beziehungen und im Dienste der verschiedensten Interessen verwendet: für die Leistungen der Dichtkunst, <sup>511</sup> wie für die Werke der Geschichtsschreibung und Grammatik (A. 490. 492), für die Fragen des Staatsrechtes, <sup>512</sup> wie für die Anwendung des Criminalrechtes, <sup>513</sup> und so denn nun auch für die Handhabung einer wissenschaftlichen historischen Kritik. Denn in der That hat jene Wissenschaft, welche mit solchem Fleisse und Erfolge an die Durchforschung des Alterthumes ging, die Kritik ebenso bei ihren Studien erlernt, wie an den schriftlichen Ueberlieferungen der früheren Zeiten auch geübt; und wie einerseits die historische Kritik eines Varro an den Werken des Plautus <sup>514</sup> und Anderer wiederum an den Werken des Sex. Aelius Paetus Catus <sup>514</sup> mit Erfolg sich erprobte, so ist andrerseits solche Kritik auch geübt worden an den gefälschten Büchern des Numa, <sup>515</sup>

Vinum novum ne vehatur etc. Cic. de Div. II, 41, 85: Praenestinorum monumenta declarant; Front. ep. ad M. Caes. I, 4: multi libri lintei (sc. Anagniae sunt), quod ad sacra adtinet; Serv. in Aen. I, 17: in sacris Tiburtibus — sic precantur: Iuno Curulis etc.; Fest. 266<sup>b</sup>, 26: historiae Cumanae compositor, und aus solcher Quelle dann das Stück bei Dion. VII, 3—11; Dion. II, 49: ἔστι δέ τις καὶ ἄλλος ὑπὲρ τῶν Σαβίνων ἐν ἱστορίαις ἐπιχωρίοις λεγόμενος λόγος dann A. 225 u. a. m. Bei Tzetzes ad Lycophr. 1446 liegt folgende römische Königsreihe zu Grunde: Romulus, Pompelius, Ostinius, Ampus Marcius, Tarpinius Priscus, Orpinius Tullius, Tarpinius; dieselbe stammt aus oskischer Quelle: Müller, Etrusker I², 21 A. 60 und zwar, wie der Name Orpinius Tullius ergiebt, aus einer von den römischen unabhängigen Quelle: Niebuhr im Rhein. Mus. I, 146 f.

<sup>511)</sup> Vgl. die Urtheile des Vettius und Flavianus über die Kenntniss des Vergül vom Pontifical- und Auguralrechte bei Macr. Sat. I, 24, 16 f.

<sup>512)</sup> Sulla berief sich in der Volksversammlung auf die τάξις des Servius Tullius: App. civ. I, 59.

<sup>513)</sup> In dem Perduellionsprocesse wider C. Rabirius griff der Ankläger Labienus direct auf die commentarii Tarquinii Superbi zurück: Cic. p. Rab. perd. 5, 15. 4, 13; vgl. S. 101. Im Processe wider den Silanus recurrirte Kaiser Claudius auf die leges Tullii Hostilii: S. 79.

<sup>514)</sup> Ritschl, Parerga I, 73 ff.

<sup>514</sup>ª) Voigt, das Aelius- und Sabinussystem 10.

<sup>515)</sup> Der Beschluss ihrer Vernichtung ist das Ergebniss der vom Senat geübten Kritik, wie schon Bernhardy, röm. Litt.<sup>3</sup> § 32 a. E. hervorhebt. Allein auch das Publicum, welches jene Bücher nicht zu Gesicht bekam, übte nach Hörensagen Kritik, so Liv. XL, 24, 6: libros non integros modo, sed recentissima specie; Cass. Hemin. bei Plin. H. N. XIII, 13, 86: mirabantur alii, quo modo illi libri durare possent.

wie an den Uebertreibungen und Unwahrheiten der laudationes funebres. 516 Und indem solche Thatsachen bekunden, dass die wissenschaftliche und historische Kritik keineswegs eine Prärogative unserer eigenen Gegenwart ist, so leiten dieselben nun auch darauf hin, dass ebenso eine Unächtheit der commentarii des Tarquinius, auf die der Ankläger des Rabirius sich stützte (A. 543), von dem Vertheidiger zu Gunsten seines Clienten zur Geltung gebracht worden wäre, wie auch die Unächtheit der leges regiae der Kritik nicht entgangen sein würde, wenn deren Authentie nicht als völlig zweifelsfrei sich ergeben hätte.

Wenn daher alle jene Thatsachen den vollen Beweis für die Authentie der leges regiae ergeben, so werden nun überdem jene Zeugnisse durch einen weiteren Beweisgrund noch bestätigt und bestärkt: durch den Inhalt nämlich der leges regiae selbst, welcher deren höheres Alter, als der XII Tafeln, mit Bestimmtheit ergiebt. Denn diesfalls sind die ersteren um desswillen der vorrepublicanischen Periode Rom's zu überweisen, weil die legislatorische Thätigkeit jener acht und fünzig Jahre, welche zwischen der Einführung der Republik und dem Erlasse der XII Tafeln inne liegen, ebensowohl eine durchaus vereinzelte ist, als auch auf ganz andere Lebens- und Rechtsgebiete sich erstreckt.<sup>517</sup> Und zwar erhellt jenes höhere Alter der leges regiae aus den beiden Momenten: zunächst dass ein Theil jener ersteren durch die XII Tafeln wieder abgeändert oder aufgehoben wurde, die Gesetze nämlich wider die Treuverletzung des Patron oder Clienten (S. 22), wider die Kindes-Aussetzung oder -Tödtung (S. 25), über die Ehescheidung (S. 40 f.), wider das paricidium (S. 63) und wider die culpose Tödtung (S. 72); sodann aber auch daraus, dass die leges regiae den Rechts- oder Cultur-

<sup>516)</sup> Cic. Brut. 16, 22: his laudationibus historia rerum uostrarum est facta mendosior: multa enim scripta sunt in eis, quae facta non sunt: falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa etc., und ähnlich Liv. VIII, 40, 4. Wenn letzterer beifügt: inde — publica monumenta rerum confusa, so ist diese Sentenz bei einem solchen Schriftsteller, der niemals nach einer Originalquelle forschte, wie arbeitete, der vielmehr gleich dem Dion. lediglich aus den Annalisten schöpfte, mit Zweifel aufzunehmen. Erkannte man übrigens die Unzuverlässigkeit der laudationes, so waren sie der historischen Wahrheit wenig gefährlich.

<sup>517)</sup> Vgl. Schwegler, a. O. II, 207.

zuständen nicht der XII Tafeln, als vielmehr einer früheren Zeit entsprechen.

Denn Letzteres ist der Fall zunächst bezüglich des Gesetzes über den Kaiserschnitt, welches das Beerdigen des Todten als die alleinige Bestattungsweise kennt, während die XII Tafeln bereits daneben auch das Verbrennen angeben, in der Kaiserzeit aber, welcher der Zeuge für jenes Gesetz, der Jurist Marcellus angehört, das letztere allein noch Sitte war (A. 167-169); nicht minder bezüglich des Gesetzes wider das Schlachten des Ackerthieres, welches, der Zeit des Ueberganges aus der Viehwirthschafts- in die Agricultur-Periode angehörend (A. 206), somit älter ist als die XII Tafeln, wo solcher Uebergang sich bereits vollzogen hat; wie endlich bezüglich des Gesetzes wider die Treuverletzung des Patron oder Clienten, welches, viel weiter greifend, als die XII Taf. und zwar ebenso in thatbeständlicher Beziehung: indem es nicht bloss das fraudem facere d. h. die Vermögensschädigung (A. 39), sondern jedwede Treuverletzung bedroht, wie auch in subjectiver Beziehung: indem es nicht nur Seitens des Patrones, sondern auch Seitens des Clienten die verbotene Handlung reprimirt, hierin der ältesten Rechtsordnung allein des Verhältnisses zwischen Patron und Clienten entspricht. den XII Tafeln fehlt dem Clienten die directe Rechts- und Process-Fähigkeit: ,er ist wegen seiner Rechtsgeschäfte, wie Klagen an die Vermittelung des Patrones, als seines προστάτης angewiesen; 518 und dieser Ordnung entspricht, dass man ebenso dem officium gegen den Clienten eine hohe Rangstellung einräumte,519 als auch jedwede Treuverletzung zwischen Patron und Clienten als Verletzung von solchem officium auffasste; dagegen durch die XII Taf. erhielten die Clienten ebenso das commercium, als auch, wie der Process um die Verginia ergiebt, die directe persona standi in iudicio, und bei dieser Ordnung nun genügte das Verbot des fraudem facere Seitens des Patrones allein.

Diese Beweismomente aber finden endlich auch noch eine Un-

<sup>518)</sup> Vgl. Becker, röm. Alterth. II, 1, 128. Voigt, lus nat. II A. 34.

<sup>519)</sup> In der Rangordnung der officia nimmt es die vierte Stelle ein: nach dem officium zwischen hospites und vor dem zwischen cognati: Voigt, a. O. III A. 287.

terstützung durch den Archaismus höchsten Alters, der, von späterer Modernisirung verschont, mehrfach in den in directen Worten überlieferten leges regiae hervortritt. Und dies nun ist der Fall mit folgenden fünf Formen:

- a. paricidas in der lex Numae S. 55, welches neben hosticapas bei Paul Diac. 102, 13 das einzige Beispiel ist, wo das Masculinum eines a-Stammes seine im Sanscrit und Griechischen, wie vereinzelt auch im Oskischen erhaltene Nominativ-Endung auf as sich bewahrt hat; 520
- b. ipsos in der lex Numae S. 73, eine Nominativ-Form, welche zwar, an ein voraufgehendes u oder v sich anfügend, niemals ausser Uebung gekommen ist, welche aber in allen übrigen Fällen bereits um das J. 520 unterging, und von welcher endlich für das pronomen demonstrativum kein zweites Beispiel erhalten ist; 521
- c. aliuta in der lex Numae S. 73, eine Adverbial-Form, welche ebensowohl hier allein bekundet wird, wie aber auch, gebitdet durch Anftigung eines adverbialen a an den auf t auslautenden Nominativ des Neutrum, eine einzige Parallelbildung in dem Worte ita findet; 322
- d. estod in der lex Romuli S. 41, eine Form, welche bisher ganz isolirt stand und lediglich in den oskischen estud, deivatud, likitud, licitud, actud, factud eine Analogie fand, zu der jedoch jetzt die so merkwürdige Inschrift von Lucera in Ephem. epigr. II, 205 die Imperative estod, [li]cetod, fundatid, parentatid, proiecitad beifügt; 523

<sup>520)</sup> Vgl. Bücheler, Grundr. der lat. Declination 69.

<sup>521)</sup> Wir kennen nur die Formen ipsus, istus, ollus: Neue, Formenlehre II<sup>2</sup>, 202. 209. 210; im Uebrigen vgl. Bücheler, a. O. 10 f. 13; im Rhein. Mus. IX, 464 ff.

<sup>522)</sup> Denn auf jene lex Numae beziehe ich auch die Glosse im codex Ambrosianus B 36 (worüber vgl. Löwe, prodrom. corp. gloss. 479 und VII): aliutea: aliud, amplius, s. Löwe, l. c. 432. Im Uebrigen vgl. Neue, a. O. 644. Für aliuta treten ebenso, wie für die fehlenden istuta, quita, aliquita ein: alio, isto. quo, aliquo pacto, so sehr häufig bei Plaut. und so auch quo pacto in der modernisirten Fetialformel bei Liv. I, 32, 10.

<sup>523)</sup> Wegen des Oskischen vgl. Enderis, Formenlehre XXIX; wegen des Lateinischen Ritschl, neue plautin. Excurse 100 ff. Von der nicht sicher gedeuteten Form facitud in C. I. L. I no. 813 sehe ich ab s. Ritschl, a. O. 100.

- e. verberit in der fex Numae S. 75, eine Form,<sup>524</sup> zu deren richtiger Beurtheilung von Folgendem auszugehen ist. Die XII Tafeln sowohl, wie auch die leges regiae befolgen durchgreifend das syntactische Gesetz, dass
- 1. dafern der Vorder- oder Nachsatz, welcher den vorausgesetzten, legislativ normirten Thatbestand definirt, mit der coniunctio condicionalis si oder ni oder ast (d. i. at si) eröffnet, so folgt das regierende Zeitwort im Indicativ sei es praesentis, sei es perfecti, sei es futuri primi, so z. B. in den XII Tafeln tab. I, 1: si in ius vocat, —; ni it; IV, 3: si os fregit; IV, 4: si iniuriam faxsit; X, 9: ast im cum illo sepeliet; 525 und diesem Gesetze entsprechen auch die leges regiae S. 55: si qui hominem liberum dolo [malo] sciens morti duit und S. 73: si quisquam aliuta faxit, sowie die Cultusvorschriften S. 8: si tangit und S. 10: si hominem fulmen lovis occisit; 526
- 2. dafern jedoch der Vorder- oder Nachsatz, welcher den vorausgesetzten, legislativ normirten Thatbestand definirt, mit dem pronomen relativum eröffnet, so folgt das regierende Zeitwort im Conjunctiv, so in den XII Taf. II, 3: cui testimonium defuerit; VIII, 7: qui fruges excantassit; XIII, 26: qui malum carmen incantassit, wie auch X, 7: qui coronam parassit, während die leges regiae kein bezügliches Beispiel bieten;
- 3. dafern dagegen si nicht einen Vorder- oder Nachsatz, sondern einen Zwischensatz einführt, folgt das regierende Zeitwort im

<sup>524)</sup> Für die Richtigkeit der Form bürgt der Text: verberitas tolle ploras sit (s. A. 173): der Abschreiber copirte ohne Sinn und Verstand und einen ihm ganz unverständlichen Satz.

<sup>525)</sup> Alles Uebrige a. bei Voigt in Berichten d. Gea. phil.-hist. Cl. 1872 S. 87 f. Es ist daselbst die Form duvit in tab. IV, 2 nach Maassgabe der neuen Collation von Gai. I, 132 in duit zu verbessern, da für duvit hier der Raum fehlt: s. A. 128, und das davit bei Utp. X. 1 nicht dagegen entscheiden kann. Sodann ist tab. VIII, 24: si telum manu fugit aus Versehen unter die Praesentia gestellt worden.

<sup>526:</sup> So auch die Interpretation des Granius Flaceus: homo si fulmine occi-

<sup>527)</sup> Vgl. Voigt, a. O. 88 A. 115, woselbst in Folge eines Druckfehlers parsit statt parassit stehen geblieben ist. Dagegen ist VIII, 22: qui se sierit testarier etc. daselbst nicht richtig eingeordnet.

Conjunctiv, so in den XII Tafeln tab. XII, 4: si vindiciam falsam tulit, si velit is, [prae]tor arbitros tris dato;

4. dafern endlich das pronomen relativum nicht einen Vorderoder Nachsatz, sondern einen Zwischensatz einführt, so folgt das regierende Zeitwort im Indicativus praesentis oder perfecti oder futuri, bedingt durch die Function, welche in dem Gesetze solcher Zwischensatz versieht, so in den XII Tafeln tab. I, 3: si morbus—escit, qui in ius vocavit, iumentum dato; III, 4: ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato; V, 4: si intestato moritur, cui suus heres nec escit; VII, 5: ni sam dilapidates sunt, qua volet, iumenta agito; VIII, 16: si adorat furto, quod nec manifestum erit; VIII, 22: qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur; X, 9: cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet.

Dem Gesetze unter 1 unterfällt nun die lex Numae S. 75: si parentem puer verberit, ast olle plorässit, puer Divis parentum sacer esto, demgemäss daher die doppel-deutige Form plorassit hier nicht als Conjunctiv, 530 sondern als Indicativus perfecti zu nehmen und dementsprechend der gleiche Modus und das gleiche Tempus auch für die Form verberit festzuhalten, 531 demnach aber diese Form zu erklären ist als Perfect von einem hier allein bekundeten Zeitworte verbero, verberi, verbere, flectirend nach Analogie von verro, verri, verrere.

Zu Alle dem tritt endlich noch das S. 44 erörterte archaische obambulare, wogegen bei Weitem weniger diesen Character an sich tragen das substantivische Divi S. 41. 75, sowie olle S. 75.

Was endlich die Ueberweisung der leges regiae an die einzelnen Könige betrifft, so lässt sich solche nur auf das lus Papirianum zurückführen,<sup>532</sup> und ist diesfalls, da nach Pomp. Ench. (D. 1, 2, 2.

<sup>528)</sup> Vgl. Voigt, a. O. 90.

<sup>529)</sup> Sierit und fuerit sind futura exacta, nicht perfecta.

<sup>530)</sup> In den XII Tafeln ist allerdings solche Form nur als Conjunctiv und zwar nur als Perfectum, nie als Futurum vorkömmlich: Voigt, a. O. A. 114.

<sup>531)</sup> Demnach sind zu verwerfen die Annahmen von Müller, Fest. 393 und Neue, a. O. II<sup>2</sup>, 442 verberit sei Conjunctiv, wie von Corssen, Aussprache II<sup>2</sup>, 404 f. Anm. und Schöll, XII tab. fragm. 90, es sei Indicativus praesentis von resp. verberire oder verbere.

<sup>532)</sup> So auch Dirksen, Versuche 248.

§ 2): non Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed leges sine ordine in unum composuit, als uralt anzuerkennen. Die bemerkenswerthe Thatsache aber, dass den beiden Tarquiniern allein keine lex beigemessen ward, reflectirt auch bei Licinius Macer: denn Tarquinius Priscus vernachlässigte die leges (Dion. IV, 10), während Tarquinius Superbus dieselben aufhob (Dion. IV, 43. 81).

## § 28.

# Die Bodenken der modernen Kritik gegen die Authentie der leges regiae, wie des Ius Papirianum.

Die historische Kritik der leges regiae eröffnet mit Dirksen, Beiträge 234 ff., welche, im J. 1823 publicirt, die Zeichen ihrer Zeit im Guten, wie im Uebelen an sich tragen: gefesselt von dem überwältigenden Eindrucke, welchen Niebuhr's epochemachende Geschichtsschreibung hervorrief, übt der Verfasser zwar Kritik, allein mit Einseitigkeit und Voreingenommenheit gegen die Glaubwürdigkeit der Ueberlieferungen über die ältesten Zeiten. So daher ausgehend (S. 234) von dem Satze, dass zwar das XII Tafelgesetz seiner Entstehung nach einem vollkommen historischen Zeitraum der römischen Geschichte angehöre, dagegen die leges regiae dem grösseren Theile nach in die vorhistorischen Zeiten fallen, wird die Kritik nicht gerichtet auf Prufung der Aechtheit jener leges nach Grund, wie Gegengrund, als vielmehr auf Darlegung von deren vorausgesetzter Und solches Ergebniss der Dirksen'schen Kritik hat dann wiederum einen maassgebenden Einfluss auf die jungere Forschung behauptet in der Maasse, dass selbst ein gewissenhafter und gelehrter Forscher, wie Schwegler, röm. Geschichte I, 24 der Mangelhaftigkeit seines Unächtheits-Beweises gegenüber alle Bedenken mit der Bemerkung zu beschwichtigen sucht: »auf alle Fälle ist an die Authentie dieser sogenannten königlichen Gesetze nicht zu denken.«

Die Gegenbeweisgrunde selbst aber, welche zunächst

- A. gegen die Authentie der leges regiae vorgebracht werden, sind folgende:
  - a. von Dirksen, a. O. 235 ff.: die Mittheilungen unserer Quel-

len über die leges regiae sind einzig und allein aus dem lus Papirianum gestossen; dieses letztere aber ist eine Quelle später Zeit. Allein beide Positionen sind unwahr, wie sich aus § 25, resp. in Verbindung mit der Darlegung unter B ergiebt;

b. von Schwegler, a. O. 25 ff.: 533 die Authentie der leges regize wird widerlegt durch die Quellenzeugnisse: denn dem Romalus werden leges abgesprochen von Tac. III, 26 und Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 1), dem Numa von Cic. de Rep. V, 2, 3, den Königen im Allgemeinen von Dion., indem nach X, 1 vor den XII Tafeln das ganze Recht in den Ueberlieferungen der juristischen Praxis bestand, und nach X, 57 die Gesetze der XII Tafeln theils aus griechischen Gesetzgebungen, theils aus dem einheimischen Gewohnheitsrechte geschöpft wurden. Allein

aa. wenn Tac. cit. (s. § 26) allerdings das thema probandem bezeugt, so wird doch dasselbe durch solches Zeugniss nicht ohne Weiteres bewiesen: denn es ist um so mehr vor Allem die Glaubwürdigkeit solchen Zeugnisses festzustellen, als andere Zeugen das directe Gegentheil bekunden. Dann aber ergiebt sich, dass die letzteren besser instruirt sind, als Tac.;

bb. Pomp. cit. sagt gar nicht das aus, wofür er als Zeuge producirt wird: er sagt lediglich: der römische Staat war von Anfang an ohne Gesetze;

- cc. Cicero besagt das directe Gegentheil: Numa erliess schriftlich vorhandene Gesetze: s. § 26;
- dd. Dion. X, 1 besøgt das directe Gegentheil: οὐδ' ἐν γραφαῖς ἄπαντα τὰ δίχαια τεταγμένα: nicht alles Recht war geschriebenes, somit also doch ein Theil desselben;
- ee. Dion. X, 57 ergiebt lediglich, dass die leges regiae nicht in die XII Taf. aufgenommen wurden, somit ein ebenso wahrer, wie für das Beweisthema irrelevanter Satz;
- c. von Rubino, Untersuchungen über die röm. Verfassung 409: eine Gesetzgebung ist das späte Erzeugniss grosser politischer Erschütterungen und zugleich das Zeichen einer vorgerückten Cultur.

<sup>533)</sup> Ein zweites, der lex über die spolia opima entnommenes Argument S. 26 f. gehört nicht hierher, da diese lex nicht Rechtsgesetz, sondern Cultusverordnung ist: § 2. Es widerlegt sich jedoch dasselbe durch § 18.

Allein die leges regiae sind gar nicht eine Gesetzgebung, sondern eine Summe einzelner, auf eine lange Periode sich vertheilender Gesetze; sodann ist die römische Königszeit in der That im Besitze einer vorgerückten Cultur: theils als Angebinde empfangen von Latium, theils weiterhin entlehnt von Latium, Etrurien, wie Grossgriechenland; und endlich die lex Saliga folgte sehr bald der Sesshaftmachung der Franken;

- d. von Rein, Criminalrecht 48: die römischen Könige sind mythische Personen. Allein dieser Satz ist theils unerwiesen, theils beweisunkräftig, sobald man nicht zugleich die Wirklichkeit der Königs-Zeit, wie -Herrschaft selbst negirt: denn Minos, wie Theseus sind in der That mythische Personen und gleichwohl ist die historische Existenz der auf dieselben zurückgeführten Gesetze und Institutionen unbestreitbar;
- e. von Rein, a. O. 48: die leges regiae waren auf Holztafeln verzeichnet und so nun im gallischen Brande untergegangen. Allein dieser Satz ist theils unerwiesen: es widerspricht ihm direct Liv. VI, 1, 10, theils beweisunkräftig: denn theils sind andere Aufzeichnungen der leges regiae (§ 18. 20) ganz unabhängig von dem Schicksale der Gesetzestafeln, theils würde damit auch die Nicht-Authentie aller vor dem J. 365 uns bekundeten leges und so insbesondere auch der XII Tafeln bewiesen sein;
- f. von Rein, a. O. 48: hätten zur Zeit der XII Tafeln leges regiae existirt, so hätte die Plebs nicht über Rechtsungewissheit sich beschwert. Allein die leges regiae, weil keine Codification des gesammten Rechtes, schliessen die Thatsache einer Rechtsunsicherheit gar nicht aus;
- g. von Rein, a. O. 50: die römischen Annalisten sind unglaubwürdige Zeugen. Allein in dieser Allgemeinheit des Urtheiles ist der Satz unerwiesen, vielmehr sind dieselben über zahlreiche Punkte der römischen Geschichte durchaus glaubwürdige Zeugen;
- h. von Schwegler, a. O. 35 f.: die Römer sind erst zur Zeit des älteren Tarquinius in den Besitz der Schreibkunst gekommen, daher ist eine ausgedehntere Anwendung derselben für die ganze Königszeit noch nicht vorauszusetzen. Allein dieser Satz ist unwahr: von der Gründung der Stadt an sind die Römer im Besitze der Schreibkunst gewesen. Denn

aa. Latium, benachbart mit Etrurien und Grossgriechenland, musste bereits vor der Gründung Rom's von beiden Staaten die hier weit ältere Schreibkunst empfangen und so nun auf Rom übertragen haben; 534

bb. diese Thatsache findet ihre Bestätigung durch die Forschungen des Pater Luigi Bruzza, sopra i segni incisi nei massi delle mura antichissime di Roma, Roma 1876. Denn indem von den verschiedenen, von demselben analysirten, mit Buchstaben versehenen Monumenten namentlich die Mauer des Servius Tullius und eine wohl noch ältere, auf dem Esquilin gefundene Trinkschale bekunden, dass bereits in der Königszeit Buchstaben ebenso als Steinmetzzeichen in die Werkstücke eingegraben, wie auch auf Hausgeschirr eingekritzt wurden, so ergiebt dies zugleich den Beweis, dass damals die Schreibkunst bereits längst in dem Besitze der Vornehmen gewesen und hier im Dienste wichtigerer Zwecke, wie höherer Interessen verwendet worden ist:

cc. bei allen Völkern, bei denen ein institutionell ausgebildetes Priesterthum sich findet, ist die Schreibkunst zum Mindesten als priesterliche Fertigkeit ebenso vorhanden, wie auch unentbehrlich als eines der mehreren Mittel im Dienste der priesterlichen Functionen. Und diese Unentbehrlichkeit war zu Rom gewissermaassen eine potenzirte sowohl in Folge des Religionssystemes des Numa: denn die vielen Hunderte von Indigitationsbezeichnungen der Götter konnten unmöglich dem Gedächtnisse allein anvertraut sein, 535 als auch in

<sup>534)</sup> Vgl. Plin. H. N. XVI, 44, 237: vetustior — urbe in Vaticano ilex, in qua titulus aereis litteris Etruscis religione arborem iam tum dignam fuisse significat; und dann wieder Cic. de Rep. II, 10, 18: Romuli — aetatem — iam inveteratis litteris atque doctrinis omnique illo antiquo ex inculta hominum vita errore sublato fuisse cernimus.

<sup>535)</sup> Cic. de Rep. II, 14, 27: sacrorum — ipsorum diligentiam difficilem, apparatum perfacilem esse voluit (sc. Numa): nam quae perdiscenda quaeque observanda essent, multa constituit, sed ca sine inpensa. Sic religionibus colendis operam addidit, sumtum removit; Aug. C. D. IV, 8: quando autem possunt uno loco libri huius commemorari omnia nomina deorum et dearum, quae illi (sc. Romani) grandibus voluminibus vix comprehendere potuerunt singulis rebus propria dispertientes officia numinum? Ambrosch, de sacris Rom. libris 11: ut propemodum cuncta sacerdotia Romana multo sunt ante reges exactos constituta, sic plane abhorret a veri similitudine, aetatibus regum novissimorum, quibus aetatibus Romae scribendi ars nec ignota fuit neque publice non usurpata, sacri iuris earum-

Folge der im römischen Rechte adoptirten verbi ratio: denn die zahlreichen Formeln solenner Acte, welche bei Vermeidung der Nichtigkeit und resp. des piaculum verbo tenus zu reproduciren waren, konnten ebensowenig der schriftlichen Vorlage entbehren; 558

dd. dementsprechend besass noch die spätere Republik zahlreiche Aufzeichnungen aus der Königszeit: die sibyllinischen Orakel, welche mehrere Bücher füllten, die Cultus- und Ritual-Bücher des König Numa (§ 26 z. A.), wie mannichfache politische Documente, so den in eine Säule eingegrabenen Friedensvertrag des Romulus mit den Vejentern (Val. Ant. bei Dion. II, 55), den in gleicher Weise verzeichneten Bundesvertrag des Tullus Hostilius mit den Sabinern (Val. Ant. bei Dion. III, 33. Hor. Ep. II, 4, 23 ff.) u. a. m. 537

Und wenn hiernach ein Zweifel nicht begründet ist, dass von Romulus 538 ab die römischen Könige ebenso Staats-Annalen führten (A. 256), worin sie ihre Kriegsthaten und Triumphe verzeichneten, wie commentarii abfassten (A. 512. 513), worin sie insbesondere ihre Gesetze eintrugen, so ergeben somit die historischen Verhält-

que disciplinarum, in quibus ex sententia populi Romani salus tam publica quam privata verteretur, ne rudimenta quidem monumentis servata esse atque tradita. Accedit quod apud Romanos artes sacerdotales, quamquam natura sua minime commutabiles, tamen haudquaquam in rudimentis persisterunt.

<sup>536)</sup> Voigt, Ius nat. III § 2 ff.

<sup>537)</sup> Vgl. Teuffel, röm. Litteratur § 68. Im Allgemeinen vgl. Suet. Vesp. 8: aerearum — tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit, undique investigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis; sowie Bruzza, a. O. 18 ff.

<sup>538)</sup> Verg. I, 276 f. sagt: Romulus — Romanos — suo de nomine dicet; und dazu bemerkt Serv. in h. l.: perite non ait Romam, sed Romanos; urbis enim illius verum nomen nemo vel in sacris enuntiat; somit also: weil der ofticielle Name der Urbs nicht Roma, sondern anders lautete, Roma vielmehr nur ein Spitzname ist, ist nicht Romulus nach Roma oder Romani, sondern sind vielmehr Roma und Romani nach Romulus benannt; und so nun auch Serv. l. c. I, 273: Sibylla ita dicit: Ὑρωμαῖοι Ὑρώμου παῖδες, und: a Romi nomine Romani appellati; ut autem pro Romo Romulus diceretur, blandimenti genere factum est. Diesen völlig evidenten Sachverhalt stellt nun Schwegler, a. O. I, 418 gerade auf den Kopf: »Romulus ist ein aus dem Namen der Stadt abgeleiteter Heros Eponymos«. Wenn so die historische Wahrheit in ihr Gegentheil verkehrt wird, dann freilich ist es leicht, die Persönlichkeit des Romulus zu verdächtigen.

nisse rücksichtlich der Schreibkunde zu Rom nur einen Beweisgrund für, nicht aber einen Gegenbeweis wider die Authentie der leges regiae.

- B. Sodann die Gegenbeweisgründe wider die Authentie des lus Papirianum sind folgende:
- 1. von Dirksen, a. O. 237: der Beweis seiner frühen Entstehung ist ungenügend, weil der betreffende Zeuge: Pomp. »in allen Punkten, die sich auf die alteste Rechtsverfassung beziehen, als ein unkritischer Compilator erscheint.« Allein dies ist unklar; denn einmal bedingt das kritiklose Compiliren keineswegs, dass alles Compilirte unwahr sei: es kommt eben auf die Beschaffenheit des compilirten Stoffes selbst, wie der Vorquelle an; und sodann hat Pomp. allerdings mehrfach Unwahres berichtet: allein solches Unwahre ist ein aus Irrthum entstelltes Wahres, nirgends aber ein beliebig erfundenes Falsches. Daher ist es zwar möglich, dass Pomp. in den Details bezüglich der Entstehung des lus Papirianum irrte; allein weder ist solcher irrige Punkt bis jetzt von Jemand dargelegt, noch ist nachgewiesen worden, dass das bezügliche Zeugniss des Pomp. im grossen Ganzen Unwahres biete: 539
- 2. von Schwegler, a. O. I, 24: der Beweis seines hohen Alters ist ungenügend, weil seine Existenz erst »in sehr später Zeit« durch Zeugen bekundet wird. Allein dies ist unklar: denn indem Granius Flaccus bereits vor 706 einen Commentar zu jenem Werke schrieb (A. 308), und so dadurch für eine noch frühere Zeit dessen Existenz bekundet, so ist diese letztere Zeit in Wahrheit nicht eine »sehr späte«. Will dagegen Schwegler die frühe Entstehung an sich des lus Papirianum wegen dessen später Bekundung durch Pomp. verwerfen, so ist auch hier die sehr späte Bekundung unwahr: denn Pomp. entlehnte aus älteren Quellen, demgemäss solche letzteren thatsächlich die Bekundung ergaben;
- 3. Schwegler, a. O. 24: der Verfasser des Ius Papirianum ist eine apokryphe Person. Allein dieser Satz ist theils unerwiesen, theils beweisunkräftig. Und zwar unerwiesen ist derselbe, insofern als

<sup>539)</sup> Völlig correct ist das Dictum von Glück, opusc. II, 408: lex potius perpetua mihi haec esto: Pomponium ne deseras, usque dum eum lapsum fuisse evidentissime possit demonstrarier.

- a. zwar die Quellen über den Vornamen jenes Verfassers differiren, diese Differenz aber von Schwegler unrichtig dargestellt wird. Denn eine Differenz liegt vor theils in Pomp. Ench., insofern derselbe den Papirius an der einen Stelle Publius nennt, und an der anderen Stelle eine Variante die Möglichkeit gewährt, dessen Benennung als Sextus zu finden (A. 287); theils bei Dion. V, 1, wo ein Manius Papirius genannt wird, der für identisch mit dem Papirius des Pomp. anzusehen ist (A. 306); dagegen ergiebt keine Differenz, wie Schwegler annimmt, der von Dion. III, 36 genannte Caius Papirius, da dieser sicher eine von jenem Ersteren verschiedene Persönlichkeit ist (A. 284);
- b. die Divergenz der Quellen bezüglich des praenomen vom Verfasser des lus Papirianum als Sextus, Publius und Manius macht weder dessen Person apokryph, noch dessen historische Existenz verdächtig, noch dessen Werk historisch unsicher; denn ein Irrthum über das praenomen ist leicht möglich, theils weil dasselbe in Sigle geschrieben wurde, theils weil es an sich ein Moment von untergeordneterer Bedeutung ist. Und desshalb ziehen wir auch nicht in Zweifel die Existenz des Plautus oder seiner Werke, weil dessen Name statt T. Maccius auch M. Accius überliesert ist,540 oder die Thatsache der Auffindung der gefälschten Bücher Numa's, weil die eine Quelle den Finder L. Petillius, die andere Cn. Terentius nannte,541 oder die Existenz des edictum perpetuum, weil die eine Quelle als dessen Redactor den Juristen Salvius Iulianus, Aur. Vict. de Caes. 19 aber den Kaiser Didius Iulianus nennt, oder den Erlass vom Bürgerrechtsgesetze Caracalla's, weil die eine Quelle dasselbe dem Caracalla, Iustin. in Nov. 78 c. 5 aber dem Antoninus Pius beimisst;
- c. die Divergenz der Quellen bezüglich des praenomen vom Verfasser des Ius Papirianum als Sextus, Publius und Manius fällt gar nicht in die Sphäre des Historischen, als vielmehr des Kritischen: der Sextus beruht auf einer schlechten Lesart (A. 287), der Publius ist eine historische Unmöglichkeit ( $\Lambda$ . 304) und geht daher auf einen Schreibfehler zurück, so dass Manius als das einzige praenomen verbleibt ( $\Lambda$ . 306).

<sup>540)</sup> Ritschl, Parerga I, 3 ff.

<sup>541)</sup> Nissen, krit. Untersuchungen 236.

Dagegen beweisunkräftig ist jenes Argument, theils weil bei der in eine so frühe Periode fallenden Abfassung des lus Papirianum die Unkenntniss seines wirklichen Autors gar nichts Befremdliches haben würde, theils weil innerhalb der Rechtsgeschichte bezüglich der Nennung von Urhebern der Zufall oft ganz wunderlich spielt, so dass z. B. der Urheber der lex Cincia, nicht aber der lex Aebutia angegeben wird.

4. Modestow, Gebrauch der Schrift 30: aus Liv. VI, 1, 10 ist zu entnehmen, dass das Ius Papirianum weder vor der Zeit des Einfalls der Gallier, noch nach demselben vorhanden war. Allein dies ist ein Irrthum: Liv. steht weder in einer affirmativen, noch in einer negativen Beziehung zu dem Ius Papirianum (A. 286).

Hiernach aber ergeben sich alle gegen die Authentie der leges regiae oder des lus Papirianum aufgestellten Gegengründe als unwahr.

## § 29.

# Die Aufstellungen der modernen Wissenschaft über den Character der leges regiae.

In der modernen Litteratur wird die Authentie der leges regiae anerkannt von Petersen, de originibus hist. Rom. 41 ff. Elvers, de clarissimis monumentis I, 42. Ambrosch, de sacerdotibus curial. 20 ff. Gerlach, Geschichtsschreiber der Römer 10 ff. und historische Studien III, 164 ff. 247 ff. Modestow, Gebrauch der Schrift 33. Zumpt, Crim. Recht I, 1, 26 ff. 542

Dann wieder bei Rein, Crim. Recht 53 schliessen die wider die Authentie der leges regiae vorgebrachten Gründe mit dem überraschenden Resultate ab, dass eine grössere Zahl jener Gesetze als ächte leges regiae anerkannt werden.

Dahingegen von Rubino, Unters. über röm. Verfassung 408 ff. Schwegler, röm. Geschichte I, 25. Becker-Marquardt, röm. Alterthümer IV, 217. Lange, röm. Alterthümer I³, 314 f. Teuffel, röm. Litteratur³ § 70 wird den leges regiae der Character als Gesetze negirt, vielmehr dieselben für Gewohnheitsrechte aus der Königszeit erklärt, welche später erst schriftlich aufgezeichnet und der Wahr-

<sup>512)</sup> Völlig unsicher in seinem Urtheile ist Becker, a. O. I, 13 ff.

heit zuwider als Gesetze<sup>543</sup> aufgefasst worden seien, während endlich Lewis, Untersuchungen über die Glaubwürdigkeit der altröm. Geschichte I, **74**8 die leges regiae für Ueberreste einer älteren, aber bereits republicanischen Gesetzgebung oder Gewohnheitsrechtes erklärt.

Während nun den beiden letzteren Ansichten gleichmässig entgegensteht, dass dieselben reine Hypothesen bieten, für welche nach keiner Richtung hin, so etwa durch historische Parallelen oder culturhistorische Momente od. dergl. irgend welcher objective Stützpunkt geboten wird, so treten nun überdem der Rubino'schen Annahme folgende Bedenken entgegen:

- a. für leges regiae überhaupt werden von Liv. VI, 1, 10, für das Gesetz wider den incestus der Vestalinnen insbesondere aber werden von Cat. de Aug. Gesetzestafeln bekundet (§ 19); folglich sind dieselben nicht gewohnheitsrechtlich, sondern ächte Gesetze;
- b. dem einen Theile der leges regiae ward durch die XII Tafeln derogirt; insoweit daher würden die leges regiae ein bereits zu Beginn der Republik untergegangenes Gewohnheitsrecht enthalten, welchem zur Zeit des Erblühens der antiquarischen Studien, somit gegen Ausgang der Republik (§ 27) durch die Litteratur eine schriftliche Bekundung zu Theil geworden. Allein dies ist eine historische Unmöglichkeit, da ebensowohl dieser Zeit die Wissenschaft, wie die Mittel zur Erkenntniss jenes seit Jahrhunderten untergegangenen Gewohnheitsrechtes gefehlt, wie auch die Wissenschaft nicht einstimmig der Wahrheit zuwider dasselbe als Gesetzesrecht hingestellt haben würde;
- c. der andere Theil der leges regiae verblieb auch neben den XII Tafeln in Geltung. Dies aber würde unmöglich sein, dafern die ersteren gewohnheitsrechtliche Ordnungen waren; denn sie hätten in den letzteren Aufnahme finden müssen, weil es gerade berufsmässige Aufgabe der XII Tafeln war, die Rechtsunsicherheit im Allgemeinen zu beseitigen und insbesondere an die Stelle des Gewohnheitsrechtes und der Gerichtspraxis das geschriebene Recht zu setzen;
- d. ein grosser Theil der leges regiae setzt die Capitalstrafe der Execration und dies in verschiedener Modalität für die verschiede-

<sup>543)</sup> So Pomp. Ench. (D. I, 2, 2. § 2): leges quasdam et ipse (sc. Romulus) curiatas ad populum tulit; tulerunt et sequentes reges; Dion. IV, 43.

nen delictischen Thatbestände: hier Execratio an den Tellumo, dort wieder an den luppiter Terminus, dann an die Penaten und Laren und Anderes mehr. Wenn nun im Allgemeinen schon unter allen Rechtsgruppen das Criminalrecht diejenige Sphäre ist, innerhalb deren die rechtsconstitutive Gewohnheit in ihrer Wirksamkeit am Meisten eingeengt und vereinzelt ist, ja in der That regelmässig nur darauf sich beschränkt, dass ein bereits normirter delictischer Thatbestand verallgemeinert und somit die an solchen angeknupfte Strafe auf einen anderen noch nicht reprimirten Thatbestand übertragen wird, der mit dem ersteren durch eine Uebereinstimmung in gewissen, für wesentlich erklärten Merkmalen ähnlich ist; so ist dagegen andrerseits die Rechtsconstituirung durch Gewohnheit in einem geordneten Staatswesen insoweit ausgeschlossen, als es sich um die Aufstellung ganz neuer Thatbestände von Capitalverbrechen handelt. Am Allerwenigsten aber ist solches als möglich vorauszusetzen da, wo es um die Execration sich handelt, deren Verhängung ohne legale Ermächtigung als tyrannischer Willkühr-Act sich qualificirt haben würde;

e. das Gesetz wider den incestus der Vestalinnen, indem es den Buhlen der ordentlichen Gerichtsbarkeit entzieht und der des pontifex max. unterwirft (A. 193), setzt hierin eine so völlig anomale Ordnung, dass dieselbe durch Gewohnheit niemals sich bilden konnte, da dem pontifex die Macht fehlte, den Bürger seinem ordentlichen Forum zu entziehen.

Was dagegen die Lewis'sche Ansicht betrifft, insoweit dieselbe in den leges regiae alte, aber republicanische Gesetze anerkennt, so treten derselben folgende Bedenken entgegen:

- 1. die republicanischen Gesetze werden mit gentilicischen appellativa benannt, und es ist weder ein Motiv, noch eine Veranlassung gegeben, wesshalb das Alterthum bezüglich der fraglichen Gesetze solche Benennung mit der Pradicirung regia sollte vertauscht haben, um so weniger, als solche appellativa selbst für die der ersten Zeit der Republik angehörigen Gesetze sich erhalten haben, so bei der lex Valeria de provocatione v. 245, Horatia de clavo fingendo v. 245 (A. 545), Icilia de non interfando tribunum plebis v. 262, Publilia Voleronis v. 283, Icilia de Aventino publicando v. 298, Aternia Tarpeia v. 300 u. a. m.
  - 2. es giebt kein Beispiel, dass ein der Republik angehöriges

Gesetz als regia prädicirt worden sei,<sup>544</sup> während andere Prädicate zur Bezeichnung des hohen Alters eines Gesetzes in der That in den Quellen auftreten.<sup>545</sup>

Danach aber ergeben sich die obigen Aufstellungen der modernen Wissenschaft über den Character der leges regiae ebenso als unhaltbar, wie als unerwiesen.

#### Berichtigungen.

- A. 30 lies Kiessling statt Krüger.
- A. 430 lies bei Plaut. Ep. III, 2, 43 perenticida statt parenticida.
- A. 493 füge bei: vgl. Lange, de legibus Porciis I, 27 A. 80 f.
- A. 256 Z. 25 füge bei: G. Hofmann, drei synchronistische Daten des röm. Kalenders, Triest 1876. 44 ff.

<sup>544)</sup> Es ist eine offene Unwahrheit, wenn Lewis, a. O. I, 147 sagt: immer wenn die Römer irgend ein Gesetz aus einer fernen unvordenklichen Zeit herleiten wollten, so bezeichneten sie es als ein »königliches Gesetz«.

<sup>545)</sup> So bezüglich der lex Horatia de clavo fingendo v. 245 bei Liv. VII, 3; 5: lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut, qui praetor maximus sit, idibus Septembribus clavum pangat. Es ist dies nicht Tempelordnung, wie Weissenborn in h. l. meint: denn solche kann den Consul nicht zu solchem Acte verpflichten, als vielmehr Gesetz; vgl. Liv. cit. § 8. Unger im Philologus XXXII, 531 ff.

## Inhaltsverzeichniss.

|   |            |       |          |         | I.          | Der Bestand der leges regiae.                                               | Se         |
|---|------------|-------|----------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | <b>§</b> 4 | . Die | Stellu   | ing dei | r Unte      | ersuchung gegenüber der Dirksen'schen                                       |            |
|   | -          |       |          | •       |             | eingeordneten Cultus-Vorschriften                                           |            |
|   |            |       |          |         | _           | Dion. II, 25—27. Papin. de Adult                                            | 4          |
|   |            |       | U        | L. Di   | e üb        | erlieferten leges regiae im Einzelnen.                                      |            |
| ( | § 4        | . Das | Geset    | z des   | Romul       | lus wider die Treuverletzung des Patron oder Clienten .                     | 4          |
|   | 5.         | . "   | *1       | ,,      | "           | wider die Kindes-Aussetzung oder -Tödtung                                   | 9          |
| Ş | 6.         | . "   | n        | n       | n           | über die Ehescheidung                                                       | 2          |
| 5 | 7.         | . ,,  | "        | "       | n           | wider die Unbotmässigkeit der Schwiegertochter gegen<br>die Schwiegermutter | 4          |
| , | 8.         |       |          | des     | Numa        | wider den Verkauf des mittelst confarreatio verehelich-                     | •          |
| 3 | ,          | . "   | n        | ucs     | .,          | ten Haussohnes                                                              | 4          |
| 8 | 9.         |       | _        | _       | ,,          | wider die termini motio                                                     | 4:         |
| - | 40.        | "     | "        | n       | "           | wider das paricidium                                                        | 5          |
| - | 44.        | "     | <i>n</i> | "<br>"  | "           | wider die culpose Tödtung                                                   | 6          |
| • | 42.        | ••    | Strafs   |         | "           | Numa: Si quisquam aliuta faxit etc. Die lex regia über                      |            |
| • |            |       |          | isersch |             |                                                                             | 7:         |
| ξ | 13.        |       |          |         |             | s Hostilius wider die Realinjurie gegen die Eltern                          | 7!         |
| Š | 44.        | ,,,   | n        | n       | 77          | " wider den incestus der Virgines Vestales                                  | 70         |
| ğ | 45.        |       | ,,       | "       | "           | " über die öffentliche Alimentation von Drillingen                          | 84         |
| Š | 16.        | ,     |          | wide    | r das       | Schlachten des Ackerthieres                                                 | 84         |
| Ī |            |       |          |         |             |                                                                             |            |
|   | II         | I. D  | ie Gl    | aubw    | ürdi        | gkeit der Ueberlieferungen von den leges regis                              | <b>10.</b> |
| Š | 47.        | Die   | Ueber    | lieferu | ngen a      | an sich der leges regiae                                                    | 94         |
| ş | 48.        | Die   | libri r  | egum,   | sacer       | dotum und magistratuum                                                      | 93         |
|   |            |       |          |         |             |                                                                             | 443        |
|   |            |       |          |         |             | Granius Flaccus de lure Papiriano                                           | 416        |
| § | 21.        | Die   | Quelle   | n der   | Königs      | sgeschichte des Dionys                                                      | 128        |
| ş | 22.        | Fort  | setzun   | g       |             |                                                                             | 456        |
| ģ | 23.        | Die   | Annale   | en des  | Licini      | ius Macer                                                                   | 182        |
| • |            |       |          |         |             |                                                                             | 222        |
|   |            |       |          |         |             |                                                                             | 244        |
| ġ | 26.        | Die   | Quelle   | nbericl | nte üb      | ber die legislative Thätigkeit im Allgemeinen der Könige                    |            |
|   |            | u     | nd der   | en Gla  | ubwü        | rdigkeit                                                                    | 247        |
|   |            |       |          | I       | <b>v.</b> I | Die Authentie der leges regiae.                                             |            |
| Ş | 27.        | Die 1 | Beweis   | gründe  | e für d     | die Authentie der leges regiae                                              | 252        |
| _ |            |       |          | -       |             | dernen Kritik gegen die Authentie der leges regiae, wie                     |            |
|   |            |       |          |         |             | ,                                                                           | 261        |
| j | 29.        |       |          |         |             | 1 777                                                                       | 268        |

# DER PRIESTER JOHANNES,

ERSTE ABHANDLUNG,

## ENTHALTEND CAPITEL I, II UND III,

VON

## FRIEDRICH ZARNCKE,

MITGLIED D. KGL. SÄCHS. GESELLSCH. D. WISSENSCHAFTEN.

Ueber die Sage vom Priester Johannes habe ich bereits in den nachstehenden Universitätsprogrammen gehandelt:

- I, De patriarcha Iohanne quasi praecursore presbyteri Iohannis (In memoriam A. G. Spohnii, 20. Januar 1875). 17 S. 40.
- II, Quis fuerit qui primus presbyter Iohannes vocatus sit, quaeritur (Renunciantur philosophiae doctores a 1. Nov. 1874 usque ad d. ultim. Oct. 1875 creati). 28 S. 40.
- III, De epistola, quae sub nomine presbyteri Iohannis fertur (Renunciantur phil. doctores a 1. Nov. 1873 usque ad d. ultim. Oct. 1874 creati). 58 S. 40.
- IV, De epistola Alexandri papae III ad presbyterum Iohannem (In memoriam I. A. Ernesti, 20. Januar 1875). 20 S. 4°.
- V. De rege David filio Israel filii Iohannis presbyteri (In memoriam C. F. Kregelii de Sternbach, 47. Juli 4875). 23 S. 40.

Zwei volle Jahre nach dem Erscheinen der zweiten Abhandlung über den Priester Johannes tritt die vorliegende erste ans Licht. Sie ist, von dem Anhange abgesehen, wesentlich eine Neubearbeitung von vier Programmen (I—IV), die ich in dem Universitäts-Jahre 1874/75 geschrieben habe. Aber ich hoffe, man wird den Wiederabdruck gerechtfertigt finden: kaum ein Stein ist auf dem andern geblieben, und bei den lateinischen Schriftstücken ist es mir, wie ich hoffe, gelungen, in der Textesherstellung feste Grundlagen zu gewinnen und bis nahe an das Original hinanzukommen. Gewiss wird es an neuen Funden nicht fehlen, die auch Einzelnes anders werden zu fassen nöthigen, aber dass etwas Hauptsächliches sich noch verschieben sollte, fürchte ich nicht.

In Betreff der Orthographie der lateinischen Texte befinde ich mich scheinbar in einem Gegensatze zu der Richtung, die gegenwärtig sich immer mehr Bahn bricht. Während man früher von einer genauen Wiedergabe der mittelalterlichen e Abstand nahm, vielmehr e, ae, oe nach der hergebrachten lateinischen Orthographie schrieb, zumal wo es sich um die Abwandlung der Worte handelte, ist man gegenwärtig geneigt, überall e zu belassen, wo die mittelalterlichen Handschriften es bieten. Auch die neuesten Arbeiten in den Monumenta Germaniae historica bekennen sich zu diesem Princip. Gewiss ist es das richtige, denn jede Zeit kann verlangen, ihre Erzeugnisse auch in ihrer eigenen Orthographie vorgelegt zu sehen, und je mehr wir namentlich mit der lateinischen Poesie des Mittelalters vertraut werden, um so mehr werden schon die Reime zwingen, uns auch der mittelalterlichen Orthographie zu bedienen, ohne die sie nicht zu verstehen sind. Bald werden wir auch vertraut sein mit den neuen Wortbildern. Aber bis vor Kurzem würde, wer solche

Voraussetzungen hätte machen wollen, befremdet und das Interesse unnöthig von seiner Arbeit abgewendet haben. So habe ich seit 25 Jahren alle meine Ausgaben mittelalterlicher Denkmäler dieser älteren Verfahrungsweise entsprechend eingerichtet, und dabei bin ich auch in dieser Abhandlung geblieben und gedenke ihr auch in der dritten Abhandlung treu zu bleiben. Aber verwahren will ich mich ausdrücklich dagegen, als ob dies in beabsichtigtem Gegensatze gegen das gegenwärtig mehr und mehr Beliebte geschehen sei.

Die dritte Abhandlung hoffe ich noch im Laufe des Jahres 1879 herausgeben zu können und damit endlich ein Thema zum vorläufigen Abschluss zu bringen, von dem ich mir, als ich an dasselbe hinantrat, nicht träumen liess, dass es mich so lange beschäftigen und auf zum Theil so schlüpfrigen und mir fremden Boden führen würde.

Leipzig, d. 26. October 1878.

F. Z.

## CAPITEL I.

Der Patriarch Johannes von Indien und der Priester Johannes.

## I. Der Patriarch Johannes von Indien.

Mit den sagenhaften Erzählungen von dem Priester Johannes. von denen im Folgenden gehandelt werden soll, haben sich frühe schon Berichte eines Patriarchen Johannes von Indien gemischt. Diese letzteren gehen zurück auf ein wirkliches Ereigniss, das im Jahre 1122 in Rom unter dem Papst Calixtus statt fand. Die Berichte zeugen von den märchenhaften Vorstellungen, die man sich von Indien zu bilden geneigt war, und wir können diese sagenhaft ausgeschmückte Erzählung des Patriarchen Johannes wohl einen Vorläufer der Sage vom Priester Johannes nennen, ja einige Züge scheinen direct aus jener in diese übergegangen zu sein (vgl. § 25). Ueber jenes Ereigniss des Jahres 1422 sind wir durch zwei Mittheilungen unterrichtet.

## 1. Der anonyme Bericht.

Die Ueberlieferung dieses Schriftstückes, auf das von mir zuerst hingewiesen ward, ist die folgende:

- I. Vollständiger Text.
- 1, A in Leipzig, auf der Rathsbibliothek, Rep. 11, 59° fol. (früher dem Kloster St. Mauricii in Unteraltach gehörig), Bl. 122 fg., Pgmt., 13. Jahrh. Ueberschrift: De adventu patriarchae Yndorum sub Calixto papa 11°. Ohne besondere Schlussschrift. Die eigentliche Handschrift gehört noch dem 12. Jh. an und enthält eine Sammlung von Legenden. Vor der Vita des Apostels Thomas (Bl. 126 fg.) sind 4 Pgmtblätter fol. eingenäht (Bl. 122—125). die unsern Bericht enthalten. Diese Einverleibung geschah sehon frühe, denn bereits eine Hand des 13/14. Jh. hat am untern Rande von Bl. 121° auf die Fortsetzung Bl. 126° hingewiesen mit den Worten: folio quinto sequenti.
- 2, B in Wien, God. 4060 (Denis 1, 4, S. 456—464), Bl. 35\* fg., Pgmt., 12. Jahrh. Ueber die Ueberschrift bin ich nicht unterrichtet. Die Tabulae 1, 186 geben an: Narratio fabulosa de Iohanne patriarcha Indorum. Jedesfalls steht also nicht *De adventu* u. s. w. Ohne Schlussschrift. Genaue Gollation verdanke ich Herrn Kaplan in Wien.

- 3, in Rom, God. Vatican. lat. 1058, Bl. 125<sup>b</sup>, Pgmt., 13. Jahrh. Ueberschrift: *Miraculum sancti Thomae apostoli*. Ohne besondere Schlussschrift. Mittheilung verdanke ich Herrn Professor Dr. L. Mendelssohn.
- 4, in München, God. lat. 265 (von den 1876 aus der Stadtbibliothek zu Regensburg in die Staatsbibliothek gelieferten Handschriften), Pgmt., 13/14. Jahrh, Ueberschrift: De adventu patriarchae Indorum sub Calisto papa secundo. Ohne besondere Schlussschrift. Mittheilung verdanke ich Herrn Bibliothekar Dr. W. Meyer in München.

Wahrscheinlich einem vollständigen Texte gehörte auch an

- 5, das Fragment in Nancy. Vgl. Santarem, Recherches sur la priorité u. s. w. S. 323. Thomassy fand 1841 bei Katalogisirung der Handschriften dies Stück. Das Alter wird nicht angegeben. Es beginnt mit § 1: Temporibus itaque Calixti papae u. s. w. Santarem theilt mit bis § 6 cognoscat. Mehr ist auch mir nicht davon bekannt geworden.
- 6, G: die Drucke. Unser Bericht wurde gleich in der ersten Ausgabe des Presbyterbriefes (vgl. das II. Capitel) diesem angehängt und zwar so, dass der Eintritt einer neuen Schrift gar nicht angedeutet ward. Hinter potestatem nostram wird ein neues Capitel eröffnet, wie deren der Presbyterbrief in den Drucken eine ganze Anzahl enthält, mit der Ueberschrift: De adventu Indorum patriarchae ad urbem, dem sich dann noch ein zweites anschliesst, mit § 18 des Berichtes beginnend: Relatio patriarchae ad Romanos de basilica et sacratissimo corpore sancti Thomae. Auch als dem Presbyterbrief der Itinerarius des Joh. Witte de Hese vorangeschoben ward, blieb unser Bericht in unveränderter Stellung. Die Correctheit der Drucke ist nicht zu loben, am besten sind noch die ältesten Drucke, die den Itinerarius noch nicht entbalten.

#### II. Die abgekürzten Texte.

Am häufigsten verbreitet scheint die in den nachstehenden Handschriften enthaltene Kürzung, die nach einer Einleitung mit § 49 beginnt. Die zusammenfassenden Einleitungen führen auf dieselbe Vorlage zurück.

- 7, in Wien, Cod. 4324 (Denis 1, 2, S. 1260 fg.), Bl. 420b fg. Pgmt., 12/13. Jahrh. Ueberschrift: Miracula sancti Thomae apostoli. Ohne besondere Schlussschrift. Die Einleitung lautet: Patriarcha regionis Indorum unius anni {ad Christum in (?) spacio orationis gratia Romam veniens (l. remis et velo proiectus (l. provectus) advenit. Qui inquisitus a summo pontifice de sancto Thoma et miraculis cius, ita ut vera novit coram clero et universo populo et senatu respondit. Civitas (§ 19) fg. Es ist ein Excerpt, kaum ein Satz wörtlich übereinstimmend mit dem Original. Mittheilungen verdanke ich Herrn Kaplan in Wien.
- 8, in Leipzig, Universitätsbibliothek No. 525, Bl. 52b, Pgmt., geschlossen im Jahr 4354. Ueberschrift: Thomae apostoli. Die Einleitung lautet hier: Patriarcha Indorum orationis gracia Romam remis et velis profectus advenit. Qui inquisitus a summo pontifice de miraculis sancti Thomae apostoli, ita ut vidit coram omnibus respondit. Civitas u. s. w. Auch im Folgenden ist der Inhalt ziemlich frei wiedergegeben.

- 9, in Leipzig, Universitätsbibliothek No. 1315 (aus Pegau stammend), Bl. 308 fg., Pgnit., unser Denkmal von einer Hand des 14/45. Jahrh. nachgetragen. Ueberschrift: Sollempne miraculum de sancto Thoma apostolo et delectabile. Ohne besondere Schlussschrift. Die Einleitung: Patriarcha Indorum orationis gracia in unius anni spacio Romam remis et velo provectus advenit. Qui inquisitus a summo pontifice de miraculis sancti Thomae apostoli, ita ut novit coram omni populo et senatu respondit. Civitas u. s. w. Die Ueberlieferung ist hier besser als in No. 8, wohin sie sich doch sonst stellt.
- 10, in Leipzig, Universitätsbibliothek No. 825 (aus Pegau), Bl. 279, Papier, v. Jahr 1434. Ueberschrist: Item Miraculum sollempne de Thoma apostolo. Stimmt, wenn ich Nichts übersehen habe, wörtlich zu No. 9.

. Unabhängig von dem voraufgehenden Auszuge scheint der folgende zu sein:

11, in Paris, Cod. lat. 18321, Bl. 311, Pgmt., 13. Jahrh. Ueberschrift: De Iohanne Patriarcha. Beginnt mit § 18: Quadam die u. s. w. Calisti papae secundi anno eius quarto, videlicet quidem eo praesente atque iubente Indorum patriarcha Iohannes per interpretem u. s. w. coepit. Civitas u. s. w. Dieser Auszug scheint wörtlich genauer zu stimmen, aber es fehlen viele Parthien; so springt er von § 20 gleich über auf 26. Mittheilungen von Herrn L. Pannier in Paris.

Ein dritter Auszug ist der, den

12, Alberich in seine Chronik unter dem Jahre 1122 aufnahm. Jetzt in der saubern Ausgabe von Scheffer-Boichorst in den Monum. Germ. hist. XXIII, S. 821 fg. Afg.: (§ 4) Anno quarto Calixti papae patriarcha Indorum Ioannes Constantinopolim ad suscipiendum pallium venit u. s. w. Schluss: Haec patriarcha in curia Lateranensi recitavit (§ 51). Für Alberich kommen nur in Betracht eine Pariser Hs. (No. 1869<sup>A</sup>) und eine Hannoveraner (XIII, 748), doch berühren ihre Unterschiede den in Frage stehenden Auszug nicht.

Der Anfang dieses Auszugs findet sich auch unter den vielen Excerpten aus Alberich im Chronicon Belgicum magnum, das bis zum Jahr 1474 reicht, bei Ioh. Pistorius Rerum familiarumque Belgicarum Chr. m. (Frankf. a. M. 1654) S. 150. Pistorius-Struve, Script. rerum Germ. III, S. 150. Aber nachdem *Ulna* genannt ist, bricht das Excerpt mit den Worten ab: etc, ut habetur in gestis apostoli Thomae.

Hiermit wird die auf uns gekommene Ueberlieferung nicht erschöpft sein: ich bin überzeugt, dass die mittelalterlichen Handschriften noch in grosser Menge Abschriften dieser Kleinigkeit enthalten werden, aber für die Herstellung des originalen Textes wird kaum noch etwas Nennenswerthes zu erzielen sein.

Die beiden ältesten Handschriften, A und B, von denen B die ältere, A die sorgfältiger geschriebene ist, weisen auf eine gemeinsame Vorlage zurück, wie das eine Anzahl gemeinsamer Fehler beweisen.

Am evidentesten ist das Fehlen des unentbehrlichen memoranda in § 4, und varietatem für veritatem in § 15. Für einen Fehler halte ich auch die Worte in § 1 post Deum in humano sensu, in § 11 posito statt interposito, in § 23 limpidissimus. Von allen diesen Fehlern ist C (die Drucke) frei. Wir gewinnen also in C eine Controle für die Ueberlieferung in AB und können zu der Vorlage dieser hinaufsteigen, und die kritische Regel lautet, dass dieser alle diejenigen Lesarten angehören, in der C mit A oder B stimmt. häufigsten tritt dieser Fall ein zwischen B und C, es ist also A am meisten selbstständig abgewichen. Hiernach ist der folgende Text constituirt und es ist kaum ein Fall, und kein einziger schlagender. vorhanden, der Bedenken gegen diese kritische Regel hervorriefe. Wo AB und C einander gegenüberstehen, war die Entscheidung der Kritik anheimgegeben; man wird es gerechtfertigt finden, wenn ich in diesen Fällen AB bevorzugt habe. Denn der Text der Drucke ist nicht frei von überlegter Aenderung, wie wenn es in § 8 heisst Bisantium, quae nunc Constantinopolis est u. a. 1) Aber in dieser Beziehung ist es wohl möglich, dass eine noch ausgedehntere Heranziehung von Material und eine straffe Construction der bezüglichen Abhängigkeitsverhältnisse in einigen Bagatellen den Text anders wird constituiren müssen, als es von mir geschehen ist.

Von A und B sind sämmtliche Varianten angegeben, ausgenommen orthographische und offenbare Schreibfehler, von C nur diejenigen. die mir einige Bedeutung in Anspruch zu nehmen schienen.

Wie sich die andern Handschriften gruppiren, darüber bin ich nicht vollständig unterrichtet: der Gegenstand erschien mir zu unwichtig, um darüber besondere Nachforschung anzustellen. Der Vaticanus 1058 stellt sich zu C, wie die Lesung postea enarratum in § 1 beweist, desgleichen das Fragment in Nancy, in welchem memoranda steht, und das überhaupt, so weit es gedruckt ist, nahezu buchstäblich mit C stimmt. Die abgekürzten Texte bieten nur geringe Anknüpfungen zur Entscheidung der Frage; aber bemerkenswerth ist doch, dass die Leipziger Handschriften derselben in § 13 limpidissimis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hierzu ist auch zu rechnen, wenn es in C in § 5 heisst: quae ultimum finem mundi facit. Die gesammte mir bekannt gewordene handschriftliche Ueber-lieferung liest ultima.

resp. limpidissime lesen, also offenbar zu C stehen. Der Text, den Alberich vor sich hatte, stellt sich zu AB, wie § 23 limpidissimus beweist, und scheint sich nahe an A angeschlossen zu haben, vgl. in § 22 celsarum (so ist natürlich statt des unverständlichen cellarum zu lesen) Romanarum turrium, in § 45 accesserit, videntibus cunctis apostolus manum retrahit. und in § 50 aqua celerrine in pristinum statum recurrit.

In A fehlt der erbauliche Schluss hinter glorificaverunt. Mir ist nur noch die Hs. in Paris No. 18324 bekannt, die ebenfalls mit aequanimiter glorificaverunt schliesst. Darnach müsste diese zu A in einem näheren Verhältnisse stehen; ganz übereinstimmend aber waren die Texte nicht, denn der Parisinus liest z. B. in § 19 dominatrix, in § 50 eodem recedente uberrimis u. ä.

Alberich, indem er ein Excerpt aus dem Berichte de adventu bringt, citirt dabei als Quelle: Sequitur ex gestis einsdem Calixti. Darauf hin hat Wilmans im Archiv X, 230 schliessen wollen, wir hätten es hier, falls auf das Citat überhaupt etwas zu geben sei, mit einem Stück der Gesta Romanorum pontificum zu thun, die sonst für jene Zeit fehlen. Dagegen hat sich mit Recht Scheffer-Boichorst in seiner Ausgabe des Alberich erklärt, Monum. Germ. hist. XXIII, S. 668; er hält einen Zusammenhang mit den Gesta pontificum wegen der kritiklosen Fabeleien des Berichts für unglaublich. Wenn er aber dann besondere »Gesta Calixti« nicht in Abrede stellen möchte, da ein so kritikloser und Fabeleien so gunstig gesinnter Mann, wie dieser Papst war, gar wohl auch über sich allerlei Fabelhastes habe in die Welt ausgehen lassen können, so glaube ich, dass der Bericht, wie er uns jetzt im Original vorliegt, das Scheffer-Boichorst noch nicht kannte, auch dem widerspricht. Es ist eine selbstständige Relatio, nicht Theil eines grösseren Ganzen.

Auch ist diese schwerlich von Calixt selber veranlasst worden, ja es kann zweifelhaft erscheinen, ob sie überhaupt noch zu Calixt's Lebzeiten verfasst worden sei. Würde man sich, wenn Calixt noch Papst war, des Ausdrucks temporibus Calisti (§ 4) haben bedienen können? Auch die Zeitbestimmung in § 3 nostris temporibus Romae recitata sunt klingt nicht gerade so, als ob der Verfasser aus ganz frischer Anschauung niederschriebe.

Ob aus den Worten novis annalibus Romanae patriae für die

historische Quellenkunde Weiteres zu erschliessen ist, **uberlasse** ich den Historikern zur Entscheidung: das Eine geht aus ihnen wohl mit Sicherheit hervor, dass ihr Verfasser ein Römer war.

Ebenso werthlos, wie jenes Citat des Alberich sich erweist, sind andere Citate, mit denen auf die Ereignisse unseres Berichts hingewiesen wird. So schon in diesem selber § 25: sicut historia narrat und § 31: sicut et ipsa historia apostoli narrat; desgleichen im Chron. Belgicum magnum a. a. O. ut habetur in gestis apostoli Thomae. Das Alles sind Phantasiecitate; in keiner älteren Vita des Apostels ist mir diese Erzählung begegnet.

Die alteste Benutzung unsers Berichtes zeigt sich bereits im 12. Jahrh. in dem Bericht des Elisaus (vgl. meine zweite Abhandlung S. 120 fg.), in welchem § 15—18 den § 26. 28. 29. 39—45 unsers Berichts entsprechen.

Eine Identificirung des Patriarchen Johannes mit dem Priester Johannes können wir bei E. noch nicht direct beweisen, aber Alles, was der Patriarch erzählt, geht im Lande des Priester Johannes vor, und es ist nicht zu bezweifeln, dass dem Verfasser beide Gestalten bereits in eine zusammen geflossen waren. Dasselbe dürfen wir von der lateinischen Rückübersetzung des Presbyterbriefes (vgl. unsere Berichte 1877, S. 128) annehmen. Auch kommt in den Handschriften mehrmals der Bericht des Patriarchen unmittelbar hinter dem Brief des Presbyters vor. Nahezu auch äusserlich vollzogen ist die Identificirung Beider in dem Itinerarius des Joh. Witte de Hese 1389, in welchem der Priester Johannes durchaus mit allem von dem Patriarchen Erzählten in Verbindung gesetzt ist (vgl. zweite Abhandlung S. 169, § 13 fg. . nur dass noch der Patriarch, aber ohne Namen, neben ihm erwähnt wird. Dagegen in dem Tractatus pulcherrimus (zweite Abhandlung S. 171 fg.) sind Patriarch und Presbyter endlich ganz zusammen gefallen. Hieran schliesst sich die ohne weitere Andeutung erfolgte Aufnahme des Berichts des Patriarchen in den Brief des Presbyter, wie ihn die Drucke seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bringen.

Ich lasse nun den Text folgen.

## De adventu patriarchae Indorum ad Urbem sub Calisto papa IIoa.

- 1. Temporibus antiquis consuetudo fuisse legitur rerum bonarum studia memoriae commendari<sup>b</sup> atque litteris redacta manifeste <sup>c</sup> offerri <sup>d</sup>, quia nichil tam bene factum aut tam <sup>e</sup> eleganter actum esse poterat, quin<sup>f</sup>, nisi postea <sup>g</sup> [in humano sensu <sup>h</sup>] enarratum vel ostensum placeret proximo, pro nichilo <sup>i</sup> computaretur. 2. Nam quid proderit<sup>k</sup>, si virtus, hominibus profutura, tecta <sup>1</sup> lateret et <sup>m</sup> multis per <sup>n</sup> exemplum valitura manifesta non enitesceret? Claritas enim lapidis <sup>p</sup>, tenebris obducta, nisi cessantibus tenebris patefiat, obscura manebit. 3. Unde arduum aggredientes <sup>q</sup>, licet indigni videamur, tamen, ne per incuriam posteros laterent<sup>r</sup>, ea quae de apostolo Thoma valde miranda nostris temporibus Romae recitata sunt, [memoriae deputanda<sup>s</sup>] posteris significare curavimus.
- 4. Temporibus itaque Calisti papae secundi<sup>t</sup>, anno vero<sup>u</sup> papatus eius quarto, [qui est annus dominicae incarnationis millesimus centesimus vicesimus secundus (1122)]<sup>v</sup> res novis annalibus memoranda<sup>u</sup> Romanae patriae contigisse sciatur<sup>x</sup>.
- 5. Sane patriarcha Indorum Romam adveniens, illius scilicet Indiae, quae ultima, finem mundi facit, adventu suo. Romanae curiae et universae fere Italiae stupendum miraculum fecit, cum per innumerorum curricula annorum inde huc aliquis non advenisset nec b de tam longinquis partibus et barbaris regionibus per totam Italiam paene visus umquam fuisset praeter istum supradictum beatae vitae patriarcham Iohannem. 6. Causam vero adventus eius si quis scire desiderat, hanc fuisse cognoscat. 7. Mortuo praedecessore suo, felicis

<sup>1.</sup> a) Diese Veberschrift steht in ABC, aber in AB fehlt ad Urbem, in C sub Cal. pap. II. b) commendare A, mandari B. c) manifesta A. e) fehlt A. f) quod A, quin B?, fehlt C. g) post Deum AB. h) fehlt C, ward wohl durch die Lesung post Deum veranlasst. i) pro nich. fehlt B, quod non pr. 1) fehlt A. 2. k) proderat B, prodest A. m) fehlt A. P) lap. preciosi A.  $3 \cdot q$  a. aggredientes opus A. P) lateret AB. ", fehlt AB. 4. 1) sec. papae AB, aber die Stellung in C ist die gewöhnliche. v) Das Eingeklammerte steht nur in A. w) steht in den Drucken, doch auch z. B. x) sciatis A, B? 5. y, ultimum C; auch Alb. liest ultima, in der Nancyer Hs. und das sonst zu C stammende Bruchstück in Nancy. 2 tinem facit adventus sui B. 2) fehlt A. b) ut B. c) fehlt B. d) nunquam BC (in C ganz verändert, für B vgl. oben ut), in B steht umquam ror paene. e) illum A. 6. f) sui A.

memoriae Indorum patriarcha, congregati sunt<sup>g</sup> aequanimiter universi Indi, atque eum<sup>h</sup> invitum ac diutissime renitentem qualem oportuit tandem elegerunt antistitem. 8. Data itaque<sup>i</sup> sacri loci per eleccionem tandem<sup>k</sup> custodia huic praedicto patriarchae Iohanni, coepit diligenter inquirere, qualiter Bizantium<sup>1</sup>, sicut racio exigebat, ad suscipiendum pallium et cetera confirmationis atque dignitatis insignia quandoque veniret.

9. Deo igitur<sup>m</sup> propicio unius anni spacio ad locum destinatum tam longae viae fatigabundus advenit. 10. Ubi, sicut regiae dignitatis mos est, aliquamdiu demoratus", ad Romanorum legatorum noticiam usque pervenit, quos videlicet/praefatus papa Calistus pro utilitate mutuae pacis atque concordiae Romani et Graiiº regum Constantinopolim legaverat<sup>p</sup>. II. Quorum lingua cum praenominato lohanni. Indorum patriarchae, nimis esset obscura, quoda neque ipse, quid Romani dicerent, neque Romani quid ipse diceret intelligerent, interprete interposito, quem Achivi drogomanum vocant, de mutuo statu Romanorum et Indicae regionis ad invicem exquirere coeperunt. 12. Ubi vero alternatim de varietate et esse Italicorum sufficienter exquisitum est, et intellexerat ille, secundum Deum atque saeculi dignitatem Christo disponente tocius orbis Romam caput esse, Romanos instanter orare curavit, ut se ipsum secum Romam ducerent, quae sibi illic significata fuerant Romae praesentialiter visurum et unde venerat Indis quandoque forsitan' renunciaturum. 13. Quod Romani etiam " non recusaverunt, sed, compositis" pro quibus missi fuerant. itinere inito cum eo pariter profecti sunt.

14. Dein de nimia spaciosi tramitis laboratione Romanis moenibus demuma applicuerunta. 15. Postquamb advenit ac promissorum

<sup>7.</sup> g) congregatis A, und dann Indis (ohne univ.). b) atque eum fehlt A.
8. i) igitur A. k; fehlt A. l) briantium B. 9. m) ergo B. 10. n) demorans B.
o) Auffallend ist das Vebereinstimmen ron BC in der falschen Lesung Gaii. p) legare B.
11. q) fehlt AB. r) neque quid romani neque romani quid ipsi dicerent B, neque rhomani quid ipse: nec ipse, quid rhomani dicerent C, nec Romani quid ipse diceret A, die kritische Regel verlangte (von quod abgesehen) den Wortlaut des Textes, aber an sich wäre wohl der Lesung von A der Vorzug zu ertheilen gewesen.
s) posito AB, die Drucke aber haben interposito. t) ab A. 12. n) quod B.
r) forsan B, fehlt C. m) facere (für etiam) C. 13. x) completis C. 14. y) Deinde AB, dem C; die Schreibung im Texte ist nur Vermuthung.
a) nimit et A.
b) tandem A. 15. na) applicaverunt B. b) Quo p. A. c) venit et A.

veritatem<sup>d</sup> cognovit, vehementer exultare atque Deum collaudare, qui se tanta visione dignum fecerat, prae gaudio visus est. 16. Cognitis itaque diligenter Romanae urbis usibus, pro quibus solis cognoscendis Romam advenerat, qui se ad talia scienda perduxerat Deo omnipotenti gracias agebat. 17. Posthaec<sup>e</sup> autem de suae Indicae<sup>e</sup> regionis memorabilibus rebus, Romanis incognitis, sed<sup>e</sup> maxime de sacratissimi Thomae apostoli miraculis, quae ibidem de ipso post suae humanae<sup>e</sup> carnis exitum rutilaverunt<sup>e</sup> et adhuc rutilant, a clero et a populo frequenti allocutione interrogatur<sup>e</sup>. 18. Quadam itaque<sup>e</sup> die cleri et populi in palacio Lateranensi non parva facta est congregatio ante praesentiam Romani pontificis Calisti papae<sup>em</sup> secundi. Ubi eodem<sup>em</sup> praesente atque<sup>em</sup> iubente et pleraque<sup>em</sup> curia sua<sup>em</sup>, praedictus<sup>em</sup> Indorum patriarcha per interpretem de patria sua ita<sup>em</sup> enarrare coepit.

19. "Civitas", cui Domino donante praesumus, Hulna" vocatur, quae quidem Indici regni caput est atque dominatrix". 20. Cuius magnitudo quatuor dierum itinere" per circuitum lata extenditur. 21. Moenium vero, intra quae sita est, talis extat grossitudo, quod super eam duo Romanorum curruum, iuncti pariter, largiter irent. 22. Altitudinis autem tanta est proceritas, ut ad comparationem celsarum Romanarum turrium diffusa videatur. 23. Per medium cuius Physon, unus de paradisi fluminibus, limpidissimis emanat aquis, aurum preciosissimum atque gemmas preciosissimas foras emittens, unde Indicae regiones opulentissimae fiunt. 24. A fidelissimis autem christianis universa interius plenissime est habitata. 25. Inter quos nullus erroneus aut infidelis, sicut historia narrat, aliquando conversari potest, quin aut facile resipiscat vel inopinato casu moribundus corruat.

d) varietatem AB. 17. e) Post hoc C, Postquam A. f) Yndie A. g) vero nach maxime C, et A. b) fehlt A. i) rutilabant A. k) interrogaretur A, zu Postquam gehörig und als Vordersatz zum Folgenden. 18. 1) fehlt A. m sec. pap. AB. n) eo quidem B, eo C. o) et A. p) tota C. q) et bis sua fehlt A. r) fehlt BC. ") Ulna C Alb. <sup>γ</sup>) domina Λ. 19.  $^{t}$ ) Civitas enim A. w) fehlt A. 21. 1) In A heisst der Satz: Moenia vero, quae infra sita sunt, talis muri extat grossitudo in C: Moenium vero, infra quod sita est etc., B u. Alb. wie y) Anfangs stand grossitudine B. ') eum A. 22. a) Anfangs war Romanorum geschrieben A., ebenso lesen alle übrigen von mir eingeschenen Ueberlieferungen, doch halte ich die Correctur in A für eine authentische, wie denn auch Alberich so hat. 23. b) eius C. c) limpidissimus AB Alb. (c) fehlt A, 24, (f) habitatur A.

26. Paululum vero extra urbis moenia mons separatus est, profundissimi lacus haquis undique septus, ab aquis autem porrectus in altum, in cuius summitate beatissimi Thomae apostoli materi ecclesia 27. In circuita vero eiusdem lacus de foris in honore posita constat. duodecim apostolorum duodecim monasteria condita sunt, quorum coenobitae per singulos dies sacra mysteria Lhristi sunt celebrantes ac debita domino ibi sine cessatione persolventes certis temporibus officia, tantoque<sup>m</sup> domino cariores<sup>n</sup>, quanto pro ejus amore laborio-28. Praedictus quidem" mons, ubi<sup>p</sup> Thomae q apostoli siores existunt. sita est ecclesia, infra annum nulli hominum accessibilis est, neque illum adire aliquis temere audet, sed patriarcha, quicumque fuerit, ad celebranda sacra mysteria locum et ecclesiam istam<sup>t</sup> non nisi semel in anno cum circumquaque venientibus" populis ingreditur. 29. Namque apostolicae festivitatis appropinquante die, octo diebus ante illam totidemque post illam<sup>r</sup>, habundantia illa aquarum montem praedictum circueuntium " ita tota decrescit, quod fere an ibi aqua fuerit non facile discernatur, unde ibi undique concursus fit populorum, fidelium acy infidelium, de longe venientium, atque omnium male habentium, languorum suorum remedia et curaciones beati Thomae apostoli meritis indubitanter expectancium<sup>2</sup>. 30. Est enim intra sancta sanctorum illius\* praedictae ecclesiae ciborium mirifice elaboratum, auro argentoque contextum et preciosissimis, quales ibidem paradisi fluvius nomine Physon emittit, variis lapidibus decoratum. 31. Intra quod e preciosissima<sup>d</sup> concha argentea, sicut et ipsa historia apostoli narrat, argenteis dependet cathenis, cara quidem metallo sed pocior thesauro intra se reposito. 32. Sane in ea e veluti depositionis die ita adhuc sacrum apostoli corpus integrum et illaesum conservatur. 33. Stans etiam et

<sup>26. \*</sup> fehlt A. h) laci A, chenso gleich darauf; allerdings bin ich dieser Form in mittelalterlichen Handschriften auch sonst begegnet, traue sie aber dem Verf. dieses Schriftstückes nicht zu. h fehlt C. 27. h misteria B, ministeria C, fehlt A, s. 48 Anm. x: mysteriis und ministeriis; sicher wird an allen Stellen gleich zu tesen sein, aber es fragt sich, ob mysteria oder ministeria? h fehlt AB. h tanto A. h tanto d. sunt cariores A. 28. h si quidem A. h in quo A. h beati Th. A. h fehlt A. h temerare A (ohne adire); diese Lesart würde man geneigt sein als die ursprüngliche anzusprechen, wenn nicht die kritische Regel die Lesart von BC verlangte. h illam A. h advenientibus B, convenientibus C. 29. h eam A. h circumiens C. h advenientibus B. h fehlt B. 31. h fehlt A. 32. h fehlt B.

erectus super eam tamquam vivens cernitur, ante cuius praesenciam aurea lampas balsamo plena argenteis restibus pendet. 34. Quae ubif fuerit accensa, abs anno in annum nec balsamum diminutum nech ipsa extincta reperitur. 35. Sed talia Deo volente i et apostolo intercedente in anno futuro inveniuntur, quemadmodum maiora miracula ex illius liquoris unccione prosecutura postea protestantur<sup>k</sup>. 36. Plane, ut praedictum est, secundum consuctudinem diei festi patriarcha redeunte per singulos annos ad praedictam ecclesiam, post eum fit maximus concursus populorum, virorum ac mulierum, unanimiter clamantium et indeficientibus¹ vocibus postulantium balsami ante tribunal apostoli ardentis qualemcumque particulam. 37. Nimirum cuiuscumque invalitudinis aeger, si ex eo unctus fuerit, quin statim deo volente nulli dubium sanus fiat. 38. Deinde ad praedictam concham expendendam " cum suis suffraganeis episcopis patriarcha velut in sacris paschalibus sollempnitatibus praeparat sese, et post haec cum ymnis et specialibus" laudibus paulatim expendunt cum sacro corpore p concham et cum multo q tremore magnaque reverencia sacrum apostoli corpus suscipientes, in aurea iuxta<sup>r</sup> altare illud<sup>rr</sup> collocant sede. 39. Cuius adhuc figura et integritas per voluntatem creatoris\* talis permanet, qualis fuerat, dum vivens per mundum incederet. 40. Facies vero eius tamquam sidus rutilat, capillos habens rubeos et usque in humeros fere extentos, barbam vero rufam, crispam sed non prolixam, universam t quoque formam visu pulcherrimam; vestium quoque duriciam" atque integritatem eandem" adhuc fore", quae fuerat, cum prius eas indutus est<sup>x</sup>. 41, Taliter igitur deposito atque in cathedra apostoli corpore collocato, continuo sacri ministri Dei<sup>a</sup> festo pertinencia ineunt<sup>b</sup> officia. **42.** Sed ubi eucharistiae percipiendae tempus advenerit, sanctificatas in altari hostias patriarcha in aurea patena componit et magna cum reverencia ad locum, ubi

<sup>34.</sup> f) si semel C. g) de A. h) neque B. 35. i) donante A. k) contestantur C. 36. l) indefessis A. 38. m) expandendam C, exponendam A. n) spiritualibus C, vielleicht richtig. o) expandunt C, fehlt A. p) fehlt B, balsamo A, es war also in der Vorlage wohl eine Lücke. q) multoque cum A. r) velut iuxta B. rr) fehlt AB, doch ist es wohl das voraufgehende velut in B. 39. s) dei A. 40. l) totam A. l) duriciam A. v) eand, quoque B. w) fieri B, sibi C. l) cum eas fuerat vivens indutus A. 41. l) sede A. l) diei B. l) a sacris ministris . . . inchoantur A.

apostolus sedet, eas defert, atque inclinatis genibus apostolo ipsas offert. 43. Ipse autem<sup>c</sup> per dispensationem creatoris extensa manu dextera ita provide suscipit eas, ut non mortuus sed omnino d vivens' esse credatur. Susceptas etiam in palma extensa conservat, singulas 44. Universus namque fidelium populus, virorum singulis largiturus. ac mulicrum, cum<sup>h</sup> multa reverencia atque<sup>i</sup> formidine unus post alterum accedens singulas singuli hostias de manu apostoli k ore sumunt<sup>1</sup>, apostolo porrigente<sup>m</sup>. 45. Si quis vero infidelis vel erroneus seu alia peccati macula infectus communicandus" accesserit", ipso quidem praesente p videntibus cunctis statim cum hostia apostolus manum retrahit et claudit, nec quamdiu ipse' praesens fuerit eam aperit\*. 46. Peccator autem ille numquam evadet, quin aut statim tune resipiscat et, penitencia ductus, ab apostolo communionem sumat aut antequam locum exeat moriatur. 47. Quod plerique infidelium aspicientes, tanti miraculi formidine territi relicto suae paganitatis errore mox ad fidem Christi convertuntur, et sanctificationis undam' incessanter poscentes in nomine sanctae et individuae trinitatis unanimiter baptizantur. 48. His ita compositis atque tota illa ebdomada sancti apostoli Thomae festivitati pertinentibus a clero et a populo sacris mysteriis\* celebratis, patriarcha cum praedictis Dei ministris, archiepiscopis et episcopis, sicut quando illud expendunt, magno cum tremore ac veneracione unde sancti apostoli corpus deposuerunt ibidem tremebundi reponunt<sup>y</sup>. 49. Post haec unusquisque in sua gaudens et exultans tantis visis miraculis regreditur laetabundus. vero illa planicies lacus, quae a ad festum sancti Thomae, populo

**<sup>43.</sup>** c) Ipse a. apostolus A. d) fehlt A. °) vivus A. **44.** (1) etiam .4. h) fehlt B. i) ac A. k) de m. a. fehlt A. m) deporrigente B. 45. n) communicaturus A. o) illuc acc. B. P: ipso quidem praesente fehlt A, praesente illo hinter vident. cunctis C.  $^{-q}$  hostiis B.  $^{-r}$ ) peccator A, fehlt C. s) Die ganze Stelle lautet in C so: si . . . accesserit, ipse apostolus manum retrahit videntibus cunctis, praesente illo statim manum cum hostiis claudit nec quamdiu praesens fuerit cam aperit. 46.  $^{t}$ ) accipiat A. 47. " modum 4. **48.** v) itaque completis C, expletis Alb. w: obedientia A. x ministeriis 4. 5) So in C, nur expandunt; B liest: sicut qu. il. expendunt, m. c. tr. ac. ven. dann abweichend und kürzer undique sacrum apostoli corpus ibidem trem, reponunt; in A ganz anders: cum debita reverencia et tremore sacrum apostoli corpus in loco suo tremebundi reponunt; rielleicht war in der Vorlage von AB die Stelle schon verderbt. 50. 21 praedicta illa B. a) fehlt A. locum B. aa) qui B.

catervatim ingrediente, penitus arescit, eodem recedente<sup>b</sup> uberrimis atque profundissimis<sup>c</sup> aquis statim repletur, et<sup>d</sup> in pristinum statum celerrime recurrit<sup>e</sup>.

51. Talia Indorum patriarcha in curia Lateranensi recitante, Calistus papa secundus cum cetera Romana ecclesia, quae illic aderat, elevatis in coelum manibus Christum aequanimiter glorificaverunt, quia talia tantaque miracula per sanctum suum apostolum Thomam annuis temporibus operari non desinit, cum patre et almo spiritu vivens per infinita saecula saeculorum. Amen.

#### 2. Der Brief des Odo von Rheims.

Der Bericht des Anonymus wird schwerlich von irgend Jemand als historische Quelle angesehen werden. Bloss auf ihn beschränkt, würden wir gar wohl annehmen dürfen, dass er auf eine pia fraus hinauslaufe und gar Nichts Thatsachliches ihm zu Grunde liege.

Das ist aber nicht der Fall. Unser Bericht geht von einem wirklichen Ereignisse aus, über das wir durch einen günstigen Zufall auch noch anderweit unterrichtet werden. Dies geschieht in einem Briefe des Odo von Rheims.

Odo von Rheims, Abt von St. Remi daselbst 1118—1151, derselbe, der die Karthäuser in Rheims einführte, hat uns ausser der diese Einführung betreffenden Urkunde zwei Briefe hinterlassen, der eine an einen Abt Wibald, der zweite an einen Grafen Thomas gerichtet. Der letztere ist es, der uns hier angeht. Der Adressat ist nach Mabillon, der den betreffenden Brief zuerst 1675 in seinen Analecta 1, 334 fg. (in der 2. Aufl. 1723, S. 464 fg.) ) abdrucken liess, wahrscheinlich »Thomas de Marla, Codiaci castri dominus «. Näheres ist mir über ihn nicht bekannt.

Dass in diesem Briefe von demselben Ereigniss erzählt wird, welches unser Bericht zum Gegenstande hat, liegt auf der Hand, man

b) Der Relativsatz bis hieher lautet in A: quae festo sancti Thomae imminente penitus arescit, transactis festivitatibus.
c) profundis B.
d) ut A.
e) aquae celerrime recurrant A, aqua cel. recurrit Alb. Man kann nicht läugnen, dass die Lesung in A und bei Alberich logischer gefasst ist als in BC.
51.
f) fehlt A.
g) glorificabant A, welches hiemit schliesst.
h) viv. et regnans nur in C.

<sup>1)</sup> Hiernach ist der Brief öfter gedruckt, zuletzt bei Migne in der Patrologie 172, S. 1331.

vergleiche § 15-20. Man sieht auch, dass man in Rom anfangs die fabelhaften Berichte mit Misstrauen aufnahm, bis sich endlich Papst und Clerisei für überzeugt erklärten. Das Motiv zur Reise des Geistlichen — er ist hier ein indischer Erzbischof — wird anders angegeben als in dem anonymen Berichte. Nach diesem wollte er sich in Byzanz das Pallium holen, nach dem Briefe des Odo ward er von dem Kaiser von Ostrom mit weltlicher Macht unterstützt und zur Ausübung dieser ihm ein Fürst von Byzanz aus mitgegeben. Welches die richtige Darstellung sei, lasse ich dahingestellt, der Gedanke einer Abhängigkeit von Ostrom liegt in beiden Erzählungen. Nach dem Bericht des Odo geleiten ihn byzantinische Gesandte nach Rom, nach dem des Anonymus begleitet er rückkehrende Gesandte Man muss wohl das Letztere der historischen Wahrscheinlichkeit angemessener finden als das Erstere, denn die Anknüpfung von Beziehungen Innerasiens zu Rom fand gewiss ums Jahr 1122 in Byzanz keine willkommene Aufnahme.

Odo's Brief ist nicht datiert, bietet auch keine Anknüpfungen zur Datierung, denn nicht einmal der Name des Papstes wird angegeben. Mabillon a. a. O. setzte ihn ums Jahr 1135, was Migne in seiner Patrologie noch reproducirt. Aber bereits die Hist. Littér. de la France XII, S. 406 weisst nach, dass der Brief vor 1130, wahrscheinlich noch vor 1129 fallen müsse. Sie nimmt das Jahr 1126 als dasjenige an, in dem sich Odo in Rom aufgehalten habe. Ich vermag nicht zu beurtheilen, in wie weit das Letztere sicher ist. Ist es sicher, so muss Odo schon früher einmal in Rom gewesen sein. Denn nachdem sich der Inhalt des Berichtes des Anonymus als richtig erwiesen hat, werden wir auch seine chronologischen Angaben zu bezweifeln keinen Grund haben, und danach müsste also Odo im vierten Jahre des Calixtus (2. Febr. 1122 — 2. Febr. 1123 in Rom gewesen sein.

Combiniren wir so die beiden Berichte, so gewinnen wir aus dem des Odo noch eine genauere Datierung. Denn den Tag der Audienz des Patriarchen beim Papste hat er uns erhalten. Es war der Freitag nach Himmelfahrt, d. h. im Jahre 1122 der 5. Mai. Dass dieser Tag wirklich ins 4. Jahr des Papstes Calixtus fällt, darf der ganzen Annahme wohl zur Unterstützung gereichen.

Nunmehr lasse ich den Text nach Mabillon, unter Correctur einiger Fehler, folgen. Neues handschriftliches Material hat mir nicht zu Gebote gestanden.

## Domni Oddonis Abbatis S. Remigii Epistola ad Thomam comitem de quodam miraculo S. Thomae Apostoli.

- 1. Salutare est omnibus christiani nominis cultoribus semper quaerere et audire aliquid aedificativum et, quantum sit dominus in sanctis suis mirabilis, cognoscere relatione fidelium. 2. Cum enim te avidum super hoc cognoverim, iuxta petitionis tuae ammonitionem, quae in curia Romana vidi et audivi, scripto tibi intimare volui.

  3. Aderam anno praesenti, feria scilicet sexta post dominicae ascensionis sollemnitatem, ante domni papae praesentiam, de nostris videlicet negotiis locuturus, cum subito affuit quidam, qui legatos Byzantei, id est Constantinopolitani, imperatoris adesse pro foribus nuntiaret.

  4. Exhilaratus vero domnus papa super tanti nominis legatis, ex latere suo episcopum misit, ut eos honorifice introduceret sibique praesentaret.

  5. Veniunt salutatoque papa universali et plerisque curialibus, de salute imperatoris suorumque qualitate, prout fuerant sciscitati, satis honeste retulerunt.
- 6. Causa autem eorum haec fuit. Intererat cum eis Indiae archiepiscopus, vir satis honestae formae et iuxta linguae suae notitiam eloquentissimus, qui sociali adiutorio defuncti sui principis destitutus, consilii causa ad praedictum imperatorem iampridem venerat. 7. Cumque imperator petitionem eius audisset et ex familiaribus suis unum principem dedisset, quasi perfecto negotio ad propria redire disposuit. 8. Cumque iter ageret, novum principem morte impediente amisit. Quo tumulato, imperatorem repetiit, doloris sui causam nuntiaturus. 9. Imperator vero consolatus eum, ne doleret ammonuit; principem recepit alterum imperatoris munificentia. 10. Tunc archiepiscopus aliquantulum mitigato dolore agit iter sed non peragit. Repentinus enim secundi interitus principis duplicato dolore vehementer eum turbavit. Il. Quid ageret, ignorabat: incertum quippe habebat, an imperatorem repeteret an incoeptum iter imperfecto negotio peragere deberet. 12. Vicit tandem virilis consilii strenuitas imminentis periculi iacturam, suorumque exhortationibus relevatus et ne desperaret

ammonitus, retrogradum iter arripuit seque pii imperatoris oculis divi infortunii baiulus repraesentavit. 13. Cognito igitur imperator inopinatae rei eventu obstupuit, et petitioni archiepiscopi satisfecisse se dicens, tertium mittere denegavit. 14. Humilis autem archiepiscopus vix multis lacrimis impetravit, ut Romanam curiam ei visitare consilii gratia liceret et legatos imperatoris cum litteris deprecatoriis secum ducere valeret.

- 🥠 15. Cumque in curia esset, quibusdam palatinis praeesse se ecclesiae illi referebat, in qua beati apostoli Thomae corpus requiescere dicebatur. 16. Inter cetera vero, quae de situ ecclesiae thesaurorumque opulentia et ornamentorum varietate enarravit, unum disseruit, quod non sine ammiratione aures audientium capere possunt. 17. Praedicti apostoli ecclesia magnae altitudinis fluvio ex omni parte clauditur, qui, discurrentibus aquis, septenni etiam puerulo octo ante festivitatem apostoli diebus totidemque post festivitatem prae nimia siccitate se viabilem praebet. 18. In ipsa autem sollemni die collectis in unum totius provinciae proceribus omnique clero et populo, post multas lacrimas altaque suspiria archiepiscopus cum sui sociis ordinis ad beati apostoli feretrum accedit et ex eo cum magna reverentia corpus levatum in cathedra pontificali decenter collocat, primusque tanti advocati pedibus advolutus, oblationis suae munere apostolum honorat. 19. Beatus vero apostolus brachium erigit manumque aperit; et quicquid ei ab universis nostrae fidei cultoribus offertur, gratanter accipit. 20. Si quis vero haereticus, populo admixtus, quasi pro devotione in manu apostoli aliquid ponere nititur, claudit sanctus manum, et nefanda munera accipere denegat.
- 21. Cumque talia relatione quorundam in auribus domini papae sonuissent, adesse iussit episcopum, et ne amplius in palatio falsa seminaret, sub anathemate prohibere voluit. Veritati enim contrarium esse videbatur, quod de apostolo divulgasset. 22. Episcopus autem coram omnibus nil esse verius affirmabat, et assensu domini papae sacrosancti evangelii iuramento ita esse comprobavit. 23. Credidit tandem dominus papa, credidit et omnis curia et apud omnipotentiam divinam apostolum maiora impetrare posse acclamabant.

### II. Der Priester Johannes.

Das Nachstehende ist mehr als eines der übrigen Capitel Wiederabdruck eines meiner Programme (No. II, des Renunciationsprogramms aus dem Jahre 1875). Was gegenwärtig von meiner früheren Darstellung abweicht, danke ich hauptsächlich den Belehrungen befreundeter Gelehrter, besonders der Herren J. Gildemeister, A. v. Gutschmid und Th. Nöldeke, die meine Ansichten und Forschungen mehrfach in dankenswerthester Weise in brieflichen Mittheilungen berichtigten.

# 1. Der Bericht des Otto von Freising.

Während sich der Papst Eugenius III. im Jahr 1145 in Viterbo aufhielt, suchte ihn der Bischof von Gabula (Gebal, Dschebal in Antiochien, südlich von Laodicea, an der Küste) auf, der aus mehrfachen Grunden ins Abendland gekommen war. Einmal wollte er die Nachricht überbringen, dass es ihm gelungen sei, Antiochia der Oberherrlichkeit des papstlichen Stuhles zu erhalten, dann wünschte er den Papst zu der Anordnung zu bestimmen, dass von der den Muhammedanern abgenommenen Beute den Geistlichen der Zehnte gewährt werde, endlich beabsichtigte er die Fürsten des Abendlandes nach dem traurigen Fall von Edessa (1144) zu einem neuen Kreuzzuge zu veranlassen. Um dieselbe Zeit war der Stiefoheim des Kaisers Friedrichs 1., der Bischof Otto von Freising, in Viterbo, wo er am 18. November beim Papste eine Audienz hatte. Hier kam er mit dem Bischof von Gabula zusammen, und hier war es, wo er im Gespräche mit diesem das erste Wort von dem Priester Johannes hörte. Es war das wohl der erste Bericht, der über denselben im Abendlande vernommen ward. Im folgenden Jahre nahm Otto ihn in seine Chronik auf, und so enthält diese die erste niedergeschriebene Nachricht, die wir von dem Priester Johannes kennen. Otto's Worte lauten in der Chronik VII, Cap. 33 z. J. 1145 (Mon. Germ. hist. Script. XX S. 266) wie folgt:

1. Vidimus etiam ibi tunc praetaxatum de Syria Gabulensem episcopum, cuius praecipue opera ad plenum Antiochia Romanae sedi subesse coepit, tam de patriarcha suo Antiocheno et de principis matre, Balduini Ilierosolimitani quondam regis filia, querimoniam facientem quam de spoliis Sarracenis ablatis decimas iure antiquitatis exemplo Abrahae, qui eas. Deo recognoscens victoriam 1), de suis spoliis Melchisedech dedit, exigentem ac super hoc apostolicae sedis auctoritatem requirentem.

- 2. Audivinus eum periculum transmarinae ecclesiae post captam Edissam lacrimabiliter conquerentem et ob hoc Alpes transcendere ad regem Romanorum et Francorum pro flagitando auxilio volentem. 3. Narrabat etiam, quod ante non multos annos Iohannes quidam, qui, ultra Persidem et Armeniam in extremo Oriente habitans, rex et sacerdos, cum gente sua christianus esset, sed Nestorianus. Persarum et Medorum reges fratres, Samiardos [Saniardos einige Hss] dictos, bello petierit atque Egbattani, cuius supra mentio facta est, sedem regni eorum, expugnaverit. 4. Cui dum praefati reges cum Persarum, Medorum, Assyriorum copiis occurrerent, triduo, utrisque mori magis quam fugere volentibus, dimicatum est. Presbyter Iohannes—sie enim eum nominare solent tandem, versis in fugam Persis. eruentissima caede victor extitit.
- 5. Post hanc victoriam dicebat praedictum Iohannem ad auxilium Hierosolimitanae ecclesiae procinctum movisse, sed dum ad Tygrim venisset ibique nullo vehiculo traducere exercitum potuisset, ad septentrionalem plagam, ubi cundem omnem hyemali glacie congelari didicerat, iter flexisse.
  6. Ibi dum per aliquot annos moratus gelu expectaret, sed minime, hoc impediente aeris temperie, obtineret, multos ex insueto coelo de exercitu amittens, ad propria redire compulsus est.
- 7. Fertur enim iste de antiqua progenie illorum, quorum in evangelio mentio fit, esse magorum, eisdemque, quibus et isti, gentibus imperans, tanta gloria et habundantia frui, ut non nisi sceptro smaragdino uti dicatur. 8. Patrum itaque suorum, qui in cunabulis Christum adorare venerunt, accensus exemplo Hierosolimam ire proposuerat, sed praetaxata causa impeditum fuisse asserunt. Sed hace hactenus<sup>2</sup>).

Man sieht, es ist schon einige Jahre her seit jenem Ereignisse, und man bemerkt, wie die Sage bereits geschäftig gewesen ist, es auszumalen. Sollte es dennoch möglich sein, dasselbe noch festzustellen? vielleicht gar noch die Persönlichkeit zu identificiren, welche durch die den Herrschern der Meder und Perser beigebrachte Niederlage die Veranlassung zu jenem Gerüchte gah? Man darf den Versuch wagen, denn eine bedeutende Niederlage dieser mächtigen Fürsten war ein Ereigniss, das sich nicht aus der Luft greifen liess

<sup>1)</sup> Die Interpunction in der Ausgabe der Monumenta ist unrichtig; decimas steht, wie es scheint, in allen Hss. hinter Abrahae.

 <sup>2)</sup> Ich sehe davon ab, alle Berichte aus den Historikern anzuführen, die im
 12. u. 13. Jahrh. diese Nachricht mehr oder weniger ungenau reproduciren.

und das, wenn es wirklich eingetreten war, in der Geschichtschreibung nicht unbemerkt bleiben konnte.

So hat denn auch schon d'Avezac in seiner gelehrten und treffenden Erörterung über den Priester Johannes in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Johannes de Plano Carpini im 4. Bande des Recueil de voyages et de mémoires publié par la société de géographie, 1839, S. 559 fg. diese Frage aufgeworfen, und er hat bereits die richtige Antwort ertheilt, auf die auch unsere Darstellung hinauskommen wird 1); aber d'Avezac hat einfach seine Behauptung hingestellt, ohne für die Richtigkeit derselben einen Beweis aus den Quellen zu erbringen. Diese Lücke auszufüllen unternahm Gustav Oppert in einem eigenen Buche: » Der Presbyter Johannes in Sage und Geschichte, Berlin, 1864 «2); aber seine Untersuchung. obwohl auf nicht unfleissigen Collectaneen beruhend, ist doch so übel disponirt, so unzusammenhängend geführt, so mit überflüssigstem Ballast beladen, dass es wenig erquicklich ist, sich mit ihr beschäftigen zu müssen, und Niemandem die Mühe erspart wird, die ganze Untersuchung von Anfang an noch einmal zu führen. Ueberdies hat Gustav Oppert gerade die ältesten und besten Quellen, die Chronik des ibn el-Athir und das Werk des Dschuweini unbegreiflicher Weise ganz unberücksichtigt gelassen. Wenn daher hier jene Untersuchung wieder aufgenommen werden soll, so dürfen wir behaupten, dass ihr, trotz des Vorsprungs, den Oppert als Orientalist haben müsste, noch keineswegs vorgegriffen ist; andererseits wird auch die vorliegende vollen Ansprüchen nicht genügen können, denn ihr Verfasser ist nicht Orientalist, die Untersuchung führt aber mitten hinein in die orientalischen Hier fand ich mich angewiesen auf die Uebersetzungen, Quellen. wohlwollende Orientalisten gewährt haben 3), bald ins

<sup>1)</sup> Nur beiläufig sei hier des Aufsatzes von Prof. Dr. Ph. Braun in Odessa in der Zeitschr. d. Gesellsch. f. Brd. Bd. XI, S. 279 fg. Erwähnung gethan, der die 
Blicke nach einer ganz andern Richtung lenkt (Transkaukasien) ohne, wie mir scheint, auch nur einen Funken von Wahrscheinlichkeit zu erzielen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die 1870 erschienene »zweite verbesserte Auflage « führt diese Bezeichnung mit Unrecht. Es ist der alte Abdruck, dem nur ein paar neugedruckte Blätter eingeklebt sind (S. 53—58. 119—122. 161/62. 165/66). Dieser Thatsache gegenüber ist der Ton der Vorrede, die das Buch als einen Neudruck behandelt, nicht gerechtfertigt.

<sup>3)</sup> Leider wird dies Wohlwollen von Jahr zu Jahr geringer. Es scheint heut

Lateinische, bald ins Französische, Schwedische, Deutsche u. s. w. Auch sind keineswegs die in Betracht kommenden Schriften schon alle herausgegeben, noch weniger sind sie auf ihren Zusammenhang unter einander und auf ihre Quellen untersucht worden. Dennoch glaube ich hoffen zu dürfen, dass in allem Hauptsächlichen die nachstehende Darstellung eine wesentliche Veränderung nicht erfahren wird.

#### 2. Das Jahr 1141.

Otto von Freising nennt uns das Jahr nicht, in welchem die Niederlage der Perser und Meder stattfand, er sagt nur ante non multos annos. Aber eine andere deutsche Quelle, die Fortsetzung der mit dem Jahre 1139 schliessenden Admonter Annalen, deren Codex Garstensis im Jahr 1181 geschrieben ist, bezeichnet direct das Jahr 1141: Johannes presbyter rex Armeniae et Indiae cum duobus regibus fratribus Persarum et Medorum pugnavit et vicit (Mon. Germ. hist. Script. IX, 580). Diese Fortsetzung hat, wie wir nachweisen können, die Chronik des Otto von Freising mit als Quelle benutzt, der Wortlaut unserer Stelle macht dasselbe auch für diese wahrscheinlich. Aber beruht die bestimmte Angabe des Jahres nur auf einer, auf Otto's Worte gebauten Conjectur oder auf selbstständiger eigener Unterrichtung? Wäre das Letztere nicht so gar unwahrscheinlich, so möchte man es fast glauben, denn die Annalen treffen in der That das Richtige, es war wirklich das Jahr 1141, in welchem jene Niederlage der Meder und Perser stattfand 1).

Ehe wir auf die orientalischen Quellen übergehen, die uns hiervon berichten, müssen wir zunächst einen orientirenden Blick auf die Verhältnisse Persiens um jene Zeit werfen.

Seit den Jahren 1037/39 herrschte dort, nach Besiegung der Ghazneviden, die im Wesentlichen auf Indien beschränkt wurden.

zu Tage zum vornehmen Ton zu gehören, die orientalischen Texte ohne Uebersetzung herauszugeben, was wenigstens für die geschichtlichen sehr zu bedauern ist. Eine Quelle ersten Ranges z. B., Ibn el-Athir, steht da in einer zahlreichen Reihe von Bänden stattlich herausgegeben, aber unbenutzbar für den Historiker.

<sup>1)</sup> Vergebens habe ich in byzantinischen Schriftstellern über das 12. Jahrhundert nach einer Andeutung von den hier in Betracht zu ziehenden Vorgängen
gesucht. Weder Johannes Cinnamus in seiner Epitome (1118—1176), noch Joel
in seiner Chronographia (bis zum J. 1204), noch Nicetas Acominatus in seiner
historia Byzantina (1118—1206) erwähnen etwas Einschlägiges.

und mit Unterwerfung von Chowarezm (im Jahre 1043), die Dynastie der Seljuciden; seit 1050 hatten diese auch die Khalifen von sich abhängig gemacht und den Westen Asiens unter sich gebracht. Unter ihren Sultanen Thogrul-Begh (1037-1063), Alp Arslan (1063-1072) und Malek-Schah (1072-1092) bildeten sie eine gewaltige, einheitliche Macht, die sich von der Grenze Turkestans bis in die Mitte Kleinasiens und bis an die Grenze Aegyptens erstreckte. Malek-Schah waren, doch derselben Dynastie angehörig, die kleinen Sultanate von Iconium (1074) und Aleppo (1078, daneben 1095 Damaskus) entstanden, mit denen bekanntlich die ersten Kreuzfahrer zu kämpfen hatten. Nach Malek-Schah's Tode bereitete sich auch eine Theilung der Hauptmacht im Osten vor. Die drei Söhne desselben befehdeten einander, Barkiarok, Mohammed und Sandschar (Sandjar, Sindjar, Sangar). Der Krieg führte im Jahre 1103 zu einer Dreitheilung, die 1105 nach Entfernung des Sohnes Barkiarok's zu einer Zweitheilung ward, zwischen Mohammed, der den Titel als Sultan annahm, und Sandschar, der die Länder im Osten, vor Allem das Hauptland Khorasan erhielt. Im Jahr 1118 nach Mohammed's Tode liess sich Sandschar als Sultan ausrufen, und das folgende Jahr lieferte ihm die Hauptgewalt in die Hande: der westliche Theil des Reichs unter Mahmud (1118-1131) und Masud (1131-1152, um der kurzen und nur theilweisen Regierungen Daud's und Thogrul's nicht zu gedenken) war im Wesentlichen abhängig von Sandschar († 1157), der wegen seines Kriegsglückes und seiner glänzenden Machtstellung mit Alexander dem Grossen verglichen wurde. stand in den 30ger Jahren des 12. Jahrhunderts auf dem Gipfel seiner Macht.

Wir erkennen aus dieser Darlegung eine doppelte, freilich sehr verzeihliche Ungenauigkeit in dem Berichte Otto's v. Freising. Er nennt die beiden Herrscher der Perser und Meder fratres, während sie nur bis zum Jahr 1118 Brüder, von da an aber Neffe und Oheim waren, und er nennt sie Saniardos (Saniardos), während dieser Name doch der Eigenname nur des einen, freilich des mächtigern derselben, war, nicht der gemeinsame Familienname.

Sandschar's Hauptland war die Hochebene von Khorasan, daran schlossen sich die abhängigen Länder: Khowarezm, zwischen dem kaspischen See und dem Oxus, und Transoxanien; östlich davon lagen

die Gebiete von Turkestan, verschiedenen Herrschern untergeben, und südöstlich der Rest des Reiches Ghazna; auch Sedjestan, Ghur und Kerman besassen einige Selbstständigkeit. Von allen diesen Gebieten war das wichtigste und bedrohlichste Khowarezm, von besonderer Bedeutung wegen der Küstengebiete des kaspischen Sees. Barkiarok hatte diese Provinz 1097 einem Mohammed übergeben und ihm den Titel Khowarezmschah erneuert, der bereits 995-1043 in Geltung gewesen war; dieser Mohammed ward so der Gründer einer eigenen Dynastie, die bald, ihrer Macht sich bewusst, darauf denken konnte, ihrem Lehnsherrn die Gewalt zu entreissen, was ihr am Ende des 12. Jahrhunderts auch wirklich gelang. Mohammed regierte bis 1127, ihm folgte Atsiz, der bis 1155 herrschte. Nach ihrer geographischen Lage konnten, wo es sich um Khowarezm handelte. auch Transoxanien und Turkestan leicht in Mitleidenschaft gerathen. Theilen Transoxanien's und Turkestan's herrschte unter Obhut Sandschar's seit 1101 Arslan-Khan und seit 1131 sein Sohn Mahmud, in Turkestan mehr oder weniger unabhängige Fürsten.

An die ehrgeizigen Plane der Khowarezmier knupfen sich die Ereignisse, die uns hier angehen und die der Macht des Sandschar den ersten empfindlichen Stoss versetzten. Nach allerlei Weiterungen gab die Ermordung eines Sohnes des Khowarezmschah Atsiz den ersten Anstoss zu einem ernsten Conflicte.

Sehen wir uns jetzt nach der Darstellung der Hauptquellen um.

### 3. Ibn el-Athir.

Der alteste Schriftsteller, der uns über die Vorgänge im Jahre 1141 unterrichtet, ist Ibn el-Athir. Er war im Mai 1160 geboren, lebte meist in Mosul (Ninive), und starb daselbst 1233. Sein Chronicon (el Kamil, der vollkommene) reicht bis zum Jahre 1231. Es ist herausgegeben von Tornberg, und die uns hier angehende Periode in's Schwedische übersetzt (Ibn-el-Athir's Chrönika, Elfte delen, Haftet I, Lund 1851. Haftet II, Lund 1853). Dieser Uebersetzung bediene ich mich im Folgenden. Ibn-el-Athir gilt mit Recht für einen zuverlässigen und correcten Historiker. Dass er mit Kritik verfährt, ergiebt sich auch hier. Seine Darstellung ist nur insofern für einen schnellen Ueberblick unbequem, als er es liebt. Vorgänge, die das Hauptereigniss erklären sollen, nachzutragen. Seine Erzählung des Haupt-

ereignisses lautet zum Jahre 536 d. H. (6. August 1141 bis 26. Juli 1142), bei Tornberg Heft II, S. 108 fg.:

»Im Muharram (6. Aug. bis 4. Sept.) oder nach Anderen im Safar (5. Sept. bis 3. Octob.) dieses Jahres erlitt der Sultan Sindjar eine Niederlage von den ungläubigen Türken (el Turk el kuffår). Die Veranlassung war die folgende. Wie wir früher berichtet, hatte Sindjar einen Sohn des Kharizm-Schah Atsiz getödtet. aufgebracht, sandte derselbe zu den Khata, welche in Ma-vera-elnahr (Transoxanien) wohnten, erregte in ihnen die Hoffnung auf Landgewinn, und indem er ihnen die Sache sehr leicht vorstellte, reizte er sie auf, in Sultan Sindjar's Reich einzufallen. Demzufolge brachen sie mit 300,000 Reitern auf. Sindjar ging ihnen mit seiner Armee entgegen. Man traf aufeinander in Ma-vera-el-nahr, wo eine blutige Schlacht stattfand, in der Sindjar und seine Truppen flohen, 100,000 von ihnen fielen, von denen 12000 Vornehme und 4000 Weiber waren. Des Sultans Gemahlin wurde gefangen genommen und er selbst floh bis nach Termed, von wo er sich nach Balkh begab. Nach dieser Niederlage Sindjar's überfiel der Kharizm-Schah Merw, in das er eindrang, ohne dass der Sultan etwas dagegen thun konnte, tödtete Manche und nahm den gelehrten Abu-l-Fadhl el-Kermani nebst vielen anderen Gelehrten und Vornehmen des Landes gefangen.«

Wer waren diese Khata, die der Khowarezmschah zu Hülfe rief und die den Sandschar besiegten? Ibn el-Athir fühlt, dass er uns die Antwort auf eine solche Frage schuldig ist, und er greift zurück zu einer weiteren Orientirung und führt uns jetzt nach Maveraelnahr und Turkestan.

So folgt denn nach Erzählung einiger einlenkenden Massnahmen, die der Sultan in Folge seiner Niederlage in Bezug auf seinen Bruder Masud zu treffen für gut fand, eine neue und speciellere Schilderung der Veranlassung und des Verlaufs der Ereignisse, offenbar nach neuer Quelle. Dass es verschiedene Berichte über dies Ereigniss gab, darauf machten schon die einleitenden Worte aufmerksam: »Von den nun folgenden Ereignissen berichten die Geschichtschreiber verschiedene Erzählungen. Wir wollen sie alle aufführen, um den Widersprüchen in ihrer Darstellung auszuweichen.« Zuerst wird von »Turkestan, d. i. (wie es hier heisst) Kaschgar, Belasagun, Khotan,

Taraz und anderen Landestheilen, die an Maveraelnahr grenzen« ge-Dort herrschten Könige vom Geschlechte des türkischen Khan, deren Vorfahr aber in Folge eines Traumes zum Islam übergetreten war, zuletzt Arslan-Khan, der, nachdem er von Kadr-Khan, der in Maveraelnahr gebot, vertrieben worden war, von Sindjar 191 (1100/1101) wieder eingesetzt wurde, bei welcher Gelegenheit er zugleich das Land des Kadr-Khan mit bekam. Sindjar's Hülfe musste er bald wieder anrufen, und auch später noch war er allerlei Anfechtungen ausgesetzt. Er hatte unter seinen Truppen ausser den Ghusischen Türken noch andere türkische Stämme, die Karghalija genannt wurden. Diese, in Folge von Vorgängen, die etwas unklar angedeutet werden, vertrieben ihn wieder aus seinem Reiche; abermals aber kam Sindjar auf seinen Hülferuf herbei, ging 524 (1129/30) über den Djihun (Oxus) und trieb die Karghalija bis über Samarkand zurück, aber den Arslan-Khan schickte er doch, unter dem Vorgeben. er habe ihm nach dem Leben getrachtet, nach Balkh, wo derselbe bald darauf starb. Nach Samarkands Einnahme hatte er Hasan-Tekin zum Statthalter gemacht, der aber bald starb, und nun ernannte Sindjar den Mahmud, den Sohn Arslan-Khan's, zu dessen Nachfolger. Wie es mit Turkestan ward, wird uns nicht gesagt. Aber aus dem Folgenden scheint hervorzugehen, dass dies wohl schon definitiv verloren war.

Es liegt schon hier nahe, zu vermuthen, dass die aufrührerischen Karghalija in Maveraelnahr in irgend einem Verhältniss zu jenen oben ebenda genannten Khata gestanden haben werden. Das Folgende bestätigt dies.

Nach jener Schilderung nämlich der Verhältnisse in Turkestan und Ma-vera-el-nahr und ihrer Beziehungen zu Sultan Sandschar lenkt nun Ibn el-Athir unsern Blick, abermals in der Zeit zurückgreifend, auf einen ganz neuen Faktor der Ereignisse, es scheint auf Grundlage wieder eines andern, also eines dritten Berichtes.

»Bereits früher, im Jahr 522 (6. Januar bis 25. Decbr. 1128) war el-Avar oder Ku-Khan¹) aus China an den Gränzen Kaschgar's

<sup>1)</sup> So stets, nur an dieser einen Stelle heisst es Kur-Khan. Dennoch ist dies Letztere das Richtige. Al-A' war ist, wie mich Nöldeke belehrt, eine alberne arabische Uebersetzung von Kür-Chan (richtiger Kör-Chan, von den Türken Kör-

angekommen mit unzählbaren Heerschaaren. Der Khan Ahmed benel-Hasan, Fürst über Kaschgar, rüstete sich zur Vertheidigung, sammelte seine Truppen und zog ihm entgegen. Man traf auf einander
und kämpfte. Der Chinese el-Avar floh und manche aus seinem
Volke fielen. Darauf starb er [der Khan Ahmed] ), und nun folgte
ihm der chinesische Ku-Khan. Ku ist im Chinesischen ein Zuname
für ihren höhsten König, und Khan ist der Beiname für den König
der Türken, und bedeutet »der grösste König«. Er kleidete sich in
die Tracht ihrer Könige [der von Turkestan] mit Schleier und Shwal
und folgte der Lehre des Manis [welche in Turkestan damals sehr
verbreitet war]. Als er aus China nach Turkestan gezogen war,
hatten die khataischen Türken sich ihm angeschlossen. Diese waren
schon vor ihm aus China ausgewandert und nun dem Khane Turkestan's untergeben.«

Darauf folgt eine Erzählung, warum diese khataischen Türken sich mit Arslan-Khan überworfen hatten und nach Belasagun fortgezogen waren: das ist doch wohl dieselbe Feindschaft, die oben in dem zweiten Berichte erwähnt ward, denn der weitere Zusammenhang (s. u.) macht es wahrscheinlich, dass diese Khataier dieselben mit den Karghalija sind. »Als nun der chinesische Ku-Khan auszog, so schlossen sie sich ihm an. So wuchs ihr Ansehen, ihr Heer wurde verdoppelt und sie zogen erobernd in Turkestan ein.« In Folge dessen scheint Sindjar's Zug 524 (1129/30) unternommen zu sein. Hängt dieser Zug der Khataier zusammen mit dem Zuge des el-Avar gegen Kaschgar? Doch wohl. Ibn Athîr hat hier noch ein paar Zeilen über die milde Behandlung der Unterworfenen von Seiten des Ku-Khan. »Später²) rückten sie gegen Ma-vera-el-nahr. Mahmud ging im Ramadhan 531 (23. Mai bis 22. Juni 4137) aus Khodjend's Gränzen (nördlich von Samarkand) ihnen entgegen, ward aber geschlagen und zog sich auf Samarkand zurück. Die Gefahr für die Bewohner dieser Stadt war sehr gross, Furcht und Bekümmer-

Chân gesprochen). A'war heisst arabisch »einäugig«, Kör auf persisch »blind«. Bei Ibn-Athir auffallend, da er Kü-chân hat und dies für chinesisch erklärt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Den Worten nach könnte es auch auf el-Avar bezogen werden, aber der Zusammenhang verlangt, dass Ahmed gemeint sei.

<sup>2)</sup> Inzwischen war Arslan entsetzt und gestorben, und Mahmud Gouverneur von Samarkand (d. i. Maveraelnahr) geworden.

niss stieg mehr und mehr, und früh und spät bereitete man sich auf das Schlimmste vor. Und ebenso stand es mit Bukhara und andern Städten in Ma-vera-el-nahr. Da sandte der Khan Mahmud zum Sultan Sindjar, seine Hülfe anrufend und ihn auf die Niederlage der Moslem hinweisend. zu deren Beistande er ihn aufforderte. Sindjar zog seine Truppen zusammen, und bei ihm versammelten sich auch die Könige von Khorasan, die Fürsten über Sedjestan und el-Ghur, die Könige von Ghazna und Mazenderan mit vielen Anderen. Mehr als 100,000 Reiter wurden so zusammengebracht, und die Rüstung dauerte 6 So zog Sindjar gegen die Türken. Im Dhu-l-Hidjdja des Jahres 535 (8. Juli bis 5. August 1141) zog man über den Fluss (den Djihun, Oxus) nach Ma-vera-el-nahr. Der Khagan Mahmud beklagte sich bei Sindjar über die karghalitischen Türken, weshalb Sindjar gegen diese ausrückte. Sie aber suchten Schutz bei dem chinesischen Ku-Khan und den Ungläubigen, welche mit diesem waren.« Nun beginnen Unterhandlungen zwischen dem Ku-Khan, der sich der Türken annimmt, und Sindjar, der hochmüthig und prahlerisch Alles von der Hand weist und verlangt, sein Gegner solle zum Islam über-»Ku-Khan rüstete sich darnach zum Kampf. bestanden aus Türken, Chinesen, Khataiern und vielen Anderen. ging dem Sultan Sindjar entgegen, und die beiden Armeen trafen, wie zwei gewaltige Meere, aufeinander bei einem Orte, der Katvan heisst (in der Nähe Samarkands). Ku-Khan überflügelte seine Gegner, so dass er sie auf den Fluss Dirghem zutrieb. . . . Am 5. Safar 536 (9. September 4144) fand die Schlacht statt<sup>1</sup>). Die karghalitischen Türken, die ja von Sindjar abgefallen waren, waren die tapfersten gewesen. Im Heere des Sultans hatten die Fürsten Sedjestan's am besten gefochten. Aber der Kampf endete mit der Moslem Niederlage. Unzählige fielen, und der Fluss Dirghem verschlang 12,000 Todte und Verwundete. Sindjar floh, aber die Fürsten Sedjestan's. der Emir Komadj und die Gemahlin des Sultans, eine Tochter von Arslan-Khan2), wurden gefangen, doch später wieder in Freiheit

<sup>1)</sup> Bei Tornberg steht 535, wohl nur ein Druckfehler; denn abgesehen davon, dass wir es hier mit den Ereignissen des Jahres 536 zu thun haben, kann, wenn Sindjar im Juli oder August 1141 über den Oxus rückte, die Schlacht nicht im Septbr. 1140 erfolgt sein.

<sup>2)</sup> Also seine Nichte? Denn Arslan hatte eine Schwester Sandschar's zur Gattin.

gesetzt.... Eine grössere Niederlage für den Islam hatte in Khorasan noch nicht statt gehabt, und keine blutigere. Die Khataier und die ungläubigen Türken herrschten nun ruhig in Maveraelnahr. Ku-Khan blieb dort bis zum Redjeb des Jahres 537 (20. Jan. bis 49. Febr. 4143) wo er starb.«

Hierauf wird, nach einer kurzen Schilderung der Persönlichkeit des Ku-Khans, noch ausführlich der oben in der ersten kurzen Erzählung bereits erwähnte Einfall des Kharizm-Schah Atsiz, »der ja mit den Khata unterhandelt und ihre Begierde nach den Ländern des Islams geweckt hatte« in Khorasan dargestellt. Er nahm zuerst Serakh ein, zwischen Nischapur und Merw, dann Merw selbst, und darauf Nischapur. Im Mai 1142 wurde die Fürbitte für Sindjar in den Moscheen abgestellt und die für Atsiz trat an die Stelle (aber nur bis zum August 1143, wo die für Sindjar wieder begann, es also mit der Herrschaft des Atsiz zu Ende war). Atsiz plünderte dann noch viele Städte in Khorasan und verübte viel Böses. Der Sultan musste dem Allen zusehn aus Furcht vor den Khataiern in Maveraelnahr.«

Soweit Ibn el-Athîr.

Die offenbar verschiedenen Berichte, nach denen er erzählt, von denen der erste das Verhältniss zu dem Khowarezmschah in den Vordergrund stellt, der zweite und dritte dieses fast gar nicht erwähnt, lassen sich doch in der Hauptsache sehr wohl vereinigen. Im Jahr 494 (1100/1101) hatte Sandschar den Khan Arslan in Turkestan wieder in sein Reich eingesetzt und ihm zugleich auch Maveraelnahr übergeben. Dieser hatte unter sich die aus China ausgewanderten khataischen oder karghalitischen Türken, mit denen er sich aber veruneinigte. Sie verliessen endlich die ihnen angewiesenen Plätze in Turkestan und zogen nach Belasagun. Als dann der ihnen stammverwandte chinesische Ku-Khan mit seinen Scharen gen Westen drängte, schlossen sie sich diesem an. Im Jahr 522 (1128) ward um Kaschgar gestritten, anfangs ungünstig für den Ku-Khan, der aber dann doch die Herrschaft erlangte. Darauf beunruhigten sie auch

Doch vgl. unten Abulfaradsch, der 2 Frauen aus der Familie des Sandschar gefangen werden lässt, uxor et filia filiae. Sollten auch bei Ibn-Athir 2 Frauen gemeint sein?

Mayeraelnahr und vertrieben Arslan-Khan. Sandschar kam 524 (1129/30) zur Hülfe herbei, aber Kaschgar war wohl bereits in festen Besitz des Ku-Khan übergegangen, er konnte nur noch Maveraelnahr Doch die khataischen Türken beunruhigten dies auch noch Khan Mahmud, der Sohn Arslan's, konnte ihr Eindringen in das Land nicht verhindern und musste sich zurückziehen. Khowarezmschah Atsiz reizte sie dann noch zu weiterem Vordringen in das Land des Sultans Sandschar. So rückte denn dieser 535 abermals heran, die Verhandlungen mit dem Ku-Khan in Turkestan, der für die Khataier intervenirte, zerschlugen sich, und so kam es 536 (1141) zu der gewaltigen Schlacht in Transoxanien, die Sandschar's Macht für längere Zeit lähmte. Diese Zeit der Schwäche benutzte Atsiz zur Verfolgung seines Plans, sich in den Besitz der bedeutendsten Städte Khorasan's zu setzen, was ihm für eine kurze Zeit glückte.

Ein Chinese also war es, der mit einem Heere zusammengerafter Völker, besonders Khataiern, den Sandschar besiegte.

# 4. Spätere Geschichtschreiber.

Neben dieser Hauptquelle treten die späteren Quellen sehr zurück, und nur der Vollständigkeit wegen mögen die bedeutendsten derselben noch aufgeführt werden.

Der christliche arabische Schriftsteller Abulfaradsch Bar Hebraeus (geb. 1226, gest. 1286), der, obwohl über 100 Jahre später schreibend, doch aus guten Quellen mit kritischem Sinne schöpfte, wie schon seine Angaben in der Vorrede bezeugen, erzählt (Lat. Uebersetzung von Kirsch, Leipzig 1739, S. 33 fg.): Anno Arabum 536 (d. i. 6. Aug. 1144 bis 26. Juli 1142) Chovarazam schah per legatum regem Hunnorum interiorum, qui ad Moslemismum non se verterunt, ab Arabibus Capher Toroc (Kuffär alturk) cognominati, ad bellum contra Soltanum Sangarum, qui fratrem Chovarazami schah occiderat, excitarit. Contra Hunnos, qui cum 300,000 venerunt, Sangarus 100,000 eduxit et cum iis fluvium Gihonem (den Oxus) transiit. Pugna commissa ad internecionem deletus est Sangari exercitus. Cum sex tantum hominibus effugisse et Balacum (Balkh) venisse dicitur. Uxor eius et filia filiae suae in captivitatem abductae sunt cum quatuor millibus aliarum feminarum. Ex his centum millibus ne unus quidem

effugit, omnes aut gladio caesi aut in captivitatem abducti sunt. Man erkennt deutlich den Ibn el-Athir oder dessen ersten Bericht als Quelle. Abweichend ist nur, dass statt des Sohnes des Khowarezm-Schah ein Bruder erscheint, was vielleicht nur ein Fehler der Ueberlieferung ist. Ueber die filia filiae s. Anm. 2 auf S. 856. Von dem Zusammenhange mit dem chinesischen Ku-Khan und von den Khataiern erzählt Abulfaradsch Nichts.

Dasselbe Ereigniss erwähnt Abulfeda (geb. 1273, gest. 1331) in seinen Annales Muslemici, die er aus älteren Quellen zusammenschrieb (Ausgabe mit lat. Uebersetzung von Reiske u. Adler, Bd. III, Kopenhagen 4791, S. 485): Anno 536, idque mense aut primo aut secundo (d. i. Aug. oder Sept. 1141) — nam utrumque perhibetur contigit memorabile illud praelium inter Turcas Chattaienses a Muslemica fide alienos (Turk el kuffår) et inter sultanum Sangarum. caussa imputanda est Chovarezimschaho Atsuzo, filio Muhammedis, filii Anuschtekini, quem, ut supra vidimus, e Chovarezmia fugaverat sultan, eiusque unum aliquem filium a patre relictum nactus peremerat. Cuius dolore atque indignatione irritatus Atsuz Chattaeos in Transoxanam (Maveraelnahr) evocaverat, magnifica spe luculentae praedae proposita. Magno itaque illi numero suis e terris egressi concurrebant cum Sangari copiis casque grave fusas praclio et late sparsa cacde atterebant et in reliqua praeda ipsam Sangari uxorem nanciscebantur. Muslemis itaque funditus prostratis incurrebat Atsuz in Chorasanam, multasque tam privatas Sangari opes quam urbes diripiebat. Hoc ergo tempore et hac de caussa primum inferebant infideles Chattaei et Turcae pedem in Transoxanam.

Auch hier ist Ibn el-Athir als Quelle unverkennbar. Die Schwierigkeit, dass nach Ibn el-Athir Atsiz die bereits in Maveraelnahr hausenden Khataier aufstachelt, in des Sultans Lande einzufallen, und die Schlacht dennoch jenseits des Oxus stattfindet, beseitigt er, indem er die Khataier auf des Atsiz Aufforderung aus Turkestan in Maveraelnahr einfallen lässt.

Noch ist hervorzuheben die Erzählung des persischen Geschichtsschreibers Mirchond, der, freilich ein später Schriftsteller (geb. 1433, gest. 1489), doch geschätzt wird wegen seiner Zuverlässigkeit in Benutzung guter Quellen. Ich kenne seine Darstellung zunächst aus Vullers Uebersetzung von Mirchond's Gesch. d. Seldsch. S. 158—161,

wo er ausführlich und mit manchen Eigenheiten die Niederlage Für uns ist nur zu beachten, dass die Khataier Sandschar's crzählt. hier direct Karakhataier genannt werden. Auch nennt er den siegenden Fürsten Gurkhan, doch dass er ein Chinese gewesen sei, erwähnt er an jener Stelle nicht<sup>1</sup>). Dagegen hat er an einer andern Stelle die Erzählung von dem aus dem Osten heranziehenden »Gurkhan« in Verbindung gebracht mit dem Siege über Sandschar. an einer vollständigen, unzerrissenen Ausgabe Mirchond's, die auch für Nichtorientalisten benutzbar wäre, fehlt, so muss ich mich an den Auszug halten, den Oppert S. 129 fg. nach einer Bombayer Ausgabe vom Jahre 1849 giebt, der freilich manchen Bedenken unterliegt. Hier wird zuerst von dem Zuge des Gurkhan gegen Westen und von der Gründung des karakhataischen Reiches gehandelt, offenbar nach Dschuweini. Dann lenkt Mirchond mit den Worten » Den Chroniken des Jahres 536 zufolge lässt er sich in einen Kampf mit dem Sultan Sandschar ein« über auf eine kurze Erzählung von dieser Niederlage nach den bekannten Quellen. Darauf greift er wieder auf Dschuweini zurück 2).

<sup>1)</sup> Nach G. Oppert S. 133, Anm. stimmt Mirchond auch darin zu Ibn el-Athir und zu Abulfeda, dass er den Sohn, nicht den Bruder des Khowarezm-Schah getödtet werden lässt; freilich giebt Oppert kein Citat, und in seinen Auszügen aus Mirchond findet sich dies nicht erwähnt. — Nach einer Angabe von Vullers in seiner Uebersetzung von Mirchond's Geschichte der Seldschuken, S. 161 Anm. 9. soll das Werk des Jahja Abdallalif († 1552), gen. Lubattewarich, als Tag der Schlacht den 5. des Monats Safar angeben. Das würe ja richtig der von Ibn el-Athir genannte. Aber die lateinische Uebersetzung, die in Büsching's Magazin für neue Historie und Geographie XVII, 79 fg. herausgegeben ist (danach ist die Behauptung von Vullers S. VII, diese Quelle sei noch ungedruckt, zu berichtigen), bezieht dies Datum auf einen im Voraufgehenden genannten Vertrag. Wahrscheinlich aber ist diese Uebersetzung ungenau.

<sup>2)</sup> G. Oppert S. 134: »Und als Korkhan (Gurkhan) starb, bestieg seine Gemahlin Kuyanuk den Thron der Herrschaft« = Dschuweini bei d'Ohsson I, 443: sa veuve Kouyanuk lui succeda. Den Bericht Mirchond's, den Vullers S. 158—164 übersetzt, kann ich mit dem, welchen Oppert liefert, nicht anders reimen, als dass ich, wie oben geschah, annehme, Mirchond handele an 2 Stellen über unsere Schlacht. Dazu passt auch, dass Oppert bald das 4., bald das 5. Buch Mirchond's, die er eingeständlich untereinander wirft, citirt. Darnach würde die Schilderung, die Vullers übersetzt hat, dem 4. Buche angehören, die, zumeist auf die Karakhataier bezügliche Partie bei Oppert S. 129 fg. dagegen dem 5. Buche entnommen sein, aber vermengt mit Stellen aus dem 4. Buche.

# 5. Benjamin von Tudela.

Wir haben also jene von Otto von Freising erwähnte Niederlage festgestellt und darin ein von orientalischen Schriftstellern vielfach behandeltes Ereigniss kennen gelernt. Aber in einem Punkte mangelt die Uebereinstimmung mit den Angaben des Otto von Frei-Dieser erzählt, dass jener Feind der Perser und Meder Ecbatana erobert habe, während der von den asiatischen Geschichtsschreibern erwähnte Kampf nördlich vom Oxus stattfand, und zwar erzählt Otto es so, dass man annehmen muss, die Eroberung Ecbatana's sei vor der entscheidenden Niederlage erfolgt; erst durch sie veranlasst sei Sandschar zum Kampfe gegen die ihm gefährlich gewordenen Feinde ausgerückt. Davon aber erzählen uns die asiatischen Quellen Nichts, und die Vermuthung, die G. Oppert aufstellt, die Eroberung Ecbatana's sei auf den Einfall des Khowarezmschah in Khorasan nach jener Niederlage zu beziehen, ist zwiefach unglaublich. Vielleicht werden wir uns hier der Lücke erinnern dürsen, die der Bericht des Ibn el-Athir liess, indem er den Atsiz die bereits in Maveraelnahr wohnhaften Khataier zum Einbrechen in die Besitzungen des Sandschar aufstacheln lässt, ohne dass dann ein solcher Einbruch erzählt wird.

Und da scheint allerdings eine nahezu gleichzeitige Erzählung, auf die G. Oppert aufmerksam gemacht hat, herbeigezogen werden zu dürfen, durch die eine volle Uebereinstimmung mit Otto's Bericht hergestellt würde. Allerdings hat diese Herbeiziehung bei genauen Kennern der innerasiatischen Geschichte keine Beistimmung gefunden (vgl. die Anmerkung zum Schlusse dieses Abschnittes) und ich verkenne nicht das Gewicht der Gegengründe; besonders dürfte die Ansicht Gildemeister's Beachtung verdienen. Dennoch vermag ich die von mir angenommene Möglichkeit noch nicht für ganz widerlegt zu halten, und so gestatte ich mir den Wiederabdruck der folgenden Zeilen.

Benjamin von Tudela, der von 1159 bis 1171 von Saragozza aus nach Palästina und in das innere Asien reiste, berichtet uns in seinem Itinerarium (ygl. Voyages de Rabbi Benjamin trad. par. Baratier, 1734, I. S. 191 fg.), dass er eine Anzahl Tagereisen von Samarkand auf Männer aus Israel gestossen sei. Diese lebten unter eigenen Fürsten und im Bündniss mit den Wüstenbewohnern, den Kuffär el

Man wird durch diesen Namen an die Turk el kuffür des Ibn el-Athîr, an die Capher Torok des Abulfaradsch und die Turk el kuffür des Abulfeda erinnert 1), die unter den Gegnern des Khans von Transoxanien und des Sultans Sandschar eine so hervorragende Rolle spielten und diese Reiche so oft beunruhigten. Diese nun seien. erzählt Benjamin, vor einigen Jahren (in den Hss. wird diese Zeit verschieden angegeben, 15 oder 18 Jahre; es kommt nicht viel darauf an, jedesfalls war es ein noch frisch in der Leute Gedächtniss lebendes Ereigniss) mit grosser Macht nach Persien gekommen und hätten die Stadt Roi oder Rai eingenommen; darauf seien sie mit reicher Beute wieder den Weg in die Wüste, also zurück über den Oxus, gezogen. Rai ist das alte Rhagae, nicht weit von Echatana, und war im Mittelalter sehr bedeutend. Wie leicht konnte das vergrössernde Gerücht aus diesem immerhin unerhörten Ereigniss eine Zerstörung der Hauptstadt selbst machen! »Il y avoit longtemps. sagt Benjamin, qu'on n'avoit entendu parler de chose semblable dans la Perse. Le roi de Perse l'ayant appris, se mit fort en colère contre eux« u. s. w. Der König der Perser sammelt nun ein grosses Heer, kommt mit vielen Gefahren durch die Wüste, zieht über den Oxus, trifft dann auf die erwähnten jüdischen Gemeinden, mit denen er sich in Unterhandlungen einlässt. Darauf beginnt der Kampf mit den Kuffar el Turk, die das persische Heer schlagen: »ils firent un si grand carnage dans l'armée Persanne, que le roi de Perse fut obligé de se sauver avec peu de gens dans son pays.« Wir dürfen diese Erzählung vielleicht als die locale, unter den Kuffår el Turk verbreitete bezeichnen. Dass diese die entscheidende Intervention des Kukhan (Gurkhan), dem der schliessliche Sieg gebührte, nicht ausdrücklich hervorhob, ist leicht erklärlich; keine Localtradition liebt es, dem Bundesgenossen die Entscheidung zuzuerkennen. wir den von Otto erwähnten vorgängigen Einfall in das Herz Persiens hier bestätigt gefunden. Er müsste zwischen 531 und 535 d. H. (1137-1141) stattgefunden haben<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Auch Mirchond nennt bei Gelegenheit dieser Schlacht die Karakhataier Kuffar, vgl. G. Oppert S. 133 Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Allerdings hat A. v. Gutschmid dieser meiner Darstellung nicht zugestimmt. Er meint, wie er mir mittheilt, dass sowohl die Erzählung von der Einnahme Hamadan's bei Otto v. Freising wie die Erzählung von der Einnahme Rai's

#### 6. Yeliu-tasche.

Nachdem die Identität des Ereignisses festgestellt ist, wird nun die Person des Siegers für uns von Bedeutung, denn dieser Sieger muss es ja sein, an den das Gerücht den Namen »Priester Johannes« knüpfte.

Ibn el-Athir giebt uns von seiner Persönlichkeit eine Schilderung, die ein Beweis ist, wie sehr diese den Zeitgenossen sich eingeprägt » Er war ein schöner, wohlgebildeter Mann, von seinen haben muss. Untergebenen gefürchtet. Er kleidete sich nur in chinesische Seide. Keinem Emir gab. er Belohnung mit Land, sondern er schenkte Jedem was er bedurfte aus seiner Tasche; »denn,« sagte er »bekommen sie Lehn, so werden sie Tyrannen«. Er setzte keinen Emir über mehr als 100 Ritter, damit sie ausser Stande sein sollten, einen Aufruhr anzuzetteln. Er verbot den Seinigen Ungerechtigkeit und Trunkenheit; dergleichen bestrafte er. Dagegen Unkeuschheit verbot er nicht und sah diese nicht als schimpflich an. - Nach ihm erhielt eine Tochter die Krone. Aber sie starb bald und es folgte ihr in der Regierung ihre Mutter, die Gemahlin Ku-Khan's, und ihr Sohn Muhammed (?). Ma-vera-el-nahr blieb in der Gewalt der Khataier bis zum Jahr 612 (2. Mai 1215 bis 19. April 1216), wo Ala-el-din Muhammed, der Kharizm-Schah, es ihnen entriss, wie wir, so Gott will, später noch erzählen werden.«

Ibn el-Athir nennt ihn einen Chinesen, el-Avar mit Namen, auch Ku-Khan oder Kur-Khan geheissen. Wir wissen aus anderen Quellen (s. u.), dass dieser letztere Name sein Titel als Beherrscher des von ihm in Turkestan gegründeten Reiches war, dass ihm derselbe also eigentlich nicht von Anfange an zukam. Er führte ein Heer von Türken, Chinesen, Khataiern und anderen Völkern, ganz besonders

nur übertreibende Gerüchte gewesen seien, da die orientalischen Schriftsteller dieses Ereignisses nicht gedenken. Gildemeister, gleiche Zweisel hegend, ist (ebenfalls brieslich) der Ansicht, dass Benjamin von Tudela den Einfall der Ghuzz nach Khorasan meine, der im Jahre 548 d. H. stattsand, und von dem Ibn el-Athir berichtet. Die gleiche Ansicht sinde ich bereits ausgesprochen in einer Recension in Sybel's Zeitschrift 13, 302. — Gutschmid billigt auch die Trennung der Kuffar el Turk von den Unterthanen des Gurkhan nicht, hält vielmehr beide für identisch. Ich überlasse die Entscheidung dieser für meine Darstellung nicht eben hauptsächlichen Fragen den Geschichtsforschern des Orients.

aber von Khataiern, die von Einigen auch geradezu Karakhataier genannt werden, die sich nach und nach an ihn angeschlossen hatten. Ibn el-Athir nennt ihn zugleich, wie wir oben sahen, den Gründer des Reiches, das in Turkestan und Maveraelnahr bis zum Jahre 1216 bestand, wo sein westlicher Theil vom Khowarezuschah eingenommen ward. Dies Reich ist das in der Geschichte wohlbekannte Reich der Karakhataier in Turkestan, und auch über seinen Gründer erfahren wir aus den Geschichtschreibern noch eine Reihe Einzelheiten, die in der Hauptsache bestätigen und weiter ausführen, was Ibn el-Athir uns meldet.

Dschuweini (gest. 1281, vgl. Hammer, Gesch. d. gold. Horde S. XXI fg.) in seinem Dschihankuscha ist wohl der alteste Schriftsteller, der uns die Gründung jenes Reiches genauer erzählt und uns so in unserer Untersuchung weiter führt. Vgl. die betr. Stelle bei d'Ohsson, Hist. des Mongoles 1, S. 441 fg. Le fondateur, sagt er. de cet empire, l'un des principaux de sa nation, contraint par les événements de quitter sa patrie, prit le titre de Gourkhan, qui veut dire Khan On raconte que lorsqu'il partit du Khitai (das ist Khatai, das nördliche China, in welchem seit dem Anfang des 10. Jh. die Khataier oder Khitane unter der Dynastie der Liaò geherrscht hatten) il étoit accompagné de soixante dix personnes; suivant une autre version, il était à la tête d'une troupe très nombreuse u. s. w. Die Schicksale auf den Zügen von dem Osten durch Innerasien berühren uns nicht; der Gurkhan erobert schliesslich mit einer grossen Armee Kaschgar und Khotan, Fergana und Transoxanien, et ce fut alors que les prédécesseurs du Sultan Osman devinrent ses vassaux u. s. w. Sodann geschieht noch seiner Stellung zu dem Chowarezmschah Atsiz Erwähnung. Namen und bestimmte Jahreszahlen nennt Dschuweini in seinem Be-Wir sahen, dass Ibn el-Athir ihn cl-Avar nennt, und richte nicht. die Zeit bald nach 522 als die des Aufkommens seiner Macht in Kaschgar angiebt Raschid-eddin (geb. 1247, gest. 1318) dagegen giebt ihm den Namen Nouschi-Tai-fou, die Gründung seines Reiches aber verlegt auch er in die Jahre 522/23 d. H., d. i. 1128/29 n. Chr. Vgl. d'Obsson, Hist. des Mong. I, 443 fg. Auch Abulgasi (geb. 1605, gest. 1663) schildert diesen Zug, vgl. die Uebersetzung von Messerschmid (Göttingen 1780) S. 54 fg.; wenn er das Jahr 513 d. II. als Gründungsjahr (d. i. 1119/20) angiebt, so wird dies wohl nur auf Verderbniss beruhen; denn er folgt offenbar auch hier, wie sonst so oft, Dschuweini und Raschid. Sein Name lautet hier anders: *Nusi Taigir* (Messerschmid), *Nusi-Taigir-ili* (De Guignes), ja selbst *Touissi Taifar* (Desmaisons); das sind aber nur Varianten zu den oben angegebenen, die durch die semitische Schreibung sich erklären. Welches der richtige Name ist, wäre also noch festzustellen.

Weit ausführlicher aber werden wir über diese Ereignisse und ihren Helden durch Moyriac de Mailla's Uebersetzung der chinesischen Annalen (Histoire générale de la Chine), d. i. des Tongkien Kangmu, einer, freilich nur dürftigen und jungen, aber immerhin authentischen Quelle unterrichtet.

Als sich im Jahr 1119 (vgl. de Mailla, Hist. génér. de la Chine VIII, S. 338) der Kaiser von China Hoeï-tsong (Chuỹ-dsũng) aus der Sung-Dynastie mit dem Fürsten der Jutsche (Niutsche, Tschurdsche) Akuta (Thaý-dsù) aus der Kin-Dynastie verbunden hatte, um das seit 2 Jahrhunderten im nördlichen China übermächtige, zu Zeiten von Kaschgar bis an den östlichen Ocean sich erstreckende Reich der Khataier unter seinem schwachen und nur dem Vergnügen, namentlich der Jagd, ergebenen Könige Yeliu-yenhi (auch Thiān-zú-tý, Tien-tco-hoang-ti genannt) aus der Dynastie der Liaò 1) zu vernichten, setzten sich die jungeren Glieder der Königsfamilie, während der König selbst flüchtig umherirrte, tapfer zur Wehr und zogen den Kampf bis 1124 mit wechselndem Erfolge hin, bis 1125 der König, körperlich und geistig niedergeworfen, starb und damit die Herrschaft der Liad erlosch. Schon ein Jahr vorher, also 1124, hatte sich derjenige seines Geschlechtes von ihm getrennt, der bis dahin die Kriegsführung hauptsächlich betrieben hatte, gleich ausgezeichnet als Gelehrter wie als Krieger, Yeliu-tasche, in China bekannt unter dem Titel Te-tsong (Te-dsung)-tien-yen-hoangti. Die chinesischen Annalen, also eine sichere Quelle, sagen von ihm (a. a. O. S. 399 fg.): Yéliutaché étoit versé dans les lettres de sa nation et dans celles des Chinois et il n'avoit pas cru au-dessous de lui de prendre le degré de docteur ; il

<sup>1)</sup> Ein Versehen ist es, wenn G. Oppert in der Anm. 2 auf S. 126, wo er die 9 Regenten dieser Dynastie aufzählt, hinzufügt, bei Klaproth, Verzeichniss etc. S. 25 (lies 26) fehle Taitcung, und Apaokhi, der Gründer der Dynastie der Liaô, regiere bis 947, während vielmehr Apaokhi fehlt und Taitcung's Regierungszeit in die Jahre 916—947 gesetzt wird.

n'étoit pas moins habile dans tous les exercices de la guerre et il n'y avoit aucun officier qui tirât mieux de la flèche que lui, soit à pied, soit à cheval; comme il étoit lettré du premier ordre dans le fameux collège que les Chinois appellent Han-lin et que les Leao appelloient en leur langue Linya, on lui avoit donné le surnom de Yéliu-linya. Ein Bild, das wohl stimmt zu der Schilderung, die uns Ibn el-Athrentwirft. Yeliutasche gab den König auf, der feig- und characterlos in sein Verderben rannte.

So weit reicht die authentische Darstellung der chinesischen Annalen. Das Weitere wird in einer ausführlichen Anmerkung des Herausgebers beigebracht, die hier nur in gedrängtem Auszuge wiedergegeben zu werden braucht.

Darnach begab sich Yeliutasche gen Westen, anfangs mit wenigen Getreuen, doch bald mit wachsendem Schwarme, freundlich empfangen als Glied der alten Herrscherfamilie der Liaò, bald auch gefürchtet. Die Einzelheiten dieses Zuges sind für uns nicht von Werth. qu'il arriva à Sunsécan, worunter Gaubil Chodjend 1) versteht, tous les royaumes du Si-yu, allarmés, mirent sur pied une armée de cent mille hommes, qu'ils appelloient Hoursan, pour l'arrêter et le combattre. Yéliutache divisa son armée en trois corps et les battit: quelques dixaines de ly (ein Wegemass, etwa 3/5 Meile) furent couverts de corps morts des ennemis. Dann sei er nach Ki-rh-tu-man, das ist nach Schott Tarbagatai, gezogen, wo er im Jahre 1126 auf Andrängen seiner Officiere den Kaisertitel angenommen und dies Jahr für das dritte seiner Herrschaft erklärt habe. On lui donna le nom de Courhan ou Manches that er noch zur Festigung und Ausdehnung seines Reiches, das nun den Namen des karakhataischen führte; besonders beschäftigte ihn dauernd der Gedanke eines Rachezuges nach dem Osten zur Wiedereroberung der dort verlorenen Herrschaft seiner Familie, nachdem er, wie dies so oft in der asiatischen Geschichte des Mittelalters vorkommt, aus einem Vertriebenen im Osten zu einem Eroberer im Westen geworden war.

Von diesem Allen erzählen natürlich die arabischen Schriftsteller nicht, wir können auch darüber keine Berichte bei ihnen erwarten; es handelt sich ja um Ereignisse, die eintraten, ehe der Gurkhan an

<sup>1)</sup> De Guignes III, 55 (der Uebersetzung von Dähnert) dagegen Samarkand.

der Ostgrenze der moslemitischen Staaten auftauchte. Aber nun ergeben sich Widersprüche gegen die arabischen Quellen. Anmerkung des Herausgebers der chinesischen Annalen heisst es weiter, im Jahre 1130 sei ein Zug nach China verunglückt, 1136 sei Yeliutasche mitten in Wiederaufnahme seiner Pläne gestorben. Wittwe habe im Namen des noch unmündigen Yeliuyliei 8 Jahre die Regierung geführt, bis dieser 1143 selbst den Thron bestiegen habe. Seine Dynastie (der Sy-liaò oder westlichen Liaò) habe bis zum Jahre 1201 das mächtige Reich beherrscht, wo Kuschluk-Khan, aus dem Stamme der Naiman, den letzten karakhataischen Herrscher vom Throne stiess, selbst aber einige Jahre später durch die Mongolen unter Dschingiskhan seines Reiches beraubt wurde, womit das karakhataische Reich sein Ende erreicht hatte. Das Todesjahr des Yeliutasche scheint auch noch sonst in chinesischen Quellen ebenso ange-Vgl. De Guignes, Geschichte der Hunnen u. s. w. geben zu werden. (Uebersetzung von Dähnert) V, 253. Ueber den Werth dieser Quellen habe ich selber kein Urtheil; aber A. v. Gutschmid stellt sie sehr Er hält es, wie er mir mittheilt, für im höchsten Grade wahrscheinlich, dass namentlich das bei De Guignes a. a. O. gegebene Verzeichniss der Kaiser der Karakhitanen mit ihren officiellen Namen, die ihnen in der Ahnenhalle beigelegt wurden, direct aus den chinesischen Reichsannalen geflossen und also ganz zuverlässig sei..

Dann also hätte die Schlacht gegen Sandschar unter der Regentschaft der Wittwe bei Minderjährigkeit des Thronfolgers statt gefunden. Mir erscheint dies nahezu unglaublich. Wie wäre es denkbar, dass dieser Umstand den arabischen Historikern ganz verborgen geblieben wäre? und wie wäre es zu erklären, dass sie eingehende Kenntniss von der Person des Siegers zu besitzen vorgeben und dass Ibn el-Athir ausführliche Schilderungen von ihm bringt? Wie hätte sich, wenn ein Weib regierte, die Sage von dem Priester Johannes bilden können? Mir erscheint die Angabe des ältesten und durchaus bewährten Berichterstatters noch immer unantastbar, der den Tod des Yeliutasche ausdrücklich ins Jahr 1143 setzt. Im Uebrigen stimmen die arabischen und die chinesischen Quellen wohl zusammen. Wenn Yeliutasche nach den chinesischen Quellen im Jahre 1124 aus China auszog, so passt dazu gar wohl, wenn er nach den westlichen Quellen im Jahr 1128 (522 d. II.) an der Grenze Kaschgars auftaucht.

Ich sehe es also noch immer als das Resultat der bisherigen Darlegungen an, dass Yeliutasche (Ilitasche) oder Yeliulinya oder Tetsong-tien-yen-hoangti, der flüchtige Khataier, der el Avar des Ibn el-Athir, der Nouschi Taifu des Raschid-eddin, der Nusi-Taigir des Abulgasi, der Nusi-taigir-ili bei Deguignes, der Touissi Taifur bei Desmaisons, der Gründer und erste Kukhan (Kurkhan, Gurkhan. Korkhan, Körkhan) des karakhataischen Reiches in Turkestan, wirklich der Sieger über Sandschar im Jahr 1141 und als solcher der Priester Johannes der palästinensisch-occidentalischen Sage war.

# 7. Schlusserörterungen.

Kehren wir jetzt zu dem Berichte des Gabulenser Bischofs bei Otto von Freising zurück, so haben wir im Voraufgehenden gesehen, dass er in allem Hauptsächlichen ziemlich correct und genau war, ja wir haben glauben dürfen, selbst für eine ihm eigenthümliche, von den orientalischen Quellen abweichende Angabe eine Bestätigung zu finden.

Wie verhält es sich nun aber mit dem Christenthum des Yeliutasche? Der Gabulenser Bischof nannte ihn einen Nestorianer. wohl ausgehend von der in jener Zeit allgemein getheilten Annahme, dass alle Christen des östlichen Innerasiens überwiegend dieser ketzerischen Secte angehörten. Ibn el-Athir nennt ihn einen Anhänger der Lehre des Manes. Darf man annehmen, dass hieraus das Gerücht entstand, er sei ein Christ? Ich möchte diese Annahme nicht für nöthig und nicht für glaublich halten. Die Manichäer standen dem Christenthum bereits so fern, dass man kaum noch ihre Lehre für dieses in Anspruch nehmen konnte. Auch die ausführlichsten Aufzählungen der ketzerischen Secten in Asien erwähnen nie der Mani-Und dann lag es psychologisch schon ohne dies nahe genug, den scheinbaren Bundesgenossen, der den Christen in ihrer Noth erschien, bona fide zu einem wirklichen umzustempeln, auch ihm die Bekämpfung der Muhamedaner in christlichem Sinne zuzuweisen. Unmöglich wäre es auch nicht, dass Yeliutasche sich wirklich hätte taufen lassen und dass die Nestorianer hiemit renommirt hätten. weiss ja, wie weitherzig in dieser Beziehung später die Mongolenfürsten waren und wie die Christen von wirklichen Uebertritten derselben renommistisch fabelten. Indem man dann den fremden Sieger zu einem Priester machte, war wohl wieder die Sage thatig, da man, wo nicht durch confessionelle Einseitigkeit Voreingenommenheit herrschte, mit den fernen asiatischen Christen, wie noch später die Legende und die sagenhafte Reiselitteratur, eine ideale Auffassung verknüpfte. Dabei mochte Kenntniss der Lage der Christen im fernen Orient mitwirken, wo die weite Entfernung von Kirchen und angestellten Geistlichen die Priesterweihe viel ausgedehnter zu ertheilen zwang, als es im Occident Sitte war, so dass oft alle Männer die Priesterweihe empfangen hatten. So sagt noch Ruysbroek von den Nestorianern Innerasiens (Recueil de la société de géographie IV, 293): Tarde venit episcopus in terris illis, forte vix semel in quinquaginta annis. Tunc faciunt omnes parvulos eorum etiam in cunabulis ordinari in sacerdotes, unde fere omnes viri eorum sunt sacerdotes.

Und woher der Name Johannes, der die Zahl der Namen, mit denen man jenen flüchtigen chinesischen Eroberer nannte, noch um einen vermehrt? G. Oppert, S. 134, hat vermuthet, der Titel, den Yeliutasche als Beherrscher von Karakhatai führte, Kukhan (Gurkhan) sei mit dem syrischen Juchanan = Johann verwechselt worden. Das wäre an sich nicht unmöglich. Aber wir haben eine solche Erklärung nicht nöthig, denn wir wissen aus der Geschichte, dass eine Menge orientalischer Eigennamen ganz willkürlich durch occidentalische ersetzt wurde. So wurde später Dschingiskhan rex David genannt, und Oppert müht sich gewiss unnöthig ab, auch diesen Namen zu erklären, indem er ihn genitivisch fasst und daraus einen »König von Tybet« macht. Ja, in dem Namen Georgios eines kleinen Fürsten westlich von Peking ums Jahr 1300 möchte er eine zweite Verderbniss des Namens Korkhan (= Kukhan) finden 1). Aber was macht man dann mit dem Namen David für den Sultan von Damaskus zu Friedrich's II. Zeit, Clemens für den Sultan von Babilon (Aegypten) in Ludwigs Kreuzfahrt Vs. 36, Johannes für den Sultan, mit dem man später Pius II. in Briefwechsel treten liess u. s. w. u. s. w.

¹) Es klingt übrigens, als wollte G. Oppert selbst eine Parodie auf seine Versuche, die christlichen Namen der orientalischen Fürsten aus Entstellung herzuleiten, liefern, wenn er S. 140, Anm. 3 sagt: »Sollte es blosser Zufall sein, dass der Zeitgenosse des Marco Polo und des Johannes de Monte Corvino Georgios oder Georgion und sein Sohn Johannes hiess? Konnte nicht beiden Namen der Titel Korkhan eigentlich zu Grunde liegen?« —

Es ist auch behauptet worden, dass alle diese Versuche, aus bestimmten zeitgeschichtlichen Anlässen das Bild und den Namen des Priesters Johannes abzuleiten, fehl gingen, dass vielmehr der Name bereits vorher ein geläufiger gewesen und mit ihm bereits eine geläufige Vorstellung verknüpft gewesen wäre, als das Ereigniss des Jahres 1141 eintrat und die Uebertragung dieses Namens auf den chinesischen Eroberer zur Folge hatte. Mit der Geschichte des Orients wohlvertraute Gelehrte haben mir dies als ihre Ansicht ausgesprochen 1). Die Möglichkeit eines solchen Vorganges vermag ich gar wohl anzuerkennen, aber es ist mir nicht gelungen, Momente aufzufinden, die diese Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit zu erheben geeignet gewesen wären. Sollten Andere hierin glücklicher sein, so würde das allerdings eine wesentliche Förderung in der wissenschaftlichen Erörterung unserer Frage sein. Nur ist zu beachten, dass dem Otto von Freising offenbar von einer solchen älteren Vorstellung Nichts bekannt ist. 2)

Waren so die nach dem Occident gekommenen Nachrichten von der Niederlage des Sandschar leidlich correct, so irrte man sich doch in dem wichtigsten Punkte von Anfang an. Hoffnungen waren auf diesen siegenden Chinesen keine zu setzen. Seine Politik wandte sich nicht dem Westen zu, es war nicht seine Absicht, über Persien bis zum heiligen Grabe vorzudringen, von den Kämpfen in Syrien nahm er vielleicht kaum Notiz, seine Blicke waren nach Osten ge-

<sup>1)</sup> Auch gedruckt ist diese Ansicht bereits zur Geltung gelangt in einer leider nicht unterzeichneten Recension des G. Oppert'schen Buches in Sybel's Zeitschr. 13, S. 300 fg. (von Gildemeister?): »Wohl lässt sich denken, dass der Bischof (v. Gabula), der, wie der Verlauf seiner Erzählung zeigt, nicht eben ein heller Kopf war, die ihm schon bekannte Sagenfigur des Presbyter in dem Bedränger der Christenseinde verwirklicht fand. . . . Dann sind wir genöthigt, den Ursprung der Vorstellung früher zu suchen. « ·

<sup>2)</sup> Ich kann nicht zugeben, dass bereits die Worte des Bischofs v. Gabula in Otto's Chronik hierauf führen, wie die angeführte Recension meint, wenn sie sagt: »Nachdem er den Ioannes quidam anfangs rew und sacerdos genannt, heisst es erst einige Zeilen weiter presbyter Ioannes, sie enim eum appellare solent. Dies scheint anzudeuten, dass der Presbyter bereits ein setstehender Begriff war, der erst, und zwar von dem Bischof selbst, auf den Korkhan übertragen ward. •

richtet, dort wollte er die verlorene Herrschaft der Liaô wieder herstellen, seine Dynastie wieder auf den Thron von Nordchina setzen. Dorthin würden seine ferneren Kriegszüge gegangen sein, wenn nicht der Tod die Ausführung seiner Entwürfe unterbrochen hätte.

Und so, indem die Erfüllung der gehegten Erwartung sich hinauszog und allmählig schwand, musste das Bild des Erwarteten der Sage verfallen, die wir bereits am Schlusse des ersten Berichtes in Thätigkeit erblicken. Wenn es hier hiess, des Priesters Johannes Herrlichkeit sei so gross, dass er sich nur eines smaragdenen Scepters bediene, so war hiemit die Richtung, die die Sage zunächst eingeschlagen hat, gegeben. Sie war beflissen, sein Bild mit dem vollen Nimbus märchenhafter orientalischer Pracht und Machtfülle zu umkleiden, und in dem Presbyterbriefe finden wir diese Tendenz erfüllt.

Wenn es ferner hiess, der Priester Johannes sei nordwärts gezogen, um das Einfrieren des Tigris zwecks Ueberschreitung desselben abzuwarten, so ist es nicht erlaubt, hierin mit G. Oppert eine Verwechselung mit dem byzantinischen Kaiser Johannes Comnenus zu erblicken, der im Jahre 1143 nach Aufgabe der Belagerung von Antiochia — Winterquartiere bezog, sondern man knüpfte hierbei an Vorstellungen an, die damals durch die Alexandersage verbreitet waren. Nach dieser ritt Alexander über den gefrorenen Fluss Stranga, unter dem aller Wahrscheinlichkeit nach der Tigris zu verstehen ist (vgl. Zacher, Pseudocallisthenes S. 129, 14), zum Darius und kam auf der Heimkehr nur mit Lebensgefahr wieder über den aufthauenden Strom zurück.

So sehen wir gleich anfangs die Vorstellung vom Priester Johannes dem Einflusse einer Sage ausgesetzt, die sich bald noch geschäftiger bewies, sein Bild auszumalen.

Auch in die Legende hat die Phantasie bereits eingelenkt, indem sie den Priester Johannes mit den Magiern, den heiligen drei Königen, in Beziehung setzt. Auch diese Beziehung werden wir später sich reicher entwickeln sehen.

# CAPITEL II.

Der Brief des Priesters Johannes an den byzantinischen Kaiser Emanuel.

### I. Einleitung.

Dieser untergeschobene Brief ist, abgesehen von den Drucken des 15. und 16. Jahrh., bereits mehrfach herausgegeben worden.

- 1. Zuerst im Jahr 1723 in dem Auszuge, welchen Herm. Corner in sein Chronicon aus Henricus de Hervordia hinübernahm, in der Ausgabe des Chronicon in Eccard's Corp. hist. med. aevi II, S. 849 fg. Der Text gehörte wahrscheinlich der Interpolation Can, s. u.
- 2. Im Jahre 1728 in Assemani's Bibliotheca orient. Clement. Vatic. III, 2, cap. 9, S. 490 fg. nach dem Cod. Regin. lat. 657, unten No. 6 des alten Textes, aber auch nur im Auszuge. Eine Menge von Stellen wurde fortgelassen und nur durch ein etc. angedeutet.
- 3. Kaum erwähnenswerth ist der Abdruck eines Briefformulares, zu dem unser Brief verwandt ist, aus einer Tegernseer Handschrift (jetzt in München Cod. Mon. lat. 19411, unten No. 7 des alten Textes), in Pez Thesaurus anecdot. nov. Tom. VI (Codicis diplomatico-historico-epistolaris Tom V), Pars II, S. 21, No. 43.
- 4. Im Jahr 1741 ward der Brief nach Assemani's Bibliotheca wieder abgedruckt in Paulsen-Mosheim's Historia Tartarorum ecclesiastica, Appendix No. IV, S. 29 fg.
- 5. Im Jahr 4779 erschien in Mittarelli's Bibliotheca codd. manuser, monasterii St. Michaelis Venet. S. 538 der Abdruck nach einer Handschrift dieses Klosters. Es ist die Hs. 24 der Interpolation B. Der Text ist überarbeitet und umfasst wenig mehr als die grössere Hälfte des Briefes.
- 6. lm Jahr 1823 gab Hippolit Kownacki den Brief heraus in dem polnischen Werke: Kronika węgierska na poczaztku w XII.

Kronika czeska na povaztku w XI etc. (Warschau), S. 146 fg., nach der Hs. 8 des alten Textes (s. u.).

- 7. Im Jahr 1839 liess Achille Jubinal in seiner Ausgabe der Oeuvres complètes de Rutebeuf II, S. 442 fg. die Pariser Handschr. Cod. lat. 2342, unten No. 3 der Interpolation B, zum Abdruck bringen.
- 8. Im Jahr 1841 liess San Marte im zweiten Buch von »Leben und Dichten Wolfram's von Eschenbach« S. 459fg. den Brief nach dem Abdrucke bei Paulsen-Mosheim nochmals abdrucken.
- 9. Im Jahr 1859 erschien der Auszug des Henricus de Hervordia in der Ausgabe von dessen Chronik, die Aug. Potthast besorgte, S. 175 fg. Der Text gehörte, wie unten unter No. 11 der Interpolation C angeführt wird, der letzteren Interpolation an.
- 10. Im Jahr 1863 brachten die Monumenta Germaniae historica, Tom. XVIII, S. 579 fg. den Abdruck der ersten Hälfte nach dem Cod. Harleianus 3678 v. J. 1295 als »Epistola presbiteri Janelli.« Der Text gehört zur Interpolation C, und die Hs. ist als No. 5 dieser unten aufgeführt.

So waren bis dahin fast nur Auszüge bekannt geworden. Nur die Ausgaben von Kownacki und von Jubinal gaben vollständige Abdrücke, die erstere nach einer Handschrift des alten Textes, die letztere nach einer Hs. der Interpolation B. Alle bisher erschienenen Ausgaben waren nur Abdrücke einzelner Handschriften.

- 41. Der erste, der dem Werke ein weitergehendes Interesse schenkte, auch bereits mehrere Handschriften benutzte, war Gustav Oppert, der den Brief 1864 (in neuer Auflage 1870) in seinem Buche »Der Presbyter Johannes in Sage und Geschichte« S. 168 fg. nach einem alten Drucke v. J. 1504 mit Benutzung der oben unter 2, 9, 10 erwähnten Abdrucke und der Berliner Hs. fol. 245 (unten No. 4 der Interpolation Λ) herausgab, leider sehr hastig und unsauber. Immerhin war doch nun auch ein, freilich sehr schlechter Text der Interpolation C zugänglich.
- 12. Mit grösserem handschriftlichen Apparate ward der Brief von mir herausgegeben, 1874 in dem Leipziger Decanatsprogramme zur Renunciation der im Universitätsjahre 1873/74 creirten Doctoren<sup>1</sup>).

<sup>1) (</sup>No. III) Ex ordinis philosophorum mandato renunciantur philosophiae doctores u. s. w. Praemissa est Friderici Zarneke h. t. decani commentatio »de epistola, quae sub nomine presbyteri Iohannis fertur« patria sermone conscripta. Lipsiae.

Hier konnte ich auf 66 Handschriften hinweisen, von denen ich 9, meistens dem 12. Jahrh. angehörig, genauer untersucht und zur Herstellung des Textes benutzt hatte. Es war mir gelungen, neben dem alten Texte eine Anzahl Interpolationen nachzuweisen, nämlich B. C und D, die in der Ausgabe durch den Druck gesondert wurden. Aber noch blieben an 60 Handschriften undurchforscht und die Zahl der neu bekannt werdenden Bandschriften mehrte sich ununterbrochen. Die erste Ausgabe konnte nur als ein Fühler betrachtet werden, um, auf sie gestützt, ein ausreichenderes Material zu gewinnen. Dies ins Werk zu setzen bin ich redlich bemüht gewesen, und befreundete Gelehrte haben mich aufs dankenswertheste gefördert. Ich führe später bei jeder Handschrift an, wem ich die genaueren Nachrichten über dieselbe verdanke, hier muss ich noch besonders der Herren K. Halm in München, und Gaston Paris in Paris gedenken, die mich bei meinen Bemühungen wesentlich unterstützten.

So ist es mir gelungen, von etwa 80 Handschriften in Deutschland, Frankreich, England und Italien genaue Analysen zu erhalten. Das Resultat war ein einfacheres als ich erwartet hatte. wurden die Ergebnisse, zu denen bereits die erste Ausgabe geführt hatte, bestätigt. Nur die verschiedenen Unterabtheilungen, die ich in der Interpolation B annehmen zu müssen geglaubt hatte (B1, B11, BIII) erwiesen sich als irrige Vermuthungen, es ergab sich nur eine Interpolation B; dagegen fand sich eine Zwischenstufe zwischen dem alten Texte und B, also eine Interpolation A, und eine ganz neue, bisher von Niemand geahnte, eine über D binausführende, die ich E genannt habe. Ausserdem fand sich eine mit neuen Interpolationen versehene vollständige Ueberarbeitung, die die Grundlage für die romanischen Uebersetzungen geworden ist, und eine frei bearbeitende Rückübersetzung dieser ins Lateinische. Diese beiden lateinischen Bearbeitungen habe ich für sich herausgegeben in den Berichten unserer Gesellschaft 1877, S. 411 fg.

Im Uebrigen giebt die nachstehende Ausgabe den gegenwärtigen Stand meiner Orientirung. Die Handschriften sind nach ihren Classen gruppirt, die Interpolationen durch den Druck kenntlich gemacht, nur A und B, die sich räumlich nicht berühren und von denen A nur von winzigem Umfange ist, glaubte ich durch gleichen Druck wieder-

geben zu können, umsomehr als ja die Bezeichnung jeder der Interpolationen bei Beginn derselben gegeben ist.

In Betreff der Paragrapheneintheilung und ihrer Bezeichnung ist zu bemerken, dass, wie schon in der ersten Ausgabe, der Brief in der Gestalt C als ein Ganzes behandelt und durchbeziffert ist. Dies präjudicirt der richtigen Vorstellung von der Aneinanderreihung und Einreihung der Interpolationen A, B, C nur insofern, als die § 76—96 in B noch hinter § 400 standen und erst in C an die Stelle gerückt wurden, die jene Zählung und unsere Ausgabe ihr anweisen, worauf bei Beginn dieser Partie ausdrücklich hingewiesen ist. Hätte ich den alten Text für sich beziffert und darauf alle einzelnen Interpolationen ebenfalls, so würde das sehr verwirrend ausgefallen sein. Nun wird der Brief in der Gestalt, die er bereits im 12. Jh. erhalten hatte, durch die durchgehende Bezifferung zusammengehalten, während die beiden späteren Interpolationen D und E sich, jede mit ihrer eigenen Bezifferung, an diese anreihen.

Der alte Text wie der jeder dieser Interpolationen ist auf den betreffenden Handschriften basiert, also der alte Text auf den Handschriften dieses, der der Interpolation B auf denen dieser u. s. w. Nur bei den Interpolationen A und D zwang die handschriftliche Ueberlieferung zu einem andern Verfahren. Allerdings gewährt diese Methode nicht absolute Sicherheit. Denn es kann gar wohl der Fall gedacht werden, dass diejenige Handschrift, welche von dem Interpolator benutzt ward, alle übrigen Handschriften ihres Textes an Werth übertraf. In der That scheint dies der Fall zu sein bei der Interpolation A, die aus Handschriften von B construirt werden musste, desgleichen zum Theil bei D, zu dessen Constituirung E herbeigezogen werden musste. Auch scheint es wirklich, als ob z. B. Handschriften von B zur Gewinnung des alten Textes noch beisteuern könnten, vgl. z. B. die Lesarten zu § 7 und zu § 62. Aber wie weit diese Möglichkeit Wirklichkeit gewesen ist, muss ich weitergehender Forschung im Einzelnen festzustellen überlassen 1). Jedesfalls konnte

<sup>1)</sup> Nicht unerwähnt will ich lassen, dass z.B. Hr. Bibliothekar Dr. Thomas in München der dortigen Hs. 5251 (unten No. 6 der Interpolation B) einen hervorragenden Werth zusprechen möchte. Er schreibt: »Probe zu einer Stelle, § 6 tigna quoque. Hier liest 5251: pegma quoque. Was die anderen Hss. geben, Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Hier konnte ich auf 66 Handschriften hinweisen, von denen ich 9. meistens dem 12. Jahrh. angehörig, genauer untersucht und zur Herstellung des Textes benutzt hatte. Es war mir gelungen, neben dem alten Texte eine Anzahl Interpolationen nachzuweisen, nämlich B. C und D, die in der Ausgabe durch den Druck gesondert wurden. Aber noch blieben an 60 Handschriften undurchforscht und die Zahl der neu bekannt werdenden Handschriften mehrte sich ununterbrochen. Die erste Ausgabe konnte nur als ein Fühler betrachtet werden, um. auf sie gestützt, ein ausreichenderes Material zu gewinnen. Dies ins Werk zu setzen bin ich redlich bemüht gewesen, und befreundete Gelehrte haben mich aufs dankenswertheste gefördert. Ich führe später bei jeder Handschrift an, wem ich die genaueren Nachrichten über dieselbe verdanke, hier muss ich noch besonders der Herren K. Halm in München, und Gaston Paris in Paris gedenken, die mich bei meinen Bemühungen wesentlich unterstützten.

So ist es mir gelungen, von etwa 80 Handschriften in Deutschland, Frankreich, England und Italien genaue Analysen zu erhalten. Das Resultat war ein einfacheres als ich erwartet hatte. wurden die Ergebnisse, zu denen bereits die erste Ausgabe geführt hatte, bestätigt. Nur die verschiedenen Unterabtheilungen, die ich in der Interpolation B annehmen zu müssen geglaubt hatte (B1, B1, BIII) erwiesen sich als irrige Vermuthungen, es ergab sich nur eine Interpolation B; dagegen fand sich eine Zwischenstufe zwischen dem alten Texte und B, also eine Interpolation A, und eine ganz neue, bisher von Niemand geahnte, eine über D hinausführende, die ich E genannt habe. Ausserdem fand sich eine mit neuen Interpolationen versehene vollständige Ueberarbeitung, die die Grundlage für die romanischen Uebersetzungen geworden ist, und eine frei bearbeitende Rückübersetzung dieser ins Lateinische. Diese beiden lateinischen Bearbeitungen habe ich für sich herausgegeben in den Berichten unserer Gesellschaft 1877, S. 111 fg.

Im Uebrigen giebt die nachstehende Ausgabe den gegenwärtigen Stand meiner Orientirung. Die Handschriften sind nach ihren Classen gruppirt, die Interpolationen durch den Druck kenntlich gemacht, nur A und B, die sich räumlich nicht berühren und von denen A nur von winzigem Umfange ist, glaubte ich durch gleichen Druck wieder-

geben zu können, umsomehr als ja die Bezeichnung jeder der Interpolationen bei Beginn derselben gegeben ist.

In Betreff der Paragrapheneintheilung und ihrer Bezeichnung ist zu bemerken, dass, wie schon in der ersten Ausgabe, der Brief in der Gestalt C als ein Ganzes behandelt und durchbeziffert ist. Dies präjudicirt der richtigen Vorstellung von der Aneinanderreihung und Einreihung der Interpolationen A, B, C nur insofern, als die § 76—96 in B noch hinter § 100 standen und erst in C an die Stelle gerückt wurden, die jene Zählung und unsere Ausgabe ihr anweisen, worauf bei Beginn dieser Partie ausdrücklich hingewiesen ist. Hätte ich den alten Text für sich beziffert und darauf alle einzelnen Interpolationen ebenfalls, so würde das sehr verwirrend ausgefallen sein. Nun wird der Brief in der Gestalt, die er bereits im 12. Jh. erhalten hatte, durch die durchgehende Bezifferung zusammengehalten, während die beiden späteren Interpolationen D und E sich, jede mit ihrer eigenen Bezifferung, an diese anreihen.

Der alte Text wie der jeder dieser Interpolationen ist auf den betreffenden Handschriften basiert, also der alte Text auf den Handschriften dieses, der der Interpolation B auf denen dieser u. s. w. Nur bei den Interpolationen A und D zwang die handschriftliche Ueberlieferung zu einem andern Verfahren. Allerdings gewährt diese Methode nicht absolute Sicherheit. Denn es kann gar wohl der Fall gedacht werden, dass diejenige Handschrift, welche von dem Interpolator benutzt ward, alle übrigen Handschriften ihres Textes an Werth übertraf. In der That scheint dies der Fall zu sein bei der Interpolation A, die aus Handschriften von B construirt werden musste, desgleichen zum Theil bei D, zu dessen Constituirung E herbeigezogen werden musste. Auch scheint es wirklich, als ob z. B. Handschriften von B zur Gewinnung des alten Textes noch beisteuern könnten, vgl. z. B. die Lesarten zu § 7 und zu § 62. Aber wie weit diese Möglichkeit Wirklichkeit gewesen ist, muss ich weitergehender Forschung im Einzelnen festzustellen überlassen 1). Jedesfalls konnte

<sup>1)</sup> Nicht unerwähnt will ich lassen, dass z.B. Hr. Bibliothekar Dr. Thomas in München der dortigen Hs. 5254 (unten No. 6 der Interpolation B) einen hervorragenden Werth zusprechen möchte. Er schreibt: »Probe zu einer Stelle, § 6 tigna quoque. Hier liest 5251: pegma quoque. Was die anderen Hss. geben,

Hier konnte ich auf 66 Handschriften hinweisen, von denen ich 9, meistens dem 12. Jahrh. angehörig, genauer untersucht und zur Herstellung des Textes benutzt hatte. Es war mir gelungen, neben dem alten Texte eine Anzahl Interpolationen nachzuweisen, nämlich B. C und D, die in der Ausgabe durch den Druck gesondert wurden. Aber noch blieben an 60 Handschriften undurchforscht und die Zahl der neu bekannt werdenden Handschriften mehrte sich ununterbrochen. Die erste Ausgabe konnte nur als ein Fühler betrachtet werden, um, auf sie gestützt, ein ausreichenderes Material zu gewinnen. Dies ins Werk zu setzen bin ich redlich bemüht gewesen, und befreundete Gelehrte haben mich aufs dankenswertheste gefördert. Ich führe später bei jeder Handschrift an, wem ich die genaueren Nachrichten über dieselbe verdanke, hier muss ich noch besonders der Herren K. Halm in München, und Gaston Paris in Paris gedenken, die mich bei meinen Bemühungen wesentlich unterstützten.

So ist es mir gelungen, von etwa 80 Handschriften in Deutschland, Frankreich, England und Italien genaue Analysen zu erhalten. Das Resultat war ein einfacheres als ich erwartet hatte. wurden die Ergebnisse, zu denen bereits die erste Ausgabe geführt hatte, bestätigt. Nur die verschiedenen Unterabtheilungen, die ich in der Interpolation B annehmen zu müssen geglaubt hatte (BI, BII, BIII) erwiesen sich als irrige Vermuthungen, es ergab sich nur eine Interpolation B; dagegen fand sich eine Zwischenstufe zwischen dem alten Texte und B, also eine Interpolation A, und eine ganz neue. bisher von Niemand geahnte, eine über D hinausführende, die ich E genannt habe. Ausserdem fand sich eine mit neuen Interpolationen versehene vollständige Ueberarbeitung, die die Grundlage für die romanischen Uebersetzungen geworden ist, und eine frei bearbeitende Rückübersetzung dieser ins Lateinische. Diese beiden lateinischen Bearbeitungen habe ich für sich herausgegeben in den Berichten unserer Gesellschaft 4877, S. 444 fg.

Im Uebrigen giebt die nachstehende Ausgabe den gegenwärtigen Stand meiner Orientirung. Die Handschriften sind nach ihren Classen gruppirt, die Interpolationen durch den Druck kenntlich gemacht, nur A und B, die sich räumlich nicht berühren und von denen A nur von winzigem Umfange ist, glaubte ich durch gleichen Druck wieder-

geben zu können, umsomehr als ja die Bezeichnung jeder der Interpolationen bei Beginn derselben gegeben ist.

In Betreff der Paragrapheneintheilung und ihrer Bezeichnung ist zu bemerken, dass, wie schon in der ersten Ausgabe, der Brief in der Gestalt C als ein Ganzes behandelt und durchbeziffert ist. Dies präjudicirt der richtigen Vorstellung von der Aneinanderreihung und Einreihung der Interpolationen A, B, C nur insofern, als die § 76—96 in B noch hinter § 400 standen und erst in C an die Stelle gerückt wurden, die jene Zählung und unsere Ausgabe ihr anweisen, worauf bei Beginn dieser Partie ausdrücklich hingewiesen ist. Hätte ich den alten Text für sich beziffert und darauf alle einzelnen Interpolationen ebenfalls, so würde das sehr verwirrend ausgefallen sein. Nun wird der Brief in der Gestalt, die er bereits im 12. Jh. erhalten hatte, durch die durchgehende Bezifferung zusammengehalten, während die beiden späteren Interpolationen D und E sich, jede mit ihrer eigenen Bezifferung, an diese anreihen.

Der alte Text wie der jeder dieser Interpolationen ist auf den betreffenden Handschriften basiert, also der alte Text auf den Handschriften dieses, der der Interpolation B auf denen dieser u. s. w. Nur bei den Interpolationen A und D zwang die handschriftliche Ueberlieferung zu einem andern Verfahren. Allerdings gewährt diese Methode nicht absolute Sicherheit. Denn es kann gar wohl der Fall gedacht werden, dass diejenige Handschrift, welche von dem Interpolator benutzt ward, alle übrigen Handschriften ihres Textes an In der That scheint dies der Fall zu sein bei Werth übertraf. der Interpolation A, die aus Handschriften von B construirt werden musste, desgleichen zum Theil bei D, zu dessen Constituirung E herbeigezogen werden musste. Auch scheint es wirklich, als ob z. B. Handschriften von B zur Gewinnung des alten Textes noch beisteuern könnten, vgl. z. B. die Lesarten zu § 7 und zu § 62. Aber wie weit diese Möglichkeit Wirklichkeit gewesen ist, muss ich weitergehender Forschung im Einzelnen festzustellen überlassen<sup>1</sup>). Jedesfalls konnte

<sup>1)</sup> Nicht unerwähnt will ich lassen, dass z.B. Hr. Bibliothekar Dr. Thomas in München der dortigen Hs. 5251 (unten No. 6 der Interpolation B) einen hervorragenden Werth zusprechen möchte. Er schreibt: \*Probe zu einer Stelle, § 6 tigna quoque. Hier liest 5251: pegma quoque. Was die anderen Hss. geben, Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

Hier konnte ich auf 66 Handschriften hinweisen, von denen ich 9. meistens dem 12. Jahrh. angehörig, genauer untersucht und zur Herstellung des Textes benutzt hatte. Es war mir gelungen, neben dem alten Texte eine Anzahl Interpolationen nachzuweisen, nämlich B, C und D, die in der Ausgabe durch den Druck gesondert wurden. Aber noch blieben an 60 Handschriften undurchforscht und die Zahl der neu bekannt werdenden Handschriften mehrte sich ununterbrochen. Die erste Ausgabe konnte nur als ein Fühler betrachtet werden, um. auf sie gestützt, ein ausreichenderes Material zu gewinnen. Dies ins Werk zu setzen bin ich redlich bemüht gewesen, und befreundete Gelehrte haben mich aufs dankenswertheste gefördert. Ich führe später bei jeder Handschrift an, wem ich die genaueren Nachrichten über dieselbe verdanke, hier muss ich noch besonders der Herren K. Halm in München, und Gaston Paris in Paris gedenken, die mich bei meinen Bemühungen wesentlich unterstützten.

So ist es mir gelungen, von etwa 80 Handschriften in Deutschland, Frankreich, England und Italien genaue Analysen zu erhalten. Das Resultat war ein einfacheres als ich erwartet hatte. wurden die Ergebnisse, zu denen bereits die erste Ausgabe geführt hatte, bestätigt. Nur die verschiedenen Unterabtheilungen, die ich in der Interpolation B annehmen zu müssen geglaubt hatte (B<sup>I</sup>, B<sup>II</sup>, B<sup>III</sup>) erwiesen sich als irrige Vermuthungen, es ergab sich nur eine Interpolation B; dagegen fand sich eine Zwischenstufe zwischen dem alten Texte und B, also eine Interpolation A, und eine ganz neue, bisher von Niemand geahnte, eine über D hinausführende, die ich E genannt habe. Ausserdem fand sich eine mit neuen Interpolationen versehene vollständige Ueberarbeitung, die die Grundlage für die romanischen Uebersetzungen geworden ist, und eine frei bearbeitende Rückübersetzung dieser ins Lateinische. Diese beiden lateinischen Bearbeitungen habe ich für sich herausgegeben in den Berichten unserer Gesellschaft 1877, S. 111 fg.

Im Uebrigen giebt die nachstehende Ausgabe den gegenwärtigen Stand meiner Orientirung. Die Handschriften sind nach ihren Classen gruppirt, die Interpolationen durch den Druck kenntlich gemacht, nur A und B, die sich räumlich nicht berühren und von denen A nur von winzigem Umfange ist, glaubte ich durch gleichen Druck wieder-

geben zu können, umsomehr als ja die Bezeichnung jeder der Interpolationen bei Beginn derselben gegeben ist.

In Betreff der Paragrapheneintheilung und ihrer Bezeichnung ist zu bemerken, dass, wie schon in der ersten Ausgabe, der Brief in der Gestalt C als ein Ganzes behandelt und durchbeziffert ist. Dies präjudicirt der richtigen Vorstellung von der Aneinanderreihung und Einreihung der Interpolationen A, B, C nur insofern, als die § 76—96 in B noch hinter § 400 standen und erst in C an die Stelle gerückt wurden, die jene Zählung und unsere Ausgabe ihr anweisen, worauf bei Beginn dieser Partie ausdrücklich hingewiesen ist. Hätte ich den alten Text für sich beziffert und darauf alle einzelnen Interpolationen ebenfalls, so wurde das sehr verwirrend ausgefallen sein. Nun wird der Brief in der Gestalt, die er bereits im 12. Jh. erhalten hatte, durch die durchgehende Bezifferung zusammengehalten, während die beiden späteren Interpolationen D und E sich, jede mit ihrer eigenen Bezifferung, an diese anreihen.

Der alte Text wie der jeder dieser Interpolationen ist auf den betreffenden Handschriften basiert, also der alte Text auf den Handschriften dieses, der der Interpolation B auf denen dieser u. s. w. Nur bei den Interpolationen A und D zwang die handschriftliche Ueberlieferung zu einem andern Verfahren. Allerdings gewährt diese Methode nicht absolute Sicherheit. Denn es kann gar wohl der Fall gedacht werden, dass diejenige Handschrift, welche von dem Interpolator benutzt ward, alle übrigen Handschriften ihres Textes an Werth ubertraf. In der That scheint dies der Fall zu sein bei der Interpolation A, die aus Handschriften von B construirt werden musste, desgleichen zum Theil bei D, zu dessen Constituirung E herbeigezogen werden musste. Auch scheint es wirklich, als ob z. B. Handschriften von B zur Gewinnung des alten Textes noch beisteuern könnten, vgl. z. B. die Lesarten zu § 7 und zu § 62. Aber wie weit diese Möglichkeit Wirklichkeit gewesen ist, muss ich weitergehender Forschung im Einzelnen festzustellen überlassen<sup>1</sup>}. Jedesfalls konnte

<sup>1)</sup> Nicht unerwähnt will ich lassen, dass z.B. Hr. Bibliothekar Dr. Thomas in München der dortigen Hs. 5254 (unten No. 6 der Interpolation B) einen hervorragenden Werth zusprechen möchte. Er schreibt: \*Probe zu einer Stelle, § 6 tigna quoque. Hier liest 5254: pegma quoque. Was die anderen Hss. geben, Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

ich bei meiner Ausgabe nicht auf jene Möglichkeit hin den Variantenapparat auch noch aus den interpolirten Handschriften vermehren. Unerwogen sind die Lesarten dieser nicht geblieben, aber von einer methodischen Angabe derselben sah ich ab.

Auf einen Punkt muss dabei allerdings aufmerksam gemacht werden. Die Interpolationen nehmen an dem früheren Texte hie und da kleine, nur variantenartige Aenderungen vor (vgl. z. B. die kleinen Zusätze von C zu Anfang von § 91 und 92). Die Angabe solcher wird man vielleicht vermissen, wenn es sich um die Art der Anlehnung abgeleiteter Stücke, wie Uebersetzungen u. ä., handelt. Aber auch dieser Umstand konnte mich zur endlosen Anschwellung des Variantenapparates nicht bestimmen.

Bei Herstellung des Textes habe ich mir in Betreff der Orthographie die gewöhnlichen Freiheiten gestattet, den Gebrauch der grossen Buchstaben unabhängig von dem zufälligen Vorkommen in den Hss. geregelt, u und v geschieden, für e und e im betreffenden Falle ae gesetzt (auch caelum). Selbst in der Angabe der Ueberschriften und Schlussschriften habe ich dies gethan, nicht aber in den Varianten. Uebrigens sind die Consonanten (ti, ci, th u. s. w.) wie die Vocale (y, i u. s. w.) nicht geändert, sondern im Anschluss an die jedesmalige Haupthandschrift gesetzt.

Die Handschrift 3 der Interpolation B und die meisten Handschriften der letzten Interpolation E, die den Handschriften nach auch noch dem 13. Jahrh. angehört, geben an, unser Brief sei aus dem Griechischen, und zwar nach E durch den bekannten Erzbischof von Mainz, Christian I. (1165—1183), übersetzt worden. Nach der Hs. 4 der Interpolation B wäre das Lateinische direct aus dem Arabischen übersetzt. Auf diese Angaben als solche ist natürlich Nichts zu geben, im Uebrigen wäre eine Uebersetzung aus dem Griechischen nicht eben unwahrscheinlich. Für eine solche sprechen könnte ausser der Adresse das Vorkommen sicher oder wahrscheinlich griechischer Ausdrücke wie Romeon, gaudere in § 1, ierarcham, lechito, tigna (pegma?) in § 7,

sind Entstellungen des alten Wortes  $\pi \hat{\eta}_{11}^{\alpha}\mu\alpha$ . Es ist damit der Stamm (das Gerüst) des Kreuzes im Wappen gemeint.

assidios in § 23, protopapaten und archiprotopapaten in § 74; auch manche Ungelenkheit im Ausdruck und in der Satzverbindung würde sich unter dieser Voraussetzung leicht erklären. Aber mir ist keine Spur eines griechischen Originals vorgekommen, so sorglich ich danach gespäht habe; es scheint überhaupt, als ob in Byzanz die Sage vom Priester Johannes wenig Boden fand: man war der Gedankenrichtung, die diese Sage hervorgerufen hat, dort wenig zugethan. Auch spricht Manches für sofortige lateinische Abfassung, so die Einfügung lateinischer Hexameter in § 21, die wörtliche Verwendung von Stellen aus der Vulgata, z. B. in § 64, u. A. — In den Interpolationen ist von Anfang an das Lateinische Original gewesen, wie das die wörtlichen Entlehnungen aus der Historia Alexandri des Archipresbyters Leo beweisen.

Mit der, noch weiterer Vertiefung fähigen Untersuchung über die Entstehung des Briefes hängt eng die Erörterung der Quellen zusammen. Ich habe über diesen Punct Manches gesammelt, finde mein Material aber doch nicht ausreichend, um es hier vorzulegen. Wer es kennen gelernt hat, wie viel Wichtiges für diese Quellenuntersuchungen noch in unseren Handschriften versteckt liegt, der wird mir aus dieser Zurückhaltung keinen Vorwurf schöpfen. Wenn jetzt der Text glatt und klar zur Hand liegt, werden die daran anzuknüpfenden Untersuchungen bald gedeihen. Keinem Zweifel kann es unterworfen sein, dass unter den Quellen zur Geschichte der mittelalterlichen Vorstellungen vom Wunderbaren unser Brief eine der bedeutsamsten Stellen einnimmt.

Die Fragen nach der Zeit der Entstehung sind bei den einzelnen Stufen der Textesentwicklung besprochen worden.

#### II. Handschriften.

# 1. Der alte noch uninterpolirte Text.

Für die Bestimmung der Zeit, wann die älteste Gestalt unseres Briefes entstand, fehlt es an durchschlagenden Kriterien. Alberich erwähnt ihn zum Jahre 1165, was freilich Nichts entscheidet. Ein terminus ad quem wäre gewonnen, wenn man annehmen dürste, dass die Worte des päpstlichen Schreibens vom 27. Sept. 1177: quia,

quanto sublimior et maior haberis et minus de divitiis et potentia tua videris inflatus, tanto libentius tuas curabimus peticiones admittere, auf unseren Brief gemünzt seien. Es ist das allerdings recht wahrscheinlich. Wir müssten demnach die Entstehung unseres Briefes vor 1177 setzen, womit wohl zusammenstimmen würde, dass vor 1196 bereits eine zweimalige Interpolation entstanden war, wie der Bericht des Elysaeus (s. u.) beweist.

Im Nachstehenden sind die Handschriften in chronologischer Reihenfolge aufgezählt. Von besonderer Gruppirung, zu deren genauer Durchführung vollständige Abschriften nöthig gewesen wären, ist abgesehen worden, mit Ausnahme bei 1 und 2, obwohl mancherlei Indicien die unter 4, 6, 11 und 12 aufgeführten Handschriften zu einer Gruppe zusammenfassen, andererseits die Hss. 5 und 10 sich vielleicht näher zu 1 und 2 stellen. Für die Gewinnung des ursprünglichen Textes, auf die es zunächst ankam, waren diese Erörterungen von nur secundärem Interesse.

- 1, a¹ [früher 1, a]¹), in London, Cod. Harleianus 3099, Bl. 166² fg., 12. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipit epistola Iohannis regis Indiae Emanueli regi Graecorum missa et ab ipso Friderico imperatori directa. Am Ende: Explicit epistola Iohannis regis Indorum. Als Schreiberinnen nennen sich: Gertrud, Sibilia u. s. w. ipsae namque scripserunt Monasteriensibus dominis etc., und die Hs. wird bezeichnet als Liber sanctae Mariae sanctique Nicholay in Arinstein, quem nobis Monasterienses restituerunt pro pastorali cura. Sie ward also von Nonnen des Marienklosters Arnstein an der Lahn für die geistlichen Herren in Münster geschrieben, die sie aber dem Kloster zurückgaben. Eine Abschrift verdanke ich Hrn. Prof. Fr. Rühl.
- 2, a<sup>2</sup> [früher 59?], in Rom, Cod. Regin. lat. 1658, Bl. 63<sup>a</sup>fg., 12. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipit epistola Iohannis regis Indorum ad Emmanuelem regem Graecorum et per ipsum Friderico imperatori directa. Mit Bl. 65 schliesst die Hs. mit den Worten a contuen(tibus) § 74. Der Rest ist Bl. 1<sup>b</sup> nachgetragen, wie der Schreiber selbst am Schlusse bemerkt: quod hic deest, require in primo folio ante caput libri ad tale signum (daneben das Verweisungszeichen). Am Ende: Explicit epistola Iohannis regis Indorum. Eine Collation verdanke ich Hrn. Prof. L. Mendelssohn.

Beide Handschriften gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück, wie ausser andern Uebereinstimmungen der Umstand beweist, dass sie die durch Abirren des Auges entstandenen Lücken in § 33 und 69 theilen. Sie geben zugleich den relativ besten Text, an einigen Stellen haben sie allein das

<sup>1)</sup> Die Zahl giebt die fortlaufende Ziffer, der Buchstabe die Bezeichnung der Hs. im Variantenapparat an; in den eckigen Klammern stehen die Bezeichnungen der ersten Ausgabe im Programm No. III, 4874.

Echte bewahrt, obwohl eine derartige Präponderanz, wie ich sie früher dem Harleianus beilegte, sich nicht mehr aufrecht erhalten liess, seit eine Controle durch den Reginensis ermöglicht ward. Im Nebensächlichen, wie der Orthographie, habe ich meinen Text an den Harleianus angelehnt, aber die ae, e, e desselben der hergebrachten Orthographie gemäss geregelt. Beide Hss. sind genau, collationirt, nur nicht in Betreff des Orthographischen (in dem sie jedoch meist genau übereinstimmen), während bei den folgenden Hss. die Orthographie gar nicht und die Wortstellung nur ausnahmsweise berücksichtigt worden ist, auch offenbare Fehler meist übergangen sind.

- 3, a<sup>3</sup> [früher 2, a<sup>1</sup>], in Brüssel, Bibliothèque de Bourgogne 5542, 42. Jahrh., Pgmt. Ohne Ueberschrift. Bricht gleich nach Beginn von § 46 ab (inv. apud nos), was bei der Beurtheilung der Varianten nicht zu übersehen ist. Eine Abschrift verdanke ich Hrn. Bibliothekar Dr. Aug. Scheler.
- 4, in Paris, Cod. Lat. 16730, Bl. 280\*, 12. Jahrh., Pergament. Die Hs. stammt aus der Abtei Corbie. Ohne Ueberschrift und Unterschrift. Die Adresse ist an A. Constantinop. gubernat. gerichtet. Genaue Auskunft verdanke ich dem leider so früh gestorbenen Leop. Pannier; von einer Collation habe ich abgesehen. Vgl. 6, 11 u. 12.
- 5 [früher 16], in Rom, Cod. Ottobonianus lat. 1555, Bl. 1316, 12. Jahrh., Pergament. Ohne Ueber- und Unterschrift. Am Schlusse des Briefes folgt eine Stiltbung, die eine Nachahmung des Presbyterbriefes beabsichtigt zu haben scheint: Salduadinus rex babilonie et egypti dulcarie fortunatus ioseph et Herminie (?) memolins f. imperatori romano semper augusto in terra cum suis gaudium, in celo cum angelis brauium, cum utrisque fauorem. Vester (ausgestrichen) ad me uenit (letzteres Wort durch Puncte getilgt) ex parte uestra ueniens nuntius secreta uestra sigillo uestro et literis adnotata ad me detulit. Ego autem cum festinatione. Vester ad me uenit ex parte (nicht weiter geschrieben). Mit dem bekannten Briefe des Saladin an Kaiser Friedrich hat dieser Versuch Nichts zu thun. Genaue Auskunft verdanke ich Hr. Dr. Bened. Niese. Von einer Collation habe ich bei der Güte der mir bereits zugänglichen Hss. abgesehen, obwohl die Lesart reinvenescunt in § 29 es wahrscheinlich macht, dass dieser Hs. vielleicht einiger Einfluss auf die Textesgestaltung gebührt.
- 6, a<sup>4</sup> [früher 57 (= 60?) a<sup>2</sup>], in Rom, Cod. Regin. lat. 657, Bl. 38<sup>b</sup>, 12./13. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Epistola Iohannis presbiteri missa ad gubernatorem Constantinopolitanum. Ohne Subscriptio. Genauere Mittheilungen und Collation verdanke ich Hrn. Dr. Bened. Niese. Hiernach wurde unser Brief zum ersten Male gedruckt, 1728 in Assemani's Bibliotheca (s. o.), doch nur auszüglich und sehr fehlerhaft. Der Text scheint mit 4 näher verwandt zu sein, mehrfach stimmt er auch zu a<sup>3</sup>, doch ist er auch schon mehrfach im Begriff aus den Fugen zu gehen, und mannigfache Fehler entstellen ihn, die in den Varianten meist übergangen sind. Vgl. 4, 14 u. 12.

7 [früher 50], in München aus Tegernsee, Cod. lat. Mon. 19411 (Tegerns. 1411), Bl. 9°, 12./13. Jahrh., Pgmt. Nur der Anfang des Briefes (§ 1—7) ist als Briefformular verwandt, mit freier Ueberarbeitung, und als solches

abgedruckt bei Pez, Thesaurus anecdot. nov. VI (Codicis dipl.-hist.-epistolaris T. V), pars II, S. 21, No. 43. Ueber diese Hs. bin ich genauer unterrichtet durch Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas in München. Trotz der Kürze konnte von Angabe der Varianten doch abgesehen werden. Vgl. die nachstehenden Sätze: Magnificentia mea eorum, quae ad gaudia pertinent, copiam indigentiae tuae per apocrisiarios nostros largiflue transmittet. Accipe yeracam in nomine meo et ulere tibi. Tinna quoque nostrum respice et considera. Quod si velis venire ad dominationem maiestatis meae, poteris frui habundantia mea et maiorem dominationis meae, si mecum stare volueris, te constituam; sin autem, in his, quae apud maiestatem (meam) sunt, habundanter locupletatus redire. Remitte mihi per apocrisiarium tuum scedulam tuae dilectionis et in ea certifica me de proposito tuae voluntatis. Die Zugehörigkeit zu den uninterpolirten Handschristen ergiebt sich aus den Einleitungsworten, die den Zusatz rex regum noch nicht kennen.

- 8, in Willanow, angeblich aus dem 12., doch sicher erst aus dem 13. Jahrh., Pgmt. Herausgegeben von Hippolit Kownacki in der Kronika Wegierska u. s. w. z rekopismow rożnych bibliotek, Warschau 1823, S. 146 fg. Ohne Ueberschrift; am Schlusse: Tu autem domine nostri miserere. Deo gratias. Alleluja. Die Ueberlieferung ist voller Fehler, von denen manche aber auch moderne Lesefehler sein mögen; in einigen beachtenswerthen Lesarten stellt sich der Text zu 6. Alle, auch nur wichtigeren Varianten anzuführen, erschien werthlos; nur einige hervorragende haben Aufnahme gefunden. Hrn. Bibliothekar W. Wistocki in Krakau verdanke ich es, auf diese Hs. und ihre Herausgabe aufmerksam geworden zu sein.
- 9, a<sup>5</sup> [früher 10], in Berlin, Ms. Diez. B. Sant. 16, Bl. 110<sup>b</sup>, Ende des 13. Jahrh., Pgmt. Von einer Hand des 14. Jahrh. die Ueberschrift De presbitero Iohanne. Am Schluss vom Schreiber des Briefes Scribo pro lucro, und nachdem dies von ihm wieder ausgestrichen worden: Pro lucro scribo; nisi des quid, pauper abibo. Die Hs. stammt aus dem Jacobskloster in Lüttich. Mittheilung über sie und Collation des Presbyterbriefes verdanke ich Hrn. Prof. W. Arndt. Der Text ist ein verhältnissmässig guter.
- 10 [früher 31], in Paris, Cod. Lat. 3563, Bl. 447\*, 13./14. Jahrh., Pergament. Ohne Ueber- und Unterschrift. Genaue Orientirung verdanke ich Hrn. Leo Pannier; von einer Collation glaubte ich absehen zu können, nur einige bemerkenswerthe Stellen sind unter die Lesarten aufgenommen. In § 29 soll die Hs. iuvenescunt und in § 38 transitus lesen, was ihren Text zu 1 und 2 stellen würde.
- 11 [früher 19], in Wien, Cod. 1068, Bl. 58<sup>b</sup>, 14. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Epistola presbiteri Iohannis ad a. Constantinopolitanum imperatorem missa de regno potentia et magnitudine et divitiis eiusdem Iohannis presbiteri et regis. Nähere Mittheilungen erhielt ich durch gütige Vermittelung des IIrn. Prof. Heinzel von Hrn. Kaplan in Wien. Von voller Collation habe ich abgeschen, Einzelnes ist notirt, wobei sich ein engeres Verhältniss zu 4, 6 und 12 herausstellt.
  - 12 [früher 54], in London, Cod. Harleianus 2667, Bl. 447\*, 44. Jahrh.,

Pergament. Ueberschrift: Incipit epistola Io. presbiteri. Am Schluss utinam faceres quod optamus. Vale, gubernator Constantinopolitane, in domino. Explicit epistola prespiteri Iohannis. Ziemlich nachlässig geschrieben; stellt sich ebenfalls, wie schon der Eingang zeigt (A. Constantinopolitano gubernatori) dann die Variante § 34 movetur tumescit et inundat, zu (4) 6 und 14. Mittheilungen über die Hs. verdanke ich Hrn. Prof. R. Wülcker.

13 [früher 38] in München aus dem Augustinerkloster daselbst, God. lat. Mon. 8485 (Mon. Aug. 185) Bl. 63<sup>b</sup> fg., 15. Jahrh., Papier. Der Schreiber nennt sich Bl. 92: per me fratrem Iohannem Fasnacht dyaconum de Mem (d. i. Memmingen) a. d. 1468. — Ohne Ueberschrift und Schlusswort. Mittheilung verdanke ich Hrn. Bibliotheker Dr. Thomas in München.

14, a6, in Luzern auf der Kantonbibliothek, Fol. No. 25, Bl. 105a, 15. Jahrh., Papier. Die Vorlage war in Unordnung, es folgen auf einander § 1—6 init.; 52 fin. — 98; 6 fin. — 14; 21—51 init.; es fehlen § 54 fin., ferner § 99 und 100. Mittheilungen verdanke ich Hrn. Staatsarchivar Th. von Lieben au in Luzern, der mir auch eine, jedoch nicht von ihm selbst genommene Abschrift verehrte. Der Text ist schon sehr willkürlich gestaltet, obwohl frei von Interpolationen, und voller Fehler (von denen freilich manche neuere Lesefehler sein mögen), und ich habe daher nur einzelne Lesarten in den Variantenapparat aufgenommen.

45, in Munchen, aus Augsburg zum heil. Kreuz, Cod. lat. Mon. 4143 (Aug. s. crucis 43), Bl. 53 fg.; späte Hs. des 17. Jahrh., Papier. Ueberschrift Tractatus de potentia Iohannis Indiarum regis missus ad Emanuelem Graecorum regem et ab ipso ad Fridericum Romanorum imperatorem. Auctore incerti nominis. Am Schlusse nur Amen. Mittheilung von Hrn. Bibl. Dr. Thomas.

Eine Handschrift dieses noch nicht interpolirten Textes ward von Johannes von Maundeville in seiner Reisebeschreibung benutzt. Vgl. meine zweite Abhandlung über den Priester Johannes S. 433.

# 2. Beginn der Interpolation (A).

Die Interpolation beginnt in § 25, indem die Schilderung der Gewinnung des Pfeffers erweitert wird (im Texte nunmehr § 25 und 26 ausmachend). Im Uebrigen bleibt der Text noch im Wesentlichen unverändert. In der Adresse jedoch ist hier bereits zu dem dominus dominancium hinzugekommen rex regum, also: Pr. Ioh. pot. et virt. Dei et dom. n. Jesu Christi rex regum et dominus dominancium etc., wie die Hss. 1, 2 und 3 bieten (in 4 fehlt die Adresse). Die Hss., die mir von dieser Textesgestalt bekannt geworden sind, gehören alle der späteren Zeit an, und sind daher für die Herstellung

des Textes ohne Werth, hiefur mussen die älteren Hss. der folgenden Interpolation eintreten.

In den Hss. 1, 2 und der Umarbeitung 4 ist § 100 fortgelassen.

- 1, a¹ [fruher wohl 63], in Cambrid'ge, Corpus Christi College, als Ms. 59 bezeichnet in Nasmith's Catalogus (Cantabrigiae 1777, 4°), als 1308. 32 in Tom. I, pars 3 der Catalogi Mss. Angliae et Hiberniae (Oxon. 1697, fol.), wohl dieselbe Hs., die Montfaucon, Bibl. bibliothecarum (Paris 1739) 1, 670 D als 1308 Bibl. Collegii St. Benedicti in Cambridge anführt. Hs. des 13./14. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Hanc epistolam misit presbiter Iohannes de India ad Emanuelem imperatorem Costant'. § 100 fehlt; der Schluss lautet: Extenditur autem terra in parte una fere ad quatuor menses in amplitudine; in altera vero parte nemo potest scire quantum protenditur, nisi dominus noster Jesus Christus, qui est benedictus in secula. In § 24 heisst es colligitur per instrumentum, und et corium et pannos fehlt gans. Genaue Mittheilungen verdanke ich Hrn. Oberbibliothekar Henry Bradshaw in Cambridge.
- 2 [früher 37], in München aus dem Kloster Indersdorf, Cod. lat. Mon. 7685 (Indersd. 285), Bl. 445 fg., 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift fehlt. Der Schluss stimmt zu dem in 4, ebenso die Varianten in § 24. Ob auch in 4 der § 25 mit der Lesart von 2 venit populus universus.... secum ferens etc. vermag ich nicht zu sagen. Doch vgl. 4.
- 3, in München, aus Augsburg zum heil. Kreuz, Cod. lat. Mon. 4143 (Aug. s. crucis 43), späte Sammelhandschrift des 47. Jahrh., Papier (vgl. oben 1 No. 45), Bl. 87 fg. Ueberschrift: Tractatus seu epistola Ioannis regis Indiae Graecorum regi missa et per eum domino Friderico imperatori directa. Dann 2 Hexameter

Presbyter hic homines sua scripta legentes Ioannes

Reddit mirantes super his minus (l. miris) atque stupentes.

Schluss: et potestatem nostrae dignitatis, also ungenau, aber unabhängig von 1 und 2. Eigene Lesarten, die die späte Ueberlieferung verrathen, wie in § 26 . . . quasi in area ubi (l. fit?) paleis excussis, ut piper de arboribus nukleis et ex buffis colligitur et coquitur, und daran schliesst sich der, eigentlich durch diese erste Interpolation verdrängte Satz des Originals (in derselben Hs. stand vorher eine Abschrift des uninterpolirten Originals, s. o.) accenduntur nemora bis desiccatum coquitur. Für die Herstellung des ursprünglichen Textes ist also auch diese Hs. nicht zu verwenden.

4 [früher 66], in Berlin, Ms. lat. Fol. 245, Bl. 8b, 45/16. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Haec est epistola, quam misit presbiter Iohannes, dominus tocius Indiae, ad dominum Manuelem papam Romae gubernatorem Romanorum. Dann folgt eine freie und wesentlich kürzende Umarbeitung des Presbyterbriefes: Per potentiam et virtutem domini nostri Jesu Christi transmittit presbiter Iohannes, dominus Indiae, vobis, domino Manueli papae, gubernatori Romanorum, salutem et gaudium sempiternum. Sciatis, o domine Manuel, quod multociens audivi dici, quod vos habeatis voluntatem sciendi nostram maiestatem, et in recorditu meae altitudinis nunc memor fui et

cognovi per vestrum notarium, quod vultis michi mittere de vestris bonis verbis (?), quae sunt michi delectabilia. Quapropter hoc habui ad magnum gaudium, quod e converso transmitterem vobis de mea maiestate et vita, et multum desideravi scire, si habetis fidem unam et credenciam nobiscum et si creditis firmiter in domino nostro Jesu Christo u. s. w. Das Latein verrath den Franzosen. Der Text ist meist zusammengezogen, manchmal aber auch etwas grösserer Wortschwall gemacht. Der Schluss lautet: Terra nostra durat tantum quantum unus bonus viator possit ire in quatuor mensibus, scilicet in latitudine, et longitudine, quam nemo potest existimare praeter Deum caeli. Qui est benedictus in secula seculorum, sibi (!) Deo gratias. Amen. Dieser Schluss verräth die Anlehnung an den Text von 4 und 2. Die Umarbeitung der Interpolation in § 25 und 26 lautet: Et quando evenit, quod piper est maturum, tota gens (Singular wie in 2) illius terrae deferunt ligna et paleas et ponunt per circuitum nemoris, incendens ligna et paleas igne, et sic nemus intra et extra comburitur. Et hoc faciunt, quando flat magnus ventus. Et quando nemus combustum est, homines illius terrae intrant intus et inveniunt omnes serpentes mortuos praeter illos serpentes, qui intrant subtus terram. Postmodum accumulant serpentes mortuos et comburunt ipsos, et ita piper desiccatur et coquitur aliquantulum, et tunc homines colliquat ipsum piper, et iam nullus advena audet ibi intrare ad videndum. Die Angabe der Adresse, dass der Empfänger Manuel Papst sei, wird auch im Innern des Briefes festgebalten, vgl. § 49: Item facimus ante nos aliam gavidam argenti, totam plenam auro ad dandum cognoscere omnibus videntibus ipsam, quod sumus dominus omnium temporalium dominorum post vos, dominum Manuelem, qui estis dominus in spiritualibus et habetis potestatem a Deo absolvendi et ligandi omnes homines et omnem potestatem a Deo, et ita est fides nostra. Darauf greift § 97<sup>b</sup> zurück, wo es heisst: Ideo vestra sapientia non debet ammirari de nostra altitudine, nec quare vocamur presbiter Iohannes, quia bene debetis scire, quod habemus alcius nomen mundi praeter vestrum nomen, qui estis pastor omnium, ut supra dictum est. Ausgefallen sind bei der Bearbeitung die §§ 7, 8, 41, 50, 52, 63. Die § 73-75 sind in kurzen Auszügen für 98 eingetreten. — Genaue Mittheilung und dann auch Abschrift verdanke ich Hrn. Prof. W. Arndt.

Aus den uns erhaltenen Handschristen dieser ersten Interpolation (vgl. übrigens noch B No. 19 und No. 24) ist also der Text derselben nicht herzustellen, dieser musste aus den Handschristen genommen werden, die bereits die folgende Interpolation enthalten.

# 3. Zweite Interpolation (B).

An die erste, den Pfeffer betreffende Interpolation, deren alte Handschriften uns verloren gegangen sind, schloss sich eine zweite, nicht eigentlich eine Interpolation, es ward vielmehr an den Schluss des Briefes die Schilderung eines zweiten Pallastes angefügt. Erst später, bei Gelegenheit der dritten Interpolation, ward diese Schilderung in das Innere des Briefes hereingenommen. Sie umfasst die §§ 76-96, die also anfangs hinter § 100 standen.

Diese zweite Interpolation characterisirt sich ebenfalls bereits in der Adresse: zu dem in A hinzugekommenen rex regum wird nunmehr noch hinzugefügt terrenorum. Nur drei Handschr (oder vier? No. 1, 6, 17 und etwa 21?) haben dies Wort nicht; es wird in ihnen ausgefallen sein, wie in 19 noch ausserdem regum fehlt. Die übrigen Abweichungen in der Adresse sind ohne Bedeutung und nur zwei zu erwähnen, die vielleicht zu einer Gruppirung Veranlassung bieten; 1, für ulteriora lesen 6, 15, 16, 18, 23, 25: altiora; 2, für salute gaudere et lesen 14 und 22: ipsum (gr. dit. ad ult. tr.).

Fur die Zeit der Entstehung ergibt sich ein terminus ad quem aus dem Berichte des Elysaeus (s. u.), der eine Handschrift der Interpolation B benutzte und der vor 1196 abgefasst sein muss.

In dieser Gestalt, mit angehängter Pallastschilderung, ist unser Brief ganz besonders verbreitet worden. Mir sind 26 derartige Handschriften bekannt geworden. Obwohl einige noch dem 12. Jh. angehören sollen, so ist doch die Ueberlieferung durchweg nicht mehr so fest und so gut wie bei den Hss. des alten Textes.

- 1, b¹ [frther 3], in Graz, Cod. Graec. 42/63, Bl. 453\*, 12. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Iohannes prespiter dominus dominantium et rex Persarum Emmanueli regi Graecorum. Schluss: Amen. Ansangs von derselben Hand, die den Otto Frising. schrieb; von Bl. 456b an (§ 98 aut ordinibus insigniri) schrieb vielleicht eine andere, doch gleichzeitige. Der Text ist durch viele Fehler entstellt, die die Varianten nicht alle angeben, und die Hs. verdient es eigentlich nicht, in erste Linie gestellt zu werden. Abschrift verdanke ich Hrn. Prof. K. Schenkl.
- 2, h² [fruher 4], in Oxford, Bibl. Coll. Orielensis, II, Bl. 184 fg., 12. Jahrh., Pgint. Ueberschrift: Incipit epistola Iohannis regis Indiae ad Emanuelem Constantinopolitanum imperatorem. Am Schluss: Habes igitur, domine Emanuel, quanta sit dignitas et gratia et potentia nostra, quae regna sint subiecta nobis, qui serviant nobis: quae, si vales, cum ceterorum regum divitiis compara. Valete. Auch diese Hs. ist nicht sehr zu loben. Welche Eigenthümlichkeiten sie sich erlaubt, beweist der in ihr zweimal geschriebene Satz in § 89. Eine Abschrift verdanke ich Hrn. Charles T. Cruthwell, 1874 membre of Merton-College.
- 3, b<sup>3</sup> [früher 5], in Paris, Cod. Lat. 2342 (olim Bigotianus), 42. Jahrh., Pgmt. Abgedruckt in Jubinal's Ausgabe der Werke des Rutebeuf II, 444 fg. (Paris 4839). Ueberschrift: Incipit epistola Iohannis imperatoris Indiae ad Manuelem Constantinopolitanum imperatorem de divitiis et mirabilibus requi

- sui, translata primo in graecum et in latinum. Schluss: Vale. Explicit epistola Iohannis, imperatoris Indiae, ad Manuelem, imperatorem Constantinopolitanum. Ich benutzte den erwähnten Abdruck. Die Hs. zeigt manche Auslassungen, Aenderungen und Schreiberversehen.
- 4, b<sup>4</sup> [früher 6], in Paris, Cod. Lat. 3858 A (olim Bigotisnus), Bl. 200<sup>b</sup>, 12. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Epistola presbyteri Iohannis ad Emmanuelem imperatorem Constantinopolitanum, in qua hortatur eum, ut veniat ad servitium suum, et faciet eum divitem magis quam sit, quam idem Emmanuel translatum de Arabico in Latinum misit Alexandro papae. Genaue Collation verdanke ich Hrn. L. Pannier.
- 5, in Wien, Cod. 954, Bl. 1826 fg., 12. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipit epistola, quam misit Iohannes presbiter ab India Emanueli, regi Graecorum. Am Schlusse: Explicit. Si vis credere crede. Genauere Mittheilungen erhielt ich durch Hrn. Kaplan in Wien.
- 6, [früher 44], in München, aus Chiemsee, Cod. lat. Mon. 5254 (Chiems. canon. 4), Bl. 499\*f., 42./43. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Epistola Iohannis presbiteri, qui est rew regum et dominus dominantium. Bricht ab in § 78 (habebit palatium illud a Deo), giebt also nur noch wenige Zeilen der Interpolation. Mittheilung verdanke ich Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas.
- 7, b<sup>5</sup> [früher 15], in Paris, Cod. Lat. 5944 (olim Baluzianus), Bl. 93<sup>a</sup> fg., 43. Jahrh., Pgmt. Ohne Ueberschrift und Schlussschrift. Wegen der Sorgfalt der Schrift ward 1820 von dieser Hdschr. des Presbyterbriefes eine Abschrift für die Monumente genommen, die ich benutzen konnte.
- 8 [früher 49], in London, Mss. Cotton. Titus A, XXVII, Bl. 481 fg., 13. (nicht 16.) Jahrh., Pgmt. Ohne Ueberschrift und Schluss. Mittheilung verdanke ich Hrn. Prof. R. Wülcker.
- 9 [frither 12], in Wien, Cod. 579, Bl. 34<sup>b</sup>fg., 13. Jahrh., Pgmt. Mittheilung verdanke ich Hrn. Kaplan in Wien. Als Ueberschrift nur *Iohannis presbiteri*. Ohne Schlussschrift.
- 40 [früher 43], in St. Gallen, Stiftsbibliothek MS. 633, S. 128 fg., 43. Jahrh., Pgmt. Bietet nur einen kürzenden Auszug. So gleich nach der Adresse: Noveris, quod ego Iohannes praecello in omnibus divitiis, quae sub caelo sunt, omnes reges terrae. LXX enim reges tributarii sunt nobis. Christianus sum et omnes pauperes defenduntur. Omnibus Indis dominamur et LXX duae provinciae nobis subditae sunt. In terra nostra elefantes sunt et dromedarii, cameli, ypopotami, cocodrilli, metagallinarii etc. Und später: Singulis annis visitamus corpus sancti Danielis prophetae in Babilone deserta, omnes armati propter tyros et serpentes. Apud nos sunt pisces, quorum sanguine tingitur purpura. Amazonibus et bragmanis dominamur. Palatium nostrum est simile illi, quod sanctus Thomas fecit Gundoforo regi Indorum etc. Der Schluss lautet: In die vero nativitatis nostrae et quoties debemus coronari, illud intramus et tamdiu in eo sumus, donec fores saturi esse possumus, et tum erimus satiati ac si omni genere ciborum repleti simus. Mittheilungen verdanke ich Hrn. Prof. E. Götzinger in St. Gallen.

- 14 [früher 14], in Paris, Cod. lat. 3803, Bl. 47<sup>b</sup>fg., 13. Jahrh., Pgmt. Ohne Ueberschrift. Am Schluss: Vale. Mittheilung durch Hrn. L. Pannier.
- 12, in Cambridge, Corpus Christi College, MS. 66 nach Nasmith's Catalogus (Cantabrigiae 1777), und 1635, 368 in den Catalogi Manuscriptorum Angliae et Hiberniae (Oxoniae 1697) Tom. I, p. 3. Die Hs. ist aus 2 Theilen zusammengebunden, der uns betreffende ist vom Jahr 1283, und im Kloster Bury St. Edmund's in Suffolk geschrieben. Ueberschrift: Descripcio regionis Indiae. Keine Schlussschrift, obwohl für den Rubricator Raum gelassen ward. Genaue Mittheilungen verdanke ich Herrn Oberbibliothekar Henry Bradshaw in Cambridge.
- 43 [früher 48], in Wien, Cod. 2373 (nicht 2273), Bl. 459\*, 43./44. Jahrh., Pgmt. Am Schlusse: Vale etiam vale. Mittheilung durch Hrn. Kaplan in Wien.
- 14 [früher 27], in Venedig, Cod. Marcianus XIV. 198, S. 51fg., 14. Jahrh., Pgmt. (vorgebunden eine Papierhdschr. v. J. 1466). Ueberschrift: Incipit epistola domini Iohannis presbiteri Yndiani ad Emanuelem Romanorum imperatorem de mirabilibus Yndiae. Die Hs. ist sehr beschädigt. Von jedem Blatte ist die untere äussere Ecke abgerissen, die letzte Seite (62) ist fast ganz unleserlich. Auf S. 61 ist das letzte sichtbare und erkennbare Wort am Ende der Seite in § 78: ad mortem s..... pa..... Die Hs. ist mit Randglossen und Interlinearscholien versehen, die wenig später geschrieben zu sein scheinen. Zum Titel De mirabilibus Indiae liest man am Rande: Immo die poeius de mendaciis. Mittheilung verdanke ich den Hrn. Prof. Suchier und Ben. Niese.
- 45 [früher 25], in London, Cod. Harleianus 3485, Bl. 79° fg., 14. Jahrh., Pgmt. (nicht Papier). Ueberschrift: *Incipit epistola presbiteri Iohannis regis Indiae*. Ohne Schlussschrift. Mittheilung verdanke ich Hrn. Prof. R. Wülcker.
- 46 [früher 52], in London, Cotton. Mss. Domitian A, XIII, Plut. XXIV, A., Bl. 430°, 44 (?) Jahrh., Pgmt. Ziemlich sorglos geschrieben. Ohne Ueber- und Schlussschrift. Mittheilung verdanke ich auch hier Hrn. Prof. R. Wülcker.
- 17 [früher 20], in Wien, Cod. 2511, Bl. 101b fg., 14. Jahrh., Pgint. Ueberschrift: *Incipit tractatus de Iohanne presbitero*. Ohne Schlussschrift. Mittheilung durch Herrn Kaplan in Wien.
- 18 [fruher 54], in London, Mss. Cotton. Claudius, B. VII, Plut. 21, E., Bl. 204b fg. Sammelcodex, theils Papier, theils Pergament, der Brief auf Pgint., 14./15. Jahrh. Ohne Ueberschrift, am Schluss Valete. Mittheilung durch Hrn. Prof. R. Wülcker.
- 19, in Venedig, Cod. Marc. . . . . . , Bl. 37, 14./15. Jahrh., . . . . , Ueberschrift: Tenor literarum transmissarum per presbiterum Iohannem imperatori Graecorum. Nach Mittheilungen des Hrn. Prof. Suchier, von denen jedoch einige Notizen verloren gegangen sind, Signatur, Stoff und den Schluss der Hs. betreffend. Es ist daher auch nicht ganz ausser Zweisel gestellt, ob die Handschrift hieher oder zur Interpolation A gehört; doch ist ihre Hiehergehörigkeit weitaus das Wahrscheinlichste.

- 20 [früher 22], in Frank furt a. M., Bibliothek des Bartholomaeusstiftes auf der Stadtbibliothek, Cod. 74, S. 285 fg., 44./45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Incipit epistola regis Indorum Emanueli, regi Graecorum, et ab eo Fryderico, Romanorum imperatori, directa de miraculis Indiae. Schluss: Valete. Mittheilung verdanke ich Hrn. Dr. W. Creizenach.
- 21, in München, aus dem Augustinerkloster, Cod. lat. Mon. 8439 (Mon. Aug. 439), Bl. 456<sup>a</sup>, 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: *Incipit tractatus de Iohanne presbitero*. Ohne Schlussschrift. Mittheilung des Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas in München.
- 22 [fruher 44], in Paris, Cod. Lat. 6225, Bl. 244b fg., 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Incipit epistola domini Iohannis presbyteri Indiani ad Emanuelem Romanorum imperatorem de mirabilibus Indiae. Ohne Schlussschrift. Mittheilung des Hrn. Leop. Pannier in Paris.
- 23, in Krakau, Universitätsbibliothek 434. CC. I, 37, Bl. 245\*, Papier-hs. v. J. 4444 (enthält auch einen Marco Polo, de volgari ad latinum reductus). Ohne Ueberschrift und Schlussschrift. Eingehende Mittheilungen verdanke ich dem Herrn Oberbibliothekar Dr. Wistocki in Krakau.
- 24 [fruher 47], in Venedig, Bibliothek des Klosters St. Michaelis prope Murianum, No. 1130, 15. Jahrh., Papier (?). Vgl. Mittarelli, Bibl. codd. mss. mon. St. Michaelis Venet. (Venedig 1779) S. 538, wo ein vollständiger, freilich schlechter Abdruck gegeben ist. Die Hs. soll nach dem Jahre 1446 geschrieben sein. Die Ueberschrift lautet: Epistola regis Preta Iohannis de India, destinata imperatori Constantinopolitano, incipit feliciter. Auch der Brief beginnt mit den Worten Preta Iohannes de India, und dies weist allerdings auf die zweite Hälfte des 45. Jahrhunderts. Sie ist nicht nur sehr fehlerhaft, sondern auch, je mehr gegen Ende, um so freier mit dem Texte schaltend. Vgl. § 52 fg.: Terra nostra dicitur Veritas, quia omnes diligimus ad invicem et consequimur veritatem et nullum vitium regnat inter nos. Apud nos oriuntur pisces, quorum sanguine tinguntur purpurae. Munitiones habemus multas gravesque (1. gentesque) fortissimas et deformes. Sed homines nostri abundant divitiis omnibus nec est divisio inter nos, sed unus alterius habitaculum intrat sine licentia, de rebus necessariis accipit confidenter; neque parem in divitiis nec aliqua regio tales consuetudines habet neque in numero gentium nos praecellit. Quando ad bellum contra inimicos nostros procedimus u. s. w. Die Reihenfolge ist § 52. 54. 55. 50. 47. Mit § 64 quater in anno hört jede Uebereinstimmung auf, und es folgt eine ganz selbstständige Ausführung: Et postquam gravidae sunt, nullatenus ad nos accedere audent, donec partus suos per triennium lactaverint, et si fuerit masculus, ipsum ad nos ducunt, si vero femina fuerit, cum eis semper manebit. Habent enim provinciam omni amoenitate ditatam, in qua nullus masculus audet introire, ubi totius castitatis virtus regnat. Tanta sanitas est nobiscum, ut nullus usque ad senectutem et senium inter nos mori possit. Sed dum aliquis ad decrepitam venerit aetatem tam ita, quod propter nimiam temporis vetustatem audire vel videre non possit, ad quandam insulam nostram ipsum facimus deportari, ubi quam citius fuerit, debitum carnis solvit et ad paradisum delitiarum, unde Adam expulsus fuit, eorum animae sine dubita-

tione ducuntur. Non distat a terra nisi tribus diebus; nam per doctrinam clericorum et praelatorum nostrorum sumus instructi, quod Jesus Christus debet iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem, et omnis anima debet recipere corpus suum. Sacerdotes nostri et clerici nudis pedibus pergunt et vitam apostolorum ducunt. Nulla femina est eis domestica, nec aliquis homo mulierem aliquam habere potest, nisi virginem in contugio duxerit. Omnes viduae apud nos abstinentes sunt, in castitate permanent semper. Habemus ecclesias ineffabili opere fabricatas, et innumerabilibus lapidibus pretiosis per totum ornatas, in quibus omnibus duarum missarum iugiter solemnia celebrantur vivorum et postea mortuorum. Expectantes sumus beatam spem et adventum domini nostri Jesu Christi, cui honor et gloria in secula seculorum. Amen. Damit schliesst der Brief. Auch bei diesem Briefe ist es, wie man sieht, nicht ausgeschlossen, dass er etwa zur Interpolation A gehört habe.

25 [fruher 48], in Wien, Cod. 3430, Bl. 463 fg., 45./46. Jahrh., Papier. Ueberschrift fehlt. Auch dieser Text ist eine freie Bearbeitung des Briefes mit mancherlei Fortlassungen, gegen Ende ganz ungebunden phantasirend, vielleicht nicht ohne Kenntniss der Interpolation D. Der Anfang des eigentlichen Briefes lautet: Fertur apud nostram maiestatem, quod pura mente nos diligas et de statu nostrae celsitudinis facis saepissime mentionem. Per apocrisarium nostrum enim cognovimus, quod quaedam ludibria nobis parabas transmittere. Den Schluss des Briefes lasse ich ganz folgen mit Hindeutung auf die §§, denen jede Partie entspricht: (66) Est alia mensa de precioso sardonico, quam sustinent columpnae quatuor de ametisto: virtus quidem huius lapidis est, quod non permittit aliquem inebriari. (65) In mensa nostra comedunt omni die XXX milia hominum praeter ingredientes et egredientes advenas, peregrinos et pauperes, qui propter Deum singulis dirbus expensas recipiunt de camera nostra. Semel in die comedit curia nostra. (73) Singulis mensibus serviunt nobis in mensa nostra reges septem, unusauisque illorum in ordine suo, duces LXII, comites CCCLXV, exceptis illis qui deputati sunt domui nostrae. (74) Item in mensa nostra iuxta latus dextrum nostrum comedunt tres patriarchae u. s. w. Dann folgt, ähnlich behandelt, § 75, dann 60: Ante palacium nostrum ex parte orientis est locus, ubi curiam regimus cum parte praefati sancti Thomae, cum patriarchis. archiepiscopis, episcopis et abbatibus, regibus, principibus, comitibus et aliis satrapis nostris. Et locus ipse circumdatus est parietibus et partim coopertus (fehlt wohl etwas), ubi est sedes nostra mirae magnitudinis, in qua sedentes pro tribunali nostris fidelibus iusticiam exhibemus. Ex parte vero occidentis est alius locus ante palacium nostrum, ubi pugnantes agonisant et nostra celsitudo consuevit iusticiam experiri, qui locus circumdatus est parietibus et est disco opertus. Parietes vero et pavimentum sunt de onichino tecti et aliis lapidibus preciosis atque corallis, ut virtute ipsorum malicia onichini temperetur (vgl. 62) et pugnantibus animus augeatur pugnandi. nullo sceleroso opere vel carminibus pars, quae insticiam fovet, possit suo iure fraudari. Nec non in ipsa curia conveniunt cetus sanctorum patriarcharum et aliorum memoratorum. (67) In eodem loco, ubi iusticia experitur, est speculum excelsae magnitudinis, ad quod u. s. w. Dann 68. 69. 71. 73.

Darauf greift der Text zurück auf § 64. 62. 63. 64. In 64: Illa vero, quae gravidatur, ad nos non accedit usque ad quinquennium; doch weiter geht die scheinbare Uebereinstimmung mit No. 24 nicht. Unser Text springt nun über auf § 88: Super tectum vero camerae nostrae sunt duae columpnae, una de cristallo ex parte orientis, et alia de zaphiro ex parte occidentis, et in unaquaque est infixus lapis carbonculus splendidissimus, magnus ad modum unius lagenae; et per parietes ipsius camerae superius, videlicet extrinsecus, sunt infixi lapides preciosi, ita quod videtur celum stellae, i. stellis ornatum. (89) Pavimentum est de tabulis cristallinis magnis. Intra palacium nostrum L columpnae sunt de auro purissimo et (90) in quolibet angulo est una columpna ornata lapidibus preciosis. Longitudo u. s. w., dann ebenso 96: Semel in anno, ut praediximus, quando pergimus ad sepulcrum sti. Danyelis, divertimus ad quoddam palacium nostrum, cuius situm, pulcritudinem et ornatum mens humana nullatenus comprehendere posset. Moramur ibi per octo dies, non bibentes neque manducantes. Vicinitas enim paradisi odore suavissimo nos nutrit, fovet et replet, quamdiu sumus ibi. Was nun folgt, steht ohne alle Anknüpfung an das Original da: Vinea est ibi ex auro et uvae ex auro et argento. Aves vero ex auro et argento ac lapidibus preciosis ornatae sunt, modulantes et cantantes, quaeque in genere suo. Herbarum diversa genera sunt ibi maximarum virtutum, quae sola visione et odore sanant aegrotos quacunque infirmitate gravatos. In camera vero illius palacii voces angelicae audiuntur, nec aliquis, dum ibi est, potest inhonestum aliquid cogitare. Aperiat ergo Deus oculos cordis tui, ut videas bona, quae sunt in Ierusalem, et optima terrae nostrae, in qua non est dolus, ut sis inter homines terrae, in quibus non est iniquitas neque scelus, quae et quod sunt in Graeculis tuis. Amen. Mittheilung des Hrn. Kaplan in Wien.

26 [früher 56?], in Paris, Lat. 12116, Bl. 88°, 47. Jahrh., Papier, aber Abschrift des Ms. de S. Victor 232, wahrscheinlich desselben, weiches Montfaucon, Bibl. biblioth. (Paris 1739) II, 1374 B erwähnt und das nicht auf die Pariser Bibliothek gekommen ist. Ueberschrift: Pseudoepistola Presbyteri Iohannis ad Emmanuelem imperatorem. Ohne Schlussschrift. Mittheilung des Hrn. L. Pannier.

27, e b e n d a, in derselben Hs., findet sich Bl. 94° fg. noch eine zweite Abschrift desselben Textes.

Eine Hs. der Interpolation B ward, wie erwähnt, in dem Bericht des Elysaeus benutzt, der vor 1196 geschrieben ist. Vgl. meine zweite Abhandlung über den Priester Johannes S. 121. — Auch dem Alberich lag um die Mitte des 13. Jh. eine Handschrift dieser Gruppe vor, wie die Worte der Adresse potentia et virtute Dei neben terrenorum beweisen. Vgl. Mon. Germ. hist. Scr. XXIII, S. 848 fg. Da er neben dem Emanuel auch noch Kaiser Friedrich ausdrücklich als Adressaten erwähnt, so benutzte er wohl eine Handschrift mit der Ueberschrift, die sich z. B. in No. 20, sonst freilich öfter bei

den uninterpolirten Texten findet (vgl. das. No. 1, 2, 15), aber auch in der Interpolation A (vgl. das. No. 3).

## Anhang zur zweiten Interpolation (B).

Schon unter den bisher aufgezählten Handschriften sind wir mehreren begegnet, die eine freie Bearbeitung des ihnen vorliegenden Textes gaben, ihn hie und da auch mit Interpolationen versahen. In ganz hervorragender Weise ist dies der Fall bei einem Texte, den wir bisher nur aus einer einzigen, leider im Anfang defecten Handschrift kennen. Es ist dies:

Das Ms. Oo. 7, 48 auf der Universitätsbibliothek in Cambridge, aus dem 14. Jahrh., Pergament, auf das Hr. Henry Bradshaw mich aufmerksam machte und von dem er mir eine vollständige Abschrift verehrte. Ich habe über diesen Text gehandelt und einen Abdruck desselben gegeben in den Berichten unserer Gesellschaft, philolog. histor. Classe, 1877 S. 134 fg. und ich begnüge mich darauf zu verweisen. Es ist sicher, dass der Text aus einer Hs. des Originals, die die Interpolation AB enthielt, entstanden ist, dass er aber später eine Interpolation aus einer Handschrift der Interpolation C erfuhr. Die ersten dreizehn Capitel und somit auch der Anfang fehlen leider. Am Schlusse heisst es nur: Explicit epistola presbiteri Iohannis.

Diese Umarbeitung hat eine besondere Wichtigkeit dadurch erlangt, dass sie die Grundlage der romanischen (französischen, italiänischen) Uebersetzungen geworden ist, wie ich das an der angeführten Stelle ausführlich nachgewiesen habe.

Ihrerseits ist eine dieser Uebersetzungen wieder zurückübertragen worden ins Lateinische, und einen solchen lateinischen Text haben wir erhalten in einer Hildesheimer Handschrift, über die ich ebenfalls a. a. O. S. 111 gehandelt habe.

Damals kannte ich diesen rückübersetzten Text nur aus dieser Handschrift, jüngst aber habe ich noch drei Handschriften eben desselben Textes kennen gelernt, zwei in Paris, eine in Mailand. Obwohl sie nicht eigentlich in den Kreis der hier zu erörternden Handschriften fallen, so benutze ich doch die Gelegenheit, um über sie das Nothigste beizubringen.

4, in Hildesheim, Bibl. des bischöflichen Gymnasium Josephinum, 14. Jahrh., Pgmt. Ohne Ueber- und Schlussschrift. Afg.: Iohannes dictus

presbyter, dei gratia rex inter omnes reges terrae, viro nobili Frederico, imperatori Romano. salutem et amorem. Der Schluss lautet: Et sic de statu terrae nostrae et situ nostraeque regiae maiestatis vobis satis dicta et relata sufficiant. Omnia infrascripta (sic) pro certo et pro vero poteritis aliis principibus vestrae terrae revelare. Valete. Nähere Mittheilungen verdanke ich Hrn. Consistorialrath Dr. J. G. Müller in Hildesheim.

- 2 [frither 40], in Paris, Cod. lat. 4646 (olim Mentellianus), Bl. 380°, 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Epistola presbiteri Iohannis, quam misit imperatori Romano. Schlussschrift: Explicit epistola presbyteri Ioannis. Statt des bei 4 angesührten Schlusssatzes, bis zu dem der Text, wenn auch meistens schlechter (hie und da freilich auch besser), doch im Ganzen übereinstimmt mit der Hs. 4, heisst es hier: Orationes praedictorum articulorum sidei dicendo sic: Domine Jhesu Christe adoro te in cruce pendentem u. s. w. u. s. w. Domine Jhesu Christe, adoro te salvatorem meum. deprecor te, ut in tuo adventu non intres in iudicium cum me misero peccafore. Sed antea peccata mea dimittas, priusquam iudices, ut possim audire vocem tuam sanctam, quam sidelibus tuis et omnibus sanctis promisisti dicens: Venite, benedicti patris mei, percipite regnum, quod vobis paratum est ab initio seculorum. Amen. Genauere Mittheilungen verdanke ich Hrn. Leop. Pannier und Collation Hrn. Dr. Birch-Hirschfeld.
- 3 [früher 42], in Paris, Cod. lat. 6244<sup>A</sup> (olim Ludovici de Targny), Bl. 124<sup>a</sup>, 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: *Epistola presbiteri Iohannis.* quam misit imperatori nostro Friderico Barbarubea. Der Schluss ebenso wie in 4. Mittheilung und Collation verdanke ich denselben Herren wie bei 2. Der Text ist übereinstimmend mit dem in 4.
- 4, in Mailand, Cod. Ambrosianus II. 162 Infer., Miscellancodex, 16/17. Jahrh., Papier. Ohne Ueberschrift. Die Abschrift bricht in § 66 ab mit den Worten: Item oportet episcopum esse irreprehensibilem. Dann reliqua desunt von derselben Hand. Mittheilungen verdanke ich Hrn. Prof. Bened. Niese.

Wunderlich ist es nun, dass dieser aus der Volkssprache rückübersetzte lateinische Text seinerseits wiederum die Grundlage einer Uebersetzung in die Volkssprache geworden ist, und zwar ins Englische. Hierüber habe ich gehandelt in den Berichten der Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. philolog. histor. Classe, 1878, S. 41 fg. Es schliesst sich also eine ganze Kette von Bearbeitungen und Uebersetzungen aneinander an:

- 1, Das Original in der Interpolation AB, mit kurzer Nachinterpolation aus C; daraus ward
- 2, die freie Bearbeitung und Neuinterpolation in der Cambridger Handschrift; daraus
- 3, die französischen und italiänischen Uebersetzungen; daraus Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

- 4, die lat. Rückübersetzung in der Hildesheimer, den Pariser und der Mailänder Handschrift; daraus endlich
- 5, die englische Uebersetzung.

### 4. Dritte Interpolation (C).

In meiner früheren Ausgabe des Presbyterbriefes, als ich erst einige wenige Handschriften übersah, habe ich zwischen der Anfügung der Pallastschilderung und der abrundenden Interpolation, die in C vorliegt, mehrere, noch B zufallende Stufen der Interpolation annehmen zu müssen geglaubt, und unterschied so B<sup>I</sup>, B<sup>II</sup>, Diese Vermuthung hat sich nicht bewährt. Sofort die nächste Interpolation brachte das Werk zu der Gestalt, die in C vorliegt.

Diese neue Interpolation bestand in Folgendem:

- 1, ward die Pallastschilderung, die an den Schluss des Briefes angehangt worden war, sehr angemessen in diesen hereingenommen, also § 76—96 vor 97 gestellt.
  - 2, Diese Schilderung ward an 3 Stellen interpolirt:
  - a, durch eine längere Schilderung der Verjüngungsquelle im Pallast, § 79—84. Dafür ist der Schluss in § 78 kürzer gefasst.
  - b, durch eine abermalige Aufforderung an Quasideus, den Pallast zu bauen, § 85<sup>b</sup>, 86 und 87<sup>a</sup>. Dazu kam
  - c, Weiteres von der Pracht des Pallastes und der Verjüngungsquelle, wobei der Name des Ortes, in dem der Pallast steht, Bibric genannt wird, § 94 und 95. Der Name hängt wohl mit Bebrycia zusammen, dem bei Solinus und Isidor vorkommenden Namen für Bithynia. Vgl. Solini Collectanea ed. Mommsen 190, 5 und Isidor ed. Arevalo 14, 3, 39. Auch in der Historia Alexandri kommt ein rex Bebrixorum vor. Mon. Germ. hist. Scr. VI, 71, 61.
- 3, Ausserdem wurden noch 2 längere Interpolationen hinzugefügt:
  - a, von den wilden Völkerschaften in den Reichen des Priesterkönigs, aus der Alexandersage, § 15—20.
    - b, von der aufsteigenden heilenden Quelle, § 34-37.
- 4, Endlich gegen Ende des Briefes zwei kürzere Sätze, resp. Vordersätze, § 97° und 99°.

Zur Bestimmung der Zeit, wann diese dritte Interpolation entstanden, bietet sich mir ausser dem Alter der Handschriften, das trügen kann, nur die Mittheilung in dem fast gleichzeitigen und gut unterrichteten Chronicon Turonense, wonach Jacob v. Vitry im Jahre 1221 verkündet habe, quod David, rex utriusque Indiae, ad Christianorum auxilium festinabat, adducens secum ferocissimos populos, qui more belluino sacrilegos devorarent. Dies bezieht sich offenbar auf § 17 und 18 der Interpolation C des Presbyterbriefes, und dieser muss also damals bereits ausreichend bekannt und angesehen gewesen sein.

So war wiederum ein gut abgerundeter Brief hergestellt. Die Adresse hat auch hier Aenderungen erfahren, die jedoch nicht mehr eine so feste Gestalt gewonnen haben, wie in den früheren Texten. Für potentia et virtute Dei heisst es übereinstimmend nur potentia Dei, einige wenige Hss. fahren dann fort et virtute domini nostri J. Chr., die meisten bieten das Wort virtute gar nicht; der Zusatz von B terrenorum ist häufig wieder in Wegfall gekommen, dagegen in vielen Handschriften hinter dominus dominantium hinzugefügt universae terrae. Von dieser Gestalt des Textes sind mir die folgenden Handschriften bekannt, von denen sich 2, 10, 12, 16, 17 zu einer Gruppe zusammenzustellen scheinen, andererseits No. 6 und 13. Die ältesten Hss. sollen bereits aus dem 12. Jahrh. sein, jedesfalls gehören sie den ersten Jahren des 13. Jahrh. an.

- 1, c¹ [früher 7], in Fulda, Königl. Landesbibliothek, B 3, früher Weingart. G 11, Bl. 1 fg., zwischen 1198/1216 auf Pgmt. sehr sauber geschrieben. Ueberschrift: Epistola Iohannis presbiteri, Regis Indiae. Ohne Schlussschrift. Abschrift verdanke ich Hrn. Bibliothekar `A. Keitz in Fulda.
- 2, c² [früher 8], in Zwettl, Bibl. des Cistercienserstifts No. 299, 12. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipit epistola de India ad imperatorem Constantinopolitanum presbiteri Iohannis. Schluss: Valete omnes et causa salutis et ditandi ad me venite. Et reliqua. Diese sauhere und gute Quelle konnte ich durch die Güte des IIrn. Bibliothekars und Stiftskämmerers P. Julius Zelenka in meiner Wohnung henutzen. Ihr Text scheint die Vulgata unsers Briefes zu sein.

An Werth stehen sich beide Hss., c¹ und c², wohl gleich. Keine ist frei von kleinen Eigenmächtigkeiten, namentlich c² nicht, die z. B. in § 24 die vielleicht unleserlich vorliegenden Worte corium et pannos verändert in conservatur per annos. Dafür stimmt aber c² auch sehr oft mit den ältern Lesarten, die in c¹ verändert sind.

3 [früher 9], in Stuttgart, Cod. histor. No. 411 (Hs. des Ekkehard,

- früher in Zwifalten), Bl. 180 fg., 12/13. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipit epistola presbiteri Iohannis de India ad imperatorem Constantinopolitanum. Die Ils. enthält einige Correcturen, und in § 90, wie es scheint, einen Witz des Zwifalter Schreibers, wenn er statt ut est magna amphora setzt: ut bussen. »Durch die vielen Grosssprechereien des Presbyters satirisch gestimmt, übertrieb er die Grösse der Karfunkel, indem er sie seinem heimathlichen oberschwäbischen Berge Bussen gleichsetzte. Der Text lehnt sich besonders an c² an. Genaue Orientirung verdanke ich Hrn. Oberbibliothekar Dr. W. Heyd in Stuttgart.
- 4, in Rom, Cod. Vaticanus latin. 4058, Bl. 124, 43. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: *Incipit epistola Iohannis prespiteri*. Schluss: *Explicit epistola Iohannis prespiteri*. Auch dieser Text lehnt sich besonders an c<sup>2</sup> an. Mittheilung verdanke ich Hrn. Prof. Bened. Niese.
- 5, c<sup>3</sup> [früher 17], in London, Cod. Harleianus 3678, Bl. 126<sup>a</sup> fg., v. Jahr 1295, Pgmt. Ueberschrift: *Epistola presbyteri Ianelli*. Bricht in § 43 mit *lavantur* ab. Abgedruckt in den Mon. Germ. hist. Script. 18,579 fg. Sie schliesst sich ebenfalls besonders an c<sup>2</sup> an, ist aber voller Fehler und Verschreibungen, die ich keineswegs alle in die Varianten eingetragen habe.
- 6, in München aus Weihenstephan, Cod. lat. Mon. 24549 (Weih. Steph. 49), Bl. 329<sup>b</sup>, Afg. des 44. Jahrh, Pgmt. Ueberschrift: Incipit Epystola presbiteri Iohannis Regis Yndiae, quam misit Emanueli regi Graeciae nuncians sibi omnia mirabilia terrarum suarum ac provinciarum, tam de hominibus quam de animalibus et etiam de lapidibus preciosis et ceteris miraculis. Schluss: tu autem domine miserere nostri. Mittheilung verdanke ich Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas in München.
- 7 [früher 30], in Paris, Cod. lat. 3359 (olim Colbertinus), Bl. 443a, 44. Jahrh.. Pgmt. Ueberschrift: Incipit epistola presbyteri Iohannis, domini Yndiae. Schluss: Explicit repystola Iohannis presbyteri. Mittheilung durch Hrn. Leop. Pannier.
- 8, in Mailand, Cod. Ambrosianus A. 226 Infer., Bl. 49<sup>b</sup>, 44. Jahrh., Pgmt., schön geschrieben. Ueberschrift: *Incipit epistola presbiteri Iohannis de India*. Am Schluss: *Explicit epistola*. Mittheilung durch Hrn. Prof. Bened. Niese.
- 9 [früher 21], in Olmütz, Universitätsbibliothek, wohl aus dem Karthäuserkloster Dolein, No. 2, V, 4, Bl. 334 fg., 14. Jahrh., Pgmt. Ohne Ueberschrift. Bricht in § 94 ab mit hostiarii aperiunt eam. Eingehende Mittheilungen verdanke ich Hrn. Bibliotheksvorstand Müller in Olmütz.
- 10 [früher 28], in Wien, God. 352, Bl. 102b fg., 44. Jahrh., Pgmt. Ohne Ueberschrift. Am Schluss: Valete omnes et causa salutis et ditandi ad nos venite. Also besonders nahe zu c² stehend (vgl. oben 2). Mittheilung von Hrn. Kaplan in Wien.
- 14 [früher b<sup>6</sup>], Chronik des Henricus de Hervordia, der 1355 schrieb uud unsern Brief auszugsweise mittheilt, in der Ausgabe von Potthorst S. 175 fg. Es ist kein ausreichender Grund vorhanden, diesen Auszug aus einer andern Redaction als C hervorgegangen anzunehmen. Das

Fehlen der § 15—20 muss Zufall sein, wenn auch auffallend ist, dass auch im jüngern Titurel gerade von ihnen sich keine Spur zeigt; aber keine einzige Handschrift ist mir bekannt geworden, die die übrigen Interpolationen hätte und nur noch die der § 15—20 entbehrte. Von einer Collation habe ich abgesehen.

- 12 [früher 36], in München aus Aspach, Cod. lat. Mon. 3254 (Aspac. 54), Bl. 306\*, 15. Jahrh. (kurz vorher nennt sich der Schreiber: Fridericus Burkehstaler tunc temporis in Münster anno 1459), Papier. Ueberschrift: Incipit epistola prespiteri Iohannis de India ad imperatorem Constantinopolitanum. Schluss wie in c² und 10: Valete omnes et causa salutis et ditandi ad me venite, et reliqua secula seculorum, amen. Explicit epistola Iohannis prespiteri ad imperatorem Constantinopolitanum. Deo gracias agimus omni tempore. Mittheilung durch Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas.
- 43 [früher 34], in Wien, Cod. 12761 (Supplem. 58), Bl. 1ª fg., 15. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Incipit Epistola presbiteri Iohannis, regis Indiae, quam misit Emanueli Regi Graeciae, nuncians sibi omnia mirabilia terrarum suarum ac provinciarum, tam de hominibus quam animalibus, et etiam de lapidibus preciosis et ceteris miraculis. Also wohl stimmend zu der Weihenstephaner Hs. in München (oben 6). Am Schluss: Amen. Mittheilungen durch Hrn. Kaplan.
- 14 [früher 29], in Brüssel, Bibliothèque de Bourgogne No. 1160—63 (1162), Bl. 58° fg., 45. (nicht 14.) Jahrh., Papier. Ohne Ueberschrift, am Schluss: Et sic finis. Explicit epistola. § 100 ist fortgeblieben. Mittheilung verdanke ich Herrn Oberbibliothekar Dr. Aug. Scheler.
- 45, in München aus Polling, Cod. lat. Mon. 44726 (Poll. 426), Bl. 53 fg., 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Tytulus presbiteri Iohannis. Daran schliesst sich zunächst eine kurze einleitende Skizze, 20 Zeilen einnehmend: Iohannes quidam presbiter ultra Persidem et Armeniam u. s. w. Schluss: ut non nisi sceptro smaragdino uti dicatur (vgl. die Stelle bei Otto von Freising). Daran reiht sich ohne Zwischenraum der Brief. Schluss: et est finis etc. Mittheilung durch Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas.
- 16, in Munchen aus Metten, Cod. lat. Mon. 8248 (Mettens. 48), Bl. 88 fg., 2. Hälfte des 15. Jahrh., Papier. Ueberschrift und Schluss ganz wie in 12, also stellt sich auch diese Hs. nahe zu c², 10 und 12. Mittheilung durch Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas.
- 17 [früher 39], in München, Cod. germ. Mon. 317, Bl. 148<sup>b</sup> fg., 2. Hälfte des 15. Jahrh., Papier. Ueberschrift: *Incipit presbiter Iohannes*. Der Schluss ähnlich wie in c<sup>2</sup>, 10, 12, 16: Valete omnes et causa salutis et ditandi ad nos venite. Mittheilung durch Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas.
- 18, Hierher gehören auch die zahlreichen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts, über die ich in meinem Programm No. III (zur Renunciation der Doctoren 1873/74) S. 14 fg. kurz gehandelt habe. Sie geben den Text am meisten in Uebereinstimmung mit c<sup>1</sup>.

Ich lasse eine kurze Orientirung über sie folgen. Die ältesten Drucke führen den Titel: *De ritu et moribus Indorum*. Vgl. Hain, Repertorium bibliographicum II, 1, S. 162; Brunet, Manuel du libraire, 5. Aufl., III,

S. 546. Am Schlusse heisst es Explicit Epistola (fehlt in einigen Drucken) de Iohanne, qui dicitur presbyter Indiae. Das ist ungenau, denn diese Drucke enthalten nicht bloss den Presbyterbrief, sondern, wie schon im ersten Capitel (S. 832, 6) erwähnt, im engsten Anschluss an denselben und wie einen Theil desselben auch noch die Erzählung von dem Patriarchen Johannes, der hier mit dem Priester Johannes identificirt ist. Der Titel des anonymen Berichtes De adventu etc. schliesst sich wie eine der gewöhnlichen Capitelüberschriften unmittelbar an die übrigen Capitelüberschriften an, die dem Briefe des Presbyters in den Drucken hinzugefügt sind.

Bald gab man dem Presbyterbriese und dem mit ihm in Eins verlaufenden Berichte vom Patriarchen Johannes noch andere Stücke ähnlichen Inhalts bei. So liegt mir ein Druck o. O. u. J. vor (Lpzg. Univ. Bibl. Histor. Asiae 454<sup>m</sup>.) unter dem Titel: Ioannis presbiteri, maximi Indorum et Ethiopum Christianorum imperatoris et patriarchae, Epistola ad Emanuelem, Rhomae gubernatorem, de ritu et moribus Indorum deque eius potentia, divitius et excellentia, dem hinzugestugt sind, wie es am Schlusse heisst, duo tractatuli de mirabilibus rerum et statu tocius Indiae ac principe eorum presbytero Ioanne. Auf dem Titel wird von denselben nur einer genannt: Tractatus pulcherrimus de situ, dispositione regionum et insularum tocius Indiae nec non de rerum mirabilium ac gentium diversitate. Dieser ist von mir herausgegeben in meiner zweiten Abhandlung S. 474 sg. An ihn schliesst sich dann der zweite, der auf dem Titel nicht genannt ist: Tractatus de situ et dispositione ac statu Indiae. Er enthält aber Nichts vom Priester Johannes.

Dieser Gruppe von Berichten wurde endlich eine neue ähnlichen Inhalts hinzugefügt und zwar vorangeschoben, der Itinerarius des Iohannes de Hese, der Tractatus de decem nationibus et sectis Christianorum und der fingirte Briefwechsel zwischen dem Sultan und Papst Pius II, von denen der Itinerarius und eine bezügliche Stelle aus dem Tractatus de decem nat von mir in der zweiten Abhandlung S. 479 herausgegeben sind. Der Titel dieser Sammlung, die mir in mehreren Drucken vorliegt (Leipziger Univ.-Bibl. Hist. Asiae 74; Script. eccles. 1264) lautete nunmehr:

Itinerarius Iohannis de Hese presbiteri a Jherusalem describens dispositiones terrarum, insularum, montium et aquarum, ac etiam quaedam mirabilia et pericula per diversas partes mundi contingentia lucidissime enarrans.

Tractatus de decem nationibus et sectis Christianorum. Epistola Iohannis Soldani ad Pium papam secundum. Epistola responsoria eiusdem Pii papae ad Soldanum.

loannis presbiteri, maximi Indorum et Ethiopum christianorum Imperatoris et Patriarchae, Epistola ad Emanuelem Rhomae gubernatorem de ritu et moribus Indorum deque eius potentia, divitiis et excellentia.

Tractatus pulcherrimus de situ, dispositione regionum et insularum tocius Indiae nec non de rerum mirabilium ac gentium diversitate.

Nicht zum Ausdruck gekommen ist auf diesem Titel der Bericht von dem Patriarchen Johannes, zwischen der Epistola und dem Tractatus, und der zweite, den Schluss ausmachende Tractatus. Es waren also jetzt im Ganzen acht Stücke, die hier den Lesern geboten wurden und mit ihnen war eine Sammlung der damals gültigsten Schriften hergestellt, die auf die Wunder Indiens und die Ausbreitung des Christenthums im Osten Bezug hatten.

### 5. Vierte Interpolation (D).

Sie ist noch im 13. Jahrh. entstanden, vielleicht in der Mitte desselben, da mehrere Handschriften der folgenden Interpolation E noch dem 13. Jahrh. angehören.

Die Interpolation besteht aus folgenden Theilen.

1, in § 14, D a—h. Sie setzt ein nach dem Worte hienae. Hier zeigt sich nun ein bemerkenswerther Unterschied zwischen den Handschriften der Interpolationen D und E. Erstere bringt zunächst nur D a und b, und führt dann den alten Text bis zu Ende des § (14b), worauf sich D c—h anschliessen. In den Hss. von E dagegen schliesst sich an hienae sofort Da-d, dann erst folgt der Rest des alten Textes (14b), mit Fortlassung der ersten beiden Worte boves agrestes, der homines ... cornuti und der monoculi, welche drei in der Interpolation schon vorgekommen waren, und darauf De-h. Dass hier die Hss. von E das Richtige, eigentlich Beabsichtigte bieten, geht daraus hervor, dass in den Hss. von D, am deutlichsten in d³, noch ausreichend deutlich in d4, durch Ueberarbeitung verwischt in d2, der Anfang der eben schon einmal gebrachten Stelle des alten Textes (14b) nochmals gebracht wird und zwar mit den Auslassungen wie in den Hss. von E; vgl. die Lesarten. Diese Verschiedenheit wird wohl eine ursprüngliche und auf das Originalexemplar der Interpolation zurückzuführen sein, wo die Zusätze am Rande gestanden haben werden; denn es ist nicht erklärlich, wie diese verschiedene Einschiebung in den alten Text sich sollte gebildet haben, nachdem bereits eine zusammenhängende Abschrift vorlag¹). Symptome eines

<sup>1)</sup> Die Stelle 14<sup>b</sup> sollte wohl nach dem Willen des Interpolators aus der Vorlage fortfallen, denn er hatte sie offenbar mit den durch die Interpolation nöthig gewordenen Kürzungen hinter D d selbst geschrieben; die Abschrift aber, aus der die Hss. von D hervorgingen, nahm jene Stelle (14<sup>b</sup>) zwischen D b und c auf, und brach darum bei der Wiederholung derselben (hinter D d) bald nach dem Anfang ab. Sonst müsste man annehmen, dass die Zwischenschreibung von 14<sup>b</sup> in den Hss. von D durch einen Nachtrag aus einer Hs. der älteren Texte entstanden wäre,

solchen uranfänglichen Auseinandergehens des Textes D und desjenigen, aus welchem E hervorging, finden sich noch einige (s. u.).

- 2, dann folgt in § 25 die Einschiebung eines Relativsatzes.
- 3, in B § 26 eine kleinere Partie, D i. Wieder gehen hier D und E auseinander, denn D lässt die Worte veluti excussis fort, die in E sich finden, also in den Hss. von D erst fortgefallen sind.
  - 4, Hinter § 55 eine längere Partie D k-u, desgleichen
  - 5, hinter § 66 D v—z.
  - 6, ein sehr umfängliches Stück hinter § 96, D aa-vv, endlich
- 7, die Hinzufügung eines Datums, dessen Fehlen auffallenderweise bisher von keiner der Interpolationen beachtet worden war, obwohl erst durch dieses der Brief vollständig abgeschlossen erscheint. Der Ausstellungsort ist die in C angeführte Stadt des zweiten Pallastes, Bibric. Damit zusammengebracht wird die Berufung auf einen Cardinal Stephan, der, wie wenigstens einige Hss. angeben, vom Priester Johannes nach Europa geschickt worden sei. Vgl. die Varianten.

In allen Hss. der Gruppe D scheint dagegen § 19 und 20° (bis nichil resistere potes incl.) und § 82—89 zu fehlen, die sich in E finden. Vgl. das oben zu § 14 Gesagte.

Die Adresse hat wieder eine feste Ueberlieferung gewonnen, und zwar im Anschlusse an C. Es heisst allerdings anfangs, wie im altesten Text, potentia et virtute, aber dann weiter domini nostri Jesu Christi, so dass man sieht, dass Dei nur fortgefallen ist. Dann ist universae terrae aus C herübergenommen, aber terrenorum findet sich nicht, wie es ja auch in mehreren Hss. von C fehlte.

Von dieser Interpolation sind mir 6 Hss. bekannt geworden.

1, d¹ [früher 32], in Rom, Cod. Vatic. lat. 4265, Bl. 230°, v. J. 1368, Papier. Ohne Ueberschrift; Schlussschrift: Explicit anno domini milesimo tricentesimo LXVIII vigilia ascensionis domini nostri ihesu cristi etc. (d. 17. Mai 1368). Orientirung verdanke ich Hrn. Prof. Bened. Niese. Eine Abschrift zu erlangen ist mir nicht gelungen, und ich habe schliesslich davon abgesehen, da in Betreff dieser Interpolation ein ähnliches Verhältniss statt findet wie bei A; es gehören die Hss. der späteren Interpolation einer früheren Zeit an als die uns von der Zwischenstufe erhaltenen. Die Ilss. der Stufe E in Verbindung mit den mir genau bekannten drei späteren der Stufe D konnten für die Zwecke dieser Ausgabe ausreichen, zumal die Ueberlieferung des 14. und 15. Jahrh. immer willkürlicher zu werden pflegt, also in Nebensächlichem die spätern Hss. gewiss reichlich so viele Abweichungen vom ursprünglichen Text bieten werden als die ältern Hss.

einer neu interpolirten Gruppe. Wo Sachliches in Betracht kam, sind die abweichenden Lesarten angegeben, bloss Stilistisches, wie Wortstellung, hie und da auch synonyme Ausdrücke, nicht berücksichtigt worden. Ich habe übrigens für diese von mir nicht collationirte Hs. die Bezeichnung als d¹ reservirt.

2, d2, in Dresden, Kgl. Bibl. F 64\*, Bl. 4\* fg., v. J. 4423, Papier. Stammt aus dem Franziskanerkloster in Meissen. Der Schreiber nennt sich am Schluss des Lucidarius Bl. 26ª Joh. Fabri de Dresden. Am Schlusse: Explicit epistola presbiteri Iohannis de miraculis Yndie etc. Amen. Der Text ist keineswegs genaue Abschrift, sondern oft frei, z. B. § 23: Est etiam herba quaedam quae vocatur hasij. radices ipsius herbae continue secum habuerit seu portaverit, omnem spiritum malignum fugat et cogit eum u. s. w. Darauf folgt ein eigener Zusatz: Nascuntur etiam in terra nostra omnium specierum genera, zynzibrum, canophilum, cynnamom, galaga, cyminum, diversa genera crocorum, balsamum, pulegium, quod apud nos pipere preciosius est, praeter id solum quod si oves ex eo comederint morbose efficiuntur. Bei Benennungen wird mehrfach auf die yndica lingwa hingewiesen, so z. B. § 42: in quadam provincia nostra iuxta civitatem Zona nuncupatam (!) sunt quidam vermes, qui yndyka lingwa Salamandrae dicuntur. Nach § 66 wird die Reihenfolge wiederholt geändert, auch wird der Text lückenhafter. Auf 66 folgt 74 von iuxtu latus an, dann 75, und darauf 73; dann erst 67 (recht abweichend) bis 72. Hiebei felt D v-z, wird aber später nachgeholt. Ganz ausgelassen ist die Schilderung des zweiten Pallastes § 76-96. Unser Text schiebt vielmehr an 72 gleich Daa-ii, doch mit Auslassung von ff-hh, dann folgt qq, es fehlt aber kk-pp und rr-vv. Letztere Fortlassung wird am Schlusse von qq motivirt: sed tamen de ipso taceamus. Darnach ein Zusatz (richtiger der Satz mm der Interpolation): Arma vero nostra sunt facta de synthotim, cuius virtus talis est et esse comprobatur, quod ipsum synthotim nulla arma ferrea valent neque ignis potest aliquo modo comburere. Et habemus de eo clypeum, lunceum, gladium, galeam, loricam, cyrothecas, ocreas et calcaria et tegumenta dextrariorum nostrorum, quibus armis si homo indutus est, relucet sicut sol in virtute sua. Dann folgt 77-99 (bis univ. terrae), und hiernach ein eigener Schluss mit Rückbeziehung auf § 7: et regali munificentia in auro et argento gemmis et lapidibus preciosis ac aliis donis plurimis ex benevolentia nostrae maiestatis tibi exhibitis locupletatus redibis. Dann fehlt § 100 und es folgt D xx, wesentlich erweitert durch neue Fabeleien über den Cardinal Stephan: de veritate autem omnium praedictorum, quae licet incredibilia esse videantur verissimo tamen per quendam Cardinalem, nomine Stephanum, esse comprobantur, qui quondam in legacionibus Romani imperatoris, nomine Emanuel, ad presbiterum Iohannem, regem Yndorum, erat destinatus etc. Auch im Innern der einzelnen Abschnitte ist die Reihenfolge der Sätze zuweilen verschieden. Ebenso frei ist die Behandlung des Textes in den Interpolationen, so dass d² auch für diese nur indirect zu benutzen war.

3, in Krakau, Universitätsbibliothek Cod. DD, VI, 16, S. 739 fg., in

den Jahren 1434—1437 geschrieben, Papier. Ohne Ueberschrift und Schlussnotiz (wie es scheint). Mittheilung verdanke jeh Hrn. Bibliothekar W. Wistocki in Krakau.

- 4, [früher 44, auch etwa 45?] in Rom, Cod. Ottobon. 2087, Bl. 103, 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: De potentia et virtute prespiteri Iohannis et eius regnis, quorum 72 sunt in numero, per totam Indiam se extendentia. Besondere Ueberschriften in Roth finden sich de Amazonibus und später de Bragmanis. Ohne Schlussschrift. Mittheilung verdanke ich Hrn. Prof. Bened. Niese.
- 5, d³ [früher 46] in Florenz, Bibl. Mediceo-Laurentiana, Cod. Gaddian. lat. XVII (plut. super. 89), S. 89, 45. Jahrh., Papier. Ueberschrift: Presbiteri Ioannis regis Indiae ad sanctissimum dominum D..(Lücke), pontificem summum de mirabilibus eiusdem regni. Also der Adressat hier ein Papst, wie in der Berliner Hs. Fol. 245 (vgl. oben Interpol. A No. 4), doch findet sich im Texte keine darauf Bezug habende Interpolation, obwohl auch diese Hs. ziemlich frei verfährt, in Auslassungen wie Aenderungen. Mittheilungen verdanke ich Hrn. Prof. Suchier und eine vollständige Collation Hrn. Dr. Vitelli in Florenz.
- 6,  $d^4$  [früher 35,  $d^1$ ], in Leipzig, Universitätsbibliothek Ms. 855, Bl. 445<sup>b</sup>, 45. Jahrh., Papier. Ohne Ueber- und Schlussschrift.

Bei der Textesgestaltung sind benutzt worden die Hss. d<sup>3</sup> und d4, neben denen die Ueberarbeitung d2 nur geringe Dienste leisten konnte, daneben e<sup>1</sup> und e<sup>3</sup>, an einigen Stellen auch E 2, und einmal e<sup>2</sup>. Die Texte D und E gehen in vieler Beziehung auseinander, stellen zwei gesonderte Handschriftenfamilien dar. Die Grundsätze für die Textesconstitution waren gegeben: Uebereinstimmung innerhalb der beiden Gruppen bezeugte, unter den nöthigen Cautelen, das Ursprüngliche; wo die beiden Gruppen auseinander gingen, war die Entscheidung nicht immer leicht. Die Gruppe E hatte, weil in der Interpolation weitergehend, zurückzustehen hinter D; freilich wies ihr der Umstand wieder einige Praponderanz zu, dass die Hss. von D sehr jung, die von E weit älter sind. Ich habe beide Momente bei der Herstellung des Textes nie ausser Erwägung gelassen. Varianten habe ich aber nicht alle abweichenden Lesarten der Hss. aufgenommen; das hätte eine ganz werthlose Häufung von Fehlern ergeben. Wo die beiden Handschriftenfamilien auseinandergehen, ist dies stets genau berichtet, Einzelabweichungen dagegen sind nur in besonderen Fällen notirt. Heranziehung weiterer Handschriften wird vielleicht am Texte noch das Eine oder Andere zu ändern finden, namentlich indem sich Lesarten als gemeinsame, also ursprüngliche ergeben dürsten, die jetzt nur in einer Gruppe überliesert sind.

### 6. Fünfte Interpolation (E).

Von einer weiteren Interpolation war mir bei der ersten Herausgabe des Presbyterbriefes noch Nichts bekannt geworden, eine Vermuthung auf ihr Vorhandensein konnte ich nur erst (das. S. 30) aus der Verfassung des Deutschen Gedichtes in der Heidelberger Hs. 844 wagen.

Seitdem sind mir 6 Handschriften bekannt geworden, die wirklich eine bedeutende Weiterführung der bisherigen Interpolationen bieten, obwohl freilich gerade von den Zusätzen der Heidelberger Handschrift sich in ihnen Nichts findet. Diese neue, und letzte mir bekannte Interpolation besteht

- 1, aus einem längeren Zusatze hinter § 30: E 1-7.
- 2, desgl. aus einem längeren Zusatze über die Edelsteine hinter § 46: E 8-20.
- 3, die Interpolation D hinter § 66 ist wesentlich vermehrt (E 21—29) und zum Theil ganz umgeändert.
  - 4, eine neue Interpolation hinter § 84: E 30-35.
  - 5, desgl. hinter § 96, D vv: E 36-41.

Allen mir genauer bekannt gewordenen Handschriften ist auch eine durch Abirren des Auges veranlasste Lücke gemeinsam, in § 66 D v und w (von columpnas zu columpnas).

In dieser Gestalt des Briefes ist die Datumangabe wieder fortgefallen, ebenso die Berufung auf den Cardinal Stephan (Dxx). Dagegen characterisirt sich dieselbe durch ein Explicit (E 42), in welchem, wie zum Theil auch in der Ueberschrift, der Erzbischof Christian von Mainz (1165—1183), der bekannte Diplomat Friedrichs I., der Nachfolger Conrads bereits bei dessen Lebzeiten (s. u.), als der Uebersetzer des Briefes aus dem Griechischen in das Lateinische genannt wird. Hängt dies mit dem schon oben angedeuteten Auseinandergehen der beiden Interpolationen D und E (vgl. § 14 b und das Fehlen der § 19, 20a, 82—89 in D) zusammen?

Die Adresse bietet sowohl terrenorum wie universae terrae, hat aber im Anfang, ganz dem alten Texte entsprechend, wieder potentia et virtute Dei et domini nostri Jesu Christi, sei es durch eine verständige Correctur oder aus einer Hs. der älteren Bearbeitungen.

Die Handschriften dieser Gruppe scheinen sämmtlich Capitelüberschriften zu haben.

Die erwähnten 6 Handschriften sind die folgenden:

- 1, e¹, in Wien, Cod. 413 (Histor. eccles. 29), Bl. 190³, 13. Jahrh., Pergament. Ueberschrift: Incipit historia presbiteri Iohannis, regis regum, domini dominantium universae terrae, missa Emanueli, Romeon gubernatori. de magnitudine et potentia sua. Schluss: Explicit liber sive istoria presbiteri Iohannis, quae translata fuit de Graeco in Latinum a Christiano Maguntino archiepiscopo. Iste Christianus superpositus fuit Chūr' (d. i. Chunrado) archiepiscopus (l. archiepiscopo). Iste Manuel regnavit in Graecia ab anno domini 1144 usque ad annum domini 1180. Abschrift der betr. Theile (Interpolation D und E) erhielt ich von Hrn. Amanuensis Dr. Kaltenleitner in Wien.
- 2, in Paris, Cod. lat. 18324, aus dem Jacobinerkloster rue St. Honoré, S. 331, 13. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipiunt excerpta epistolae Iohannis presbiteri Indiae, quam scripsit Emmanueli, Romanorum gubernatori, de magnitudine et potentia sua, translata de Graeco in Latinum a Christiano episcopo Maguntino. Die Schlussschrift scheint zu fehlen. Ausführliche Mittheilungen verdanke ich Hrn. Leop. Pannier. Diese Hs. verfährt sehr summarisch und auszüglich. So fehlt gleich anfangs § 2—11. Dann § 30 sammt der angeschlossenen Interpolation E, dann § 50—55 incl. der Interpolation D, § 76—96 (die ganze zweite Pallastschilderung incl. der Interpolation E hinter § 84), dann Dee—Dpp, und endlich § 100 (wie es scheint, sammt der Datumangabe, die ja in E überhaupt fehlt, und das Explicit, das schon in die Ueberschrift hinausgenommen war. In den interpolirten Stellen steht sie sehr genau zu e<sup>1</sup>.
- 3, in München, Cod. lat. Mon. 265, aus der Stadtbibliothek in Regensburg, besondere eingebundene Hs. Bl. 4, 43/44. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipit hystoria presbiteri Iohannis regis regum domini dominancium universae terrae, missa Emanueli, Romeon gubernatori, de magnitudine et potentia sua. Am Schlusse: Explicit liber sive hystoria presbiteri Iohannis, quae translata fuit de Graeco in Latinum a Christiano Moguntino archiepiscopo. Iste Christianus superpositus fuit Chunrado archiepiscopo. Iste Emanuel regnavit in Graecia ab anno domini MCXLIIII usque ad annum domini MCLXXX. Mittheilungen verdanke ich dem Hrn. Bibliothekar Dr. W. Meyer in München.
- 4, e<sup>2</sup> [früher 53], in London, Cod. Cotton. Cleopatra C. X, Bl. 148° fg., 13/14. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift: Incipiunt epistolae presbiteri Iohannis in India. Mit dem neuen Zusatze vor § 97 (hinter 96, D vv) schliesst die lls.: de hac aqua cum hiis vasis nobiscum satis ferri facimus, ut, ubicumque simus, noster cibus sic paretur, ut dictum est superius. Explicit liber presbiteri Iohannis. Mittheilung und Collation der E eigenthümlichen Partien verdanke ich Hrn. Prof. R. Wülcker.
- 5, e<sup>3</sup> [früher 64], in Prag, Bibliothek des Metropolitan-Domcapitels. II. IX, S. 474, 15. Jahrh. (1458 mit Inhaltsverzeichniss versehen. Ohne

Ueberschrift. Am Schluss: Explicit historia presbiteri Iohannis, quae translata fuit de graeco in latinum a Christiano Magintino archiepiscopo. Iste Manuel regnavit in Graecia ab anno domini MCXLIIII usque ad annum domini MCLXXX, et sic finis huius libelli. Alleluia etc. Ein Theil der Interpolation nach § 96, D kk bis mm incl., steht bereits hinter § 37, folgt aber an der richtigen Stelle mit ganz untergeordneten Abweichungen nochmals. Die Hs. hat viele grobe Schreib- und Lesefehler. Durch Vermittelung des Hrn. Prof. Kelle in Prag ward mir die Hs. mit dankenswerther Zuvorkommenheit zugesandt.

6, in München aus Oberaltaich, Cod. lat. Mon. 9503 (Ob. Alt. 3), Bl. 349\* fg., 45. Jahrh., Pgmt. und Papier. Ueberschrift: Incipit hystoria presbiteri Iohannis regis regum, domini dominantium universae terrae, missa Emanueli Romeon gubernatori, de magnitudine et potentia sua. Am Schluss (nach nostram): Explicit liber sive hystoria presbiteri Iohannis, quae translata fuit de graeco in latinum a Christiano Maguntino archiepiscopo. Mittheilung verdanke ich Hrn. Bibliothekar Dr. Thomas in München.

Zur Herstellung des Textes wurden die Handschriften e¹, e² und e³ benutzt, von denen e¹ und e³, wie mehrere Lücken und gemeinsame Fehler der Ueberlieferung beweisen, auf dieselbe Vorlage zurückgehen, während e² unabhängig von dieser dasteht. Im Ganzen haben e¹ e³ das Richtige mehr bewahrt als e², aber letztere Hs. füllt nicht nur einige grössere Lücken aus, sondern hat auch sonst an einigen Stellen allein die richtige Lesart erhalten. Im Ganzen ergeben die Hss. eine gute Ueberlieferung, nur wenige Stellen scheinen aus ihnen nicht hergestellt werden zu können. Die Angabe der Varianten ist hier vollständiger als bei der Interpolation D. Auf Wortstellung und Schreibung ist aber auch hier nur bei besonderer Veranlassung Rücksicht genommen.

# 7. Unbestimmt gebliebene Handschriften.

Bei den nachstehend aufgeführten Handschriften habe ich nur von ihrem Vorhandensein Kunde, bin aber nicht in der Lage gewesen, über ihre Einreihung in die von mir festgestellten Gruppen genauere Mittheilungen einzuziehen. Von besonderem Interesse würde es sein, wenn sich unter ihnen eine zweite Handschrift zu dem Cambridger Texte fände, dessen Anfang bekanntlich fehlt (s. Anhang zur Interpolation B, S. 890). Auch wäre es möglich, dass sich noch eine lateinische Vorlage zu den Zusätzen der deutschen Uebersetzung in der Heidelberger Handschrift No. 844 ergäbe. Für die Herstellung des Textes wird schwerlich noch Ausgiebiges neu aufgefunden werden.

Ich lasse die Handschriften alphabetisch nach ihren Aufbewahrungsorten folgen.

- 1 [früher 26], in Arras, Stadtbibliothek No. 184, 14. Jahrh., Pgmt. Vgl. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi (Berlin 1862), S. 283.
- 2 [früher 62], in Corbie? (Corvey?). Ein offenbar spätes »Ms. Corbeiense« wird mehrfach in Du Cange's Glossarium med. et inf. latinitatis erwähnt, vgl. s. v. assidios und tirus. Dass es die jetzt in Paris befindliche Hs. No. 4 des alten Textes (Cod. Lat. 46730) sei, die aus der Abtei Corbie stammt, ist nicht glaublich, da es bei Du Cange heisst: Epistola Iohanni Presbytero seu Regi Abissinorum falso adscripta ad calcem Ms. Corbeiensis. Eine derartige Notiz scheint sich aber in der Pariser Hs. nicht zu finden. In Corvey giebt es zur Zeit keine Hs. des Presbyterbriefes, wie mir von Seiten der Fürstlichen Bibliothek daselbst mitgetheilt worden ist.
- 3 [früher 64], in Gent. Der Catalogue des manuscrits de la Bibl. de Gand par Jules de St. Genois führt im Inhaltsverzeichniss eine Hs. unsers Briefes auf, aber das Citat, dessen Aufsuchen noch durch Druckfehler erschwert wird, trifft nicht zu. Vielleicht ist der Brief der Reisebeschreibung des Joh. de Hese angefügt, wie mehrfach in den Hss. und Drucken.
- 4 [früher 43], in Lyon, Stadtbibliothek No. 100, 2. Ende des 15. Jahrh., Pgmt. »Presbiter Iohannes de Indía«. So bei Delandine, Manuscrits de la Bibl. de Lyon (Paris 1812) I, S. 172.
- 5, in Mailand, Ambrosiana A. 22 Infer. So im handschriftlichen Katalog der Bibliothek, aber die betr. Hs. enthält unsern Brief nicht. Vielleicht liegt Schreibfehler und Verwechselung mit A. 226 Infer. vor, der Hs. 8 der Interpolation C, s. S. 894. Mittheilung verdanke ich Hrn. Prof. Bened. Niese.
- 6, in Munchen aus Tegernsee, wurde die Nummer 18767 (Tegerns. 767) tragen, wird aber vermisst. Es war eine Papierhandschrift, die ausser den Gesta Alexandri u. A. auch den Iohannes presbiter de India enthielt. Mittheilung des Hrn. Bibliothekars Dr. Thomas.
- 7, in Nicolsburg, auf der fürstlich Dietrichsteinschen Bibliothek II, 32; 46. Jahrh., Papier. Vgl. B. Dudik's Verzeichniss in dem Archiv für österr. Geschichte, Bd. 39 S. 433, wo als Inhalt des Ms. angegeben wird: Historia Alexandri et Iohannis presbyteri regis Abyssiniae. Trotz freundlicher Bemühungen des Hrn. Bibliotheksvorstandes Müller in Ohmütz war es mir nicht möglich, die Handschrift selbst oder auch nur genauere Mittheilungen über dieselbe zu erlangen.
- 8 [früher 24], in Oxford, Bibl. coll. corp. Christi LXXXVI, Bl. 94<sup>b</sup>, Afg. des 44. Jahrh. Vgl. Coxe Catalog. codd. mss. in colleg. aulisque Oxoniensibus II (Oxford 1852): Epistola presbyteri Iohannis ad Emanuelem Romanorum imperatorem missa. Es ist mir nicht gelungen von dieser Hs. etwas Näheres zu erfahren.

9 [früher 56], in Paris, Bibl. St. Victoris. Vgl. Montfaucon, Biblioth. bibliothecarum (Paris 4739) II, 1374 B: Presbyteri Ioannis Epistola. Diese Hs. findet sich nicht auf der Pariser Nationalbibliothek, wo sie zu erwarten sein würde. Vielleicht aber finden sich Abschriften derselben in der Hs. 12116, s. o. No. 26 und 27 der Interpolation B.

Ob und event. wie viel Hss. sich in Rom auf der Vaticana befinden, über die ich noch nicht orientirt bin, bedarf erst einer Untersuchung, die nur an Ort und Stelle und von gründlichen Kennern der Vaticana geführt werden kann. Die Sachlage ist diese. Mein früheres Verzeichniss (1874) führte aus Rom 8 Handschriften an unter No. 16. 32. 44. 45. 57. 58. 59. 60. Genauere Orientirungen besitze ich gegenwärtig über 6 Handschriften, die aufgeführt sind unter I (alter Text), 2. 5. 6. C, 4. D, 1. 4. Von diesen stimmen No. 16 mit I, 5; No. 32 mit D, 1; No. 44 mit D, 1; endlich No. 57 mit I, 6. Aber unerledigt bleiben noch vier nach Montfaucon, Bibl. bibliotheoarum, der Bibl. reginae Sueciae angehörende Hss.

- 10 [fruher 45], Vat. reg. Suec. 171, wohl 15. Jahrh., Papier. Anonymi de potentia presbyteri Ioannis, de Amazonibus et Brachmanis. Montfaucon I, 17 B (etwa = D, 4? s. u.).
- 11 [früher 58], Vat. reg. Suec. 157. Epistola presbyteri Ioannis ad Romanorum imperatorem. Montfaucon I, 17 D (nicht = I, 6; s. u.).
- 12 [früher 59], Vat. reg. Suec. 1195. Epistola Presbyteri Ioannis ad Emmanuelem...et per ipsum ad Fredericum imperatorem. Montfaucon I, 39 E (= 1, 2? s. u.).
- 13 [früher 60], Vat. reg. Suec. 987 (Alexandri Petavii). Ioannis presbyteri epistola ad gubernatorem Constantinopolitanum. Montfaucon I, 66 (= 1, 6? s. u.).

Da alle Reginenses seit Montfaucon eine andere Nummer empfangen haben und die Kataloge nicht ausreichen, die alte Nummer zu bestimmen, so ist es eine sehr aufhältliche Aufgabe festzustellen, unter welcher Nummer die angeführten gegenwärtig zu suchen sind, und ob einige von ihnen identisch sind mit denen, von welchen ich die Nummer und eingehendere Mittheilungen angesuhrt habe. Sehr wahrscheinlich ist es, dass No. 13 [früher 60] zusammenfällt mit I, 6 [früher 57], da in beiden dem Presbyterbriefe ein Pseudoturpin vorhergeht, auch No. 13 ein Alexandrinus (d. i. Alexandri Petavii) ist, wie I, 6 bei Montfaucon genannt wird; auch stimmen die Ueberschriften. Vielleicht ist auch No. 12 [früher 59] identisch mit I, 2, dem Reginensis 1658, da in beiden ein Solinus voraufgeht, auch die Ueberschriften sich entsprechen (bei Montfaucon pflegen diese nicht wörtlich gegeben zu werden). No. 10 [früher 45] hat jedesfalls dem Texte nach sehr nahe gestanden zu D, 4 [früher 44], und auch die specielle Hervorhebung de Amazonibus et de Bragmanis crinnert sehr an D, 4 [früher 44], wo diese beiden Kapitel mit besonderem Titel versehen sind; aber kann eine Hs., die Montfaucon als Vat. reg. Suec. 171 citirt, gegenwärtig der Vat. Ottoboniana als 2087 angehören? Ganz ohne Anknüpfung stehe ich No. 11 [früher 58] gegenüber; denn einen Druckfehler bei Montfaucon anzunehmen und statt 157 zu lesen 657, womit denn diese IIs. = I, 6 | früher 57

- und 60?] wurde, ist nicht erlaubt, da ja Montfaucon, wenn die vorher geäusserte Vermuthung richtig ist, die Hs. reg. 657 selber als reg. 987 aufführt; auch weichen ja die Ueberschriften von einander ab. Mögen Andere in diese Verwirrung und diese Vermuthungen Klarheit und sichere Entscheidung bringen.
- 14 [früher 23], in Strassburg, öffentliche Bibliothek, 14. (?) Jahrh. (vgl. errores condemnati a. 1276), Pgmt. De Ioanne presbytero. In derselben Hs.: Gesta Apollonii, gesta Alexandri magni, de bello Trojano etc. Ohne Zweifel ist unser Brief gemeint. Vgl. G. Hänel, Catalogi librr. mscrpt. (Leipzig 1830), S. 461.
- 15, in Troyes, öffentl. Bibliothek No. 1876. Mittheilung des Hrn. Prof. W. Arndt.
- 16, [früher 65], in Valencia, No. 45, Pgmt. *Joannes presbyter* (unser Brief?). Vgl. G. Hänel, Catalogi librr. mscript. S. 4000. Könnte freilich auch auf den spätern abessinischen Presbyter Johannes gehen, da nach Hänel die ganze Handschrift von demselben handelt, was auf unsern Presbyter schwerlich zutreffen würde.
- No. 17 [früher 33], in Wien, Cod. 322 (Salisb. 391), Bl. 253\*, 45. Jahrh., Pgmt. Ueberschrift (alt?): Ioannes presbyter, Epistola ad Emmanuelem regem Lusitaniae. Vgl. Tabulae codd. mscrpt. in bibl. Palat. Vindobon. 1, S. 45 (Wien 4864). Endlicher, Catalogus codd. philolog. lat. S. 411 (Wien 4836). Als ich 4875 genauere Erkundigungen über diese Hs. einziehen wollte, wurde dieselbe vermisst.

Im Voraufgehenden ist über 96 Handschriften unseres Briefes Nachricht gegeben. Selbstverständlich wird die Zahl der auf uns gekommenen damit noch nicht erschöpft sein. Es wäre daher sehr erwünscht, wenn Gelehrte bei Handschriftenuntersuchungen und Bibliothekare im Bereiche der ihnen unterstellten Schätze auf neue, bis jetzt noch nicht bekannt gewordene Handschriften Acht haben und an der Hand vorstehender Darstellung die Gruppe bestimmen wollten, zu der sich die neugefundene Hs. stelle. An schicklichen Orten, wo derartige neue Funde zu publiciren wären, fehlt es ja nicht.

Die früher von mir als No. 55 aufgeführte Oxforder Handschrift giebt nicht den lateinischen Text sondern eine französische Uebersetzung.

### 8. Uebersichtstabellen.

 Aufzählung der mir bekannt gewordenen Handschriften nach ihren Aufbewahrungsorten.

Die noch unbestimmt gebliebenen sind mit einem \* versehen. Die frühere Ziffer ist in Klammern beigefügt, der alte Text mit I bezeichnet.

```
*Arras, Stadtbibl. 184 = Unbest. 1 (26). | *Lyon, Stadtbibl. 100, 2 = Unbest.
Berlin, Fol. 245 = A, 4 (66).
                                          4 (43).
  -, Diez. B. Sant. 16 = 1, 9 (10).
                                        *Mailand, Ambr. A, 22 inf. — Unbest. 5.
Brussel, No. 1160/63 (1162) = C, 14(29).
                                                   - A, 226 inf. = C, 8.
  -, No. 5542 = I, 3 (2).
                                                   — H, 162 \text{ inf.} = B, Anh.4.
Cambridge, Corp. Chr. Coll. 59 (1308,
                                        München, Cod. lat. 265 = E, 3.
                      32) = A, 1(63?).
                                                            3254 = C, 12(36).
                     66 (1635, 368)
                                                            4143,Bl.53=1,45.
                      = B, 12.
                                                             - Bl.87 = A,3.
            Univ. Bibl. Oo, 7, 48 - B,
                                                            5251 = B, 6 (11).
              Anh. 28.
                                                            7685 = A, 2 (37).
*Corbie = Unbest. 2 (62).
                                                            8248 = C, 16.
Dresden, F. 64^{\circ} = D, 2.
                                                            8439 = B, 21.
Florenz, Laurent. Gadd. lat. XVII =
                                                            8485 = 1,43(38).
  D, 5 (46).
                                                            9503 = E, 6.
Frankfurt a. M., Bartholomäusstift 74
                                                            11726 = C, 15.
  = B, 20 (22).
                                                            18767=Unbest.6.
Fulda, Landesbiblioth. B, 3 = C, 4 \cdot (7).
                                           —,
                                                            19411 = I, 7 (50).
                                                            21549 = C, 6.
St. Gallen, Stiftsbibl. 633 = B, 10 (13).
                                           —,
*Gent, Stadtbiblioth. = Unbest. 3 (61).
                                                 Cod. germ. 347 = C, 47 (39).
Graz, Univ. Bibl. 42/63 = B, 4(3).
                                        *Nicolsburg, Dietrichst. Bibl. II, 32 🚐
Hildesheim, Josephinum = B, Anh. 1.
                                          Unbest. 7.
Krakau, Univ. Bibl. 431. CC, I, 37 =
                                        Olmutz, Univ. Bibl. 2, V, 4 = C, 9 (21).
                       B, 23.
                                        *Oxford, Coll. Corp. Chr. LXXXVI ==
                     DD, VI, 16 = D, 3.
                                                    Unbest. 8 (24).
Leipzig, Univ. Bibl. 855 \Longrightarrow D, 6 (35).
                                                 Coll. Orielens. II = B, 2 (4).
London, Cotton. Claudius B, VII = B,
                                        Paris, Bibl. Nat. 1616 = B, Anh. 2 (40).
                          18 (51).
                                                       2342 = B, 3 (5).
                 Cleopatra C, X = E,
                                                       3359 = C, 7 (30).
                                                       3563 = I, 40 (34).
                          4 (53).
                 Domitian A, XIII \Longrightarrow B,
                                                       3803 = B, 11 (14).
                                                       3858^{A} = B, 4 (6).
                          16 (52).
                 Titus A, XXVII = B,
                                                       5941 = B, 7 (15).
                                                       6225 = B, 22 (41).
                          8 (49).
                                                       6244<sup>A</sup> == B, Anh. 3(42).
        Harleianus 2667 = I, 42 (54).
                                                       12116, Bl. 88^{\circ} = B, 26.
                    3099 = 1, 1 (1).
                    3185 = B, 15(25).
                                                         -, Bl. 94° = B, 27.
                                                       16730 = I, A.
                    3678 = C, 5 (17).
                                                       18324 = E, 2.
Luzern, Cantonbibl. Fol. 25 = 1, 4.
  Abhandl, d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.
                                                                 64
```

\*Paris, Bibl. St. Victoris — Unbest. 9 | \*Troyes, öff. Bibl. 1876 — Unbest. 15. (56), Abschrift wohl in B, 26 u. 27. \*Valencia, No. 45 = Unbest. 16 (65). Venedig, Marcian. XIV, 198 = B, 14(27). Prag, Metropolit. Capitelbibl. H. IX = E, 5 (64). ? = B, 19. Rom, Ottobon. 1555 = I, 5 (16). —, Monast. St. Mich. 1130 **—** B, 2087 = D, 4 (44 u. 45 ?).24 (47). \*Wien, Hofbibl. 322 = Unbest. 47 (33). Regin. 657 = I, 6 (57 u. 60 ?). 1658 = 1, 2 (59?).352 = C, 10 (28).443 = E, 4.\*—, 4 Hss. = Unbest. 10 (45; = 44579 = B, 9 (12).= D, 4?Unbest. 11 (58). 954 = B, 5.1068 = 1, 11 (19).Unbest. 12(59, =1, 2?). Unbest. 43 (60, = 57)2373 = B, 13 (18).= 1, 6?). 2511 = B, 17 (20).-, Vatic. lat. 1058 = C, 4. 3130 = B, 25 (48).4265 = D, 1.- 12761 = C, 13 (34). \*Strassburg, öff. Bibl. = Unbest. 14(23). | Willanow, fürstl. Bibl. = 1, 8. Stuttgart, Cod. bist. 411 = C, 3 (9). Zwettl, Cistercienserstift 299 = C, 2 (8).

II. Vergleichung der früher (1874) von mir gebrauchten Ziffern mit der gegenwärtigen Bezeichnung.

```
1 = 1, 1.
                  24 = Unbest. 8.
                                      46 = D, 5.
                                      47 = B, 24.
 2 = 1, 3.
                  25 = B, 45.
                  26 = Unbest. 1.
                                      48 = B, 25.
3 = B, 1.
 4 = B, 2.
                  27 = B, 14.
                                      49 = B, 8.
 5 = B, 3.
                  28 = C, 10.
                                      50 = 1, 7.
 6 = B, 4.
                  29 = C, 14.
                                      54 = B, 48.
 7 = C, 1.
                  30 = C, 7.
                                      52 = B, 16.
                  31 = 1, 10.
 8 = C, 2.
                                      53 = E, 4.
 9 = C, 3.
                  32 = D, 1.
                                      54 = 1, 12.
10 = 1, 9.
                  33 = Unbest. 47.
                                      55 fällt aus, weil französisch.
                  34 = C, 13.
11 = B, 6.
                                      56 = Unbest. 9; Abschrift in B 26,
12 = B, 9.
                  35 = D, 6.
                                              und B. 27?
                  36 = C, 12.
43 = B, 40.
                                      57 = 1, 6.
                  37 = \Lambda, 2.
14 = B, 11.
                                      58 = Unbest. 11.
15 = B, 7.
                  38 = 1, 13.
                                      59 = \text{Unbest. } 12, \text{ etwa} = 1, 2?
16 = 1, 5.
                  39 = C, 17.
                                      60 = \text{Unbest. } 13, \text{ etwa} = 1, 6 = 57?
17 = C, 5.
                  40 = B, Anh. 2.
                                      61 = Unbest. 3.
18 = B, 13.
                  41 = B, 22.
                                      62 = Unbest. 2.
19 = 1, 11.
                  42 = B, Anh. 3.
                                      63 = A, 1 (?).
20 = B, 17.
                  43 = Unbest. 4.
                                      64 = E, 5.
21 = C, 9.
                  44 = D, 4.
                                      65 = Unbest. 46.
22 = B, 20.
                  45 = Unbest. 10,
                                      66 = A, 4.
23 = Unbest.14.
                   etwa = D, 4 = 44?
```

#### III. Text des Briefes.

- 1. Presbiter Iohannes\*, potentia et virtute Dei et<sup>b</sup> domini nostri Iesu Christi dominus dominantium, Emanueli Romeon gubernatori , salute gaudere et gratia ditandi<sup>8</sup> ad ulteriora transire\*).
- 2. Nuntiabatur apud maiestatem nostram, quod diligebas excellentiam nostram et mentio altitudinis nostrae erat apud te. per apocrisiariumi nostrumi cognovimus, quod quaedam ludicral et iocunda " volebas " nobis mittere", unde delectaretur iusticia nostra.

- 5. Interpolation D. Ioh. pr. potentia et virtute dom. nostri Jesu Chr. rex reg. (ohne terrenorum) et dom. domin. univ. terrae.
- (In einigen Hss. fehlt terrenorum, 6. Interpolation E. Ioh. pr. potentia et virtute Dei et dom, nostri Jes. Chr. rex reg. et dom. dom. terrenorum.

<sup>\*)</sup> Ich gebe nachstehend eine Zusammenstellung der verschiedenen Fassungen des Titels des Presbyters, wie er in den Recensionen wächst und wechselt.

Iohannes presbiter, po-1. Alter Text. tentia et virtute Dei et domini nostri Jesu Christi dominus dominantium.

<sup>2.</sup> Interpolation A. Ioli. pr., pot. et virt. Dei et dom. n. J. Chr. rex regum et1) dominus dominantium.

<sup>3.</sup> Interpolation B. Ioh. pr. pot. et virt. Dei et dom. n. J. Chr. rex regum terrenorum<sup>2</sup>) et dom. domin. in einer steht es hinter dom. domin.).

<sup>4.</sup> Interpolation C. Ioh. pr. potentia

Dei et virtute dom. nostri Jesu Christi, oder: potentia Dei et dom. nostri. J. Chr. rex reg. terr. (in einigen Hss. fehlt auch hier terrenorum) et dom. dom. universae terrae.

<sup>1)</sup> Es ist auffallend, dass diese Verbindung von rex regum mit dominus dominantium nicht schon im alten Texte erscheint, da doch bereits in der Apocalypse 19, 16 (u. 47, 14) beide Titel zusammen stehen: habet in vestimento suo et in femore suo scriptum: Rex regum et dominus dominantium. Vgl. I Tim. 6, 45. Dass aber die Zusammenstellung nicht das Ursprünglichere ist, beweist der Inhalt des Briefes, der ebenfalls nur dominus dominantium kennt.

<sup>2)</sup> Dieser Zusatz wird in der Historia von Alexander dem Grossen dem persischen Könige beigelegt. Vgl. Mon. Germ. Scr. VI, 64.

- 3. Etenim si homo sum<sup>p</sup>, pro bono habeo, et de nostris<sup>q</sup> per apo-· crisiarium nostrum tibi aliqua transmittimus r, quia scire volumus et desideramus, si nobiscum rectam fidem habes et si per omnia credis in domino nostro <sup>8</sup> Iesu Christo <sup>t</sup>. 4. Cum enim hominem nos <sup>n</sup> esse <sup>t</sup> cognoscamus, te Graeculi\* tui Deum esse existimant, cum te mortalem et humanae corruptioni subiacere cognoscamus<sup>x</sup>. 5. De consueta largitatis nostrae munificentia, si aliquorum, quae ad gaudia pertinent, habes, indigentiam, per apocristarium nostrum et per scedulam dilectionis tuae nos certifica et impetrabis. 6. Accipe ierarcham<sup>2</sup> in nomine nostro a et utere tibi, quia b libenter utimur lechito c tuo, ut sic confortemus et corroboremus virtutem nostram ad invicem. Tigna d quoque nostrume respice et considera. 7. Quodsi ad dominationem nostram venire volueris, maiorem et digniorem domus nostrae te constituemus, et poteris frui habundantia nostra, et exh his, quae apud nos habundant, si redire volueris, locupletatus redibis. 8. Memorare k novissima tual et in aeternum non peccabis m.
  - 9. Si vero " vis cognoscere " magnitudinem et excellentiam nostrae" celsitudinis et " in quibus terris dominetur potentia nostra, intellige et sine dubitatione crede, quia ego ", presbiter Iohannes, dominus sum" dominantium t et praecello in omnibus divitiis, quae sub caelo sunt, virtute et potentia omnes reges universae " terrae. Septuaginta duo reges nobis tributarii sunt. 10. Devotus sum christianus, et ubique pauperes christianos, quos clementiae nostrae regit imperium, defendimus et elemosinis nostris sustentamus. 11. In voto habemus visitare sepulchrum domini cum maximo " exercitu, prout decet gloriam maiestatis nostrae humiliare et debellare inimicos crucis Christi et nomen eius benedictum exaltare.
  - 12. In tribus Indiis dominatur magnificentia nostra, et transit terra nostra x ab ulteriore India y, in qua corpus sancti Thomae apostoli x requiescit, per a desertum et progreditur ad solis ortum, et redit per declivum in Babilonem desertam iuxta turrim Babel. 13. Septuaginta duae provinciae serviunt nobis, quarum paucae sunt christianorum, et unaquaeque habet regem per se, qui omnes sunt nobis tributarii. 14. In terra nostra oriuntur et nutriuntur elephantes, dromedarii, camelia, ypotami, cocodrillia, methagallinariia, cametheternis, thinsiretae, pantherae, onagri, leones albi et rubei, ursi albi, merulae albae, cicades mutae, grifones, tigres, lamiae, hienae,

[D] a. porci agrestes magni ut bubeli, habentes dentes longos per cubitum unum, canes magni agrestes magnitudine equorum, quorum ferocitate omne genus ferarum superatur, quos nostri venatores nescio qua arte, qua incantatione quove ingenio, dum catuli sunt et in lecto matris, furantur et eos diligenter nutriunt et humanizant. b. Postquam vero sunt magni et in venatione bene docti, nostrae maiestati repraesentantur. de quibus in nostra venatione saepe mille et plures habemus. c. Oriuntur etiam in terra nostra equi agrestes, asini agrestes, homines cornuti, boves agrestes, homines

agrestes, monoculi, homines habentes oculos ante et retro; homines sine capite, habentes os et oculos in pectore, quorum longitudo est XII pedum, latitudo VI; in colore sunt similes auro purissimo; homines habentes XII pedes, VI brachia, XII manus, IIII capita, et in unoquoque habent duo ora et tres oculos. d. Nascuntur etiam in terra nostra mulieres, habentes corpora magna, barbas usque ad mammas, capita plana, vestitae pellibus, venatrices optimae, quae nutriunt ad venacionem destias pro canibus, leonem contra leonem, ursum contra ursum, cervum contra cervum et sic de ceteris;

[boves agrestes<sup>x</sup>], sagittarii<sup>\*</sup>, homines agrestes, [homines cornuti<sup>t</sup>], fauni<sup>u</sup>, satiri<sup>v</sup> et mulieres eiusdem generis, pigmei, cenocephali<sup>w</sup>, gygantes<sup>x</sup>, quorum altitudo<sup>y</sup> est quadraginta cubitorum, [monoculi<sup>x</sup>], cyclopes<sup>\*</sup> et avis, quae vocatur fenix, et fere omne genus animalium, quae sub caelo sunt.

[D] e.In quibusdam aliis provinciis nostris oriuntur formicae magnitudine catulorum, habentes VI pedes et alas b quasi locustae marinae, et habent dentes infra os, quibus comedunt, maiores quam canes, et dentes extra os maiores quam silvestres apri, quibus perimunt tam homines quam cetera animalia. Et illis peremptis statim eos devorant. £ Non est siquidem mirum, sunt enim in cursu ita veloces, ut putares sine dubio volare, ideoque in illis provinciis non habitant homines nisi in tutis et munitissimis locis. g. Istae namque formicae ab occasu solis usque ad terciam horam dioi sunt sub terra et tota nocte fodiunt aurum purissimum e et

proferunt in lucem. A tercia vero hora diei usque ad occasum solis sunt super terram et tunc comedunt. Deinde intrant sub terram f ad fodiendum aurum. Et sic faciunt per singulos diesg. h. In nocte namque descendunt homines de municionibus suis et colligunt aurum, quod elephantis, ypothamis, camelis, camethurnish et aliis bestiis magnis corpore et potentibus virtute i imponunt et deferunt omni die ad aeraria nostra. In nocte laborant, arant, seminant, metuntm, vadunt et veniunt, et faciunt quaecunque n volunt, in die vero nullus audet apparere, donec formicae sunt super terram, et hoc forlitudine et ferocitate ipsarum formicarum.

[C] 15. Habemus alias gentes P, quae solummodo vescuntur carnibus tam hominum quam brutorum animalium et abortivorum, quae nunquam timent mori. his aliquis moritur, tam parentes eius quam extranei avidissime comedunt eum, dicentes: »Sacratissimum est humanam carnem manducare ta. 16. Nomina quarum u sunt haec: Gog et Magog v, Amic, Agic w, Arenar x, Defar y, Fontineperi z, Conei, Samantae, Agrimandi, Salterei\*, Armei, Anofragei, Annicefelei, Tasbei, Alanei b. 17. Istas nempe et alias multas generationes Alexander puer magnuse, rex Macedonum, conclusit<sup>d</sup> inter altissimos montes in partibus aquilonis. Quas cum volumus ducimus super inimicos nostros et datas eis licentia a maiestate nostra, quod eos devorent, continuof nullus hominum, nullum<sup>g</sup> fanimalium remanet, quin statim devoreturb. 18. Inimicis namque devoratis, reducimus easi ad propriak loca. Et ideo reducimus, quia, si absque nobis reverterentur, omnes homines et universa! animalia, quae invenirent, penitus devorarent. [19. Istaem quidemm pessimae generationes ante consummationemo saeculi temporeo Antichristi egredientur a quatuor partibus terrae et circuibunt universa castra sanctorum et civitatem magnam Romam, quam proposuimust dare filio nostro, qui primo nascetura nobis, cum universa Italia et tota Germania et utraque Gallia, cum Anglia, Britannia et Scotia; dabimust ei Hispaniam et tolam terram usque ad mare coagulatum. 20. Nec mirum, quiau numerus carum est sicut harena, quae est in litore maris, quibus certe nulla gens, nullum regnumy resistere poterit . ] Hae vero generationes, sicut quidam propheta prophetavita, propter suas b abhominationes non erunt in iudicio, sed deus c mittet super eas ignem de caelo, et ita consummabit cas, quod nec etiam cinis ex eis d remanebit.

21. Terra nostra melle fluit lacte habundat. In aliqua terra nostra <sup>g</sup>

> nulla venena nocent nec garrula rana coaxat, scorpio h nullus ibi i, nec serpens serpit in herbak.

Venenata animalia non possunt habitare in eo loco<sup>1</sup> nec aliquos<sup>n</sup> 22. Inter paganos per quandam provinciam nostram a transit fluvius, qui vocatur Ydonus°. Fluvius iste de paradiso progrediens expandit sinus suos per universam provinciam illam diversis meatibus, et ibi inveniuntur naturales lapides, smaragdi<sup>q</sup>, saphiri, carbunculi, topazii<sup>r</sup>, crisoliti, onichini, berilli, ametisti, sardii<sup>rr</sup> et plures preciosi lapides. 23. Ibidem anascitur herba, quae vocațur assidios, cuius radicem si quis super set portaverit, spiritum immundum effugat et cogit eum dicere, quis sit et unde sit et nomen eius. Quare immundi spiritus in terra illa, neminem audent invadere. 24. In alia quadam<sup>2</sup> provincia nostra universum piper nascitur et colligitur, quod in frumentum et in annonam et corium et pannos. commutatur. 25. Est autem terra illa f nemorosa ad modum salicti. plena per omnia serpentibus, [D] qui sunt magni et habent duo capita et cornua velut arietes et oculos, qui lucent velud lucerna). Sed cum piper maturescit,

accenduntur nemora et serpentes **fugientes** intrant cavernas suas, et tunc excutitur piper de arbusculisk et desiccatum coquitur.1,

[A] veniunt universi populi de proximis regionibus, secum ferentes paleas, stipulas p et ligna aridissima, quibus cingunt totum nemus undique, et cum ventus' flaverit "vehementer", ponunt ignem infra " nemus et extra", ne aliquis serpens extra nemus possit " exire", et sic omnes serpentes in igne fortiter accenso moriuntur practer illos\*, qui suas intrant cavernas. 26. Ecceb consumpto e igne d viri et mulieres, parvi et magni e, portantes f furcas in manibus, intrant nemus et omnes serpentes assos furcis extra nemus proiciunti et ex eis densissimos acervos componunt, [veluti in area fit paleis granis excussis.]

[D] i. quos quidem Indi sapien-tes cum quibusdam salutiferis herbis bene siccis subtiliter in molendino m farinizant. Quae si-Sic siccatur piper et de arbusculis p combustis colligitur

rare, etiam mulieribus non valen-tibus concipere, et, ut generaliter et breviter loquar, valet ad omnes infirmitates, [si secundum modum quidem farina super omnes medi-cinas valet non valentibus gene-uniuscuiusque infirmitatis fuerit ap-posita vel recepta n.]

et coquitur, sed qualiter m coquatur, nullus extraneus scire permittitur.

27. Quod nemus situm est ad radicem montis Olimpi\*, unde fons perspicuus oritur<sup>t</sup>, omnium in se specierum saporem retinens. Variatur autem sapor per singulas horas diei et noctis, et progreditur itinere dierum trium non' longe a paradyso, unde Adam fuit expulsus". 28. Si quis de fonte illo ter ieiunus gustaverit, nullum ex illa die infirmitatem patietur, semperque erit quasi in aetate XXX duorum annorum, quamdiu vixerit. 29. Ibi sunt lapilli, qui vocantur midriosi , quos frequenter ad partes nostras deportare solent aquilae, per quos reiuvenescunt te lumen recuperant.

30. Si quis illum in digito portaverit, ei lumen non deficit, et si est imminutum, restituitur et cum plus inspicitur, magis lumen acuitur. Legitimo carmine consecratus hominem reddit invisibilem, fugat odia, concordiam parat, pellit invidiam.

[E] 1. In extremis mundi partibus versus meridiem habemus quandam insulam magnam et inhabitabilem, in qua dominus omni tempore bis in septimana copiosissime pluit manna, quod a populis circumhabitantibus colligitur atque comeditur, nec alio cibo vescuntur. Non enim arant, seminant, metunt, nec aliquot modo conmovent terram ad uberrimum fructum percipiendum ex ea. Sapit hoc u namque manna in ore ipsorum quemadmodum sapiebat\* in ore filiorum Irahel\* in exitu de Egypto. 2. Isti siquidem non connoscunt mulieres nisix suas uxores. Non habent invidiam neque's odium, pacifice vivunt, non litigant inter se pro suoz; super sen non habent maioremb nisi quem miserimus pro tributo nostro reci-piendo. Solvunt namque d pro tributo singulis annis maiestati nostrae L elephantes et totidem ypotamos, et e ipsos honeratos [purissimo balsamo, et totidem honeratos f] lapidibus preciosis et obrizo gauro. Habundant certe h homines i terrae illius k lapidibus preciosis fulvissimoque auro 8. Isti homines, qui sic caelesti pane vivunt<sup>1</sup>, omnes vivunt m quingentis annis. Verumtamen in capite C annorum reiuvenescunt n et renovantur omneso bibendo ter de quodam fonte, qui egreditur ad radicem p cuiusdam arboris illoq stantis, videlicet in praedicta insula. Et aqua ter sumpta seu bibita, ut ita dicam senectutem C annorum ita abiciunt et ea ita denudantur, ut sine hesitationer videanture esse in aetate XXXt vel XLu annorum et non amplius. Et sic semper singulis C annis reiuvenescunt w et ex loto mutantur. 4. Porro finitis Dy annis moriuntur et 2, ut est consuetudo gentis illius , non sepelliuntur set deferunturb ad praenominatam insulam etc add arbores illo e stantes eriguntur, folia quorum nullo tempore decidunt et sunt densissima. Umbra quorum foliorum gratissima et earum arborum fructus odore gravissimo. Caro illorum mortuorum non pallescit, non putrescit, non umescith, non cinerescit seu pulverescit, sedi sicut vivensk eratl recens et colorata, sic permanebit usque ad Antichristi tempora illaesa, sicul quidam propheta prophetavit. 5. Temporibus vero Antichristi, ut sermo divinus impleatur<sup>m</sup>, qui dictus est ad Adam: terra es et in terram reverteris<sup>n</sup>, tunc<sup>o</sup> quidem aperietur per se terra profundissime, nullo eam fodiente, et sic absorbebit<sup>p</sup> eos terra. Et q illis absorbtis claudetur terra, sicut prius erat, et ita caro illorum sub terra flet terra, et inde resurgent<sup>r</sup> et venient ad iudicium iudicandi<sup>a</sup> aut<sup>t</sup>iudicaturi.

6. Estu etiam versus septentrionem inv ea parle, in w qua mundus finitur, quidam noster locus, qui dicitur caverna draconum Longe lateque nimia difficultate z et asperitate asperrimus atque difficilis, profundissima profunditate profundissimus est et multum cavernosus seu latebrosus. quidem loco sunt infinita milia draconum terribilium, quos incolae illarum provinciarum circumastantium y cum maxima diligencia custodiunt, ne aliquia Indorum incantatores b vel c aliunde venientes quemquam<sup>d</sup> illorum draconum quoant furari. 7. Solont namque principes Indorum in nuptiis et in aliis conviviis suis dracones e habere et sine draconibus non putant plenum convivium habere. Et sicul pastores armentorum et h iumentorum pullosi equorum solent humiliare etk humanizare, docere alque domare, ac propriis nominibus eos vocare, frenum et sellam eis imponere et quocunque volunt equitare, sic et isti homines, qui habent custodiam et disciplinamm draconum, praepositin draconumo, suis incantacionibus et veneficiis eosdem dracones humiliant, humanizant, docent<sup>p</sup> atque perdomant et propriis nominibus eos vocant, frenum et sellam eis imponunt et 9, quando et quocunque volunt, equitant. 7a. Isti populi<sup>\*</sup> draconum singulis annis magnificentiae nostrae solvunt<sup>e</sup> pro tributo C homines, magistros draconum, et C<sup>t</sup> dracones ita humanizatosu, quod sunt inter homines velut voves, et cum hominibus v, caput et caudam hinc x et illinc y deducendo, admirabiliter 2 ludunt 2, sicut canes. nempe homines cum draconibus sunt nostri cursores, quos, cum nostrae placetb cle-

certe valde gratissimum. De vite aut de arbore aliquab nusquam profecto c reperitur eo melius et dulcius. Et d si de ipsa aqua iste e lapis eripitur, quod erat utrumque remanet, ut de alio lapide dictum est su-18. Primus h lapidum i consecratorum k ita l est consecratus m, quod, si millitur in aquan, in qua pisces sunto, statim quump ponitur in ipsa, omnes pisces, ubicunque suerint in aqua, citissime veniunt ad eum nec ab eo possunt separari, donec est in aquas. Tanta est virtus consecracionis ipsius lapidis. Et tunc quicunque vult pisces capere, sine rete et hamo et sine omni alio artificio de u parvis et magnis piscibus secundum suam voluntatem quantoscunque vult et absque labore potest w habere. Cum vero de aqua emittitur, recedunt pisces, quocumque volunt. 19. Secundus lapis ita consecratus est, quod, si quilibet venator per silvam gradiens nervis draconum eundem lapidem ligatum post se trahat, omnes siquidem bestiae, tam x maiores quam minores y, tamz ursi quam leones, tam cervi quam caprioli, tam lepores quam vulpes, tam lupi quam

ceterae bestiae ibidem a commorantes velocissimo cursu ipsum venatorem secuntur, quocumque ierit, nec queunt b se ab ipsoc separared, quamdiu eas vult ducere. Tanta est virtus consecracionis ipsius lapidis. Et tunci ex illis bestiis, quantum quisque voluerith, absque impedimento valet capere. Neci est mirum, quiak non possunt se defendere aut quoquam! ire. Recepto vero lapide et am nervis draconum absoluto et in sinun absconso, recedunto bestiae quocunque volunt. 20. Tercius lapis tali modo est consecratus, quod, si calido sanguine leonis P fuerit aspersus, talis ignis ex eo exit, quod tam [aquam quam q] tapides, tam terram quam cetera, quae ei opponuntur, relut stupam facillime penitus" conburit, nec potest aliquo modo extingui, nisi lapis iste adspergatur calido sanguine draconis. Quando namque nostrae placet maiestati talem ignem facere, habemus w leones et dracones paratos, quorum quidem sanguine ignis iste accenditur et extinguitur. Tali quippe igne consuminus ininicos nostros, si aliquando y aliquiz nobis apparent.

- 47. Quando procedimus ad bella contra inimicos nostros, XIII cruces magnas et praecelsas factas ex auro et lapidibus pretiosis, in singulis plaustris loco vexillorum ante faciem nostram portari facimus, et unamquamque ipsarum secuntur X milia militum et C milia peditum armatorum, exceptis aliis, qui sarcinis et curribus et inducendis victualibus exercitus deputati sunt. 48. Cum vero simpliciter equitamus, ante maiestatem nostram praecedit lignea crux, nulla pictura neque auro aut gemmis ornata, ut semper simus memores passionis domini nostri lesu Christi, et vas unum aureum, plenum terra, ut cognoscamus, quia caro nostra in propriam redigetur originem i. terram. 49. Et aliut vas argenteum, plenum auro, portatur ante nos, ut omnes intelligant nos dominum esse dominantium. 50. Omnibus diviciis, quae sunt in mundo, superhabundat et praecellit magnificentia nostra.
- 51. Inter nos nullus mentitur, nec aliquis potest mentiri. Et si quis ibi k mentiri coeperit, statim moritur i. quasi mortuus inter nos reputatur, nec eius mentio fit apud nos i. nec honorem ulterius apud nos consequitur. 52. Omnes sequimur veritatem et diligimus nos invicem. Adulter non est inter nos. Nullum vicium apud nos regnat.
- 53. Singulis annis visitamus corpus sancti Danielis prophetae cum exercitu magno q in Babilone deserta, et omnes armati sunt propter

tyros et alios' serpentes, qui vocantur terrentes". 54. Apud nos capiuntur pisces, quorum sanguine tinguitur purpura. 55. Municiones habemus multas, gentes fortissimas' et diversiformes". Dominamur Amazonibus et etiam Pragmanis.

[D] k. Amazones sunt mulieres, quae habent reginam per se, habitacio quarum est una insula, quae extenditur in 7 omni parte usque ad mille miliaria, et circumcingitur undique quodem flumine, quod non habet principium neque finem, sicut anulus sine gemma. Latitudo huius fluminis est M. quingentorum LXV z stadiorum. 1. In isto namque flumine sunt pisces dulcissimi ad comedendum [et aptissimi ad capiendum\*]. Sunt et alii pisces ibidem, formati ut magni dextrarii, habentes quatuor pedes optime dispositos, collum longum decenter, caput breve, aures acutas et caudas iacentes b maxime convenientere. m. Isti siquidem naturaliter sunt ita humani, velud ab hominibus essent nutriti, et in cursu ita veloces, sicuti venti marini, [qui ultrod se ad capiendum in littore offerunt, bini et bini i masculus et femella e]. Quos quando volunt Amazones equitant tota die, et in nocte sinunt eos in aquam redire. n. Non enim pisces sine aqua possunt vivere ultra diem. Sunt et alii formati ut pulcherrimi pallafredi vel muli (et pingues ut rombif), quos per totam diem similiter equitant, in sero dimittunt eos in aquam ire. Alii sunt ut boves et asini formati, quibus arant, seminant, ligna lapides et quaecunque volunt trahunt tota die, et in nocte sunt in aqua usque ad alium diem. o. Sunt et alii formati ut parvi et magni canes, et ita veloces sunt in cursu et in venacione docti, quod nulla bestia potest ante eos fugere vel latere, quin statim capiatur. Alii sunt ut pulcherrimi accipitres vel austures h, falcones hrodiones i formati, ct sunt ita pulcherrimi, ac si decies vel vicies essent mutati, ac ita sunt fortes et velo-ces in volatuk, quod nulla siquidem¹ avis potest fugere ab eis, ut non statim capiatur in. p. Mariti praedictarum mulierum non moranturn cum eis nec audent ad eas venire nisi statim vellent mori, sed habitant in ripa praedicti fluminis ultra. I volumus.

Statutumo est enim, quod quicunque vir intraverit praedictam insulam, ipso die morietur. Istae namque vadunt ad eos et stant q cum eis per septimanam vel per XV dies vel plures et postea dimittunt eas ad alias redire. Q. Quando nascun-tur pueri, nutriunt eos usque ad VII annos et postea reddunt eos parribus. Quando t vero nascuntur u puellae, retinent eas secum v. Istae Amazones sunt doctissimae in bello et maxime in arcu, contis w et venabulis. r. Habent arma argentea, quia non habent aliud aes sive metallum nisi argentum, unde faciunt vomeres, ligones, securim et alia instrumentax. Habent etiam terrenos y equos fortissimos [et velocissimos z], super quos pugnant, et [cum pugnant a] in ipsa pugna . . . . b, ut ante et retro [et ex omni parte c] vulnerent [et perimant d] inimicos. [Velocius siquidem se volvunt super equos quam volvatur ipsa rota figuli, quum est in maximo motu rotandic]. Currunt nempe f propriis pedibus ita ut, și s simul cum sagitta emissa fuerit de arcu incipiunt ire, ante-quam cadat in terram, velocissimo i cursu eam manu recipiant. s. Quendo altitudini nostrae placet ex hiis exercitum colligere, super inimicos nostrosk ducimus decies centena milia vel plures, si volumus. Mariti vero enrum secuntur ens, non ut pugnent1 sed ut adorent eas, cum redeunt

de pugna cum victoria.

t. Bragmani infiniti sunt et simplices homines, puram vitam ducentes. Nolunt plus habere quam racio naturae mexigit n. Omnia compaciunturo et sustinent. Illud dicunt esse superfluum quod non est necessarium. Sancti sunt in carne viventes.

u. Quorum sanctitate et iusticia universa fere peristianitas ubique sustentatur, ut credimus, et t ne a dyabolo superctur, oracionibus eorum defendituru. Isti serviunt maiestati nostrae solummodo oracionibus suis nec nos aliud ab eis habere volumus.

56. Palatium vero , quod inhabitat sublimitas nostra, ad instar et similitudinem palacii, quod apostolus Thomas ordinavit Gundoforo, regi Indorum, in officinis et reliqua structura per omnia simile est illi. 57. Laquearia, tigna quoque et epistilia sunt de lignis cethim. Coopertura eiusdem palacii est de ebeno , ne aliquo casu possit comburi. In extremitatibus vero super culmen palacii sunt duo poma aurea, et in unoquoque sunt duo carbunculi, ut aurum splendeat in die et carbunculi luceant in nocte. 58. Maiores palacii

portae sunt¹ de sardonico inmixto<sup>m</sup> cornu<sup>n</sup> cerastis°, ne aliquis latenter<sup>p</sup> possit intrare cum veneno, ceterae ex ebeno<sup>q</sup>, fenestrae de cri-59. Mensae, ubi curia nostra comedit, aliae ex auro aliae ex ametisto, columpnae, quae sustinent mensas, ex ebore<sup>t</sup>. 60. Ante palacium nostrum est platea quaedam, in qua solet" iusticia nostra spectare triumphos in duello. Pavimentum est de onichino et parietes intexti onichino<sup>x</sup>, ut ex virtute lapidis animus crescat pugnantibus y.

- 61. In praedicto palacio nostro non accenditur lumen in nocte nisi quod nutritur balsamo. 62. Camera, in qua requiescit sublimitas nostra, mirabili opere auro et<sup>b</sup> omni genere lapidum est ornata. vero alicubi propter ornatum sit onichimus, circa ipsum eiusdem quantitatis quatuor sunt corneolae d, ut ex virtute earum iniquitas f onichinig temperetur. 63. Balsamum semper in eadem camera ardet. Lectus noster est de h saphiro propter virtutem castitatis. 64. Mulieres k speciosissimas habemus, sed non accedunt ad nos nisi causa procreandorum filiorum quater in anno, et sic a nobis sanctificatae, ut Bersabee a David, redit unaquaeque ad locum suum.
- 65. Semel in die comedit curia nostra. In mensa nostra comedunt " omni die " XXX milia hominum praeter ingredientes et exeuntes". Et hi omnes accipiunt expensas singulis diebus de camera nostra tam in equis quam in aliis expensis. 66. Haec mensa est de pretioso smaragdo, quam sustinent duae columpnae de ametisto. Huius lapidis virtus neminem sedentem ad mensam permittit inebriari PP.

(D' v. Et quia molendina nostra inun- ! dacione aquarum saepe suhmergebantur, ne curiae nostrae propter infinitam multitudinem adveniencium et nobiscum commorancium q panis aliquando fieret defectus, non longe a civitate nostra Bibric<sup>\*</sup> fecimus fieri molendinum sine aqua cum furno, conveniens nostrae maiestati. Hoc modo. Quatuor nempe\* columpnas mag-nas\* et praecelsas de auro purissimo fieri fecimus, quae in quadam planicie in quadrum sunt dispositae, distantes inter se plus quam XX pedes. Quarum longitudo est XL cubitorum, grossitudo X w. Inter quas quidem columpnas superius fieri ! fecimus domum ceu globum rotundam, quae ita capitibus columpnarum est aequalis et iuncta, quod nichil praecellit co-lumpnas nec columpnae supereminent<sup>n</sup>. In qua domo<sup>n</sup> non est aliqua fenestra nec hostium. Infra domum sunt duae magnae molae w. optime ad molendum v dispositae), factae de adamante lapide, quem

namque lapidem neque lapis z neque ignis neque ferrum potest confringere. x. Subtus vero a domum infra columpuas b est magna rota cum forti fuso de auro fulvissimo formata et disposita, velud est in aliis molendinis.

currit virtute lapidis qui est quod si quis statim

[D] Quae (E) 21. Quae quando volvitur. rota ita mola superior velocius, quam fortiter credi vel cogitari possit, invisibiliter volvitur. Qualiter autem b rota volratur, audi. Longe enime ab isto molendino fere d per XX miliaria versus corientem super alin pavi- tissimos montes, in quibus est mentos, centus semper cehementissimus. fecimus sub terra magnam et introitu largissimam riam fieri. eam fir- 22. Fecimus h et alias minores h mis ocu- vias duo milia l, quae omnes sub lis vellet terra respondent m huic viae intueri, maiori, quae via maior sub terra ducitur usque ad molendinum. Per

visum. y. Similiter granum virtute lapidum per quandam columpnam ascendit in molendinum et per quandam descendit farina in circulum, ubi a pistoribus panis effiponitur et coquitur. Pavimentum cli-

quas vias ventus n intrat eto per, auream columpnam exit p, quae est q versus rotam inclinatar et " usque ad eandem rotam extenditur, et inferius est t larga u et stricta superius, ut ventus fortius  $\forall$  et  $\forall$  durius et maiori impetu rotam reverberet et eam volvere faciat  $\forall$  velocius. 28. Similiter fecimus steri ab occidente, meridie et septentrione, ut, undecunque ventus veniatz, faciat molendinum indesinenter et continue volutare a super domum rotundam seu globeam, quae non est largior b quam ipsae molae sunt latae, quae d sunt interius e. 24. Et non est ibi hostium neque senestra, ne ventus aliquando posset ventilare sarinam et spergere. 25. Praecepimus alteram domum seri largam et altam , ad quam ascenditur per centum XL gradus, et¹ per totidem ex lalia parte descenditur, quorum alii sunt de auro, alii de argento, alii de preciosis lapidibus mixtim k inter se dispositis. 26. Huius scalae latitudo est¹ X ulnarum, et est ita amplam, quod portat magis quam plaustrum oneratumn frumento. Galli, qui nascuntur in quadam insula postra, qui sunt maiores strucionibus, et etiam ipsi struciones per ipsam scalam facillime superius ad molendinum trahunt. 27. In pavimento huius domus, quod est tectum molendini, est quoddam foramen magnum, per quod frumentum in molendinum mittitur, ad quod officium deputati sunt omni die CC homines, nect possunt tantum unutrire, quod molendinum sacietur. 28. Est etiam in isto molendino inferius infra columpnas aliud foramen in ea parte, under molencitur et in dinum expuit farinam, quae descendit in pistrinum per columpnam fusilem clibano magnam et auream, quae columpna est ita coniuncta foramini, quod nullus facto ex asbesto descendit in pistrinum per columpnam fusilem columpna est ita coniuncta foramini, quod nullus asbesto destre factus mirabiliter. Est enim furnus factus exterius de lapidibus preciosis et<sup>a</sup> auro, interius caelum et<sup>f</sup> parietes sunt<sup>g</sup> de albesto h lapide, cuius natura talis est, quod, semel calefactus sit<sup>i</sup>, deinde inremissibiliter sine igne semper erit calidus. Pavimentum vero est de auro adamantino k, fortitudo cuius neque ferrol] neque igne neque also medicamine potest confringi sine m yrcino bani est sanguine. Sub isto itaque n pavimento fecimus aliud pavimentum fleri de topazio viridi, qui naturaliter est frigidus, ut caliditus asbesti tempereture. Alioquin panis non coqueretur sed conburereturf. Tantus est calor asbesti. z. Longitudo huius furni est XL cubitorum, latitudo XV. Hostia sunt hinc et inde Xg, et pro unoquoque hostio sunt X pistoresh, et unusquisque pistorum habet de beneficio furni possessiones quingentorum militum et alias divicias multas k. Magister vero pistorum habet tantum quantum omnes pistores [et pio honore principatus habet tantumdem plus omnibus<sup>1</sup>]. Totidem m sunt molendinarii et omnes n sunt in beneficio aequales cumº pistoribus nostris, [quod si pistores pauciores essent molendinariis aut molendinarii pauciores pistoribus, aliquando invidia et contencio posset inter eos oriri. Ideoque placuit maiestati nostrae eos tam in numero quam in beneficio coaequare P].

67. Ante fores palatii nostri iuxta locum, ubi pugnantes in duello agonizant, est speculum praecelsae magnitudinis, ad quod per CXXV<sup>q</sup> gradus ascenditur. 68. Gradus vero sunt de porfiritico, partim de t serpentino<sup>u</sup> et alabastro a tercia parte inferius. Hinc usque ad terciam partem superius sunt de cristallo lapide, et sardonico. Superior vero tercia pars de ametisto, ambra, iaspide et panthera. 69. Speculum vero una sola columpna innititur. Super ipsam vero basis iacens, super basim b columpnae duae, super quas item alia basis et super ipsam quatuor columpnae, super quas item alia basis et super ipsam VIII columpnae, super quas item alia basis<sup>e</sup> et super ipsam columpnae XVI, super quas item alia basis, super quam columpnae XXXII, super quas item alia basis et super ipsam columpnae LXIIII, super quas item alia basis, super quam item columpnae LXIIII, super quas item alia basis et super ipsam columpnae XXXII. Et sic descendendo diminuuntur columpnae, sicut ascendendo creverunt, usque portae sunt<sup>1</sup> de sardonico inmixto<sup>m</sup> cornu<sup>n</sup> cerastis<sup>o</sup>, ne aliquis latenter<sup>p</sup> possit intrare cum veneno, ceterae ex ebeno<sup>q</sup>, fenestrae de cri-59. Mensae, ubi curia nostra comedit, aliae ex auro aliae ex ametisto, columpnae, quae sustinent mensas, ex ebore<sup>t</sup>. 60. Ante palacium nostrum est platea quaedam, in qua solet iusticia nostra spectare' triumphos" in duello. Pavimentum est de onichino et parietes intexti onichinox, ut ex virtute lapidis animus crescat pugnantibus y.

- 61. In praedicto palacio nostro non accenditur lumen in nocte nisi quod nutritur balsamo. 62. Camera, in qua requiescit sublimitas nostra, mirabili opere auro et<sup>b</sup> omni genere lapidum est ornata. vero alicubi propter ornatum sit onichimus, circa ipsum eiusdem quantitatis quatuor sunt corneolae d, ut ex virtute earum iniquitas f onichinis temperetur. 63. Balsamum semper in eadem camera ardet. Lectus noster est de h saphiro propter virtutem i castitatis. res k speciosissimas habemus, sed non accedunt ad nos nisi causa procreandorum filiorum quater in anno, et sic a nobis sanctificatae, ut Bersabee a David<sup>1</sup>, redit unaquaeque ad<sup>m</sup> locum suum.
- **65.** Semel in die comedit curia nostra. In mensa nostra comedunt" omni die " XXX milia hominum praeter ingredientes et exeuntes". Et hi omnes accipiunt expensas singulis diebus de camera nostra tam in equis quam in aliis expensis. 66. Haec mensa est de pretioso smaragdo, quam sustinent duae columpnae de ametisto. Huius lapidis virtus neminem sedentem ad mensam permittit inebriari PP.
  - [D] v. Et quia molendina nostra inundacione aquarum saepe submergebantur, ne curiae nostrae propter infinitam multitudinem adveniencium et nobiscum commorancium q panis aliquando fieret defectus, non longe a civitate nostra Bibric<sup>r</sup> fecimus fieri molendinum sine aqua cum furno, conveniens nostrae maiestati. Hoc modo. Quatuor nempe s columpnas magdistribution of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c quas quidem columpnas superius fieri fecimus domum ceu globum rotundam, quae ita capitibus columpnarum est aequalis et iuncta, quod nichil praecellit columpnas nec columpnae supereminent<sup>u</sup>. In qua domo <sup>v</sup> non est aliqua fenestra nec hostium. Infra domum sunt duae magnae molaew, optime ad molendum's dispositaey, factae de adamante lapide, quem

namque lapidem neque lapis : neque ignis neque ferrum potest confringere. x. Subtus veroa domum infra columpnas b est magna rota cum forti fuso de auro fulvissimo formala et disposita, velud est in aliis molendinis.

currit virtute lapidis (qui est quod si quis eam firmis ocuintueri , statim

[D] Quae [E] 21. Quae quando rolvitur. rota ita mola superiora velocius, quam fortiter credi vel cogitari possit, incisibiliter volvitur. Qualiter autem b rota volvatur, audi. Longe enime ab isto molendino fere d per XX mi-liaria versus e orientem super alin pavi- tissimos montes, in quibus est mento c], rentus semper vehementissimus. fecimus sub terra magnam et introitu largissimam e viam fieri. 22. Fecimus h eti alias minores k vias duo milia, quae omnes sub lis vellet terra respondent m huic viae intueri, maiori, quae via maior sub terra ducitur usque ad molendinum. Per

quas vias ventus n intrat eto per, auream columpnam exit p, quae est q versus amitteret visum. y. rotam inclinatar et " usque ad eandem rotam extenditur, et inferius est t larga u et stricta superius, ut ventus fortius et « durius et maiori impetu rotam reverberet et eam volvere faciat velocius. 28. Similiter fecimus fleri ab occidente, meridie et septentrione, ut, undecunque ventus veniat, faciat molen-Similiter granum virtute lapidum dinum indesinenter et continue volutare a super domum rolundam seu globeam, quae non est largior b quam ipsae molae sunt latae e, quae d sunt interius e. 24. Et non est ibi hostium neque fenestra, ne e ventus aliquando posset ventilare farinam et spergere. 25. Praecepimus alteram domum fleri largam et altam h, per quandam columpnam ad quam ascenditur per centum XL gradus, et per totidem ex alia parte descenditur, quorum alii sunt de auro, alii de argento, alii de preciosis lapidibus mixtim inter se dispositis. 26. Huius scalae latitudo est Xulascendit in molendinum et narum, et est ita ampla<sup>m</sup>, quod portat magis quam plaustrum oneratum<sup>n</sup> frumento<sup>o</sup>. Galli, qui nascuntur in quadam insula<sup>p</sup> nostra, qui<sup>q</sup> sunt maiores per quandam desstrucionibus, et etiam ipsi struciones per ipsam scalam facillime superius ad molendinum trahunt. 27. In pavimento huius domus, quod est tectum molencendit farina in dini, est quoddam foramen magnum, per quod frumentum in molendinum circulum, millitur, ad quod officium deputati sunt omni die CC homines, nec<sup>t</sup> possunt tantum<sup>u</sup> nutrire<sup>v</sup>, quod molendinum sacietur<sup>w</sup>. 28. Est<sup>x</sup> etiam in isto<sup>y</sup> molendino inferius infra columpnas aliud foramen in ea parte, unde<sup>t</sup> molenubi a pistoribus panis effidinum expuit farinam, quae descendit in pistrinum per columpnam fusilem magnam et auream, quae columpna est ita coniuncta foramini, quod nullus umquam posset aliquo modo» percipere. 29. In quo pistrino noster furnus est factus mirabiliter. Est enim a furnus factus exterius de lapidibus preciosis citur et in clibano facto ex  $as besto^{\, d}$ et<sup>o</sup> auro, interius caelum et <sup>f</sup> parietes sunt<sup>g</sup> de albesto<sup>h</sup> lapide, cuius natura talis est, quod, semel calefactus sit<sup>1</sup>, deinde inremissibiliter sine igne semper ponitur et coquitur. Pavimentum vero est de auro adamantinok, fortitudo cuius Pavimenneque ferro!] neque igne neque alio medicamine potest confringi sine m yrcino sanguine. Sub isto itaque n pavimento fecimus aliud pavimentum fleri tum clibani est de topazio viridi, qui naturaliter est frigidus, ut caliditas asbesti temperetur<sup>e</sup>. Alioquin panis non coqueretur sed conbureretur<sup>f</sup>. Tantus est calor asbesti. z. Longitudo huius furni est XL cubitorum, latitudo XV. Hostia sunt hinc et inde X<sup>g</sup>, et pro unoquoque hostio sunt X pistores<sup>h</sup>, et unusquisque pistorum habet de beneficio furni possessiones quingentorum militum et alias divicias multas k. Magister vero pistorum habet tantum quantum omnes pistores (et pro honore principatus habet tantumdem plus omnibus<sup>1</sup>). Totidem m sunt molendinarii et omnes n sunt in beneficio aequales cum o pistoribus nostris, [quod si pistores pauciores essent molendinariis aut molendinarii pauciores pistoribus, aliquando invidia et contencio posset inter eos oriri. Ideoque placuit maiestati nostrae eos tam in numero quam in beneficio coaequare p).

67. Ante fores palatii nostri iuxta locum, ubi pugnantes in duello agonizant, est speculum praecelsae magnitudinis, ad quod per CXXV<sup>q</sup> gradus ascenditur. 68. Gradus vero sunt de porfiritico, partim de t serpentino<sup>n</sup> et alabastro a tercia parte inferius. Hinc usque ad terciam partem superius sunt de cristallo lapide et sardonico. Superior vero tercia pars de ametisto, ambra, iaspide et panthera. 69. Speculum vero una sola columpna, innititur. Super ipsam vero, basis iacens, super basim b columpnae duae, super quas item alia basis et super ipsam quatuor columpnae, super quas item alia basis et super ipsam VIII columpnae, super quas item alia basis<sup>e</sup> et super ipsam columpnae XVI, super quas item alia basis, super quam columpnae XXXII, super quas item alia basis et super ipsam columpnae LXIIII, super quas item alia basis, super quam item columpnae LXIIII, super quas item alia basis et super ipsam columpnae XXXII. Et sic descendendo diminuuntur columpnae, sicut ascendendo creverunt, usque

palatium ut mundus illuminatur p a sole. 91. [C] Si (Sed si) quaeris, Quare q columpnae sint ut acus acutae? Hac videlicet de causa, quia, si ita essent grossae superius" ut' inferius, pavimentum et totum" palatium non ita illuminaretur splendore carbunculorum. 92. [C] ttem (Et) si quaeris, si (utrum) claritas sit ibi, Tanta est namque claritas ibi, ut nichil\* tam exiguum, tam subtile possity excogitari\*, si in pavimento esset, quin posset ab aliquo intueri. 93. Nulla fenestra nec aliquod foramen est ibi, ne b claritas carbunculorum et aliorum lapidum claritate serenissimi caeli et solis aliquo modo de possit obnubilari. 94. [C] Porta est una in eof de purissimo et g lucidissimo cristallo, circumcincta de auro fulvissimo h, posita i ad orientem, altitudo cuius est centum XXX cubitorum. quae quando sublimitas nostra venit<sup>k</sup> ad palatium, per se aperitur et clauditur, nullo<sup>1</sup> eam tangente. Sed quando m alii n intrant, ostiarii eam claudunt et aperiunt. 95. Omni siquidemo die intramus palacium istud ad bibendum de fonte, quando sumus in civitate illa, in qua est palacium, quae p dicitur Briebric q. Quando vero equitamus, facimus de fonte illo, quocumque imus r, nobiscum portari , et omni die ter t ieiuni gustamus, sicut in paterna u visione praeceptum est. 96. In die nativitatis nostrae et cotiens coronamur, intramus palatium istud et tamdiu sumus intus, donec potuissemus ibix comedisse, et inde eximus saturi<sup>a</sup>, ac si omni genere ciborum essemus repleti<sup>b</sup>.

[D] aa. Iuxta hoc palacium habemus capellam vitream non manu factam, mirabiliorem c omnibus mirabilibus d, quae cum nichil ibi esset, in prima die nativitatis nostrae apparuite, ubi nunc est, ad glo-riam et decorem nominis nostrig. bb. Divina h enim disposicione facta est adeo i: si tres homines intraut, plena est; si X vel XX intrant, crescit et plena est [si centum vel mille, crescit et plena est; et l] si X vel XX milia, vel C milia intrant, crescit et plena est. [A tribus et supra usque ad infinitum semper crescit et plena est<sup>n</sup>]. Et sicut<sup>o</sup> crescit in introitup hominum usque ad infinitum et semper est plena, ita decrescit usque ad tres et semper est plena. co. A tribus vero et infra non crescit neque decrescit. Hoc autem 4 habet r significare sanctam et individuam trinitatem, quia, sicut capella a tribus infra non patitur augmentum neque detrimentum, ita sancta trinitas non patitur augmentum neque detrimentum, i. non recipit plures personas vel pauciores quam tres. dd. Semper enim in tribus personis\* consistit, scilicet in patre et filio et spiritu sancto, quae tres personae sunt unus verus Deus et una essentia divina.

ee. Capellani huius capellae omnes dementulati sunt, et omnes, qui debent esse capellani in eadem capella, ab uberibus matris dementulantur. Virgines enim et mundi ab omni labe debent esse, qui in tam sacro et sanctissimo loco Deo nostro exhibent officia divina. ff. Cum vero statutis horis debent hanc intrare capellam ad celebranda divina officia, prius ex loto se denudant in quadam camera,

quae est iuxta capellam, quam ad hoc fecimus fieri. Et ita denudati stant in limine capellae, in quo quidem loco vestes mirabiles suscipiunt [et inenarrabiles v], quibus induti sollempniter [et devote w] divina officia celebrant. gg. Si quaeratur, unde sint vestes et quomodo factae, et a quo vel a quibus dentur, nec ipsi, qui eas recipiunt, nec alius mortalis posset hoc dicere vel etiam aliquo modo excogitare y. hh. Scimus hoc tantum, quod ita sunt lucidae et praeclarae, quod nemo sine caligine oculorum potest eas contemplari. Ecce divinis celebratis, ubi vestes assumpserunt, ibidem, nescientes qualiter aut quomodo, eas deponunt et, receptis propriis vestibus in praedicta camera, redeunt in claustrum, quod est ibi prope. il. De diviciis et magnitudine huius claustria longum esset enarrare. Unum tantum sciric potest, quod nullum regnum in diviciis potest ei coaequari.

kk. Habemus siquidem arborem [magnam<sup>d</sup>], in suminitate cuius est quaedam virga cum pomo superius. De praedicta vero arbore quaedam gumma lucidissima per unum solum foramen indesinenter egreditur<sup>f</sup>, quae cum<sup>g</sup> durescit, fit ex ea quidam lapis, qui dicitur stintochim<sup>h</sup>. Il. Natura eius<sup>i</sup>, velut aqua ignem extinguit<sup>k</sup> et ut<sup>1</sup> ignis candelam comburit<sup>m</sup>, ita praedicta gumma<sup>m</sup> ferrum consumit, et si pero maria et alia p flumina de littore ad litus navigio trahitur, ea certe ita q dividit aquam<sup>r</sup>, quod quilibet sicco pede potest hinc inde i indubitanter transire. mm. Ex hac namque gumma, cum est tenera, vasa anulos et quaecunque u volumus facimus fieri tamquam de mollissima

cera. Porro v pro fortitudine w huius lapidis ex praedicta gumma nostra facinus arma fieri, scilicet clipeum, lanceam, gladium, galeam x, loricam et ocreas, et etiam calcaria, quae namque tam in die quam in nocte resplendent, sicut duo luminaria caeli y.

nn. Indorum quidam sapientes dicunt praedictam arborem nostram personam significare, quia, sicut illa arbor alias superat fructu et odore z. ita a nostra persona in hoc mundo non habet similem b neque parem. Virgam, quae est in summitate huius arboris dicunt potenciam nostram e significare, quia sicut illa alta est et fortissimad, ita nostra potentia est [alta, immo estel altissima et ita fortis, quod a nemine aliquo modo potest superarif. oo. Pomum vero, quod est in capite virgae, similiter asserunt nostram iusticiam designare, quia, sicut suavitate eius odoris infirmi sanantur, lapsi recreantur, famelici et sitibundi saturanturh, ita et iusticia nostra. Et, quod plus est, ea homines amplius et i diutius vivunt. pp. Alii pp. Alii autem dicunt [praedictam k] arborem mundum significare. Per virgam namque nostram assignant [pariter 1] personam, quia, sicut arbor virgaem, ita universus orbis seun mundus nostrae subiacet personae. Pomum vero, ut dictum est, nostram iusticiamo significat.

qq. Habemus aliud palacium, quod fuit Pori, regis Indorum<sup>p</sup>, de stirpe cuius omnis terra q nostra et r progenies descendit. In quo quidem palacio multa sunt humanis mentibus penitus incredibilia. rr. Ibi [uamque<sup>8</sup>] sunt quingentae<sup>t</sup>

[E] 86. Adhuc de cibo, quo nostra vescitur sublimitas, tuae dilectioni aliquid volumus significare<sup>10</sup>. 'Aliquid' l' dicimus q, quoniam q, cum multifariam multisque modis ipse noster cibus conficiatur, longum quidem esset per singula enarrare. 37. Hoc unum ad praesens scias quod noster cibus ad ignem non coquitur, ne fumo aut caliginibus seu cineribus aut etiam carbonibus aliquo modo possit rommuculari de quodam monte, qui inciditur de quodam monte, qui vocatur eodem nomine zimurc qui vocatur eodem nomine zimurc qui sua natura est ita calidissimus, quod certe nullus mortalium aliquomodo posset eum contingere inisi suis manibus gestaret ferrea tenacula. De quo quidem lapide funt vasa intus deaurata, in quibus nosteri cibus sine igne coquitur. 39. Habemus eciam quendam fontem, qui continue bullit

columpnae aureae cum capitellis aureis, et vites aureae dependent" inter ipsas columpnas, habentes folia aurea et ramos, alios de cristallo, alios de saphiris, alios ex margaritis, alios ex smaragdis; et parietes eius sunt vestiti laminis aureis ligatis w, quae sunt grossae ad modum x bumani digiti. Qui parietes eius y sunt ornati ex margaritis [carbunculis 2] et omni lapide precioso. ss. Fores eiusdem palacii sunt eburneae et laminis aureis undique vestitae\*. Camerae sunt de lignis cethim b et omni opere, quod umquam potest fieri de auro et argento et omni lapide precioso ornatae. tt. In aula huius palacii sunt XX magnae statuae aureae, et infra ipsas sunt totidem magnae arbores argenteae, velute lucernaed lucidissime lucentese, in quibus resident omnia genera avium aurearum, et unaquaeque habet colorem secundum genus suum, et sunt ita per artem musicam dispositae, quod, quando Porus rex volebat, omnes simul' cantabant secundum suam naturam aut unaquaeque per se singulariter. uu. Similiter praedictae statuae musicae ita g sunt aptatae, quod ad voluntatem regis dulcius et suavius, quam credi potesth, cantabant. Et, quod mirabilius est omni mirabili, more histrionum videntur modis diversis iocari et hinc illinc i torqueri. vv. Quas nempe statuas et aves tam in yeme quam in aestate, quando placet nostrae celsitudinik, facimus cantare et iocari, dulcedo et suavitas i cuius cantilenae talis et tanta est, quod auditores m incontinenter obdormire facit<sup>n</sup> et quodammodo extra mentes efficiuntur.

et inremissibiliter et naturaliter ita semper est calidus, quod ad eius calorem non minus nec peius sed longe melius et purius quam ad ignem cibus<sup>k</sup> percoquitur. Huius aquae nempe talis<sup>l</sup> et tanta est virtus, quod, si de fonte levatur, semper bullit et semper <sup>m</sup> fit calidior, et quanto <sup>n</sup> longius portatur, semper bullit et sic <sup>n</sup> semper <sup>p</sup> de caliditate, semper bullit et sic <sup>n</sup> semper <sup>p</sup> de caliditate fit calidissima. 40. De hac quippe aqua implentur magnae conchae aureae sive deaurata dolia, in quibus <sup>q</sup> miltuntur magni tripodes aurei <sup>r</sup>. Super quemlibel <sup>e</sup> pomuntur praedictat <sup>r</sup> rasu lapidea, in quibus noster cibus <sup>m</sup> tam calore aquae quam rasorum sine <sup>r</sup> igne, sine fumo delicate coquitur. 41. Quando vero equitamus, de hac aqua cum hiis vasis nobiscum <sup>m</sup> salis <sup>x</sup> ferri facimus, ut, ubicunque simus <sup>y</sup>, noster cibus sic paretur <sup>r</sup>, ut dictum est superius.

[C] 97. Si iterum quaeris, cuma creator omnium fecerit nos praepotentissimum et gloriosissimum super omnes mortales c,

Quare de sublimitas de nostra digniori quam presbiteratus nomine nuncupari se non permittat de non debet prudentia tua admirari.

18. Plures enim in curia nostra ministeriales habemus, qui digniori

nomine et officio, quantum ad ecclesiasticam dignitatem spectat, et etiam maiori quam nos in divinis officiis praediti sunt. Dapifer enim noster primas est et rex, pincerna noster¹ archiepiscopus et rex, camerarius noster episcopus et rex, marescalcus moster rex et archimandrita noster episcopus et rex, marescalcus noster rex et archimandrita nostra non est passa se nominari eisdem nominibus aut ipsis ordinibus insigniri, quibus curia nostra plena esse videtur, et ideo minori nomine et inferiori gradu propter humilitatem magis elegit nuncupari.

[C] 99. De gloria et potentia nostra non possumus ad praesens satis tibiz dicere. Sed cum veneris ad nos, dices, quia vere sumus dominus dominus dominus universae terrae. Hoc tantillum interim scias, quod

Extenditur terra nostra in partem unam<sup>b</sup> fere ad quatuor menses in amplitudine<sup>c</sup>, in altèra<sup>d</sup> vero<sup>e</sup> parte nemo potest scire quantum<sup>f</sup> protendatur<sup>g</sup> dominium nostrum.

100. Si potes<sup>b</sup> dinumerare stellas caeli<sup>c</sup> et harenam maris, dinumera et<sup>c</sup> dominium nostrum<sup>1</sup> et potestatem nostram<sup>m</sup>.

[D] **xx.** Data [in nostra civitate n] Bibric o XVP Kalend. Aprilis anno L19 nativitatis nostrae<sup>r</sup>.

De confirmacione s: omnia quae superius t dicta sunt, quasi incredibilia, verissima esse, quidam cardinalis, Stephanus nomine, sub pollicitacione suae fidei dicebat et omnibus patenter pronunciabat ". [B] 42. Explicit liber sive listoria presbiteri lohannis, quae translata fuit de Graeco in Latinum a Christiano Maguntino archiepiscopo.

Iste Christianus superpositus fuit Chunrado archiepiscopo V. Iste Manuel e regnavit in Graecia ab anno domini 1144 usque ad annum domini 1480.

### IV. Abweichende Lesarten und Anmerkungen.

1. \* Iohannes Presbyter a³ 4 a⁴ 11 12. Frater übergeschrieben Presbyter toannes 15. b) Dei et fehlt 12. c Christi Jhesu a³. d) fehlt a¹ 15 [doch übergeschrieben Emanuel], E. 5, A. 4, a¹ 11 12. Emmanueli a²a⁵, Manueli a³. c) Romano 15, Constantinopolitano 4 a⁴ 11 12. f Romano imperatori et gubernatori übergeschrieben von derselben Hand a³, mit fehlendem et 5. g) dñandi a¹, donandi 15, d'itandi d. i. dei tandi a². Hiess es etwa ursprünglich gratia Dei tandem ad ulteriora transire? In spüterer Zeit hat man ulteriora graduell genommen: in der ülteren Zeit könnte unter dem Worte auch ein Theil Indiens verstanden sein, wie es am Schlusse einiger Hss. von C heisst: Valete omnes et causa salutis et ditandi ad me venite. 2. h So in der gesammten ülteren Ueberlieferung, spätere Aenderungen sind nur Conjecturen. Sollte es ursprünglich seilicet oder sane geheissen haben, deren Abkürsung der von sed sehr ähnell? in apocrisarium und so fort a³a⁵. ¹ tuum conjicirt eine Hs. von C: allerdings scheint ja der apocrisiarius des Schenkenden

die Geschenke zu überbringen. 1) lucidiora a3. m) Vgl. Mon. Germ. Scr. VI, 64 100 Darius an Alexander schreibt: Direxi tibi speram et curvam virgam cantharamque auream, ut exerceas et cogites iocandi causam. " in französischer Weise gesprochen? die Geschenke sind ja offenbar bereits angekommen. 0) mittere nobis a2. 3. P) fehlt a4. In der I. Pers. Sing. spricht der Priester Iohannes hier, dann in § 9 u. § 10. Sonst stets im Plural. (4) bonis nostris a3. (7) transmittamus a4, t) in mit Accusativen a<sup>4</sup>. 4. u) fehlt a<sup>4</sup>. transmittenus  $a^5$ . <sup>8</sup>) fehlt a<sup>1</sup>. ' fehlt a<sup>5</sup>. ") greguli a<sup>3</sup> a<sup>4</sup> a<sup>5</sup>. ' Vyl. Mon. Germ. VI, 64, wo Alexander an Darius schreibt: Dii namque inmortales irascuntur, si mortales homiues eorum socii effici conantur. Mortalis ego sum et sic venio ad te. 5. y) ullam habes  $a^3a^4$  8  $a^5$  10 11. 6. 2) ieracham  $a^1$ , ierarchiam  $a^3 a^4 a^5 a^6$ , yeracam 7, nostram sugesetzt  $a^5$ . a) meo  $a^1$ . b) et  $a^3$ . c) lecito  $a^1$ . d) Tigne  $a^3$ , Toona  $a^4$ , Tinna 7, regna 8, thegma a<sup>6</sup>, pegma Cod. mon. lat. 5251, was Thomas für das Richtige halten möchte, vgl. Einleitung S. 875 Anm. \*) nostra 10. 7. () Es wäre erwünscht, wenn man et digniorem entfernen könnte, um die einfache Bezeichnung eines bekannten Hofamtes, des Major domus, zu erhalten, wie die Ueberarbeitung hieraus den Seneschall gemacht hat; aber die alte Ueberlieferung gestattet dies nicht. Wenn es in Hss. von C heisst: majoris et dignioris nostrae domus dominum, so ist das eine überlegte Aenderung. g) Die älteren Handschrr. geben fast ohne Ausnahme liabundare, harena, honerare u. s. w. b etiam  $a^1 a^2 a^5$ , fehlt  $a^3 a^4$ . So wie ich den Text constituirt habe, liest b4 wirklich; es fragt sich aber ob durch Conjectur oder Ueberlieferung? i) et si a¹ a³ a⁴, et cum a⁵, et a². 8. k) Dieser Satz ist aus Ecclesiasticus 7, 40: In omnibus operibus mem. etc. Darius an Alexander, Mon. Germ. hist. Scr. VI, 68: semper recordare novissimorum. m) Der ganze Satz fehlt a4. 9. n) fehlt a4. o) scire a1. p) nostram a2. 9) fehlt a5. 17; fehlt a1 a4 a5, 18; sum dominus a1, sum hinter ego a3. 14) dom. s. dom.] servus sum Dei  $a^4$ .  $a_j^2$  fehlt  $a^3$ . 10.  $a_j^4$  fehlt  $a^4$ . 11.  $a_j^4$  magno  $a^3a^4$ . 12. x) ter. nostra] ibi  $a^5$ . y) ad ulteriorem Indiam  $a^5$ . z) fehlt  $a^1 a^5$ . per, worauf das folgende et fehlt, a3. b) declivium a4. 13. c) fehlt a3. d) fehlt a4. 14. c) von hier an die Reihenfolge abweichend a3. c) fehlt a3. g) metagallinarei h) rn auf Rasur  $a^1$ , chameteternis  $a^2$ , cameteterni  $a^4$ ,  $a^4$ , mothogannorii  $a^3$ . camect<sup>s</sup> ni a<sup>3</sup>, chimeterremis a<sup>5</sup>.

i) tinsiretae a<sup>2</sup>, cinsirete (doch undeutlich, a<sup>3</sup>, tysserete  $a^4$ , tinsirere  $a^5$ . (a) rubri  $a^5$ , ruffi  $a^4$ , rufi  $a^6$ . (b) cycadae  $a^1$ , sicades  $a^5$ . m) tigrides  $a^1 a^4 a^6$ . n) lammine  $a^2$ . o) hyrene  $a^5$ .

[D] b. P) repraesentant D. d. q) venandum D, richtig?

T) in DE fortgelassen, weil in der eingeschobenen Interpolation erwähnt. S) sagitarii a¹, fehlt a⁴a⁵. ¹) hom. agrestes fehlt durch Abirren des Auges a¹a²a⁶, hom. agr. hom. fehlt a⁴a⁵, homines cornuti blieb in DE fort, weil in der roraufgehenden Interpolation erwähnt.

") faunes a²a⁵. ¬) sathiri a¹. ¬) cenofali a²a³, cenophali a⁵; oder war cenocephali eine gelehrte Correctur der Arnsteiner Nonnen? aber auch a⁴ liest so. ¬) et gig. a⁴. ¬) fehlt a², statura a¹, die übrigen Hss. geben das richtige altitudo, in der Vorlage von a¹a² war wohl eine Lücke, die a² unausgefüllt liess, während a¹ die Conjectur statura einsetzte.

") fehlt in DE, weil es in der vorher eingeschobenen Interpolation vorkommt.

") fehlt a⁴a⁶.

[D] e. b) citra E. c) comedunt D. f. d) nisi in turribus et aliis tutissimis locis D, aber spüter werden auch in D nur municiones erwähnt. g. f. infinitum

et pur. E. f) sub terr. fehlt E. s) cottidie D. h. h) Kamet'nis  $d^2$ , gamet'nis  $e^3$ , cametrunis  $d^5$ ,  $fehlt d^3$ . i) potentissimis, ohne virtute, D. k) imp. et fehlt E. l) cottidie D. m) nur in  $e^3$ . n) quicquid D. o) formidine D, freilich liest  $d^2$  propter crudelitatem et ferocitatem.

**15.** P) fehlt  $c^3$ . q) eis  $c^2c^3$ . r) eius  $fehlt c^1$ . s) sanctissimum  $c^3$ . t) comedere hymanas carnes  $c^2 c^2 c^3$ . 16. a) quorum  $c^1$ . v) Amaog c2. w) amicuegec  $c^2$ , amic vegec  $c^3$ . <sup>3</sup>) Befari c<sup>1</sup>. b) Es sind dies \*) von hier bis alanei fehlt  $c^2c^3$ . z) fontinepi  $c^2$ , fehlt  $c^3$ . die sehr entstellten Namen der 16 Völkerschaften, die Alexander nach Pseudocallisthenes III, 26 zwischen den Bergen einschloss. Ihre Namen lauten griechisch: Γώθ, Μαγώθ, Άνουγοί, Έγεῖς, Έξενὰγ, Διφάρ, Φωτιναῖοι, Φαριζαῖοι. Ζαρμαντιανοί, Χαλόνιοι, Άγριμάρδοι, Άνούφαγοι, Θαρβαΐοι, Άλανες, Φισολονικαΐοι. Σαλτάριοι. c) Vgl. das Alexanderfragment aus Verona, hsgg. von mir in den Berichten unserer Gesellsch. 1877, S. 57 fg., das mit denselben Worten beginnt: Alexander puer magnus. Die Veranlassung ist wohl in dem Briefwechsel des Alexander mit Darius zu finden, in dem dieser den Alexander als Knaben behandelt. Vgl. Mon. Germ. hist. Scr. XI, 64, wo der eine Satrap an Darius schreibt: cum ipso Alexandro, quem puerum dicitis. 17. d) inclusit c2. e) datur c1, vielleicht f) et cont.  $c^1$ . g) nil  $c^2$ . h) devorent  $c^2c^3$ . 18. i) eos  $c^1$ . h) priora  $c^2$ . m) si quidem c2. 19. n) Die eingeklammerte Stelle fehlt in D. o) confirmationem  $c^3$ . q) ardebunt  $c^3$ . r) possumus  $c^1$ . a) nascitur  $c^1$ . t) et dab.  $c^3$ . 20. u) ita  $c^2c^3$ . v) eius  $c^2c^3$ . w) quae e. i. l. fehlt  $c^2c^3$ . x) quia  $c^3$ . y) nichil  $c^1$  für n. g. n. r. z) potest  $c^1$ . 2) Vgl. Apocal. 20, 7-9, wonach diese Stelle von Istae gentes § 19 an gebildet ist. b) fehlt  $c^3$ . c) de deorum  $c^1$ . d) his  $c^1$ . 21. e) fluit lacte et melle  $a^1$ , fluit melle et lacte habundat  $a^2$ . f) alia a<sup>1</sup> a<sup>2</sup> a<sup>3</sup> etc., trotz der Uebereinstimmung der Ueberlieferung gewiss fehlerhaft. Wenn spätere Handschriften wirklich aliqua geben, so ist das natürlich nur als Conjectur zu fassen. B) ultra a4 11. b) scorpius ai. i) ibi nullus a<sup>2</sup>. k) Vgl. das Carmen de philomela in der Anthologia latina, hsgy. von Riese (1870) No. 762 Vs. 63:

Ecce venenosus serpendo sibilat anguis Garrula limosis rana coaxat aquis.

1) loco illo  $a^4$  11. m) aliquis  $a^2$ , aliquem  $a^3a^5a^6$ , aliquem ibi  $a^4$  11. 22. n fehlt  $a^4$ . o) Idonus  $a^3a^4$ . p) fehlt  $a^5$ . q) semaragdi  $a^5$ . r) thopazii  $a^1$ , statt z die meisten späteren c. rr) sardi 8, sardine  $a^2$ , sardinei  $a^3$ , sardini  $a^4a^5$ , sardines  $a^6$ . 23. n) lbi  $a^4$ . t) fehlt  $a^2$ . n) fehlt  $a^2$ , malum  $a^3$ , malignum  $a^6$ . r) hiernach si dormit eingeschoben  $a^3$ . n) vel  $a^3$ . r) veniat  $a^4a^6$ . r) nostra  $a^1a^2$  8. 24. r) fehlt  $a^3$ . n) et  $a^4$ . b) fehlt  $a^5a^6$ . c) et in  $a^3$ . d) et in  $a^3$ . e) commutatur vor et cor. et pann. (et p. fehlt  $a^5$ )  $a^1a^2a^5a^6$ . 25. f) fehlt  $a^4$ . g) in  $a^3$ . h) saltus  $a^5a^6$ .

[D] i) sicut (ut  $d^3$ ) ignis  $d^3d^4$  (es lagen mir nur  $e^3d^3d^4$  vor).

k) arbustis suis  $a^5$ . l) excoquitur  $a^5$ . m) quomodo  $a^4$ . n) fehlt  $a^4$ . o) fehlt  $a^4$ . p) et stip.  $b^3$ . q) stip. et fehlt  $b^4$ . r) vehemens vent.  $b^1b^2b^4b^5$ . s) flavit  $b^2$ . l) fehlt  $b^4$ . n) infra  $b^1b^2b^5$ . r) et extra getilgt, aus tra ist ut gemacht  $b^1$ . w) queat  $b^3$ . x) evadere  $b^4$ . y) fehlt  $b^2$ . r) fehlt  $b^4$ . a) fehlt  $b^1$ . 26. b) fehlt  $b^2$ , et ecce  $b^3$ , undeutlich  $b^5$ . c) consummato  $b^1b^2b^3b^5$ . d) Igne vero consum.  $b^2b^4$ .

•) p. et in. fehlt  $b^3$ . •) ferentes  $b^2$ . •) intr. in  $b^1$ . •) fehlt  $c^2$ . •) proiciunt  $b^4$ , extrahunt  $b^3$ . •) velut  $b^2b^5$ , veluti bis excussis fehlt  $b^3$  D. •) a palea hinter excussis  $b^4$ .

[D] i. m) molend. vitreo E. n) Der letzte Satz von si secundum fehlt in D.

o) fehlt b². p) arbustis b⁴, arbunculis b⁵, carbunculis b². q) abustis b². r) et coll. b². 27. s) Olympi a⁵. ¹) exit a⁵, oritur a¹ a⁴. n) in se nach spec. a¹.

v) f3 a⁴. m) exp. est a¹. 28. x) fehlt a³. p) a die illa und hinter infirm. a⁴.

²) fehlt a¹. a) fehlt a⁵. b) trium a³ a⁴ a⁵ a⁶ richtig? 29. c) midiosi oder nudiosi a³, nucliosi a⁴, indiosi 8, riridiosi a⁵, nodosi a⁶, etwa nidiosi? d) terras a⁴.

e) vestras a⁵, richtig? Die Wiener Uebersetzung hat auch in ewer lant. f) sol. deport. a². g) fehlt a². h) reviviscunt a³ a⁴ 8 a⁵ etc., reiuvenescunt auch in 5 und 10. i) recipiunt a¹ a². In der franz. Uebersetzung heisst es: et li aigle les portent en leur nis pour comforter les ieux à leur pouchins; ebenso im jüngeren Titurel. 30. k) unum ex illis a³. l) fuerit hinter imm. a⁴. m) quo a¹, quanto a³. n) eo mag. a¹. o) adquiritur a⁴. p) parit a⁵. q) daemones a³.

[E] 1. r) copiose e3 hinter manna, in e1 verschrieben mannam piose. a) atque com. fehlt e<sup>2</sup>. b) nec al.] nullo alio e<sup>2</sup>. n) hec e<sup>1</sup>. v) fehlt e<sup>3</sup>, es steht ein Wort, das wie mare aussieht, vielleicht eine Doppelschreibung von in ore. w) Israelis e<sup>1</sup>. 2. nec e<sup>1</sup>. y) non e<sup>2</sup>. pro suo et suo fehlt e<sup>1</sup>. a) sup. se fehlt e<sup>2</sup>. b) maiores e<sup>1</sup>. c) percipiendo e<sup>2</sup>. d) nempe e<sup>2</sup>. e) fehlt e<sup>3</sup>. f) Das Eingeklammerte fehlt e<sup>2</sup>, etwa Zusatz in e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>? g) obriso e<sup>2</sup> e<sup>3</sup>. h) Das Folgende lautet in e2: illo lapides preciosi inenarrabiliter et credibiliter et fulvissimum aurum. i) certe hom. fehlt e<sup>1</sup>. k) illis e<sup>1</sup>. 8. l) pastu pascuntur e<sup>2</sup>.
m) omn. viv. fehlt, wohl durch Abirren des Auges, e<sup>3</sup>. n) revivescunt e<sup>2</sup>.
o) fehlt e<sup>2</sup>. p) de radice e<sup>2</sup>. q) illic e<sup>3</sup>. r) excitatione e<sup>1</sup>, exercitacione e<sup>3</sup>.
s) videntur e<sup>2</sup>. t) XX e<sup>2</sup>. n) XXX e<sup>2</sup>. v) in sing. e<sup>2</sup>. w) revivescunt e<sup>2</sup>. hiernach rejuvenescunt et ex toto wiederholt  $e^1$ . 4. y) centum  $e^2$ . z) et steht erst vor non e<sup>1</sup> e<sup>2</sup> e<sup>3</sup>. a) gent. ill.] hominum e<sup>2</sup>, durch Conjectur gesetzt, nachdem et verstellt war (s. o.); aber danach wäre das Sterben eine Gewohnheit der Menschen, wie man gewiss nicht sagen kann. b) feruntur e3. c') fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>2</sup>. e) illic e<sup>2</sup> e<sup>3</sup>. f) que e<sup>1</sup> e<sup>2</sup>, qui e<sup>3</sup>. g) fructum odorem e<sup>2</sup>. h) vermescit e<sup>3</sup>, fehlt e<sup>2</sup>. i) hinter sicut e<sup>1</sup>. h) iuvenes e<sup>1</sup>, iuvenes e<sup>3</sup>. 5. m) adimpleatur e<sup>2</sup>. n) Genes. 3, 19. o) et tunc e3. P) absorbit e3. 4) Et bis terra fehlt durch Abirren des Auges e2. surgent e<sup>2</sup>. \*) aud iudicandi e<sup>2</sup>. \*) vor aut in e<sup>2</sup>: ste oder sce.

6. ") fehlt e<sup>3</sup>. ") fehlt e<sup>2</sup>. ") fehlt e<sup>2</sup>. ") diffiditate (?) e<sup>3</sup>. ") circumstantium e<sup>3</sup>. \*) magna e<sup>3</sup>. ") aliquis e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>. b) incantator e<sup>3</sup>. c) nec e<sup>3</sup>.

d) quemque e<sup>1</sup>, quendam e<sup>2</sup>. 7. °) von et bis drac. fehlt e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>. f) honorare e<sup>3</sup>. S) fehlt e<sup>3</sup>, b) fehlt e<sup>1</sup> e<sup>2</sup> e<sup>3</sup>, kann jedoch nicht entbehrt werden, falls nicht eins der Worte erst später als synonym in den Text gekommen ist. 1)  $fehlt e^3$ . 1)  $fehlt e^2$ . 1)  $sicque e^3$ . 1)  $hab. c. et d.] a custudia et disciplina <math>e^2$ . 1)  $ppli (populi?) dnare <math>e^2$ . 0)  $beide Worte fehlen e^3$ , disciplina e2. waren sie etwa ursprünglich eine Randglosse? P) domant e2. q) Der folgende Satz ist in allen 3 Ueberlieferungen entstellt: et quando et quantum equitant quocunque volunt  $e^1e^3$ , et quando et quantum volunt, quandocunque equitant e<sup>2</sup>. 7<sup>2</sup>. r) prepositi e<sup>1</sup>, propter e<sup>3</sup>; sollte praepositi draconum richtig, also eine Art Hirtensteuer gemeint sein? <sup>2</sup>) fehlt e<sup>2</sup>. <sup>1</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>1</sup>) humanos e<sup>1</sup> e<sup>2</sup>, wohl ein durch die Abkürzung erzeugter gleicher Fehler. ) humiliter sicut e2. w) ludunt et schiebt e<sup>3</sup> ein, hat aber ludunt später noch einmal. x) hic e<sup>3</sup>.

y) illuc e<sup>3</sup>, inde e<sup>2</sup>. z) mirabiliter e<sup>3</sup>. e) fehlt e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>. o) istis e<sup>2</sup>. d) volitantes  $e^2$ . e) diversa  $e^3$ , divisa  $e^1$ .

31. 8) Rasur a2, fehlt a3 a4 a5. b) et tum. fehlt a1 a2. ij mov. tumescit et inundat a4 11 12. k) navi a2. l) nec a2. m) grauissima a4. 32. k) diebus a3 a4. o) mare a1. P) a a4. 33. 9) Das Folgende bis apparent fehlt a3. 17) Von et trahunt an fehlt durch Abirren des Auges a1 a2. \*) fehlt a5. \*\*) Da nach § 41 die Juden hinter dem fluvius lapidum wohnen, so ist hier offenbar die Sage vom Sabbatflusse gemeint, hinter welchem die zehn Stämme wohnen. In der Woche fliesst er, am Sabbat aber nicht, deshalb können sie nie hinüber. Er wird aber eines Tays passirbar werden und dann werden sie kommen und das Reich Davids wieder herstellen. Vyl. Hildesh. Text 41. **34.** t) fehlt  $c^2c^3$ . u) fons  $c^2c^3$ . v) fehlt  $c^1$ . w) volentes  $c^2c^3$ . x) detinentur  $c^3$ . y) Das Folgende abweichend in c3: In hoc loco est quidam lapis cavatus. 36. 2 sunt  $c^2c^3$ . a) vel si  $c^2$ , vel si id  $c^3$ . b) volunt  $c^2c^3$ . c) corpore  $c^4$ . d) desiderant  $c^2$ . •) quidem si  $c^2$ , qui quidem si  $c^3$ . •) vere  $c^3$ . • Für et bis zum zweiten quod steht eo usque donec  $c^2$ , in tantum quod  $c^3$ . b) capita eorum  $c^2$ . i) ascendat  $c^2$ . 37.  $^{1}$ ) fehlt  $c^{3}$ .  $^{m}$ ) descendit  $c^{2}c^{3}$ .  $^{n}$ ) cedit  $c^{1}$ .  $^{o}$ ) usque k) Id quoque  $c^1$ . p) intraverit  $c^3$ , intraverunt  $c^2$ .  $^{\rm q}$ ) ascendunt  $c^2$ . r) sani facti c². s) define bantur  $c^2$ . 38. t) I. montes est  $a^4 a^6$ . n) transitus  $a^1 a^2$  10, aditus nec transitus a<sup>6</sup>, wohl durch den Schluss des voraufgehenden Absatzes veranlasst. ) non w, hiernach si quis quoquo modo intraverit, oportet eum a3; so sehr sich dieser Satz empfiehlt, so beweist doch das Zusammenstimmen der Ueberlieferung. dass er eine Correctur in a<sup>3</sup> ist. <sup>1</sup> rapitur a<sup>3</sup>. <sup>3</sup> fehlt a<sup>1</sup> a<sup>2</sup> 8 a<sup>5</sup>. aliut  $a^1$ . a) fehlt  $a^2 a^3 a^4 8 a^5$ . b) fehlt  $a^1$ . 39. c) alium fluvium  $a^4$ . d) quo  $a^4$ . o) illos  $a^1$  11,  $\cos a^5$ , fehlt  $a^1$ . f) thesauros nostros  $a^1$ . g) ad usus nostros  $a^1$ . i) vol. ret.  $a^2$ . k) ipsos  $a^3$ . l) sin autem etc. fehlt  $a^1$ , sin h) detinere  $u^1$ . autem libet eos uendere possunt a<sup>2</sup>. 40. m) nostra a<sup>1</sup> a<sup>2</sup>. m) fehlt a<sup>3</sup>. o lap. preciosos a3. P) aliquanti a4. q) diebus a3; so viel wahrscheinlicher diese Angabe ist, so weist die Ueberlieferung sie doch zurück. 1) tantum sub aqua a2, tantum fehlt  $a^3 a^1 a^5$ . 41. s) vero lap. fehlt  $a^4$ . t) fehlt  $a^4$ . u) et tr. exc. nostrae fehlen  $a^5$ . 42. v) prov. nostra  $a^1 a^4 a^5$ . w) pelliciam  $a^4$ . z) illi  $a^6$ . 43. y; apparatur  $a^1$ , paratur  $a^3$ .  $a^4$ ) et inde unde  $a^3$ .  $a^4$ ) pannos et vestes  $a^4$ . 44.  $a^4$ , in  $a^4$ . c in  $a^3 a^4$ . d) elephantis  $a^1$ , in elephantis  $a^3$ . e) et cam.  $a^4$ . f fehlt  $a^1$ . **45.** g) et per. fehlt  $a^4$ . h) fehlt  $a^4$ . **46.** i) et  $a^5$ . k) nec fur. Non praedo  $a^3$ . 1) non inv.  $a^5$ . m) hier schliesst  $a^3$ . n) neque  $a^4a^5$ . o) adultor  $a^4$ , adulter  $a^5$ . P) inter a<sup>5</sup>. q) fehlt a<sup>1</sup>. r) quos a<sup>1</sup>. s) Der Verf. will wohl durch die geringschätzige Erwähnung der Rosse, die doch für das Mittelalter einen so hohen Werth besassen, die Vorstellung von dem gewaltigen Reichthum des Landes steigern. Später. z. B. in C u. D änderte man auch diese Stelle und schrieb: equos habemus multos et velocissimos.  $^{\rm t}$ ) fehlt  $a^2 a^4 a^5$ .  $^{\rm u}$ ) cred. hab.  $a^2$ .

[E] 8. °) fehlt e³. °) quae bis nimis fehlt e². x) nostrae bis incred. fehlt. durch Abirren des Auges, e³. 9. y) natura zu Beginn des Satzes, quorum getilgt, e¹, natura quorum primi e², in der Vorlage von e³ stand Quorum primi natura, vgl. dic folgende Anm. x) materialis (d. i. natura talis e³. a) quodsi e²e³. b) clivo e³, celo e². c' fehlt e³. d) faciat e¹. e³) nullus e¹. f) diem e². 10. g) facit e³. b) diem e². i) caminum e². k) cinerem e³. l' resolvetur e³. 11. m) fehlt e³. n) fehlt e³. est bis calidus fehlt e². p) fehlt e³. qui e². r' fehlt e³. u) quicunque e¹, quemquam e². 12. t' fehlt e²e³. u) certe circa e². v) fehlt e¹ e³. m) tamque c². x) non pot. e³. y) excogitari e². z) quando e¹. a' quisquam e³. tam e². 18. c' fehlt e³ d) quidem e¹ s³. o' ubi

sit| sibi sic e<sup>3</sup>. <sup>f</sup>) hiernach ubi sit wiederholt e<sup>1</sup>, scire vel fehlt e<sup>2</sup>. 14. <sup>g</sup>) hiernach quid in e<sup>3</sup>. <sup>h</sup>) von dictum bis vero fehlt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. 15. <sup>i</sup>) et II inc. fehlt e<sup>3</sup>. 16. <sup>k</sup>) fehlt e<sup>2</sup> <sup>1</sup>) talem habet virtutem e<sup>2</sup>. <sup>m</sup>) ponitur e<sup>2</sup>. <sup>n</sup>) quo e<sup>3</sup>. <sup>o</sup>) bloss et e<sup>3</sup>. <sup>p</sup>) atq. ad bib. fehlt e<sup>2</sup>. <sup>q</sup>) dulce e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>r</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) fehlt reperitur oder etwas ähnliches? Vyl. § 17. <sup>t</sup>) fehlt e<sup>2</sup>. <sup>n</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) uterque e<sup>1</sup>e<sup>2</sup>. utique e<sup>3</sup>, aber vyl. § 17. 17. <sup>x</sup>) illico bis aqua fehlt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>y</sup>) meracisissimum e<sup>2</sup>. <sup>2</sup>) fehlt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) aliquando e<sup>3</sup>, alia e<sup>2</sup>. <sup>c</sup>) fehlt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>d</sup>) Ac e<sup>2</sup>. <sup>e</sup>) fehlt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) aquam e<sup>2</sup>e<sup>3</sup>, aber bei Verbis der Bewegung steht hier meist der Abl. <sup>o</sup>, et in aqua sunt pisces e<sup>2</sup>. <sup>p</sup>) statt quum steht congregantur e<sup>1</sup>. <sup>q</sup>) aqua ipsa e<sup>2</sup>, in e<sup>3</sup> fehlt in qua bis ipsa. <sup>r</sup>) fuerit e<sup>1</sup>, fuerunt e<sup>2</sup>, sunt in aqua vel fuerint e<sup>3</sup>. <sup>s</sup>) citissime bis aqua fehlt, offenbar durch Abirren des Auges, e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>, dafür in e<sup>3</sup> congregantur, das in e<sup>1</sup> schon oben stand. Dies Wort wird der Versuch einer Correctur sein, nachdem jener Satz ausgefallen war; man ist dann auf verschiedene Weise dem Sinne aufzuhelfen bemüht gewesen. <sup>n</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>y</sup>) volunt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>n</sup>) bidemque e<sup>3</sup>. <sup>h</sup>) nec qu.] nequeunt e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>r</sup>) ci co e<sup>2</sup>. <sup>h</sup>) vult e<sup>2</sup>. <sup>n</sup>) non e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>k</sup>) quod e<sup>2</sup>e<sup>3</sup>. <sup>1</sup>) quocunque e<sup>1</sup>. <sup>m</sup>) fehlt e<sup>2</sup>. <sup>n</sup>) sinum e<sup>1</sup>. <sup>o</sup>) rediunt e<sup>2</sup>. 20. <sup>p</sup>) draconis e<sup>1</sup>e<sup>2</sup>e<sup>3</sup>, aber es ist unten von leones et dracones die Rede, die Verschiedenheit des Blutes veranlasst resp. den Beginn oder das Erlöschen des Feuers. Es muss also hier oder unten, was ich nicht zu entscheiden vermag, leonis gelesen werden. <sup>q</sup>) fehlt e<sup>2</sup>e<sup>3</sup>. <sup>r</sup>) quam e<sup>3</sup>. <sup>s</sup>) terra e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>t</sup>) eis e<sup>3</sup>. <sup>u</sup>) fehlt e<sup>3</sup>. <sup>v</sup>) abstrahatur e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>. <sup>r</sup>) omnes e<sup>1</sup>e<sup>3</sup>, in e<sup>1</sup> dann habemus hinter paratos zugesetzt. <sup>x</sup>) conficimus e<sup>3</sup>. <sup>v</sup>) fehlt e<sup>2</sup>. <sup>z</sup>) alieni e<sup>3</sup>.

47. a) Quando enim  $a^4 a^5$ . b) preciosas  $a^4 a^6$ . c) 1. vex. fehlt  $a^4$ . d) istarum  $a^5$ . in sarc. und dann in ducendis  $a^1 a^2$ . f) sunt dep.  $a^1$ . 48. g) Quando  $a^4 a^5$ . h) neque  $a^4$ . 51. i) ibi ment.  $a^2 a^4 a^5$ . k) ibidem  $a^2$ . l) Der Zusatz i. quasi folg. fehlt  $a^1$ . m) neque  $a^4$ . n) inter  $a^4$ . o) Der Zusatz i. nec folg. fehlt  $a^1$ , consequetur  $a^2 a^5$ ; in  $a^5$  sind beide Verba mit ihren Glossemen zusammengezogen: moritur id est nec honorem apud nos ulterius consequetur. 52. p) fehlt  $a^5$ . 53. q) cum ex. m. fehlt  $a^4$ . r) fehlt  $a^4$ . s) denterses  $a^4$  11  $a^6$ , denterentes  $a^5$ ; vel tarantes (das erste t zweifelhaft) zugesetzt  $a^1$ . 54. l) q. sang.] quibus  $a^5$ . u) tingitur  $a^5$ . 55. v) multas  $a^1 a^2$ . w) deformes alle ausser  $a^1$ ; war es eine alte Abkürzung, die nur in  $a^1$  richtig aufgelöst ward? x) Bragmanis  $a^1 a^5 u$ . a.

[D] k. y) ab D (ex d²). 2) XV D. 1. n) Das Eingeklammerte fehlt E, wie auch der spätere ähnliche Zusatz. b) plectentes d², placentes? d³, placoncos d¹. Vielleicht ist die Lesart in d³ die ursprüngliche. c) max. conv. fehlt D. m. d) hiernach certe (für citro?) e¹. e) Das Eingeklammerte fehlt E. n. f) Das Eingeklammerte fehlt D, statt rombi in e¹ undeutlich concini oder toncini, in e³ romini. Der rombus ist nach den mittelalterlichen Glossaren der Stör oder Salm. o. g) Dieser ganze Satz fehlt in e². h) so in e¹ d³ d⁴, in d² steht ascones oder astones. i) Die Lesung ist nicht ganz deutlich, das Wort steht nur in e¹. k) volando D. l) fehlt D. m) in E (e¹) ganz anders und schwerlich richtig: quod nulla siquidem avis volando ante eos potest volare, quin in isto volatu istorum volatu capiatur. p. n) sunt E. c) fatatum d², facatum d⁴, sanctum e¹, san cū e²; etwa sancitum? p) ea die procul dubio E. n) sunt E. r) hiefür in E et si volunt mariti satis iocari

et delectari cum eis retinent eas per duas ebdomadas vel per XV dies. Allerdings könnte man ja vermuthen, dass dieser Satz durch Abirren des Auges in D ausgefallen und dann vel plures zugesetzt sei, aber dann müsste jedenfalls für et si volunt gelesen werden nam si vol. \*) redire ad solias d³, ad alienas red. d⁴, ad propria habitacula d². q. ¹) si D. ¹) sunt D. ¹) ret. semper eas E. \*) archythontis d², arcu cunctis d³d⁴, arcu coptis e¹, arcu copium e³. r. ¹) et al. instr. (ferramenta d⁴)] dolabrum et cetera utensilia sibi congruentia E. ³) teneros D. ²) et vel. fehlt D. \*) c. p. fehlt D. b) Hier scheint Etwas zu fehlen. c) Das Eingeklammerte in E. d) et per E. c) Das Eingeklammerte fehlt in E, in e³ auch die Worte tiguli u. s. w. f) eciam D. g) fehlt DE. h) fuerit de] in E. i) rapidissimo E. s. k) super inim. nostr. gehört in D zu dem Vordersatze und dann steht im Nachsatze habemus statt ducimus, und zwar am Schluss des Satzes. l) causa pugnae D. t. m) humanae naturae D. n) exigat E. o) Etiam cum paciuntur E. o) necess. superfl. u. vertauscht, alter Fehler in DE. u. p) fehlt D. iq) fehlt D. r) fehlt E. l) fehlt E. l) fehlt E. u) or. eor. def.] regitur et defenditur e¹, regi et defendi (von credimus ohne ut abhängig) e³. v) m. n.] nobis D. m) fehlt E.

56. x autem  $a^{1}. y$  fehlt  $a^{4}. z$  Vgl. die Πράξεις τοῦ άγίου ἀποστόλου θωμά. ed. Tischendorf in Acta apostol. apocrypha (1851) S. 190 fg. Danach auch in lateinischen Legenden und so schon frühe dem Occident bekannt. a) officiis a<sup>5</sup>. d) hebeno a4. 57. b) quoque et t. a4, dann fehlt quoque. c) sethym  $a^4$ . e) extremitate a<sup>1</sup>. fehlt a<sup>4</sup>. g) supra a<sup>4</sup>. h) fehlt a<sup>4</sup>. i) resplendeat a<sup>4</sup>. k) splendeant vel luceant a5. 58. 1) fehlt a4. m) sardoni commixto a1, sardonico immixte  $a^5 \alpha^1$ , sardonio inmixte  $a^4$  11. " ) fehlt  $a^1 a^2$ , cum  $a^6$ , cum cornu 8  $a^5$ , contexta cum cornu  $a^4$  11. °) cerastes  $a^4$  11  $a^6 a^1$ , decerastis  $a^1$ , decerastes  $a^2$ , steckt in de etwa cornu? P) fehlt a5. (4) hebeno a2a4. 59. (7) alio a2. (8) sunt ex  $a^5$ . t) hebore  $a^2$ . 60. n) sola  $a^4$  (gewiss auch 11). v) sp. consulvit  $a^4$  11. w) pugnantes  $a^4$  8  $a^5$  10 11  $a^6$ . x) et par. int. onichino fehlen  $a^1a^2$ . Onyx sagt Arnoldus Saxo: multiplicat lites et rixas (Haupt 18, 442, 4). Das ist das Einzige, das ich für diese Stelle anzuführen wüsste; sonst passt die Schilderung gar nicht. wie: excitat tristiciam et timores etc. 61. 2) supradicto a1. 4) fehlt  $a^4a^5$ . 62. b) argento et zugesetzt  $a^4$ . c) equitatis  $a^5$ . d) corniculae  $a^1a^2a^4$  8  $a^5$ . cornicle a6; in den Hss. von B steht richtig corneolae, corniolae, corneliae u. ä. e) de a4, sehlt a5, s) iniquitatis a2. s) sehlt a4. Beim Onyx sagt Arnoldus Saxo (Haupt 18, 142, 5): Et si praesens sit sardius, tunc non nocet onyx. Bei Thomas heisst es dann unter sardius: hunc glosa idem dicit esse quod cornelium lapidem. Vgl. bei Haupt a. a. O. S. 442 Anm. zu No. 59. 63. h) ex a4. i) servitutem Vom Saphir heisst es bei Arnoldus Saxo (Haupt 18, 444): Hic lapis castum **64.** k) murieres  $a^1$ . 1) Vgl. Reg. II, 11, 4: Quae (Bethsabee) cum ingressa esset ad illum, dormivit cum ea, statimque sanctificata est ab immundicia in  $a^4a^6$ . 65. in fehlt  $a^4$ . o) omni die fehlt  $a^5$ . Fi pr. ing. et ex. 66. PP) Vom Ametist sagt Arnoldus Saxo (bei Haupt 18, 430) virtus eius est contra ebrietatem.

[D] v. q) comedentium D. r, Bubik  $d^2$ , Bribich  $d^3$ , Bibrig  $d^4$ , hibric  $e^4$ . fehlt  $e^3$ . s) quippe D. to Non hier bis zu dem folgenden columpnas fehlt in E durch Abirren des Auges (sowohl in  $e^1$  und  $e^3$  wie in 2). w. a) zugesetzt aliquid  $e^1$  2, in aliquo  $e^3$ . v) fehlt E. w) columpnae E. x) molendinum einige Hss. y) fehlt D. fehlt D. x. a) fehlt D, aber  $d^2$  beginnt diesen Sutz mit Rota vero. b) columnam E.

D c Das Eingeklammerte fehlt d3. y. d) Der Name ist in den späteren Handschriften sehr entstellt: pasta, basto u. s. w. 6) ausführlicher in E: ut frigiditate eius nimia temperies caloris asbesti ita temperetur, quod panis posset coqui et non comburi. Ganz eigen ist was d2 erzählt: In fornacem mittitur, cuius pavimentum cum panno mundissimo a pistoribus tergitur, qui fuit de lana salamandrae, de qua diximus, qui pannus naturaliter est frigidus, ut calor clibani per ipsum temperetur. f) conbureretur et non coqueretur E.  $\mathbf{z}$ .  $\mathbf{g}$ ) X hostia sunt hinc et X inde (et X inde fehlt  $e^1$ )  $e^1 e^2$ , XX hostia sunt hinc e3. h) et unumquodque hostium habet decem pistores E. i) posse e<sup>1</sup>, post se e<sup>3</sup>, fehlt e<sup>2</sup>.
k) infinitas E. l) Das Einge-klammerte nur in E. m) tot enim d<sup>4</sup>, tot etiam d<sup>3</sup>(?) n) in E: et beneficium est aequale. o) fehlt d3. P) Das Eingeklammerte fehlt in D.

[E] 21. a) superiorum  $e^3$ . b) fehlt  $e^1 e^3$ . c) vero e1 e2 e3, aber enim wird verlangt und die Abkürzungszeichen für enim und vero konnten verwechselt werden. d) forte e3. e) verso e1. f) magnum introitum  $e^1 e^3$ . g) et larg.  $e^3$ . 22. h) sub terra zugesetzt e<sup>3</sup>. i) etiam e<sup>1</sup>. k) fehlt  $e^1 e^3$ . 1) miliaria  $e^2$ . m) corespondent  $e^3$ . n) fehlt  $e^2 e^3$ . o) fehlt  $e^3$ . P) et exit  $e^3$ . 4, fehlt e3. 1 inclinatam e1. 5) fehlt e3. t, est autem, einen neuen Satz beginnend, e3. u) longa  $e^{+}e^{3}$ . v) fortis  $e^{+}e^{3}$ . v) fehlt  $e^{+}e^{3}$ . v) verberat  $e^2$ . y) facit  $e^3$ . 28. z) venerit  $e^2$ . a) volvere  $e^2$ , volvi e3. b) longior e1 e3. c) fehlt e3. d) neque e<sup>3</sup>. e) inferius e<sup>3</sup>. 24. f) neque e<sup>3</sup>. 25. g) altam e<sup>3</sup>, fehlt e<sup>2</sup>. h) et alt. fehlt e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>. i) fehlt e<sup>2</sup> e<sup>3</sup>. k) mistim e<sup>2</sup>. 26. l) fehlt e<sup>1</sup>. m) plana e<sup>2</sup>. n) honerant e<sup>3</sup>. o) unverständlich in e<sup>2</sup>: quam magna plaustra frumento onerata. p) fehlt e2. q) quidem e1, fehlt e3. r) structionibus  $e^2$ . s) fehlt  $e^1 e^3$ . 27. t) et non  $e^1$ . ") tam omnes  $e^2$ . ") mittere  $e^2e^3$ , richtig? ") facient e<sup>2</sup>. 28. x) fehlt e<sup>3</sup>, steht aber vor aliud. y) illo e<sup>3</sup>. 2) fehlt e<sup>2</sup>. a) fehlt e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>. b) fehlt etwas? 29. c) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>1</sup> e<sup>3</sup>. e) fehlt e<sup>3</sup>. fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup>. d) fehlt e<sup>3</sup> i) Ist diese Construction gestattet? sit fehlt e3. k) et de amantino  $e^3$ , aur. ad.] adesmante (l. adamante) e2, vielleicht richtig, denn aurum adamantinum wird sonst nicht erwähnt; vgl. auch e3. 1) fehlt e2e3. m) nisi e2. n) namque  $e^2$ , ita  $e^3$ .

**67.**  $q_1$  centum quinque  $a^5$ . **68.** r) duo  $a^5$ . s) porphiritico  $a^2$ , porfiretico  $a^4$ , porphiretico  $a^5$ , <sup>t</sup>) fehlt  $a^4 a^5$ . <sup>u</sup>) serpuntino  $a^4$ . <sup>v</sup>) iaspide  $a^4$  8  $a^5$ , et iaspide  $a^6$ . \*) fehlt hier, steht vor iaspide  $a^2a^5$ . \*) saphiro panthera  $a^4$ . 69. \*) uni soli columpne a5. 2) nititur a4. 4) fehlt a4. Diese Schilderung der columpnae und bases wird, je jünger die Hss. werden, um so incorrecter. Sie ist nicht weiter im Einzelnen collationirt. b) basem a2. c) von c bis c fehlt durch Abirren des Auges a1 a2. d) herabsteigend in der Zahl, nicht vom Herabsteigen auf den Stufen verstanden, wie es manche Bearbeiter später gefasst haben. e) imminuuntur a4. 70, f) basis a2. g) eius a<sup>4</sup>. h) eos a<sup>4</sup>. 71. i) summae a<sup>1</sup>. k) confectum a<sup>6</sup>; ist es denkbar, dass in dieser späteren und schlechten Hs. sich sollte die richtige Lesart erhalten 1) pro nob. et fehtt  $a^4$ . m) liquide  $a^4$ . n) possint  $a^4$ . o) et cogn. fehlt  $a^5$ . P) fehlt  $a^5$ . 72. q) tribus  $a^4 a^6 a^4$ . r) militibus  $a^4 a^6$ , bei letzterm nicht blosser Schreibsehler, denn es liest darauf armatis. ") ab aliquo a5. 1) fehlt a5. u) vel a<sup>5</sup>. 73. v) etwa LII? vgl. die beiden anderen Zahlen 7 u. 365. 74. w) I. m. nostra fehlen  $a^4$ . x) dextera  $a^2 a^5$ . y) fehlt  $a^4$ , vero  $a^5$ . z) viginti unus  $a^5$ . <sup>a</sup>) prothopapathen, und ebenso gleich darauf, a<sup>1</sup>. <sup>b)</sup> Salmag. a<sup>4</sup>, Sargamant. a<sup>5</sup>. c) tronus a1. d) et sol. fehlt a5. e) fehlt a5. Es ist Samarkand gemeint. <sup>f</sup>) fehlt  $a^2$ . <sup>g</sup>) red. ad d. propr. fehlen  $a^4$  8  $a^5$   $a^6$ . <sup>h</sup>) fehlt  $a^2$   $a^4$  8  $a^5$   $a^6$ . <sup>i</sup>) et a 8. k) nunq. a lat. n.  $a^2a^5$ . l) recedunt  $a^5$ . 75. m) autem  $a^4a^5a^6$ . n) recedunt  $a^5$ . (a) propriam  $a^2$ . (b) mensibus  $a^4$  10 11. **76.** (c) Hab. etiam  $b^4$ . r) minoris b<sup>1</sup>. \*, fehlt b<sup>1</sup> b<sup>1</sup>. ') facta est überflüssig zugesetzt b<sup>2</sup>. \*) in somnis zugesetzt  $b^3b^4$ . v) meo  $b^2b^3b^4b^5$ . v) vigebam  $b^2$ , vigebat  $b^4b^5$ . x) quasi dominus (nur Lesefehler?)  $b^3$ . 77. y) fehlt  $b^2$ , matri  $b^5$ .  $b^4$ . a) etiam. mit erit am Schluss des Satzes b2b3, etiam est b1. b) fehlt b2. 78. c) verbi b3 hinter talem. d) fehlt b5. e; fehlt b1b5. f) esurit b5. g; ibi zugesetzt b2. b) fehlt  $b^2$ , autem  $b^4$ . i) p. m. morietur  $b^4$ . k) fehlt  $b^2$ , vel  $b^4$ . infirmaretur quis  $b^3$ , infirmaret  $b^5$ , infirmaverit  $b^1$ , infirmitatem  $b^4$ . m) et  $b^4$ . m morulam  $b^3b^4b^5$ , per unam horam  $b^2$ . •) erit  $b^1$ , exibit  $b^4$ . •) saturatus  $b^4$ , statim saturus  $b^2$ .  $b^2$  ac si  $b^2$ .  $b^3$  tota vita  $b^2$ .  $b^3$  p. fuerit  $b^5$ , p. esset  $b^4$ , habuisset  $b^3$ . i) intrabit illud  $c^2$ . 79. ii) nascitur  $c^1 c^3$ . iii) redit  $c^2$ . iii) ab  $c^2$ . iii) regredit tur  $c^2$ . 80. y) für in ore steht ori  $c^2$ . z) fehlt  $c^2$ . b) pil. et fehlt  $c^2$ . b) com-81. d) fehlt  $c^2$ . moveantur  $c^2$ . c) für his pl. omn. steht plurioribus  $c^2$ . e) fehlt c2. f) his c1. g) fehlt c2. h) nec c2. i) fehlt c2. 82. k) Die eingeklammerte Stelle fehlt in D (bis Ende von § 89). 1) ultimo c2. m) Die Anrede fehlt  $c^2$ . 1) nunc $c^2$ . 2) fehlt  $c^2$ . 2) morior  $c^2$ . 4) et bis eis fehlt  $c^2$ . 83. r) tamquam  $c^2$ . s) tertia  $c^2$ , richtig? t) reddit  $c^2$ . 84. u) mor. sol. fehlt  $c^2$ .

| E| 81.  $^{(v)}$  | Zmec oder Zniec  $e^2$ , Zmiet  $e^3$ .  $^{(v)}$  | eius  $e^3$ .  $^{(v)}$  | quo  $e^1e^2e^3$ .  $^{(v)}$  | n. e. col. fehlt  $e^2$ .  $^{(v)}$  | rivi  $e^2$ .  $^{(v)}$  | 38.  $^{(v)}$  | die ac  $e^3$ .  $^{(v)}$  | quanta et qualis qualis et talis  $e^1e^2e^3$ , aber mir ist eine solche Ausdrucksweise nicht bekannt.  $^{(v)}$  | in  $e^3$  | fälschlich wiederholt a principio mundi nec erit.  $^{(v)}$  | in  $e^2$ .  $^{(v)}$  | possel  $e^2$ .  $^{(v)}$  | cadent  $e^3$ .  $^{(v)}$  | nempe  $e^1e^2e^3$ , aber das Wort giebt keinen Sinn. s. o. E 21.  $^{(v)}$  | pedum  $e^3$ .  $^{(v)}$  | possent  $e^2$ .  $^{(v)}$  | In the pedum  $e^3$ .  $^{(v)}$  | possent  $e^2$ .  $^{(v)}$  | orietur  $e^2$ .  $^{(v)}$  | fehlt  $e^3$ .  $^{(v)}$  | neque  $e^1e^3$ .  $^{(v)}$  | oculus  $e^3$ , oculorum  $e^1e^2$ .  $^{(v)}$  | potest  $e^1e^3$ .  $^{(v)}$  | frontem  $e^3$ .  $^{(v)}$  | inspicére  $e^3$ . 85.  $^{(v)}$  | ubique vel ubicunque  $e^2$  ( $^{(v)}$ )  $e^3$ .  $^{(v)}$  | fuer. vel fehlt  $e^2$ .  $^{(v)}$  | sanitate odore  $e^3$ .  $^{(v)}$  | fehlt  $e^2$ .  $^{(v)}$  | lapsi  $e^3$ .  $^{(v)}$  | fuerunt  $e^3$ .  $^{(v)}$  | satiabuntur  $e^2$ .  $^{(v)}$  | per XVI  $e^3$ , per XLXIII  $e^2$ .

85. a) autem f.  $b^2$ . b) fehlt und quasi zu perterritus gezogen  $b^2$ . c) fehlt  $b^1$ . d) fehlt  $b^1$ . e) t. vis. hinter et  $b^1$ . f) de hoc quod viderat zugesetzt  $c^2$  4. g) quam neminem [tamen 4] videns  $e^2$  4. h) erant  $c^2$ . i) fehlt  $c^2$ . 87. ii) perfecit  $b^3$ .  $b^3$  fehlt  $b^3b^5$ .  $b^4$  preciosum  $b^4$ . 88.  $b^4$  Celatam  $b^2$ .  $b^4$  eiusdem zugeo) est de fehlt  $b^1b^2$ . p) lucidissimus. q) splendet zugesetzt  $b^2$ . setzt  $b^3b^4$ . <sup>r)</sup> fehlt  $b^1$ .  $b^1$  praeclarissimi  $b^1b^3b^5$ , preciosissimi  $b^4$ .  $b^4$  passim bis topazii fehlt durch Abirren des Auges b1 b2, in b2 nachgeholt (s. u.) hinter dem ersten Satz von 89. Die Worte bis dahin lauten in b2 ad modum stellarum illuminent pauimentum quod est de magnis saphiris. [u] impositi  $b^2$ . [v] veri (puri  $b^4$ ) et 'fehlt  $b^5$ serenissimi  $b^3b^4b^5$ . ") ad  $b^2$ . ", fehlt  $b^2b^4$ , dann in  $b^2$  pavimentum als Object zu illuminent bezogen, und für vero gesetzt quod, wie auch vorher. 89. 5 cam. vero  $b^2$ , nec camera  $b^3b^4$ . 2) aliqua  $b^1b^5$ . 4) inter  $b^1$ . b) aquae  $b^1b^5$ . c) infra  $b^1b^2b^3$ . d) fehlt  $b^1b^5$ . 9(), e) et aliae  $b^2$ , fehlt  $b^5$ . (1) angulares  $b^4$ . (2) collocatae  $b^3b^4$ . h fehlt  $b^2$ , i columnarum  $b^3b^4$ , k) concingere  $b^2$ , circumplecti  $b^4$ , by possent  $b^4$ . ") columpna sugesetzt  $b^4$ . ") fehlt  $b^2$ . ") anchora  $b^2$ . " fehlt  $b^2$ . ") Quarum  $b^1$ , sunt autem  $b^4$ . The sunt  $b^1b^3b^5$ , significantly distinct  $b^4$ . The sunt action  $b^4$  is a constant a and a are a and a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a are a and a 1) fehlt b2. 11 superiori und nachher inferiori (parte? b2. 11) sicut b2, ac b5. \*\ fehlt  $b^4$ , pav. et tot. fehlt  $b^2$ . 92. x\ vix  $b^2$ . \(\frac{5}{2}\) potest  $b^2$ . \(\frac{2}{2}\) cogitari  $b^3$ . a) ab al. fehlt  $b^1$ , a quibuslibet  $b^5$ . 93. b) nec  $b^3b^4$ . c) fehlt  $b^2$ . d) al. m. fehlt b3. e obumbrari b4. 94. f, für in eo steht ibi c2. 8, pur. et fehlt c2. b) purissimo  $c^2$ . i porta  $c^1$ . b) venerit  $c^2$ . l) n. e. tang. fehlt  $c^2$ . cum  $c^2$ .

") fehlt  $c^2$ . "95. ") fehlt  $c^2$ . ") quod  $c^2$ . ") Bribrint  $c^2$ , Bribrie  $d^1$ . ") für quoc. imus steht semper  $c^2$ . ") portare  $c^2$ . ") fehlt  $c^2$ . ") nocturna  $c^2$ . ") illud  $b^3b^4$ . ") possemus  $b^3$ . ") intus ibi  $b^1$ , fehlt  $b^2b^3$ . ") exinde  $b^1$ , fehlt  $b^5$ . ") erimus  $b^2$ . ") saturati  $b^3$ . ") in späteren Hss. seit dem 13. Jh. rielfach impleti.

[D] aa. c meliorem et mir. E. d) fehlt E. p primo app. d³d¹.
c honorem E. s) nativitatis nostrae E. bb. h bona D. i) quod D.
c crescit et fehlt DE. l) Das Eingeklammerte fehlt E. m semper cr. E.
cc. n) Das Eingeklammerte fehlt in E. o sic D. p) in intr.] introitus D.
cc. n) fehlt D. r) fehlt E. dd. s; fehlt E. ff. se den.] denudantur E.
u) fehlt E. v) fehlt in D. m; fehlt E. b) tamen E. scribi D. kk. d) fehlt d⁴.
e) Der yanze Satz fehlt in E, weil in der Interpolation hinter § 84 der Baum bereits vorgeführt war. f emanat vel E. g dum E. h) so e¹, senithechim e³, synthotim d², struthochym d³, struthocothim d¹. 11. i) fehlt D, cuius e¹.
k) ignis extinguitur D. l) sicut E. m) fehlt E. n) pr. g. fehlt E. o si p.] super E. p) fehlt E. n) fehlt D. r) fehlt E. s fehlt D. t) h. i. fehlt E. mm. n) omnia quaec. E. v) In d², wo dieser Satz an dieser Stelle fehlt, folgt er hinter qq. m) et virtute zugesetzt d⁴. x glad. gal. fehlt E. y) caelo, und vor duo, D. nn. x) al. sup. fr. et od. fehlt D, Zusatz?
a) ita et E. b) similes E. c) potencias nostras E. d) fortis E. e) fehlt D. t) trubari E. oo. s) firmiter E. h) infirmi bis saturentur fehlt E. i) ampl. et fehlt E pp. k) fehlt D. l) fehlt D. m) hiernach subiacet D, doch ohne nachher zu fehlem. n) fehlt D. o) nostras iusticias E. qq. p) Vgl. die Schilderung des Palastes des Porus in der Erzählung von Alexander Mon. Germ. hist. Scr. Vl. 70, 64 fg. q) terra stand anfangs, dann ohne Ersatz getilgt e³, natura d³, signa d⁴, fehlt e¹. r) fehlt E. rr. s) fehlt E. l) quadringentae E, fehlt d⁴. u) fehlt E. v) vestite E, vitre D. w) fehlt E. l) quadringentae E, fehlt d⁴. u) fehlt E. v) vestite E, vitre D. w) fehlt E. l) quadringentae E, fehlt d⁴, echnin e¹, cephini e³. tt. c) ceu E. d) luna D. e) lucidae vor velut d³, fehlt d⁴. l) fehlt D. uu. s) ita d⁴, arte d³ fehlt E. m) audientes E, wohl richtig. u) obdormiuntur E, richtig?
[E] 86. o) certeficare e². P) Ad quod e¹, quod e³, fehlt e². q) fehlt e².

") ciconiam e³, quando e¹, qui e². s) multifaria e¹ e³. 87. ¹) sciens e¹ e² e³ also alter Fehler. ") unleserlich e³. ") in e³. ") cumulari e¹, tumulari e³. 38. ¹) eciam e³, fehlt e¹. ") zimurt oder zimmt e³, zimirth e². ²) zimurt oder zimmt e³, zimirth e². ²) zimurt oder zimmt e³, zimirth e². ²) zimurt oder zimmt e³, zimirth e². s) quo e¹ e³. b) fehlt e³. c) qui e². d) quo e³. e³) fehlt e³. f) attingere e³. s) gustaret e³. h) quo quid.] quedam e². i) fehlt e³. 39. k) fehlt e¹ e³, richtig? i) et talis e³. m) fehlt e³. n) quantum e¹. e³. fehlt e³. p) sic semp.] tantum e². 40. q) quem e². r) aureae e² (?) s) quibus e². t) magna e¹ e³. n) n. cib. fehlt e³. v) fehlt e³. 41. w) nobis e¹. x) fehlt e³. y) scimus e², sumus e³, letzteres richtig? z) percoquitur e¹. e³. dignitas a⁴ a⁶. f) fehlt a⁴, dign. nomine (trotzdem es gleich nochmals folgt a². fehlt a⁵. h) permittit a² a¹ a⁵. 98. i) ministeriares a¹. k) cum a⁴. i) autem a² a⁵, fehlt a⁴. m) marscalcus a¹. n) danach item summus pastor a⁶. o) pr. autem a⁴, pr. vero a⁵ a⁶. p) coquorum a⁴. q) rex est a⁴. r) id circo a⁴. s) fehlt a⁴. t) vocari a⁴ a⁵. u) sua a² a⁴, sua et a⁵, richtig? v) videatur a⁴. m) maiori a⁴. x) per a⁴. y eligit a⁴ a¹. 99. r) fehlt c². n) Hoc unum tamen tantillum c². h) parte nostra a⁵. c) amplitudinem a⁴. d) alia a⁵. e) fehlt a¹. f) qualiter a⁴. s) protenditur a². 100. h) potest a². i) Vyl. Mon. Germ. Scr,

VI, 64, we Darius an Alexander schreibt: Si poteris numerare stellas coeli u. s. w.  $^{k}$ ) etiam  $a^{4}a^{5}$  10.  $^{1}$  fehlt  $a^{2}$ .  $^{m}$  fehlt 10.

[D] xx. " Das Eingeklammerte in d³. " Bubrig d⁴, Bribich d³, Bribicg 2, Bubyl d². Vgl. die Interpolation C § 95, an die sich diese Nameneinführung ja anschliesst. " fehlt d³, die hinzugesetzt 3. " fehlt d⁴, dafür huius (doch dabei anno), scilicet. " Unklar ist die Datirung in d²: Anno domini Moolxxxxxo", Anno nativitatis nostrae lx1150. " Waren die Worte De confirmacione ursprünglich eine Ueberschrift? " fehlt d³. " Hiernach in d³: Vale et Deus altissimus te conservet, und dann erst das Datum. Weiteres theilt über den Cardinal Stephan die Dresdener Hs. d² mit, s. o. S. 899.

E 42. V Dieser Schluss fehlt in e² und scheint auch zu fehlen in 2. V liber sive fehlt e³.

Magintino e³.

Moguntino 3.

V Dieser Satz fehlt e³, überdies auch der folgende in 6.

Emanuel 3.

## CAPITEL III.

Der Brief des Papstes Alexanders III an den Priester Johannes vom 27. September 4177.

Dieses, wie es scheint, einzige Actenstück, das die Sage vom Priester Johannes hervorgerufen hat, ist in nachstehender Ueberlieferung, so weit sie mir bis jetzt bekannt geworden, auf uns gekommen.

- 1, A, in Cambridge, Trinity Coll. R. 9. 47. Bl. 48t, fg., Pgmt., 12/13. Jahrh. Die Handschrift ist zusammengebunden aus verschiedenen Stücken, die verschiedenen Zeiten angehören: 1. Aelfric's Anglo-Saxon Grammar (11/12. Jahrh.); 2. Richard de Bury (15. Jahrh.); 3. Litterae romanae (12/13. Jahrh.). Diese letzteren, etwa 46 an Zahl, enthalten als 30ten (die Anfänge und Absätze der Briefe sind nicht immer leicht zu scheiden, also die Bezifferung unsicher) unsern Brief. Die Sammlung, die in vier Abtheilungen zerfällt, ist nicht eine Abschrift, sondern, wie Hr. Henry Bradshaw mir in ausführlicher Darlegung mittheilt, eine Originalzusammenstellung von Entscheidungen aus dem Gebiet des römischen Rechts, wie eine solche mit dem Erscheinen der Sammlung Gregor's IX. unnöthig ward. Daraus ergiebt sich die Zeitbestimmung für die Niederschrift, die noch vor Mitte des 13. Jahrh. erfolgt sein muss. Hiezu stimmt die Schrift, die für die Grenzscheide des 12. und 13. Jahrhunderts spricht. Ausführliche Orientirung, die ich am liebsten ganz abdrucken liesse, und sorgfältige Abschrift verdanke ich der mir gegenüber nie ermüdeten Gesilligkeit des genannten Gelehrten. Keiner der Briefe hat eine Datumangabe.
- 2, B, in Paris, Cod. lat. 4596 (olim Bigotianus 369), Bl. 48° fg., Pgmt., 13. Jahrh. Nach dem gedruckten Catalogus (Paris 4744) III, 457 enthält die Handschrift 1. Concilii Lateranensis decretum pro vitanda in electione summi pontificis discordia. Praemittuntur quaedam de virtutibus et vitiis; 2. Alexandri III epistolae; 3. Nonnullorum sacrae scripturae locorum expositio. Unser Brief, selbstverständlich in der zweiten Abtheilung, ist ohne Ueberschrift und Schlussschrift. Eine genaue Collation verdanke ich Herrn Dr. ph. von Boor<sup>1</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Handschriftliche Briefsammlungen, in denen auch Briefe Alexander's III sich befanden, werden erwähnt bei Duchesne, Hist. Franc. Scriptores IV, 557. Die Briefe Alexander's an Ludwig VII, die dort publicirt werden, sind entnommen *ex veteri* 

- 3, C, die Ueberlieferung in den englischen Chroniken, die, im Gegensatze zu den Chroniken der übrigen europäischen Länder, sich viel mit unserm Briefe abgegeben haben. Alle bisherigen Ausgaben desselben beruhen auf dieser Ueberlieferung. Der erste, der den Brief aufnahm, war
- c<sup>1</sup>, Benedictus abbas (gewöhnlich Benedict of Peterborough genannt) in seinen Gesta regis Henrici II et Richardi I (von 1170—1192 zum Jahre 1178. Vgl. die Ausgabe von William Stubbs, in Rer. Britann. med. aevi scriptores, I, 210 fg. Daher entnahm den Brief das Chronicon (bis 1198) des s. g. Joh. Brompton<sup>1</sup>), innerhalb des Jahres 1177. Vgl. Rog. Twysden, Ilistor. Anglicae scriptores, London 1652, S. 1132 fg. Desgleichen aus Benedict entnahm ihn
- c<sup>2</sup>, Mag. Rogerus de Hovedene in seiner Chronica (bis zum Jahre 1201), ebenfalls zum Jahre 1478. Vgl. die Ausgabe von William Stubbs, in Rer. Britt. m. aevi scriptores, II, 168 fg. Aus der Ausgabe dieser Chronica durch Savile in Rerum Anglicarum scriptores, Frankfurt 1601, S. 581 fg. fand unser Brief 1618 Eingang in die Concilien Sammlung<sup>2</sup><sub>i</sub>:

codice MS. viri clarissimi Alex. Petavii, senatoris Parisiensis. Dann heisst es weiter: Fuit et simile olim exemplar in bibliotheca canonicorum regularium Sti. Victoris Paris. not. II, 22 cum sequenti inscriptione »Plures epistolae summorum pontificum Adriani IV et Alexandri III. Friderici papae [?], Ludovici regis Franciae, cardinalium, episcoporum et aliorum de diversis rebus sui temporis.« Ob diese Sammlungen auch unsern Brief enthielten?

<sup>1)</sup> Dass Brompton nicht der Verfasser ist, kann wohl aus mehr als einem Grunde keinem Zweifel mehr unterworfen sein.

<sup>2)</sup> Da dies in der Sammlung selbst nicht gesagt ist, so lasse ich aus meinem vierten Programm den Beweis für diese Angabe folgen. »Unser Brief steht in der Sammlung als Nr. XLVIII in der ersten Abtheilung der Briefe Alexander's III, die 63 Briefe umfasst, welche alle ohne Angabe einer Quelle abgedruckt sind, während an sie sich verschiedene Appendices anschliessen, die den Ort anzugeben pflegen, woher der Brief entnommen ist. Ich war lange der Ansicht, dass jene erste Abtheilung der 63 Briefe einer handschriftlichen Sammlung entnommen sei. Aber ein Blick auf die Geschichte dieser Briefsammlung beweist, dass dies nicht der Fall ist. Der erste Ansatz zu ihr findet sich in der Sammlung des Severinus Binius, Köln 1606 (Concilia generalia et provincialia, item epistolae, decretales et Pont. Rom. vitae), in der Tom. III, ps. 2, S. 1336b die »Argumenta « von 19 Briefen Alexander's mit Anführung des Ortes, wo sie gedruckt zu finden seien. gegeben werden. Es werden als solche Orte citirt die Ausgaben des Radevicus. Rogerus de Hoveden, und Matthaeus Paris. Als Nr. XII wird hier aufgeführt: » epistola Alexandri papae ad Ioannem presbyterum Indorum regem commendans illi Philippum medicum a quo in fide plenius institueretur. Anno 1181 (dies Citat, an ein früheres anschliessend, geht auf eine der Ausgaben des Matthaeus Paris. Rogerus der 1601 berausgegeben war' eam recitat perfectiorem anno 1178. In der Ausgabe des Binius 1618 (Concilia generalia et provincialia, graeca et latina) Tom. III. ps. 2. S. 515 ist jenes Capitel erweitert, die »Argumenta« erreichen bereits die seitdem stehend gebliebene Ziffer von 63; zu den früher genannten

Concilia generalia et provincialia, graeca et latina, . . . . studio et industria D. Severini Binii, III, 2, Köln 1618, S. 520. Von da ging er über in die folgenden Ausgaben, zweifelsohne (s. d. Anmerkung) auch in die Editio regia (Paris 1644), die ich allerdings nicht eingesehen habe, sicher in die Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta . . . . studio Ph. Labbei et Gabr. Cossartii, X, Paris 1671, S. 1227 fg., und in die Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio . . . . Ea omnia insuper . . . exhibentur, quae Ioan. Dominic. Mansi archiepiscopus Lucensis evulgavit, . . . XXI, Venedig 1776, S. 907 fg. — Aus Roger de Hovedene entnahm auch Caesar Baronius den Text unseres Briefes in den Annales ecclesiastici Tom. XIX, Lucae 1746, S. 450 fg. (cum critice Pagii), zum Jahre 1477, wie das Pagius in der Anmerkung zu unserm Briefe ausdrücklich sagt und wie die Vergleichung der Texte bestätigt.

- 4, D, die Auszüge in den englischen Chroniken. Einen solchen lieferte
- d<sup>1</sup>, Radulfus de Diceto in seinen bis 1200 reichenden Ymagines historiarum am Schlusse des Jahres 1179. Vgl. die Ausgabe von William Stubbs, in Rer. Britt. m. a. scriptores, I, 440. Das Mosaik dieses Auszuges ist folgendermassen zusammengesetzt, wobei ich die Abweichungen und Auslassungen im Innern der Sätze unberücksichtigt lasse. 1. Alexander

Ausgaben tritt ganz besonders noch Baronius und eine Verweisung auf die eigene Sammlung der Concilsacten hinzu. Eine Anzahl Briefe (6) sind nunmehr vollständig abgedruckt. Bei diesen, die man nun nicht anderswo zu suchen brauchte, ist jetzt jede Notiz über den Ort, woher sie entnommen seien, fortgelassen. Es waren also offenbar nur Wiedergaben der Abdrücke, die früher eitirt waren. Die »Collectio regia « vom Jahre 1644 (Conciliorum omnium generalium et provincialium collectio regia, Paris, 37 Voll.), die mir freilich nicht zu Gebote stand, enthielt, wie man aus dem Syllabus der späteren Ausgabe von 1671 ersieht, bereits Abdrücke der sämmtlichen 63 Briefe. Sicherlich fehlte es auch in ihr an jeder Quellenangabe; denn wäre eine solche vorhanden gewesen, so würde sie in die folgenden Ausgaben übergegangen sein. Man schlug offenbar die Briefe an der von Binius eitirten Stelle nach und nahm sie von daher in die Sammlung auf. Wollen wir also bei der Sammlung der ersten 63 Briefe wissen, von wo die einzelnen entnommen worden sind, so müssen wir des Binius Concilienausgaben vom Jahre 1618, resp. 1606, zur Hand nehmen.

Unser Brief ist bereits in der Ausgabe von 1618 vollständig abgedruckt, seine Quelle finden wir in der oben angeführten Stelle der Ausgabe von 1606 genannt. Er ist also aus Roger de Hoveden entnommen, und eine Vergleichung beider Texte bestätigt dies Resultat aufs Bündigste. Die Abdrücke desselben in den folgenden Ausgaben der Concilien, so in der von Ph. Labbeus und Gabr. Cossartius, Paris 1671, und endlich in der jetzt gemeiniglich in Gebrauch befindlichen, die man unter Mansi's Namen zu eitiren pflegt, sind nur Wiederholungen des Abdrucks von Binius, wie sich auch dessen Vita. vom einem später eingelegten Documente abgesehen, aus der Ausgabe von 1606 bis in die Ausgabe von Mansi fortschleppte.«

— benedictionem; 6. Audiveranus — intendere; 7. Sed — dissentiat; 10. Illud — tenerent; 11. Nos autem vos ab his articulis, in quibus erratis a christiana et catholica fide, revocare volentes; 12. pruefatum Philippum — obfuscet.

d², denselben Auszug bringt Roger Wendower in seinen Flores historiarum (bis zum Jahr 1235), zum Jahre 1181. Vgl. die Ausgabe von Henr. O. Coxe, London 1841, II, 408 fg. Und ebenso Matthæus Paris. sein Bearbeiter und Fortsetzer, sowohl in seiner Historia major, richtiger Chronica majora (bis 1259; vgl. jetzt die Ausgabe von Luard, London 1872), wie in seiner Historia minor, richtiger Historia Anglorum (von 1066—1255. Vgl. die Ausgabe der letzteren von Sir Fred. Madden, London 1866, I, 422, in Rer. Britt. m. a. scriptores.

Von diesen Ueberlieferungen ist A die älteste und, von dem Eingange abgesehen, auf den es bei Anlegung der Sammlung nicht ankam, die weitaus beste. Ihr gegenüber gehen wenigstens B und C auf eine gemeinsame, durch deutliche Fehler erkennbare Vorlage Am schlagendsten ist die Stelle in § 12, wo von den Schwierigkeiten gehandelt wird, die eine Reise nach Indien biete, und darunter auch aufgeführt wird: inter linguas barbaras et ignotas. Statt dessen lesen BC: et inter longas et ignotas horas, für letzteres Wort, in welchem vielleicht noch der Rest von barbaras steckt, bieten einige Hss. oras, wodurch dann ein nothdurftiger Sinn erzielt wird. Ferner in § 9, wo A allein richtig de fide lies't, BC wenig verständlich de se. Endlich in § 13 kann tuam, das nur A bietet, nicht entbehrt werden. Andere Stellen sind minder wichtig und minder schlagend, wie in § 6 et etiam fama statt et in fama, in § 10 der Zusatz von facilius zu reciperent, im Schlussparagraph der Plural beatorum Petri et Pauli. BC stehen also A gegenüber, Zustimmung von B oder C zu A entscheidet authentisch, gemeinsame Abweichungen in BC stehen an äusserlicher Bezeugung immer noch etwas hinter Schwanken kann man, ob in § 8 omne bonum procedit in BC nicht den Vorzug verdiene vor cuncta bona procedunt in A. Vgl. Exodus 33, 19 und Jeremias 32, 42, aber auch Ecclesiastes 3, 11.

Was B und C betrifft, so ist zwar B keineswegs eine sehr treue Ueberlieferung, sie hat vielleicht zusammengerechnet mehr falsche Lesarten als C, aber dennoch entfernt sich C noch etwas weiter vom Original als B; vgl. z. B. § 3 praeconat, § 9 das Fehlen von in domino, § 12 intelligimus, § 13 sigillatas.

Nur durch einen Umstand ist C unschätzbar: in diesen englischen Chroniken allein ist uns das Datum des Briefes erhalten, nicht freilich das Jahr, und daher schwanken die Chroniken in Ansetzung desselben, aber Ort und Tag, und daraus können wir das Jahr bestimmen. In Venedig am 27. September war Alexander nur im Jahre 1477, in welchem er sich vom 24. März bis 4. April und vom 14. Mai bis 15. October dort aufhielt.

Die Lesart von C konnte erst durch Zusammenhalten der Ueberlieferungen c¹ und c² gewonnen werden. Jede Uebereinstimmung von c¹ oder c² mit A oder B entschied für C; von den Einzelabweichungen in c¹ und c² ist in den Varianten keine Notiz genommen, die gemeinsamen, die für C zu sprechen scheinen, habe ich wohl sämmtlich aufgeführt. Auf die Wortstellung (auch sind solcher Fälle nicht viele) habe ich bei C nicht mehr Rücksicht genommen.

Es erübrigt jetzt noch D ins Auge zu fassen. Man ist sonst der Ansicht, und dieser Sachverhalt läge ja auch am nächsten, dass der Auszug bei Radulf aus dem in die engl. Chroniken aufgenommenen vollständigen Exemplar entstanden sei. Aber dem scheint die Ueberlieferung entgegenzutreten, die in mehreren Fällen sich So lesen wir § 5 etiam, § 10 facilius. Wollte man bei etiam auch an eine irreführende Abkürzung denken, der Zusatz von facilius kann kein Zufall sein. Ja an einer Stelle hat D allein das Richtige, in § 10 praedictus, wo BC prudens (falsche Auflösung der Abkürzung) lesen, A das Wort auslässt: ich habe nicht angestanden, es in den Text zu setzen. Und so kann man denn auch wohl glaublich finden, dass noch an einer andern Stelle D richtig liest, in § 6 de intentione propria, wo die gesammte sonstige Ueberlieferung pia liest, was erträglich aber nicht so gut ist wie propria (im Gegensatz zu proposito tuo); vielleicht ist dann auch in § 7 cuncta plebs das Ursprüngliche. Es ist also in hohem Grade zu bedauern, dass wir nicht das Document vollständig besitzen, aus dem dies Excerpt gefertigt ist.

Eine merkwürdige Lesart ist das Zusammenstimmen von CD in § 12 in proximo (in Christo AB); an Kreuzung in der Ueberlieferung ist nicht zu denken, auch hier wird die Abkürzung die Veranlassung sein, dann freilich die grössere Wahrscheinlichkeit für in proximo

als ursprungliche Lesart sprechen. Das Zusammengehen von BCD in videmini § 12 ist nicht von entscheidendem Gewicht.

An einer Stelle stimmen AD (letzteres freilich nur durch d¹ vertreten) auch in einem Fehler überein, indem sie beide in § 1 presbitero Iohanni lesen. Dieser Fehler kann unabhängig in beiden Ueberlieferungen entstanden sein, denn Jedermann wusste ja, dass der Adressat des Briefes der gemeiniglich presbyter Iohannes genannte König sei; in c² ist durch ähnliche Veranlassung interpolirt: sacerdotum sanctissimo. Der päpstlichen Canzlei lag das eine natürlich so fern wie das andere. Hätte es im Originalschreiben gestanden, so wäre auch sein Verschwinden unverständlich.

Der Abt Benedict führt den Brief mit den Worten ein: Eodem autem tempore Alexander, summus pontifex, gratias summae trinitati persolvens, quod tempore suo pax ecclesiae reddita esset, misit nuncios suos per universas gentium nationes, sedi apostolicae subiectas, et invitavit eos ad concilium praedictum (das in Rom um Fastnacht abgehalten werden sollte). Misit etiam nuncium suum ad presbyterum Iohannem, regem Indorum, cui in haec verba scripsit.

Das ist eine durchaus correcte Darstellung der damaligen Sachlage und eine wahrscheinlich ganz zutreffende historische Motivirung unsers Briefes. Die späteren Chroniken werden immer flacher bei Einführung des Briefes.

Von deutschen Chronisten hat nur Alberich den Brief beachtet, den er freilich sehr falsch greifend in's Jahr 1170 setzt und mit den Worten erwähnt: Inveniuntur quacdam papae Alexandri literae, quas misit presbitero Iohanni superius memorato per quendam episcopum (!) Philippum, ab eodem papa ordinatum et de fide et de moribus sanctae Romanae ecclesiae diligenter instructum. Qui Philippus ab eodem presbitero Iohanne transmissus (!) fuerat ad papam Romanum. Mon. Germ. hist. XXIII, 853 fg.

#### Text des Briefes.

- 1. Alexander episcopus, servus servorum Dei\*, karissimo in Christo filio b Iohannic, illustri et magnifico Indorum regid, salutem et apostolicam benedictionem. 2. Apostolica sedes, cui licet immeritis praesidemus, omnium in Christo credentium caput est et magistra, domino attestante, qui ait beato Petro, cui licet indigni successimus: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inseri non praevalebunt adversus eamh. 3. Hanc siquidem petram Christus<sup>1</sup> esse voluit in ecclesiae<sup>1</sup> fundamentum<sup>1</sup>, quam praesciverat<sup>m</sup> nullis ventorum turbinibus nullisque tempestatibus quatien-4. Et ideo non inmerito beatus Petrus, super quem fundavit<sup>n</sup> ecclesiam, ligandi atque solvendi specialiter et praecipue inter apostolosº alios recipere<sup>p</sup> meruit potestatem. 5. Cui dictum est a domino: Tibi dabo claves regni caelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelisa.
- 6. Audiveramus utique iampridem referentibus multis et etiam<sup>r</sup> fama communi, quomodo, cum sis christianam religionem<sup>s</sup> professus, piis velis operibus indesinenter intendere, et circa ea tuum animum geras, quae Deo grata sunt et accepta. 7. Sed et dilectus filius

a) ep. s. s. D fehlt AB, dafür III hinter Alex. b) fehlt AB. c) presbitero Joh. Ad¹, Lücke d². d) Darnach zugesetzt sacerdotum sanctissimo c². c) sal. et ap. ben. fehlt A. f) Apostolicae sedis B. g) immerito B. h) Die Bibelstellen pflegen in den Handschriften nie ganz ausgeschrieben zu werden, so auch hier in den meisten Hss. Die Stelle steht Matth. XVI, 18. i) In hac siquidem petra apostolus B. k) in eccl. fehlt B. l) fundamento A. m) praeconat C. n) edificavit B. o) int. alios apost. A. p) accipere C. q) Auch hier meist nur der Anfang in den Hss.; die Stelle aus Matth. XVI, 19. r) etiam AD, in C. s) religionem feliciter d², professionem d¹, professionem et confessionem B, nomen C. t) fehlt A.

noster<sup>u</sup>, magister Philippus, medicus et familiaris noster, qui de intentione pia et proposito tuo cum magnis et honorabilibus viris tui regni se in partibus illis verbum habuisse proponit, sicut vir providus et discretus, circumspectus et prudens, constanter nobis et sollicite retulit, se manifestius ab his audivisse, quod tuae voluntatis sit et propositi erudiri catholica et apostolica disciplina, et ad hoc ferventer intendas, ut tu et terray tuae sublimitati commissa nil unquam videamini in fide vestra tenere, quod a doctrina sedis apostolicae dissentiat quomodolibet\* vel discordet. 8. Super quo sane tibi, sicut karissimo filio, plurimum in domino\* congaudemus et ei, a quo cuncta bona procedunt<sup>b</sup>, inmensas gratiarum exsolvimus actiones, Vota votis et preces precibus adiungentes, ut qui dedit tibi nomen christianitatis suscipere, menti tuae per suam ineffabilem pietatem inspiret, quod omnino velis sapereo, quae super omnibus articulis fidei tenere debet<sup>d</sup> religio christiana. 9. Non enim vere potest de christiana professione sperare salutem, qui eidem professioni verbo et opere non concordate, quia non sufficit cuilibet nomine christiano censeri, qui de fide sentit aliud quam habeat catholica et apostolica disciplina, juxta illud, quod dominus in evangelio dicit. Non omnis, qui dicit [mihii] » domine, domine « intrabit in regnum caelorum, sed qui facit voluntatem patris mei, qui in caelis est. 10, Illud autem nichilominus ad commendationem tuae virtutis accedit, quod, sicut praedictus<sup>k</sup> magister Philippus<sup>1</sup> se a tuis asserit audivisse, ferventi<sup>n</sup> desiderio cuperes in urbe habere ecclesiam, et Jerusalem<sup>a</sup> altare aliquod, ubi viri prudentes de regno tuo manere possentº et apostolica plenius instrui disciplina, per quos postmodum tu et homines regni tui doctrinam ipsam reciperent facilius p et tenerent.

11. Nos autem, qui licet insufficientibus meritis in beati Petri cathedra positi, sapientibus et insipientibus, divitibus et pauperibus,

<sup>&</sup>quot;I) fehlt BCd², aber d² hat noster (ohne magister). "I) propria D. wrsprünglich? "I) ab his fehlt B. "I) fehlt B. "I) cunctaple bs D. "I) fehlt B, aber Lücke gelassen; modo quolibet C. "I) in dom. fehlt C. "I) omne bonum procedit BC. "I) suscipere B. (I) tenet A, richtig? (I) aus concordet corrigirt A. (I) qui de se BC. (II) equi de se BC. (II) equi fg. fehlt B. Die Stelle ist aus Matth. VII, 21; A giebt die Stelle ganz, die übrigen Hss. einige mehr, einige weniger. (I) fehlt AB. (I) praedictus D, prudens BC, fehlt A. (I) quod bis Phil. fehlt B. (II) fluenti C, ex fluenti B. (II) in Jer. B, aber keine Hs. sonst bietet die Präposition; Jerosolymis c², fehlt c¹, aber D hat wie A. (I) possint B. (II) steht AD, fehlt BC.

iuxta apostolum<sup>q</sup> nos recognoscimus debitores<sup>r</sup>, de salute tua et tuorum omnimodam gerimus sollicitudinem, et vos ab his articulis, in quibus erratis a christiana et catholica fide, prompto animo, prout tenemur ex ministerio suscepti regiminis, volumus revocare, cum ipse dominus beato Petro, quem omnium apostolorum principem fecit, dixerit\*: Et tu conversus aliquando confirma fratres tuos\*. 12. Licet autem grave nimis videatur" et laboriosum existere, ad præsentiam tuam inter tot labores et varia rerum' ac" locorum discrimina, inter linguas barbaras et ignotas\*, quemlibet a nostro latere destinare, considerato tamen offitii nostri debito et tuo pio proposito et intentione pensata, praefatum Philippum, medicum et familiarem nostrum<sup>2</sup>, virum utique discretum, circumspectum et providum, ad tuam magnitudinem mittimus, de Jhesu Christi misericordia confidentes, quod, si volueris in eo proposito et intentione persistere, quam te inspirante domino intelleximus\* concepisse, de articulis christianaeb fidei, in quibus tu et tui a nobis discordare videaminio, in Christo per dei gratiamo eruditus, nichil prorsus timere poteris, quod de errore tuam' vel tuorum salutem praepediat vel in vobis nomen christianitatis obfuscet<sup>g</sup>.

hortamur in domino, quatinus eundem Philippum¹ pro reverentia beati Petri et nostra sicut virum honestum, discretum et providum, et an nostro latere destinatum, debita benignitate suscipias et reverenter et devote pertractes, et, si tuae voluntatis est et propositi, sicut omnino esse debet, ut erudiaris apostolica disciplina, super his, quae idem Philippus ex nostra tibi parte proponet, ipsum diligenter audias et exaudias, et personas honestas et litteras tuo sigillo signatas , quibus propositum et voluntatem tuam possimus plene cognoscere, ad nos cum ipso transmittas, quia quanto sublimior et maior haberis et minus de divitiis et potentia tua videris inflatus, tanto li-

q) iuxta apost. in BC vor sapientibus. r) Die Stelle ist aus der Epist. ad. Rom. I, 14: Graecis ac barbaris, sapientibus et insipientibus debitor sum. b) dixit C. t) Luc. XXII, 32. u) videretur A. v) itineris C. w) et B.

et inter longas et ignotas horas BC. The first A is a fam. et med. nostrum A.

a) intelligimus C. b) fehlt A. c) videmini B C D. d) in proximo C D.

o) gratiam ABD; misericordiam C.
f) tuo B.
g) vel bis obfuscet fehlt B.

h) fehlt B. i) nur in A. k) atque B. l) fehlt A. m) fehlt A. n) fehlt B.

o) recipias BC. p) ac B. q) litteratas A. r) sigillatas C. s) qui B. t) fehlt B.

bentius tam de concessione ecclesiae în urbe quam etiam de conferendis altaribus in ecclesia beatorum Petri et Pauli et Jerusalem in ecclesia dominici sepulcri, et in aliis, quae iuste quaesiveris, tuas curabimus peticiones admittere et efficatius exaudire, utpote qui desiderium tuum super hoc, quod multa commendatione dignum existit, modis omnibus, quibus secundum Deum possumus, volumus promovere, et tuam et tuorum animas desideramus domino lucrifacere. [Datum Venetiae, in Rivo Alto, quinto Kalendas Octobris.]

u) confessione A. v) fehlt B. w) beati BC. y) sepulcri domini BC.
s) exstitit BC. a) fehlt B. b) et volumus B. c) Die Datirung fehlt in ABD.

Der Philippus, den der Papst seinen familiaris nennt, ist bis ietzt nicht nachgewiesen. Auch nichts ist darüber bekannt, ob er sich wirklich auf die Reise gemacht hat, ob der Brief an seine Adresse gelangt ist und als was sich der Adressat in Wirklichkeit herausstellte. Baronius bezieht diesen Brief auf den König von Abessinien oder Aethiopien, was Pagius dann bestreitet. Neuerdings ist Zurla, di Marco Polo I, 277 fg. und dann Yule, Cathay and the way thither I, 176, Anm. auf die Ansicht des Baronius zurückgekommen, indem Yule meint, die Beziehung auf den Priester Johannes sei erst später in die Aufschrift dieses Briefes hineingetragen. Dass das richtig sei, haben wir gesehen. Aber gemeint ist sicher von allem Anfange an einer der Nachfolger des Siegers vom Jahre 1141. Freilich, wie wir später noch weiter werden zu erörtern haben, Südasien und Ostafrika flossen in den Vorstellungen der Zeitgenossen sehr ineinander. So mag denn gar wohl ein Missverständniss gewaltet haben und was dem mag. Philippus mitgetheilt ward mag in Wirklichkeit sich auf den König von Abessinien bezogen haben. Zu den christlichen Ländern im Süden Aegyptens war man zwar keineswegs ohne alle Beziehung. So erzählt Oliverus in der hist. Damiatina (1220) bei Eccard, Script. med. aevi II, S. 1431 ausdrücklich: Ultra Leemanniam (südlich von Kairo) Aethiopia regiones habet latissimas, populum Christianum innumerabilem, partim sub regibus partim sub dominio Saraceno-Hic sunt Nubiani (folgt eine lange Aufzählung der rum constitutum. dortigen christlichen Stämme, ihrer Gebräuche und Dogmen). freilich, ob darüber hinaus Aethiopien und Indien selbst vom Papste klar auseinander gehalten werden konnten, steht wohl sehr dahin. Nöldeke schreibt mir: »Die Bezeichnung »Indien « für Aethiopien ist bekanntlich vom späteren Alterthume an sehr beliebt. Sie dürfte von der Schwärze der Haut bei den Bewohnern beider Länder herrühren, denn der Perser und Syrer sagt »Hindu«, wo wir »Mohr«, die Griechen

Aidiow sagten und er möchte die Bedenken des Papstes in Betreff der Rechtgläubigkeit auf den Monophysitismus der Abessinier beziehen. Das Eine muss jedesfalls zugegeben werden: Aus dem Innern Asiens kann kaum ein Wunsch, wie ihn Philippus vernommen zu haben glaubte, erklungen sein: für die Verhältnisse in Abessinien wurde Alles gut zusammen stimmen; nur darf man dabei nicht aus den Augen lassen, dass die nebulosen geographischen Vorstellungen jener Zeit ein Ineinandersliessen der äthiopischen Fürsten mit dem Sieger des Jahres 1141 gar wohl gestatteten. Dass der Brief an den s. g. Priester Johannes gerichtet sei, war gewiss nicht bloss die populäre Aussaung des Occidents, sondern auch die Meinung des Papstes, der, wie mir unabweisbar scheint, in den Worten (§ 13); quanto sublimior et maior haberis et minus de divitiis et potentia tua videris instatus auf den damals bereits verbreiteten Presbyterbrief anspielte.

# ANHANG.

Die deutschen Uebersetzungen des Presbyter-Briefes.

Der ursprüngliche, noch uninterpolirte Text ist zweimal ins Deutsche übertragen worden, einmal in Norddeutschland, erhalten in einer Berliner Handschrift, dann in Süddeutschland, erhalten in einer Ambras-Wiener Handschrift. Von der Interpolation B enthält der jüngere Titurel eine Uebersetzung, eine zweite ist in einer Münchener Handschrift erhalten; von C ist mir eine deutsche Bearbeitung nicht bekannt geworden, dagegen haben wir eine solche, die sich an die Interpolation D anlehnt: sie ist in einer Heidelberger Handschrift erhalten.

#### I. Der Text der Berliner Handschrift.

Diese Uebersetzung entstand in Norddeutschland, unweit der niederdeutschen Grenze (vgl. zu 951, 27), vielleicht in Nordthüringen, wenn auf die wenigen Infinitive ohne n etwas zu geben ist (vgl. zu 953, 85). Erhalten ist sie uns in einer Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts auf der Berliner Bibliothek, Ms. germ. Oct. 36, Bl. 1<sup>a</sup> bis 13<sup>b</sup>, aus der sie Hoffmann v. Fallersleben in den Altdeutschen Blättern I, S. 308—324 herausgegeben hat. Vorne fehlt ein Blätt, so dass der erhaltene Text erst bei § 9 einsetzt, ferner fehlt gegen Ende ein Blätt, wodurch uns die Uebersetzung der §§ 67—69 entzogen ist. Der erhaltene Text schliesst vor der Lücke mit § 60, der wohl direct auf § 67 überleitete; nach der Lücke befinden wir uns in § 69.

Der Uebersetzer verfährt frei. Er folgt dem Gedankengange des Briefes, holt aber mehrfach Späteres schon früher herbei, wenn es ihm in den Zusammenhang zu passen scheint. So z. B. wo bei Schilderung des Umfanges des Reiches (§ 12) Babel erwähnt wird,

gedenkt er gleich des Daniel und dass der Priester Johannes zu seinem Grabe wallfahre (§ 53); wo von den Salamandern und den schönen von ihnen herrührenden Stoffen die Rede ist (§ 42. 43) erinnert er sich sehr verständig gleich der Fische, aus deren Blute Purpurfarbe erzeugt werde (§ 54); ebenso wohlüberlegt ist es, wenn er hinter § 58 gleich § 66 einschiebt, da es ihm besser disponirt erscheint, erst den Tisch des Herrn und dann die des Hofgesindes zu erwähnen. Daher stimmt die Reihenfolge oft wenig zum Original, aber die Hauptabschnitte liessen sich doch gar wohl herstellen.

Der Verfasser war ein gelehrter Mann. So wird er gleich bei Erwähnung Indiens (§ 12) an Alexander und seinen Zug gegen Porus erinnert, Vs. 27 fg., weiss auch aus der geistlichen Geschichte allerlei beizubringen, Vs. 32 fg. 45 fg. Vgl. auch 954, 3. In § 14, wo von all den seltsamen Ungethumen die Rede ist, weiss er von allen Genaueres anzugeben, schildert die Lamien (950, 5 fg.), die Satyre (950, 24 fg.), erzählt ausführlich vom Phönix (950, 44 fg.). sonstige mittelalterliche Sagenstoffe kennt er, vgl. z. B. Vs. 38 fg.; von den Kräften der Steine weiss er selbst zu melden, vgl. 950, 82 fg. Hie und da gestattet er sich auch sonst eine freiere Ausführung, vgl. z. B. 951, 66 fg. Warum die §§ 61 und 63 (von dem Balsamlicht und von dem Bett der Keuschheit) keine Aufnahme gefunden haben, ist nicht recht abzusehen. Sind sie etwa noch in der Lücke hinter 954, 65 erwähnt worden, oder fehlen sie durch einen sonstigen Fehler der Ueberlieferung?

Uebrigens hat er die Intention des Briefes nicht überall verstanden, z. B. gar nicht in § 97 fg. Was den Inhalt dieses in 955, 14 fg. wiedergeben soll, ist unglaublich missverstanden. Der Schluss des Briefes (§ 100) läuft gegenwärtig in eine Nachrede des Uebersetzers aus. Wahrscheinlich lautete der Text aber anfänglich anders, wie ich zu 955, 39 ausgesprochen habe.

Das Gedicht mag noch dem 13. Jahrh. angehören. Die Zahl der unreinen Reime ist nur gering und sie können wohl auf Rechnung der Heimath des Gedichtes gesetzt werden. So weisen in die oben genannte Gegend die Reime zwene: selzene Vs. 20, kraft: gedäht 953, 80, ist: Susis 954, 100, dienste: minste 954, 88, hof: lof (louf?) 952, 56, mach (mac): gesach 952, 90, befele (befelhe): stele 953, 8, gesän: stän 954, 46. Wirklich roh ist nur der Reim wazzer: bäzzer

951, 92. Nach Mittel- und Norddeutschland weist auch der feminine Gebrauch von bach, ferner die Formen sal und salt (: al 950, 32. 42. 953, 18, und: gewalt Vs. 10). Reime kurzer Vocale zu langen kommen mehrfach vor, wie gesat : stat 953, 26, gar : var 955, 34, bestet : tet (?) 950, 94, besonders häufig beim i, bin : min 955, 26, licht : wicht 950, 52, rich : ich 953, 16, gelich : sich 951, 36, riche : sliche Vs. 42.

Da wir nur eine einzige Handschrift des Textes kennen, so habe ich der Versuchung widerstanden, einen auch in Rhythmus und Orthographie gereinigten Text zu liefern. Nur leicht erkenntliche und zweifellose Fehler habe ich verbessert. Der Hoffmann'sche Abdruck liegt dem meinigen zu Grunde.

5

15

vnde loben alle die daz vernement.

9 Wiltu wizzen von miner gewalt:
die ist groz vnde manicvalt.
Ich heize prister Johan

10 vnde bin ein recht geloubic man

- vnd pflege der cristen allen,
  die mit armyte sin bevallen,
  in al dem lande mines riches
  des sie bedurfen tegeliches,
  vnd beschirme sie von vnrechter gewalt: 10
  daz ist ein dinc, daz dy merken salt
  vnd alle die gerichtes walden,
  so mygen sie gotes hulde behalden.
- 9 Ich vurhoe mit richtvme
  vnd mit werltlichem rume
  alle, di nv sint uf der erden
  vnd die vor mir mochten werden.
  Mir sint dienst alle riche schuldic,
  vnde ouch sin worden duldic
  sibenzic kvnige vnde zwene:
  daz ist allen herren selzene.
- 12 Noch dan habe ich selbe dri lant, die sint India genant, die mir selbe zv horen.

  Der keret eines biz kegen Moren: an merith stozet daz ander.

  Dar inne zogete Alexander mit einer schar wider Porum, den kvnic Indorum; do leit Alexander groze not; alda bleib Bvnceval, sin ros, tot.

  Daz dritte India ist daz verneste lant dar die apostel wurden gesant: die bekarte Bartholomeus, der heilige apostolus.

  Noch dan get min riche vort

von dem osten in das nort vnd von dem westen vf die bovme ho. di da stan vf der erden schone so, da man di svnne alrest gesicht: da ist danne me ertriches nicht. Noch dan get min riche gar an syndersliche her wider an daz keldeste lant. Do Abacuc Danielem vant 45 vnder den lewen in der not her wider true als im got gebot daz er im nicht schaden muste: daz waz in der Babilonien wuste, do Babil, der groze man, 50 den turm durch homyte began. do er den himel irstigen wolde: do tet got als er solde vnde rach den homut vil starke sa. Noch ist der turm in minem riche da:

- 53 ich vare dar jerliche
  beteverte herliche
  zv deme grabe, do Daniel begraben wart;
  vnd als ich danne vare betevart,
  so vare ich mit gewapentem here
  vnd han genve, daz ich mich irwere
  mit strite vnde mit sturme
  dem vreislichem wurme.
  - 14 In einem minem lande
    sint dier allerhande, 65
    di got werden gebot:
    da sint lewen wis vnd rot,
    da sint inne pantyre
    vnde ouch vil wunderliche tyre:
    da sint in dem lande 70
    olbentyer vnde elevande
    vnde allez des wir geren;

80

85

<sup>47)</sup> ob sie Hs. 26) d. i. meridies. 27) wonet Hs. 38) da Hs. 47) her wider wohl aus 44 wiederholt und die echten Worte verdrängt. '65) die Hs.

da sint grife vnde wizen beren vnde manches, des ich nicht en nenne, daz ouch nimant mac irkenne. Diz laze wir nv bliben: ich wil dir sagen von wiben 5 di da sint in minem lant: lamige sint sie genant; die sint wol gewachsen groz, ir bruste sint in gar bloz, ir antlitze sint in wol getan, 40 pferdes vuze sie han. Noch sint in minem lande lute einerhande, manne wibe vnde kint, die sint gehornet als ein rint. 15 Ouch sint in dem lande lute, die heizen gygande (man heizet sie risen dutschen so): der minneste ist vierzic elen ho; die sint min stritgeselle. 20 In des selben landes geuelle ist ein creature gar wunderlich; des menschen hende sint ir hende glich, bockes vuze sie han; di sin selzenlich getan. 25 Noch sin in dem lande lute einerhande; eines dinges die pflegen, das kvmt von ir vorderen wegen: wirt ir einer an den ougen blint, 80 swaz er beschowet sint, daz ist sin eigen al vnd erbet vf swen er sal. Weistu wie ich daz meine? er enhat kein ouge me dan daz eine. 35 Ouch sint in dem lande lute einerhande, die sint geheisen cyclopes; von den wenen die heiden des. daz sie wirken die blicke 40 die wir sehen also dicke als iz vz mit donren sal: vnd daz ist zwar gelogen al. Ein vogel ist in minem lant, fenix ist er genant; 45 er hat ein cirkil vm daz houbet, dez man doch kvme geloubet; er ist als di synne clar, daz ich uch sage daz ist war. daz selbe vogelin 50 wil ane gegaten eine sin. Dv macht ouch denken licht,

ez en gesche keinem wicht, ez en wolle mit sinem gegaten spilen vnd sines geslechtes vorder zilen: daz han ich dir lichte gezalt, daz vogelin mac werden alt, vnde alse sines alderes gnuc ist, so get es sitzen an sin genist, daz stecket ez an mit eime vuere; da zv so tribet sine nature, daz er al da inne zv puluere verbrinne. Von dem puluer wechset dar vnder ein ander: daz tut ouch daz wunder. 21 Ein lant han ich dan, da inne mac wip noch man gesiechen von vorgistnisse, da en ist di scorpio noch genisse, da en ist nicht slange vnder deme crute 70 noch die vorchte boser lute. 22 Idoneus ist ein wazzer genant, daz vluzet durch ein heiden lant, daz tut manchem man 'groz gemach. Von dem paradise vluzet ein bach, 75 das vluzet hin in Morlant: ez teilet sich in manchen strant vber alle die borte gemeine; an irme grunde findet man edele steine; smaracht lit an der bach, der beste der da werden mach: da vindet man den karvunkel, daz die nacht nimmer wirt so tvnkel er en luchte vber al daz hvs; da lit manic topazius; 85 da vindet man den cristolt, den sal man setzen in daz golt, ob man sin geniezen wil; da sint onichene vnde biril; da vindet man den amantist, 90 der gut vor die trunkenheit ist. 23 Ein crut wechset an der bach, daz beste daz ie kein man gesach; swen der bose geist bestet, als er daz dem menschen gerne tet. er sol daz crut graben vnd die wurzel bi im haben, so ist der tvuel von im veriaget vnd tribet in dar zv, daz er saget wie er heize, wer er si; 400 sus wirt von im mancher vri, die sin wurden nimmer los, en tete daz selbe crut assirios. 24 Noch han ich ein lant,

<sup>38)</sup> yelopes Hs. 55) vorderen Hs., zilen ist zeugen. 70) grute Hs. 80) liet Hs. 100) sie : vrie Hs. 103) en] und Hs. Vgl. z. B. 852, 86 und 953, 93.

|     | daz wirt alle iar verbrant.            |    |     | die wile daz er lebt wirt er gesunt   |    |
|-----|----------------------------------------|----|-----|---------------------------------------|----|
|     | Vbele mahtu dez getruwen,              |    |     | vnde blibet alder jare                | 50 |
| •   | daz man so dicke myge buwen.           |    |     | als er si drizec jare.                |    |
|     | Daz sage ich dir vil rechte.           |    | 29  | Steine sint an der vlute,             |    |
|     | Daz lant ist allez puschechte,         | 5  |     | der craft ist vil gute:               |    |
|     | bewachsen mit kurzen struchen,         | -  |     | indyosij sint sie genant.             |    |
|     | der man wol mach gebruchen:            |    | 30  | Swer sie treit an siner hant          | 55 |
|     | mit pfeffir sint sie gar behangen;     |    | •   | vnde ist im sin gesunt cranc,         | 33 |
|     | dar vnder sint natern vnde slangen.    |    |     | ez erget enporlanc                    |    |
| )K  | Wenne der pfeffer beginnet zv rifen    | 10 |     | daz er den stein dicke anstare,       |    |
| ,,, | vnd aller menlich wil grifen,          | עי |     |                                       |    |
|     | <u> </u>                               |    |     | er enwerde grozer hulfe geware.       | •• |
|     | so enturren sie vor den slangen        |    |     | Ein segen gehoret da zv,              | 60 |
|     | den pfeffer anevangen;                 |    |     | daz man im rechte tv:                 |    |
|     | so stecken sie an grozen brant,        |    |     | vnd swer in treit in guter hvte,      |    |
|     | so rumet daz gewurme daz lant:         | 15 |     | der wirt rich an sinne vnde an gute,  |    |
|     | so gant di lute den pfeffer lesen      |    |     | ez si nacht oder tac,                 |    |
|     | (alsus mvz daz dinc gewesen),          |    |     | daz in niemant gesehen mac.           | 65 |
|     | so trugen sie in mit einer list,       |    |     | Den suchen die lantherren             |    |
|     | daz vremden luten nicht zu sagene ist; |    |     | vnde sich nach im keren,              |    |
|     | so kvment dar die koufman,             | 20 |     | vnde wen sie in vz graben,            |    |
|     | die wechseln den pfeffer dan           |    |     | sie wollen in immer bi in haben       |    |
|     | mit korne oder mit gewande:            |    |     | vnde pflegen in wol behalden;         | 70 |
|     | alsus kvmt der pfeffer vz dem lande.   |    |     | vnde wen sie beginnen alden           |    |
| 27  | Olympus ist der berc genant,           |    |     | vnde in die craft entget,             |    |
|     | in der scrift ist er wol bekant:       | 25 |     | so haben sie in bi in stet,           |    |
|     | daz kvmt von siner groze.              |    |     | wan sie wizzen wol sinen site:        |    |
|     | Der pfeffer wechset an siner woze.     |    |     | irn gesunt irquicken sie da mite      | 75 |
|     | Da selbist ist ein gesprinc,           |    |     | vnd vernuwent irs gesvndes iugent:    |    |
|     | der tut wunderliche dinc:              |    |     | daz ist von eime steine groze tugent. |    |
|     | von mancherhande dingen                | 30 | 31  | An eime ende mines landes             |    |
|     | man horet vlizende clingen.            |    |     | ist ein mer, daz ist vol sandes       |    |
| •   | Noch merke was ich dir sage:           |    |     | vnd hat wazzers nirgen ein tran.      | 80 |
|     | zwelf stynde sint an dem tage.         |    |     | Ich sage dir ez synder wan.           |    |
|     | also sint in der nacht.                |    |     | ez wehet mit der vlut                 |    |
|     | Daz ist ein starke wazzers kracht:     | 35 |     | als ein ander wazzer tut:             |    |
|     | diser brunne der wandelt sich          | -  |     | nimmer en wirt ez stille;             |    |
|     | zv allen stvnden gelich                |    |     | da von, wi gerne man wille,           | 85 |
|     | vber nacht vnde tac,                   |    |     | da en kan niemant vber kymen:         | 00 |
|     | also dicke gewinnet er anderen smac.   |    |     | sus getanes ist nicht vernymen.       |    |
|     | Den so get des brunnen spranc          | 40 |     | Da gegen an der andern siten stat     |    |
|     | •                                      | 40 |     | 0.0                                   |    |
|     | drier tageweide lanc                   |    |     | ein groz mer, daz hat                 |    |
|     | vil nahe dem paradyse,                 |    |     | den aller besten visch                | 90 |
|     | do vmb die vorboten spise              |    |     | der ie quam vf herren tisch:          |    |
|     | Adam wart vz gestozen                  |    |     | der lebet sunder wazzer,              |    |
|     | Zv vnsem schaden grozen.               | 45 | 0.7 | von smacke wart nie bäzzer.           |    |
| 28  | Der sich dar an vlizet,                |    | 32  | Ein wazzer strichet da bi             |    |
|     | daz er des brunnen enpizet             |    |     | vber tageweide dri                    | 95 |
|     | vastende dri stvnt,                    |    |     | an eime ende durch min lant           |    |

<sup>10)</sup> riesen: griesen Hs. 18) trugen] trocken? meinte schon Hoffmann. Vgl. desiccatum coquitur. 21) welschen Hs. Vgl. commutatur in frumentum et pannos. 27) Gemeint ist vuoze, vgl. ad radicem montis. Dieser Reim lässt auf eine der niederdeutschen Sprachgrenze nahe gelegenen Heimath des Gedichtes schliessen, gröte: vöte. Vgl. 953, 28 gröt: röt; 953, 83 appele; 955, 48 richtume: nume. 50) Hier stand wohl ein anderes Wort, etwa zwäre, vorwäre? oder däre, vgl. 955, 10. 51) sie Hs. 79) lant Hs.

vnde vellet an den selben sant: nie gesach man so groz vlut gan. 33 Wazzers hat sie keinen tran: daz da vluzet daz sint steine vnd groze bloch gemeine. 5 Da sie vellet in den sant, da verswindet sie zv hant vnde enwirdet niemant geware war stoc oder stein hin vare. 10 Nicht wejz ich, wa von ez si, in der wochen tage dri jo vor tage stet ez stille: so vert vber swer da wille. 41 Die selben steine die so vlozzen haben ein volk beslozzen 15 der iudischen geslechte mine, der en ist kein die mir nicht dine. 38 Ein gebirge ist in dem lande, daz meiste, daz ieman bekande, daz ist bi einer wuste gelegen, 20 da mac man nicht wonunge pflegen. Dannen kymt ein bach gevlozzen, der get vnder der erden beslozzen. Da enmac niemant zv, 25 swie gerne er daz tv. Swer des gewarten mac beide nacht vnde tac daz im gelucke wider vare, er wirt des schire geware. Er wart ez vlizecliche, 80 er wirt da schire riche. Wen die erde offent sich biwile, so darf er wol daz er ile: swer da welle genesen. der sol vnvergezzen wesen, 85 wan wirt er dar inne gevangen, so sint sin tedinge gar ergangen: ist daz er her vz gerinnet, swaz er sandes gewinnet, 40 daz ist allez edele gesteine: also ist des wazzers grunt gemeine. 39 Also get daz wazzer gut allez an einer vlut vnde nimt zv stete io von den minnern wazzern do. von der edelkeit sines sandes so kymt daz volk des landes vnd piniget sich, wie ez dar inne des gesteines gewinne: so sint symeliche vollen wis, 50

40 von der kintheit gewonen sis,

dri tage vnde den stein lesen:

daz sie in dem wazzer mvgen wesen

gewinnen sie sin icht. 39 daz enturren sie verkoufen nicht, sie enbrengen sie vf minen hof; dar sal man im achten vrien lof, waz ez gegelden mvge, vnd ist daz ez mir tuge, so stet ez zv miner gewelde, daz ich daz halb vergelde. vnd ob mir ez nicht geualle, so kerent sie ez an iren nutz alle. 42 In dem lande ist ein stat gelegen, da mac niemant wonvnge pflegen vor hitze, noch gewesen: daz sagen die ez han gelesen: die ist Pustatonas genant. Da bi so habe ich aber ein lant, da sint wurmelin einerbande, die dienent zv minem selbes gewande. Sie hant ein sulch nature, sie enmugen nicht gewesen uz dem vure. So wirket aller wurme glich 75 sin hvs vmme sich, als man wol mac mirken an den wurmen di da side wirken. Einer wirket als der ander: in vnser sprache heiset her salomander. 43 Als die dez han gespynnen. so sint da vrowen die daz kvnnen: die nemen daz werc zvhant vnd machen mir da von gewant. Daz gewant mac man gewaschen nicht, ob ez eine not geschicht, ez en si in eime grozen vure: daz ist dez wurmes nature. 54 Vische han ich so gute, daz man mit irme blute die schonsten purpure verwen mach 90 die mannes ouge ie gesach. 44 Golt vnd silber han ich eine vnde da zv edel gesteine mer dan alle herren. vnd swaz da horet zv den eren 95 von so herlichem spile, des han ich alzv vile. 45 46 Urse en han ich kein kvre; mer anders han ich da vure. dromedarie vnde elefende: 100 der enweiz ich zal noch ende. 45 Dar abe ist zv sprechen nicht, waz in gutes von mir geschicht die da suchen die gnade min, ez sie gast oder pilgerin, 105 an den di not wil gewalden,

<sup>10)</sup> sie . drie Hs. 76, merken corrigirt in mirken : wirken Hs.

die sint von mir wol gehalden. 46 Min vride ist also vast, mir enkymt nicht so vremder gast, er enmvge mit vride wandern Do enroubet nieman den andern, 5 do endarf ouch niemant sorgen von dem abent an den morgen, wem er sin gut beuele, da ist niemant der im daz stele. 51 Des siten phlege wir nicht, 10 des anderen ouch geschicht, daz man mit luge vil belose: daz ist ein laster bose. 45 lch gestates mannen noch wiben daz sie in minem lande arm bliben, 15 46 wan do en ist niemant so rich der so vil volkes habe so ich. 47 Wen ich orlougen sal, so han ich uechtendes volkes vher al drizehen kynicriche schar. 20 Swo ich mit in hin var, so gan vor mir drizehen wagene, die pflegen nicht anders zv tragene, wen vf ieclichem stet ein mast, die ist hoe vnde vast, 25 cruce sint dar vf gesat, an ieclichem ein vane stat; der cruce sint vire vnd sint grot vnd durchslagen mit golde rot: daz beste gesteine, daz man hat, 80 ist daz in den crucen stat; so hat aller cruce glich zehntusent ritter vmme sich vnd vechtendes volkes hvndert tusent, 85 die alle vrume lute sint: nv sich, welch ein her daz si. Noch ist ein volk dabi, di der wagene pflegen mit spise: der kan ich kein zal bewise. 48 Als ich anders sol vz varen 40 an stritenden scharen. so ist ein cruce von holze dar, an dem ist nicht silber noch golt gar noch varwe noch gesteine; merke daz bloze holz aleine, 45 daz tu ich zv vuren vor mich, daz ich gemanet si stetelich, daz got durch vns di marter an gienc, do man in an ein cruce hienc.

So vuret man vor den ougen min 30 ein erliche schrin: geslagen golt ist dar inne, dar vf ist die erde gevult mit sinne, vnd swenne ich golt gesehe, daz lop der eren gote ich jehe 55 vnde denke, war zv ich sal werden: so sehe ich uf die erden. 49 Noch vuret man vor mir ein vaz, von rotim golde geworcht ist daz: da merke ich bi 60 daz ich der aller herre si, die da herren sint genant vber cristen vnde vber heiden lant. 55 Mir sagent mine geste, sie gesehen burge nie so veste. 65 56 Der apostolus Thomas buwete Gundofforo ein palas, in dem selben lande, do in crist hin sande. Von werke waz ez wunderlich. 70 Eines han ich im gelich von dachen vnde von wenden vnde an allen sinen enden. von venstern vnd von graten vnde von erlichen kemenaten. 75 von zirheit vnd von gemache. 57 Nu horet von deme dache: vil ebene ist ez gedecket, do wirt nimmer me an gestecket von keines vueres craft 80 noch dan, do man ez hette gedacht, daz man ez burnen wolde. Dar vffe sten zwen appele von golde: in ieclichem sten zwene sterne, di sint karvunkel berne. 85 die daz ertriche haben mach: so schinet daz golt vf daz dach vnd enist di nacht nimmer so tvnkel, sie vberluchte der karvunkel: die stan uf zwen enden der zinnen 90 vnd machen sines weges versinnen, des er lichte wurde irre so, entete daz selbe gestirne do. Do sint die balken wol geleit vnd ouch die sparren mit wisheit. 95 Von holcze sint sie wol bewart; daz holcz hat al sulche art. daz ez wirt zv wisem beine,

<sup>20)</sup> drizic Hs. Vgl. 954, 78.

22) drizic Hs. Vgl. 954, 78.

41) d. i. Ane.
63) Die sehlenden Paragraphen sind alle früher schon vorweggenommen, 50 und 52 wenigstens indirect.
67) zv G. Hs.
82) worde Hs.
85) karvunke Hs., berne heist hier seurig, glänzend, steht es sür bernde? oder ist statt di zu lesen do und berne der Infinitiv? vgl. bewise 953, 39, var 954, 18.

glich hart einem steine Man saget, ez burne starke. Von sulchem holze was ouch die arke die die sintvlut treip, da Noe inne bi libe bleip 5 vnd er mit anderen da genas. 58 Nv horet vort von dem palas. Groze pforten sten dar an Die lute sint des gewan, daz in die pforten offen stant 10 vnde allesamt dadurch gant. Die pforten sint wite vnde ho vnd sint geworcht von sardino: gemachet sint sie vorne von cerastis horne. 4.5 Da mac niemant durch die tur stille varen hin vur mit vergiftnisse hin var, man werdes an der pforten gewar. Da sint die venstere alle 20 von wisem cristalle. 66 Min tafele, vf der ich selbe ezze tegelich. die ist ein smarac gut, der craft versuchunge man dicke tut 25 Dar vnder stan zwene schragen die die tafel uf tragen, die sint von amantist: daz ist durch di list, 30 swer zv der tafelen sitze, daz im icht verterbe sine witze. 59 Die tische mines gesindes, als dv noch wol bevindes daz ich note liegen wolde, die sint von clarem golde 35 vnd die schraken von elefandes beine: baz gemachet wurden nie keine. 65 Min gesinde ist manicvalt, zehn drizic tusent gezalt. Der geste weiz ich keine zal: 40 der pfliget man wol vber al, daz des nimmer wirt ein clage von niemande an keime tage. 62 Min kemenate die ist wunneclich. 45 von gutem gesmide vil rich, daz ie mannes ougen gesan. Die gymmen die da inne stan, die sin alle vz gelesen: bezzere mugen nicht gewesen. 50 Dar inne stet ouch onichil, ouch sten do vier corinil. vnd ist ein ieclich onichil also groz als der cornil.

Des selben onichils ist die craft, er machet minne vnd vruntschaft. 64 Wir haben die schonsten vrowen die man ie mochte schowen. Die enkymen uns nicht nare wan zu vier ziten in dem iare: daz ist durch daz getan, daz sie geburt von vns han. 60 Ein hof lit vor minem sal, der ist gemurt vber al: da ge ich denne schowen wie sich die kempfen howen (ein Blatt ausgerissen) 69 ein capelle dar uffe stat, die vier vnd sechzic sule entphat; dar uffe ist ein capelle geleit, die aber vier vnde sechzic sule treit; ein capelle dar uffe stat, die zwu vnd drizic vuze (l. sule) entphat; dar uffe ist ein capelle geleit die sechzehen sule treit; ein capelle dar uffe stat. die achte sule entphat; 75 dar uffe ist ein capelle geleit, die vier sule treit; ein capelle dar uffe stat, die zwu sule entphat; ein capelle ist dar uf geleit, 80 die eine sule treit; vf deme selben steine stet der spigel, den ich meine. 72 Da mac nieman kymen zv. der keinen schaden tv: 85 wen da tac vnd nacht vmme varn dri tusent man, die daz bewarn. 73 Iz sint in minem dienste siben kvnige zv mineste, herzogen zwene vnd sechzic dar zv. die min warten spate vnde vru. Daz dienst wandelt sich aile mane gelich: als ein man ist vorgan, daz dienst die andere anevan. 95 74 Als dicke als ich ge ezzen, so sint bi mir gesezzen die patriarchen von sente Thoma vnd zwelf erzebischoue dar na. Der mir zv der linken hant nehest ist. 100

daz ist der erzeprister von Susis:

daz kvmt, daz die stat ist schone

vnde von minem kuniclichem sal,

von der zirheit an minem trone

<sup>73)</sup> sechzic Hs 98) vñ Hs.

der ist gezieret vberal. So sitzt nehest zur linken hant der pfaffe von Sermegant; dar nach zwelf bischoue. Ez stet nimmer an minem boue, daz ich wizze dez gesindes min ein zal oder des endes schin. 75 Die da hvten miner capellen, daz sint abten von den cellen: die dienent alle dare 40 den bischouen von dem altare, Als sie ir dienst han getan, so suln die andern dar zv gan. 97 Wol weiz ich eine sache (wunder ist, daz wir icht die mache), 45 nach miner grozen gewalt vnde miner tugende manicvalt dar zv von dem richtume. warumme ich mich prister nume. 98 Alle ammecht in minem houe 20 habent kvnige vnd bischoue; marschalke vnd truchtseser, schenke vnd kemerer,

alle han sie vursten namen;

dar vmme darf ich mich nicht schamen, 25
daz ich ein kvnic (?) geheisen bin,
wen kvnige sin die knechte min.

99 Min riche daz ist ouch so groz,
kein kvnic ist min genoz.
An einer siten ist mir bescheiden
zwu vnd zwenzic hvndert tageweiden.

100 Swenne daz mac gesin,
daz man zele des meres grin
vnde des hymeles gestirne gar,

vnde er daz wizze synder var, 35 der mac vermezzen sich des wol daz er daz getruwen sol, daz prister Jan in sinem briue sprach, vnde volleclichen er daz iach durch die vmmaz die groz waz, 40 wie daz sie wąz vmme daz des getroste ich mich gar licht, wan die sele hat des kein pflicht. Nv helf vns got der riche zv den freuden ewicliche, 45 vnd hebet al mit schalle vnd sprechet amen alle.

## II. Der Text der Ambras-Wiener Handschrift.

Diese Uebersetzung steht in der bekannten Ambras-Wiener Pergamenthandschrift des Heldenbuches, die Joh. Ried in den Jahren 1504—1515 auf Befehl des Kaisers Maximilian in Botzen zusammenschrieb. Unser Gedicht findet sich daselbst Bl. 235<sup>b</sup> und schliesst die Handschrift, welche abbricht, ehe es zu Ende gelangt ist. Bis zu dem Anfang von § 70 ist es erhalten.

Es gehört dem Südosten Deutschlands an. Dies zu beweisen genügt schon der Reim ainigew: drew 1075, dem sich wahrscheinlich drewzehne: guldine 671 (drewzehenew: guldinew) anreiht, ferner der Gebrauch von halt 663. Die Zeit ist schwerer zu bestimmen. Unser Werk steht hinter Gedichten, die unzweiselhast der ersten Hälste des 13. Jahrh. angehören: dem Wolfram'schen Titurelfragment (Bl. 234), dem Pfassen Amis (Bl. 229), dem Mayer Helmbrecht (Bl. 225). Auch bringen die Reime manches Alterthümliche, wie raubære: unmære 649,

<sup>39)</sup> Wahrscheinlich schloss der Brief mit diesen Versen und die beiden letzten lauteten ursprünglich: Daz ich in minem brive sprach Und volleclichen ich des inch.

stund: vastund 436, dem doch auch der Reim veinden: anden 667 an die Seite zu stellen ist. Auch das Adverbium bediute 298, 648 dürste später nicht mehr viel im Gebrauch gewesen sein, weist auch seinerseits nach dem Süden. Wichtig für die Zeitbestimmung ist der Reim geladen: genåden 9. Ungenaue Reime sind, abgesehen von der Bindung eines kurzen a mit langem in an: wan 161, lant: stant 277, gar : jár 995, stat : hát 881, die folgenden darein : sin 623, wo freilich auch darin möglich wäre, phlegen: geben 783; auffallender streiten: vermeiden 897, wo ich striten : vermiten lesen möchte, Idonus : süss 371, wo ich das Flickwort sus vermuthe, das gerade im Reim auf Idonus und andere Namen auf us auch in anderen Uebersetzungen Ein r steht überschlagend in ainer: beschaine 317, ein n in stainen: raine 1047, bei beiden könnte die Ueberlieferung fehler-Ganz rathlos stehe ich vor dem zweimal erscheinenden Reim kunige: frumige (als Masc. Dativ Sing. und Gen. Pluralis) 188 und 782. Das scheint wirkliche Rohheit zu sein, denn wenigstens 782 bietet sich eine Besserung nicht.

Die Verse mit klingendem Ausgang sind überwiegend bereits mit vier Hebungen gebaut, aber es finden sich auch noch solche mit drei Hebungen, wie 85 mein potschaft ich sende verre in ellende u. a. Immerhin könnte das Gedicht noch dem 43. Jahrhundert angehören, aber die grössere Wahrscheinlichkeit spricht doch für das 14. Jahrh.

Die Ueberlieferung hat offenbar dem Texte übel mitgespielt. Zu Vs. 900 fehlt z. B. die entsprechende Reimzeile; an erscheint, wo es verstanden ist als on, wo es nicht deutlich verstanden ward, blieb an; der Rhythmus ist offenbar zerrüttet; aber auch hier schien es mir Pflicht zu sein, bei dem Vorliegen nur einer Handschrift mich auf die Correctur offenbarer Fehler zu beschränken und zunächst einen buchstäblich genauen Abdruck zu bieten, dessen etwas wüstes Aeussere schwerlich einen derjenigen stören wird, die überhaupt zu einer Orientirung über denselben Neigung verspüren.

Der Verfasser ist ein redseliger, wohlwollender, nicht ununterrichteter Mann. Aber die Freiheiten, die sich der Uebersetzer der Berliner Handschrift gestattete, hat er sich nicht erlaubt. Er folgt einfach Paragraph für Paragraph seiner Vorlage. Nur einmal hat er, wie an derselben Stelle sein norddeutscher College, etwas Späteres vorweg genommen, in § 59 aus § 66, vgl. Vs. 834 fg., aber an der

späteren Stelle bringt er ordnungsmässig dasselbe noch einmal, vgl. Vs. 1028. Dagegen hält er mit seinen gelehrten Kenntnissen nicht zurück. In § 14 weiss er von den wunderbaren Kreaturen, namentlich auch vom Phönix, allerlei Eigenes zu berichten. In Vs. 301 fg. möchte man sogar eine Kenntniss der Interpolation D (Dc) vermuthen; aber diese Interpolation ist selber aus der Historia Alexandri entnommen und konnte daher dem Uebersetzer wohl bekannt sein, der auch sonst von Alexander zu erzählen weiss, vgl. Vs. 379 fg. und 760 fg., an welcher letztern Stelle er aus dessen Historia von den Amazonen ebenfalls berichtet was die Interpolation D in § k aufgenommen hat.

Sein Wohlwollen und seine Redseligkeit haben es aber veranlasst, dass er seine Uebersetzung mit einigen moralisirenden Interpolationen versehen hat. Zunächst mit einer doppelten geistlichen Einleitung, einer allgemeinen und einer speciellen; dann stehen 34 Zeilen hinter Vs. 842, die eine Warnung vor der Trunkenheit enthalten, und 62 Zeilen hinter 924 gegen die Unkeuschheit (beachte Vs. 932 die manneler). Hier verliert der Dichter den Brief ganz aus den Augen und tritt aus dem Rahmen desselben völlig heraus (Vs. 844: hæm ez mir immer an daz zil, daz ich der herren rat wære, und 925: solt ich nu aber rât geben den herren, die mit huoren wellent leben; ferner beide Male am Schlusse Vs. 875: und grifen wider an daz mure, daz ist noch sagebære, und Vs. 983: und sprechen wider von dem mære, daz noch ist vil sagebære). Nicht ganz so extravagant ist eine Interpolation von 24 Versen hinter Vs. 214, in der der rechte Glaube angepriesen wird. Hier ist dieselbe noch dem Priester Johannes in den Mund gelegt, aber aus dem sonstigen Character der Briefdarstellung fällt doch auch sie. Darum habe ich die beiden Einleitungen und diese drei Interpolationen durch kleineren Druck von dem Uebrigen abgehoben.

5

10

Benedeiter got, Jhesu Crist, wie gros dein parmunge ist über alle deine hantgetat! Deines ewigen vater rat het das hie beuor lennge geordent vor aller der welt anegenge, wie dein parmunge eruollet wurde. Die krancken menschlichen purde, da ward dein gothait mit geladen: da ward der mensch mit gnaden

aller erst wol bestannden.

Da du in aus des teufels pannden erloestest mit deiner gothait, da gedachtest du an die menschhait, daz sy hilffe bedorffte wol.

An die enmag noch ensol die menschlich ploede nicht gesteen, gewesn, beleiben noch gegen: sy müess et sein gehilffe sein.

Die vnzellich parmung dein 20

<sup>12)</sup> du fehlt Hs. 16) dich Hs.

ward do dem menschen kunt, do du in von helle grunt, die deinen mit deiner gothait, als vons der ware glaube sait. Da ward die gros parmunge dein 25 vil wol an der menschheit schein, wann sy was gestercket vnd erhaben, die ee was todtlich begraben in den sünden von alter schulde. Da kam von gotes hulde 30 von der vngehorsam was komen. Da was ee vnuernomen, wie der mensch erlöset wurde, es entet got mit menschlicher purde, 35 die er an sich taugenlichen nam vnd damit her zer erde kam. Da ward ein grundtueste gelait vnser gnaden vnd vnnser selikait vnd hub sich freude vnd ein trost aller der, die in dem feurinen rost 40 waren manig zeit verporgen: die kamen aus den sorgen, mit den sy waren befangen, wann die zeit was zergangen, daz got sande seinen eingebornnen sun 45 vnd wolt nach seiner gehaysse tun, als er sich des het bedacht. Sein kunfft der welt bracht bayl vnd selden vil: die red ich nu endñ wil. 50

Ich wil einer rede begynnen: er bedarff guter synnen wer sy fürbringen sol; gueter mere ist sy vol, wann sy hat wunderliche sage. B.K Es geschicht vil nahen alle tage wunderlicher dinge vil, als ich euch nu kunden wil von ainem herren, der lebt noch: vil gelaublich ist es doch. 60 Ze India ist er gesessen, reicher kayser vil vermessen: Priester Johan ist er genant; seinen namen ich also geschrieben vant. Von seinem reichtumb wil ich sagen, welt ir geschweigen vnd gedagen, daz hernach ze sagen ware. derselbe kayser måre ze einen zeiten er sande seine poten ze kriechischem lande 70 einem kunige, der hiess Emanuel. Habt es nicht für ein spel, es ist genomen von der warhait. Das puech vnns also sayt, daz er im einen brief sannde 75 vnd sein herschafft daran erkante. Die potschafft hub sich so. also stunde an dem briefe do.

1 Priester Johann von gotes gewalt vnd von seinen crefftn manigualt vnd von gnaden Jhesu Crist,

der all der welt vater ist, herre aller kånige ich bin. wie so sy geheyssñ sin: mein potschafft ich sennde 85 verre in ellende dem grossen künige Emanuel von Kriechen reichem vnd schnel: dem wünsche ich ze allentzeiten freude vnd sålden nahen vnd weiten 90 vnd mit grossem reichtumb leben vnd in herrschafft ymmer sweben. 2 Es ist vnns kunt getan von dir sunder wan, daz du mynnest vnnser herrschafft vnd auch vnnsers reichtumbs crafft, wie gros herre ich were, das saget man vor dir ze måre. Nu ist vnns kunt getan von vnnsern poten sunder wan, 400 daz du mir woltest sennden, mochtest du es vmmer volenden. ettwas von deinem lannde. daz man ze seltzame erkannde. daz man saget ze måre 105 vor vnns vnd auch ze sagñ wåre. 3 Seyder daz ich auch mensch bin, so lernet mich mein synn, daz ich dir sennde etwas. daz du erkennest dester bas 440 vnnser grosse herschafft vnd auch kayserliche crafft, die wir in vnnserm reiche han. Ich bin got vnndertan, das empeut ich dir zware. 445 Nu kunde mir offenbare ob du mit vnns wellest gelauben. Das soltu vnns eraugen, ob du cristen wellest sein. ob du fuerest den glauben mein: 120 das wil ich wissen von dir. Bey meinem poten empeute mir. ob du gelaubest an Jhesu Crist. der vnnser aller schepfer ist. 4 Seyder daz du menschlichen syn hast 425 vnd in menschlicher nature stast. so wånent für war die deinen, als mir sagent die meinen, daz du seyst ein warer got vnd es stee ze deinem gepot 430 daz in deinem reiche sev. Nu merck rechte hie bey:

seyder daz du bist todtliche

80

<sup>23)</sup> Hier fehlen entweder Verse oder für die deinen ist ein Verbum zu setzen, etwa erlæstest. 26) andern menschen Hs. 34) Fehlt zwischen 80 u. 31 etwas? 38) vns Hs. 60) vngelaublich?

vnd must auch sterben menschliche, so thue deinen wan hin. 135 Syder ich grosser herre bin vnd auch ettwen sterben sol, dauon erkenn ich wol, daz niemand sein selbs geniessn mag, wenn nu kumbt sein tag, 140 daz sein ennde sol sein. 5 Nu kånde mir bei dem poten mein: was seltzams bey mir sey, da ist mein wille bey, daz du das erwirbest wol; 145 vnd was ein man berûen sol. des habe gewalt von mir. Mer empeute ich dir, wes dir ze freuden durfft sey, da ist mein guter wille bey, 150 daz ich dir das sennden wil: das duncket mich alles nicht ze vil. 6 Nym ein fürsten ambt von mir, daz alle meine fürsten steen vor dir: in meinem namen solt du es nemen, 455 des mag dich wol gezämen; vnde vahe auch kunde mein, daz mag dir grosser frumb sein: daz wir zwischen vnns baiden die freundschafft bestättign mit aiden. 160 7 Vnnser potschafft solt du sehen an vnd betrachte mit dir sunder wan, ob du zu vnns kumen will: wir geben dir werdikait so vil, daz du der höchsten ainer bist 165 in meinem reiche, der ie lembtig ist; vnd magst ymmer mit vollen leben, das wil ich dir ze miete geben. Wilt du dann wider haymfarn, meinen reichtumb wil ich nicht sparn; 170 ich mache dich also reiche daz du ymmer werdickliche vnd herrlichen must lebñ: das wil ich dir ze gabe geben. 9 Wilt du auch wissen vnnser herschafft 175 darzu vnnser gewaltes crafft, das sol wir dich wissen lan,

darzu vnnser gewaltes crafft,
das sol wir dich wissen lan,
als wir dir entpoten han.
In welchem lannde wir gewaltic sein,
das verkunden wir dir mit den poten
mein.

So magst du dich wol entsteen,
vnd solt sein auch nicht irre geen,
daz dir der herre Priester Johann
nyemand wil für lan,

der in der welt also reiche 485 sey vnd far also gewalticleiche. Er ist herre aller kunige der reichen vnd der frumige; die hat er alle vberzogen, mit reichtumb vberflogen; 190 alle die vnnderm himel sint, der reichtumb ist aller plint: sy mügen im nicht eben tragen. Dir sol auch mein pot sagen, daz vnns dienent gewalticleiche 195 zwen vnd sibentzig kunigreiche, die vnnserm gewalt genigen hant vnd auch zu vnnserm gepot stand, die vnns alle ir zynns gebent die weyle daz sy nu lebent, 200 die vnnser auch ze herren iehent. Wenn sy vnnser gepot sehent, so müessen sy vnns gehorsam sein: das gepot in der gewalt mein. 10 Gut cristen ich bin, 205

was vnder vnns sein armer cristen,
die sol wir vogten vnd fristen,
wo sy auch in dem reiche sint,
es sey weib oder kint:
210
die alle vnnsers almusens lebend,
die nymmer nicht darumbe gebent,
wann daz wir got eren damit.
Das sint vnnser tägliche sytt.

Inn der welt nicht grössers ist, wann der rechte gelaubet an Crist. Wer mit dem glauben wil gesteen, dem mag nymmer zergeen saelde vnd weltliche ere: so vergicht die cristenlich lere. 220 Wer rechten glauben hat, wie frolich der an dem ende stat, wenn die erwelten gotes kint, die zu dem himelreich geladen sint, die ewige freude sullen besitzen. 225 Da kumen wir aller erste ze witzen: wer dann rechtes glauben phligt, der hat dem teufel angesigt vnd gewinnet ein ståtes wesen vnd ist ymmer ewiclichen genesen. 230 Der gelaube ist veste, er mus auch ze leste vnns für got weysen; da mus man die rechten preysen, die an dem rechten funden sint: die sint dann die erwelten kint. Dein gelaub sey veste, so gesigestu aller peste.

11 Wir haben got einen antheis getan,
des sul wir nymmer abegan,
daz wir mit michelm heer
vnd mit krefftiger weer

varn süllen zu vnnsers herren grab
vnd zu der stat, da er sich gab
ze martern durch die sündere,
das in sein reiche offenbäre;
vnd süllen varn so lobeleiche,
als es getzimet vnserm namen vnd
dem reiche,
vnd süllen streiten wieder die,
die gotes veint waren ye
vnd des creutzes veint sint
vnd waren seyt des teufels kint
vnd nicht den gotes namen loben,
der da im himel reichsnet oben.

12 Es sint drew der lannt, 255 die India sint genant: die sint vnns auch vondertan vnd sy in meinem gepot han, vnd weret mein gewalt da vntz zu der verristen India. 260 so da leit sant Thomas, do er auch da gemartert was. Fürbas gewalt ich han durch wueste lant, da dhein man vor hitze wol beleiben mag: 265 noch fürbas, da die sun vnd der tag zu dem ersten aufgeent vnd auch an ir scheine steent, vnd geet darunder in ein lant manigen menschen vnerkant, 970 die wüeste Babilonie haysset sy: nu mercket recht hiebey, 13 vnns dienent zway vud sibentzig landt, in summelichen cristen vnerkant, die anndern alle an den glauben sint 275 vnd gegen vnnsern herren plint; seinen künig hat yeglich lanndt,

die alle in meinem gepot standt. 14 Wir haben in vnnserm lande ein michel tail der helphande, 980 chamel vnd dromedary, wir haben auch crocodilli, dwern vnd panckel, die sind wunder starch vnd snell, weysse lewen vnd pern, 285 vor den mag nicht gewern was sy besteen wil; greyffen haben wir auch vil, ochsen, die sind wilde, die sint auf dem praiten gevilde. 990 Wir haben wunderliche leute. vernym wie ich die bedeute: die sint halb ross vnd halb man,

die schiessent auch on wan, daz in nicht entgeet 295 was so vor in gesteet: vnd sint auch wilde leute. Ich sage dir bedeute, wir haben leute mere, des mag dich wundern sere: 300 die geent one haubet. daz man műelich gelaubet; an der prust hoben sy augen, das sint gotes taugen. Wir haben auch risen, die sint lang; 305 vil herlich ist ir gang, ir lenng sint viertzigk ellen: erzeugen wir das wellen mit der rechten warhait, es ist als ich dir han gesait. 310 Wir haben noch leute mere, das ist ze wundern sere: an dem hirne ein auge sy hant, luistuzen sint sy genant; vnd den vogl, von dem man liszt, 315 der fenix gehayssen ist. Sein ward nie nicht mehr dann ainer: sein nature ich dir beschaine: er hat ziere on masse vil: wenn er sich iugenden wil, 320 so kumpt er, so man list, wo die sunne allernächst ist vnd da sy hitze hat nach ir crafft, das gepeutet im sein maisterschafft: vnd machet im ein nest da 325 vnd recht nyndert anderswa. Wann er es dann beraitet hat vnd in das alter begriffen hat, so ist er der sunnen so nahen. daz in die hitze beginnet vahen; von edeln wurtzen ist das nest sein: so vahet in der sunne schein. wenn er an dem neste leyt. die sunne im die hitze geit, ze aschen prynnt er so ze stet: 335 das was vil nahen ee sein pet. Wenn er dann verdirbet vnd der alt leib erstirbet. so gewinnt der asche solhe crafft, daz er wirt weerhafft 340 vnd wirt darnach lebentig wider: das habt ir ee noch syder von dhainem tier vernomen, vnd ist danne volkomen vil rechte an seiner tugent. 345 Also hat er geiugent

vnd ist iung alsam ee.
Wir haben tier vnd vogl mee
dann yeman der vnnderm himel sey.
Nu mercket recht hiebey, 350
wir haben aller der hande tier,
die da sint an dem ende der welt vier.

- 21 Von honig fleusset vnnser lannt. das sey dir vil wol bekannt. gutter speyse ist es vol, 355 mein pot dir das sagen sol. Wir haben noch ein lanndt, das dienet auch zu vnnser handt, von gutem lufft hat das die crafft, daz da nyemant wirt schadhafft 360 von dhaynem tier, das ayter hat: crote noch slange da nicht enstat noch nicht das vnns geschaden mag; in dem lande beleibet nicht einen tag aller hande tier, das ayter hat, 365 noch dhaynem menschen ze schaden stat.
- 22 Wir haben besessen ein lanndt, das wartet auch ze vnnser handt vnder den wilden havden, das wellen wir dir beschaiden. 270 Dar durch fleusset ein wasser sucss, das ist gehayssen Ydonus, der plaume rynnet von dem paradeyse. vnns ist kumen ze weyse, daz dasselbe wasser trayt, 375 also gicht die warhait. Das gut vnd das edel gestaine, die vindet man da allgemaine. Die staine nenne ich dir sus: Saphier Smaragde Karbunculus, 380 man vindet Crisolitum Onichilum vnd den edlen Topatium; so ist auch da der liecht Berillus. Amantiste vnd der schöne Sardius vnd annders gestaines vil. 385
- 23 Noch mer ich dir kunden wit
  von ainem paume, von dem man lyszt,
  der bey dem wasser gewachssen ist:
  der ist geheyssen Assidios,
  des craffte man offte chos. 390
  Vmb die wurtze es also stat:
  wer die wurtze bey im hat,
  der schaffet mit den boesen geisten,
  was er wil das muessen sy laysten;
  von dem menschen vertreibet er in, 395
  das ist ein maisterlicher syn.
  Vil wol er im gepeutet,

daz er im bedeutet

seinen namen vnd wår er sey:
er mag nymmer werden frey
wann als er selbe wil.
Mûelich ich dich des hil,
daz von der wurtze crafft
getar der teufl kaine maisterschafft
gegen dem menschen gehan
vnd getar in nymmer bestan.
Wir haben noch ein ander lant.

- 24 Wir haben noch ein ander lant, dem gepeutet auch vnnser handt; da wachsset der pfeffer ynne. Nu mercke recht die synne:
- 25 das lanndt ist one massen slanngen vol, so man dir rechte sagen sol; vnd ist ein so dicker walt als ein wilde, die mit dicke ist bestalt. So der pfeffer danne zeitig wirt 415 vnd in der paum rechte gepirt, so zündet man den walt: so flichent die natern manigvalt vnd flichent dann in ir hol; ir besloff ist der walt vol. 420 Der pitter rauch gat vberal, der pfeffer, der weys was, der wirt sal: danne nymbt man in von den paumelin vnd behaltet in da er mag behalten sin.
- 27 Der walt bey einem perge leit,
  Olimpus man im namen geit.
  Von dem perge fleusset ein prunne
  liecht vnd lauter sam die sunne,
  nach allerhande wurtze hat er geschmach
  vnd verwandelt sich nacht vnd tag. 430
  Drey tagwayde hat er gang
  von dem paradeyse ist das vnlang,
  da Adam ward ausgestossen
  mit andra sein genossen.
- 28 Wer des prunnen drey stund
  in dem tage trincket vastund,
  des tages ist er vor allem siechtumb frey
  vnd beleibet zu allen zeiten, als er sey
  in der iugend als ein man,
  der des alters ist sunder wan
  als ainer von drey vnd dreyssig iaren:
  so mues er ymmer geparen.
- 29 In dem wasser sint wenige stainlin,
  das sol dir sagen der pot min:
  Andiosy sint die genant, 445
  summelichen aren wol bekant.
  Die aren haben dick einen sit,
  da iugenden sy sich zu allentzeiten mit:
  wenn in das alter hat begriffen
  vnd auch die iugent ist entsliffen, 450

<sup>371)</sup> Vgl. über diesen Reim die Einleitung.

daz im der augen abegat vnd er des guchen nicht enhat, so kumpt er, da die staine sint, vnd wirt da gesehen der ee was plint; ettwenne bringent sys in ewr lant vil manigem menschen vnerkant.

- 30 Wer in an der hannd trayt, das wissen bey der warhait, vnd hat er des gesichtes nicht vnd daz er empirt der augen liecht, 460 sy werden im liechter von tage zo tage. Wunder ich dir noch sage. so er ye lennger angesehen wirt, so er ye pesser augen pirt. Ein segen gehört zu dem staine: 465 die wort sint so crefftig vnd raine, wenn man in dariber list, seltzame nature dann an im ist. daz den menschen niemand gesehen mag, vnd ist liechter dann der tag; 470 wer in auch bey im hat, hasses noch neydes bey im nicht gestat: er hat auch ze allen zeiten senfften mut. wann des staines crafft es alles thut.
- 31 Alles des ich dir han gesaget, 475 ein wunder han ich dir noch verdaget vnd ein rede von seltzamen dingen, von der man mag wol lesen oder singen. daz ein mere ist in vnnserm lannde wan von ainualtigem sande: 480 nyeman da dhain wasser sicht noch aller dinge nichtes nicht, daz ze wasser geziehen mag, vnd wüctet (?) doch nacht vnd tag als es geraiche (?) von wasser sey, 485 vnd tobet ze allen weylen dabey, in dhainer stille es nymmer wirt, die starchen winde es dicke pirt; es hat auch also grosse crafft, daz nie dhayn so starche maisterschaft 490 mochte es des betwingen, daz mit scheffe noch mit dhainen dingen muge yemand darûber kumen. Davon ist noch vnuernomen, wie getan lant yenenthalb sey. 495 Man vindet auch maniger hande vische an dem lande, daz vnnsernhalb ist: es ist dhain tag noch dhain frist, sy sein ze essen edel vnd gut; sy verleyhent auch senfften mut 500

vnd gebent so getanen schmack, daz nie wasser noch dhain wagk

solhes nie nicht gewan.

das ist vnns vndertan:
dich sol wundern sere,
so getane vische wurden gesehen nie
mere.

- 455 32 Von disem wasser gueter tagweyde drey ist ein gepirge vnuerre bey, von dem kumbt ein phlume an wasser gar wann mit klainem sande sunderwar, 510 vnd geet auch durch vnnser land:

  ane wag ist der dürre sant.

  Der phlume in das mer geet, dauon ich euch ee gesaget het.
  - 33 Der phlume, dauon ich han gesprochen, 545
    der fleusset nicht wann drey tag in der
    wochen
    vnd bringet dann mit im holtz und staine,
    es sey gros oder klaine:
    die weyl er dann rynnet hin,
    so hat des niemand dhainen syn, 520
    daz yemand darüber müge,
    wann ein vogl darüber flüge.
    Die anndern tage man darüber fert,
    wann es die fart niemandt wert.
  - 38 Bey disen wassern sind wueste lant, 525 manigem menschen vnerkant. In der wueste ein pach fleusset. verre vnder der erde deusset: zů dem pache nyemand kumen mag zu dhainer weyle, weder nacht noch 530 es geschehe dann von etlicher geschicht; annders mag es geschehen nicht. Die erden sich ettwen auftut, wenn sy des duncket gut: wer die weile da für fert, 533 die fart danne nyemand wert, der mag ze kurtzer weyle darynn gan ; wil aber er dhain weyle da ynne bestan, die erde in villeicht bey ir behalten mag, daz er nymmer mer dhaynen tag noch dhaynen menschen gesihet. Begreiffet aber er des sanndes icht, es sey gros oder klaine, das sint alles gymme vnd edele gestaine. 39 Diser pach in ein ander wasser get fürbas, von der warhait wisse das; das hat einen weitern flus vnd einen sterchern duss:

dar koment die leute von vnnserm lant;

grossen reichtumb von gymmen der

der in dem wasser leit,

geit.

von dem griesse vnd von dem sant, 550

Wenn sy dann bringent das gestaine, es sey gros oder klaine. so haben sy ymmer einen sit 555 vnd erent vnns damit: får vnns bringent sy das; welcher stain vnns dann geuellet bas vnd den wir gerne han, den lassen wir ane gelt nicht bestan. 560 40 Bey dem wasser zeuchet man auch kint: seltzame ding das sint. Des ist in dem lannde sit. das gestaine vindent sy damit: so vnndertan ist in der wag, 565 daz sy drey monate nacht vnd tag mugen wol darundter leben. Also mus in das wasser geben die gezierde, die es hat: mit solhem reichtumb vnnser reich 570

enhalb des phlumes der staine die zehen geschlächt der Juden sint besperret, man, weib vnd auch kindt, mit einem gepirg, das wunder hoch ist, 575 die nymmer mer dhaynen tag noch dhain frist von derselben vancknusse kamen vnd irdischen man nie me vernamen. die Alexander bey alten zeiten, der da wunderlich hiess nahen vnd weiten, also lebentige daynne het vertan: die ich auch in meinem gepot han. Sy iehent, sy haben herren vnd kunige vnder in: on zweyfel ich ir aller berre bin. Ir zins gebent sy mir. von der warhait das sag ich dir, ze herren sy auch vonser iehent,

wenn sy vnnser gepot sehent.

41 Vernym was ich mayne:

42 Wir haben dan noch bey in ein lant, in vnnsern gepot dieselben leute stand: 590 das lannd einer hande wurme hat. der in wunderlicher nature stat. Salamandra derselbe gehayssen ist, so man von im saget vnd list. Wie seiner natur sey, 595 das mercke recht hiebey: der wurme vngehewre mag nyndert genesen wann in dem fewre;

da mus er ze allentzeiten ynne sein, das wisse in der warhait mein, vnd habent ymmer ein syt, ir nature erzaigent sy damit: es vmbwurchet sich mit vleisse mit edler seyden, die ist weysse. Als da würchent die wenigen würmlein 605 klaine fadem nun seydin, recht also vmbewurchent sy sich. Wol solt du versteen mich, das sint die vollisten seydin vnd so

so sy Damasce die stat peste ye gewan. 61 43 Die wurchet man vnns ze gewande, des ist syt in vanserm lannde: wann vnnsere frawen wurchent das. Du solt auch wissen fürbas. daz wir ander wath nicht enhan. 615 Des gewandes nature ist so getan, wenn es von alter verdirbet vnd die schöne an im erstirbet, vnd an sein stat wider komen sol, der vnflat an im sich verkeret wol: 620 man bringet es ze einem prynnenden

da nymbt im vil vntewre, er werffe es darein. Nu syhe, welch maisterlicher sin: so es ye lennger in dem seure leyt, 62. so es ye pesser zierde geit.

- 44 Grossen reichtumb wir han, das süll wir dich wissen lan: von silber vndt von golde ist vnnser land 630 verre vnd weiten wol bekant; wann wir den rechten hort han. Es ward in der welt nie dhain man, der an golde so reiche ware. Verstand dich diser måre: Wir han die crafft der edln staine, sy sein gros oder klaine; wir han auch in vnnserm lande grosse herte der helffande, cammel vnd tromedary, die wonent vnns zu allen zeiten bey: 640 grosse vnd michel hunde, die haben wir ze aller stunde.
- 45 Von wanne geste koment in vns land, reich oder arm vnd wie sy sein genant, die sullen wir alle emphahen, 643 wie sy koment verre oder nahen. Wir haben nicht armer leute.

580

585

<sup>606)</sup> klainde Hs. Hinter sadem ein unleserliches Wort wie nnn, etwa nun = niwan? vgl. Vs. 970. 1002.

das sag wir dir bedeute: 46 diebe oder raubere sint vnns vil vnmåre. 650 gegen vnns verraitet niemant nicht, bey vnns nyemant minnere sicht. Wir haben verröder noch den dieb, die in summelichen houen sint vil lieb: bey vnns ist nicht gierschait, 655 die manigen fürsten vnd menschen gen helle trait, hochfart noch missehellunge ist dhaines menschen zunge; wann wir hellen allgeleiche vnd sein an allen dingen reiche. 660 Mein glaube ist einem dinge bey, daz in der welt niemant reicher sey halt in der wilden haydenschafft: die übergeet vnnsers reichtumbs crafft.

47 Wenn ein ding also leit, daz sy [wir?] varn sûllen an einen streit gegen vnnsern veinden rechen vnnsern annden, so ist das vnnser gewonhait, daz man vor vnns füeret vnd trait 670 grosser creutze drewzehne, herrliche vnd alle guldine, wolgezieret mit edlem gestaine. Vernym, was ich mayne: ein yeglicht seinen garrotschen hat, 675 yeglichem garrotschen volget nach vnd zehen tausend ritter mit gantzer beraitschaft; von sarianden haben wir die crafft, daz yeglich garrotsche haben sol hundertlausent fuskenckel gewaffenter 680 an leut vnd an knechte, die zu dem wagen gehörent rechte. 48 Wenn wir aber da hayme sein vnd mich bringet darzu der mut mein, daz wir varn sullen in dem reiche 685 one heer vnd auch haimleiche, so hab wir dann ein gewonhait, daz man für vnns füeret vnd trait ein creutze, das ist von holtze gar on alles gemåle sunderwar, 690 weder mit golde noch mit silber be-

wenn wir vor vnmusse mågen, der marter, die got durch vnns layd, 695 vmb vns vnd vmb alle cristenhait. Man füeret auch vor vnns ein guldins mit erde ist gar gefüllet das; dabey süllen wir gedencken daran, daz so reiche ward nie dhain man, daz er sich sul oder mug vertzeihen, er muesse zu blosser erde gedeyhen. 49 Ein silbrines man auch vor vnns trait, das wisse bey der warhait, das sol volles goldes sein: 703 damit ist bezaichnet die grosse herrschafft mein: vnd für war wissen sol weib vnd man. daz aller herren herre ist Priester

50 kûnige vnd herren vberzogen,

mit reichtumb sy alle vberflogen.

51 Vnder vnns niemand leuget noch den anndern betreuget. Wenn ainer beginnet liegen seinen ebencristen triegen, so ist er todt an der stat. 713 wann er sein ere verloren hat: wir haben in für einen todten man: die wirdikait, die er sol han, die muess er lassen vander wegen, die schandt mus sein fürbas phlegen: 720 bey vnns hat er dhaynen wert mere, wann er hat verloren all sein ere. 52 Wir mynnen alle die warhait, vnd was vnns das recht sait, des sey wir alle vollaist; 723 wir mynnen an ein ander allermaist. Trunckhenhait vnd &berhuere vnd aller hannde vnfuere hat bey vnns dhaynen tayl: wir leben auch on sunden mayl. 730

53 Wir phlegen einer gewonhait,
daz wir alle jar süllen sein berait
ze varn mit starchen here
vnd auch mit krefftiger were
zu der wueste Babilonen verre,
da der weysage Daniel der herre
leibhaftiger ist begraben.
Gewaffenter leute muessen wir haben
durch die vngefüegen slanngen,
grosse vnd auch lanngen,
die da sint in den landen

das hayssen wir vor vnns tåglichen

daz wir dabey gedencken vnd gehügen,

tragen,

<sup>652)</sup> minnere] die Lesung ist nicht sicher.

<sup>657)</sup> misselunge Hs. 668) reichen Hs.

vnkunden vnd vngenanten. 54 Wir haben einer hande vische, die trayt man vnns ze tische; die purpur verbet man von dem plûte: 745 die varb ist so stette vnd so guete, alle rote sy fber gat, alle varbe zu ir nicht enstat. 55 Wir haben michel burge vnd grosse

veste, so dhain kunig gewann ye peste, 750 dabey maniger hannde hayden wir han wunder starche vnd auch vil vbel getan. Es stet auch in vnnser hanndt vnder wilden hayden ein lanndt, da sint frawen vnd hayssent Amazones; 755 wundern sol dich des: die sint ze allem streit also gut, ich ween dhain ritter solhes nicht entut mit sturme oder mit manhait, Wisse bey der warhait, daz sy gegenn einem kunige riten vnd wolten mit im han gestriten, der Allexander was genant,

die ich auch in meinem gepot han. Ir wonunge ist ein einlant, daz mere sy darumbe gebant, vnd sint hundert tausend fberal: also gicht vnns die zal; 770 vnd sint nicht wann ainueltige maget. Dir sol auch ein ding sein gesaget, daz wir gepieten einer hannde haiden, die süllen wir dir beschaiden, Bragmani sint die genant, 775 die derselbig künig mit streite fberwant.

den alle die welt vnd alle die landt

ze zinss waren vndertan,

56 Das palas, da wir ynne sein vnd auch wonet die herschaft mein, das ist geordent nach dem palas, das weylent sant Thomas 780 het erworben einem kunige, Gundaforo, reichem vnd frumige, der von sant Thoman ward bekeret vnd [der?] den gelauben ze India leret: vnd ist von so getanen dingen ertzogen, 785 von musiertem golde nicht betrogen. Von entwerffen auch die striche gebent so getane anplicke, das sein ymmer ze wundern ist. 57 Von zederpaum, von dem man list, der nymer gefaulen sol, von dem ist der palas erpauen wol. Das dach, daz dariber gat,

Ebanus ist das vnd die nature hat, dasselb holtz nymmer geprynnen mag; 795 vnd ob es nacht vnd tag in dem feure solte sein. da wär vil klaine die sorge mein, daz es nymmer zergienge oder ymmer dhaynen flamen gevienge. 800 Zwen knophe sint auf dem dache oben, die süll wir dir von schulde loben, die sint gros vnd wunder eben, recht als so sy ob dem dache sweben. vnd sind von golde gar, 805 von geprantem golde sunderbar: darinn sint zwen karbunckel steine, schön vnd nicht ze klaine, die prynnent mit so getanem prehen, von irem liecht mag man wol sehen 840 vil verre bey der vinstern nacht; also leuchtent sy von ir macht. 760 58 Es haysset ein edelstain Sardius, michel crafft hat er alsus; von danne ist erpawen der palas, 815 von dem dir ee gesaget was: vnder die staine gemischet ist von Cerastes des wurmes, von dem man list, in der nature der stat, wer seines hornes bey im hat, 820 vor aller vnkreffte sol er sicher sein: das wisse bey der warhait mein. Das ander tail gar von helfenpain, die venster von ainem stain. der liecht Cristalle ist er genant: 895 so getan liecht die venster auch hant, daz da nymmer vinster wirt, wann er ze allentzeiten liecht gepirt. 59 Wir sullen auch nicht vergessen der tisch, da wir abe essen; 830

von golde sint sy summeliche, als es zymmet einem kunige riche, die anndern sint von den staine Aman-

66 Höre sein nature vnd auch sein liste: wer an dem tische wil sitzen, 835 der mag nicht verlieren seiner witzen; im wirret nicht von dhainer trunckenhait. als vnns die nature des staines sait, wie vil er getrinken mag. Truncke er nacht vnd tag, 840 so kumbt er nicht von synnen,

Eines dinges ich nu wünschen wil: kem es mir ymmer an das zil, daz ich der herren rat weere,

845

seiner witze mag im nicht zerryñen.

so saget ich in zwar ditz måre vnd wolt in kunden disen rat, wie sich der herre getischet hat, wie er doch ware ein kunig reiche, an herrschaft im nyman geleiche, 850 von seinem tische saget er doch, wann er ze loben ist auch noch. Teten summelich fürsten an sein zil, so wer der trunckenhait nicht so vil, als ob iren tischen da geschicht. 855 ich wan, das summelich herren des loben nicht: truncken werden sy gerne vnd wellent auch leicht des tisches ennerne. Liessen sy in raten das mit der trunckenhait, sy teten bas 860 vnd volgten dem herren nach vnd gewunnen den tisch, nach dem im was gach, vnd phlagen, des die masse ze rechte phliget, so hieten sy der trunckenhait an gesiget, 865 vnd mit dem alle vnfåre, girsheit vnd &berhåre, daz were dann von in verre. ditz vrkund hat Priester Johann der berre den fürsten allen vor getragen, wann sy es hören lesen oder sagen, 870 daz sy sich pessern dabey vnd yeglich man in rechter masse auch sey vnd solcher tische gerne phlegen. Hie sey diser rat gegeben vnd greyffen wider an das måre: 875 das ist noch vil sageware. 59 Was die tische auf hant vnd wie sy auch empor stand, das sind weysse helffenpaine schragen; anders mochte sy nicht getragen. 880 60 Vor dem palas ist ein stat, vor vnns sy das recht behabt hat. Wenn zwen wellen fechten mit kemphlichen rechten, da ist die dingstat geordnet zu, 885 daz man dem siglosen sein recht thu: die ist schone beleit mit einem estrich wunder prait von dem stain Onichilo, des nature gicht also: 890 wer den stain bey im trait, dem zurynnet nymmer mannhait. Von dem staine ist sein estreiche gestrewet schone vnd geleiche, das von des staines crafft 895 die kempfen werden manhafft: so sy ye lennger streiten, so sy ye bas zaghait vermeiden.

das ist geordent von Balsamo: des nature ist also, daz es nymmer prynnet vnd doch liechtes nymmer zerrynnet. 62 Die kemmenate, da wir ynne sein vnd da ich phlege des schlaffes mein. die ist ynner halb getzieret von golde schon gemusieret vnd mit werche, das ist erhaben. Nicht wann edel staine darynne begraben 940 vnd ann der zierde wunderlich, als es zymmet einem kunige rich. 63 Da prynnet auch Balsem ynne daz ir liechtes nicht zerrynne. So ist vnnser pete von ainem staine 915 michel lauter vnd auch raine: Saphiere ist er genant, vmb den ist es also bewant, daz er zu allen weylen die keuschhait vnd wil auch nicht wann rainikait. Da phlegen wir schlaffens ynne, ob wir ettwen von vansvane vnnser keusche wolten fberhugen daz wir vor dem staine geturen noch

enmugen.

Solt ich aber nu rat geben den herren, die mit huren wellent leben, so wolt ich in von disem pete sagen vnd auch vil selten gedagen. daz sy sôlher pete phlegen vnd nymmer an dhainem andern gelegen, vnd weren ymmer keusch vnd raine. Die manneler ich dartzu mayne, wann er vnrainer dann der teufel ist. Sein vil vngetrewer list es vil wol geraten kan; 935 wann er dann verratet den man, daz er die sunde begeet, vil verre er hin dan steet: ze sehen sy im verschmahet, vil balde er von im gahet vnd duncket in als vnraine. nie sunde ward er so veint so der aine. vnd dem er [der?] von seinem rainem weibe. mit der er behalten solt seel vnd leibe vnd zu einer vnkeuschen geet, der mut nicht wann ze vnkeusche steet, vnd mit der er begeet manig Vberhure; solhe sund vnd solhe vnfure einem vnrainen michels bas tůt dann er mit seiner konen lebt in rechtem mut. 950 Nu secht, wie sich der verkeret: wann sein sunde vnd sein laster sich meret!

950) er fehlt Hs.

61 In dem palas ein liecht prynnet,

900

der gewan nie mannlichen mut; es ist im weder an seele noch an eren wann daz dis baide enwage sint. 955 Er geet in das fewr sam das kint: also hat sy in erplendet, von der rainen konen gewendet; die hat er in einer swachait, sam sy im thue grosse laid. 960 Mit der er sein konen solt eren vnd ir zucht kunden vnd meren, das ist alles der vnkeuschen gegeben: dise mus in armut leben, wie sy doch ze allen weylen die ere trage. 965 Mit disem måre vnd diser sage sullen alle die gepessert sein, welhe lesen ditz puechlein. Wer vor vnkeusche behueten wil seinen leib, der fliehe nun vnkeusche weib; 970 behalteter den leib in der maisterschafft, so hat die vnkeusche an im claine crafft. Wer sy fleuhet, den fleuhet auch sy: wer sy mynnet, dem ist sy gerne bey: wer nu habe den mut, das im vnkeusche bas dann keusche tůt, nach disem pet er werben sol; geschlaffet er ze einem mal darynne wol so hat sich sein vnderwunden die rainikait. Wisset bey der warhait, 980 daz er ditz pete hat besessen, sainer vnrainikeit gar vergessen. Sprechen fürbas von dem märe, das noch ist vil sägebare, wie vnd was er im empot: 985 des ist vnns ze sagen not.

64 Also schone sint vnnsere weib. das in der welt nie dhain leib ward schoner vnd bas gezogen: sy sint an nicht betrogen. 990 Was an frawen loben sein sol, daran sint sy volkomen wol, vnd haben ymmer einen sit, ir zucht erent sy damit: alle mann meident sy gar 995 wann vier stund in dem jar, so koment sy da ir wirt sint. Haben sy dauon dhain kint, das ist von rainer ee komen: ander vnkeusche ist vnuernomen 1000 \$berlaut vnd \$berstille. nun durch erbes wille; so varent sy schone dannen wider von iren mannen vnd bringen das kint, des sy sint genesen, 1005 wo sy ee sint gewesen.

65 Vnnse hofe ysset nun zu einem male, so geit man auch von gueter speyse der schale, daz yeglich man, der essen wil. hat ze rechter masse essen vil. 4040 Wann wir dann ze tisch gan, so ist vnns gebrienet (?) an dreyssig tausent mensch vberal, also gicht vnns die zal, on geste, die vnns tegliche 4045 verre vnd nahent suechen von dem reiche. den wir alles das gehen, des sy in der welt sullen leben, des wir auch sullen berüchen, wenn sy es zu vnns wellen suechen, 1020 vonn rossen vnd von gewande: des ist sit in vnnserm lannde. --66 Der tisch ist ein grosser stain, lauter vnd vil wunderrain: Schmaragde ist er genant. 1025 Zwo seul den tisch auf hant, die sint von rechtem Amatiste. Wisset sein nature vnd auch sein liste, vor trunckenhait ist er ymmer sicher wer an dem tische sitzen sol: 4030 so gros ist des staines crafft vnd auch sein maisterschafft. 67 Vor dem tor des palas, von dem dir ee gasaget was. dabey, da die dingstat 1035 vnd den kemphern an ir recht gat, da die süllen fechten mit kempflichen rechten, da ist ein spiegl auf erhaben in ein seul begraben. 4040 Wer zu dem spiegel wil geen,

vnd sint andre getailet also,
als ich dir empot do.
68 Das erste drittail von stainen
michele lauter vnd raine,
die staine nenne ich dir alsus
Chrisolitus Berillus Onichilus.
Das ander drittail sag ich dir
bey der warhait, glaube mir,
da ist dreyer hannde staine auch bey,
wisse es daz es also sey,
die staine sint also genant:
4055

der sicht vor einander steen

alle maisterlichen gesundert,

staffen, der sint fünff vnd hundert,

<sup>964)</sup> ursprünglich wohl mit deu.

Amatiste Smaragde vnd der Jochant.

Das ohriste drittail ist gelait,
wisse es bey der warhait,
von dem Cristalle Jaspis vnd Sardius
das märe nennet dirs alsus. 1060

69 Wenn man zu dem spiegel kumen sol,
der ist in ein sewl verworchet wol:
auf der seule zwo ander seulen stand,
die zwo seulen ander neun auf hand,
auf den neun ein seule dann steet, 1065
auf der ainen vier vnd zwaintzigk aufgeet,
auf den vier vnd zwaintzig aber aine.
Vernym was ich mayne:

der seulen süllen zwo vnd dreyssig
sein,
so sol dir sagen der pot mein. 4070
So man ye lennger aufgeet,
so der spiegl ye mer seul het;
geet man aber wider ze tal,
so ist der seulen mynder an der zal
vnd ist ze iungste nun ein ainigew. 1075
70 Die sewl sint auch getailt in drew
yeglich tail von dreyer hande staine,
die ich dir hie beschaine,
Chrisolitus Berillus Onichilus,
das erste tail ist geordent alsus. 1080
Hier bricht die Handschrift ab.)

## III. Der jüngere Titurel.

In diesem ist der Brief frei benutzt. Als Parzival sich mit dem Gral und den Gralgenossen nach dem Osten begeben hat, kommt er nach längerer See- und Landfahrt zum Lande des Feirefiz. Dieser eilt ihm entgegen und entwirft ihm nun eine Schilderung von der Macht und Herrlichkeit des Priesters Johannes, dem auch er sich untergeordnet habe. Diese seine Rede ist im Wesentlichen eine Uebersetzung des Presbyterbriefes, und zwar nach der Interpolation B. Der Briefeingang, § 1—8, fehlt natürlich. Aber von § 9 an folgt die Rede des Feirefiz Absatz für Absatz dem Briefe, in dem die Schilderung des zweiten Palastes noch am Ende stand. Uebersprungen sind nur § 21, 33, 54 und 55, und etwa 93.

Wie die Benutzung des Briefes zu einer Rede bereits von Freiheit der Bearbeitung zeugt, so tritt diese auch im Einzelnen durchweg hervor. Der Uebersetzer bindet sich nicht an die Ziffern und Aufzählungen des Originals (vgl. z. B. Str. 47 und Str. 17), innerhalb derselben Schilderung auch nicht genau an die Reihenfolge seiner Vorlage, wie schon ein Blick auf die an den linken Rand des Textes gesetzten Ziffern darlegt, so dass es z. B. nicht möglich war, die einzelnen Absätze zu kennzeichnen, in die ich das lat. Original getheilt habe. Er nimmt vielfach auf den Gral, den Graltempel u. s. w. Bezug, einmal wird sogar ein Gespräch mit Titurel eingeschaltet (Str. 8 und 9 vgl. Str. 14); er fügt Namen ein, wie Str. 42 Agremontin, und 39 Mellistör u. ä. In § 41 des lat. Orig. wird erwähnt,

dass der fluvius lapidum auch die 40 jüdischen Stämme begrünze; dies veranlasst den Uebersetzer bereits bei § 32, wo von jenem Flusse zuerst die Rede ist, dazu, von den rôten juden zu handeln und bei Gelegenheit der dort erwähnten Berge von der Einschliessung der Völker Gog und Magog (Str. 34 und 35). Schon vorher fügte er die bekannte mittelalterliche Schilderung von dem steilen Berge des Paradieses mit seiner feurig strahlenden Spitze (Str. 15 und 16) ein. Ferner bringt er bei Erwähnung der Salamander die Erzählung von der Art und Weise, wie sie gefangen wurden (Str. 44—47). Er lässt dem Priester Johannes und seiner Schaar musikalische Instrumente voran tragen (Str. 57 und 58), u. s. w. Das Alles sind Freiheiten, die sich gar wohl mit dem Charakter des Titureldichters vertragen und bei denen an spätere Interpolation nicht zu denken ist.

Anders steht es mit Str. 19, wo etwas selbstständig erwähnt wird, das durch Nichts im Original veranlasst ward. Ich habe die Strophe daher in Klammern geschlossen. Ebenso erscheinen mir störend die Str. 124 und 125, die überdies wahrscheinlich noch ein besonderes Merkmal der Interpolation tragen, auf das noch hingewiesen werden soll. Ganz aus dem Rahmen des Briefes tritt die lange Erzählung von dem Kampfe des Priesters Johannes mit den Tartaren (Str. 62-79), die zwischen § 49 und 50 des Originals eingeschoben Sie ist aus der Reisebeschreibung des Johannes de Plano Carpini entnommen; vgl. meine zweite Abhandlung S. 70. Da jene Reise von 1245 bis 1247 statt fand und Johannes de Pl. C. vor 1252 gestorben ist, so kann diese Partie füglich von dem Verfasser des jungeren Titurel selbst herrühren, der ja, einer der gelehrtesten deutschen Dichter, von allen Seiten her seinen Stoff zusammen holte. Allerdings zerreisst die Erzählung den Zusammenhang. Um den Ueberblick über den Brief zu erleichtern, habe ich auch sie in Klammern geschlossen.

Ist an den bisher erwähnten Stellen die Annahme einer Interpolation zweiselhast, so ist sie gesichert an den Stellen, wo der Inhalt einer der späteren lateinischen Interpolationen entlehnt ist. Dies ist der Fall mit der Interpolation C an 2 Stellen innerhalb der Palastschilderung. Zunächst bei Str. 128, wo eine zweite Aufforderung zum Palastbau erwähnt wird, entsprechend C § 85 b und 86; sodann bei Str. 138—142, wo C § 79—81 (84) wiedergegeben wird. Es

ist gegenüber dem Ergebnisse der Handschriftenuntersuchungen nicht denkbar, dass zur Zeit, als die zweite Palastschilderung noch am Ende stand (in B) sich jene in C auftretenden Einschaltungen bereits sollten vorgefunden haben. An beiden Stellen spricht auch dagegen, dass die Strophen an einer dem Original nicht entsprechenden Stelle stehen, Str. 128 (= C 85<sup>b</sup>) zwischen § 77 und 78 statt hinter § 85<sup>c</sup>, und Str. 138 fg. (= C 79 fg.) zwischen § 92/93 und 96 statt zwischen § 78 und 85. Noch offensichtlicher ist die spätere Interpolation bei Str. 115, deren Inhalt sogar aus D entlehnt ist. Auch hier verräth schon die Stelle die spätere Einfügung: Str. 115 entspricht Daa und ihr Platz wäre hinter § 96 gewesen, aber sie steht hinter § 75 des lat. Originals. Derselbe Verdachtsgrund hat auch statt bei den bereits oben erwähnten Strr. 124 und 125. Es scheint als griffen sie, wenn auch anders gewandt, zurück auf C § 34. Ist das der Fall, so sind auch sie deplacirt, denn während sie hinter § 33 folgen sollten, stehen sie zwischen § 76 und 77 des lat. Originals. dies kommt zur Unterstützung des Verdachts der Interpolation hier auch noch der Umstand hinzu, dass diese Strophen in der einen Handschriftengruppe (der zweiten) fehlen.

Es führt uns dies auf diejenigen Stellen, in denen der Verdacht der Interpolation angeregt wird durch das Fehlen einer Strophe in einer der beiden Handschriftengruppen (s. u.). Für sich allein kann dieser Umstand die Strophe noch nicht der Interpolation verdächtigen; schon der Vergleich mit der lat. Vorlage beweist, dass in beiden Gruppen Strophen fortgefallen sind, die der ursprünglichen Bearbeitung angehörten. Es müssen andere Verdachtsgründe hinzutreten. Dies ist der Fall bei Str. 6, die in der zweiten Gruppe fehlt, und die die Erörterung der beiden Theile des Namens priester Johan störend noch weiter auseinanderreisst. Anders steht es mit Str. 110, die in der ersten Gruppe fehlt, die aber ganz im Character des Titureldichters ist und nothwendig erscheint, um den Gedanken noch verständlicher auszuführen, der in der letzten Zeile der voraufgehenden Strophe angeregt ist. Dagegen habe ich als nachträglich eingeschoben in die Anmerkungen verwiesen die Strophe, die in der zweiten Gruppe hinter Str. 53 steht, da sie mit einer Veränderung der voraufgehenden Strophe (53) zusammenhängt und hier das lat. Original für die erste Handschriftengruppe zu entscheiden scheint.

Der Character der Ueberlieferung ist im Ganzen derselbe, wie ich ihn für eine Partie aus der ersten Hälfte des Gedichtes in der Ausgabe des Graltempels nachgewiesen habe. Auf uns gekommen sind zwei Handschriftengruppen, früher von mir als I und II, hier als 1 und 2 bezeichnet. Die erste gehört noch dem 13. Jahrh., die zweite dem 14. Jahrh. an; jene trägt im Ganzen noch mehr den älteren Character der Sprache, zeigt auch noch richtigeres Gefühl für den Rhythmus der Verse, diese hat sich im Wortlaut offenbar häufiger von dem Original entfernt, auch den Rhythmus öfter zerstört, aber sachlich giebt sie den Inhalt zuverlässiger wieder als jene Gruppe. In dieser Beziehung kommt ihr eine gewisse Präponderanz zu, die freilich wenig entscheidend ist, da in vielen Fällen auch 1 nachweislich das Ursprüngliche erhalten hat. Die beim Graltempel hinzukommende Controle durch die Heidelberger Papierhandschrift fehlt leider in dieser Partie, und so wurde die Constituirung des Textes zu einem oft etwas subjectiven Verfahren.

Die in Betracht kommenden Handschriften sind:

- 1, ältere Gruppe.
  - A1 Die Wiener Pgmthdschr. 2675.
  - B1 Die Heidelberger Pgmthdschr. 383.
  - C1 Die Hannoversche Pgmthdschr. IV, 489.
  - D¹ Die Berliner Papierhdschr. fol. 470.
- 2, die spätere Gruppe.
  - A<sup>2</sup> Die Dietrichsteinsche Pgmthdschr.
  - B<sup>2</sup> Die Berliner Pgmthdschr. Fol. 475.
  - C2 Die Carlsruher Pgmthdschr. 29.
  - D<sup>2</sup> Die Wiener Papierhdschr. 3044.
  - E<sup>2</sup> Der Druck vom Jahre 1477.

Von diesen aber stimmt E² in unserer Partie überaus häufig zu dem Texte von 1, während C¹ nicht selten in den Text von 2 hin- übergreift. Bei beiden scheint mir die Annahme unabweisbar zu sein, dass neben der eigentlichen Vorlage eine Handschrift der anderen Gruppe zur Verwendung kam, in E² vielleicht nicht ohne kritische Ueberlegung. Ich habe in solchen Kreuzungsfällen meistens beide extravagirende Handschriften ausser Berechnung gelassen und nur aus besonderen Gründen neben 1 und 2 die Abweichungen von C¹ u. E² noch besonders angegeben.

Ob der aus dieser Ueberlieferung zu gewinnende Text bis an das Original selbst hinanreicht, steht sehr dahin. Einige VerdachtsAbhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

grunde sind vorhanden, dass unsere Ueberlieferung gemeinsame Fehler enthalte. Abgesehen von einzelnen schwierigen Stellen erwähne ich folgende Fälle. In Str. 40 wird der Name keiser und künec für den Priester Johann ausdrücklich abgelehnt. Dennoch wird dieser später, und in beiden Handschriftengruppen übereinstimmend, oft so genannt. Unklar ist auch was die Einleitung zur Schilderung des zweiten Palastes erzählt. Dort wird Str. 122 erwähnt, Gott habe den Palast in einer Nacht geschaffen und dies erinnert an die Vision des Gundoforus, die Thomas bewirkte, auf den in Str. 123 hingewiesen wird. Das wäre also eine Anlehnung an § 56 des lat. Originales. später wird, in Uebereinstimmung mit B § 85, 87 der König selber als Erbauer genannt und gesagt, dass er den Palast in vier Tagen fertig gestellt habe. Häufig findet sich auch das Präteritum, wo doch in der Schilderung des Feirefiz nur das Präsens angebracht war. Trägt hier überall die Ueberlieferung oder die Flüchtigkeit des Dichters die Schuld? Vergl. hiezu Str. 55, 2 Anm.

Bemerkenswerthe Reime erwähne ich: Str. 9 måze: glaze (glase); Str. 28 adelare: klåre; Str. 46 housen: lousen, wo auch in den Hdschrr., die sonst hüsen zu schreiben pslegen, housen geschrieben ist; Str. 57 ziterje: herje; Str. 58 wahe: sehe; Str. 67 ungewarnde (Part. Pass.): varnde (Part. Act.); Str. 96 zadel: tadel; Str. 400 enmitten: erbitten; Str. 409 meldet: geldet; Str. 416 pfrunde: tånde und messe: wesse (= wese?).

In Betreff der Lautverhältnisse habe ich dasselbe Verfahren befolgt wie in der Ausgabe des Graltempels; aber statt zi habe ich ze da den Vorzug gegeben, wo die Mehrzahl der Handschriften letztere Form bot. Definitives über die Sprache des Titureldichters kann erst auf einer vollständigen Durchforschung der gesammten Ueberlieferung gegeben werden. In den Varianten habe ich nur die einander gegenüberstehenden Abweichungen der beiden Handschriftengruppen gegeben, nur in besondern Fällen die Einzelabweichungen.

## Rede des Feirefiz.

(Hahn 6031-6158.)

.

Feirefiz hie sagende sus was mit lûten worten:

9 'ez ist hie krône tragende ein künec, daz elliu ôren nie gehôrten im niht gelich an richeit alsô riche:

swie rich du bist mit grâle, \_daz ist ein niht und niender im geliche.

9

An liuten und an lande, an gold und an gesteine; in himel der bekande vor got ist er von manegen tugenden reine. sin richeit, sine wird ich hie benenne ein teil, niht wan die grösten, då bi du dich und mich an wirde erkenne.

3

Sin gwalt ist wit und verre benennet werdecliche diu zwei teil aller terre, diu was ich ein im gar ze dienst üf gebende, vrilich und unbetwungen, durch daz er also heileclich ist lebende.

4

Priester Johan namende ist man den werden richen durch werdekeit unschamende, als ich dir sag hernach bescheidenlichen, kristenlichem orden zeiner veste;

10 wan erst ein kristen reine und tåt ouch Krist zelobe niht wan daz beste.

5.

12 Dri India die witen im dienent gar für eigen,
11 die Kristes widerstriten kan er im zelob und z'eren neigen:
für künec ist er priesters namen lobende,
wan priesters nam ûf erde ist an werdekeit den künegen obende.

6.

[Von priesters wirde vindet man in dem tempel grâles, wie er bindet und enbindet: krô'n und himelslüzzel sunder twâles treit eigenlich der priester z'allen ziten.

sæ'lekeit der kristen li't an priesters orden z'allen siten.]

<sup>4.</sup> du wær 2, 1, 4. — | sus fehil 2. 3. dehein auf erde ane got so reiche 3. an vierdem teile wigt ez ungeliche 2. 2, 2. - | vor got fehlt 1. man.] sinen 4. 8, 1. - | benant vil chrestichleiche 2. 4. als ich die han erchunnet 2. 4. - | niwan daz er so reineclich 1. 4, 4. — | den vil geheuren 2. 2. - | mit aventeuren 2. 4. er priester Johan haizzet und tut 2, aber vgl. § 10: devotus sum 5, 2. — in Kristes lob vor im sich müzen neigen 2. 8. priesters nam ist er ze künige lobende 1. 4. nam] wird 2. ist allen fürsten und chunigen obende 2. 6. Die Strophe fehlt 2, und auch in E2.

7.

Und Johan durch den reinen, den sich då Krist liez toufen, des heilekeit im einen kan vor mangen heilegen wirde koufen, daz nie wibes lip den man gebäre, der sant Johann Baptiste an heilekeit, an wird geliche wære.'

8.

Waz sprichstu, brûder hêre', was Parcivâl nu jehende, gotes héilekeit ist mêre, des geburt von frouwen was geschehende.' der wise iach vil wol ich dich bescheide:
Johannes wart von wibe geborn und Jésus Krist von einer meide.

9:

Der gotes heilekeite git nieman ebenmåze, wan, als ich dich bereite, swer kerzenlieht durch nådelår mit glaze habt gen der sunnen glast über al die welte, äls ist ouch gein Kriste élliu ebenhöhe in niderm gelte.

10.

Durch dise namen werde Jöhan und priester beide heizt überal üf erde diser höhe künee; man tüt im leide swer in keiser oder künee benande. swie sich diu werlt in vieriu . teilt, ir driu diu wartent siner hande.

44

12 Daz sagent wol die pfahte: sin gwält get von örjente mit keiserlicher ahte unz an meridiän, den nieman wente: 14 jenhalp des wilden mers überal diu kunder unz an aquilone si'nem gwalt mit dienste ligent under.

12.

13 Proventz wol sibenzec schône von siner werden hende hant zepter unde krône: élliu armût ist im ellende. in India vil nâch dem paradise dâ wont der edele werde und wirbet nâch dem éweclichen prise.

43.

Daz paradis ich meine, darinne menschen künne vi'el üz der gemeine der engel köre vreude wegender wünne. ein obz von einem ris gab uns die schulde, und an demselben rise erwarb uns sit der meide kint die hulde.'

<sup>7, 4. — 1</sup> do 4. 2. in 1, den kan sein tugende meinen durch seine heilichait im wirde chauffen 2. 4. — | gelich an siner wirde und heilikait icht were  $C^1$ , an seiner heilikait geleiche were  $E^2$ , an wirdechait geliche were  $D^1$ , höher an heilichaite were 2. 8, 2. - | von einer frouwen 2, nicht aber E2. 3. der rede iach Ferafiz ich dich 2. 4. Johan von einem weibe geborn wart und Christ 2. 9, 2. bescheide 1. aller heiligen lit sus gen gotes heilekeit ze gelte 1. 10, 3. Hiegegen ist freilich im Folgenden mannigfach verstossen. 4. swie sich diu werlt verteilet un daz die gar warten siner hande 1. 11, 4. - | gebot 2. 2. chrestichleicher 2. den] daz 2. occident sinem 1. m. d. stætes lig. 4. 12, 4. - | von siner hant enpfahent dann ohne hant, 4. 2. - | di vinde sin mit hazze gar versmahent 4. 18, 2. auz freuden viel in wainen und verlos die himelische wunne 2. 4. - | sit fehlt 2. hulde 2.

Títurel der wise die rede gerne hôrte von disem edeln rise. ditz mær im hôhe vreude gar enbôrte; in herzen er vil dicke sunder klagte, daz man im von dem rise und von der meide kint sô selten sagte.

15.

Daz paradis vil nahen li't des küneges heime, wan daz ez undervahen kan ein berc, vor aller vogele sweime gehöhet höch al über sich die rihte. ében glase hæle, daz niht daran gekleben mac vor slihte.

16.

Der berc al obene schinet gelich den fiures glaste.

22 ein brunne sich rivinet daneben drab, der diuzet also vaste.

Idonus wart der brunn mit schrift genennet,
sin vluz der teilt sich witen, die virre in mangem land ist er erkennet.

47.

I'n des brunnen grieze vint man edelsteine, vil nutz an dem genieze: ez sint saphtr, smaragd, karfunkel reine. topáz, krisold, sardin, berill, onichel ámatist, serente, ardell, achat, jaspis an kreften michel.

48.

23 Ein krût assidiôse wehset bi dem flûmen,
des kraft ist tugend ein rôse, sin wurz kan sich an tugenden niht versûmen.
swer die wurz hat in der hant ze tragene,
der mac den bôsen geisten swaz er wil gebieten im ze sagene.

19.

[Der berc zer andern siten ein wazzer hât ze gebene, daz teilt sich ouch vil witen: daz git gesuntheit vil der werld ze lebene. mit swelcher siecheit iemen ist gemeilet, und badet er sich darinne, er wirt von aller siecheit wol geheilet.]

20.

24 Då bi in einem lande wehset der pfeffer zanger,
kléin unde grande, der eine der ist kurz der ander langer.
25 gelich alsam ein walt von rör vil dicke daz lant ist ebener slihte: daz rör wirt angezunt mit fiures blicke.

<sup>2.</sup> von disem selben 4. seiner edeln freude ez im 14, 1. — | al dise mære 1. 15, 4. niht verre 2. ist von 2. 2. wan daz ez got der herre sin teil enhorte 2. sat in der hohe daz aller vogel sweime sich nit gelassen mag dahin die richte (ligt ez lie hohe also die richte 2) 2 E2, vgl. Herz. Ernst bei Haupt 7, 226, 15 fg. st so glasshele  $E^2$ , ein vogel an dem berge bechleben mag niht von der heln slichte 2. 16, 4. des (eins) prunnen fluz (ursprinc  $C^1$ ) sich pinet 2  $C^1$ . 17, 2. — | ez sint fehlt 2. edel 4. Mit amatist hören die im Original erwähnten Steine auf, serente ist wohl der illenites; ardell, wofür in 2 kardel gelesen wird, kenne ich nicht. Ist Corall oder Corneol permeint? jaspis fehlt in 1, dafür falsch die wärn (corrigirt sint  $D^1$ ). 18, 3. hát bis tr.] in einer hant ist tragende 2. 4. — | gebieten swaz er wil, daz sint s'im sagende 2. 19, 8. iemen ist], wirt der mensch 1. 20, 2. mer dann einer hande 2, daz lant ist vri for schande C1 am Rande, fehlt D1. 4. - | ror fehlt 4.

Swenn der pfeffer zitec wirt an siner krefte,
vil wurme eitergitec ge'nt dar, under mangerleie schefte.
daz ror man brennet durch di ungehiure,
daz si ze tode verbrinnent; etslich versliefent sich vor disem flure.

99

26 In der provintze witen hébent sich dar gemeine na'ch des fiures ziten jung und alte, beidiu grôz und kleine, mit beseinen, tragebaren, rechen, gabelen, damit s'in dann ze husen keren, triben unde schabelen.

23.

Als man die arweiz drischet us halmen und uz sloufen, die mit gestreu gemischet sint und si daz flur des sol bestroufen, also dreschent si den pfesser danne.

wie aber der sam da bernde wirt, daz sagt man weder wip noch manne.

4.9

27 Olimpus ist genennet ein bere, groz hoch diu beide:
daz pfefferlant erkennet ist da bi, da enzwischen ein wildiu heide
dem selben lande lit und dem paradise,
dri tageweide lenge, davon daz lant ist wert an hohem prise.

25

Der lust ist so gesüzet, von paradis betowet, daz er wol kumber büzet. si sint davon geheret und gevrowet in den landen, diu der lust bedræhet; ich mein daz paradise, da Eve und Adam inne wart gesmæhet.

26.

Û'z dem berge fliuzet gên ôrient ein brunne;
28 swer den zem meien niuzet des morgens, ê daz in beschint diu sunne, ê daz er ezze iht mit schôner zühte,
und trinke sô des brunnen, er wær vri drizec jar vor aller suhte.

27.

Und schinet in der jugende reht als in jären drizec.
der brunne håt die tugende, daz er fürbaz niht wirt abeslizec,
die wile im got des lebenes ist verjehende;
gedæht er hundert järe, man wær doch niht wan drizec an im spehende.

28.

29 Dar úz die ødelare zem meien bringent steine vil edel und vil klåre: in India då nistent si gemeine, ir kint diu jungen si damit bestrichent, davon di kreft ir ougen úz der sunnen glaste niht entwichent.

<sup>21, 2. — |</sup> darunder in manigerlei geschefte 2. 3. di] ir 2. 22, 2. — | beidiu] da zv 4. 4. dann fehlt 2. 23, 2. die niht mit stro 4. tut (kunde) bestroufen (bestroufet) 4. 4. dá] daz A! B!, sei 2. daz wirt gesaget weder wip noch manne 2. 24, 4. Olimpius die meisten Hss. 2. bi dem daz lant erkennet der pfeffer wahsen wirt und daz ein heide da entzwischen wilde lit und paradise 4. 3. Ist dem eor paradise zu streichen, wie es ja in 4 fehlt? 26, 3. iht ezze alle Hss. 4. — | er (der) ist 2 C!. 27, 4. gedæht] gelebt? gedihe? verjæh? 28, 4 kraft alle Hss., ir kraft der 4. úz] von?

30 Swér die steine gehiure tréit in siner hende,
dem werdent nimmer tiure li'ehtiu ougen, klar gesiht genende;
sint aber im diu ougen sin verdorben,
diu kraft der edeln steine ha't im schier vil klar gesiht erworben.

30.

Só man ie lenger sehende ist an die selben gimme, ie mêr der klârheit spehende sint diu ougen und nement zornes stimme; die selben steine mit ir edeln tugende haz, nit si gar vertribent, und machent grawe har gelich der jugende.

31.

31 Dá bí só ligt besunder gar áne wazzer trucken ein mer, dazt obe und under niht wan griez, darúz gênt nebel rucken vil dicke, gróze kiel noch barke swebende, wan niht darüber ist varnde klein noch gróz, daz úf der erd ist lebende.

32.

Daz selbe mer ist swinde, mit sturm in ünden varende; swenn ez zerblænt die winde, daz mer von sant ist tobender ünde niht sparende und wellen hôh sam úf dem wazzerwäge; und wå daz mer hab ende, daz låze gar diu werlt sunder fråge.

33.

Und swenn daz mer belibet al trucken tobender ünde,
daz ez der wint niht tribet, so nimt man bi dem stade wunders künde,
vi'sche lebende wolgesmac und reine,
so daz nie munt ûf erden ie bezzer gaz dâ beide grôz und kleine.

84.

32 Dri tageweide lenge man grôze berge vindet.
41 von disem mer sô strenge der berge hôh die rôten juden bindet.
daz si niht sint úf erde brogende varende,
dazt von der berge hôhe; der regenboge ist vil ir hôhe sparnde.

35.

Gôg und Magôg sus hiezen zwó diet, nách den genennet sint dise berg, die sliezen kúnnen wol die juden, sô bekennet: snel unde wild ir menege über al die welte, kristen unde heiden wæ'r ein niht gên in ze widergelte.

<sup>29, 2. — |</sup> klar der ges. 2, ganz abweichend 1: tugende rich, er wirt ouch niht ellende richer hab. sin im die ougen verdorben. 4. hat im die ougen klar vil schier erworben 4. 80, 1. 8wenn 1. 2. — | zorn grimme 1. 3. und gebent herzen vreude mit ir tug. 4. 4. — | die zwei vil dicke machent gra die jugende 4. 81, 1. — | an elleu wazzer 2. 3. dicke und groze 2. barken 2, in der Ueberlieferung muss ein alter Fehler stecken. 4. deweders chumt deruber noch nicht daz auf der erden wart ie lebende 2. 82, 1. Die Strophe fehlt in 1. 83, 1. Die Strophe allein in  $E^2$ . 84, 1. — | hôhe b. 2. 3. daz si niht elleu reiche sint durch varende 2. 85, 1. — | benennet 2. 4. — | wer gein in ze nihte en widergelte 2.

32 A'b den bergen ein runse gêt, wit und grôz von steinen, ein starker wagen erdünse ich wæne von dem reine kûm ir einen. kein var darüber wart noch nie besinnet.

in ditz mer von sande durch di lant gar ane zuht ez rinnet.

37.

41 Di juden ez ouch besliuzet an einer siten umbe.

38 ein ander wazzer fliuzet dúrch die wüste von den bergen krumbe von wazzer lûter rein, gebirge wilde, von gimme und von gesteine des lit dar inne wunder und unbilde.

38.

A'ller liut vereinet vliuzt ez under erde. swer richeit also meinet, daz er darnach gewinnet solh begerde, dem tüt sich ut diu erde. wil er schiere tu'n die widerkere, er vindet richeit vil in dem riviere.

29

lst aber er iht ze lange, diu erd in då verklammet 39 mit totlicher zange. denselben bach ein grozer flum då sammet, der gåhet danne für gên einem lande, dazt Melliflor genennet, dar inn sint edel steine manger hande.

40.

40 Då ziehent si besunder diu kint überal úf swimmen, daz si dem wezzer under kunnen als ein visch wol vallen klimmen, darumbe daz si stein die besten vinden. etwenne wochen drie kan an dem grund ir leben niht verswinden.

4.4

l'n dem wazzer wesende ez dunket si gehiure,
wan si sint da lesende édel riche stein an kreften tiure.
die bringent si dem marschalc gar mitalle;
der ist von rehte welende, welher im zem besten da gevalle.

42.

42 Dà bì ein lant ist kleine; die berge mit dem flure,
Agremontin ich meine, darinne salamander, würme tiure,
die niht wan des flures sint da lebende:
und ane flur si sterbent, sam der den visch ûz wazzer wær der hebende.

<sup>36, 2. - |</sup> ich meine 2. von dem rine 1, bei dem reine 2. 87, 1. ouch fehlt 2. und auch die berg alumbe 2. 2. — | von den bergen dann die wusten krümbe 1. 88, 1. — | er 4. 2. — | daz er nach gut hat alsolh begerde 2. 4. — | vindet] gewinnet 4. 39, 1. — | do 1. 2. mit etlicher gange 1. do 1. 3. dannen 2. 4. — | dar inne alle Hss. 40, 2. - | kunnen sin als ein visch wol vallen klimben C1, kunnen sin und als die vische limben  $A^{\dagger}$ , chan als ein visch baiden vallen chlimben 2. 4. - | kan ir leben niht an dem grund verswinden 2, kan under besten] kunnen 1. wazzer ir leben niht verswinden 1. 41, 1. An dem grund al wesende 1. 42, 1. Agrediu salamander 4. 4. und fehlt 4. alsam den 1. von wazzer in feur ist gebende 2.

43 Die würkent pfelle tiure, den nieman überrichet.
dér wirt in dem flure niuwe, als er in alter sich verblichet:
er wirt dicke gût, an koste bezzer,
wan er in flwer wehset; man tût im niht alsô der slift ein mezzer.

44.

Ein widerglast der sunnen ist dirre pfelle wæhe und wirt mit not gewunnen: die wurm in flure würkent siden spæhe, bi der ist elliu side und golt ze nihte. wie man die gewinne? da macht man hufen dri von holz die rihte.

45.

Von einander unverre. den næhsten man då fiuret. er wænt daz im iht werre, an sinen gampelvreuden ez in stiuret: der ander brinnet, so der érste vellet. von dem er aber gåhet, unz er zem dritten hûfen sich gesellet.

AR

Den wurm man alsó zöhet mit flure drier houfen:
dem berg er sus enpflöhet wirt, daz er niht gåhes widerloufen
kán, im si diu vart wol undergangen.
durch daz die érsten houfen erloschen sint, dåmit ist er gevangen.

47

Vil siden ist er tragende, darinne ist er verwunden. si sint durch not behagende, die nimmermer verslizzen werdent funden und nimmermer kein finr si kan verbrennen. wer moht al solcher wæte an richeit iht erdenken und erkennen.

48

Durch reht man si vergoldet und ist ze pfelle webende; gar liljenwiz getoldet wirt sin glast sam sunne úf snèwe gebende. sust maneger wirde dirre pfelle waltet: daz fiur in machet niuwe, swie gar er wirt verblichen und veraltet.

49.

44 Diu inner Indiane hat richeit, sæld und ére:
golt, silber sunder wane, gesteine, gimme vil und dannoch mêre;
45 und alle, die da wabsent úf von jugende
die sint an horde riche, und dannoch richer ûzgenomener tugende.

<sup>43, 1. — |</sup> die 2. 2. — | wider new als er von alter blaichet 2. 3. swenn er an seiner wirdichait verdirbet von alter tage menege, daz feur im all ein wirdichait 44, 1. — | ist wol der 1. 2. - | die würm fehlt 1. erwirbet 2. 2. niht 1. an sinem kampelvreuden 1, 45, 1. niht verre 1. 4. gewinnet 1. do 1. 46, 1. man] er alle Hss. 4. zu dem 2. 8. só) swenn 4. an seiner gampelgail 2. 2. - | so wil er g. w. 1. 3. noch gæher wirt diu vart im undergangen 1. 4. - | zergangen sint 2. 47, 2. — | in dem berg gevangen und gebunden  $A^{\dagger}B^{\dagger}$ , sy waltent 3. si fehlt 2, in 1 lautet der ganze Vers abgrozer reichait ob und unden  $D^1$ , fehlt  $C^1$ . weichend wan si kein flur nimmer kan v. 4. al solhiu wunder 1. 48, 2. — sein blenkche 2, in 4 abweichend wirt sin glast sin kraft sus wernde (wirde  $E^2$ ) gebende. 3. vil manger werdicheit der 1. 4. — | er sich gar versleizzet und veraltet 2. 49, 1. sæld] 3. und fehlt 2. erwahsent von der 2. gut 1. 2. — | und edler steine vil 1.

An kiusch, an hôher milte muz man si immer prisen; ir hant des nie bevilte, die vremden künnen si von armut wisen: swaz der von andern landen armeclichen ir genade süchte, die wurden von ir handen wol die richen.

51.

46 Meineide, steln, rouben, gitekeit noch ungelouben, vor dem sint die liut also der in davon iht sagte, sin westen, waz er wolt und waz er meinet.

52.

44 Dromedar, helfande und manegiu tier vil edele,

46 diu vint man in dem lande.

diu besten ors verhalden wol und dræte

und manlich herz in helden vindet man an ritterschaft då stæte.

53.

47 Swenn priester Johan varnde gên vinden ist mit strite,
daz er doch lang ist sparnde, so fürt man im vor ougen rich gezieret
vierzehen kriuz geheret, mit gold und mit gestein wol geslörieret.

54.

Diu sam diu sunne glesten mit richeit der vil grözen, geziert also zem besten, daz in al diu werlt niht mac genözen. der trinität und gotes marter z'eren mit ie dem Kriuz besunder erwelt siht man dri tüsent ritter kêren.

55

Krist sol si wol bevogten, ich mein die mit den kriuzen, die vor in allen zogten, darab den vinden mohte vil wol sohiuzen. darnach zwei hundert tüsent wären varnde an slinger, patelierre, der bogen gabilot niht vinde ist sparnde.

50, 4. suchten, suchent 2, letzteres richtig? und dann gleich darauf werden zu schroiben? 51, 2. — | valsch und 4. 3. vor den 2. 52, 4. Drom.] Vremde 4. 2. — | an werd auf hohem sedele 2. 4. Der letzte Halbrers fehlerhaft und schwankend in 2. 58, 3. rich gez.] daz in zieret 4. 4. groz heiltum niht ze chlaine daz in ze streite schone (vil wol) konduwiret 2 D1, dagegen E2 wie 4. Mit dieser Aenderung des Textes in 2 wird die Hinzufügung der folgenden Strophe in 2, die aber in E2 fehlt, zusammenhängen; die erste Ziffer ist fehlerhaft:

Fumfzehen kreutz geheret mit gold und mit gesteine, die wären drin verwieret, ir ainez möht ein kaiser nibt verkosten von edelkeit der steine, den kainer tugende an kreften ist gebrosten.

54, 1. Deu chreutze verre glesten sam sunnen blikch die grozzen 2. 2. — | daz all deu werlt in chan so niht genozzen 2. 3. gotes] Christes in einigen Hss. von 2. marter] nam 4. 4. — | sah 2. 55, 3. waren] man wol (ohne Verbum) 2, seynt wol E<sup>2</sup>, ober das Präteritum ist, obwohl eigentlich ja das Präsens verlangt wird, im voraufgehenden Vers durch den Reim gesichert.

Darnach ein her ist zogende: mit wer der unbekanden sint si gen vinden progende, und dannoch helf üz zwein und sibenzec landen: all die künege sint im des gebannen, daz si im her mit kreften fü'rent groz mit mågen und mit mannen.

57

48 Und als der fürste riche daz tüt er demütliche, rotten, herpfen, zimbeln und ziterje, vil süzer döne klenge fürt man vor im und allem sinem herje.

58.

Niht durch höhfart werken, ze got nach lobes prise diu herz in andaht sterken, als vor der arke pflac Davit der wise. ein hülzin kriuze blöz, von zierde wæhe, treit man im vor den ougen, daz man got blözen an dem kriuze sehe.

59

Mit dirre hohen tugende dient er sæld die grozen, daz er dåbi ist hugende und al die sin an Jesum Krist den blozen, åls er an dem kriuze hiene mit wunden, durch uns zem tode verhowen, so wirt ir aller herz in sælden funden.

60.

Dem kriuze treit man nåhen ein güldin vaz vol erden:
daz sol gedanke vähen, daz wir alle wider z'aschen werden,
und daz elliu höchfart wirt bedachet
ze jungest mit der erden. die höchfart aller diet er alsö swachet.

61.

49 Mit gold zer andern siten da bi verstet man witen, die ut al der erden sint die lebende, und daz im krone und ere ist man ein vaz da tragende, man ist im ere ob allen kunegen sagende, lebende, und den gewalt got selbe was hie gebende.

62.

¡Diu rede kom vil witen, ein kunec began si anden.
der pfligt Ismaheliten, also heizt sin liut von mangen landen:
der ist so vil, daz nie ir zal bezilte
menschen witz uf erden, ze prufen alle meister ez bevilte.

<sup>56, 2. — |</sup> zwein und zweinzic 1, zwelfundsechzig 2, nur E<sup>2</sup> hat 72. 57, 1. chunich 2. antlazen einige Hss. 2. dienstliche 2, das Folgende in 2 in Verwirrung. psalterje 2. 4. — | allem] ouch vor 1. 58, 1. wecken : stecken 1. 2. — | als Salomon und Dauit 2. 3. vor 1. 4. — | man] er 2. 59, 4. — | in] mit 2. **60,** 1. Bi dem 2. - | d. w. ze jungest wider ein a. w. 2. 4. - | hochfart da mit krûz vert nahen 1. ist aller ding verswachet 4. 61, 2. daz sein gewalt den weiten erzaigt im er ob allen fursten sagende 2. 3. die mit elementen hie sint 1. 2. 4. — | was bie| da wer  $A^1$ , was da  $C^1$ , ist  $B^1$ ; die Strophe fehlt  $D^1$ . 62, 2. — | liut von | volkch auz 2. 8. daz ez nieman 4. mit chunste mit witz auf e. 2. bez. 3.

Der lande wit ze kunde, wes er sich underwünde: 'ich bin, dem al diu werlt undr ougen sehende werden müz, daz ist mich wol uf geerbet.
tüt er des niht vil schiere, priester Jöhan wirt von mir verderbet'.

64

Tartarie diu wite, des kuneges lant so heizet: in manegiu lant mit strite ist er vil dick gewalteclich erbeizet. ein wazzer ist Tartarea genennet, davon sin lant daz wite ist nach dem wazzer wol die virre erkennet.

65

Ez rinnt gevild und heide vil verre und unerwendet, wol vierzec tageweide von dem sneberge unze daz verendet wirt sin fluz her in daz mer init valle. die Ismaheliten bereiten sich då her mit grözem schalle.

66.

Als si gar uberriten vil menlichen striten swenn si quæmen her in ludia daz vorder, in ludia daz vorder, den priester Jóhan wolten, híez er si, daz si'z niht låzen solten, swint låzen solten, daz sant Thómas bekårt hie vor mit listen.

67.

Dem künege vil unkünde her uber die wilden ünde, des funden si die kristen ungewarnde; des gên der engel hδhe von ir henden wart dô maneger varnde.

68.

Si warn alda gesigende von uberkraft der grözen, und wurden fürbaz ligende mit gewalt an allez widerstözen, zer andern India zwei her si sanden, die funden wirte heime, davon si liehter schilde vil zetranden.

69.

Doch wurden ungesigende die selben ouch erfunden und an der wer geligende. die kristen müsten tragen tiefe wunden unz daz ir tot gelac wol drizec tüsent. do priester Johan hörte diu mær, do wart sin freude gar verklüsent.

70.

Sam liut ériniu bilde hiez er im vil do giezen gên dirre diet so wilde. er liez die sin der witz alda geniezen nnen hol, nach liuten uze gestellet uberal diu selben bilde, mit munden wit alsam die sint gehellet.

63, 4. An leng an breit an wite 4. lanc, breit fehlt 4. ir kunic der was so iehende 4.

2. — | er wer 2. 3. w. must, daz wer in 2, aber mit dem letzten Verse geht auch 2 in die erste Person über. 64, 3. e. w. Tartarie ist ez g. 2. 65, 4. — | die virr gar u. 1. 2. — | untz daz A<sup>2</sup>D<sup>2</sup>, alle übrigen Hss. biz, piz mit oder ohne daz. 3. heruntz, bitz 2. 4. — | däher | nu da 2. 66, 4. Sam 2. 2. sechezig stunt sechs tausent streiten 2. si gar 2. si'z si 2. 67, 4. des | daz 2. von ir streite maniger was dav. 2. 68, 3. lagens mit gewalte in ir landen 4. 4. wirte heime ist schwer verstandlich, si vunden si ungewarnet ouch hernach der helm s'in vil z. 4. entranden 2. 69, 3. und daz 2. Diese Strophe ist in 1 ganz umgearbeitet:

si wurden ouch erfunden si slugen tiefe wunden doch fluren si der kristen do er vernam die märe so gar der wer die blozen, und gaben in do menlich widerstozen. drizik tusent prister Johan wart mit leid verklusent.

70, 1. Messeiner bilde 2. do fehlt 1. h. er do wunder g. 2. 3. úze] wart 2. 4. uber fehlt, al (als dise s. b. 2. sam die da 2.

Und innen vol mit fiure, daz in zem munde ûz wæte, ze sehene ungehiure, swenn ie ir einz ein blåsbalc underblæte: dâmit số wart daz fiur mit kraft erkücket; ze munde, nas und ougen und ôren ez sam ûz der esse flücket.

79.

Fümftûsent der gebunden hinder íeglîchem funden und in daz bilde wint mit balgen dûhte, alsô daz fiur mit gufte was ûf ors diu grôzen, wart ein knab, der liez daz ors niht stôzen, und in daz bilde wint mit balgen dûhte, alsô daz fiur mit gufte var munde, nas, ûz ougen, ôren lûhte.

73

Bî einem [schônen] riviere die Tartarîe lägen mit grôzer rîcheit ziere: ir schilte widerglast der sunnen wägen, ir her daz velt die wîten het bedecket, in der naht gehalbet wurden si wol wenec hie geschrecket.

74.

Si heten ir schiltwahte alumb daz her wol varnde.
priester der geslahte Jo'han wart die sine gen in scharnde,
diu bilde vor mit fiure groz von swebele,
davon so gieng ein dimpfen, sam diu hell wær úf getan mit nebele,

75.

Darzů die tiusel alle wæ'ren ûz verlâzen den heiden dar ze valle, die drûz daz fiur sô grûslîchen grâzen sâ'hn und ander schar nâch disen zogende, der schilte wârn von schîne, als ob sie ouch von fiure wæren slogende.

76.

Swert unde schilde blicken und diu bild ungehiure die heiden lêrte schricken: si wanden, daz diu helle gar mit fiure wær úf getan mit aller tiufel griulen. sie liezen wer da slifen, ez wæren lantzen, bogen, hatschen, kiulen.

77.

Si kêrten sich an fliehen, die kristen an si drungen, die zamen und die schiehen slå'gen si, die alten und die jungen. priester Johan wart alda gesigende an den Tartarien: von den sach man daz velt bedecket ligende.

78.

Ir wart ouch vil ertrenket in dem wilden wåge, erslagen und versenket wart ir sehzec tûsent úf der läge und mêr: daz kom der werlt überal ze gåte, wan wær in hie gelungen, si hetens überriten mit heres flåte.

blæbalc in mehrern Hss. beider Gruppen. 71, 2. — | ie fehlt 2. 3. so fehlt 2. 4. daz·ez ze mund und ougen und oren nas als uz 1. 72, 4. — | auz 78, 4. schonen in allen Hss. 3. ir her zwo mund auz nas und ougen und oren 2. meile des landes het bed. 2. 4. in der naht enmitten wurdens an der herberg erschrekchet 2. 74, 1. ir sch.] schilt mit wachte 1. ir her 1. 2. -- | sin her da gen in 1. 4. — I diu fehlt 2. mit all ir n. 2. 75, 2. — I die dr.] daruz 1. schrazzen 2. såhn und fehlt 1. ein ander schar diu was nach disen zogende 1.
 4. was 1. alsam die auh mit feur da w. f. 2. 76, 1. Diu swert 1. swert unt der 2. zu den bilden 1. als ung. 2. 2. lert die h. 4. 4. vallen 2. ez w. lantzen fehlt 2. h. b. swert und 77, 1. uf fl. 4. 4. — | die sah man tot, daz velt bestreut da ligende 2. 78, 3. komt 1. überal] wol 1. 4. hiej da 1.

Zwei hundert tûsent heiden die lågen tôt zen stunden. diu werlt vri vor leiden ist sit gewesen und åne ir strit erfunden: ez wær verderbet von ir überleste diu werlt überal gemeine; diu håt nu sit gelebt vor in mit reste.

80

50 Diu werdekeit des landes und ouch des landes herre, den vint geliches pfandes ûf erde niht der minner noch der merre 51 swér an einer lüge hie wirt erfunden, gemeine gåter dinge wirt er von den liuten så enbunden.

84.

52 Si sint getriwe, gewære, sûnder haz und nîden:
meineide und êbrechære mû'zen dise lant mit stæte mîden.
53 jæ'rgetich sô vert der kûnec schône
in got, ledoch verwâpent, mit grôzem her zer wûsten Babilône

82.

Je ze den järgeziten Dánjéls des prophèten, den hungers lewen giten erkanden, daz si spise an im niht hêten. mit strit an würmen gröz ist er gesigende al jär ze Babilone, davon daz Daniél då noch ist ligende.

83.

56 Sin richeit und sin wirde ist nieman sagebære, durch wunder ist min girde von sim palas ze sagene richiu mære: der ist rich hoch wit lanc so here, darinne gent ze tische driu tüsent ritter dringent då niht sere.

84.

57 Cethim ein holtz genennet den palas ist ez habende:
daz holtz man sus erkennet, sin smac der si die liut an kreften labende.
getavel siule wende ist holtz gehiure,
ebanus geheizen; brunen fülen ist im alles tiure.

85.

Im ist kein wurm schadende, — die mügen dran niht sitzen — deheiner wirt den klagende — unz an den jungsten tac; so kan verritzen daz holtz kein füur noch schab noch ander marwe.

obene in den slozzen — zwo schiben sint von gold in liehter varwe.

86.

Die schiben breit, darinne zwen houbetgröz karfunkel, die huhtent nach gewinne: überat den palas länt si ninder tunkel 58 bi der naht, der sal hät porten viere üz ebano geschicket, swibogen von sardinico di ziere.

80, 2. vindet die Hss. 79, 3. deu wer verdorben 2. 3. uberlaste : raste 2. 81, 2. valschait und 2. die m. 2. 3. ir gelich C1. 4. — | gebunden alle Hss. ierikleich ( $^{2}$ , iærleich  $B^{2}D^{2}E^{2}$ , iegleich iar  $A^{2}$ , geistlich 1. 6 — į vert er zu B. t 82, 4. vor B. 1. durch Daniel wan er da 1. - 88, ≥. — | von sinem palas saz web 4. ebano 2. alles immer 2 84. 2. - 1 si ist 2.3. taveln ±. 2 wirt entladende i u 2. nur einige Hss weichen ab und 85, 1. Dem 2. geturren 1. scheinen die ursprungliche Lesung zu verrathen wirden clagende B1, wirt enchlagende B2. Sollte zu lesen sein deh, wird entladende? 4 geslozzen 2. in' reich 2. schicket gesniten 1 uz eb. 1.2. die bogen 1. sint sardinico der ziere 2.

Sardînicus dâ swebende ist bogende ob den porten; vergift hie vor behebende ob von andern werlten ieman wære der solher meine wielte: in disem land ist nieman sô gevære.

88.

leglichiu porte ringe hât guldin unde grôze, die steine richer dinge verwieret dar, untugent ze widerstôze, die den sal dâ zierent keiserliche 59 tác und naht mit wirde: vil der tische sint von golde riche,

89.

Etlich von amatiste; der stein git mut vil süze.

uz helfenbein mit liste sint der täfeln stollen unde füze,

under benke gemezzen dar vil riche

uber ál den palas unden siht man schächzabel uf dem esteriche.

90.

60 Diu veltgestein onichel; gen strittlicher herte
gebent si manheit michel, als man gen heidenschaft bedarf der verte.
vor dem sal ein witer hof der frone,
von luter helfenbeine ist då vil rich gestület und vil schone.

94.

Dar gêt der künec sitzen und die fürsten alle; über al den hof mit witzen ist unden niht daz pflester wan kristelle. 62 des edeln werden küneges kemenâten, die sint gezierde riche, von golde und von gesteine wol berâten.

92.

Die stein von blicken glander und gar von meniger krefte, vil wæhe, unkunt einander, der varwe etliche grun sam liljenschefte, blå unde wolkenvar ie nach der tugende: oben in dem gewelbe ligent die besten an der edel mügende.

93

61 Lampades vil helle von balsem lieht då brinnent:
diu sunne mac so snelle
an güldin ketten vier und zweinzec henget
der edeln lampen riche.

mit gold daz pflaster unden ist gemenget.

<sup>87, 1.</sup> do 1. 2. — | sicher 2. 3. ander werlt 1. 4. der solchen valsch be-88, 2. — | darin 2, an tugent  $C^1D^1$ , der tug.  $A^1B^1$ . gienge 1. sus 2. gewere 4. 8. sal dá] palas 2. 89, 4. amatisten : listen 4. mut fehlt 4, vgl. Arn. Saxo vom ametistus bei Haupt 18, 430: malam cogitationem repellit. 4. der p. 1. siht man fehlt 1. 3. uber al in dem richen geschachzabeit 1. 90, 2. — | so 2. bed. herverte 2. sale vrone 1, vgl. § 60 ante palacium nostrum. 4. — | vil fehlt 1. gestule rich 1. 91, 4. — | ritter 4. 2. — | daz pflaster unden ist überal kristalle 1. chostebære 2. von steinen wurczen golde wol beraten 2. 92, 1. mit liehte gl. 2. von richer 1. 2. — | etlicher 2. 3. unde fehlt 1. iegliche nach ir 4. 4. — | ie nach der e. m. 2. 98, 2. der sunnen (sunne) 2. si sol l. gewinnen 1. 3. ir ketten golt der 2. da henget alle Hss. 4. als vil der ampeln reiche 2. niden 2.

Türkis darin gewieret, der edelkeit wol kündet, daz er die werden zieret: zuht und ouch diemut wirt von im entzundet. 63 dem bett ein saphir ist vil tugende gebende über ander gimme riche, und tät den lip vil kiusche reine lebende.

95.

64 Hie sint wip diu klären, diu schönsten in allen welten an vell und an gebären, und sint doch bi den mannen harte selten, zem mänöd eines näch des ordens lêre durch deheine girde, wan daz man schar der himelkör gemêre.

96.

65 Geschriben hofgesinde dri'zec tûsent habende ist er ân underbinde, an die sich tegelich dâ sint die labende: an ezzen trinken habent si niht zadel.
66 des küneges tisch durch edele daz ist ein smaragt gröne âne allen tadel.

97.

Den habent vier amatiste, die sint darunder stollen; darumb geworht ein kiste. die besliuzet richeit vil der knollen, vaz, darüz man trinket, solcher tugende, ez si moraz kipper, so wirt der trunkenheit da niemen hügende.

98.

Swer an dem tische sitzet und håt wol den gedingen, daz in diu wisheit witzet, an gåten sinnen můz im wol gelingen.

67 vor sinem tor ein witer hof gelenget ist wol in solher måze, dez man ein ors då von rabin ersprenget.

99.

Alumb gestapfelt grêde gar mit kristallen lûter und mit gestein diu bêde: ein estrich ebene sieht und alsô trûter, mit gold dâzwischen ist ez vil rich ergozzen, daz man sich drinn ist sehende, als ez mit sunnen gimme si überflozzen.

100.

Uf der gred enmitten ist man ein were då lobende; erwünschen noch erbitten möht ez nieman: aller richeit obende ste't ein siul, daruf ein spiegel kläre: fu'mf und zweinzee stiege und hundert gent alumb darzu fürware.

94, 1. Vil turkels 1, verwieret 1, 2, die tugende 2, zuht gemute wirt 1, 3, seur pette 2, 4, g. r.' tugende grozze 2, raine cheusche 2, 35, 2, — | si sint 1, harte fehlt 1, 4, ... | schön 1, 96, 2, — | sich' si 1, 3, mit /von 1, 97, 2, — | reich si vil der goldes 2, 4, — | mit tr. 1, mügende 1, 38, 2, — | baz 2, 38, 1, Alumb fehlt 1, g. sint die g. 1, gar fehlt 1, vil 1, 1, 2, die bede 1, bedem 2, pfluster 1, 3, Die zweite Halfte der Strophe ist weder in 1 noch 2 recht verstandlich, ich dem 1 gefäugt und lasse den Wortlant von 2 folgen:

mit golde und mit gesteine stupp stuck, stab ergozzen drouf der man sich darinne ersiht sam visch in louterm louter wage florzen.

68 Der stapfel etesliche sint porfiréticône und alabande riche, und sint darob so lichtiu pflaster shône von dem dritten teil hinzû gemûret von cristalle und von jaspis, ûnd von sardonix vil unbetûret.

102.

Und oben amatisten mit klâren lieht korallen:
gestieget dar mit listen die grêd von rîcheit mûzen wol gevallen.
69 den spiegel ist ein sûl enbor dâ hebende,
darobe ein zibôrje vil rîch geziert, hôch in den lüften swebende.

402

Diu kost an der zibörje ist in der höhe wabende, überál dem land ze glörje. zwó siul sint úf der einn den spiegel habende, darúf ein basis, úf die zwó nu viere síul gelicher lenge únd ot aber ein basis rîcher ziere.

404.

Û'f die vier nu ehte und aber ein basis wähe:
wer künt gesagen und mehte, der solhem wunder ie iht gliche sähe?
u'f die sechzehn zwo und drizec
síule grozer koste, ûf den ein umbeganc von werke vlizec.

405

Darnách dann aber mère
ein zierde maneger ère,
mit vier und sehzec siulen hôch gemezzen
mit einem umbegange sam ein zibôrje wart då niht vergezzen.

106.

Von listen meisterkünste und darüf mit vernünste ein basis (manegen nimt der richeit griulen) und ob den aber sam von niden üf nemende ab nemende an der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der koste der kos

407.

71 Ze jungest ist gesetzet ein sûl vil gantz aleine, der rîcheit niht geletzet; darûf alrêrst der spiegel grôz niht kleine. mit einer siul ist ez sich unden hebende zwispild an vierundsehzec, und biz an ein alsô hie wider abnemende.

101, 2. und von 2. alabanden 4. 3. drittail alhinzu 2. 4. stapfel und cristalle jaspis und sardonix an richeit turct 1; wegen des jaspis vgl. die Varianten des Originals zu dieser Stelle. 102, 2. - | d. greden muzen richeit w. g 1. 4. darumb 1. gezieret vil reich 2. hoch] ist (wol) 1. den fehlt 2. 108, 1. Diu hoh der 1. 2. dem land überal 1. zwo sul die sint si ob dem sp. h. 1. lüften wagende 1. 3. ûfj mit suln 4; hiernach fehlt bis 404, 3 sechzehn incl. 4. 104, 3. mit suln zwo und drizik, so knüpst 4 an basis der voraufgehenden Strophe an. 4. alsus vil rich 105, 2. — | die mohten alle meister niht erg. 4. — | sam] aber 4. 106, 2. darumb ze reicher gunste 4, maniger nimt im ab der reichait greulen 2. 4. zunemende 2. In 1 wird von den 32, wie beim Aufsteigen, gleich zur Zweizahl herabgegriffen :

und ob der aber sule zwo vil lange

die vil koste riche habent enpor ein werk mit umbevange.

107, 2. an zirde n. g. 2.
4. dann zwo und aber mêre und ist sich oben ende also begebende 4.

70 Die stieg und siul gemeine geworht von hohem sinne,

71 gar lûter edelsteine. der spiegel stêt sô, daz man siht dar inne: swér sich über elliu riche kêret

mit hazze gen dem künege, der spiegel daz zehant da wizzen lêret.

409.

Välsch und al untriwe der selbe spiegel meldet, diu siht man drinn al niuwe unz er die schuld mit bûze widergeldet: sô' zergent diu mål und wirt ein slihte. äller menschen sünde sint vor got ein mål sinr ougen sihte.

440.

Als man si dann gebüzet na'ch der priester lere, so wirt der zorn gesüzet an got, daz er die sünde siht nibt mere, ez si dann daz er aber wider vellet: so kom ouh aber widere ze got mit reht, so wirt er niht gehellet.

444.

72 Des spiegels sint då pflegende driu tûsent man wol z'isen,
daz nieman im zerlegende si' die werdekeit sô hôch ze prisen;
wan in sæh vil maneger gerne brechen,
durch daz ir vintlich hazzen sich an dem edeln fürsten möht gerechen.

149.

73 Siben künege im dienent ze tische tegeliche, die daran lützel vienent, herzogen vierzec, graven wert driu hundert an ritter, die der ambet wol pflegende sint, ieglicher uz gesundert.

448.

74 Swenn er ist wazzer nemende, wem wart ie mêr gezemende die sitzen schôn an sîner zeswen sîten, zwelf patriarch zer andern, die heilekeite waltent hie vil witen.

114.

75 Abbet und kappellåne die sitzent då fürwåre, der ist sunder wåne reht als vil sam tag sint in dem järe. die dienent siner kappel got näch eren tegeli'ch ze vollem ampte, als man ze heiligen ziten wol kan meren.

415.

[Von menschen drin gefüllet diu kappel wirt ze måle, fümshundert si behüllet, die füllent si dann aber sunder twåle: ez ge darin der liute vil od kleine, über dri, die füllent simmer me die kappel då gemeine]

108, 2. — | so fehlt 2. sibt wol d. 2. 3. uber al den (in den) provintzen k. 4. 109, 4. — | s. o. s.] mit hazze vor kêret zugesetzt 2. 4. mit h.] der christen 2. cin ungeschihte 4. 110, 4. Diese Strophe fehlt in 4. 111, 2. - | wer von seiner 8. in sehen vil genuge wol gerne brechen 2. 112, 2. mit wirdichait ze weisen 2. ampt fehlt 1. pflegen si gewalticlichen 1. 118, 2. - | so ir ampt ungeflenent 4. groze ere 2. 114, 2. darnach al sunder wane 2. ist 4, me als zal der tag sint in dem kappelle 1, capeln 2. 4. — | man'z ze?, daz wol ze Rome jare 2. 3. ze s. 2. dem pabst lob chunde meren 2. 115, 4. Die Strophe fehlt in 2, es ist in 4 nachgetragene Interpolation aus D.

446

Mit manger hêren messe dienent si die pfründe; des got ze danke wesse, vil sæleclichen wæren si daz tunde: 97 daz darf doch nieman haben für ein wunder, daz dirre werde fürste wirde håt über alle künege sunder.

447.

98 Ku'nec und patriarke, die wirdekeit hât beide sin vitztu'm der éren starke: an dem gewalt gehêrt mit underscheide ist wol sin hof über alle höfe getiuret, und doch an sinem lebene rein gelich der engel schar gehiuret.

118.

Kü'nec und archimander, sin marschale hât die êre, und ein gesell der ander, der schenk, erzbischof ist und künec vil hêre: sin ambetliute waldent wirde riche, erzbischof, patriarke, ie der einz sint si und künec geliche.

119.

Herzogen, gräven, edele, der håt sin hof ein wunder.

99 nie wart geschriben úf zedele diu lenge siner lande ob und under, tageweide vierzec an der wite gemezzen:

100 zelt ieman stoup der sunnen, der zelt ouch, waz er herschaft hab besezzen.

120.

Swaz ieman richeit sagende ist von al der welte, diu wær ze ringe tragende gên priester Johans richeit widergelte, 76 und het er niwan einen palas tiure, darin ze hohgeziten gê't der edel werd und der gehiure.

121.

Den kund ein meister bowen, des winkelmez und wäge lêrt näch der slihte howen; er kan ouch snelle würken sunder vräge: himel und erd ûf niht er hät gesetzet, des ist er siner künste von allen meistern immer ungeletzet.

122.

Als disen palas riche ein künec erwünschen wolde, sus stünt er meisterliche von got alda von stein und ouch von golde in einer naht gesetzet dar vil wæhe.

von allen den die lebende sint ûf erd, ich wæn'z ieman gesæhe.

<sup>116, 4. — |</sup> man dient darinne 4. , 2. daz got ze danke wese? 3. ez d. 2. 4. d. d. kaiser wirde 4. hat die menige üb. a. k. s. 4. 117, 4. Die Strophe fehlt in 4. 2. — | gewalt nur in E<sup>2</sup>. 118, 4. Die Strophe fehlt ebenfalls in 4. 119, 2. deu lenge seinem sedele an dem gewalte waiz ende niemen sunder 2. 4. — | hat die meisten Hss. 120, 3. den einen 4. 4. da er in 2. edel riche (hoch) 4. 121, 4. — | der 4. 2. snüre 4. 4. und auch an nihte hanget und wart doch seiner stete nie geletzet 2. 122, 4. riche] wolde 2. wolde] riche 2. 2. sus chunden dar von golde und von gestein got selbe meisterleiche 2. 3. ges.] wol setzen 2. 4. sint in einer naht mit werh ez nit geschehe 2.

. .. . ----

123.

Durch künec den aller ersten, und der des hochsten hersten le're mit der kristenheit erkande: von sant Thomas der selbe wart bekeret, heidenschaft er smähte, des sit der himel schar wart wol gemeret.

124.

[Eines brunnen rinne, der ist siht lüter kläre, da toufet man sich inne. der sich darinne toufen wil fürwäre, der stet darin: daz wazzer im überz houbet u'f ze berge wallet, ob er ze rehte kraft des toufes gloubet.

125.

Daz zeiget sus der brunne: swer sich zem toufe neiget, der palas sam diu sunne gléstet, dem der brunne fluz erzeiget, wan in der touf gelich der sunn clärieret: toufes wät diu wize gelich der engel schar ze himel zieret.]

126.

Der sich hie got ergebende was von heiden orden
77 und kristenlich was lebende,
im seit ein stimm, er würde vater eim kinde
ze sælden mangem lande würd ez geborn und allem dem gesinde.

127

Ob allen künegen hêre der sol ze wernder êre in einem rîchen palas tragen krône, den dû im ze werdekeit solt machen, hô'ch und alsô rîche, daz in ûf erde niht kan übersachen:

128.

[Daruf het er niht ahtes, unz daz des andern nahtes 'du solt morgen an dem tag vil schô ne einn palas heizen werden 'du solt morgen an dem tag vil schô ne von gold gestein dins werden kindes trône:]

129.

78 Von steinn den aller besten, daz si nach himel glesten, und daz in weder hungert noch endürstet, swelh kristen niur ein wile gestet darinn: alsus ist er gefürstet'.

<sup>128, 2.</sup> lere mit der] gar mit kraft die 4. 3. wart er alda 4. 4. — [ wol? hoch 2. 4. - | davon er touf so vesticlich geloubet 4. 125, 2. - | glest 124, 2, man; er 2. aux dem 2. fluz] wiz, fiur 1. 3. Die beiden letzten Verse fehlen in 2, mur in E2 lauten 126, 3. eins kinde 1  $C^2$  (kindes  $C^1D^1$ ). 4. sælden fehlt 2. sie wie in 1. geborn] 4. - | uf erd kan geseligt 1. und sin ingesinde 1. 127, 2. werder, wunder 2 Cl. 128, 1. trahtes 1. umb d. 1. 2. unt do 2. si im aber] diu stimme 1. 3. vil fehlt 1. 4. — | von gold gestein fehlt 2. lieben 1. edelen werden 1. 129, 1. den] der 1, die 2. 2. - | hant chraft vorgesetzt 2. gesunt] gesten 1. 2. noch 4. niur ein w.] darinne 1. ein wile gestel, also sol werden er gefürstet 1, we wohl er auf den palas geht.

85 Des morgens maz der werde die wit und ouch die lenge, 87 gerizzen uf die erde, reht als der palas hete winkelgenge. an der gestalt darnach an tag dem vierden do stunt der palas riche alda mit allen [sinen] höhen zierden,

131.

Als ob von himelkören daz inner paradîse
sich künd aldar enbören mit flüg herab der kristenheit ze prise:
die steine habt für morter golt paz kläre,
die sint gel brûn rôt grûne blå weiz grå maneger hand al sunder váre.

132.

88 Sin dach dem firmamente gelichet mit gestirne, saphiren ungepfente was ditz were, ich muz iedoch dem hirne mit disem lob ein wenec ruwe lihen:

gewelhe tempel gräles des muz man disen palas nicht verzihen.

133.

89 Des tempels esteriche, und daz diu merwunder da niht vlogten von der balge winden, diu da so richer kost zem gräle progten.

484

90 Aller dinge lære ist der sal durh witen wan fümfzec pfilære. swaz manne vier mit kläftern umbeschriten mü'gen, daz håt ieglich sål mit gröze: vil edeler gimme riche sint si gar und aller armåt blöze.

485.

Die irmensiul gespitzet von erd úf sint gelfche; úf ieglicher sitzet éin karfunkel gar von liehte riche, ín der gröz alsam diu súl ist unden, 91 daz si dem esteriche gébent lieht, an irrekeit gebunden.

und anese (? eine se?) was under den christallen:

sam grales tempel frone must der palas aller diet gevallen.

Noch anders hat E<sup>2</sup>:

des hete nit der tempel von dem grale.

hie schein daz golt von erden durch cristallen som ein seurein strale.

<sup>180, 4. — |</sup> witen und die 4. 2. und raiz die auf der 2. het die 4. 3. an dem 4. 4. — | sinen von mir zugesetzt. alda von golde und von gestein von zierden 4. 181, 2. — | uf crde flucken als ein ar (taube) zu prise 4. 3. die st. h.] der kristenheit 4. 4. (ez habt  $A^1 B^1$ ) die edeln steine (daz habete  $C^1 D^1$ ) grüne blanc rot gel a. s. v. 4. 182, 4. — | niht v.] hie nu zihen 4. 183, 2. dem die meisten Hss. wan] da 4. 3. Zu diesen Versen vgl. Graltempel 409 fg. In 2 sind sie wesentlich veründert:

<sup>184, 2. — |</sup> mit armen 4. 4. der wæheit goldes gimme 2. aller] gar 1, stent si gar aller armut die bloze 2. 185, 4. irmensul  $A^1$ , irmseul  $A^2$ , iremseul  $B^2$ , die andern Hss. haben inner u. innern; aber ist ein Gegensatz zu äusseren Säulen vorhanden? von erden uf ohne sint 4. 3. sam 2. 4. — | irresal 2. gebunden, etwa gevunden, erfunden?  $E^2$  verändert: von oben lieht geben zu allen stunden.

126

Hie mite só sint gebende ü'beral die karfunkel

92 daz licht von höhe swebende: in dem sal ist niender stat só tunkel,
man fünd ein hår, daz jungem bart entriset.

swer dise wunne ist sehende, der wænt zehant, er si geparadiset.

487.

90 Vierzec klåster höhe so hant die siul gemeine, ir eht mit underzöhe u's den orten stênt, der licht nicht kleine gi't da glast: zwen rubin hat diu porte, die gebent licht besunder so hell daz mir gebricht an lobes worte.

488.

[Von ôrientes wende kán ein brunne vliezen gên der von occidende; dúrch den sal enmitten sunder driezen ist er kalt und lûter, vrisch mit gûte: in edelem lieht gesteine ge't der vluz des edlen brunnen vlûte.

439.

Då dirre brunn enspringet, då ist ein napf vil reine, des lop mit tugenden klinget, ein stein von art, sin trurch wirt vil kleine immer mêr, der eines darúz trinket albie des selben brunnen: allz ungemach von sînem herzen sinket,

440.

Und verbirt in immermère in sinen lebenden stunden siecheit, mit muzerère wirt er gesunt von allen verchwunden: hunger wirt im lobelich gebüzet mit spise edel tiure, die diu werlt nimmer übersüezet.

141.

Sô freu sich dann zem besten: kumt er zå dem brunnen in's meien zit der lesten und trinket sin des morgens vor der sunnen ze målen drin è danne er iht ezze, gesunt mit kraft driu hundert jår unde driu lebt er mit freuden mezze

142.

Und darzu manen drie dri wochen und dri wile dri tag, der wandels frie ist er al die zit vor sorgen file: darnach so nimt er ordenischen ende, diu sele gen dem künege der eren vert fri aller sorgen bende.]

148.

Der palas ist erziuget also mit richeit grözer, diu armut versmiuget sich vor im gar, der stet er immer blözer: der höhsten tugende ist er wol gerichet. diu erde niht ist habende ane tempel gräles, daz im glichet.

<sup>136, 4.</sup> sint] hånt si 4. 2. — | in der stat überal ist niht so tunkel 1. 187, 2. sunder zohe 1. stent] dan 1. 3. dá] so 4. 4. — | zu loben mir gebricht an disem (dem) worte 1 E2. 188, 2. unz an die von o. 4. 4. edel 2. sein fluz 2. 139, 4. — | so r. 2. fehlt 1. v. vil gar mit 1. 2. mit lob des tugende 1. 4. - | ja'merleit von 2. 140, 1. Diese Strophe fehlt in 1. 141, 1. Diese Strophe fehlt ebenfalls in 1. lesten : besten (glesten)  $A^2 E^2 D^2$ . 3. drin nur in  $E^2$ . danne? daz alle ausser E2. 4. E2 ändert: gesunthait jar dreihundert Vnd darzû drei lebt er in fråden sese (d. i. sezze). 142, 1. Diese Strophe fehlt auch noch in 1. 4. Der letzte Vers ist nach E2 gegeben, wo nur statt der èren vert gedruckt steht der ervert, in den Hss. con 2 steht: d. s. g. der erenchunige durch den fride vert vor aller pfende. 148, 2. - | sich 8. hohen 1. 4. so daz diu erde habende ist (im E2 an vor im gar] hat vil gar 4. des grales tempel im (fehlt  $E^2$ ) niht gelichet 4  $E^2$ .

96 Ze drien hochgeziten príester Johan schone gêt in den palas witen, riifch ob allen künegen treit er krone. also swære und groz, daz man's úf schiben ob sinem houbte swebende mê'z vil ebene fûren und ouch triben.

445.

Diu ist von golde brehende durchliuhtet lûter reine, darinn sô ist man sehende tiúr und edel hort gar aller steine: ze wihennahten östern unde pfingsten ist er si alsô tragende, die edlen swæren krôn und niht die ringsten.

144, 2. — | uber alle künege 4. 3. ein krone groz und swer 4. 4. sweb.] vil ebene 4. vil eb.] alswebende 4. 145, 2. sò ist] was die meisten Hss. von 4 u. 2. gar nur  $E^2$ , der edlen  $A^1B^1$ . 4. ist] was alle Hss. si u. trag. nur in  $E^2$ , wonach auch der folgende Vers gegeben ist; in 4 u 2 heisst es sonst übereinstimmend: was er also lebende mit seiner swæren chron (kron der swæren 4) und niht der (die 4) ringsten.

## IV. Der Text der Münchener Handschrift.

Diese Uebersetzung hat ein besonderes Interesse, weil sie bereits den Brief mit einem epischen Rahmen umgiebt. Manuel, König der Romanei, hat von der Herrlichkeit des Priesters Johannes, der nach dieser Einleitung unsterblich ist, gehört und hat Sehnsucht, in seinen Dienst zu treten. Bald darauf erscheint eine Gesandtschaft des Priesterfürsten bei ihm, die sich mit holden Gesängen einführt und bereits beim Reinigen ihrer aus Salamanderseide bestehenden Kleider Gelegenheit hat, das Wunderbare ihres Landes vor Augen zu führen. Dann bittet Manuel, ihm die Botschaft des Priesters Johannes vorzutragen und nun erfolgt die Verlesung des Briefes. Nach dem Schlusse derselben sammelt Manuel sein Volk, und sie ziehen gemeinsam zum Priester Johannes. Dieser empfängt sie wohl und führt den Manuel in den Palast, der ihm Unsterblichkeit gewährt. Manuel bleibt nunmehr mit den Seinen dort, und seitdem heisst sein früheres, jetzt von ihm verlassenes Land »die wüste Romanei«1). Ob sich der Dichter die Romanei in Europa (Rumelien) oder in Kleinasien (Romania deserta), oder in der Weise der spätern Zeit nach den Kreuzzügen bereits als ein ganz fernes Land dachte, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, Letzteres aber das Wahrscheinlichere.

<sup>1)</sup> Vgl. über die Romanei und die wüste Romanei Haupts Zeitschr. 15, 321 fg.

Erhalten ist diese Uebersetzung in der Münchener Papierhandschrift, Cod. germ. 1113 Bl. 85 fg., aus dem Ende des 14. Jahrh. 1). Sie folgt im Ganzen genau dem lat. Original, das in der Interpolation B vorlag; weniger als bei den früheren sind Eigenheiten und Freiheiten zu verzeichnen, wie z. B. wenn sie die Erwähnung, dass im Lande des Priesters Johannes die Rosse nicht geschätzt würden (§ 46), ganz verständig bereits bei Beginn von § 14 vorbringt; auch 50-52 fehlen an ihrer Stelle, ihr Inhalt ist ganz wohlüberlegt schon bei § 44-46 angebracht, wo freilich § 44 auch nicht speciell zum Ausdruck kommt, weil ja das in ihm Gesagte das ganze Gedicht durchzieht. Interpolationen eigener Mache finden sich in § 24 fg., wo von den Bewohnern des Pfefferlandes und von der Art und Weise, wie dieser in den Handel gebracht werde, Wunderliches gefabelt wird, ferner in § 53, wo eine Schilderung der Ungethüme in der Wüste von Babilon gegeben wird. Der Verfasser entnahm diese Angaben den fabelnden Reiseberichten der spätern Zeit. Auch an den Schluss hat er, noch innerhalb des Briefes, eine der epischen Einrahmung entsprechende Aufforderung an Manuel hinzugedichtet. Endlich hat er die epische Einrahmung abermals mit einem geistlich moralischen Rahmen umgeben.

Der Stil und der Rhythmus auch dieses Gedichtes sind so, dass man es darauf hin gar wohl noch ins 13. Jahrhundert versetzen könnte, aber die Reime sind theilweise schon recht roh. Vgl. gogodrill: olpentinn 205, grôz: mâz 559; wegen des unglaublichen Reimes hât: tât (tuot) 255 vgl. die Anmerkung zu dieser Stelle. Die übrigen Reime erklären sich dialectisch. Oft Kürze zu Länge, besonders oft bei a: â, doch auch i: i, sich: lich 233 u. ö., o: ô, got: nôt 887; i: ie, wirde: zierde 171. 575, mir: tier 206. 893, gir: zier 455. — Noch beachte man versäumet: vergäumet 419 (also i: ou), höhsten: frösten 780 (falls letztere Lesart richtig ist), maht: kraft 247, samt: lant 875, chomen (kumen): frumen 315, doch auch chomen (quemen): nemen 765. Die Namen sind oft sehr roh, vgl. z. B. smaragdel und smarakel (: karvunkel) für smaragd, gratsnür (: für)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie ist mit fester Hand geschrieben. Bl. 133<sup>b</sup> hat eine gleichzeitige Hand Bemerkungen über den *yeczund in dem Merczen des M<sup>0</sup>CCCCjj*<sup>0</sup> am Himmel befindliche Cometen eingetragen. Von späterer Hand (Mitte des 15. Jh.) sind die Niederschriften und Eintragungen Bl. 131 und 132.

445 und ähnl. Auf diese Beobachtungen hin möchte ich das Gedicht an die Grenze des Mitteldeutschen und Bairischen setzen und den Beginn des 14. Jh. als die Zeit der Entstehung annehmen.

Die Handschrift bietet eine leidliche Ueberlieferung, aber sie giebt nicht den Character des Originales wieder. Sie zeigt Eigenheiten des österreichischen Dialectes, namentlich Hinneigung zum a für o, vgl. z. B. wanen, darren, warden, ranen, hart, Ramaney, sogar genas statt genöz, selbst an Stellen, wo der Reim widerspricht, wie 922 gröz: genas. Die Schreibung ist oft roh und dabei inconsequent, so wird z. B. b durch b, w, p wiedergegeben: bechant, wechant, pechant. Dennoch habe ich auch hier von einer reineren Herstellung des Textes abgesehen. Durch die Menge s. g. normalisirter Abdrücke, die wir besitzen, sind wir der Orthographie des 14. und 15. Jahrh. ganz entfremdet und an eine völlig unkritische Uebertragung in das s. g. correcte Mittelhochdeutsch gewöhnt worden, ein Uebelstand, dem man eher entgegenzutreten als ihn zu unterstützen bemüht sein muss. Bei Vs. 309 und 907 fehlen wenigstens eine oder zwei Zeilen.

Hie hebt sich an das puchel von priester Johan, der da herscht in Indya in dem landt, vnd ist der gröst herr als er auf der werlt lebt.

> Got aller deiner wunder der ist so vil wesunder, die nyemant volsagen chan, die du hast gelegt an einen man, an im also peweiset, 5 das er dein gothait preiset, als er wol von recht tüt. Got herr, sterkch meinen müt, mein hercz vnd mein chranchen sin, da pey ich weishait erlazzen pin. Hilf, das ich deiner wunder ein tail vorpring an alle mayl, das ich icht an weishait slaff und mich chain maister straff. An ainē czicht wil ich pesinnen, das ich mit weishait vn mit sinnen her als es geschriben stat, das ichs volpring nach deinem rat, das ez dir wehagleich sey: mit deiner ler so wan mir pey, 20 an dy ich nicht geschaffen chan. Vil wunders ich ervaren han, das ist als ein warhait, als an dem püch wirt gesayt, vil seltsamer mär. 25 Mit got ich das pewär, der all dinkch wol wizzen chan. er tät torleich daran

wer sein nicht gelawbet, der sinn ist er ferawbet 30 vnd mag nicht recht christen sein. Got vater vn lieber schepher mein, dew wunder ich gern gelawben wil, wen du genaden also vil 35 ainem mann hast gegeben, daz der ymmer sol nü leben hin pis an den jungisten tag; fürbas nyeman geleben mag. die weil er nicht erstirbet, 40 nach deinen hulden er wirbet. Du hast in darczü gechorn: wol im, das er ye ward geporn. Priester Johan ist er genant; czwar vns tüt die schrift wechant von im so grözz reichayt, 45 das die nymmer wirt volsait, das chain fürst darczü tüg, der es vergelten müg: sein schussel vñ sein trinkchuas so recht edel so ist das. 50 Da vor in einem verren lantt was gesessen an schandt ein chunig gewaltig vn her, der gedacht an die er, die da vnezergänkehleich ist: 55 er sprach czü derselben frist wär ich ein chnecht des mannes, Priester Johannes, des wolt ich sein in herczen frö sprach der selb chünig aldo, 60 vnd was sich Manuel genant.

<sup>12)</sup> verpring Hs. 15) an eine zuht? 17) her] es fehlt wohl ein Verbum. 51) Da von Hs. 60) alda Hs.

160

165

Darnach ward im schir gesantt priff vñ potschafft. die im enpot all chrast, die sein lant möcht gehan. 65 Auf ainem helfant czwelif man chomen in sein lant geriten Nach iren lantsyten czü dem chünig Manuel vnd prachten prief also snel 70 von dem fürsten von Indian. Darnach wart im chunt getan wird vn grözz sälichait, da was im vil von gesait. 75 Fürbas ich das sprechen sol, die poten waren gechlaidet wol: ir wat was liecht als ein glas; von welher hand sy was, das chund niemant geraten. Nü hört was si taten. 80 Do in des fürsten hof ward chund, Igleicher auf tet seinen mund vn sungen den süsten sankch, das er über di pürch erchlang. Der chünig in Ramaney, 85 der milt vn der frey, Irn sanch er gern hört: da von ward als sein träwren czestört vn ward des in herczen frö. 90 Manuel dy poten do enphieng gar tugentleiche; gar edel vn gar reiche ward den czwelifen do gegeben: sy chunden tugentlichen leben. Die gab sy gern namen vergüt.
'Wir piten ew, herr, das irs tüt',
sprachen di ezwelif, 'dast vnser ger; 95 wir sein an maniger stat dort her vil in vnflat gelegen, vngemachs hab wir gephlegen 100 in den frömden landen pey den vnbechanden: ir last rainigen vnser gwant.' Der chunig schüff czu hant, er want, es solt in wazzer geschehen. 105 Dy poten dem chünig gunden verjehen: 'vns gwant hat nicht den sit. das man im vert also mit. Sy hiessen ein fewr machen da von darren spachen, 440 darin so würfens ir gwant: das was rain so czehant vñ schöner vil wann ee gewesen; in dem fewr was ez genesen, das im versengt nie chain chran. 115 Söleich wunder di czwelif man liezzen einen chünig do sehen, das als sein volkch müst sehen. Manuel der pat czuhant, das im di potschafft würd pechant, 120 ob er der möcht werden frö. Aus den czwelifen sprach ainer do: 'mein herr der fürst lät ew sagen, sein grüz czu langen tagen vn sein trew mit aller chrafft 125 vn sein stät frewntschafft,

was sein will gegen euch ist.'
Der prief ward czü der selben vrişt
engenczt vnd gelesen do,
vn ward aus gelegt also.

1 Ich priester Johan von Indya, ain chünig ob allen chünigen da, ich pewt dem chünig Manuel an disem prieff also snell mein grüz vñ mein frewntschafft.

mein grüz vn mein frewntschafft.

2 Mir ist von der gotes chrafft
warden chunt der will dein:
wenn das angesicht mein
du pegerst cze sehen,
das sol dir geschehen;
des sentt ich dir den prief mein.

3 Nü tü mir chund den willen dein,

wildu gelauben an den got, der geliten hat den töd gar für alle christenhayt? 4 4 5 du gedachst an mein wirdichait. also tet ich an die dein. Wildu vermeiden pein, so lazz all sünd gar haimleich vnd offenbar: 150 nicht pesser rat mag ich dir geben. Nach gots huld soltu streben, der ein chünig der chünig ist, ein herr der herren ezü aller frist. auf erd ein fürst vber all lant. 155

4 Von got tün ich dir wechant, wenn ich mich des wol verstan: du pist dem töd vndertan, vn dein natur ist ezergänkehleich. 7 Wildu leben ewichleich.

7 Wildu leben ewichleich, so soltu chömen czü mir drat, ee es dïr werd cze spat: ich gib dïr des di trew mein, vii wildu gern pey mïr sein vn czü meinem land chern, ich helf dïr mit grözzen ern.

9 Ich priester Johannes,
ein herr ob allen herren des,
was chrafft oder reichait
ward von chunigen ye gesait,
von ern vii von wird
vnd von grosser czird.
Waz chunig fürste ye gewan,
mir sich daz nicht geleichen chau:
0 des lob ich got czu aller frist.

10 des lob ich got czu aller frist, der do ymmer ebig ist. Von dem hab wir genad vil ewichleichen an czil;

<sup>94)</sup> tugentleichen: reichen Hs. 97) das Hs. 195) wazz Hs. 110) darn Hs. 188) ain geschicht Hs.

| vnd w Was ich mi ich gil durch durch auf sei | lb wirt dir auch chunt getan, ildu rechten gelauben han. ch christen vind, ch ir vnderwind; ch ir vnderwind; ch in ymmer mer genüg den got, der do trüg mich ein dürnein chron inem haubt schön. | 180<br>185  |    | seinem alter cze stewr so macht er im ein fewr. von dürrem holcz ein häwslein; mitten gat er darein. Secht, so verprent er sich vn lebt awer sicherleich, als er ee ist gewesen: in dem fewr ist er genesen; do vernewt er sich mit | 230<br>235 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| gewalt<br>den tu<br>alles v<br>das si        | mit grozzer gab ig auf dy haiden, e wir vil czelaiden, mbe das, gelauben dester pas.                                                                                                             | 190         |    | czü hundert jaren, ist sein sit, vnd lebt an als wandel ain. Auf erd ist er nür alain als nür ain got ist, süzzer vater Jesu Christ.                                                                                                | 240        |
| mit so<br>13 czway<br>die die<br>der de      | enen herren in vil land maniger hant, vnd sibenczig chünigreich enen mïr all tag tagleich, eluczel christen ist:                                                                                 | 195         |    | Milich vnd hönig hab wir vil sunder mazz, an ezil. Chain gift pei vns peleiben mag, chroten, slangen, scorpen slag vn aller hand gift macht hat in vnserm land chain chraft;                                                        | 245        |
| in vns<br>14 Wïr b<br>partes                 | ros hab wïr<br>erm land, das sag ich dïr.<br>aben in vnserm land<br>, chämel, helphand<br>rozz drümeldarios,                                                                                     | 200         | 23 | vnd was mit gift ist peladen, das mag niemant geschaden. Ein chräwt wächst in vnserm land, wer das nicht erchantt, assin ist es genant:                                                                                             | 250        |
| anders<br>Darczi<br>olpent<br>das sir        | hab wir chain ros.<br>i hab wir gogodrill,<br>vnd olpentinn:<br>nd alles grös tier.                                                                                                              | 205         |    | sein tugent ist mïr wol wechant.<br>Wer das chrawt pei im hat,<br>der pös geist im nicht entat.<br>Ein wasser, das ist lobleich,                                                                                                    | 255        |
| wir ha<br>leb vn<br>vnd ha<br>vn dy          | mer schölt ir gelauben mir, ben auch pern, dy sind weis, d lebbartin czefleiz, aben auch die weizzen achörn edeln panter auserchorn; hab wir hirsen gröz,                                        | 210         |    | das get durch vnser reich: aus dem paradis es fleust, manigen fluz es ergewst; das ist lawtter vn räin, darin vindt man edel stain, perl vnd karfunkel,                                                                             | 260        |
| grys g<br>vnd m<br>der no<br>Mïr di          | reyffen vnd ïr genöz<br>aniges grözz tïr bechant,<br>och vil wïrt genant.<br>enen risen newn ellen lanch,<br>lkch haizzt mux sunder wanch                                                        | <b>2</b> 15 |    | saffier vnd smaragdel, rubein vnd johande (wer die all erchande!), adamas vnd amatisten, (merch mit worten listen)                                                                                                                  | 265        |
| das vo<br>Ein vo<br>igleich<br>cholm         | g im an der stïrn stet: olkch sich wunderleich beget. olkch mïr auch dienen müz, s hat nür ain füez, iten ist es genant.                                                                         | 220         | 24 | brill vnd chrisold. Von silber vnd von gold hab wir in vnserm land vil. Sunder mas, an czil wächst auch in vnserm land                                                                                                              | 270        |
| fenix (<br>sein le<br>wenn                   | mer tu ich ew bechant, ler vogel auch pei vns ist; eben cze hundert jaren ist: die ein end han, n ist es also getan,                                                                             | 225         |    | der pheffer in sölïcher hand: czwar er ist doch weis bechant ee er wirt geprantt, das sag ich euch sunder wanch. Läwt, die sind ainer ellen lanch                                                                                   | 275        |

<sup>181)</sup> Geschrieben ist Das, aber es stand ein w vorgezeichnet.

202) parctes Hs, rgl.

218. Vs. 517; wohl Parder gemeint.

218) Vergl. im Wiener Text Vs. 314: Luistuzen.

227) t fehlt am Ende d. 3. Plur., wie stets im Reim.

256) etwa hæle: entæte zu lesen?

269) christall Hs.

Tuschcaten sein si genant,

die den phesser habent czegwalt,

waz furn pheffer wellent han,

and seezt an die selb stat,

es sey chost celt oder gewant;

das fult man in dy selich czebant

do man den pheffer genumen hat.

Ir peder chauff aldo geschicht, das ainer den andern nicht ensicht

die werent newn jar alt: 280 domit ist vns ir nam bechant. an einander nement sich, 27 Ein perkch, haizzt Olimpus, ir weib tragent sicherleich daraus fleust ein wasser sus, mit einander siben chind. das hat aller würczen smak, 335 25 Vil slangen in irem land sind: den all welt gehaben mag: wenn das ir czeit mag geczämen, 285 do venewt er sich mit das sy den pheffer also nemen, czü aller czeit, ist sein sitt. so tragent si ein fewr dar Der flüz get drey tagwaid vnd verprennen daz chräwt gar ee der smak davon schaitt; 340 28 wer des prun trinkcht, vnd dy slangen do mit. Dannoch habent sy ainen sitt, 290 das alter von im sinkcht, so tötten si die slangen sam er pei dreizzig iaren sey: mit langen stangen aller rünczel wirt er frey. vnd werfents aus irm phefferlein: Der prunn auf erd ist peliben, 345 also chumpt ir lesens ein. davon gar vertryben Dennoch habent sy ein sin: **195** vnser vater Adam ward, der pheffer chumpt nicht von in, vnd ward vest nach im gespart. vncz si im die grün gar vertreiben, 29 Darin vindt man staindelein, das er hie aus nicht mag peleiben, die geben den augen liechten schein: 350 domit si aus der erden chümen. die pringen adlar in voser lant, So wirt der pheffer denn genumen 300 den ist ir tugent wol wechant, in sekchen manicher hand: ïr chind erchüchen si domit den fürn sy cze land nach ir natur sit. vber ein wasser, daz ist war; 30 Wer den stain an ainem vinger hat, 855 da mag ny vber czwar das gesicht im nymmer abgat, wenn czu mir alain; 305 domit er wol gesegent ist: si lassen den pheffer ain die tugent hat er czü aller frist. auf dem vberbol stan Wer in hat in seiner hant. dem wirt endleich pechantt, vnd varn pald wider dan 160 vnd türren lenger peleiben nicht. das mans nicht mag gesehen: (Lücke.) söleich tugent müz man im jehen. ains in der wochen 310 Er vertreibt has vad neid am suntagabent das wasser stet vnd macht frid cze aller czeit gar an als wanckchen. 365 für mitten tag vnd nicht get, das wert pis an den suntag frue: snel als die gedanchen. die weil hat das wasser rue. wo er hin wil, zü welber vart, In der zeit sie vber chomen 315 mit got ist er wol pewart. vnd schaffen den iren frümen. 31 Vaser lant hat wunders vil, der ich noch manigs nennen wil. 370 vnd fürnt denn mit in dan, wes sy begert han: Do fleust ein santwasser an, fürwar ich das sagen chan. so chomen dann läwt dar, dy do phlegen war. das tobt vå nymmer ruet, 320 recht als das mer tut: Als manig sakeh do mag sein. das ist ein wunderleich geschicht. an ygleichem leit ain priefelein, chain scheff tar darüber nicht, da stet geschriben an,

325

336

vnd ist nieman bechantt,

ob dort enhalb sei ein lant

Nie für vis das wasser ist frey,

350

doch wonts vaserm land pey.

Würcz vod maniger band guet

chomen aus des wassers fluct

der vindt man anderthalle nicht,

sölïch wunder von dem santt geschïcht. Vmb das wasser ist es alzo getan, ranen chomen mit im dan. die fliessen in das röt mer drey stund in der wochen her: den fluz den hab wir chrefftichleich vnuerwentten sicherleich. 390 32 Ein grözz pirg wönt vns pey, von vns tagwaid wol drey, davon chöment stain grözz vnd chlain; an ein wasser cze land 395 chömen si an all schand: die stain sind edel vnd guet, damit man manige sucht vertüt vnd vertreibt alles gar. das ist endleich war. 400 38 Ain ander pirg wont vns pey, das ist allen lewten frey; do fleuzt ein wazzer vnder der erden. das wil nicht gesehen werden. Wenn vnderweilen das geschiecht, 405 das mans etwenn siecht, wenn di erden sich auf tüt, in des selben wassers flüt der santt nür edels gestain ist. Wer darein get cze der selben vrist, 440 die weil di erden offen stet, wer den pald darin get, dergreifft er vil, das ist sein hayl: das lant ist an als mail vn ist auserwelt gestain, 445 es sei gröz oder chlain. Wems icht werden mag, der wirt reich sam der tag; wer sich aber versäwmet, das er di czeit vergäwmet 420 vnd czelang dorinn ist, der verswint cze der frist vnd hat das leben verlorn. den leib hat er durch güt verchoren. 39 Das wasser get fürbas 425 in grosse wazzer, wisset das; Auch ander wasser pei vns sind, 40 dorin ertrincht nymmer chain chind: 39 daraus pringens stain so vil, was si derpringen das ist ir spil. Dy werden ee für vns getragen; welich vns dann wol wehagen, darvmb so geb wir vnser gelt: do hab wir selten an gefelt; dy andern chäwffen güt man, 435 dy gewinnent grösleich daran.

41 Anderthalb der pirgs ist ein jüdisch volkeh mit maniger list: die setzen chunig vnder in; der selben herr ich nu pin. 440 Zwai (?) geslächt so sind ir, die müssen mir all mit ïr gïr gar vndertanig wesen, si möchten anders nicht genesen. 42 Ain wasser haist di gratsnür, 445 darinn gent tirl in solicher für. salamander sein si genant: vmb di ist es also gewant, das si sint stät in dem fewr: das ist irs lebens stewr, 450 an das fewr sind sy töd; chömen si daraus daz ist ir nöt. Aus irn czarten häwten daraus so wirt den lewten reicher chlaider czir. 455 darnach stet all ir gir. 43 Ir wolburm spinnent weben so edelleich nach irm leben: daraus so wirt gar achtper gwant. Noch mer tün ich euch pechant, 460 ir häwt des peginnen im fewr nicht verprinnen: das wil ich fürwar sagen, wen das gwant wirt getragen, des es so lang getragen wirt, 465 das ez seiner schön enpirt, das es di varib verlewst, ein fewr man im verchewst; darin wirft man das gewant. das wirt rain alczübant 470 vn schoner vil wenn ee gewesen: in dem fewr ist es genesen. 45 Nv hört mer fürbar: was läwt chömen czü vns dar, es sei pilgreim oder gast, 475 si wern von vns geert vast vñ von der gemain schön enphangen, si chömen geriten oder gegangen. Chain armüt pei vns nicht ist, wir sein reich cze aller frist: 480 46 dieb noch rauber hab wir nicht, chain gelf hat pei vns nicht phlicht, 430 51 chain lugner taug pei vns nicht. Von wem denn ein lug geschicht, der ist gar an ern töd 485 vñ ist verfluecht, das ist sein nöt. 52 Wir haben nach poshait nie gerungen,

noch chainer valschen zungen

hab wir in vnserm land nicht:

|     | nür genad vn säld darin geschicht.    | 490         |    | von got ich di gnad han.          |     |
|-----|---------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------|-----|
|     | Des lob wir got all frist,            |             | 53 | Darnach wirt vns schir bechant    |     |
|     | der do ymmer ewig ist:                |             |    | ein ander rays so czehant:        |     |
|     | von dem hab wir genad vil             |             |    | wir wappen vns auf di würm        | 545 |
|     | ewichleich an czil.                   |             |    | czü streyten vñ stürm;            |     |
| 46  | Nv hört mer sunder wan:               | 495         |    | nieman vus gesigt an,             |     |
|     | chain fürst sich mir geleichen chan   |             |    | des hilft vns der güt man,        |     |
|     | an reichait noch an land:             |             |    | der prophet sand Daniel.          |     |
|     | wir leben an all schand.              |             |    | Nü wiss, chünig Manuel,           | 550 |
| 47  | Wenn wir wellen reiten                |             |    | das der leib gestatt aldo         |     |
|     | vn mit veinten streiten,              | 500         |    | in der wüchsten Babilo:           |     |
|     | von vnserm lant vast hin dan,         |             |    | darinn sein würm manigualt.       |     |
|     | sechczehen (?) dy müssen vor vns gan, |             |    | Ob der gürtel ir gestalt          |     |
|     | dreizechen schön chreucz tragen.      |             | 1  | menschen gleich mit chrön         | 555 |
|     | ieds pesunder auf aim wagen           |             |    | sind si geczirt schön,            |     |
|     | vest gestekcht all dar;               | 505         |    | vnder der gürtel si würm sein:    |     |
|     | idem chreucz fürwar                   | 000         |    | si streiten gegen dem volch mein; |     |
|     | volgent czehen tausent ritter,        |             |    | di sind michel vnd gröz,          |     |
|     | die sind in dem streit pitter,        |             |    | der wirt derslagen an mazz.       | 560 |
|     | •                                     |             |    | <b>~</b>                          | DOA |
|     | vā hundert tausent ze füz gan:        |             |    | All iar ist das gebegen,          |     |
|     | das sind chnappen vn chun man.        | 540         |    | das wir streits gen in phlegen,   |     |
|     | Fürbar ich das sprechen wil,          |             |    | vnd ob das nicht wär,             |     |
|     | ich hab ritterschafft so vil          |             |    | der welt sind sy geuär;           |     |
|     | vnd so vil der chuen degen,           |             |    | si würden nemen überhant          | 565 |
|     | wenn wir leben in gotes segen,        |             |    | vnd verderbten alle lant,         |     |
|     | das wir varen in sicherhait.          | 545         |    | do si möchten chömen ein:         |     |
| 44  | Manig tir groz, wol peraitt,          |             |    | das möcht anders nicht gesein.    |     |
|     | partes, helphant, leiz                |             | 54 | Man vacht auch visch allhie,      |     |
|     | cziehen nach mit reicher speis:       |             |    | mit irm plüt verbt man ye         | 570 |
|     | dy sind all wol geladen,              |             |    | purper vnd reich paltikein,       |     |
|     | secht, auf der haiden schaden.        | 520         |    | die varib müz ymmer stät sein.    |     |
| 48  | Als wir denn gewaltichleich           |             | 56 | Ein müshaws ist vns berait,       |     |
|     | wider chern in vnser reich,           |             | l  | gepawt vn gechlait                |     |
|     | ein grozz chreucz vor vns get,        |             | 1  | mit strikchen vn mit wirde        | 575 |
|     | daran chain czir stet                 |             | 1  | vñ mit höher czirde,              |     |
|     | von gold noch von gestain nicht:      | 525         | ļ  | recht als sand Thomas hat         |     |
|     | das ist vnser angesicht,              |             |    | Bennoffew gepäwt an di stat.      |     |
|     | das wir stät gedächtig sein,          |             |    | Das haws ist von chunsten reich.  |     |
|     | wie got die gröst marter pein         |             | 1  | das vnser ist dem selben gleich.  | 580 |
|     | für vns all erliten hat;              |             | 57 | Van eben das dach ist,            | 300 |
|     | darvmb das chrewcz vor vns gat.       | 530         | '' | das verprint czü chainer vrist:   |     |
|     | Da vor get ein guldein vas,           | 330         |    | darauf czwen chnauff stan.        |     |
|     | •                                     |             |    | zwen liecht karfunkel sunder wan  |     |
|     | mit erden ist gefült das,             |             |    |                                   |     |
|     | das wir gedenchen, das wir werden     |             |    | vnd all chin (?) vol gelegen.     | 585 |
| • • | czum lesten all czü der erden.        |             |    | Wisst, das si des phlegen,        |     |
| 49  | Darnach ein vas mit gold get          | 53 <b>5</b> |    | das si des nachtes leuchten wol,  |     |
|     | vnd ains, da silber inn stet,         |             |    | als das gold schol                |     |
|     | das ich ein chünig der chünig pin:    |             |    | von der chlaren sunne             |     |
|     | nü merch recht, welhen sin.           |             |    | wrehen in reicher wunne.          | 590 |
|     | Hie auf erdreich                      |             | 58 | Vir türen an dem haus sein,       |     |
|     | manigs jüdisch reich,                 | 540         |    | die sind von smaragel vein,       |     |
|     | der ist mir vil vndertan:             |             |    | gemengt mit linchorn;             |     |
|     |                                       |             |    |                                   |     |

502; vor fehlt Hs. 526) wohl cze vnser. 575) sterke? 578; Entstellung für Gundoforo.

536) ste *Hs.* 561) d. i. gewegen. 581) Wann *Hs.* eben] d. i. ebanus.

darczü di czïrhait ist erchorn: haimleich vnd offenwar: nimmer chumpt chain gast hin ein, 595 die speis di nem wir durch daz iar e sïcht man in in des horn schein; aus vnser chamer, daz ist war; wann es sind chlain tür, der ezerint vns nymmer nicht, die venster gent vo chunig (?) her für. von gotes chrafft das geschicht. 65b 59 Der tisch, do ich von essen sold, 66 Der tisch, do wir von schullen essen, der ist von chlarem gold, 600 nach rechten chünsten gemessen der ander von amatisten. der ist von smarakel slecht, Merkch mit worten listen. edel vñ reich, merkeht recht: ob tisch so reich möchten wesen: der tisch stêt offen stät: 655 von helfenpain czesam gelesen. disew recht begett 60 Für das haus ein gassen get, 605 hin durch vnser palast, von amatist liechter denn ein glas. darin man zü gericht stet, czw champh vn ze streit: Der tisch stät offen ist die gassen di ist weit, nach tischrecht zu aller frist. 660 in der gassen ein pürch ist; 67 Dar ein reicher spiegel stet: gar wunnichleich cze aller vrist 640 welich man zü dem spiegel get, gibt si chlaren schein: der müs hundert staffen steigen, das chemphen das der chum's (?) sein vñ funfczkstund neygen dorin cze allen stunden 665 müs er dem spiegel do. geczirt oben vnd vnden. 68 Di stieg ist von perfecto 61 Darinn chain liecht enczund man nicht; 615 vn von manigerlay edel gestain, von edler sach das geschücht. darin alabaster, der ist rain: Darinn so stet der walsamo, das ander tail der stiegen ist der läwcht durch die nacht also gar mit maisterlist 670 vñ manig edel gestain, geczirt mit cristallo, lawtter chlar vein vñ rain. 620 mit jaspen vñ mit sarmico; 62 Gar reichlich vnser chamer stat das drittail ist geczïrt nach weiser maister rat; mit amalisten gewirt 63 darin di pett sind gemain vñ mit iaspen gemengt 675 von edeln saphirn rain, vñ mit manigem gestain vndergesprengt. das wir stät chewsch sein. 625 69 Vmb den spiegel ein gwelib get, Di chamer wunnichleichen schein darin ein phosten stet, geben nacht vnd tag, di hat vir gwelib hangen; der schein nymmer czergen mag. di erst phost hat befangen 680 64 So hab wir auch di schönsten frawen, ächt gwelb mit ir chrafft, czü eren wol an schawen; 630 di ander phost mit maisterschaft die träwtt wir virstund in dem jar darauf sechczehen gwelb stan; durch chinder erib, das ist war. die dritt phost gar sunder wan Igleicher haim vert zü der vart: darauf zwai vň dreizzig gwelb sein, dy person ist wol pewart, di geben wunnichleichen schein; also daz si heilig werden 635 di vird phost funfczg gwelb hat. von vns hie auf erden. Als vil zu der andern seitten stat; 65 Wizz das czu meinem tisch gan nimpt wenig an ainer phosten ab, wol xxxjj tausent man, doch stet der spiegel in reicher hab. 690 die essent vn trinchent an thal (?) 71 Wer czu dem spiegel wil gan, in dem tag czü aim mal, 640 der müz wesen aller sünden an, an frömd gest. sam er in der tawff waz: Speis di aller pest fürwar sölt ir wissen das, haben die leczten so genüg darin sicht er alle dinch, 695 als di ersten in gefueg. di vmbvächt der erden rinch. Wir sein genügleich all gar 645 Nü hört von des spiegels chrafft:

<sup>598)</sup> fenestrae de cristallo Orig. 655-660 sind offenbar übel überliefert.

<sup>655)</sup> wahrscheinlich stät offen stet. Die Verse

|    | an dem ligt vil der maisterschafft, |     | als manig tag im iar mag sein;             |     |
|----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
|    | geheiligt vñ gemachet               |     | al manen gar sunder pein                   | 750 |
|    | mit got also wesachet:              | 700 | haim zeland si chern,                      |     |
|    | wes aldy welt peginnet              |     | igleicher mit grossen eren,                |     |
|    | oder was si in ir sinnet,           |     | vnd ander als vil an die stat:             |     |
|    | oder was als mein volch tüt,        |     | der wechsel nymer ab gat,                  |     |
|    | oder was yder fürst tüt,            |     | di weil di welt stet                       | 755 |
|    | so der auf der welt ist,            | 705 | vnd nicht der jungst tag verget.           |     |
|    | secht das sech wir zu der frist     |     | Got hat im das lob erchören                |     |
|    | in des spiegels maisterschafft;     |     | vn seiner müter hochgepören                |     |
|    | von got so hab wir di chrafft.      |     | vn allem himlischen her,                   |     |
| 72 | Der spiegel von vns ist pehütt      |     | das lob das wert ymmermer.                 | 760 |
|    | drey tausent gewappent ritter güt   | 710 | 98 Wizz, czü gotes dinst ich han           |     |
|    | di phlegen sein tag vñ nacht;       |     | so manigen geweichten man,                 |     |
|    | also ist der spiegel in vnser acht  |     | di sich das haben an genumen:              |     |
|    | pehütt vñ pesprochen,               |     | dy sind all volchümen.                     |     |
|    | das er nicht werd zeprochen.        |     | Hewt (?) si von vns nemen,                 | 765 |
| 73 | Mir dienen aller manichleich        | 745 | 1                                          |     |
|    | siben chunig also reich             |     | igleicher wol sein ambt hegat.             |     |
|    | mit sinnen vnd mit eren,            |     | Nü hört, wie vnser hoff stat:              |     |
|    | all man si vercheren                |     | der ye vnser trost was,                    |     |
|    | ander siben an di stat              |     | der ist chünig vñ ain primas;              | 770 |
|    | nach ir ördnung phat.               | 720 |                                            |     |
|    | czwen vñ sibenczig herczogen        |     | ein chünig vnd pischoff;                   |     |
|    | beisleich vnbetrogen,               |     | di vnderm chamrer sein,                    |     |
|    | drew hundert grafen durch das jar   |     | ein chünig, ein pischolf in vollen schein; |     |
|    | vnd funf vn czwainczk, das ist war. |     |                                            | 775 |
|    | die stêt czü hoff chömen            | 725 | ein chünig vnd archimandrico.              |     |
|    | an ander amptlewt ausgenömen,       |     | Als maniger hant ampt ist                  |     |
|    | di da all ampt han                  |     | auf vnserm hoff ze aller frist,            |     |
|    | auf vnserm hoff gar sunder wan.     |     | di nidristen vā dy hochsten,               |     |
| 74 | Vnser hof stet hoch vermessen:      |     | 1                                          | 780 |
|    | zü der rechten seitten ezzen        | 730 | di vns zü dinst tügen,                     |     |
|    | czwelif erczbischölf offenwar.      |     | sich nicht genaigen mügen                  |     |
|    | czu der linken seitten volkömen gar |     | an einander chain stund.                   |     |
|    | vir vn czwainczk pischölf sein.     |     | 99 Das tün ich ew sicher chund,            |     |
|    | Noch mer hat der hoff mein:         |     | wer vnser lant durch reiten wil,           | 785 |
|    | ain prophet Thomas ainer            | 735 | der ist so ausdermassen vil,               |     |
|    | vnd ain pabst rainer,               |     | das in einem halben iar                    |     |
|    | Folsidius ist er genant,            |     | dertwirich nieman durchreitt gar:          |     |
|    | vnd schreibt sich Smariant,         |     | der leng end auch niem waiz,               |     |
|    | der ein erezpabst der päbst ist.    |     |                                            | 790 |
|    | Darnach aller man vrist             | 740 | 1                                          |     |
|    | igleicher der chumpt wider          |     | 100 czelen aller himel stern:              |     |
|    | czü seinem ampt sider               |     | als wenig du die czelen macht,             |     |
|    | vnd dient vns in dem palas.         |     | als wenig hat auch chain acht              |     |
|    | als unsers rechten was.             |     |                                            | 795 |
| 75 | Nú hôrt mer der mär:                | 745 | *                                          | -   |
|    | vns dient zü alter                  |     | 76 Wir haben ein besunder palas,           |     |
|    | apt der ån ezal ist;                |     | der ye vnser trust was.                    |     |
|    | die dienn mir ze aller frist.       |     | Von gotes chraft, das ist war,             |     |
|    |                                     |     | the forms consent and the sail             |     |

718 man d. i. Monat. 722' d. i. wislich. 738 für Sargamant: in Folsidius muss de Susis stecken: fallen diese wunderlichen Verderbnisse bereits dem Cebersetzer zu? 740'; d. i. Monate. 769 trost d. i. truhseze 788' d. i. dartwerh. 791' vil Hs.

so ge wir in das palas,

|     | so ist der palas chömen dar.        | 800  |
|-----|-------------------------------------|------|
|     | Mein vater hiez Quazacheus,         |      |
|     | durch heilichait genent alsus;      |      |
| 77  | lang ee ich ward gepörn,            | - 1  |
|     | do het er got zü lieb erchörn,      | - 1  |
|     | gar heilichleich das geschach,      | 805  |
|     | zü im aus dem trön ein stim sprach  |      |
|     | 'paw deinem sun ein palas,          | ·    |
|     | chlar lautter, als ye chain glas,   | 1    |
|     | der ein chünig der chünig ist,      |      |
|     | ein herr der herren zü aller frist. | 810  |
|     | auf erd ein fürst über als land.    | וטיי |
| 70  |                                     |      |
| 10  | Von got so tün ich dir bechant,     |      |
|     | wer in das palas chumpt gegan,      | 1    |
|     | der mag so gröss sund nicht han,    |      |
|     | hunger dürst ob er das leidet,      | 815  |
|     | als leibs not in gar vermeidet      |      |
|     | vnd müz an im verswinden gar,       | - 1  |
|     | vnd wirt erfült der gnaden czwar,   |      |
|     | summer gericht hab gessen;          |      |
|     | des mag er sich wol vermessen.      | 820  |
|     | Darin er auch nicht stirbet         |      |
|     | noch chain todleichait erwirwet,    |      |
|     | vñ pleibt ye sam pei xxx iaren:     |      |
|     | also sicht man in stät geparen.     |      |
| 85  | Do mein vater do entwacht,          | 825  |
|     | das palast er mir macht             |      |
|     | mit dem edeln gestain               |      |
|     | lawtter vnd rain.                   |      |
| 88  | Das dach ist auf dem palas          |      |
|     | von saffir liechter wenn ein glas;  | 880  |
|     | mit pabel (?) schon gezirt leitt    |      |
|     | an einander strichweitt,            |      |
|     | dy pabeln von dem stern gan,        |      |
|     | das man tugent chies daran.         |      |
| 89  | Do ist des palast estreich all      | 835  |
| -   | ein liecht praitt christall.        | 000  |
|     | darin fünf sewl sein,               |      |
|     | die sind lawtter guldein;           |      |
|     | czwischen säwln nider gen           |      |
|     | liecht smaragden, darauf sten       | 840  |
|     | auf yeder ain charfunkel stain.     | 340  |
|     | die geben licht chlar vn rain.      |      |
|     |                                     |      |
|     | Chain mensch derdenchen chund,      |      |
|     | chain man sach noch enfund,         |      |
|     | chain fürst des enhat,              | 845  |
|     | hie noch dort an chainer stat,      |      |
|     | also grozz czïrhait,                |      |
|     | als an den palast ist gelait:       | ĺ    |
|     | mit edeln gestain                   |      |
| 0.0 | ist er geczirt rain.                | 850  |
| 90  | Wenn sich dann gepürt der tag,      |      |
|     | das man vns czechrönen phlag,       |      |

als vosers rechten was: das tue wir virstund in dem jar; 855 so chomen di chunig all dar, di mir vndertänig sind. Grözz frèwd enphahen di gotes chind darin in sölicher weis, als in dem frönen paradeis: 860 darin wir chainer chost phlegen, wenn wir leben in gotes segen vnd sein der genaden all vol: für war ich das sagen sol. Sich, Manuel, das hab ich; 865 wil du ich mach so weis dich, so soltu chömen zü mir her: so berürt dich nymmer chain geswer fürbas den ymmer mer; von got so hab dis er. 870 Manuel den däucht das guet, vn nam das in seinen muet, als im der brieff het gesait: darnach ward er schir berait vn nam sein volch allessampt, 875 vnd czoch zü im in sein lant. Do ward er enphangen wol, als man chünig enphahen sol. Priester Johan fürt in czehant vn tet im alles dar pechant, 880 als er im enpoten hat; vn fürt Manuel an di stat mit im in den palas. Der do vor tödleich was, der lebt fürbes ymmer me, 885 dem ist wol vnd nicht we: di gnad haben si von got, der in hilft aus aller nöt. Manuel hat sein lant wuchst gelan, des müs es ein namen han vnd haist di wuchst Ramaney: von allen läwten ist es frey; darin sind würm vud wild tir, das sült ir wol gelauben mir. Daz püch der gnaden schir endt sich. 895 Priester Johan, so sprich ich, der ein fürst ist an eren grös, auf erd lebt nicht sein genös, dem sölich gwalt ist gegeben.

do ewig frèwd ist peraitt

di nymmermer chain end hat.

Herr, durch dein trinitat, 940

schepher aller createwr,
gib vns hilf vū stewr,
das wir geweriben hie also,
das di sel werd frö.

Ir weisen mercht gar eben:

in himel auf erden darunder

als, das ich genennet han, got ist es gar vndertan; auf erden vnd in himel dort di all gewinn ein grozzen hart,

igleich pesunder

831) gezierde? 844) ein man Hs.

Abhandl, d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XVII.

819) d. i. sam er.

801) d. i. Quasideus.

845) es hat Hs

900

905

920

Nû lazz wîr sund vũ schand vn chern czû dem land, darin nûr ewig frewd ist. Mein hercz zû dem land gût (?), ich main das himelreich. Got helf vus dar geleich

915! mit seiner parmung grüz, das wir werden der engel genas. Mit fröhlichem schall nü sprech wir Amen all.

AMEN.

## V. Der Text der Heidelberger Handschrift.

\_\_\_\_

Bei dieser Uebersetzung, die von der Interpolation D ausgeht, ist uns der Name des Dichters erhalten. Er nennt sich am Ende Oswald der Schreiber, und er dichtete zu Königsberg in Ungarn, westlich von Schemnitz an der Gran. Leider ist das Gedicht nicht ganz auf uns gekommen: es beginnt in der uns vorliegenden Gestalt erst mit § 57. Das ist nicht so sehr der Uebersetzung des Briefes wegen, die breit und wenig bedeutend ist, als vielmehr wegen der Rahmenerzählung zu bedauern, von der wir jetzt nur den Schluss kennen lernen und deren Anfang wir nur durch Conjectur ergänzen können.

Oswald hat nämlich seiner Uebersetzung ebenfalls eine Erzählung und zwar eine noch viel eingehendere umgehängt als der Verfasser des Münchener Textes. Der uns erhaltene Schluss beginnt im Lande Der Brief ist abgefasst und wird versiegelt. des Priesters Johannes. Die »Herren« machen sich jetzt auf die Fahrt. Sie kehren heim, es war also eine von Europa nach Indien abgeordnete Gesandtschaft. von der daher in der Vorgeschichte des Briefes ausstührlich muss die Rede gewesen sein. Ihr Führer ist ein Cardinal, dessen Name nicht Aber sie reist nicht allein; sie wird begleitet von genannt wird. dem Schreiber des Priesters Johannes. Da die Mitreise dieses nicht ausdrücklich erwähnt wird, so muss auch sie in dem verloren gegangenen Anfange vorbereitet worden sein. Nun tritt eine Tendenz ein, die entgegengesetzt ist der in der Münchener Erzählung. dieser wurde der König Manuel ganz geblendet von der Herrlichkeit des Priesters Johannes, hier dagegen wird hervorgeboben, und der Schreiber muss dies eingestehen, dass alle Kleinode seines Herrn nicht hinanreichen an den Werth der Reliquienschätze. die Rom und. wie wir sehen werden, auch Deutschland aufzuweisen habe. dem er sich vom Papst und Cardinal beurlaubt hat, reitet er nach

Schwaben auf die Feste zu Stauffe, um hier den Kaiser Friedrich aufzusuchen. Dieser hatte also an der Abordnung der Gesandtschaft keinen Antheil gehabt, sie war allein vom Papste ausgegangen. gegen wird nun ihm vom Schreiber der Brief übergeben: die Motivirung zu allem diesen muss ebenfalls in dem verlorenen Theile des Gedichtes gestanden haben. Der Kaiser liest selbst den Brief, want er wol gelêret was, und nimmt die Kleinode in Empfang, die der Priester Johannes ihm sendet, und erprobt ihre geheime Kraft. diesen war bereits in einer uns erhaltenen Interpolation in dem Briefe, hinter § 99, die Rede. Es waren ein Rock von Salamanderstoff, ein Gefäss mit Wasser aus der Verjüngungsquelle und ein goldener Ring, der die Kraft dreier Männer gewährt, mit drei Edelsteinen verziert, von denen der eine die Kraft hat, dass man ein Jahr lang unter dem Wasser leben könne, der zweite, dass man von keiner Waffe verwundet werden kann, der dritte, dass man sich durch ihn unsichtbar zu machen im Stande ist. Auch Vs. 674 wird auf die Uebersendung des Verjüngungstrankes hingewiesen, und so wird der erste Stein in der Uebersetzung von § 40 erwähnt sein, und der unsichtbar machende in der Uebersetzung von § 30. Der Kaiser beruft dann einen Reichstag nach Aachen, um seinen Sohn zum römischen König krönen zu lassen, und dann einen Kreuzzug übers Meer zu beginnen. Man sieht schon hier, dass wir es mit Friedrich II zu thun haben. Auch der König Philipp von Frankreich stellt sich ein. Der Kaiser lässt den Brief vorlesen. Darauf werden auch hier dem Schreiber des Priesters Johannes die einheimischen Reliquien gezeigt, und auch hier muss er erklären, dass denen gegenüber sein Herr gleich Kostbares nicht zu bieten habe. lässt dann den Brief beantworten, und den Schreiber bis Venedig geleiten, von wo dieser in seine Heimath zurückkehrt. Später wird Friedrich vom Papst Honorius in den Bann gethan und in Folge dessen überall der Gottesdienst sistirt, wo er sich befindet. Einmal vor dem Osterfeste beschliesst er, um die Glaubigen nicht in der Ausübung ihrer Andacht zu stören, auf die Jagd zu reiten. Er legt das Salamandergewand an, nimmt die Flasche mit dem Verjüngungsquell mit, und desgleichen den unsichtbar machenden Ring. dann mit seinem Gefolge in den Wald kommt, verschwindet er plötzlich: Alsô wart der hôchgeborn keiser Friderich verlorn. Dann folgen

noch Betrachtungen, wo der Kaiser geblieben sein möge, und Erzählungen von seinem Wiederauftauchen. Wegen seines Verschwindens beruft sich der Dichter auf die Römische Cronica, wegen des Wiedererscheinens auf Erzählungen von Bauern. Er werde noch weiter die Pfaffen bekämpfen, noch das heilige Land wieder in die Gewalt der Christen bringen und seinen Schild an den dürren Ast hängen u. s. w. Wegen dieser Beziehung auf die Sage vom Verschwinden des Kaisers Friedrich ist der betreffende Theil unseres Gedichtes bereits einmal herausgegeben, von Jacob Grimm in den Gedichten des MA. auf König Friedrich I, Berlin 1844 (wiederabgedruckt in den Kleineren Schriften, Bd. 3).

Die Elemente dieser Erzählung lassen sich noch alle nachweisen. Es sind 4 Punkte, die in Betracht kommen: 1, die Gesandtschaft des Cardinals; 2, die Absendung des Briefes und eines Gesandten an Kaiser Friedrich; 3, die Uebertragung auf Kaiser-Friedrich II; 4, das Verschwinden dieses und sein Wiederkommen.

Die Gesandtschaft des Cardinals war gegeben durch den Schluss der Interpolation D, die Oswald bei seiner Uebersetzung benutzte. Hier ward ein Cardinal Stephan als Gewährsmann für die Wahrheit alles dessen, was im Briefe geschrieben werde, aufgerufen. er dies bezeugen, so musste er doch an Ort und Stelle gewesen sein. So giebt denn auch die freier verfahrende Dresdner Handschrift (d²) an, dieser Stephan sei als Gesandter zum Priester Johann gesandt worden. Wenn sie freilich hinzufügt, es sei dies im Dienst des Kaisers Emanuel geschehen, so war das ziemlich gedankenlos gesagt, da ein Cardinal schwerlich als Gesandter des byzantinischen Kaisers gedacht werden konnte; nicht weniger gedankenlos wäre es gewesen, wenn der Schreiber unter Emanuel einen römisch-deutschen Kaiser verstanden hatte. Ob der Anfang des Oswaldschen Gedichtes den Namen des Cardinals nannte, muss dahingestellt bleiben; die Frage hat auch kein Interesse. Interesse dagegen hat die weitere Frage, die ebenfalls dahingestellt bleiben muss, ob etwa bereits vor dem Entstehen der Interpolation D eine Erzählung von der Absendung eines Cardinals an den Priester Johannes vorhanden war. Man kann die Möglichkeit nicht leugnen, aber keine Spur einer solchen Erzählung hat sich bis jetzt gefunden.

Dass der Brief ausser an den Kaiser Emanuel auch an den

deutschen Kaiser Friedrich, natürlich Friedrich I, gerichtet worden sei, wurde bereits im 12. Jahrh. mehrfach angenommen. Freilich die Adresse im Innern des Briefes ist in der ächten Ueberlieferung desselben nie an Friedrich gerichtet, aber schon Alberich stellte zum J. 1165 jene Behauptung auf, und die Ueberschriften des Briefes in den Handschriften geben wiederholt an, dass der Brief von dem Kaiser Emanuel an den Kaiser Friedrich I mitgetheilt sei. Die Bearbeitung des Briefes, die uns in der Cambridger Handschrift erhalten ist, hat dann zweifelsohne (erhalten ist uns der Anfang allerdings nicht) denselben auch in der Adresse direct an Friedrich I gerichtet, in Folge dessen die sämmtlichen italiänischen und wenigstens die meisten französischen Uebersetzungen, endlich auch die Rückübersetzung ins Lateinische, und nach dieser die Uebersetzung ins Englische. Man sieht, die allgemeine Auffassung des gesammten Occidents hielt bald Friedrich für den Adressaten, nur die Gelehrten werden es besser gewusst haben, und die Abschreiber schrieben nach wie vor den Wortlaut des Briefes getreu ab.

Auch die Erzählung von einer Gesandtschaft von Seiten des Priesters Johannes an den Kaiser Friedrich, die diesem kostbare Kleinodien überbracht habe, war vorhanden. Wir kennen sie aus Le cento Novelle antiche, die nach Ancona's Ausführungen in ihrer ältesten Gestalt sicher gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstanden sind. Ich lasse den Text derselben nach der Mailänder Ausgabe von 1825 (Gualteruzi 1525) folgen.

Della ricca ambasceria, la quale fece lo Presto Giovanni al nobile imperadore Federigo.

Presto Giovanni nobilissimo signore indiano mandoe ricca e nobile ambasceria al nobile e potente imperadore Federigo, a colui che veramente fu specchio del mondo in parlare et in costumi, et amò molto dilicato parlare; et istudiò in dare savi risposi. La forma e la intenzione di quella ambasceria fu solo in due cose, per volere al postutto provare se lo 'mperadore fosse savio in parlare et in opere. Mandolli per li detti ambasciadori tre pietre nobilissime e disse loro: donatele allo 'mperadore, e diteli dalla parte mia che vi dica quale è la migliore cosa del mondo, e le sue parole e risposte serberete, et avviserete la corte sua e costumi di quella, e quello che inverrete, raccontarete a me sanza niuna mancanza. Furo allo 'mperadore dove erano mandati per lo loro signore: salutaronlo, siccome si convenia, per la parte della sua Maestade, e per la parte dello loro soprascritto signore donaronli le sopra dette pietre. Quelli le prese, e non domandò

di loro virtude: fecele riporre, e lodolle molto di grande bellezza. Li ambasciadori fecero la domanda loro, e videro li costumi e la corte. Poi dopo pochi giorni addomandaro commiato. Lo 'mperadore diede loro risposta, e disse: ditemi al signor vostro, che la miglior cosa di questo mondo si è misura. Andaro li ambasciadori, e rinunziaro, e raccontaro ciò ch' aveano veduto et udito, lodando molto la corte dello 'mperadore ornata di bellissimi costumi, e 'l modo de' suoi cavalieri. Il Presto Giovanni, udendo ciò che raccontaro li suoi ambasciadori, lodò lo 'mperadore, e disse che era molto savio in parola, ma non in fatto, acciocchè non avea domandato della virtù di così care pietre. Rimandò li ambasciadori, et offerseli, se li piacesse, che 'l farebbe siniscalco della sua corte. E feceli contare le sue ricchezze e le diverse ingenerazioni de' sudditi suoi e il modo del suo paese. non gran tempo, pensando il Presto Giovanni, che le pietre ch' avea donate allo 'mperadore avevano perduta loro virtude, dappoi che non erano per lo 'mperadore conosciute, tolse uno suo carissimo lapidaro, e mandollo celatamente alla corte dello 'mperadore, e disse: al postutto metti lo 'ngegno tuo, che tu quelle pietre mi rechi; per niun tesoro rimanga. Lo lapidaro si mosse guernito di molte pietre di gran bellezza, e cominciò presso alla corte a legare sue pietre. Li baroni e cavalieri veniano a vedere di suo mestiero. L' uomo era molto savio: quando vedeva alcuno ch' avesse luogo in corte, non vendeva, ma donava; e donò anella molte; tanto che la lode di lui andò dinanzi allo 'mperadore. Lo quale mandò per lui, e mostrolli le sue pietre. Lodolle, ma non di gran vertude. Domandò se avesse più care pietre. Allora lo 'mperadore fece venire le tre care pietre preziose ch' elli desiderava di vedere. Allora il lapidaro si rallegrò, e prese l'una pietra, e miselasi in mano, e disse così: questa pietra, messere, vale la migliore città che voi avete. Poi prese l'altra, e disse: questa, messere, vale la miglior provincia che voi avete. E poi prese la terza, e disse: messere, questa vale più che tutto lo 'mperio; e strinse il pugno con le soprascritte pietre. La vertude dell' una il celò, che nol potero vedere, e discese giù per le gradora, e tornò al suo signore Presto Giovanni, e presentolli le pietre con grande allegrezza.

Diese Erzählung ist auf Kenntniss der italiänischen Uebersetzung des Presbyterbriefes entstanden, wie u. A. schon die Worte al nobile des Titels und das Anerbieten, Friedrich zum siniscalco zu machen, beweisen!). Auch enthalten die Worte E feceli contare le sue ricchezze e le diverse ingenerazioni de' sudditi suoi e il modo del suo paese eine ganz correcte Inhaltsangabe des Briefes.

Diese Gesandtschaft nun überbrachte drei kostbare Edelsteine als Geschenk, die mit geheimen Krästen versehen waren, darunter der eine mit der Krast, unsichtbar zu machen, die in der Erzählung

<sup>1&#</sup>x27; Vgl. auch den Aufsatz von Reinhold Köhler in der Romania V, S. 76 fg.

selbst erprobt wird, indem ein späterer Gesandte durch diese Eigenschaft alle drei Geschenke dem Westen wieder entführt.

Welchen Friedrich die Erzählung meine, ist nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen, aber es ist kein Grund vorhanden, der mit Nothwendigkeit für die Annahme spräche, dass sie nicht mehr den alten Barbarossa im Auge habe. Auch ist der sonst in den Novelle antiche erwähnte Friedrich nur dieser. Vgl. Jac. Grimm, Gedichte des Mittelalters etc. S. 13 Anm. 2.

Die Uebertragung auf Friedrich II. ergiebt sich vielmehr am füglichsten, wenn wir sie erst in Anknüpfung an die italiänische Novelle entstanden annehmen.

Diese liess dem Kaiser Friedrich einen unsichtbar machenden Ring übergeben. Leicht konnte, ja es musste dieser Umstand eine Ideenassociation hervorrufen, die auf Friedrich II führte und eine sagenhafte Katastrophe seines Lebens zu erklären geeignet schien.

Wir wissen jetzt durch Georg Voigt's Untersuchungen, dass die Sage vom Verschwinden und Fortleben des Kaisers Friedrich nicht anfangs auf Friedrich Barbarossa sondern auf Friedrich II sich bezog, zu dessen Lebzeiten bereits sie durch die Joachiten in Italien aufkam. Erst seit dem 16. Jahrhundert ist sie auf Friedrich I übertragen worden. Am Ende des 13. Jahrh., als bereits, auf sie sich berufend, mehrfache falsche Friederiche aufgetreten waren (1276, 1285, 1287), kann sie als allgemein, auch in Deutschland, bekannt angesehen werden.

Wenn nun eine Erzählung existirte, nach der ein Kaiser Friedrich im Besitze eines unsichtbar machenden Ringes gewesen war, lag es da nicht sehr nahe, diese Erzählung auf den Kaiser zu beziehen, der wirklich verschwunden sein sollte, und jenen Ring zur Erklärung dieses Verschwindens heranzuziehen?

So waren am Ende des 13. Jahrh. alle Elemente gegeben, aus dem sich unsere Rahmenerzählung zusammensetzt. Der Zusammenhang mit der italiänischen Novelle ergiebt sich noch deutlich daraus, dass auch in unserem Gedichte drei Steine mit geheimen Krästen erwähnt werden. Die Zahl der Kleinode ist nur vermehrt aus dem im Briefe selber vorgeführten Apparat. Dass dies das Spätere ist, liegt auf der Hand.

Noch ein Moment bietet unsere Erzählung, dem wir nicht vor-

beigehen dürfen: die Hoffnung auf die Wiederkehr des Kaisers. Er werde noch zurückkehren, heisst es, die ganze Römische Welt sich unterwerfen, die Pfaffen noch weiter stören, das heilige Land wieder in die Gewalt der Christen bringen und seinen Schild an den dürren Ast hängen. Diese seitdem oft wiederholte Sage, für deren frühe allgemeine Verbreitung unser Gedicht ein wichtiges Zeugniss bietet, ist eine Wandlung der alten, nach Constantin dem Grossen entstandenen und zuerst in Ostrom ausgebildeten Vorstellungen von dem Ende aller Dinge, dem Reiche des Antichrist und der Rolle, die hiebei dem christlichen Kaiserthum zufallen werde.

Die Römische Monarchie war die vierte in der Reihenfolge, nach der man in Anknüpfung an das Traumgesicht des Daniel die Weltgeschichte systematisirt hatte; sie sollte dauern bis ans Ende der Tage. Bevor dies eintrete, sollte sie aber ihren Zweck noch vollständig erreicht, sie sollte alle Länder der Erde unter ihre Gewalt vereinigt, alle Heiden dem Christenthum zugeführt haben. Damit hatte sie ihren Beruf erfüllt, und nun begiebt sich nach der Sage vom Antichrist der Kaiser nach Jerusalem auf den Berg Golgatha, und dort am Kreuzesstamm legt er Scepter und Krone nieder. Das Kreuz wird dann in den Himmel entführt. Darauf beginnt das Reich des Antichrist und darnach der jüngste Tag, dem die bekannten 15 Zeichen vorangehen.

Dieser Kreuzesstamm ist der dürre Baum, der dürre Ast, die arbor sicca, l'arbre sech, der aus der Sage des Mittelalters bis in unsere Zeit lebendig geblieben ist. Meistens ist seine Bedeutung im Abendlande nicht mehr verstanden worden; ein interessantes Zeugniss von einem noch dämmernd erhaltenen Verständniss ist die kleine Erzählung vom Baume des Seth, die ich in meiner zweiten Abhandlung S. 127 fg. mitgetheilt habe. Hier erklärt der Priester Johannes, dass arbor sicca nicht der richtige Name sei, sondern dass es arbor Seth heissen müsse; der Baum des Seth aber ist der aus einem Paradieseszweige erwachsene Baum, an dessen Stamm Christus gekreuzigt ward. Aber auch jene Erzählung geht ja darauf hinaus, die Identität zu leugnen, indem die Namen als sich ausschliessend angesehen werden. Auch bezeugt die Schilderung des Baumes, wie ganz die Sage die ursprüngliche Bedeutung schon vergessen hatte.

Als die eigentliche Bedeutung des dürren Baumes nicht mehr

verstanden ward, stellten sich neue Auffassungen ein. Für die Vorstellung von der glücklichen Erfüllung eines allgemeinen christlichen Weltreiches erschien ein dürrer Baum an sich nicht eben symbolisch passend. Man deutete ihn also aus: der Baum hatte zu blühen und zu grünen aufgehört, als Christus am Kreuze den Tod fand, er werde dürre bleiben bis zu der Zeit, wo jener Wunsch aller Christen sich erfüllen werde. Der Kaiser legte nun nicht mehr seine Krone dort nieder, sondern er hängte seinen Schild an den dürren Ast, zum Zeichen des nun beginnenden letzten grossen Kampfes, der die volle christliche Weltmonarchie gründen werde. Dann beginne der bis dahin dürre Baum wieder auszuschlagen, zum Zeichen, dass nun die erhoffte Zeit gekommen sei.

Zu diesem letzten Kampfe nun soll der Kaiser Friedrich heimkehren. Die Sage verräth durch diese Beziehung auf das Weltende noch ihren Ursprung, denn aus orakelnden Hinweisungen auf das Ende der Dinge war ja, zunächst in Italien im Kreise der Joachiten, die Vorstellung, dass Friedrich nicht gestorben sei und noch wieder kommen werde, hervorgegangen.

Dass diese aus gelehrten Grübeleien entstandene Sage auch in Deutschland bereits festen Fuss gefasst und bis zu den Bauern gedrungen war, dafür ist unser Gedicht ein wichtiges Zeugniss, während Johann, Herrn Jansen Enkel, in seiner s. g. Weltchronik bekanntlich die Sage von Friedrichs II Fortleben noch als eine italiänische behandelt.

Noch eine besondere Fassung bekam die Sage vom dürren Baum, die in unserem Gedicht freilich nicht hervortritt. Wo der dürre Baum stehe, darüber gab es verschiedene Angaben; nach dem Osten versetzten ihn Alle. Wer ihn dort finde und seinen Schild an ihm aufhänge, der eben sollte alle Heiden siegreich bekämpfen und die Weltherrschaft gründen. So entstand, als die Mongolenherrschaft im 13. Jahrh. das Abendland mit Schrecken und Erstaunen erfüllte, die Sage, dass der Mongolenkhan den dürren Baum gefunden und an ihn seinen Schild gehängt habe, daher seine weltgebietende Herrschaft. Aehnliches stellt sich die erwähnte Erzählung von dem Baume des Seth vor, wonach der Baum im Reiche des Priesters Johannes steht, nicht mehr dürre, sondern blühend und duftend, die herrlichsten Früchte tragend. Und ferner ward erzählt, dass die

Tartaren grosse Sorge hätten, um den Baum genügend zu schützen, damit nicht ein christlicher Held ihm finde und seinen Schild an demselben aufhänge.

In unserem Gedichte wird erwähnt, dass Friedrich die Platen noch weiter bekämpfen werde. Man könnte dies so erklären, dass der Verfasser ein eifriger Gegner der päpstlichen Partei gewesen sei und zur Herstellung des letzten Weltreiches auch die Reinigung des Christenthums von pfäffischen Missbräuchen wünschenswerth gefunden Aber wahrscheinlicher ist es, hier noch eine directe Anknüpfung an die joachitischen Auffassungen zu erblicken, die in Friedrich II bereits etwas vom Antichrist vermutheten, wie man in den ersten Jahrhunderten des Christenthums die Wiederkehr des Nero als Antichrist voraussagte. Diese Annahmen standen allerdings mit dem erwähnten hergebrachten Mythus von den letzten Dingen nicht in Uebereinstimmung. Nach diesem Mythus war der Kaiser der Vorläufer des Antichrist, nach jenen der Antichrist selber. Wir haben hier also ein Zusammenschmelzen zweier Vorstellungsreihen, die man einander gegenüberstellen möchte als die neronisch-joachitische und die constantinisch-byzantinische. Jene rief die Sage von Friedrichs Wiedererscheinen hervor, diese nahm dann seine Gestalt für sich in Beschlag.

So viel von dem Inhalte unsers Gedichtes.

Erhalten ist dasselbe in der Heidelberger Papierhandschrift des 15. Jahrh. (v. J. 1478), Cod. 844 Bl. 1°fg., zwar flüchtig und hastig geschrieben und daher voller Fehler und Auslassungen, aber doch in leidlicher Orthographie. In welche Zeit das Gedicht zu setzen sei, ist schwer zu bestimmen, da Sprache und Kunst des Dichters nicht mit dem gewöhnlichen Massstab gemessen werden dürfen, weil er fern ab von der zusammenhängenden Entwicklung deutscher Sprache und Kunst, im ungarischen Bergdistricte, dichtete. Der Rhythmus seiner Verse ist gar nicht übel, besser z. B. als der des Wiener Textes. Auch in Betreff der Reime ist er fein fühlend, weit feinfühlender als sein Abschreiber. Oft kommen lange Reihen vor, in denen sich kein unreiner Reim zeigt. Unser Dichter bindet Kürzen mit Längen a: å, z. B. tur: wär 45, al: mål 360, sat: råt 615, geschach: näch 1372, hant: gånt 695; e: è, her: mèr 331; nicht i: i; aber o: ò, von: schön 377, vor: kör 780. Diesen reihen sich

die Reime  $u: \hat{u}$ , sun: tûn 511, der ja mhd. ganz gewöhnlich ist; ü: ü, enburn (denn das ist doch wohl gemeint): füeren 265; ü: iu, für: tiur 405. Auch die Reime samt: hant 1217: ervant 1169: gewant 744, und daran anschliessend samt : gant 614, ferner immer : minner 258, saz: was 1129, 1314 sind schon dem 13. Jahrh. nicht fremd. Dialectisch zu beachten ist die häufige Bindung von i:ei, z. B. zît : zirheit 71, wît : richeit 484, lit : richeit 724; daran schliesst sich zwein: silberin 913, und hieher zu stellen ist wohl der mehrdeutige Reim treit : verschnit 1062; diese Reime haben seit dem Ende des 13. Jh. für die Heimath des Gedichtes nichts Auffallendes. Bemerkenswerth ist, dass der entsprechende Reim  $\hat{u}$ : ou sich nicht findet. Dagegen zeigt sich  $\delta$ :  $\hat{a}$ ,  $g\hat{a}n$ :  $sch\hat{o}n$  631. Die Endung ære erscheint stets als ar, aber immer in reinen Reimen, pichtigar : gewar (gewære) 205, plegar: war (Conj.) 1177, schribar: offenbar 1255; daher war auch 983 kamerar zu schreiben. Ob der Dichter so sprach oder ob diese Formen dem Schreiber zufallen, könnte erst durch eine weiter ausgreifende Untersuchung entschieden werden. Noch zu beachten ist haben: gåben 1031, ebenfalls der guten Dichtung seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht fremd.

An diese Reime schliessen sich nun aber einige, die roh genannt werden müssen. Zunächst ein paar, zu denen allen das Wort måned oder maneid die Veranlassung bietet. Dieses Wort reimt maneit: zit 195, maneid: zit 787, maned: sicherheit 639, maneden: ziten 147, måned: plibt 991. Sodann drisseg: messig 698; nemen: wellen 301; pflegen: dechen (Dechant) 796; nüchtern: zorn 663; wirst: verst 1013. Der Reim mayden: erliden 63 ist mir unklar, desgleichen vermuthe ich einen Fehler der Ueberlieferung bei lassen: sachen 971.

Zierlich mit einem dreisilbigen Reime schliesst das Gedicht.

Jacob Grimm hat es ums Jahr 1400 gesetzt. Dem wage ich nicht direct zu widersprechen, aber es konnte meines Erachtens wohl noch der Mitte des 14. Jahrhunderts angehören.

Ausser der Rahmenerzählung hat die Uebersetzung auch im Innern des Briefes selbstständige Zusätze des Dichters: in § 62 eine Schilderung der Wandgemälde in der Kemenate des Priesters Johannes (Vs. 69—123), auf die bereits v. d. Hagen in seiner Germania 8, 278 aufmerksam gemacht hat; dann eine längere moralisirende Partie vor

§ 97 (Vs. 933—962), endlich eine Hinweisung auf die zugleich mit dem Briefe übersandten Geschenke hinter § 99 (Vs. 1019—1079).

Bei seiner Uebersetzung folgt der Dichter im Ganzen dem Original genau, was ihn freilich nicht hindert, hie und da mit Ueberlegung abzuweichen. So nimmt er, wie das auch Andere gethan haben, § 66 gleich zu § 59; desgleichen § 73 in § 65 hinein, und § 74 und 75 dann hinter § 65. Die zu derselben Schilderung gehörigen Theile behandelt er frei. So folgt sich z. B. § 60°, 64, 60°. Besonders frei verfährt er bei der Beschreibung des zweiten Palastes § 76 fg. Recht unmotivirt und wohl nur in Folge von Flüchtigkeit sind § 79—81 in zwei Schilderungen zerrissen (Vs. 571 und 633); dagegen ist es überlegt, wenn ihre Einreihung erst hinter § 90—93 erfolgt.

Einige Paragraphen fehlen. Natürlich zunächst die, welche in der Interpolation D ausgefallen waren; das sind in unserer Partie die § 82—84 + 85—89. Aber auch sonst sind fortgeblieben § 78 und 91, desgleichen D pp und uu—vv, endlich auch § 100. Vielleicht erschien er zu renommistisch, möglicherweise fehlte er auch in der lateinischen Vorlage, in der dieser Satz ja in einigen Handschriften ausgefallen ist.

Besonders frei behandelt ist die Schilderung der zauberhaften Mühle (Dv folg.); freilich ist es mir dennoch nicht möglich gewesen, von der Maschinerie derselben mir ein einigermassen klares Bild zu entwerfen. Die Capellane in Dee sind in Verbindung gebracht mit den in § 75 erwähnten. Für *Porus* ist in Dqq *Aswerus* gesetzt und dreist behauptet, das von ihm hier Erzählte finde sich in der Bibel.

Ohne Frage ist unser Gedicht frisch geschrieben, und der Dichter hat offensichtlich Freude an seiner Arbeit gehabt. Es ist unter den Uebersetzungen eine der besten, und es würde dies noch mehr hervortreten, wenn ich mich dazu hätte entschliessen können, es nach früher beliebter Weise in normalisirter mittelhochdeutscher Schreibung vorzuführen. Jetzt stösst die zwar leidliche, aber doch oft widerspruchsvolle Orthographie ab. Dennoch habe ich es auch hier vorgezogen, einen urkundlichen, nur von den sinnentstellendsten Fehlern einigermassen gereinigten Abdruck zu liefern.

Der Dialect des Schreibers scheint der pfälzische gewesen zu sein.

| 57        | Vf den selben schwelen sin            |     |
|-----------|---------------------------------------|-----|
| •         | zwen gros epfel guldin,               |     |
|           | zu yedem apfel zwen karfunckel:       |     |
|           | die sint die nacht so tunckel,        |     |
|           | man gesach wol vber al                | 5   |
|           | von yrem schin yn dem sal.            |     |
| 58        | Des sales zir gemeisterlich sin:      |     |
|           | vs dem stein edel Saradin             |     |
|           | an den selben turen vorn              |     |
|           | verwirckt ist cereses horn.           | 10  |
|           | gelegt darin mit meisterschaft;       |     |
|           | das hat die tugent vnd die kraft,     |     |
|           | das man weder nacht noch tag          |     |
|           | •                                     |     |
|           | kein gift dar durch getragen mag,     |     |
|           | nur sie zuspring oder wurd zu nicht   | 15  |
|           | vor aller welt angesicht.             |     |
|           | Die venster sind all mit all          |     |
|           | geworcht mit liechtem cristall,       |     |
|           | vnd innerthalb gefurert do            |     |
|           | mit dem holcz ybano.                  | 20  |
| <b>59</b> | Die tisch, die an dem palas sin,      |     |
|           | die sind sumlich guldin,              |     |
|           | sumlich von Amatisten,                |     |
|           | gewirckt mit richeit vnd mit listen,  |     |
|           | die tisch gestelt vnd all gemein      | 23  |
|           | von wissem reinen helffenbein.        |     |
| 66        | Der tisch, do wir sin gesessen,       |     |
|           | vnd selb mit sampt mit fursten essen, |     |
|           | der ist ein smaragt edel;             |     |
|           | das gestuel vnd das gesedel           | 80  |
|           | das ist luter vnd rein                |     |
|           | von golt vnd auch von helffenbein;    |     |
|           | die stollen, da der disch vf stat,    |     |
|           | das ist amatiste, der hat             | .   |
|           | die art vnd die edelhait,             | 85  |
|           | das er wert die trunckenheit:         |     |
|           | niemant truncken werden kan.          |     |
|           | wen er den stein siecht an.           |     |
| RAND      | Das estrich vnd das palmend           |     |
| •         | sie plegen an allem end               | 40  |
|           | richlich ane laster                   | •   |
|           | mit richem alabaster:                 |     |
|           | dar in sint geweret rein              |     |
|           | rot vnd grun marmelstein.             |     |
| Q1        |                                       | 45  |
| υı        | Nyemant in dem sal furwar             | 7:0 |
|           | kein ander liecht getragen tar        |     |

nur sy walsamo, des hanget mangew lampe do: die licht prinnent ane rauch vnd richent snellichen vf. 50 60ª Vor dem sal do ist ein ganck, der ist wyt vnd lanck, do man kurczwile singet, vor vns schirmet vnd springet: wir siczen auch do, wenn wir richten: 55 vnd der land not verschlichten. 62 Do by stat vnser kempnaten, die ist rich vnd wol peraten. gewirckt von holcz Aloe, 60 . das es fulet nyemerme, vnd dar zu gar richer schmack, das kein wurm darin nicht magk. Volck musse noch mayden (?) mugen des schmacks nicht erliden. Die kempnat ist gefurirt rein vnterhalp mit helfenbein, mit gold richlich geziret, vnd edelstein in wiret. An der chempnaten wend sint gemalet an einem end 76 richlich die sieben tag zyt mit gar grosser zirheit wie vnser herr Jesu Crist gemartert vnd gestorben ist. In derselben kempnat [en engegen] an einer wend da stat gemalet vud erhaben, wie got sin gericht wil haben, vnd wie ym vs dem mund sin gingen zwey schwert furin, 80 wie sin muter vnd sant Johan pittind vor sinem gericht stan, vnd wie er die verdampten well stossen in die pitter hel, vnd sin erwelten ewigklich 85 wol geben sins vatter rich. Das gemalt ist so gestalt, das nyemer wirt sal noch alt, wan do ist kein varb by die gemalt oder geriben sy. 90 Das gemal ist aller gemein anders nicht dan von gestein: die stein sind angeleget schon mit dem harcz mug gehaben das wirt hernach kunt getan. 95 Die stein sint schon gepollirt vnd manger sust gewirt. Wer yne stet nicht gar nahent py,

<sup>2)</sup> epfel fehlt Hs. 21) Hs. sind. 25) die tischgestelle ohne vnd? 27) Die Hs. 30) gesiedel Hs. 48) mangen lampen Hs. 50) auch? 55) wenn neben Hs. 56) Hiernach in der Hs. als Ueberschrift zu dem Folgenden: Von seiner kempnaten etc. 63) Höltznisse? 69) Diese interpolirten Verse wurden bereits für sich herausgegeben von v. d. Hagen in seiner Germania 8, S. 278 fg. 83) er fehlt Hs. 88) das hitufiger für das es. sol Hs. 90) da gemal oder gerben Hs. 94) mit harcz das si mug? Aber der Text ist hier wohl ganz zerrüttet, vgl. die drei reimlosen Zeilen. 96) gepuwert Hs. vgl. Vs. 444. 97) gevirt Hs. 98) stent Hs.

der want, das ein ding sy: die stein sint alle licht geuar, 100 in aller hant varb gar. Das rotew farb wesen sol, das sind sardin vod carniol; das awer fewr sol sin das sint baleis vnd rubin; 105 das gel farb sol wesen, das sint capasi vs erlesen vnd sind yn gold gefestend, mit sampt dem gold die vast glestent; 110 aber was grun farb sol sin das sind schmaradin clar vnd fin. die voldung ist plab gevar mit saphiren geleget dar; die wisse farb das sint margariten oben vnd zu peiden siten; 115 das dan prun farb sol sin. das sint granat vnd michtin amatisten [vnd] purperfar sind auch vil gemeistert dar: ygklicher stein an seiner stat 120 darnach vnd er die varb hat. Die stein man glich geschliffen hat, das keiner fur den andern gat. 63<sup>h</sup> Vnser pet ist rich gezirt vnd meisterlich durchsaphirt 125 durch der tugent der kuscheit, die der selb stein dreit. 63ª In der kempnaten myn getar kein ander licht syn tag noch naght zu yeder frist 480 wan das von reinem balsam ist. 64 Wir haben auch die schonsten frauwen, die man of erd mag geschauwen: die sint zart vnd weidlich vnd an zu schauwen mynneclich; 135 sie sint zuchtig vnd rein mensch demutig all gemein. Wir ligen nicht mer by yne fur war wan zu vier zyten in dem iar, Got zu lob vnd zu eren 440 vnd auch die cristenheit zu mern. . 65 Vnser teglich hofgesind dryssig tusent menschen sind, die wir teglich zu tisch haben, peid spisen vnd laben 145 an die sich wechsselen zu allen zyten. Lücke?

73 Zu onz genden maneden

das sind sieben kunig rich,

die vns komen wirdigklich

zu hoff mit ir ritterschaft

vnd dient vnser herschaft, vnd zwen vnd siebenczig herczogen: wer das nit glaubet der ist betrogen; vnd edeler knaben drithalb hundert mit yrm gesind: wen das wundert, 455 der weis vmb vuser herschaft nicht. Die habent mit diensten plicht ze pet zu aller stat bis ein maned ein end hat. Wan sie ein maned sind bliben, so komen ander konig siben vnd als vil groffen vnd herczogen: so lassen wir dan die ersten zogen igklichen heim in sin land. Nach dem maned all zu hand 465 koment ander als vil. Die rede ich allhie kurczen wil: das wert also durch das jar, welch zu eim mal koment dar die tursent nicht mer mit yr scharn 470 in dem jar zu hoff faren. 65 Das volck wir spisen vnd mesten von kuchen, keller vnd kesten, vad geben yne mit schoner fug alles rates genug, 475 beid den rossen vnd auch in, das mussen alle stat sin. In vnserm hof vber all isset man all tag nur ein mal: das tun wir nicht durch karcheit. nur durch rechte massikeit, wan peide frauw vnd man gar wol genuget dar an. 74 Wann wir sin gesezzen an vnsern tisch vnd wollen ezzen, der patriarch von sand Toman siczt zu vns ze sampt dar zwilff erczbischoff zu allen zyten; Lücke?) neben vns ze der tencken hant siczt der ertzbischoff zu hant 190 von vnser haubtstat ze Bribicen: dar nach zu hant siecht man siezen zwentzig gewicht bischoff, die sich an vnserm hoff 75 verwechssient alle manedt 195

durch des langen jares zidt;

nach dem maned fur war

105, vgl. bei Haupt 18, 430 Anm.: carbunculus duss species basilium et rubinum. Andere Namen sind balagites, palatius, balaustius. 107) capasi Hs. 111) smaragde? 117; almendin vermuthet v. d. Hagen. 129) geprennen Hs. 137 Vgl. Vs. 715. 144) Hiernach in der Hs. Von synem hofgesinde und darnach ein paar unverständliche Abkürzungen. 170; die] dur Hs. 175) aller rat Hs. 177) daz můz in allen state sin? 187) Toman : dan? vgl. Vs. 203. 949. 198) bischolf Hz.

450

koment ander bischof dar,

als vil als der gewesen ist.

Das wert durch des ganczen jares frist : 200 apt vnd paffen der ist so vil, das man der zal nicht achten wil. Der patriarch von sant Toman der muss stetes by vns stan, wan er ist getruw vnd wol gewar 205 vnd ist vnser pichtigar. D. v Vnser alt vetter hetten mull by wasser an manig steten. Wenn dan der flus zu gros wardt oder zu clein mit der fardt. 210 da von die mull vnderstund engen noch malen kund: davon sach man sie prechen vnd vnderwilen snaben (?). Darumb, das vns dieselbeu schmach 245 an vnserm hof icht geschach, vnd das vnser gros diet an brot kein mangel biet, so haben wir einen sinn betracht vnd haben ein gut mull gemacht 220 mit grosser richeit kostlich, die get tag vnd nacht glich an alles wasser vad an winde, die allem vnserm hofgesinde snellich vnd gefug 225 melbes melt genug. Die mul ist also gemacht, das si nicht fulet: kein wind kain fur noch kein flut der mul nyemer schaden tut, 230 vnd stet vf einem wyten plan. Die huben wir also zu puwen an: vnser goltschmid wir hiezzen vss rotem gold vier sulen giezzen; die sulen die sind vierczig elen ho 235 vnd zwilfer dick, die man aldo gar meisterlich geseczet hat; ygklich von der andern stat mer dan zweinczig schuch wit. Ye zwischen zwei mytten lit 240 ein ridel starck vnd guldin, der ist verwirckt dar in: die sulen sint gemeistert wol, oben vlach vnd ynnen hol. D. w Vf den sulen stet ein hus, 245 da get tur noch venster vs:

das ist gemeistert so gar eben, das vor noch enneben, hinden noch an keiner stat nyndert fur die sulen gat. 250 In dem huss sint acht stein, ye zwen ví ein ander rein gefuget, als sie sullen sin: die stein sint adamantin; die stein sint so hert gar, 255 ob sy lauffent tusent jar oder ymmer vnd ymmer, si wurden nymer mynner; man mag ir nicht gewinnen, si mugen in fewr auch nicht verprinnen. 260 D. y Dar ob richer gossen zwo hangent von magneten also, geworcht mit wasser (?) meisterschaft, das sie mit yrer edeler kraft das korn by den sulen enpuren 265 vnd es dar in zu perig fueren mit gewalt bis yn die gossen. Dar in kumpt alle sampt geflossen durch zwo ruren guldin, die vs zwejen sulen gent darin, 270 vnd melt sich furbas selb zu puluer vnd zu melb, vnd riset hin zu tal also durch die andern sulen zwo vf enischen (?) estrich, 275 der ist eben vnd glich. D. x Nu sagen wir dir fürbas vnd wollen dich wissen lassen das, durch was kraft die mulstain gent, das sie nyemer nicht gestent. 280 Zwischen den zweien sulen hanget ein guldin rad, das vil noch langet an beid oben vnd auch vnden: das lauffet vmb zu allen stunden so snellclich vnd so drat, 285 wer es sich an genat,

dem selben mocht sin gesycht

wol vergen von der geschicht. Das rad zwei starckhere trib ruret,

das die stein lauffent schnelle

ped sampt von einer welle.

vnd was ysenyn sold sin,

Die kamben vnd die stangen vnd die stribschen (?) langen 290

ygclichs sin stein fueret,

206) Hiernach in der Hs. Von der richen korn mul. 242) engen? 245; dieselben Hs. 248) het Hs. 228) Es fehlt das Reimwort zu gemacht. 229) flucht Hs. 244) redel? es kunnte auch bidel gelesen werden. 264) grossen Hs. vgl. Vs. 267. 279) durch] vnd Hs. 286) genot Hs. 269) Aus dem Schluss des Wortes st. wird sich wohl ein Compositum mit trib ergeben.

das ist alles adamantin: das zeug sich vber tusent jar nicht verging vmb ein har. Wie das alles mug ergan, das wollen wir dich wissen lan: 300 des darf dich nicht wunder nemen, wir dirs besunder vss legen wellen. Wir haben in vnsern landen magnet vnd amstein mancher handen; etlich magnet das ysen zeuget, 305 sumlich auch das ysen fleuget; etlich magnet zucht das goldt, sumlicher es von ym poldt; etlicher weicz vnd korn, einer hinden der ander vorn: 810 etlicher kopher, etlicher ply: das dem allem also sy, das vindest du geschriben do in dem puch Lapidario. Vnser wise meisterschaft 845 erkennet wol yr aller kraft, der magneten, die an sich das golt ziehent sumlich. Der nimpt man dan also vil, als man bedarf vnd haben wil, 320 vnd legt sie yn den estrich oben, das ist rich vnd wol ze loben: sie ziehent mit ir craft an sich das rad gein perig crefteklich; so ligent an dem pflaster vnden 295 magneten zu allen stunden. das golt sie mit yr craft von in tribent gen den obern hin: die obern ziechent, die vndern triben, also mag es nicht peliben, 830 es muss lauffen hin vnd her vmb vnd vmb yemer mer. Die vordern stain ziechent es nieder, die obern rucken es hin wieder: als dan das mele gerwen ist 335 vf dem estrich an der vrist, so koment die muller san vnd furent is in secken dan: sie sind auch yr knecht 340 vnd dunt yme dan sin recht; wenn sie yme das habent gedan. als sy von recht gehort an, die pecker sich sin vnderwinden vnd tragent is mit yren gesinden in ein schons backhuss. 343

vnd machent vns dan brot darass. D. v Der offen da man is peckt vn. der ist gemacht mit richem syn; er ist achtpar vn tewr also, ane alles fewr alczyt er gebaiczet ist vnd heiss genuog zu aller frist. Bin edel stein heisset bastus, der ist genatturt alsus, das hiczet alzyt vmb sich do by, recht als er gluend sy. Nur mit derselben lay stein ist der offen all gemein inerthalben vber all vss gewelbet zu mal. der estrich vnd der herd, die sint kostlich vnd werd: die sint vberlegt schon mit dem stein tapasion. vm den ist es gestalt, 31 das er ist von natur kalt vnd alle hicz temperen kan; darumb hat man yne dar getan, das das prot darinne von des wustes hicz nicht verprinne: 3' das verprunne sust alles gar von des wustes hicz verwar. Sunst packt es zertlich vnd schon von dem stein topasion: die stein sint licht vnd clar 1 vnd sint peid golt gevar, vnd luchtent also schon, das man wol gesiecht da von. das man nyemer ein liecht alda bedarf zu haben nicht. D. z Er ist such vn der hoch wol. als es zu recht wesen sol: ví einem schonen plan er stat. mer dan vierczig elen hat noch der leng zu peiden syten, vnd ist zweinczig elen wyten. Zehen tur darin gant, das etwan luger sint genant: jedem lug gehort zu zehen becker, die spet vnd fru in den siesich (?) arbeiten vnd das brot alda bereiten. Die meister die sint all gelich dar zu packent richlich.

Ir ygklicher von vns hat

304) agestein, agetstein? 316) yn Hs. 327) sie fehlt Hs. 329) tribent 330) plibene Hs. 339) Hie? 340) yne Hs. 344' yrem Hs. 346) Hiernach 1 dem richen pack ofen. 331) er fehlt Hs. 353' d. i. Asbest. 360' gewelet 1 364' capasion Hs., topazius ist gemeint. 370) nicht fehlt Hs.

darumb zu lechen ein gute stat vnd auch sunst grozzen gewinn, der oberst meister vnder yn hat von vns ein gutes land, die mulner auch so vil hand: 400 der meister sind auch hundert vber alles land vssgesundert, der ygklicher auch ein gut stat von sime ampt ze lechen hat. 67 Vor vnsers sales tewr, 405 als man gen wil herfur, in dem hof an einer weyt ein grosser vnd ein schoner turn lit: daruf zu aller obrist ein spiegel clar gemeistert ist 440 mit listeclicher meisterschaft, mit wunderlicher dugent kraft. er ist licht gros vnd zart wol behut vnd bewart, vor dem gesloss vad vor dem tor 415 lyt vnser selbes petschaft vor. Er ist gekugelt als ein apfel, dar zu gent zweinczig vnd hundert stapfel in dem [hof?] vf von dem pflaster: 68 der sint etlich von alabaster 420 meisterlich gemachet aldo, etlich von porphiretico; der gang zu ring gen birg gat, hamthalb die sint all emmitten ab von iasspin, sardin vnd cristall. 425 Dar ob ist der spiegel in ho mit meisterschafft geseczt also: 69 vier vnd sechzig pfiler stan zu ring, die ein sims han; vff yne dar all zu hant 430 zwo vnd drissig sulen stant; vf den obrn ein porten stat, die zwo sulen of yr hat; ví den zweien sulen do ist der drit sims also, 435 der vf ein schone sulen stat. Die selbe sule den spiegel hat in ir zu aller obrist: 70 der sulen etlich ist von schwarczem mermelstein 440 licht vnd gepolirt rein, etlich von alabastro, ellich von porfiretico. meisterlich gepollirt 445 mit rotem gold darin gewirt.

Die sims sind all mit all von jaspin grun vnd von cristall. 71 Der spiegel, der ist ein cristal clar an alle mal licht gevar; von kunstricher meisterschaft 450 hat der spiegel solh kraft, das man alles darin siecht, das in voserm land geschicht: wes vnser fursten vnd hern beginnent nahent oder verrn, 455 nacht vad tag, spat vad fru, was yr ygklicher tu, das siecht allmenlich in dem spiegel schimberlich. Ob yemant bossen willen hat 460 gen vns oder vntrewn verrat, das er sich wieder vns woll seczen. den lassen wir allezuhant leczen an lib an ere vnd an gut, das er es nymer mer getut. 465 72 Zu aller zijt tusent man gewapent vmb den spiegel stan, ye darnach er siecht (?) fur war koment ander tusent dar: also yr dru tusent ist. 470 di sin huttent zu aller vrist, das yn ye man an rur, noch zeprech noch zefur. Wir ghen all morgen dar mit sampt vnserm rat fur war; 475 wenn wir miss gehoret han, so gen wir fur den spiegel stan vnd beschauwen do by, ob icht in vnserm land sy vngerechts an keinen enden, 480 das wir das zu hant wenden. 76 Wir haben ein ander pulast rich. der ist dem vordern gar gelich an der ho vnd an der wyt, an das merer richeit 485 vnd grosser zir an dissem ist vnd auch mancher speher list. Der selb sal ist vor für war von gottes gewalt komen dar vnd stet in vnser hauptstat, 490 die Briwicz den nam hat. Die stat wir vns vsserkarn, wann wir darin sin geparn, dar yn auch vnser vatter sas. der eines reines lebens was,

396) d. i. lèhe. 397) gewinne Hs. 398) yne Hs. 404) Hiernach Von vnsers sales spiegel. 405) Von Hs. 448) apfel Hs. 423) d. i. im Kreis. 424, Obenthalb? 425) In den letzten drei Versen ist die Veberlieferung wieder ganz getrübt; sie reimen nicht aufeinander. 429) sims] unleserlich, evgl. Vs. 435. 430) das Hs. 438) obirst Hs. 463) zu fehlt Hs. 481, Hiernach Von dem andern palast. 489) von vnd Hs. 490) in fehlt Hs.

545

das die lut an allen spot ine hetten recht als ein got nur von sines lebens reinkeit, . . . . . . . . . . des er zu allen zyten plag. 77 Zu einen zyten, do er lag 500 in einem pet vnd schlieff, die gottes stym zu yme rief vnd sprach: 'du solt vf stan vnd solt puwen lan ein sal herlichen, 505 so achtparn vnd richen. das wieder fer noch da py kein pezzar nindert sy, noch halt sin glich nyndert vff allem ertrich. 540 Das solt du ze bant tun. wenn er sol sin dim sun, der dir schir wirt geporn: den hat got darzu erkorn, 545 das er werd aller herrn herr, peide nahent vnd verr, ein konig vber all konige rich, die da lebent vf ertrich. Der selb sal ist so rich. 520 das es ist vnglaublich, peid zu sagen vnd zu schriben; darumb wollen wirs lassen pliben. Doch wollen wir sin nicht gar getagen wir wollen ein wenig da von sagen, wie er ynnen sy getan: da ist kein ander [dinc?] an wan von belfenbein, von gold vnd von gestein; der ist so vil vermachet darin. das es menschlich sinn 530 die richeit vnd spachen list vnmuglich zu glauben ist an den getauelen vnd an den wenden noch anderthalb an kein enden. 93 Kein licht nyndert get dar yn, 535 weder sunn noch maneschin, 92 vnd ist so gar licht, das man darin sicht, als an der stunn vmb mitten tag: so cleines man nicht erdencken mag, 540 nur man sehe es schinperlichen ligen ví dem estrichen. Wovon aber der gros schin vad das licht schinn dar in,

90 in yedem winckel yn dem sal em steinen sule stat. nach der lenge funfczig schuch hat; das sint alles gancz stein, licht vnd pollirt gar rein, 550 der ein ist grun vnd jaspidin, der ander schwarcz vnd marmelin, der drit von alabaster wis: dar an ligt arbeit vnd flis; die vierd sule ist alsus, 555 ein roter porfireticus. Vf ygklicher sule oben lyt ein carfunckel wol zu loben, verwirckt meisterlich genug in der groz, als ein krug. 560 Die sind so licht vnd so clar, das sie den palast allen gar mit yrem schin geleschent schon, das man gar wol gesicht da von in dem gewelb vnd auch da neben. 565 Die stein auch liechten schin geben; der ligent vil in den wenden vmb vnd vmb an allen enden, galeis vnd rubin, die auch gebent lichten schin. 79 In einem winckel ein brun entspringet, der durch die gantzen stein dringet: der ist luter vnd reine, nicht zu gros vnd nicht zu clein. vnd fliesset twerchiss durch den sal 375 in einer rinne hin zu tal. pis in den gegenwincket er gat: da verschwint er ví der stat vnd verschwint in dem gesicht, das man yne nyemermer gesicht. Der prun so sussen rauch hat. als all pigment vnd aromat vnd all cynnanita in dem sal sin alda. 80 Wer sin auch nympt in den munt. dem schmeckt an der selben stunt nach der spiz vnd nach dem tranck. dar nach stet jm sin gedanck; welcher spis er dan gert, des wirt er dan zu hant gewert. Der seibe sal sunder spot, der hat ein besunder tugent von got:

das solt du wissen all zu mal:

kirchen Hs. 316) das Hs. 552) murmelin Hs. 570, Hierwichen prunne. 575 fliessent tewrchiss Hs. 581) Das Wo 384) sint Hs. 391 Der selben gat s. sp. Hs. 594) nie mand Hs.

Hs. 545 allen Hs. 547, kirch Hs. Hs. 570, Hiernach Von dem wunder-683) Das Wort ist nicht ganz klar.

an welchem tag, an welcher frist

iemand darin gewesen ist,

|     | der hat des ein sicherheit,<br>das im des tages kein leid     | 595 | von aller sucht sicherlich, 645<br>man tode yne dan frefelich.          |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | geschicht oder das er trurig wird;                            |     | Er ist all zyt an der gestalt                                           |
| 0.4 | des tags ym als sawften verpirt.                              |     | als er sy drissig iar alt,                                              |
| 94  | Der sal ist also bewart,<br>beid behåt vnd gespart,           | 600 | vnd darzu woł geůar,<br>yme grawet nyemer ein har. 650                  |
|     | das nyemand darin komen mag                                   | 000 | 95 Wenn wir sin an der selben stat,                                     |
|     | an vnser vrlaub nacht vnd tag:                                |     | die Briwicz den namen hat,                                              |
| 95  | wir gen aber all tag dar in,                                  |     | so sehen wir alle tag frů                                               |
| 01, | wan wir zu Wirwicz sin.                                       |     | nur dem selben prun zů,                                                 |
| 96  | Nur zu eim mal yn dem jar,                                    | 605 | vnd trinckent sin dan dry stund: 655                                    |
|     | an dem selben tag vorwar,                                     |     | das tet got minem vater kunt,                                           |
|     | daran wir geporn sin,                                         |     | das wirs nyemer myden solden,                                           |
|     | so get mit sampt darin                                        |     | ob wir gesunt bliben wolden.                                            |
|     | alles vnser hofgesind,                                        |     | Wan wir aber yndert riten,                                              |
|     | die by der stat dwik sind.                                    | 610 | so muss man furen zu allen zyten 660                                    |
|     | Als sie denn den tag da blibent                               |     | des pruns vf vnser selbs wagen,                                         |
|     | vnd ir freud gar vertribent,                                  |     | darumb das wir zu allen tagen                                           |
|     | wan sie dann gar daruss gant,                                 |     | sin trincken núchtern:                                                  |
|     | so sint sie frolich all sampt,                                |     | das wert vns vngemut vnd zorn.                                          |
|     | wol gesund vnd auch so sat,                                   | 615 | das pruns art weis menschen kein 665                                    |
|     | als sy aller eren rat                                         |     | in vnserm land wan wir allein.                                          |
|     | dar ynn geezzen hieten;<br>solicher wunn si sich nieten.      |     | Wann vnser man sin gut,                                                 |
| 0.4 | In den sal ein pforten gat,                                   |     | wir pliben umer (nimer?) vngemůt<br>von den herren yn den landen,       |
| 71  | der hoch dreissig füss hat:                                   | 620 | ob sy sin tugent erkanden. 670                                          |
|     | die ist all mit all                                           | ULU | Das du der warheit must jehen.                                          |
|     | von lutern cristall;                                          |     | darvmb wollen wir dich lassen sehen                                     |
|     | die cristall verwirckt sin                                    |     | des pruns an wiederwenden,                                              |
|     | gar vnd gar wol darin.                                        |     | vnd wollen dir sin senden.                                              |
|     | die port ist wol bewart,                                      | 625 |                                                                         |
|     | beid behut vnd verspart;                                      |     | D. aa Py der selben sales want 675                                      |
|     | wenn wir [alle] dar in gan,                                   |     | neben zu der rechten hant,                                              |
|     | so finden wir sie offen stan                                  |     | da stet ein cappelle rich,                                              |
|     | von ir selben spat vnd frů,                                   |     | ob allem wunder wunderlich,                                             |
|     | vnd tút sich selbs nach vns zů.                               | 630 | die do sin in vnsrem land.                                              |
|     | Wenn ander lut darin gan,                                     |     | Daran kam nie keins menschenn hand, 680                                 |
|     | den mûss man ufschliessen schon.                              |     | got hat sie selb vss erkorn.                                            |
| 81  | Nun wollen wir des alles gedagen                              |     | An dem tag, do wir [sin] geporn                                         |
|     | vnd wollen von dem prun sagen,                                |     | wurden, vnd zu derselben vrist                                          |
|     | von einer tugent, die er hat,<br>die vher die andern all gat: | 635 | [vnd] die kappel worden ist-<br>vnd ist vor vnser [burt?] gescheen: 685 |
| •   | wer sin trinckt ein gancz jar                                 |     | des horn wir die alten jehen.                                           |
|     | dry stund all tag fur war                                     |     | Die kappel die ist glesin,                                              |
|     | [nacht] vnd auch die maned,                                   |     | gar sichtig vnd gar vin.                                                |
|     | der hat von got die sicherheit,                               | 640 | oben vnd neben vber all:                                                |
|     | das er lebt an var                                            | 2.5 | das glass ist stercker dan der stal. 690                                |
|     | drů maned vnd drů hůndert jar                                 |     | bb Die kappel, die ist alzyt                                            |
|     | von des selben prunnes gut;                                   |     | in der leng vnd in der weit,                                            |
|     | er ist auch die wile vngemut                                  |     | wenn nicht mer dan zwene man                                            |
|     |                                                               |     |                                                                         |

597) werd Hs. 617) hetten Hs. 632) Hiernach Von dem prunn der durch den sal rint. 637) dry? Vgl. das lat. Original. 639) dri? Vgl. das lat. Original und Vs. 1040 fg. 641) war Hs. 656) sinem Hs. 657) wir Hs. 659) nyndert Hs. 674) du fehlt Hs. muss Hs. 678) in Hs. 674) Hiernach Von der kappeln. 694) ist glich? 693) zwene] dry *Hs*.

darin sind, so ist sie wan; wan aber dry darin gant, 695 so wirt sy vol zu hant: ghent darin zehen oder drissig, den ist sie wyt vnd genug messig; ob zehen tusent darin gent, gerům sie alle darin stent; 700 ob alle disse welt darin gieng, die kapel sie alle befieng, das sie gerum vnd wol darin stunden vnd doch aber vol. Die lut gent vss oder in. 705 sie wächst vnd entwachsst mit yn, das si wol zů aller frist mit drein vnd daruber ist. cc Vuder drin sie still staett dd zû lob der heren trinitat. 710 ee In disser cappellen gant, die do lessent vnd singent vnd ir ampt do volbringent, die sind all gemein mensch demutig vnd rein. 715 sie sind versnyten all gar von yr muterlibe fur war, wenn du solt wissen sundern spot, wer dem almechtigen got an einer so heilgen stat 720 sin gotlich ampt begat, der sol küsch sin vnd rein vnd wol behut vor aller gemein. ii Ein schones closter da by lyt, das ist mit solher richeit 725 gepidinet vnd gebůwet, das man sin nicht truwet. Darin sint die kappellan, die gar ein heilges leben han. von der werlt gesundert: 730 der sint wol virdhalb hundert. Wenn der einer abgat, so trit ein ander an die stat, die dar zu gezogen sind vnd gepidinet von kind. 735 ff Wann dan kumpt die vrist, als von got gepoten ist, das sy dar sullen gan vnd gotes ampt da began, Lücke? da by wir ein sagrar 740 haben rich vnd achtpar gepůwt, das man vber ein schwellen

daruss trit in ain cappellen: darin gent sie all sampt vnd ziehent als ir gewant. 745 wenn sie sich dan entphettent gar, das sie sind aller cleider par, so gent sie zu der schwelln, da vindent sie von phelln die aller dewrsten wat, 750 die man ye geseen hat noch der glich kan werden gewirckt vber alle disse erden: die legentz dan an sich vnd dient got gar flissigklich, 755 bis das sie das ampt volbringen mit lesen vnd mit singen. hh Wenn sie volpracht haben das ampt. zu hant gent sie all sampt in den sagrar wieder vnd legent das missgewant nieder, da sis e haben genomen; wenn sie dan in das closter komen, so lebent sie gar kostlich vnd mit ein ander pruderlich. 765 gg Wer das recht missgewant habe gewirckt mit siner hant, oder wer die rich gab zu der kappellen geben hab, oder von wann sy komen sy, 770 der gewissen sin wir fry: es kund auch nie gewissen werden keinem menschen vf der erden. hh Doch wissen wir das an wan, wenn wir si teglich sehen an, 775 das sie sind aller cleider pesten vnd glich der sunnen glesten: nyemant sy mocht angesehen vor irem glast vnd yrem prehen, wenn sie sind yn dem kor; 780 vnd tet das glas do vor, das für den alter ist gemacht, das selb ein teil des glazzn swacht. Die bischof vnd die cappellan, von den wir e gesagt han, 78: die sich verwechsseln zu all zyt zu vssgenden maneid, die habent anders nicht zu schaffen wenn das sie dienent dissen pfaffen, vnd helfent zu singen 79 vud gotes ampt volbringen in dem kloster vnd vber all

707) si fehlt Hs. wol Hs. 709; Vnd dar Hs. 710) eren Hs. Hiernach Von de cappellanen. 711) Hier fehlt der Reimvers, der vielleicht voranstand. 719) den Hs. 722; das Hs. 726) gep. undeutlich, die Buchstaben könnten auch gepu'met ergeben. 730; vol Hs. 781; vnd] man? 782) das] vnd Hs.

vnd in der stat alle zu mall. Aber das wisst fur war, das nyemant mag noch entar 795 in der cappel mess plegen, nur er sy ein rechter dechen. kk Wir haben ain paumgarten von gewurcz vnd von paumen zarten, der schint zu glicher wise 800 als in dem paradise. Da mitten yn ein paum stat, der gros wyt est hat, des laub gar sussen smack gyt, vnd ist grun zu aller zyt: 805 daruf zu aller frist ein hoher zweil gewachssen ist, das hoch vber den paum gat. Zu obirst ein apfel stat, der ist schon vnd wol getan 810 vnd hanget alziit daran: in den prun get ein lüeg, daruss truffet gar gefüeg an vnderlass edeles harcz; das rúcht vnd ist nicht schwarcz: 815 es ist durchsichtig vnd rein, recht gestalt als ein purelstein (?), vnd lat sich peren als ein wachss, ziehen vnd tenen als der flachss. Also ist is weich fur war 820 vollicklich ein gantz jar. Nach dem jar mit der fert wirt er zu einem stein hert: der stein der do wirt da von, der ist genant asinticon. 815 ll Kein stal nie so hert wart, er sy herter, vnd hat die art, das er alles fure zwar leschet vad vertilget gar. Wan man yme ysen heltet by, 830 das verschmelezt er als ein bly, kein wafen yne nicht verstercken kan. Darus wir vns machen lan mm zu der zyt vnd zu der vrist, 835 die wil es dannoch weich ist, helm, huben vnd ysen huet, - die sint dure durch ir gut schild, sper vnd auch schwert - das wafen ewigelichen wert -810 pein, grat vnd auch sporn, das wirt so gar vss erkorn, das man is mit keinen sinnen mag verschroten noch gewinnen. nn Die meister vnd auch die wisen lut

wollent, das der pawm bedut 845 nur vnser edel person; wan als der pawn ruchet schon vad vberhocht mit siner genücht vnd mit siner edeln frúcht all ander paum gar, 850 also tůt vnser nam fur war, wan man nindert vnsern glichen finden kan vf erdrichen. Das zweil, das zu oberst stat, petutet vnser maiestat, 855 den grossen gewalt, den wir han, dem nyemand kan gesigen an. 00 Der apfel, der da oben stat, der so sussen rauch hat, das er macht vnd craft gyt, 860 pedut vnser richeit, die manig mensch vf haldet, das es mit freuden lebt vnd aldet. qu Wir haben auch ein palas, der konigs Aswern was, ×65 von des geschlecht wir sin gebornn. Der edel konig vss erkorn ist vnser altan gewesen, als du wol macht haben gelesen, wann es die heilge geschrift seit 870 da von ist es die warheit das der konig Aswerus den palas liess puwen alsus. rr Dar an liet solh zirheit vnd auch so grosse richeit, 875 das sin zu vil zu sagen ist. Es sind von richem sin ze vier zielen darin vier hundert sulen gesaczt dar in. die sint all rot guldin; 889 ye zwischen zweien sülen neben stet ein grosse winreben: di reb die sint silbrin, die pleter rot guldin, die truben die sint rein 885 gewirckt von edelm gestein, durchsichtig vnd clar, von aller hant varb gar. Die plaben von saphiren sin, die grun von schmaragden fin, 890 die roten von rübin, die gelben von tapasin, dure die wissen truben sin gewirckt von fin perlin: 895 von cristalle vnd amatisten sint die est, daran mit listen

797) Hiernach Von dem garten vnd paumen darin. 844) wir Hs. 854) man Hs. 854) Das zweite das fehlt Hs. 858) apfer Hs. 859) soj do Hs. 863) Hiernach Von dem dritten palast. 878) ze vier ziln?

900

905

910

915

920

443

334

4- 1

٠.:

gewirckt vnd gemacht, als es Aswerus hat betracht. Der sal ist langk vnd wyt, dy went sint gar durchleit mit schonen leisten guldin, die gebent daruss lichten schin den luten zü plicke; die sint wol eines finger dicke ynd auch wol einer hende preit; die selben leisten sind dürchleit meisterlich and rein,

ss gemacht von wissem helfenpein.

tt Vor des sales für stat von cypressen ein kempnat, swenczig sulen stent do vor, guldin, vf jaspin schon enpor: ve zwischen der sülin zwainstet ein paum silbrin. Vi den esten vud zwedin after hantley vogellin sind gesessen vberal. galander and nachtigal. terreben, stiglica and reisellin, troschel, vinchel, kümzellin, valuebers swall of sement awa. recht als er lebentig er, vikt auch in selber varb zur also er så wald ist gevar nemast die togel raret. de, feare of dama general the freezeways are wears with worker werear the se presente alla alega and DE AND SORE OF AND when with one down the day of the second of the

marand sim his higher grand grand CES DESIGN ARTHUR S 13: FILED THE OUTS WAS SAID and when all the fire great Ville med sine alle die date all the two acousting y a process begon, the ward water a situation de men when or the control and recommen The Area rated graduated interior med sub-thousand the bit ner land their humanic air. no the secondary for the control to are no some home of to the last graph performed where any electric distanta who would also say Thomas

von erst predigen hie began and er das land bekert vnd vns cristen glauben lert, so haben wir vns also behalden gegen got mit tugent manigiske das wir nach siner ler geleht haben ymer mer, vnd vns cristenlichen glauben niemand kun noch mocht berast Der tugent vns got geniessen bi. das er vns geben bat gut wirdicheit vnd gewalt vnd ander eren manigfalt.

97 Dich mocht auch wol besunder einer sach nemen wunder, sit das vos got bat lassen werden den wirdigsten vf der erden mit gewalt vod mit richeit an eren vnd an wirdichkeit. das wir nicht hoberes namen bar dan den nam priester Johan. Das will ich dieh wissen lassen.

warumb das sy vod voo was erb 98 Wir haben in vaserum bed manic kenig and beschoff. die vinser ampt walten and ir pilezen and im ? halten. vineer truchsas, der do stat her havered teach, sal eas promat vod mit ym ein kommerich: voser schemik sicherisch before the term of an inches de dest vas an vaserm bol. - K VINES ELIMETTE er erreier kraue arkiteur ार्च अन् इंड्रलंडिसी क्रिक्ट ल्ला अस्त अस्त क्या अस्त क्रिके ध्य प्राप्ताच्या असं इक अ<mark>स्टि क्रिक्ट</mark>. the second come makes the second era genties and exch per ous neur reguler. Wind the 100 states polific in viscou tot an maned. with the steament of the most s i ment maker all ma hand. DESCRIPTION OF TAX O BENC LOTT Princial from it na cisco ampara mares. IN THE THE SITTE STANDER south with man a wise man on connect t ers him he mines exist. 20 15 30 30 3 10 7 THE EAST

the mostly of the time area for 1 47 1 76 4 1 Ft 472 :ta t ber all ## 🏝 said to the fermion will be and the later and the second of the second en con fec Acres Aspect 6 were the second second TACTOR S concern commerce for two are on the fire are in the fire management. The transfer

vnd vnser werdickeit gezam, so hab wir uns selb erkorn, vnserm adel hochgeporn, den nam der minsten wirdikeit: 1005 dårch rechte demåtekeit wir vns prister nennen lan; mit rechtem namen heissen wir Johan. 99 von vnser grossen wirdickeit, von gewalt noch von richeit 1010 wol wir dir zů dissen tagen nicht mer schriben noch sagen, wenn du sin wol inn wirst, wenn dů zů vns her vber verst vnd då es selber wirst sehen: 1015 so můst dů es mit vns jehen, das an herschaft vas glich nymand leb vf erdrich.

Auch durch ein grosse sicherheit vnd das dů fůr ein warheit 1020 kunst gewissen alles das vnd glauben dester bas, vmb das so hab wir richer cleinad gesant dir. Das ein ist ein rich wat, 1025 das die welt nicht pessers hat: die ist so edel vnd so gehure, das man sie wesch in füre; vnd ist pfell von salomander, also genant. So ist das ander, 1030 das wir auch dir gesendet haben, ein rich gab vor allen gaben: das ist die flesch des prunnes vol, der da schmeckt also wol, der den låten alzit 4085 gesunten vnd mugen gyt, der in vnserm sal entspringet vnd anderthalb wider in dringet. Des solt du trincken ein gantz jar 1040 vnd drew maned får war all tag dry stund nuchter, so plibest du gesund vnd lebst darnach fur war drů maned vnd dru håndert jar. Was er tugent moge han, 1045 das vindest vorgeschriben stan. Das drit ist ein fingerlin des rechten golds von Arabin: das selb gold hat die kraft, Wer is by yme dreit, der ist syghaft 1050 vnd alle die wil gar dryer man sterck für war. In dem selben gold sin dry edel stein verwirckt in, 1055 der ein rot vod bat die art, kein wasser nie so tief ward, wer in hat in sinem mund,

der lege ein jar an dem gründ, das er nyemer stürb noch von des wassers not verdürb. 1060 Der ander der ist hiemelvar,

wer in an der hend treit, das den kein waeffen verschnit. Der drit der ist goldvar vnd vbergilt die andern gar: 1065 der hat tugent vnd die art, wenn er verporgen vnd verspart wirt in einer menschen hant, der ist vnsichtig alle zů hant, das mans nicht siecht alle die vrist 1070 vnd der stain verporgen ist. Dise kleinad senden wir zů minn vnd ze lieb dir: die soltu versuchen lan zů hant, ob sie die tůgent han, 1075 die wir dir haben geschriben hie. Ob du dan erfindest die, so macht du wol an geuar das ander alles glauben gar.

D.xx Zû Vribicz man geben hat
den brief in vnser hauptstat,
noch vnser burdt fur war
in eim vnd funfczigsten jar,
nach der alten puech sag
an dem plůmostertag.

Do der briff versiegelt wart, die herren zogten mit der vart, vnd zogten von dem land vf dem wasser vnd vf dem sand so lang, das sie zu land kamen 1090 vnd die haw zu Pullen namen in der stat zů Paren. Do liessen sie die schiffer varen, vf ir pert sie sazzen vnd ritten vf die strazzen, 1095 die gerichts gen Rom gat. do man vernam in der stat, das komen solt der cardinal, die paffen ghen yme alle zůmal zů Rom fur die stat giengen vnd yne mit schonheit entphiengen. Manig kardinal vnd pischoff in furten an des babstes hoff; der babst yne tågentlich entphie: der schriber mit ym gie. Der babst fragt yn der mer, 4105 wie es ym ergangen wer; der cardinal sagt im besûnder die wirdickait vnd die wunder, die er alda het gesehen: des must ym der schryber jehen. Der babst zeigt alda dem poten die Veronica, darzů das præpůciům

1006) rechter Hs. 1017) vnser Hs. 4048) nyndert Hs. 4005) der man Hs. iernach Von der kleinad keiser Friderichs. 1024) cleider Hs. 4025) ein fehlt Hs. 1079) Hiernach Wo geben sy der brieff. 4069) das Hs. 1080) Vs. 132) von Hs. 1085) d. i. Palmsonntag. Hiernach in der Hs. Wie der )4 Wirwicz, Vs. 652 Briwicz. 4086) Von hier an bis zum Schluss abgedruckt v. Jacob ırdinal wieder zů land kam. rimm in "Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I.", Berlin 1844, S. 103 fg.

vnd ander gros heiltům. Do das der schriber ersach, zu dem pabst er do sprach; ich muss mit der warheit jehen, ich hab cleinad hie gesehen, das alles gold vnd alles gestein, 4420 peide gros vnd klein, die man in vosern landen siecht, gen dissen dingen sint zå nicht. Von dem babst er vrlaub nam vnd von dem cardinal alsam, 4425 vnd reit vss der stat zu Ram als lang, als er zû Schwaben kam in die veste zû Stauffe (Lücke).
wan er mit huss alda sazz; die selbe stat sin erbe wazz. 1130 Der pot fur den keiser gie, tugentlich er yne entphie. Do er den keiser ansach, zůchticlich er zů ym sprach: 'von Yndia priester Johan, min herr, heisset üch grüssen lan, vnd hat uch dissen briff gesant, der uch sagt vnd tut bekant sin er vnd sin wirdekeit vnd siner land gelegenheit, vnd auch sin herschafft offenbar, sin leben vnd auch sin glauben gar.' Er hat uch von sinem land disse cleinad gesand, die sult ir versuchen lan 4445 ob si solich craft han, als uch min her geschriben hat: so wert yr gewar vî der stat alles das ûch der prieff seit, das das ist ein warheit. 4450 Der keiser selber den briff las, want er wol geleret was; ygclichs lase er besûnder: yne nam des vil wûnder, wie nůr ví der erden 1155 solh herschaft mocht werden, Die cleinat er alle glich selb versücht tawgenlich. Do er an yne allen sampt die ganczen warheit erfant, 4160 da glaupt er dester pas das an dem bûch geschriben was. Der keiser sant all zû hant prieff in alle cristen lant, beid nahent vnd verren, allen fårsten vnd herren 1165 vnd manigem richen bischoff: er wolt haben einen grossen hoff zů Ach in der stat, darzu er sy komen bat 4470 vnd lued sie all glich, wan er wolt gar reichlich grozz ritterschaft da tân

vnd wolt kronen sin sån zů Romsch rich 4475 mit der fursten rat glich, das er des riches plegar in allen dutschen landen war; so wolt er aber so mit her ví die beiden vber mer. 1180 Er sant auch besünderlich sin brif dem konig von Franckrich, das er zů syme hof kam vnd gros wunder da vernam, vnd alle sin truwe gedacht, 4485 vnd die durnein kron bracht mit sampt ym an der fart, die got in sin haupt gedruckt wart. Dar nach der Romsch vogt richlich gegen Ach zogt; die fursten vod die herren rich zogten all tag teglich, peide spat vnd frů, mit grosser herschaft zů Do si waren komen all mit reicheit vnd mit grossem schal, der keiser vf ein hoch trat, den prief er vor im zå lesen pat, den ym priester Johan da gesent het von India: 1200 er hies yns lesen alles gar. Do der schriber kam aldar, das er solt lesen von dem stein vnd des edelheit allein, von der ein mensch vnsichtig ist 1205 pis die zyt, als lang vrist er ist verporgen in blosser hant, der keiser winckett ym zå hant vnd hies yne verdagen, wann er wolt is nyemant sagen. 1210 Den andern cleinad er yn gar zeugt vnd versücht sy offenbar. Den rock von salamander tewr warff er vor yne yn ein fewr: der måcht mit nicht verprinnen, 1213 er ward nur new vod licht darinnen. Er gab den fürsten alle sampt des pruns zu trincken alle zu hant; yedoch der keiser das vermaid, das er sin tugent nicht gar said. 1220 Do sie die warheit sahen, gemeiniglich des jahen, das an richeit sin gelich nyndert lebt von ertrich. Do der hof ein ende hat, 1335 die herren wurden des zu rat mit einander glich, das sy die cleinad von dem rich, das krucz, die nagel vnd das sper, vnd vnser frauwen hemd her vnd die kron důrnin, darzů den rock purpurin dem gaste zeigen solden

<sup>4123)</sup> Hiernach Wie der schreiber zu dem keiser. 1126) Doch wohl Röm: kom.
1462' Hiernach Wie er einen hof pot. 1169' Der Fürstentag, auf dem 1220 Heinrich zum
König gewählt ward, fund in Frankfurt a. M. statt. 1183, Entspricht natürlich nicht der
Geschichte. Am Leben aber war Philipp damals noch († 1223). 1498; von Hs. 1203 ein
fehlt Hs. 1221) Das Hs. 1225; Doch Hs. 1228) die fehlt Hs. 1231) vad] das Hs.
1223) den] der Hs.

vnd yne da mit eren wolden. Dar nach des dritten morgen frů 1235 die herren gingen all zû, die pischoff vnd die paffheit, mit zir vnd mit heilekeit vnd zeigten die cleinad gar aller werlt offenbar. 4210 Do der pot die cleinad sach, zu den fürsten allen er sprach: ich mag gesprechen vnd getar von mym hern offenbar, das all sin richeit ist 1245 gen disser richeit als ein mist.' Der edel vnd der rich konig Philip von Franckrich ein dorn vas der kron brach, das es der bot an sach; 1250 der keiser Friderich selber schneidt eln spann lang vnd preidt von des edeln holcz baum stern, da got den tod selb an nam, vor allen fårsten offenbar, 1255 das es sach der schrybar. Die cleinad sand der keiser da priester Johan von India. Der keiser lie nicht pliben, er hiess ym wieder prieff schriben 1260 vnd danckt ym gar ser vmb die trûwe vnd vmb die er, dye er yn het angeleit, vnd auch der richen cleit. Der pot heim zů varen gert, der edel keiser yne des gewert; von dem keiser er vrlaub nam vnd von den fursten alsam. Der keiser yne beleiten lie bis in die stat Venedie; 1270 da selb er vff das mere sas vnd fur aber furbas. Wo er furpas da zu land kam oder wenn er heim kam, das ward mir nicht kund getan: 1275 darumb wil ich es lygen lan. Der edel keiser Friderich behillt die cleinat flissiclich in siner gewalt fur war, ich ways darnach wie manig jar, 1280 bis das [sich] der babst Honorius gen yme sich gestalt alsus, das er sin vngenad gewan vnd in det yn den ban, vnd yne von sinen eren scheit 1285 vnd von der gemein der cristenheit: vnd die fursten hochgeporn, die dem rich hatten geschworn [vnd] dort vnd auch hie, der aid er sie ledig lie. 1290 Do nun die fursten stunden ab, des gewan er grossen vngehab, wann yr luczel zů yme ritten (Lücke). in welch stat er die wile reit,

gotes simpt man vermeyt. 1295 dwil er darin was; vnd man kein messe darin las, noch kein tagzyt man darin sang. Die zit wert gar lang, das man is nie berichten kund. 4300 Der keiser zu einer stund vor der osterlichen zit, darumb das die cristenheit die heilig zyt al began, das er sy icht yrret daran, 1305 (Lücke?) der keiser bereit sich mit sinem jaged weidlich. Niemant wast vnder yn sinen måt noch sinen sinn. Die edel wat die legt er an, 4340 dye man yme sand von Indian, vnd die fleschen er alsam mit dem prun darvnder nam, der do schmacktiaft was: vff ein gåt ros er da sas, 1815 mit yme ritten etlich herren. Do er kam in den walt verren, sin vingerlin nam er yn die hant: an dem gejaid er verschwant. das man den edelen keiser her sind gesach nyemer mer. Also ward der hochgeporn keiser Friderich do verlorn. Wo er darnach ye hin kam oder ob er den end da nam, das kund nyemand gesagen mir; oder ob yne die wilden tir vressen habn oder zerissen, es kan die warheit nyemand wissen; oder ob er noch lebentig sy, der gewissen sin wir fry vnd der rechten warheit. Yedoch ist vns geseit von pawren solh mer, das er als ein waler 1335 sich oft by yne hab lassen sehen, vnd hab yne offenlich verjehen, er süll noch gewaltig werden aller Romschen erden, er süll noch die passen storen vnd er wol noch nicht vf horen, noch mit nichten lassen abe, nur er pring das heilge grabe vnd darzu das heilig lant 4345 wieder in der cristen hant, vnd wol sines schiltes last hahen an den dorren ast. Das ich das fur ein warheit sag, das die pauren haben geseit, das nym ich mich nicht an, wan ich sin nicht gesehen han. Ich han ys auch zu kein stunden noch nyndert geschriben funden, wan das ichs gehort han . von den alten pauren an wan.

<sup>1280)</sup> d. i. ich enweiz. 1281) Das ist nicht richtig, es war Gregor IX, der Friedrich zweimal, 1227 und 1239, in den Bann that. 1285) seit Hs. 1290) sich Hs. 1292) vn-gemach Hs. 1299) Die zal Hs. 1302) dem osterlichen tage Hs. 1303) die fehlt Hs. 1304) all sol Jac. Grimm, al meine Abschrift.

Aber das der hochgeborn keiser Fridrich wurd verlorn alsus vnd auch alda, das sagt die Romsch cronica, 1360 da von ichs wol gesagen tar vnd geschriben offenbar, das ley noch die paffen daran nicht mogen gestraffen, das ich dort doben han geseit 1365 Ob das sy die warheit vnd ob ym allen sy also. das hab ich nicht gesehen do, wann ich da nicht bin gewesen: yedoch hab ich vor war gelesen in eim püch zu latin 1370 da es ist geschriben in zu der zyt, do es geschach; vnd vber manig jar darnach han ich mich des betracht, . vnd habe sin genomen acht.

(Lücke?) 1875

Tugent ere vnd manheit noch (?) milt noch gerechtekeit gewaltigkeit vnd schon in Vngernland drüge die kron.

(Lücke?) In siner stat zu Konigsperck 1380 han ich volbracht dis werck. Welch herren oder gesellen es nicht gar gern glauben wellen, oder von guten willen, der schwige darzu gar stillen vnd heiss mich nicht liegen, wenn ich will nyemant betriegen hie noch mit halt (?) pringen vmb kein sin pfenningen, wann ich keines mannes gab 1190 darumh nie genomen hab: nüri durch guter gesellen pet ich es williclichen det, vnd ich die wile vortreib do mit vnd auch muczgang vermit. 4395 Diss puchis tichtar [vnd] hoisset Osswalt der schribar. Got ringe all vaser schwar!

Anno 1478.

Explicit hoc totum: infunde, da mychi potum.

4359) veronica Hs. 4370) eim fehlt Hs. 4384) oder ob er ist? 4396) Dis puch ist Hs.

## INHALTSUEBERSICHT.

| Ein | eitung                                                              | Seite<br>3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Сар | TEL !, Der Patriarch Johannes von Indien und der Priester Johannes. |            |
| ١.  | Der Patriarch Johannes von Indien.                                  |            |
|     | a. Der anonyme Bericht                                              |            |
|     | b. Der Brief des Odo von Rheims                                     | 4          |
| 2.  | Der Priester Johannes.                                              |            |
|     | a. Der Bericht des Otto von Freising                                | 2          |
|     | b. Das Jahr 1141                                                    | 2          |
|     | c. Ibn el-Athir                                                     | 2          |
|     | d. Spätere Geschichtschreiber                                       | 3          |
|     | e. Benjamin von Tudela?                                             | 3          |
|     | f. Yeliu-tasche                                                     | 3          |
|     | g. Schlusserörterungen                                              | 4          |
| 1.  | Emanuel.                                                            | 4          |
| 2.  | landschriften.                                                      |            |
|     | a. Der alte noch uninterpolirte Text                                | 5          |
|     | b. Beginn der Interpolation (A)                                     | 5          |
|     | c. Zweite Interpolation (B)                                         | 5          |
|     | Anhang zur zweiten Interpolation (B)                                | 6          |
|     | d. Dritte Interpolation (C)                                         | 6          |
|     | c. Vierte Interpolation $(D)$                                       | 7          |
|     | f. Fünfte Interpolation $(E)$                                       | 7          |
|     | g. Unbestimmt gebliebene Handschriften                              | 7          |
|     | h. Uebersichtstabellen                                              | 8          |
| 3.  | Text des Briefes                                                    | 8          |
| 2.  | Abweichende Lesarten und Anmerkungen                                | 9          |

| 1030                                                                  | Friedrich 2                     | Friedrich Zarncke, |      |      |     |      |               |    |  |  | .50 <b>t</b> |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|-----|------|---------------|----|--|--|--------------|-----|--|--|
| APITEL III, Der Brief des Papstes Alexander an den Priester Johannes. |                                 |                    |      |      |     |      |               |    |  |  |              |     |  |  |
| Einleitung                                                            | Text etc                        |                    |      |      |     |      |               |    |  |  |              | 109 |  |  |
| Andang, 1                                                             | Die deutschen Uebersetzungen de | es P.              | resi | byte | r-E | Brie | fe <b>s</b> . |    |  |  |              |     |  |  |
| 1. Der To                                                             | xt der Berliner Handschrift     |                    |      |      |     |      |               |    |  |  |              | 121 |  |  |
| 2. Der Te                                                             | xt der Ambras-Wiener Handschri  | ift .              |      | ٠.   |     |      |               | ٠. |  |  |              | 129 |  |  |
| 3. Der jü                                                             | ngere Titurel                   |                    |      |      |     |      |               |    |  |  |              | 162 |  |  |
| 4. Der To                                                             | xt der Münchener Handschrift .  |                    |      |      |     |      |               |    |  |  |              | 167 |  |  |
|                                                                       | at der Heidelberger Handschrift |                    |      |      |     |      |               |    |  |  |              |     |  |  |

.

.

•



## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

DATE DUE





## DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

M

28-580-003

